

# Sandbuch

des

# Ardäologie der Kunft

R. D. Müller.



Dritte, nach bem Banberemplare bes Berfaffere vermehrte Auflage,

mit Bufaben

3r. 6. 98 elder

Breslau, im Berlage bei Josef Mar und Komp. 1848.

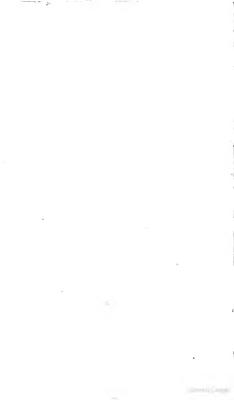

#### Druchfehlerverzeichniß.

- S. VIII., 3. 8 ties ibre f. ihren.
- 3. 19 ties ben Entichluß.
- X., 3. 5 v. u. del. auch von ber Seite. - 536, 3. 2 v. u. i. IV. f. IX. und D. Brunn f. G.
- 694, 3. 26 L. nicht f. acht.

#### Bufage.

- S. \$38, 3. 3 v. u. Canina Etruria maritima. I. 1847, tv. 3, mon. eretto in Cere all' imper. Claudio dai dedici popoli dell' Etruria.
- S. 615, 3. 3 v. u. Annali XVIII. p. 240.
- 663, 3. 9 Bierzehn Provinzen in Figuren, Canina Etr. murit. I. tv. 3.
   748, 3. 16 v. u. An einer in Kertich (Pantifapaum) gefundenen Bafe, fpateren Styls und eingeführt aus Italien, ber Anfang einer

Campadophorie; bie Factel wirb am Attar (bes Prometheus) an-

gezündet. Rach einer Durchzeichnung.

753, 3. 2 v. u. E. griebinder de operibus anaglyphis in mon. sepulchr.
Graecia. Regiom. Boruss. 1847. 8vo.



#### Borrebe gur zweiten Musgabe.

Da bas Buch, welches ich bem Publicum hiermit jum zweitenmal übergebe, in feiner frubern Beftalt brauchbar gefunden morben ift: fo habe ich biefe im Gangen unverandert befteben laffen, und auch einige neubinzugefommene Paragraphen (§. 75\*. 157\*. 241\*. 324\*. 345\*. 345\*\*.) fo bezeichnet, bag bie bieberige Reibenfolge baburd nicht geftort wirb. 3ch bin freilich gewahr, bag in einem Sanbbuche ber Archaologie noch manche anbre Mittbeis lungen über Infdriften, Dungen und bie topograpbifden Begiebungen ber Denfmaler erwartet werben fonnten: aber ich mußte nach meinem Plane Alles ausschließen, woburch unfre Renntnig ber bilbenben Runft im Alterthum nicht unmittelbar geforbert wirb, und burfte alfo a. B. auch bie Mangen nur ale bochfibebeutenbe Refte ber alten Runft , nicht aber ale Denfmaler bee politifden Lebens und Sanbeleverfehre ber Alten - bie noch zu wenig bervorgebobne Sauptrudficht bei biefem Studium - in Betracht gieben. Muf ber aubern Geite bin ich eben fo uberzeugt, bag auch in ber Darlegung ber innern Pringipien ber alten Runft, von benen bie Runftler bewußt ober unbewußt bei ber Entwidelung ihrer 3been geleitet murben, bei weitem mehr geleiftet werben fann, ale bice Sanbbud angiebt: jeboch bielt ich auch bei biefer

nenen Bearbeitung ben Gebanten feft, bag es boch nur befitumt fein fonne, bie Summe aus ber bieberigen Bearbeitung ber Biffenicaft zu gieben, und baber nur bie ficherften und einleuch. tenbiten Bemerfungen über biefe im bobern Bufammenbange noch ju wenig verbanbelten Fragen mitzutbeilen babe. Gine abnliche Entfagung mußte ich mir in Betreff ber Runftmutbologie mr Bflicht machen, über welche meine Aufichten noch immer pon benen febr abweichen, welche bie jegige Generation archaologifder Forider großentheils befennt. Wenn nach biefer bie Bilbner bee Miterthume gewiffe Grundibeen bee Beibenthume mit Bewußtfein und Abficht in ihren Berfen auszubruden fuchten, bie baber gleich. fam wie Sicroaluben einer phyfifden Theologie zu benten feien: fo ift, nach meiner Hebergengung, von bem Runftler ber Blutbegeit ber alten Runft im Gangen nur fo viel Renntnig bee vaterlichen Glaubens zu erwarten, wie von febem Manne aus bem Bolle; alles Anbre aber war bei ben icopferifden Beiftern unter ben Runftlern eine eben fo freie und ihnen eigenthumliche und nur von ben Forberungen ibrer Runft abbangige Thatigfeit, wie bie Ausbildung irgent eines Dythus ju einer Cophofleifchen Tragobie. Bie aber auch biefe Frage, bie in unfrer Beit eine grundliche Erörterung verbiente, entichieben werben mag: fo wirb es boch biefem Sanbbuch von ben Unbangern jener Lehre nicht jum Bormurfe gemacht merben tonnen, bag es von einer antifen Theologie, Die aus ben Runftwerfen allein gu fcopfen fei, bis jest nur Beniges ju melten bat.

Um besto mehr bin ich bemußt gewesen, bie in mein Buch aufgungenmennen Jatta, innerhalb ber Grängen meines Plande, zu vervollftändigen, schafter zu bestimmen und genauer zu ordnen. Man wird bie großen Erweiterungen, die die Runft in ben legten Jahren erhalten hat, nicht nach flüchtig zusammungerofften Reitzen auferlich angeschoben, sondern burch ferte gesetzt Kufmertsmufeit in bas Gauge verwebt füben. Die gabtreichen Betweitellungen, bie bem Werte von gelecten Archafologen

qu Theil geworden, find sorgsättig benugt worden. Ueberhampt aber barf ich sagen, daß die Arbeit dieser zweiten Ausgabe faum geringer gewesen ist, als die, welche ich zuerft auf bas Buch überhampt gewandt habe.

Bwifden bem Buwenig und Anviel bes mitgetheilten Stoffes überall bie rechte Ditte getroffen ju baben, barf ich mir freilich nicht einbilben. Die feften Grunbfase, Die ich mir fiber bie aufjunebmenben Rafta und Denfmaler gebilbet, wird ber Renner ber Cache leicht beranefinben: aber in febr vielen gallen fonnte boch nur ein fubjeftives, oft nur ein momentanes Befühl leiten. Deine Aufgabe murbe baburch erfdwert, bag ich mein Buch gugleich jur Grundlage von munblichen Bortragen und jum Sandbuche fur bas Privatftubium bestimmte, inbem eine Abfonberung bes einen 3mede von bem anbern in ber gegenwartigen lage unfrer Stubien nicht ratbfam fein mochte. Daber ift benn in biefem Buche viel mebr Stoff gegeben, ale ein afabemifches Collegium etwa in bunbert Ctunten verarbeiten und entwideln fann; und wenn es auch vielleicht arcaologifden Borlefungen von febr verichiedner Urt jum Grunde gelegt werben fonnte, wird bie Benugung beffelben boch immer eine freie und eigenthumliche fein muffen: wie ber Berfaffer felbft nach langerer Erfahrung es in ber letten Beit am gwedmaßigften gefunden bat, icon in ben erften ober geschichtlichen Theil bas Biffenemurbigfte über Technif, Formenbifbung und Gegenftante ber alten Runft berüber zu nehmen, ohne barum meniger überzeugt zu fein, bag bie fpftematifche Disposition bes zweiten Theils fur bas Ctubium mefentliche Bortbeile gemabrt.

Dem von mehreren Seiten geaugerten Bedufung eines Registered hat herr Dr. Lion, welder auch die Gorrectur biefer Rusgabe hauptfächig besprat har, wenigstens in ben Pumften entsprochen, zu beren Auffindung die Keuntniß ber Anarbung bes Buches nicht icon hinreicht. Ein Alles umsaffendes Register wurde ben Umfang ber Berfe zu iefer ausgehent haben. And tie Nachträge habe ich auf bas Bichtigfte beigkränft; weil, wenn ich bie Nedigen, welche ich aus den uchhrend bet Drudes erichienen Wetfen, wan zo wie aus der he früger preußgerichten Verfen, gaug ho wie aus den früger preußgerommenn, ansgegegen, daßer hätte benuhen wolken, der Gerbrauch bes Wuches fehr unbequem geworden wöre. Irgand eine Gränge muß bech bier angenommen werden, num fo sann im Gangen bas Eute bes 3. 1833. als der Zeitpunft betrachtet werden, bis zu welchem bie archälologische Littentur, soweit sie nach Geltingen gelangt war, für dies handbuch mit einer gewissen spiecen gelangt war, für dies handbuch mit einer gewissen siehen gestellt der gewissen welchen bie den der der der gewissen gelangt war, für dies handbuch mit einer gewissen gelten der gemeinen gelengte werden gestellt der gewissen gelengt werden ist.

Göttingen, im Januar 1835.

### Borrebe bes Berausgebers.

nene Musgabe biefes Buche übernahm ich nach bem bringenben Buniche ber bochachtbaren binterlaffenen Gattin bes Berfaffere und feiner nachften Freunde. Bie baffelbe bieber bem Studium ber alten Runft und ibrer Denfmaler anerfannt febr forberlich gemefen ift, fo wirb es ibm obne 3meifel auch funftig gute Dienfie thun, und wenn es querft nach feiner gangen Ginrichtung unvermeiblich bei Manden auch einen Brrthum veranlaßt baben mag, bie Borftellung namlid, bag bie Renntnig ber alten Runft eine giemlich leichte und beilaufig ju erlangen fei, fo muß gerabe bie Ausbreitung bes Stubiums felbft, bie burch bas zwedmäßig und gefchidt ausgeführte Compenbium und Repertorium vermehrt wirb, auch beitragen ju ber Bertiefung in ben Begenftand gu veranlaffen. Denn wie verschieben ein oberflächlis des leichtes Biffen von ber Renntnig ber Runftgegenftanbe felbft und ihres Bufammenbange fei, muß fur Alle offenbar werben, fobalb fich erft Biele mit ihnen befchaftigen, und gar Danche werben bann balb gemabr werben, wie viel mehr bagu gebore nur ein einziges Monument richtig aufzufaffen, ju beurtheilen ober grunblich und ficher ju erffaren, ale alle bie vielen in bem Buch Bufammengebrangten Monumente, Ramen, Bablen, Stellen unb Citate mit bem Bebachtnig ober mit matten unbestimmten unb unfruchtbaren Borftellungen ju umfaffen.

Der Berfaffer batte bis ju feiner Reife nach Briechenlaub, von ber er nicht beimgefebrt ift, aus allen neu erschienenen Schrifs ten alles in ben Plan feines Buche Ginichlagente in einem mit weißem Papier burchicognen Exemplar febr fleißig eingetragen, nachbem er es vorber auf fleinen an Drt und Stelle leicht untergubringenben Betteln ausgezogen batte. Bon biefen Betteln maren eine betrachtliche Menge noch unübertragen gwifden ben Blattern eingelegt, jum Theil auch noch unvertheilt an ibren Stellen baufemveife liegen geblieben. Die eingeschriebenen finben fich gwar ungefahr in ber Wegend ber Geiten, wohin fie geboren, boch war bie genauere Stelle, Die fie am füglichften einnehmen fonnten, meiftentheils erft noch ju beftimmen. Diefe Bufage find außerft fluchtig gefchrieben und fo fcwer ju lefen, bag fie obne Muffnden ber Stellen in Budern und ber Monumente, worauf fie fic bezieben, meiftentheils gar nicht ju entziffern und ju benuten gewesen fein wurden. Dies Rachfdlagen murbe ich zwar auch außerbem aus anbern Grunben faft in allen Rallen noth. wendig gefunden baben. Und fo groß ift bie Angabl biefer Bufage, baß ich nicht weiß, ob ich bem Gefchafte mich zu unterziehen Entfoluß gefaßt baben wurbe, wenn ich fie im voraus gefannt batte.

Berichtigungen wer Mandreungen hat ber Berichten unr felten vorgenommen ober angebeutet. hätte er felbst von seinem Wert eine neue Ausgade machen fonnen, so würden sie vermutztich nicht seinen Auf von ben spiechten gestellt auch von ben spiechten aufgen, nachdem unterbessen immer mehr Reues hingugesommen wäre, gar manche unterbessen immer mehr Reues hingugesommen wäre, gar manche unterbessel, um bas Gleichmaß, worauf er im Bangeber sofiatig bebeacht war, gu erhalten. Dem freutben Berausgeber sofiatig auf erfen, sondern ehre im Beidehalten etwas gu weit zu gehn und nur diefenigen ausgussoliegen, die ihm entighteben entbehrlich geworben ober zur Aufnahme unmittelbar nicht bestimmt aeneren zu sein schienen.

Der andre Theil meiner Arbeit besteht in Erweiterung und Fortfegung bes Werfs bis auf bie neueste Beit nach beffen eignem

Plan und Charafter. Mus Rudfict auf bicfe mußte ich es une gleich mehr barauf abfebn, bas Buch mit bem Bichtigften ber feit Sabren bingngefommenen Denfmaler und gelehrten Arbeiten ober auch mit vielen von bem Berfaffer nur überfebenen Rachweisungen von alteren Monumenten, alterer Litteratur gu bereichern, ale mir fur eigene Aufichten und Bemerfungen geeignete Stellen aufzusuchen. Inebefonbre babe ich vermieben burch baufige Ginfchiebfel in bem Bufammenbang ber Runfts geschichte fowohl ale bes theoretifden Theile etwas Rrembartiges, einen merflichen Beftanbtheil einer neuen Arbeit in bie alte einzumifden. Mur bie wichtigften neueren Entbedungen mußten nothwendig in bie Geschichte aufgenommen, und uber eis nige wichtigere Puntte ber Technif burften abweichenbe Unfichten nicht unterbrudt werben. Jemehr meine Bufage fich an bas Gingelne bielten ohne in bas Allgemeine und bas Innere einzugreis fen, um fo angemeffener ichienen fie mir bem 3mede gu fein. Daber fallen fie bauptfachlich in bie Ileberficht ber Gegenftanbe ber alten Runft, obgleich ich bie vorliegenbe funfimythologische Darftellung ber Gotter nicht burchaangig fur bie einfachfte, ober bie richtigfte, ober bie ericopfenbfie ausgeben will und in ben Beroenmythen bie Gintheifung bere Donumente, eben fo wie auch ber epifchen Sagen felbe Hach ben Stammen fur nachtbeilig balte. Bon Runftwerfen mat ber Bumache fo febr groß, bag weber alle größern Rupfermerte , noch bie Schriften bes archaologischen Inflitute in Rom und andere Beitidriften, worin fortwahrend eine Menge von Dentmalern ermabnt, befdrieben und befprochen merben, eben fo ftart ale mit fruberen von bem Berfaffer gefchebn ift, ausgebeutet werben burften. Roch weniger fonnte ich baran benten, aus ber gulle von nicht öffentlich befannt gemachten Dentmalern, bie ich in meinen Papieren aus ben Beiten eines mehrmaligen Aufenthalte in Italien in ben legten Jahren, fo wie von Reifen in Griechenland und Gieilien; Deutschland, Solland, Franfreich und England ber aus öffentlichen und Privatfammlungen verzeichnet aufbemabre, einen anbern als febr befdrantten Bebrauch ju machen . ba fie fich nicht obne mehr Borte batten

auführen laffen. Manche Berfe ju fonfther angeführten Monumenten burchgangig mitgucitiren nach ber Beife bes Berfaffere, wie s. B. Diftolefi Vaticano, ben er fur bie folgenbe Unflage ausgezogen batte , Jugbirami's Vasi fittili u. a., fdien mir überfluffig. Bon ben Bemmenabbruden bes archaologifchen Infiitute find bie 5. und 6. Centurie (Bullet. 1839. p. 97.) nicht gleich ben vier erften eingetragen worben. Bon Berbarbe auserlefenen Bafen mar ber 3. Band nur bis Taf. 234, in meinen Sanben, von ber Elite ceramographique ein noch fleinerer Unfang bes 3., von bem Museo Borbonico erft bie Salfte bee 14. Banbes. Je frarfamer ber Raum ju benugen war, um fo mehr babe ich gefuct mich auf bas Bichtigere und bas Berftedtere, bas Bereingelte im Unfuhren und Beifugen gu befchranten, und bie auf biefem Bebiet wohl bewandert find, merben aus bem Bangen gu enticulbigen miffen, wenn ber Tact ber manichenemarbigften Muswahl nach ibrer nabern Erfahrung in befonbern Rreifen mich im Drang aubrer Gefchafte und felbft bee Drude bier und ba verlaffen bat ober bas Rechte mir nicht gu rechter Beit gegenwartig geweseu ift. Deine Bufage find fammtlich burch Rlammern abgefondert worben, um auch von ber Seite ben Grunbfat, bas Bert in feiner Bollftanbigfeit bis auf ben legten Buchftaben und völlig unveraubert bem Publicum von neuem ju übergeben, auch von biefer Geite aufrecht gu halten.

Bonn b. 15. Anguft 1847.

F. G. Belder.

#### Motig über bie Abfürzungen und Anführunge - Arten.

C. A. bebeutet Catalogus artifienm (von Gillig).

C. I. - Corpus Inscriptionnm Graeearum (von Bodb).

D. N. - Doctrina numorum (von Edbel).

D. A. R. — Denfmaler ber Alten Runft, f. S. 23. G. — Galerie, Galeria. G. M. — Galerie mythologique (von Millin).

g. - gens (bei ben fog. Familien . Mainten). g. - gegen.

Inst. — Instituto di corrispondenza archeologica, f. S. 22. M. — Museum, Musée, Museo.

M. I. Mon. In. - Monumenti inediti, Monumens inedits.

 Mingen.
 N. — Numi.
 N. Brit. — Veterum popul. et regum numi qui in Musco Britannico asservantir (von T. Combe).

N. H. - Naturalia historia (von Plinius).

N. Pomp. - Pompejana, new series (von B. Gell).

R. - Rorben. D. - Dften. G. - Guben. B. - Beffen.

R. - Rummer (bei Aufgablungen bon Dentmalern). Di. - Diympiabe.

P. gr. - Pierres gravées.

PCl. M. PCl. — Il Museo Pio - Clementino, f. S. 21. r. 1., bie R. bie L. — rechts, lints, bie Rechte, bie Linte.

S. — Cobn. ft. — ftirbt.

T. — Temmel.

V. - Villa.

x verbinbet bie Bablen ber Lange und Breite eines Rechiede.

In Buchertiteln bedeutet B. Berlin, F. Firenze, L. London, N. Napoli, P. Paris, R. Roma, V. Venezia.

3n bem taufimpthologifden Abidnitt bezeichnen bie einzelnen Anfaugs-Buchtaben fiels Die Gotibeit, Die in ber lieberichrift und bem Columnen-Titel genannt ifi.

Die Jiffen bei E. Segiesone die Nummern, medse die Mittlen bed Mossel koyal im Gewere nach der Deserption von 1830, (f. G. 333), den bei dem Mittlen im Orteben die bed Erregishiller von 1833, (f. G. 3571), bed wenn im Mittlen im Orteben die konfertung der Gloppen (f. G. 3571), bed wirten im Mittlen der Gerichtung der Gloppen (f. G. 3571), bed die Mittlen bed Britischen Wilcigeme finde einigemal nach dem Rummern angeführt, die fie mägente Gabet ein Gestellen der Gerichtung der State der Gerichtung der

M. mit einer Biffer eitirt bie Mumertung bes Paragraphen; bie bloße Biffer ben Abidnitt bes S. felbft. Die Anmertungen geboren flets zu bem Blichmitt bes 6., ber bie entfprechende 3abl am Ranbe bat.

Bouill., bas Bert bes Mablere Bouillon (f. S. 22.), ift um ber Rurge willen immer fo citiet worben, bag bie Rupfertafeln bom Anfange bis junt Ente jebes Banbes burchgegabli worben find.

Micali's Rupfermert (f. G. 198.) wird immer in ber neuen ermeiferien Geftalt angeführt, menn bie altre Ausgabe nicht ausbrudtich genannt ift.

Bei ber Aufgabtung von Denkmalern einer Art bezeichnet ein Semicolon zwischen ben Anführungen bir Berichiebenbeit best Denkmale. 3. B. werben burch M. PCL. 11, 30.; M. Cap. m. 32. mei verschiedene Statuen, burch M. PCL. 12. Bouill. 1, 15. eine und biefelbe augtgeigt.

Dos Zeicken [] für Bucher, bie ber Bert, obne eigene Unfich ansübert, in ber pweiten Muggebe reichwunden, weit ber Bert, auch err pickigen Universitäte Bibliothef für bie Zwede vieles Pandbunds and (im Serbl 1850), bie Sobia, Erbliothef im Bertin mu (im Perbl 1833), bie mit bem 1882, Multen Gabinet im Weien bertbunder archäelogische Bücherlommlung burchaeftelen.

# Inhalts=Unzeige.

| Bergliederung bes Begriffes Runft. g. 1 ff.                                                                                  | . 1 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die einfachften und allgemeinften Befege ber Runft. §. 9.                                                                    | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fintheilung ber Runft. 8. 16.                                                                                                | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Illgemeines über bie geichichtliche Gricheimung ber Runft.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| infonderheit ber bilbenben. 8. 29.                                                                                           | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              | 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gefdichte ber Runft im Alterthum.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Griechen.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erfte Periode bis gegen Dl. 50.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Algemeine Bedingungen und Sauttaffae ber Runftentwides                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ung. S. 40.                                                                                                                  | 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| frebitettonit. 8, 45.                                                                                                        | 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              | 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bilbenbe Runft, 8, 64.                                                                                                       | 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              | 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3meite Periode. Bon Df. 50 bis 80.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Der Charafter ber Periode im Maemeinen. 8. 76.                                                                               | 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              | 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                              | 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              | 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              | 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              | 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              | 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| f. Stol ber bilbenben Rumit. 8, 91.                                                                                          | 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| f. Styl ber bilbenden Runft. §, 91.                                                                                          | 72.<br>75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| f. Styl ber bilbenden Runft. §. 91.<br>g. Ueberrefte ber bilbenden Runft. §. 96.<br>Stein = und Stempelichneibefunft. §. 97. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                              | Die einfaffen mit allgameinfen Geiege ber Annil. §. 9. Simbelinus der Annil. §. 16. Magnetines über dien gehichtliche Ericheinung ber Annil. Missentein der Stieneben. §. 23.  Geschichte der Kunst im Alterthum.  Die Grieden Eriche en. §. 33.  Geschichte der Kunst im Alterthum.  Die Grieden Erichen. §. 35.  Geschichte der Annil. 50.  Magnetine Berkongungen und hauptstüge der Annilentwickeinig. §. 40.  krieftenteint. §. 45.  Die überge Actenit. §. 56.  Wilbende Annil. §. 64.  Jweite Beriede. Wen Df. 50 bis 80.  Der Charalter der Veriede. Wen Df. 50 bis 80.  Der Charalter der Veriede. Wen Df. 50 bis 80.  Der Charalter der Veriede im Allgemeinen. §. 76.  krieftenit. §. 85.  D. Charalter der Veriede. S. 82.  D. Charalter der Veriede. S. 82.  D. Charalter der Geriede. S. 82.  D. Charalter der Geriede. S. 83.  d. Werterlung dericken. §. 82. |

|    | Dritte Beriode. Bon Dl. 80 6is 111.                        |       |
|----|------------------------------------------------------------|-------|
| 1. |                                                            |       |
|    | tie Minit. §. 100.                                         | ĕ. 87 |
| 2. | Arditettonif. §. 105.                                      | 91    |
| 3. | Bilbende Runft.                                            | 2.4   |
|    | a. Die Beit bes Phibias und Polyffeites. §. 112.           | 100   |
|    | b. Die Beit bes Brariteles und Lyfippos. §, 124.           | 117   |
|    | Stein = und Stempelichneibefunft. §. 131.                  | 134   |
| 4. | Mahlerei. §. 133.                                          | 137   |
|    | Minute Maniaha Man Di assiria and a                        |       |
|    | Bierte Beriobe. Bon Dl. 111 bis 158, 3.                    |       |
| 1. | Ereigniffe und Charafter ber Beit. §. 144.                 | 149   |
| 3. | Architeftonif. §. 149.<br>Bilbenbe Runft. §. 154.          | 153   |
| ٥. | Stein = und Stempelichneibefunft. §. 161.                  | 158   |
| 4. | Mahlerei. §. 163.                                          | 168   |
|    | Plunberungen und Berheerungen Griechenlaube. S. 164.       | 170   |
|    | 4 S. 104                                                   | 173   |
|    | Spifobe. Bon ber Bricchifden Runft bei                     |       |
|    | ben Stalifden Bollern vor Dl. 158, 3.                      |       |
| 1. | Griedifcher Urftamm. 8. 166.                               |       |
| 2. | Ctruffer. §. 167.                                          | 177   |
| 3. | Rom vor bem 3. b. Ct. 606. 8. 179.                         | 179   |
|    |                                                            | 190   |
|    | Füufte Beriobe. Bon 606 ber Stabt                          |       |
|    | (DI. 158, 3.) bis jum Mittelalter.                         |       |
| 1. | MIlgemeines über ben Charafter und Geift ber Beit. §. 183. | 204   |
| 2. | Architeftonit. S. 188.                                     | 208   |
| 3. | Bilbenbe Runft. S. 196.                                    | 224   |
| 4. | Mablerei. §. 208.                                          | 245.  |
|    | Die Berftorungen. §. 214.                                  | 254.  |
|    |                                                            |       |
|    | Unhang. Die ungriechifden Bolfer.                          |       |
|    | I. Meguptier.                                              |       |
| 1. | Mugemeines. §. 215.                                        | 257.  |
| 2. | Architeftonit. 8. 219.                                     | 266   |
| 3. | Bilbeube Runfte und Dablerei.                              | -     |
|    | a. Technit und Behandlung ber Formen. §. 228.              | 276.  |
|    | b. Gegenstände. §. 232.                                    | 283.  |
|    | II. Die Sprifchen Ctaume. §. 234.                          | 292.  |
|    | A. Babplonier.                                             | 232   |
| 1. | Architeftonif. §. 235.                                     | 000   |
| 2. | Bilbende Runft. §. 237.                                    | 292.  |
| ~. | Success Stude S. vor.                                      | 295.  |

|          | B. Phonieier und benachbarte Stamme.             |      |
|----------|--------------------------------------------------|------|
| 1.       | Architeftonif. §. 239.                           | 297  |
| 2.       |                                                  | 299  |
|          | C. Rfeinafien. §. 241.                           | 303  |
|          | III. Bolfer vom Arifden Ctamme. §. 242.          | 305  |
| t.       | Architeftonit. §. 243.                           | 306  |
| 2.       | Bilbenbe Runft. §. 245.*                         | 309  |
|          | IV. 3nder. §. 249.                               | 316  |
|          |                                                  |      |
|          | Syftematifche Behandlung ber antifen Runft.      |      |
|          | Propabeutifder Abichnitt. Geographie             |      |
|          | ber alten Runftbenkmaler.                        |      |
| 1.       | Mugemeines. §. 251.                              | 320  |
| 2.       | Griechenland. §. 252.                            | 322  |
| 3.       | Mieu und Africa. S. 255.                         | 327  |
| 4.       | Stalien. §. 257.                                 | 330  |
| 5.       |                                                  | 350  |
| 6.       | Deutschland und ber Rorben. §. 264.              | 357  |
|          | Erfter Bauptabichnitt. Zettonit.                 |      |
|          | §. 266.                                          | 365  |
|          | 1. Gebaube. Architeftonit. §. 267.               | 365  |
| 1.       | Baumaterialien. 8, 268.                          | 366  |
| 1.<br>2. | Die einfachen geometrifden Grundformen. §. 273.  | 370  |
| 3.       |                                                  | 372  |
| 4.       | Mrten, ber Gebanbe. S. 286.                      | 385, |
|          | II. Gerathe und Gefage. §. 297.                  | 408  |
|          | 3meiter Sauptabicnitt. Bilbenbe                  |      |
|          | Runft (nebft Dahlerei). §. 303.                  | 419. |
|          |                                                  |      |
|          | Erfter Theil. Bon ber Technif ber                |      |
|          | alten Runft. §. 304.                             | 419. |
|          | 1. Dechanifde Tednit.                            |      |
|          | A. Der Blaftit im weitern Ginne.                 |      |
| ١.       | Die Bilbnerei in weichen ober erweichten Daffen. |      |
| _        |                                                  | 420. |
|          | A SDataffauli 8 200                              | 499  |

| 2. | Die Arbeit in harten Maffen.                              |         |
|----|-----------------------------------------------------------|---------|
|    | a. Solsichnigerei. §. 308.                                | €. 427. |
|    | L. Bilbhauerei. §. 309.                                   | 428.    |
|    | c. Arbeit in Metall und Glfenbein. &. 311.                | 432.    |
|    | d. Arbeit in Cbelfteinen. §. 313.                         | 438.    |
|    | e. Arbeit in Glas. S. 316.                                | 445.    |
|    | f. Stempelichneibefunft. S. 317.                          | 447.    |
|    |                                                           |         |
|    | B. Beidnung auf ebner Blache.                             |         |
| 1. | Durch Auftrag .von Garbeftoffen weicher und fluffiger Art |         |
|    | a. Ginfarbige Beichnung und Mablerei. §. 318.             | 449.    |
|    | b. Mablerei mit 2Bafferfarben. §. 319.                    | 449.    |
|    | c. Entauftifche Mablerei. §. 320.                         | 453.    |
|    | d. Bafenmablerei. §. 321.                                 | 456.    |
| 2. | Durch Bufammenfugung fefter Stoffe, Mofait. &. 322        | 458,    |
|    | II. Optifche Technit. §. 323.                             | 462.    |
|    |                                                           |         |
|    | 3meiter Theil. Bon ben Formen                             |         |
|    | ber bilbenben Runft. §. 324'.                             |         |
|    |                                                           |         |
|    | 1. Formen ber Ratur und bes Lebens.                       |         |
|    | A. Bom menichlichen Rorper.                               |         |
| 1. | Milgemeine Grunbfage. §. 325.                             | 467.    |
| 2. | Charafter und Coonheit ber einzelnen Formen.              |         |
|    | a. Stubien ber alten Runftler. 8. 328.                    | 470.    |
|    | b. Behandlung bes Gefichte. §. 329.                       | 471.    |
|    | c. Behandlung bes übrigen Rerpers. §. 331.                | 476.    |
|    | d. Proportionen. §. 332.                                  | 478.    |
|    | e. Colorit. S. 333.                                       | 480.    |
|    | f. Bermifchung menfchlicher Bilbung mit antern For        |         |
|    | men. §. 334.                                              | 480.    |
|    | g. Der Rorper und Die Gefichtegunge in Bewegung           |         |
|    | §. 335.                                                   | 482.    |
|    | •                                                         |         |
|    | B. Belleibung bes Rorpere.                                |         |
| 1. | Milgemeine Grundfage. §. 336.                             | 485.    |
| 2. | Griechische Dlamerfleiber. §. 337.                        | 487.    |
| 3. | Franengewänder. &. 339.                                   | 492     |
| 4. | Nömijde Tract. §. 341.<br>Waffentracht. §. 342.           | 496.    |
| 5. | Baffentracht, §. 342.                                     | 497.    |
| 6. | Behandlung ber Draperie. S. 343.                          | 499.    |
|    |                                                           |         |
|    | C. Dan ban Metrifinten und getrifintinen                  |         |

C. Ben ben Attributen und attributiven Sandlungen. §. 344.

II. Bon ber Runft geschaffne Formen. §. 345. 502.

#### XVII

|     | Dritter Theil. Bon ben Wegenftanben ber bilbenben Runft. §. 346. | S. 509.      |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | I. Mythologifche Gegenftanbe. §. 347.                            | 509.         |
|     | A. Die Dipmpifden 3molfgotter.                                   |              |
| 1.  | 3cus. \$. 349.                                                   | ***          |
| 2.  |                                                                  | 512.<br>522. |
| 3.  |                                                                  |              |
| 4   |                                                                  | 526.         |
| 5.  |                                                                  | 532.         |
| 6.  |                                                                  | 539.         |
| 7.  |                                                                  | 552.         |
| 8.  |                                                                  | 559.         |
| 9.  |                                                                  | 562.         |
| 10. |                                                                  | 573.         |
| 11. |                                                                  | 576.         |
| 12. |                                                                  | 586.         |
|     | 9.1                                                              | 593.         |
|     | B. Die übrigen Gottheiten.                                       |              |
| 1.  | Dionpfifcher Kreis.                                              |              |
|     | a. Dionvies. 6. 383.                                             | 594.         |
|     | b. Catorn. 6. 385.                                               | 603.         |
|     | c. Gileue. §. 386.                                               | 609.         |
|     | d. Pane. §. 387.                                                 | 611.         |
|     | e. Weibliche Figuren. 5. 388.                                    | 614.         |
|     | f. Rentauren. C. 389.                                            | 617.         |
|     | g. Dienpies Thiafes im Gangen. 6. 390.                           | 619.         |
| 2.  | Rreis bes Gros. 6. 391.                                          | 622.         |
| 3.  | Mujen 6. 393.                                                    | 629.         |
| 4.  | Seifgetter. §. 394.                                              | 632.         |
| 5.  | Urwelt, Menidenicherfung. 6. 395.                                | 634.         |
| 6.  | Unterwelt und Ted. &. 397.                                       |              |
| 7.  | Chidial und Welterbuung. &. 398.                                 | 639.         |
| 8.  | Beit. §. 399.                                                    | 644.         |
| 9,  | Lichtweien, S. 400.                                              | 646.         |
| 10. | 29inte. S. 401.                                                  | 647.         |
| 11. | Das Glement bes BBaffere. &. 402.                                | 652.         |
| 12. | Die Begetation bes Landes. S. 404.                               | 653.<br>659. |
| 13. | Land, Stadt und Sane. 8. 405.                                    | 661.         |
| 14. | Menichliche Thatigfeiten und Buftande. 6. 406.                   |              |
| lő. | Allt = Stalinde Getter. 6. 407.                                  | 665.         |
| lö. | Bremer, erientalifche Getter. &. 408.                            | 669.         |
|     |                                                                  | 670.         |
|     |                                                                  | 673.         |
| ١.  | Beratles. §. 410.                                                | 674.         |
| 2.  | Die fibrigen Berventreife (nach geographifcher Drbning).         |              |
|     | §. 412.                                                          | 685.         |
|     |                                                                  |              |

#### XVIII

11. Gegenftanbe bes Menfchen : Bebens. A. Jubividueller Mrt. 1. Siftorifde Darftellungen. §, 419.

| Portratbilbungen. §. 420.                   | 728. |
|---------------------------------------------|------|
| B. Allgemeiner Art.                         |      |
| Enftnehandlungen. 6. 422.                   | 735. |
| Mgonen. S. 423.                             | 740. |
| Strieg. §. 426.                             | 748. |
| Jagb, Landleben, Birthichaftliches. 6. 427. | 749. |
| Sansliches u. eheliches Leben. §. 428.      | 752. |
| Tob. §. 431.                                | 757. |

C. 724.

|                           | e and bet ubrigen Maint. |      |
|---------------------------|--------------------------|------|
| 1. Thiere und Pflamen.    | §. 433.                  | 759. |
| 2. Arabeote , Banbichaft. |                          | 763. |
| 3. Amulete , Symbole.     | §. 436.                  | 765. |

## Einleitung.

#### A. Theoretifche.

- 1. Berglieberung bes Begriffes Runft.
- 3. 1. Die Kunft ift eine Darftellung, b. b. eine 1 Baugleit, durch welche ein Innerflodes, Geiftiges in die Erifoienung tritt. — Sie will nichts als barftellen, und un- 2 terifoiett fich baburch, baß fie fich barin genugt, von allen praftifchen, auf einen befondern Jwed bes äußern Lebens gerichten Thiafgleiten.
- 2. Beil die Annftübung zwectlos ift, beift fie oft, befonders bei praftifch gefunten Bolteen, ein Spiel, ludus. Rugliche Runft im Gegenfan ber iconen ift nichts als Sandwert.
- 2. Die nabere Bestimmung wird besonders burch bie 1 Art bes Jusammenbange gwischen bem Innern und Reußern, Darfeltenden und Dargesellten, in ber Kunft gegeben. Diese Jusammenbang muß burchaus ein 2 in der Ratur bes Menichen mit Nothwendigseit gegebener, nicht burch willtsbifde Sabung augenommener sein. Er ist ein Gegenstand des Gefernens, menn er 3 auch auf verschieden Raturen, verschieden Bitungsstuffen fatter ober schwäcker wirfen fann.
- 3. Die gestilige Bedentung einer Reibe von Tonen, ber Charafter nud Anobrind eines Gesichts wird nicht erfernt, obgleich von bem Einen flärker und feiner empfunden als vom Andern. Die Natur felbst hat

D. Dutter's Archaologie, 3te Muflage.

biefe Sympathie unferes Gemuthes mit ten finulichen Formen gegrintet, auf welcher alle Aunft berubt.

- 1 3. Jugleich ift viefer Jusammenhang in ber Knuft ein fo en ger und inuiger, daß bas innere ober geisige Moment aumittelbar zur äußern Darftellung autreibt, und sich felbft erst im Geiste durch die Darftellung vollfändig ent viedet. Dafer bie Knufthkängfeit gleich von Unfang in der Seele auf daß äußere Darftellun gerichtet ift, und die Knuft überall als ein Machen, Schaffen (Knuft, τέχνη) augeschen wird.
  - 1. Die Aunstanftellung ift nach Kant, Kritit ber Urtheilstraft E. 251., eine eigentliche Darfiellung, virorimours, exhibitio, tein Charafteribung, wie die Ernde, meche mm Mittel gur Meproduction ber Begriffe ift, nicht die Begriffe unmittelbar barftellt.
- 1 4. Das Neugere oder Darftellende in ber Kunst ift ze eine sinnliche Form. Entweder fann nun bie sinnliche Form, welche ein inneres Leben auszusprechen vermag, durch die Phantafte geschöffen werden, oder auch den äußern Sinnen 3 in der Erstellungswelt entgegentreten. Da aber sichen das gemeine Sehen, noch viel mehr aber jedes fünstlerische, jugleich eine Thätigkeit der Phantasse ist, ein muß die Formen bildende Phantassie ist in muß da gene der Bruntlassie und geschieden das Paupet Wermögen der Kunftaufleilung beziechnet werden.
  - 3. "Der Mafer male eigentlich mit bem Angez; feine Runft für Umbre fregelmußig um bichen gu feben. Schen ift hier ganz aftie, burchaub bildende Abitigfeit." Nevalib in. S. 127. Der luterichied ber na ach ihm en ben umb ber frei ich affen ben Runft ift baber nicht in ichtraf als es fecient Aum
  - 5. Der Schöpfung ober phantastevollen Auffassung ber kunfform schieft fich als eine untergeordnete, aber bod but jener nabe gusammenhangende Thatigfeit die Darfeldung ber form im Stoffe an, welche wir die Ausführung nenuen.
  - 3. B. die Darftellung tes mufikalischen Tons burch ben Gesang ober Instrumente, ber Form eines organischen Körpers in Stein ober burch Farben. Be weniger bie Annftifatigkeit entwickelt ift, um besto

1100

weniger treunt fich bie Ansführung von ber Schöpfung ber Runftform, und bas Bilben im Stoffe iche int bas Erfte, Urfprungliche gu fein.

6. Das Innere oder Dargestellte in der Kunst, das geistige Leben, orffen aushrechender und befriedigender Ausbruck die Kunstsom is, die Seele diese Körpers, neunen wir die Kunst dere; wir verstehen darunter gang allgemein die Stimmung und Abätigkeit des Geistes, aus welcher die Auffalfung der bestimmten Form hervorgeht.

And ein ber Natur nachgebilbetes Aunstwert hat bech innner fein inneres Leben in ber Aunstibee, bas beifit in ber geiftigen Bewegung, zu welcher bie Auschauung bes Gegenstandes auregte.

7. Die Aunftibee ift niemals ein Begriff, indem ter Begriff ein Fach ift, in welches verschiedene Erscheinungen bineinpassen, die Kaunstide aber mit der gang besondern Forun bes Kunstider aber mit der gang besondern Forun bes Kunstwerfe in den gang Besonderes sein must; baber auch die Idee auf eine gang bein besond von Begriffen, niemals auf eine gang genügende Besie begeichnet werden fan.

Diese Ibre fat feinen Ausbruck als das Aunstruct felfst. Dars feinfungen vom Pagitiffen in ber Aumst (4.). Der Wadscheft) führ unt seinibar. Micht ein Pagitiff wird das Aunstruct dargeit für dere das Aunstruct dargeit dargeit weiter dem Genarde liegender erwertert Berefeldungen und Ginbender. Die Allfag erie, wecke Begriffe durch aufere Westellen und Ginbender. Die Allfag einer Berefeldungen und Ginbender. Die Allfag einer Berefeldungen ist der Berefeldungen und Ginbender. Die Mitge der Berefeldungen ist der Berefeldungen und Ginbender der Berefeldungen der Berefeldungen und gestellt der Berefeldungen der Berefeldungen der Berefeldungen der Berefeldungen und gestellt der Berefeldungen und gestellt der Berefeldungen

8. Biefinefer ift bie Kunstiver eine Borffellung ein I genthumlicher, individueller Urt, welche zugleich mit einer flarfen und lebhasten Empfindung der Setel vere bunden ift, so das Borstellung und Empfindung inz einem geistigen Justaner (einer unteiln Eritmung) vereinigt liegen, bald die Borstellung gesonderter bervortritt, aber boch immer bei der Erschaftung, wie bei dem Auflendemen der Kunteffenn, die Empfindung verhertigend bleibt.

1. Sutereffant rebet von ber bunteln Totalibe e, welche ber

1 \*

Bereorbringung eines Annftwerte, wie ber Reim ber Pflange, voransgebt, Schiller in bem Briefwechfel mit Gothe, Bt. vi. Br. 784. C. 34. Chillers anserleiene Briefe m. C. 228.

2. Man vergleiche die Annitber einer einfachen Meltebi, reckfeit gewiffe Chimur ber Gerle andbeidt, mit ber eines verenandten, plastischen Annitwerts. Die Musset andbeiden Mussetzeit werde die Germper baken ung verenandte Annitbern darzusellen, aber die dermepe sielte die zum Gernarde liegande Zber, auch adgrifere von dem fektern sinnlichen Ginnard der Annitenten, zu höherer Bestimmtelt der Mussetzeit zu der Bestimmtelt der Annitenten, zu höherer Bestimmtelt der Bestimmtelt der Mussetzeit der der Bestimmtelt der Rechtlening ausgestellen und entwickle der zu höherer Bestimmtelt der Bestimmtelt der Bestimmtelle der Bestimmtell

#### 2. Die einfachften und allgemeinften Gefete ber Runft.

- 1 9. Die Gefege ber Auft find nichts Auters als die Bedingungen, unter welchen allein bas Empfindungsleben ber menschilden Seele duch äußere Fermen in eine ihm wohlthä2 ige Beregung gefest verden fann; sie bestimmen die Kunstform und den Fortenungen bes Empfindungslebens, und 
  haben also in der Beschäffenheit bes Empfindungslebens, und 
  haben also in der Beschäffenheit bes Empfindungslebens, und
  - 2. Diese Beichaffenheit wird bier nur an ben Menfierungen ers fannt, bie Erforschung berfelben gebort ber Biechologie.
  - 10. Zuerst nuß die Aunstjorm, um das Empfindungsvermögen in eine gusammenhäugende Bewegung zu versiegen, eine allgemeine Gefes maß jigfeit paben, die als Beobachtung mathematischer Verhältnisse oder organischer Lebensformen ertscheint; ohne diese Gesemäßigkeit hört sie auf Runssom zu sein.

Die Mufit wirft unr baburch, bag fie fich mathematischen Verbaltuiffen, bie Plafit baburch, bag fie fich ben organischen Naturferund einwerleibt; reigt fie fich von biefer los, so verliert fie ben Boben, auf bem fie fich unferm Geifte annabern tann.

11. Diese Gesegnaßigsteit ift aber an fich noch nicht fähig ein imneres Leben ausgubrüden; sie ist nur Beeingung der Darstellung, Schraufe ber sich innerhalb fün und her bewegenben, die Gesenäßigsteit modificienten, im Gangen aber bewährenden Rumffremen.

Dies ift das Arfaltung der harmonischen Geiege gur Meledie, es Gefriege des Gleichgeweichts im Aberhums jur Maminfaltigteit der Aberhumen, der erganischen Grunderum zu den keienderm Gestaltungen der Plasift! dass nämtich diese Geiege die Tarikeltung zwar bedingen, aber für fich noch feine Tarikeltung enthalten.

Depart bie Therrie ber Munt burch eine felde Thintien bie weitere Grag und ber Matte bes Schient un in Buffeiert 36 einen Thei ir Phichelegie abgiebt; is fielt unn bed auß ichen ab eben Okzechnen, wie das Schien fich een ben iechter!, was die ben Okzechnen, wie das Schien fich een ben iechter!, was die sie ben Okzechnen, wie das Schien abgriebtlerin jind. "Michte es bed einmaß eine wegen, ber Vergrie und bei Bernie wogen, ber Vergrie und bei Bernie wogen, ber Vergrie und beite bat Bernie Schienen auß ben Ilustanf zu beinigen und wie kinftig bie Buchefeit in ihrem vellftändigen Gim an ihre Zutte, wie eine Beit bei Bernie Beriebecht in 28-233.

- 13. Da die Seele natürlich viefer gesunden und wohle 1 thätigen Beroegung des Empfiudungslechens nachfrecht: so ist das Schöne allerdings Prinish der Kunst, ohne indeh jemals an sich Gegenstand der Darstellung, Kunstider im obigen Einen, zu sein, da voiefe (§ 7.) eine gan beschwert Borstellung und Empfindung ist. 3m Gegensheil besiedet sich auch die 2 Schönheit, auf den hechte beschieden und Empfindung eine Schönheit, auf den hechte der Schönheit, auf der gestellt ge
- 2. Deber der iret Ausfrend Linkenmund (irt. E. 76), die bei bei beit gefichen im bezie gin nem bei minfig, gleich ber nicht Russifier. Man hat gefreiten, eb das Schöne eber das Choa et eit ist ist, e. Vedentende Beining der Rumi ist. Eine burchgängige Muschung der Zehnicht und Gesemming der Aum ist. Gut der Geharften und Gesemming der Aufrechung der Zehnicht und Gesemming fell auf est auch zu der gestellt der Auffelten ung ist auf est autre plaggen eine teileierie, ind Genuge ist aufflicher Untyfelung (Zissenung Erheitung), fehreinare Berhältungsverbes fatzt in der Techtierung in ein wichtiges Wittlet der Durchfung werden fatzn.
  - 14. 216 entgegengesete Puntte in ber Reihe von Em-

pfindungen, die man durch bas Schöne bezeichnet, fann inan bas Ersabere und Annuntbige betrachten, woven innet ber Geele eine bis an die Grangun ihrer Kruft gesteigerte Guergie der Gunfütungen zumuthet, diese sie von selbst, eine Geigerung ihrer Kruft, in einen Kreis wohlschätzer Empfindungen sienenzieht.

#### 3. Gintbeilung ber Runft.

- 1 16. Die Einspielung der Kunst wird besenderd durch die Beschaffenheit der Formen gegeben, durch welche sie darschlitt: obgleich nicht zu zweischn ist, das auch die Kunstidern, in inniger Ulebereinstummung mit den Kunstidern, in inniger Ulebereinstummung mit den Kunstidern vorschiedenaris stünften schon in ihrem ersten Beginnen verz schiedenaris sind. Rum sind alle Hermen, welchen eine bestimmte Gesenässigsteit zufommt, geeignet Kunstigerunen zu werden, namentlich die mat hem alt ich en Formen und Berhältnisse, von denen in der Ratur die Gespalt der Bestiederper und biere Spikme und die Richtung der Minentierper abhängt, und die organischen Gespaltungen, in denen das Leben auf unserer Erde sich weiter und böhre entwickt. Unt dies Geschie erschein die Kunst gleichgam als eine zweite
- 1 17. Hiebei beobachten wir den Umfland, daß, je dunffer und unentwicklere die in der Kunstiece enthaltene Werfellung ift, um besto mehr die mathem atisch en Berhältenisse zu Tartellung genügen; je flarer, bestimmter aber jene Borstellung wird, um besto mehr die Fommen der jesse gertellung wird, um besto mehr die Fommen der jessen, weiter entwicklen, organischen Ratur entuennen werden. Die unn aber der wissenschaftliche Verstand unr jene matse-

Ratur, welche ben Gang berfelben wieberbolt und erneuert.

matischen Berhaltuise völlig durcheringt, des organische eben daggen nie in bem Grade in dem Begris ansissen fan sie ertschein auch die fünstlerische Phontafie nur in jenen Fornen frei schaffend, von der äußern Natur umabhängig, in diesen daggen gebundener und durchaus auf Beobach tung des äußerlich Borhandenen angewiesen.

- 1. Meptemit, Minft, Erchierlur, verlche turch maternatische Prechaimige weiten, fellen Werfellungen butler "Art zu, weche vereiniger einwichte, fellen Werfellungen butler "Art zu, weche verniger einwichte in mit gegliebert sind. Germen berichten Urt sind bei Gemußernen der Universitätische Urt sind bei Gemußernen der Urt sind weiter unter Schaffen auf der der Berten bei bergelatingen Bereins (Rundschaffen der unter Bereinstellungen; am meinen der des Gefren animalischen (spincische Waleret, Vlastift). Been Gefallen au Anniftgermen der erfern Urt sinden vier anch die Beiternet micht am unter der unter die unter die unter der unter die Beiternet micht am an gestächtlichen; es giefe untflatische, architektenische Jahister, der unter die ihrer Beitern andere als ihrer Leitunung gemäß branchen will; die Minft z. L., wenn sie ma aber als ihrer Leitunung gemäß branchen will; die Minft z. L., wenn sie ma aber als ihrer Leitunung gemäß branchen will; die Minft z. L., wenn sie ma aber als ihrer Leitunung gemäß branchen will; die Minft z. L., wenn sie ma aber als ihrer Leitunung gemäß branchen will; die Minft z. L., wenn sie ma aber als ihrer Leitunung gemäß branchen will; die Minft z. L., wenn sie ma aber als ihrer Leitunung gemäß branchen will; die Minft z. L., wenn sie ma aber als ihrer Leitunung gemäß branchen will; die Minft z. L.,
- 18. Jobe Horm sest eine Größe voraus, die entwe- 1 ber in ter Zeit oder im Raume, in der Succession der Cerristen, gegeben sein kann. Die Zeit wird nur durch Benegung zur Erscheinung gebracht, und zur öbendern messbaren Größe. Und zuar ih die Benegung um son die nicht als eine Schegung der der eine Zeitzisse anzulehen, se weniger dabei das Näumstide, der ich bewegung est Seine der Steine der Benegung in Betracht kommt. Gine solche reine Zeitzisse ist in Wistlieder ter 2 mut setaltische Zon, welcher, als solcher, ganz und gar auf dem Maasse der Geschwinksgleit der regelmäsigen Echwingungs des tönnten Körpers berußt. Die Wusst ist ist, eine Langlamern Echwingungen den wollsommenssen Zusertund von Kunstleren auswinkt.
- 3. Musice est exercitium arithmeticae occultum nescientia se munerarea animi, getbuit, Anti (2. 115. efcidrant biet richtige Beruschung zu febr, indem er befauspet, dass die Mathematif fele die conditio sine qua non bes multifalifiem Christiant's fei, abr. am den Neigen und Gemüthekeregangan, rechte die Musif herrechtigat, nicht er misbefelm Atthetif fake. Zum mus (1/4 all den Zum, der findig nicht micht erfederne Tann, Lemmt in der Amsführung netfonentig fer Cant bingen, d. b. et das das Er folgoauste Zumelle, bie effen.

bar bei verichiedenen Inftrumenten verichieden geftaltet, und nicht rein quantitativer, megkarer Urt, fondern wirklich qualitativ bestimmt ift.

- 1 10. Der musifalische Ton kann eine verhüllte Zeitgröße genaunt werten, indem der eigentlich um quantitative Unterschied der Tone turch die Beschaffenheit unfers Sinns in einen scheinbar qualitativen verwaudelt zum Geiste gelangt.
- 2 Dagegen werben bie Tone wieder in ihrer Dauer burch eine andere Gatung von Kumffernen bestimmt, in welcher bas Quantitative, das Messen einer Zeigröße, bem Geisse beutlich entgegenreitt, in welcher man mit Verwußsein mißt und gablt.
- 3 Die Runft, welche burch biese Gattung von Maagen ihre Jeen ausbrückt, ift bie Rhpthmit, welche als Runft nie für sich allein anstreten, aber sich mit allen burch bie Bewegung barfellenten Kinften verbinden fauu.
  - 3. Tie Noblmit nijt Tom, und Lenegungen von Körpern. Ueberdied sinden ber Begriff bes Mobilmus auch in den rämnlich darstelltuden Kimfen seine Amerendung, und bedeutet bier ein einfaches, leichtsüssiches Berhältnis der Geögen zueinander. Die Mobilmit auf die Geracke angenantt und durch biese Gest feitung ihr ist Weterlich.

von Rinften erreiche ibr Dochfes in ber mimifchen Dricheftit, einer ausbrudsvollen Tangfunft, in ber außer bem Rhythuns ber Bewegung die Art berfelben, die schöne und

- 5 beentmassolle Gebere, Aunfloru ift. Aber Aluferungen einer solchen Runftsätigfeit durcheringen, in bößerem oder geringerem Waasse, nach den Angaben von Andisbieuen und Nationen, das gang Leben, und verbinden sich mit verschiedenen Richisten.
  - 2. Die Mimit an fich mit ben rebenten Runften verbunden, beift Declamation, bei ben Griechen orgenen, orgenere.
  - 3. Unwilltübrlich fpricht jete Bewegung und Geberte au nno; obne Abficht fiellen wir beständig geftiges Leben bar. Diese nu- willführliche Darftellung zu regeln, war hauptjache ber Griechischen

<sup>20.</sup> Eine andere Riese von Künsten nimmt jur Zeit ben Ra um, zu bem Maaße ber Bewegung die Qualität ober Kirt und Beise berschen, binzu. Eine solche Darstellung in Naum und Zeit zugleich sam der Mensch mur durch Beweg zumg feines eignen Köreres möglich andern. Diese Kiele

- 21. Die allein im Raum baftellenben (zeich nenben) Minfe fönnen nich barch be eine Cartchmeilich)
  ben Binfe fönnen nich barch ber eine Cartchmeilich
  Größe, bas bles Duanntative, barftellen, twie bie Muft,
  intem bas Räumliche immer zugleich als Jigur, alle qualitatu, befimmt verben muf, Die baben nur zwei Mittel bar 2
  zustellen, bie geom etrifch bestimmbare und bie organischen
  mit ber Borstellung bes Eebens eing verbunden Körzerform.
- 1. Die Zeit entipricht ber Linie im Raum, abgesehn von beren besonderer Richtung und Wendung, alfo einem angerlich Undarftellbaren, nirgends Berbandenen.
- 2. Unter bem Organifchen im weitem Ginne wird bas Begestative mitbegriffen.

Bedürfniß fich emporichwingen, und zu einer machtvollen Darftellung tiefer Empfindungen werden fann.

- 1 23. Der eigenthümliche Charafter beier Künfte beruht auf ber Bereinigung ber 3wed maßigfeit mit ber fünfte lerischen Darftellung, zweier Pfringibien, bie in ben einschften Werftel von der Met noch wenig unterschieben fint, aber in ben höhren Aufgaben immer weiter ausseinanbertreien, ohne boch je ihren neihventigen Jusammenhang zu verlieren. 2 Das Sampigsche bieser Künfte ist baher, baß bie Kunstiter bes Berts aus seiner Zwedbestimmung für ein lebendig und tief auffallendes Gefühl natürlich bervergehn mitsse.
  - 5. Ein Gefäß für einen einfachen Jewed weid meit iden babunde in, das es zwechmäßig für. Und bei ming anch in der Architeltur die utilitäs mit der venustas und dignitas guiamunudange, rübert ichem Eierre de Or. 111, 48. ichem als. Toch treunt ifid nas türkt ichem Eierre de Or. 111, 48. ichem als. Toch treunt ifid nas türktig in der Gefendagen ihr dem Gulund gureit der Aumitiver eine der alleien "Jacchmäßigfeit. Die Gestische Sierde dat ihre "Ober, das Gemeinteren aller Teiler under der Jacchmäßigfeit zu verbanden. Die Gemeinteren aller Teiler under der Jacchmäßigfeit zu verbanden. Die giebt jüre bas Bedürfung und der Bulde, und die Phantalpe erfeient in der Jalanumenflung gemeintelier gekennt alle eine in einfahren.

<sup>24.</sup> Diginigen Runfe, melde burch aus bem beben betworgsgangene, organische Natursormen barfellen, find (g. 17, 22) weseulich nach abment, und beruben auf funtlerifdem Naturslutium, inten nur die wirfliche organische Naturslutium entwenten nur mit imigen Justamide Naturslutium entwenteigen und innigen Justami

uenhange junt geiftigen Leben liebt (§. 2. 3.), siene burchgatugige Bebeutlanteit hat, von welcher die Kunst ausgebt. Über 2
ver Künstler vermag eine Borstellung ber organischen Form zu erreichen, welche über ber einzelnen Erfahrung sieht, auch in biefer die Grundform für die erfahenseln Ibeen zu finden.

- 2. Die vollfommen entwidelte organische Form ift eben jo menig in ber Erfahrung gegeben, wie ein reines mathematifches Berbaltnig, aber fie tann aus bem Erfahrenen beranogefühlt und in ber Begeifterung ergriffen werben. Auf bem Streben nach einer folchen Auffaffing bes Organionne berubt bie mabre und achte 3 bealitat ber beften Griechischen Runft. Heber Die verfehrten Richtungen ber 3bea= liften und Realiften in Runft und Theorie ipricht febr einfichtovoll &. &. von Rumobr, Italienische Forfchungen i. G. 1 - 157. | Briefe von B. Thierich und Rumohr bei Grenger Bur Archaol. if G. 82 - 99. und Grenger i. G. 59 ff. treffend gegen Rumobr. | - Die Berbinbungen niebrer Raturformen untereinander und mit ber meufchlichen (Greifen, Reutauren, Flügelfiguren) werben theils burch ben Glauben gerechtfertigt, theils geborten fie in ben beften Beiten mehr ber ich mis den ben Bilbnerei an. In ber Arabeole werben mathematifche Grundlinien von Gebanden und Gerathen auf eine freie Weife gum Bebufe ber Bergiering in vegetabilifde und felbit animalifche Formen binnbergeipielt. "Gine Gattung ber Malerei, Die fich aller natürlichen Bestalten in phantaftifcher Bufammenfegung und Bermifchung bedieut, nur andentungeweife allegorifde Beftalten auszusprechen: Dieg ift bie Arabeofe." Coorn Umrift einer Theorie ber bilb. Runft 1835 G. 38.
- 25. Diese Runfle werben nun baburch unter einander 1 unterfeieben, daß die eine, die Bilonerei ober Plafit, bie organischen Gormen scholl febrersich hinsellt (um bab bie Berschiebenheit bes Stoffes oft Beränderungen ber Form 2 nöchig macht, um einen ähnlichen Einbrund zu erreichen): bie andere, die Zeich unt go dere Graphit, durch Liche und 3 Schatten auf einer Fläche blos ben Schin ber Körper hervorbringt, indem nur durch Liche und Schatten unser Muge Körperfonnen nabenimmt.
- 1. IDaorini, mipringlich in engerm Sinne gebrancht (f. unten §. 305.), hat biefe weitere Bebeutung icon bei ipatern Rhetoren und Sophifien. Jafobs und Welder ad Philoste. p. 195.
- 2. Böllig trene fiereometrifche Darftellung verbibtet ber wes feutlich verichiedene Gindrud bes lebendigen und leblofen Rörpere; versichiedene Stoffe gestatten indeft hierin verschiedene Grade ber Annaherung.

- 3. Die Zeichnung nennt Rant gnt bie Runft bes Ginnenichein is; tech verwandelt bas Muge auch jedes plaftife Werf in ein Gemalbe, indem es baffelbe von einem beftimmten Standpunft aus betrachtet.
- 26. Die Farbe ist zwar ber äusern Möglichfeit nach mit beiten Kimsten vereinbar, aber wirft in ber Phastit und so weniger vorthessen, ie mehr sie der Jatur undersommen will, weil bei solchem Bestreben, ben Körper völlig wiederzugeben, ber Mangenermen unfällt; baggen verbinder sie sich ganz natitisch mit ber an sich unvollsonutener barstellenden Zeichnung, welche nicht bis Körrer, sowern die Wirtungen des Lichs auf ihnen barstellt, wozu die Farbe selbs gehört, und erhebt dies zu der Kunft ber Wassellenden der Bestreben der Bestreben der Bestreben der Bestreben der Bestreben der Bestreben und Geschen gesche Abschlicht mit dem Zoue.
  - 1. Daber bas Widermartige ber Bachbfiguren; bie bezweckte Alluffen ift grabe bier bas Ubfingenbe. Die genahften Solgbilber ber altern Griechischen Aunft gingen nicht auf biefe getrene Rachahnung ber lecalen Farben aus.
  - 3. And bie Karben find mobricheinlich nur quantitativ (nach Gute durch bie 3db fer Schwingungen ber Lichtübere) erticheten. Sie bilben eine Art Delave, consenieren und disseniere, errecken ähneliche Empfudungen wie Teite. Ligh. Geliebe Karbenicher, befonders Arbeite, d. "Entumlich stilltige Luttung ber Andren."
- 1 27. Hierdunch wird das Verhältniß der Plastit und Dahlerei, ihrem Bermögen und ihrer Plastit gand, ichon in den hauptigen bestimmt. Die Phosity field bie organisch Form in höchster Vollkommenheit dar, und höllt sie organisch Form in höchster Vollkommenheit dar, und höllt sie und Recht und ber mit Recht und der nicht und der nicht und barf nichts undestimmt lassen, eine gewisse Afferiaufteilen und darfnischt undestimmt lassen, der große Kaudeti und ber andern Seite ge- hörn und ber auf der Recht in der Recht genacht gen

das Aubigs, Jeste gerichtet, die Mahferei mehr auf das Berübergehende; diest fann auch daburch, daß sie Zernes und Nahes verbindet, mehr Benegung in sie aufuhnen als jene; die Plassif ist daher mehr für die Darstellung des Sharakters (3005), die Mahferei sie den Ausbruck (rå mådn) geeignet. Die Plassif ist siebenal an eine strenger d Gespunssissisteit, an ein einsagteres Schönheitsgeseh, gebunben; die Mahferei darf eine größere ssehügsere Stirung im Einzelnen (§. 13. Ann.) wagen, weil sie reichere Mittel hat, sie im Gangen wieder aufweben.

- 5. Das Mablerifche wird von Renern bfter bem Ccoonen entgegengejett, bas Plaftifche niemals.

- 2. Und fann nan nicht längnen, dag eine jede Bede, neckle unfenfannung and eine befriebigende und weeklichmede Bedie aufrag, einem Runibereft, sernault (ei; dies findet aber nicht bles bei ber eigenlicheit Gerechauftei, ineuters auch § 29. beim faren philespehisen Betrage fatt. Darum ift ein felder aber nech nicht eigentlich ein Sumitereft zu neuen.

- 4. Mllgemeines über Die gefdichtliche Ericheinung ber Runft, infonterbeit ber bilbenten.
- 29. Die gefammte Runftthatigfeit, infofern fie von bem geiftigen Leben und ben Bewöhnungen einer einzelnen Berfon abbangt, wird eine individuelle; von bem einer Ration, 2 eine nationale. Gie wird burd Beibes eben fo in ben Runftibeen ale in ber Muffaffung ber Formen beffimmt, und nach ber Wanbelbarteit bes lebens von Individuen und Da-
- tionen in verschiedenen Beiten und Entwidelungeftufen, auf 3 verschiedene Beife bestimmt. Diefe Bestimmung, welche Die
  - Runft baburch erbalt, nennen wir ben Gtyl.
  - 3. 3. B. ben Megoptifchen, ben Griechischen; ben Gtel ber Griechischen Runft in befondern Zeiten ; ben bes Phibias, bes Prariteles. Mur ber bat einen Stul, beffen Gigentbumlichfeit machtig genng ift, feine gange Rimfithatigfeit burchgreifend ju beftimmen. Der Gtol bebingt and bie Anffaginng ber 3ber, nicht blos ber Formen, obgleich man nenerlich ibn gang auf bie Erfüllung ber Bedingungen bes Stoffe (§. 25, 2.) bat einschränfen wellen. Schorn Umrig G. 40. befinirt Stol : gegehmäßige Schonbeit, bas mnftalifde ober rhothmifde Glement ber Bestaltenbilbung. Dagegen ift Manier ein faliches Ginmifden bes Berfonlichen in bie Rmittbatigfeit nach tragen Gewöhnungen ober franthaften Richtungen ber Empfinding, woburch bie Form obne Mudficht auf bie Forberung bes Gegenftanbes immer auf abulide Beife mobificirt wirb.
- 30. Das geiftige Leben, welches fich in ber Runft angert, bangt mit bem gesammten Beiftesleben auf's engfte ansammen; nur ber bestandig wirtfame Trieb gur Darftellung 2 macht ben Runftler. Beboch fieht bie Runft überall gang besondere mit bem religiofen Leben, mit ben Borftellungen von ber Gottheit, in Berbindung; indem Die Religion Dem Menfchen eine geiftige Belt öffnet, welche in ber Erfahrung nicht außerlich erfcheint, und boch eine außere Darftellung verlangt, Die fie nach ber verschiebenen Richtung ber Bolfer mehr ober minber in ber Runft findet.
  - 2. Go ichließt fich in Griechenland an ben Entine burch Tempel, Bilb, Somnne, Chor, Bompen, Mgonen, Die Hebnng ber Architeftur, Plaftit, Minfit, Boefie, Drchefiit, Gymnaftit an.
- 31. Die Religion wird um fo mehr funfilerifch und befondere plaftifch fein, je mehr ibre Borftellungen in ben

Formen ber erganischen Welt auf abäquate Reise barfellbar sind. Eine Religion, in welcher bas Eeben ber Gette 2 beit mit bem in ber Natur worfandenne, im Menschen sich vollendenden, verschmolzen wird (wie die Griechische war), ist ohne Zweisel besonders der plassischen Runst seinerlich gaben, andes erkennt auch eine solche Religion in der Gesteheit zu- 3 gleich immer ein Undarfellbares, jenen Formen nicht Abäquates, an; und nicht alle Theile mo Geiten beriefelben geben sich der Kunstparsschliung auf gleiche Weise bin.

- 3. Das religioje Gefühl, welches abaquate formen gu finden verzichtet, nennen wir ein unpflisches; wenn es außere Zeichen fucht, fo find es meift absichtlich unformliche, feltjame.
- 32. Albrend die eigentliche Kunfferm ein völliges Entfprechen und inniges Durchringen der geftigen Bedeutung und äußern Darftellung forbert, beruht das Syntbol auf einer fühnern Berfnipfung der Berftellungen von göttlichen Besten mit äußern Gegenständen, die nur durch den Drang des religiöfen Gesfühle, äußere Hufseinitel und Seitspunfte für den Aufschung des Gessens au gewinnen, ertlärt verden fann.

Selder Art find die Thierhundele Griechischer Getter; unt ber von bem bestimmten Gestich und Glanden Duchbenngene sieht bad gettliche Reten in bem Thiere. Der eigentliche Gutton ist jewnbeltiche; bie Kunft finispf fich unt baran an, und bad Chumbelliche weird in ihr untergeorbert, je mehr sie fich entwiedelt.

- 33. Indem die Kunstideen aus Berstellungen, die sich ib Beit den Beltern auf geschichtliche Weise gebilder nud selggeschie baden, erwachsen, sind sie positiven Art; dech würde alles eigenthämliche Kunstleden aufhören, wenn sie vollig perstite wären, womit die Fesspellung ganz bestimmter, sich immer nur wiederholender Ferunen nedhvendig zusammen hangen müßte (§. 3. 7.). Selche durch Sapung eder Gee 2 wehnheit schagelitten Fermen, welche der freien Kunstistätige feit Schanfen segen, nennt man Typ us.
- 2. Gin Topne wird in der nachbildnug feftgehalten, obne and bem Beifte bes Rünftlers als bie angemeffenfte form von ielbit bervorzugehn. Die fogenannten 3 deale ber Griechlichen Gotter find

feine Topen; fie ichliegen bie Greibeit bes Rinftlere nicht ans; vielmebr enthalten fie ben flartften Untrieb zu nenen, genialen Schöpfungen.

34. Ans Allem erfellt, daß ein Bolf nut ein Zeif, in benne in tiefes und zugleich reglames Even, welches burch das Positive des Glaubens und der Sitte under unterstügt als gefeselt wird, mit einer lebendigen und der Reibig der Allemformen, und mit der notigien Spertschaft über den Zeif zusammentrifft, für die Ausbildung der Runt beschwere glättlich sein wird.

### B. Litterarifche Ginleitung.

- 35. Soon das Alterthum batte bie zeichnenden Künfte zum Gegenstande von Gelepframfeit und Biffenschaft gemacht, wenn auch nie in dem allgemeinen Zusammenhang, wie man es jest verfucht. Wir unterscheden hier folgende Elassen von Schriftelleren: 1) Kün filer, welche Regeln ihrer Kunft und Vertachungen über vorzigzige Werfe mithellen. 2) Historische Forscher über die Künstlergeschicht. 3) Periegerische Schriften kundle Künstlergeschicht. 3) Periegerische Schriften wiede von Kunthwerfen Gelegenheit zu rebtorischen Compositionen nobem. 5) Gelegenheit zu rebtorischen Compositionen nobem. 5) Gelegetheit zu mater.
- 1) Mite Zechtüten, commentarii, der Michielten über einigen Seinde terielten, wolf entilabnen am Nechenichkeiten (g.f. (orp. Insern. n. 160.), batte unan von Zehederes de Zames (?) um N.f. (3). Seftijfenen um Bettagenes (?) um 55, flittines um Ratpein, 85, Splicon, 115. umd M. bei Wittu vin, Praef. Die Ned neigen, nechen alten Zehederes dere Philien beighörderen wurde, war nach einem Aragument (bei Pelint x, 52, 188. vgl. Cemplerb.) eine allgemeinen Interventing im Zempeffent gedachtein wurde, war nach einem Interventing im Zempeffent gedachtein zeholden, 200 mille 18. vin 18

Symmetrie, Plin. xxxv, 40, 25. Bitme vn. Pr. Laas περί λίθων γλισής, Better Anecd. Gr. p. 1182.

- 2) Ol nodungarporhaueres anordy ru is robs ndiarus Kauf, v, 20, 1. Uns seichen führen die Hinderiter bei bestimmten Erschen die gleichzeitigen Künftler an. Ueber die Aunstlennerichaft der Utten f. §. 184, 6.
- 3) Die crite Undel find die Siece un i Syryyrai, neuryrach, pretragozio, die Aufrage (i. Ei. Vert. 11, 33), mystagogi lovis Olympiae et Minervaa Athenis, Barre ap Non. p. 419.), nechte ven Wisten und Mumdanteten (etner (Mritan Beihreit. 4). Baf. fracins Cellectanen Z. 198. Teerfacins de gusta feraceorum antiquitati ambitioso. 1797. Ethiga trukade. bet Wladferti 2.99 . Priegeriiche Schriftleffer: der grünktide und umfasseite Pecleman, ö negaritete, Alltends über Delphi um habliete anter, i. L. Pecler Polemonia bred, Alltends über Delphi um habliete anter, i. L. Pecler Polemonia Perieg, fragments, L.p.z. 1838. Paul niande der Beher, unter Sarkin umd der Mustagen der Schriftleffer in den Mustagen der Schriftleffer in der Schriftleffer der Sc
- 4) Die Gemallebeiderelmagn bed Rieder Phile fratoß (um 20, p. C.) um beines Tocktreiben, bed jimzer Philepir. Gegen Welcher Paffew Jishr. f. M. 28. 1836. Z. 571., auß Infunde der alten Auml. Jaufer in iriner Buss, des Philepir. 1844. im Predminn ur den Gemalleben, Zie aufen (314—390.) um andere Riederen ingegienze, Maß. Perciente vier Pregrammt de Libanio. Harvina 1827. 28. Zas geifterfelle der Art ind eine Geführen Arfans. Berenanter Nahr find die meisten Gerigt mut auf Aumfurerte, werirter Leven, Commentalts. Noc. Golt. x. p. 80 sagt.
- 5) M. Terentins Barro de novem disciplinis, tarunter de architectura. Pf in in 8 Nnt. Hist. xxxIII - xxxxIII (Cod. Bamberg. Cchern's Rumbfatt 1833. M. 32 - 51.). 3. Cpt. Clifter Proleg. ad exc. Plioiuna ex l. xxxv. Programm tem Orlum\(\hat{a}\)til 1838.
- 36. Die neuere Behandlung ber alten Runft, feit ! ber miebererwachten Liebe jum elaffifden Alterthum, fann man nach brei Perioden unterfdeiben.
- I. Die kunfterische, etwa von 1450 bis 1600. 2 Die Aunstwerfe ber Alterthums werden mit Freude und Liebe aufgefaßt, und mit Girer gefammelt. Em eder Wettutsfer enthintet sich daran. Das Juteresse um Kunstwerte als einem bisveischen Deutsmal ist gering; man will genießen. Daher die Refaurationen ber Kunstwerfe.

- 2. Henrici Commentatt, vn. de statuis ant, mutitatis recentiori manu refectis. Viteb. 1803 sqq. 4. Die Werte ber alten Runft waren im Mittelalter gu feiner Beit gang unbeachtet geblieben; Di= cola Bifano (ft. 1273.) findirte alte Gartophagen (Cicoquara Storia della Scult. 1. p. 355.); indeffen murde Richte fur Erhaltung und Unfbewahrung gelban. Die Berftorungsgeschichte best alten Rome ichlieft felbit noch nicht mit Girtus IV. (ft. 1484.; vgl. Riebubr's Stl. Gebriften 20. 1, 3. 433.), bod verfahrt man immer iconenter. Gibbon's 71ftes Rap. Prospect of the Ruins of Rome in the fifteenth century. Camms Inngen beginnen icon mit Rola Riengi, bem Dachaffer bes Alteribumo (1347), mit Petrarea (ft. 1374; Mingen); bedeutenbere mit Boren; Mebieis (1472-92.; Gtatnen, Buften, bejondere aber Gem= men, i. Beeren Beid. ber elaififden Literatur, 11. G. 68.); icon fruber in Rom, wie von Gliane Spinela unter Baul II. Boggins (ft. 1459.) taunte ehra mir fünf Statnen in Rom; nach feinem Werte de fortunae varietate urbis Romae, beraneg, von Dom. Geergi 1723. Ueber Poggins Storent, de varietate fortunge i. henmann Poecile T. 11. p. 45 sq. Gifer ber Babfte Infine II., Lee X. Raphael's grofartiger Plan, bas alte Rom offen gu legen. (Rapbael's Brief an Leo X. bei Bunien Beidreibung ber Ctabt Rom, 1. 3. 266. Leo's Unftrag an Raphael, P. Bembo Epistolae n. 21.). Michel Angelo's, Benvennto : Cellini's Enthuffasmus futr Die Antife. Bei weitem Die meiften Antifen, bejondere Statuen, find gw. 1450. mid 1550. gefunden. Sauptreftaurater (am Apollo rom Belvebere, Laotoon) Giovanno Manolo Montorioli um 1532. Babfreiche Pallafte fullen fich Damit (vgl. Fiorillo Geich. ber Mablerei, 1. G. 125 ff. 11. G. 52 ff.). Ditentation tritt an Die Stelle achter Runftliebe. Die Deftauration wird bandwertemäßig beforgt.
- - 2. Rom war Mittelpunkt biefer Studien, baber ber frühe Gifer für Roms Topographie (von Bl. Lioudo 1449. an; vgl. §. 258, 3.); baber aber auch bie Snicht, bie alten Annifwerke immer aus ber Ros

mifchen Gefdichte gn beuten. - Anbr. Gulvine, Raphael's Beitgeneg, nannte fich gnerft Untiquar. - Sabr. Innine (1511-1575.). Gulv. Urfinne (1529-1600.). Jacques Gren (1675. mit Bbeler in Griechenl.) theilt ben gejammten Stoff auf eine robe Beije in Plus miomato = Grigrammato = Architeftono = Sfono - Clepto = Torenmato = Biblio= Augeicgraphic. Miscellunea antiquit. Lugd. Bat. 1685. Recherches curicuses d'Antiquité contenues en plusieurs dissertations - par Mr. Spon. Lyon 1683. Gine abuliche Bebandlung berricht in ben Schriften Laur. Beger's, Thesanrus Brandeburg. Berl. 1696. 3u Montfancon's Antiquité expliquée et représentée en figures. 1. Moth. 1719. 2te Musg. 1722., 5 Bte f. (Supplement in 5 Bben 1724.) wird bie Annft nur gebraucht, Mennerlichfeiten bes alten Les bens anichaulich zu machen. 3n Ernefti's Archaeologia literaria (ed. alt. von G. S. Martini. Leipz. 1790.), und Chrift's Athandlungen über bie Litteratur und Runftwerte, vornehmlich bes Alterthume (beraneg, von Benne, Leipg. 1776.), berricht auch noch biefer antiquarifche Beift. Man betrachtet bie Annftwerke nur ale Denfmaler ber Erinnerung, wie Die Inidriften. Rotigen von Entbedungen and einer Santidrift bes Ghibroti, Bullett, d. Inst. 1837 p. 67.

3. Die frühern Anpferwerte über Statuen find bentgntage meift mer nech für bie Beichichte ber Aufbewahrung und Ergangung beriels ben wichtig. Buerft waren besonders Insignium virorum imagines (nach Mangen u. Buften) beliebt. Wichtiger find Ampferftiche von Ageftino Beneto (be' Dufie) nach Mare Unteniden Zeichungen, Bartich Peintre graveur xiv. p. 176. Lufrerii Speculum Rom, magnitudinis Romae feingeln ren 1544-75. gestechene Blatter, Albroandi statue di Roma 1556]. Ant. stutuarum urbis Romae icones. R. ex typis Laur. Vaccarii 1584. T. II. 1621. ex typis Gott. de Scaichis. Cavalerii's Antiquae stutune urbis Romac (1585.), Beijfarb's Antiqu. Romanae, 6 Bbe f. 1597 - 1627. Franc. Berrier's Segmenta nobil, signorum et statuarum (1638), n. Icones et segmenta illustr. e marmore tabularum (1645). Insigniorum statuarum urbis Romae icones ven lo. lac. de Rubeis (1645). Signorum vet. icones von Episcopius (Jan de Bischop). Gio. Batt. Roin Antiq. statuarum urbis Romae t. et it. liber. 1668. f. Canbrart "Tentiche Meatemie ber Ban= Bild = und Malereifunft." 4 Bte f. Mumberg 1675. 76. Epoche machen Pietro Canti Bartoli's Beidmungen und Stiche, meift vereint mit Ertlarungen von G. P. Belleri, Die Columnac, Lucernae, Die Pitture, Die Admiranda Romanorum nntiquitatis (eine treffliche Cammlung ven Reliefe, erfte Minog. von Jac. be Rubeis, zweite von Domen. De Hinbeis, R. 1693. beiendere werthroll) n. a. Ruccolta di statue nntiche da Domen. de Rossi, illustr. di Paolo Alcss. Maffci. R. 1704. Statuac insigniores von Breisler 1734. Ant. Fraue, Geri (bes Etruefifchen Untiquare) Muscum Florentinum. 6 Bbc f. 1731-1742. Reeneil des Marbres antiques - à Dresde ven le Plat, 1733, (ichlecht).

2 \*

Antiche statue, che nell' anticula della liberciu di S. Marco in ultri lunglui pubblici di Neurazia si travano, ven Yun Fere Den Janetib, 2 29t f. 1740. 43. Mich. Aug. Caussei (tr. la 68anife, 180anium Minesum. R. 1746, cine tunte anticantife Camunium, (Graevii Thesaure, T. v. v.). [28vang Magajin Fer Effecth, Spile 1783 f.] 180 neu Selefin diver Richifferta Spile Fereires: Les restes de l'ancienne Rome, gr. mil gril, ven Bonuvent, d'Overheke, Austerla, 1700. 3 28te. f.

38. III. Die miffenschaftliche 1750. - Dies Zeitals

- ter hat sich ber größen äußern Hilfsquellen zu erfrenen, wegn bie Ansgrabung ber verschütteten Stäte am Besuv, die genauere Reuntniß der Bautenfinäler und Leselisäten Griechenlands, und die Anterfung und Gruerfung ber wichtigken Klübereste von Griechsfelden Teungeln, and die ihre Rigopten und den Stimmer der die Bernellen die die Rigopten und den Deitent weiter ansgeberieter Kunde und – das Allerneueste – die unterwartel großen Jande Grunessischer Grie gehören. Auf der antern Seite wird bissen Iristlicher der Entwurst einer allen Kunflagssischer verbantz, der am Stimder um auf ist angeben Grieße bervorgegangen; so wie mauscher der um auf ist großen Grieße bervorgegangen; so wie mauscher
- 2 gebern. Auf ber antern Seite wird biefem Zirialter ber Entwurf einer alten Kunftgeschiebte vervantt, ber aus Wiidelmaund s großem Gesile bervergegangen; so wie mancher Verfuch, die Aunft der Griechen philosophisch und historisch tiefer zu erzründen; and eine auf richtigere Basen gebaute und umschätzere Aunsterflärung.
  - 1. Die Mukgabung Seren (au mu's 1711, augregt, aber in 1736, ein ennem vergamennen. Simar's (1751, in Miten) und Nerel's Antiquities af Athens, der erfte Be. Bent. 1762. Internehmungen der 1734 geführten Saciety of Dilettant (Innian antiquities 1769, 97. Uned. autig. of Atties 1817.). Internehmungen Guglidert, Franz, u. auterr Beigaber, Henngeithe, De Cadeberg, Brücklicher, Steinter, 28. delle, Gert, Debreif, Bengueithe, D. Cladeberg, Brücklich in Belgalt 1811. in Belgalta 1812. Curverbung for Glainfigen Gedermung in Aginal 1811. in Belgalta 1812. Curverbung for Glainfigen Gedermung (1801.) für des Prüfische Museum 1816. Die Megyptliche Grephiche 1798. Die Order von der 1828.
- 2. Windelmann geh. 1717. geh. 1768. 1755. vem Trebell.
  38 Rem. Antiquario della eamera upsotline. Bir ikt artebell.
  6 Creunrantif undem bir Monumenti inediti 1767. 6 pech. Die
  8 mulagich 1764. Samtenagach (inter Caniforn Werte yn Zreben
  1808—1820. 8 Ber (ven Gernew, D. Merer, Zdudic, Ziebells)
  9 Veten een C. Fra. [Pine Marg. Derben 2 Ber 4. 1829. 1847.]
  6 Gledgridg ber Graf Casla v. denn 2 Ber 4. 1829. 1847.]
  6 Gledgridg ber Graf Casla v. denn, Egyptiennes, Etmaynes.
  6 freeques et Romaines 1752—7. 7 Ber 6. 42 cf. fing (1729—81.)

fucht bas Cigenthumliche ber Griech. Runft auf icharfe Begriffe, mitunter einseitige, gurudguführen. Laeleen ober über bie Grangen ber Mablerei und Beefie 1766. Senne (1729-1812.) ergangt 29ins delmann's QBert bejentere im drenelegischen Theile (Antiquar, 216= bantl.; Commentt. Soc. Gott., Opuse. Aendem.) und macht bie 2frs chaelegie, nach Berinden von Chrift (ft. 1756.) zum philologischen Unterrichtogegenstand. Meatem. Berlefungen über Die Archaol, ber Runit, Brannidweig 1822. Ennie Quirino Bife enti, gelehrter und geichmadveller Runfterflarer, befontere im Museum Pio-Clem. Cein Birten in Frankreich und England. Aneg. feiner Berte in Dailand 1818. 19. Rleinere Cdriften ven Labno gefammelt und berandgege= Begag, burd Tiefe und Grundlichkeit ausgezeichnet. sirilievi antichi. 1807. ff. Millin's Edriften für Berbreitung ber Runte von Runftwerten und Popularifirung tiefer Kenntniffe unichag: Getbe's Birten fur Erbaltung einer achten Liebe gur antifen Runft. Propplacu; Runft und Alterthum. Bettiger's Berbienfte um gelehrte Archaelegie, Birt's gang bewindere, aber nicht bles, fur Mrditettur, Welder's, Millingen's und Unbrer fur Runfterflarung. Goms belifde Erflarmagmeife (Barne Rnight, Chriftie, Creuger). S. Meper's (28. St. F.) Beidbichte ber bilbenten Runfte bei ben Griechen von ibrem erften Urfpringe bie gum bedien Gler 1824 [mit Abbildungen 1825, und einer Ueberficht in Tabellen 1826 fol.], eine weitere Ausbifdimg ber Windelmanniden Unfichten. [3. Tb. berausgeg, ben Riemer 1836.] Gin Berind, eines neuen Spitems: Thierich, über bie Epochen ber bilbenten Runft unter ben Griechen (2te Mnog. 1829.). Bergl. Bies ner Sabrb. xxxvi-xxxviii. - Die Geschichte ber bilbenben Runte bei ben Miten ven 21. Sirt. Ber. 1833.



Guattanii, T., I. 1808. [T. n. ceu W. Nifée 1837. in f. mb 4.] Guattanii Momm. inediti (1784-89. 1805). in 4.) umb Memorie enciclopediche Romane 1806-17. 4. Augusteum; Dresdens antic Denkmiller von W. G. Recker. 3 Bed f. 1804-1811. [§2. M. 29cfer Verideiquagen umb Nadridge 1837. 8.] Auppureranier bie in Paris burdy Nagedeen vereinigare sufficier. Musée Foxtier bie in Paris burdy Nagedeen vereinigare sufficier. Musée Fox-

çois publ, par Robillard-Péronville et P. Laurent. P. 1803-11. Tert von Groge-Magnan, Bifconti und Emm. David. 2016 Fortjegung Musée Royal publ. par H. Laurent, |immer eine Antife mit brei Gemalten verbunden.] Musée des Antiques dessiné et gravé par B. Bouillon peintre avec des antices explicatives par J. B. de Saint Victor, P. 3 T. 1812-1817. - Specimens of ancient Seulpture, von ber Gefellich, ber Dilettauti. Lond. 1809. [Vol. 11. 1835.] Aneient Murbles of the British Museum von Tapler Combe. 6 Theile. 1812-1830. [7. 8. 1839.] Ancient unedited monuments ven James Millingen. 1822. (ein Mufterwert). Monumens inédits d'Antiquité figurée recueillis et publiés par Raoul-Rnchette, 2 Vol. f. 1828, 1829. Antike Bildwerke zum erstenmale bekannt gemacht von Eduard Gerhard, begennen 1827. [geeubigt 1839. C. Braun Mut. Marmorwerte jum erstenmal befaunt gemacht 1. 2. Decate Leipg. 1843 f. Derf. Bwelf Basteliefe aus Palaft Ergeg u. i. w. Nom 1845 f. val. Bullett. 1846, p. 54.] Erode madt für ben raiden Umidwung archaelogiicher Rotigen und 3been bie Orinduna teo Instituto di corrispondenza archeologica, (Gerbart, Pauofta, ber Bergeg ven Lupnes). Monumenti inediti, Annali und Bullettini dell' Instituto von 1829 an; [1846 achtiebn Banbe ber Aun, und eben fo viele bes Bull. Dagn Nouvelles Annales de la Section Française 1836, 1838, 2 Vol. 8, mit 24 Supfert, fol. Memorie dell' Inst. fase. 1. 1832. [2, 3. Bullettino Napoletano feit 1842, gang Avellines Bert, in 4. auf bie Deutmaler bee Ronigreiche beidrauft; Gerbarde Archael. Beit. 4. feit 1843, Revue urcheol. P. 1844, bis ietst 3 2te 8.1

Mubere Stiffebinger. Millin latroduction à l'étude des moumens antiques. 1796 in 1826. Gurlift Ella, Bulchlung, in feiner artisel. Edystifen, bremsig, ven Gern. Miller. Z. 1-72. Seb. 1856. Zeitsteres Samblends for Affahafagie, Nimerker 1799. 2 Etc menig tritiéth). Etc. Zan. Red Genntris for Medafegie. Etg. 1816. (nuwellender). Bettiger Mubenmages au viermbywanig Bertefungen ich bir Medafegier. Dreb. 1806. Gie Balt. Mermiglie Lezioni elementari di Arebeologin. T. 1. 2. Milano 1823. (Nit delegie als Zenthalferdung). M. Zeben Laerebog i Archicologie. Kiolenda, 1825. Champellien Signer Resume complet de Archicologie. Red Mer. British. Styl. 1828.). Mibb Elementi di Archicologia R. 1828. (mrill Leyes paraphic). M. Medquet Complet de Archicologie. P. 1828. (welff Verraphy).

feinnaen). Fr. C. Beterfen Allaem, Ginleitung in bas Studium ber Archaol. Ans tem Daniiden überf. von Friedrichfen. 2pg. 1829. A. v. Steinbudel Abrin ber Alterthumefunde, 2Bien 1829. (and Mothologie und eine geographische Mungfunde), nebit einem großen antiquaris iden Atlas. [2. 29. Schlegel Lecons sur l'hist. et la théorie des beaux arts trad. par Conturier, P. 1830.] Levezew über archael. Rritif u. hermenentit, Abbandl. in ber Berliner Atad. ber Biff. 1833, B. 1834. — Mit biefem Sandbuche fteben in Berbindung bie; Dentmaler ber alten Runft von R. D. Muller und R. Defterlev (auch mit Frangofifdem Terte), 1832 angefangen, ffeit 2b it. Beft 2. fortgef, von Wiefeler, Geft 3. 1846. Das Sandt. ift ins Frangofiiche fiberfett u. and benutt von & Roff in feinem Erzeichtor rie agχαιολογίας τών τεχνών, διανομή πρώτη. 'Αθήνησι 1841. 1. Abib. Il. Bettigere Ri. Schriften archaol. n. antiq. Inbalte gesammelt von Gillig 3 Bbe 1837. 38. Fr. Crengere bentiche Gebr. 2. Mbtb. Bur Archael. ober gur Beich. u. Erfl. ber a. R. 1. 2. Ib. 1846. Bennes Alfademifche Berleinngen über bie Archael. ber Runft bes Alterth. Braunidweig 1822 (meift Annftmpthologie enthaltenb) batten nicht nech fpat beransgegeben werben follen.]

# Gefchichte ber Runft im Alterthum.

1

## Die Griechen.

Erfle Periode, bis gegen Olympias 50. (580 v. Chr.)

- 1. Allgemeine Bedingungen und Sauptzüge ber Runftentwickelung.
- 40. Die Griechen find unter alfen Zweigen bes IndoGermanischen Stammes berjenige, in welchem sich simuliges
  und gestiges, innerliches und angertiches Leben in dem schwie
  fen Gliechgerwicht bestand; daher sie von Ausaug um selbstänbigen Ausebitung von Stumfgrenner recht eigentlich bestimmt
  gewesen zu sein scheinen; weinebl es einer langen Entwicken
  nung und veieter günftigen Umfahle bedrufter, ebe beier Ruffen
  finnt, der in der Mythologie und Poesse sich is friftzeitig
  regte, auch auf die äußeren Stoffe übertragen, und zur bilberten Knuff werben sonnte.
- 41. Dies Bolt wohnte seit mealer Zeit in bem eigentichen Griechenland, in Unteritalien, amf beilmeise an ber Küfte Aleimassen, als eine aussissige, aderbauente, feste Behnisse mit Beilighbimern und Burgen (πάλese) gründente Pation. Diese Gründungen gebören größteutheise ben Urstamme ber Pelasger an.

Agyos, Rame meferer Pelassifisem Linker; Admosas (and Adoa and Pelvho, von Läs), Rame von Burgen. Fögres in Areta (reszoisea R. 11, 646.) beißt and Larifa und Koppria. Die Lurg von Webend gegen 1000 Tuß, die von Tirvnd 220 Ellen lang mach 28. Gell.

1 42. Soon in ber beroifden Beit, welche auf ber Berrichaft von Belleneuftaumen, vorzugeweise friegerischer Urt, beruht, entfaltet fich in ben Banfern ber Unaften eine

gewiffe Pracht vos Ledens; medie zum Theil auf vom engen zu Juliammenhange mit Kleinalien, und davurd mit bem ferneren Drient, beruht. Sie zeigt sich bei der Anlage ihrer 3 Welmungen und der Arbeit ihrer Geräche in einer nach deur Glängenden strebenden Zeftontil und Archistefunit (s. 22.).

- 2. Tie Catal' Cipples (Inflegisie Mulene, Millin's Magas, encyclop, 1810. Tr. p., 349., N. Rechett Hist. de l'établiss, des colon. Greeques, Tr. v. p. 384.), bre afte Lip bre Austlier. Le Captalifica (ciquitifé Australier) von Vebren warre nieu Mipvisie Pounitie. Gelt, Eiller, Effenéen, Bentifie Metalle (Meta) faume früherfüh and Gericheault Phelinicifier Spatiel. Cas agelertide Mulen en Defenéende Mingries (M. 1x, 381. Mingas, 20th tes Christop).
- 43. Durch bie segenannte Richtsch ver Gerafticen were it en die Dorier, aus den Gebirgen Vertgriechenlauts herr abkommend, der mächigise Stamm in Geirchenland, ein Stamm, in dem der Hellenisse Sim für strenge Ordung mit Getundag am uristen ausgesithet ersteint, mit vornealtuder Verigung zu vem Ernsplasten, Veliebigen und Feierlichen. Und die eine Lieden gener der Geinebart geht, als eine Läuterung und Veretes. 2 lung frührer architektunisser Unterrespungen, die Dorie sie Ernspelbaufunst propert von die verschlichen Genansten. Der Dorisch nonart, den Dorischen Gestallschen, der Dorischen Genantschen über der ihr die eine Fester und fröhlicher Junischen ihr die reicher und fröhlicher Junische und ein fliede reintaltischer Eitzt und Kunft offener stehenden Einne des Jonischen Etwamme aufreicht.
- 1. Die Derifde Wanderung 80 u. Troja, 328 ver Dl. 1. Die Jonifde nach Affen 140, 268.
- 44. Daggen erscheint in vieser gangen Jeit bie bilende 1 Kunst nur beschäftigt, theils Gerühe zu schwiden (δαιδάλλλεν), theils Joole für dem Eultus zu schrieften, wobei es nicht darauf ankommt, die dem Künstler vorschweckende Borestlung von der Goutheit allgerich darzustlichen, sondern nur eine herkömnliche Sigur von neum herkeizuschäffen. So 2 bleicht fortmährend de bildernde Augur einem auf Erfüllung äußere Juwede gerückten, handenerswäßigen Thun nut

Trifen untergerbnet; und ber eigentlich Gieft ber bilenden Aufl ift nur im Kenie vochauben. Der tieft in ben Griechischen Geiste murzelube Sinn für bas Bedeutungevolle um Schäne ber mentfolichen Giefte füre Betriechgung in ber Valderung, reeche ihm bie orbeitischen Käufte (g. 20. Annt) gemähren. Die Zeichnung bleibt baher lange rob und untermitich.

### 2. Arditeftonif.

- 1 45. Mis altefte Werte Griechischer Sande muffen bie Riefenmauern ber Aftevolen angeschen werben, welche wor ber Nachweit, bei fie als Mentscheurte nicht begerifte fonnte, in Angelis Eppforen Manern genant wurden, 2 aber ohne Zweife jum größen Theile von ben eriemwobeneben, bernach unterworfenen Pelasgern errichtet find, baber sie sich auch in Urfaben und Speiros, Hanglabern ber Pelasger, Jahreid finden
  - Thous τιχρόκοια M. 11, 559. Ιπίκριμου τείρος Ψέκτιθος
     Ε. Κ. Κ. 12, 23. Τηρόνου πλίτουμα Φρήκο, Γ΄ Κεκλόστικι Ψερείδι 8τί Gurip, Ετείρ 933. Κεκλόστικι ψερείδι 8τί Gurip, Ετείρ 933. Κεκλόστικι ψερείτ 15 ξεκλόστικο ψερέταν 15 ξεκλόστικο ψερέταν 15 ξεκλόστικο πρόθουμα Εξερναθώς 9 βικλατ Fr. inc. 151. Κεκλόστικον τουχείο Θερφείτείς δεί ψεράς 16 κ. 16 ξεκλόστικος. Turres Coplopes invens Michigal Parter, Etelin, vin, 57. Hiefer Eren augefüße Gerfunft (auß Stuttis), Etater, Etelin, vin, 57. Hiefer Eren augefüße Gerfunft (auß Stuttis), Etater, Etelin, vin, 57. Hiefer Eren augefüße Gerfunft (auß Stuttis),
  - 2. Hikanyado ekt Hikanyado riyos in Alfan. 168 til ina Métim. Mn. 1, Philefagii 1843. 1, v. 2, 221. 480. Zeri, ki Gallerin und die Zied een Zienuth Archâol. Zeit. 1845. 9, 26, 33, 26, 53, 26, Expéd. de la Morée 1, p. 1, 72. 1, 3a Tagolis (Agoya: Hikanya) yabu Ageleviáfe Minina. Hefer das Aller und die Ziefeihama Beleviafe Minina. Hefer das Aller und die Ziefeihama Seleman's in Metadein Annian. viv. 38. Zebrell 1, p. 2305. 28, 64et (Eddeman's All. 11. Wee der idez gaberiafe Gyriefiifen Manera (Gybers) Pengurciile Voyage dans la Grèce T. 1. p. 464 ff. und feult, Sugalov Travels 1, p. 310.
  - 46. Die ungeheuern, unregelnussig und vieletig geformt nur burch fein üngere Mittel verbunderen Bicke befer Mauern sind nach der ältesten und rohesten Weste ganz unbehauen (depool), bie Liden mit fleinen Geinen ausgriftlich (in Teipnel), nach ver vervollsemunderen baggen mit Ge-

ihid behauen und mit grefer Genaulgfeit in einander gesiggt im Argod und jun Afeil in Wofena), werams die allereuwerruftlichen Mauern bervergehn. Die Thor sind neift 2 pyramickalife, regelangige Thirme senuten uich mit Leich uigfeit angebracht werben. Teifer Bau geht durch allerfei 3 Mittessien in den Luadersau iher, der später der keiter die der bei der die der die der die der die Affeit der die der di

- 1. Bei der erften, referen Art ist das Berechen und Benegen ber Ettein mit Sebekhaume, Ingefaler neispon; Gurip, Rolf. 241. 241. Ed. 1x, 240.) die Haupflader. Die Kefleren-Mauren von Werfend dagegen find nach Euripfles Val. Geraff. 248. (Rennus 1x, 269.) mit Weissbur und Erleinart fearbeitet, gebren ausein sein erkons zeinsonzien. Die Ettein find größer als änakueien. Mauren von Trends zeichen 20 mit 24/2, Gus bief.
- 2. Un ben Theren find Pielein much Deerfidenelle meift einzeiche gleiche, bie Arctithfeir war in her Mitte einzeigarft. Wen Thömen feuunt ein erligte als Zöding einer Wauer in Welend, ein baltware rangefidig in Zöyiele ver. An ben Manern ewn Welend, Ratifio, befeinders in Tiewis (and in Jalaien), finden sich gleicheimig Sönge and gegeneinscharzeistigten Wickert gefüller. (19 Ett ir in Jade 1842 umfgedamte Feerwey von Welend, 39. Mein. 1871, 1611. Erz im Jades 1842 umfgedamte Feerwey von Welend ih spinig Jediet iber dur ber erfüllnissischig lang; fadetgeleine sind und ben greien Platten der Bedem sichtliche Hinde fatte sich und sich der Schreiben sein gestellt der Schreiben sein der Schreiben sein gestellt der Schreiben sein der Schreiben sein gestellt der Schreiben sein
- Gwiasth ven Macuna (1435) Inscriptiones seu Epigr. Graces t Lat. reperta per Illyrieum etc. Romae 1747. (200)th. auf Ver 25afer. 25difetefe). 29indefunann 28mmerf. sière bis 23mmint. 25. t. p. 446. 1806. T. v. p. 448. 1807. T. v. p. 440. 1806. T. v. p. 168. 1807. T. v. p. 425. 1810. T. v. p. 340. (25rtie mit €ider, Nage, cac. 1810. T. v. p. 15. t. 1810. T. v. p. 340. (25rtie mit €ider, Nage, cac. 1810. T. v. p. 15. t. 1810. T. v. p. 340. (25rtie mit €ider, Nage, cac. 1810. T. p. p. p. 349. 1811. T. u. p. 49. 301.) iun Moniteur 1810. 2. Jun. B122. no. 110., iun Musice-Napoléon T. v. p. 15., iu Voyage dans les principales villes de l'Italie. P. 1815. uub Zen Ann. dell' Inst. i. p. 345. vgl. Mômories de l'Italie. P. 1815. uub Zen Ann. dell' Inst. i. p. 345. vgl. Mômories de l'Italie. Royal T. n. Classe d'hist. p. 1., fei Raoul-Rochette Hist. de l'établ. des col. ét. T. v. p. 379 aqu, uub Notice sur les Nuragles de la Nardaigne. Paris 1826. Rapport de la 3e classe de l'Italitu an 1809. Rapport fait à la Ut. des Beaux Arts 14 Août 1811. 23. (8d

Argulia, I., 1810. Probesticke von Städtemauern des alten Grierchenlunds, München 1831. Cebredfé Classierd Tour. Zein-Views und deser. of Cycl. or Pelasgie remains in Greece und Italy, with constructions of a later period. L. 1833 f. 131. Tř. [Rétit-Nace] les murz pélasg, de l'It. in ben Memorie d. Inst. archeol. I. p. 53. Recl., sur les man. Cycl. et deser. de la old. des modèles en relief composant lu galerie Pelasg, de la bisl. des modèles en relief composant lu galerie Pelasg, de la bisl. Mazarine par Petit. Radel, publiées d'après les mas. de la bisleu P. 1841. 8]. Zquire in 28strefé 8 Memoirs p. 315. Recla Murza. Tr. 11, 349. 368. 1, 377. n. ieuil, Nyiri in 28strefé Morea. Tr. 11, p. 349. 368. 1, p. 377. n. ieuil, Nyiri in 28strefé Morea. Tr. 11, p. 349. 368. 1, p. 377. n. ieuil, Nyiri in 28strefé Morea. Tr. 11, p. 349. 368. 1, p. 377. n. ieuil, Squiri it 28strefé mas aus agrosis à tòros pèri 2ffairen. Chen [cultification des passes aus agrosis à tòros pèri 2ffairen. Chen [cultification des passes aus agrosis à tòros pèri 2ffairen.

- 1 47. Der großartige Sinn, ber in ber Errichtung biefer Mauern, welche meift nur Burgen, selture gange Alecte 2 schimten, berverbritt, geigte sich auch in ber Aulage ber meist auf ben Burgen gelegenen, ausgesehnten und geräumigen 3 berrenhaufer ber Fürsten beroscher Ziet [Zacolden beruchten ziet Lacolden befallen an metallischen und gläugenben Zieraschen, welches sie bei Aufmissel; er vereinte sich bier mit großen Gefallen an metallischen und gläugenben Zieraschen, welches für die Archierteinie berberößen Zieten daralteristisch ist.
  - 2. Demer's Coliferum bes Ebnfines Palalisies in als allegemeines pecifiches Bild gamis friefa, 28,11 206 Jonen Ph. 17. 17.
    dirt i. Z. 209. 31. 7. Egene, aelig mit Allest bet Zeie Ligueine,
    Zintengänge, aidoren agam bad Jonen, paddbenen zigrich sipseon mit Saidenreichen, diklapus eber verbergarer Jimmer. Das Ebers
    band der France, die ürzegön, erichte nicht nach Allet mitter Electurefter den gangen Interfield. Das Devlines Jonas auf der Altrepelis
    von Utela von Gell entbedt (Ithaca p. 50 f.), Geebline nicht im
    by Nicktu nichter. Dache iste liefelte Lane. In Perimas Jamis
    funtig diklapus Vertoio klovo der Schue, gegenüber in der Mich
    weit eigen da. E. der Gibann (Lecturalnette, 30, 17, 243,
    mich weniger freie Dichnung, ichen nach den mythischen Jahlen, als
    im Malait des Alfinees.)
  - 3. Τοξε δ' ξε χάλλαια μὲν τείγκα, χάλλαια δι τε οίκου Θετίθο. 152. Ναλάκου τε στεροπές παλό δαόματα λείχεται χροποι τ' ξέλε κτρου τε και διαγέρου ξιό ἐξέτραττο. ΣΕ. Υν. 82. Χάλλαιο μὲν γὰ οι Γροι ἐξελάθαι ἐνθα και ἐνθα ἐς μεγών ἔξο εἰδοῦ» τακο δι Θετικά και και διαγέως και το τολο ἐτος είναι στο τολο ἐτος είναι και το τολο ἐτος είναι διαγέως και δι

fineed, Ct. v11, 86. Eksparróderos dópos in Afien, Eurip. Iph. Aul. 583. Ligi. §. 48. Ann. 2. 3. §. 49, 2.

- 48. Der mertwirtigle Theil teier fürstlichen Aulagen 1 aus ber hervischen Zeit sind bie Thefauren, Jemenartige Gebauren, verdes zur Aufbewahrung toffbarer Baffensliche, Becher und anderer Hauf und Erbastier (verprächtet) ber stimmt gemeien zu sein scheinen. Alestuich biefen meist untere zeitsichen Bauen waren die Odooi mander alten Tempelgobatte, fellerartige unt seiner herver auch erhole Bangen, welche ehen zu aufberderung von Rossartien teinen. Einsprechente zur Ausserburung von Rossartien teinen. Einsprechente Jormen hatten eutlich nicht selten die Ihalanei, 3 verbergue Frauengemächer, und selbs bie Gestängnisse seiner
- 1. Thefaures bes Minbas (Pauf. ix, 38. Squire in 29alpele's Memairs p. 336. Dedwell 1. p. 227.) and weißem Marmer, 70 g. Durchmeffer. Views pl. 13. - Des Atrene und feiner Cobne gn Mofena (Pauf. 11, 16.), ben benen Berd Glgin einen geöffuet (i. Gell Argolis t. 4-6. Cquire p. 552. Debrell n. p. 236. Views pl. 9. 10. Descr. de Morée 11, 66 ff. Penqueville 1v. p. 152., beientere Denalbien Antiq. of Athens. Supplement. p. 25.). Durchs meffer und Sobe gegen 48 &. Ben brei antern fieht man Trummer tajelbit. Leafe Moren T. 11. p. 382 ff. Views pl. 11. |Bgl. §. 291. 21. 5. u. biergn Gel. 29. Mitte über bie feniglichen Grabmaler bes beroiiden Beitaltere im Rbein, Dini. 1838 vi G. 240, welcher bas Berließ ber Untigene bei Gepbefles, ein urqueior nurageior nach Ariflerbanes von Brang im Inbalt, treffent vergleicht. Es miteripricht ibm Cel. Leafe Peloponnesiaen, a supplem. 1846. p. 258. Gine große Bestätigung aber giebt ein Grab gn Care, mit welchem auch Canina Cere ant. tv. 3-5. 9. bas Mofeniiche quiammen als biltet, j. p. 94, auch Gm. Braun Bull. 1836. p. 57. 58. 1838. p. 173 und Abefen Bull. 1841. p. 41 und Mittelitalien G. 234.]. - Des Sprieus und Mugeas, gebant von ben Minvern Trephenios und Mgamebes (Drdemenes G. 95. val. ten Rotlifer Engammen bei Brefles). - Theiaures (bes Menelans) ven Grepins unfern Ampfla gefunden (2B. Mure Tour in Greece u. p. 246, Grab bes Menelaes, ter nach ber Cage in Ampfla begraben mar, eter bes Ampflas, ber alten Ampfaniden Renige]; Gpur bei Phariales. Untolutes, Dataliens (tes Aunftreiden) Cebu, aleigra alenzur iorgaipifer, Pherefyd. Fragm. 18. Ct. Dt. xix, 410.
- 2. Obdos, Fundament, Sedel, taber Sowelle, aber auch unterirdiffer Bebalter; ber deeros ordos zu Delphi war ein Thefaures, II. ix, 404., ben bie Mingeischen Baumeister aus totlepischen Rele-

maffen errichtet baben fellten (Somn, auf Mp. Poth. 115. Sterb. 2. s. v. Arlgoi). |Dag tieg meidtig fei, ift ren Untem und ren &. Men 'Expendior \$. 67, 2. erinnert werten. Und ter gulineog ordog ven Releues bei Cophelles wirt als Ansmanerung eines Abgrunds geracht (egl. 31. viii, 15. Theegen. 811.) dopoio rpeis aberoi mit Chapen, H. in Mere. 247. Der byogogog Bulunos, in ber Tiefe gelegen und mit allerlei Gntern gefüllt, bei Dopffene, Menelaes, Priames (Dt. 11, 337. xv, 98. xxi, 8. 31. vi, 288.), ift and eine Urt Thefanres. Ginen Chapbebalter in Blien ertannte man nach Emir. Befabe 1010. an einem ichwarzen Stein über ber Erbe. Unterirbiide Bebalter von Gruchten und antern Dingen maren fait überall gemobulid, wie bie genoof für Getraite in Thrafe, Phile. Mathem. vett. p. 88, Die favissue in Stalien, Die Lunn für Früchte, Wein, Del in Athen, Die Germanischen Reller, Zacit. Germ. 16. Phrys ger und Armenier wehnen auch unterirbijd (Bitrub it, 1, 5. vgl. Gebel. Mifant, Meriph. 7. Kenerh. Mnat. IV, 5, 25. n. M.).

- 1 49. Das Mptenaifche Schaphaus, bas am besten erhaltene Muster biefer se weit verbreiteten und oft angementeten Stattung von Samwerten, sie am berignusten, alle mablig gusammentertenben, in einem Schinftein (aguerier zw. meer'erbeit) sie berechten Verter und veit zeiner veramitalen, tunstreich überrechten Verte verfeben; es war inwendig nederscheich, wei mande abnisch Gedaue, mit Erzystaten bestehen verweit in vergenten bestehen bestehen beitere, wewen in herientalen der freut mit Dalbfaulen und Tafeln aus rechem, grünem, weichen Martuer, verdee in einem gang eigenthinnlichen Erzi gareteitet und mit Spiralen und Jifass verziert sind, auf bas reichte und unt Epiralen und Jifass verziert sind, auf bas reichte und mit Spiralen und Jifass verziert sind, auf bas reichte vererirt.

- 1. Die Pforte 18 F. bod, nuten 11 F. breit, bie Oberichwelle ein Stein, 27 F. lang, 16 breit (22 und 20 nach halter bei Bengquet.). Ueber bie Reile zwijchen ben einzelnen Steinen einer Lage Cockrell bei Leafe Morca. n. p. 373. Denathjen pl. 2.
- 2. Heber bie Fragmente ber Bellehmag, weren gwei Anfeln im Bert. Miniem fib. Bliener Jahrebider xxxxx. Z. 186. Tenablen pl. 4.5. [Dief in ber Mich, ungewiß in welcher, gefundem Stüde werben von Michen an den Midden pl. 4.5. The general werben von Michen an den Midden ber Abstrech ausgebacht. Wir Winter Tour in Greece in. p. 107. Edaddferg Ju. Greec iety fie an das Metald. Deit Mindfelm ist eiter Ernamente auch in Minden in den Merchigate Sammingen.
- 50. In berfelben fraftvollen Weife haben sich bie alten Griechen ber mythischen Borzeit, ohne Zweifel auch frühzeitig im Tempelanlagen (1), Grabmälern (2), auch Geeabzügen und Canäsen (3), selbs Safenbauen (4) versicht.
- 1. Bem Delphichen Tempel erzählen Pani. n. A. viele Casgon, ber ebenne ift mabricheinlich einerlei mit bem obde, (g. 48, 2.). Lert fleine Zempel auf ber Spige bes Deha über Karpfies. §. 53. A. 2. gehört hierher.]
- 2. Die Grabmal er der Gereiffen Zeit datten und die Feren ernifter Sigla (tumnl), sobzen, Pfergiefer (Alten Auf.), 623.), Amagenar Grafter (Plant. Treins 26). Alte Gaschigat, Ziegel, Ziegel, Ziegel, Ziegel, Barie, 2nd. [Redzien, Grabbigat] eine Zergeiren, der Redzer in Karien nab um Mite, dei Stade, Grieckenland in neberderin in Karien nab um Mite, der Stade in Greickenland in neberderin (Ander Premuttern §. 48. M. 3. und die Laber in bei Manglia (K. 46. Mum. 2.), der Anners (mit 100 Ziegel, der ernglicher ertgulie, Pfin.), das Pennes (mit 100 Ziegervob, in der eitqulie, Pfin.), der Konner (mit 100 Ziegervob, in der girchfich und Stagt mit Latege zusämmen. Dabales als Altefrieft in Arcta und den Mitagliader (M. 2004).
- 3. Die unteriedischen Abgüge bes Kopaischen Ered (Ratabertbra), die Schlinder (Fredeuge von Stumpbales und Phemos, wo and ein Canal bes herattes, icheinen wen Wenschenhalten wenigstend verwelltemmnet werden zu sein. [Wgl. §. 168. A. 3.]
- 4. Der χυτός λιμήτ von Avgifes ein Wert ber Giganten (Encheiregasteren,) ober ber Pelasger, Gchol. Apoll. 1, 987.

51. Der Dorifde Tempelban tagegen bangt in feinen Urfpringen beutlich mit ber Ginwanderung ber Dorier In ibm febren bie icon mehr auf Glang und Reichthum gerichteten Bestrebungen ber frühern Beit wieber gur Ginfachbeit gurnd, und bie Runft gewinnt baburch fefte Grundformen, Die für Die weitere Gutwidelung unfdagbar maren.

Angeblich batte Doros felbft bas Beraon bei Argos gebaut. Bis true iv. 1.

52. In Diefer Banweife ift Alles zwedmäßig, in fich übereinstimment, und eben baburch ebel und groß; nur bat 2 ber Steinban manche Formen bem frühern Bolgbau abgeborgt, ber fich befondere im Gebalf lange erhielt. Une bem Bolg-3 ban erflären fich nämlich Die ben Fried bilbenten Triglyphen (als Baltentopfe) und Metopen (als Zwifdenöffnungen); fo wie auch bie Tropfen unter ten Triglophen und au ben Die-4 lenforfen bes Dades barauf bezogen werben. Die große Starte ber Gaulen, und bie ftarte Berjungung, fo wie bie enge Bufammenftellung berfelben, bezweden Teftigfeit und Colibitat; mit ber Ctarfe biefer Stugen ift aber and Die barauf rubenbe Laft im rechten Berbaltniffe, indem bas Bebalfe bei ben altern Bamperfen von febr bebententer Sobe

5 (3/7 ber Caulenhobe) und Comere ift. Die weite Anelabung bes Capitals und ber farte Borfprung bes Krangleiftens. welcher Die Bestimmung bes Daches, fich fcugent anegubreiten, beutlich anefpricht, zeigen bas Streben nach entschierenem Charafter ber Formen; noch fucht bie Architefter nicht, fdroffe Uebergange burch Bwifdenglieber gu milbern.

6 Berbaltniffe fint einfach, und bie Gleichbeit ber Dimenfienen, Die in ben einzelnen Theilen öfter mabrgenommen wird, befriedigt bas Muge; im Gangen aber berrichen über bie verticalen Linien ber Caulen und Triglophen, welche burch bie Canneluren noch mehr bervorgeboben werben, Die großen borigoutalen Sangtlinien bee Architrave und Rranges. Die 7 impofante Giufachbeit ber Sauptformen wird burch wenige

und fleine gierente Glieber (Giniduitte, Ringe, Tropfen, Rageltopfe nach neueren Architetten) angenehm unterbrochen. 8 Ueberall find Die Formen geometrifder Urt, meift aus graben

Linien gebildet; jedoch tritt in Farben, die das frühere Alterthum lebhaft und grell liebte, auch vegetabilischer Schmuck hinzu.

- 3. Curip. Aphig. Taur. 113. (είσω τριγλύφων όποι κενόν) feht Ballenkepfe mit Burifeenöfmungen veraus. Gen jo Treft 1866. πίψενγα κεδοωνά παστάδων ύπλο τίφειγα Δωρικάς τε τριγλύφους. Stilgeme Trightyben sind and Bath. 1216. angunchmen.
- 3-7. Bgl. & 275-277. 282, 288. Das Berhaltnif 1: 1 läft fich in ber Ganlenftellung und in ben Theilen bes Gebaltes nachs weifen.
- 8. Sitterff de l'architecture polychrome chez les Grecs. Ann. d. Inst. 11. p. 263. vgl. §. 80. 274. Ueber bie Bemablung ber I. find bie Unterindungen bes Bergege ben Lubues Metaponte P. 1833 f. (Annali v. p. 292.), nach gemabiten Terracotta = Fragmenten, und Die bas gange Alterthum umfaffenten Mugaben ben Cemper : Borlanfige Bemertins gen über bemabite Architeftur und Plaftit bei ben Miten 1834. (vgl. 6. 2. G. 1389.), ju berudnichtigen. Augler über bie Polodromie ber Gr. Ardit. und Geniptur und ibre Grengen B. 1835 (febr übereinftimmend mit Bott. Mug.). S. hermann Bem. über bie antifen Decorationemalereien an ten I. ju Atben in Allgem. Bangeitung Wien 1836. R. 11. Ginige Drnamente jum Theil gemabit, gezeichnet in Utben 1835, baf. 1837. R. 15. Bl. cxvitt. Blane Triglopben, wohl erbalten, auf ter Afropolie gefunden (Eriglophen auch an ben Propolaen u. in Regina blan), u. a. farbige Architefturfinde, Aunfibl. 1836. R. 16. Terraeviten, Stirnziegel, Rinuleiften n. Befimbfinde gemablt, baf. D. 24. von Rog. Derf. über Lithochronie Runftbl. 1837. D. 15. vgl. Stadelberg Ef. 5. 6. Pluch bie Coriftstelen, wenigftene alle bie mit einem D. Diller's Archaologie, 3te Muflage. 3

Aleige Aphorift, Ben. auf einer Reife in Griedenlaub G. 548 ff. Wegen Uleberreibungen führt Meichs Reifen in Griedenlaub G. 548 ff. Wegen Uleberreibungen führt Meichs Reifen in Griedenlaub G. 72 f. viele Geschen ber Allen an.

- 1 53. Der Grund zu einer reichen Ausbiltung bes Dorischen Tenpeloui's wurde in dem burd Vonds und Serpandel frühzeitig blührenen Kor'in ih gefegt; von hier ging die Aussichmütung der Giebel durch Reliefs aus Thon (an beren Stelle bernach Statunggruppen tetten), so wie der Schringisch zum bildied Jerathen, fister auch die zierliche 2 Form der Arthert un Die Jerathen, fister auch die zierliche zer Marmoriziegel.
  - Şinbar S.I. 13, 21. neği Bektêb Expl. p. 213. fier tem Piter im eirzepu. (284). and bir Minig vem Berge, Micunet Deser. ni. p. 4633. 284der Mein. Mini. n. S. 482. 363m ers Piter. — Hefer bir Gelterbeden g. 283. 3, um Veng baranı fraşt ber Epartiai ben flerimbier: 29achjen bei end bir hölyer vieredig?
     Mini. 24. 13.
  - 2. Ben Brzes Pauf. v, 10. Heber bie fünftliche Berbindung ber Biegel vgl. Liv. xin, 2.

Wichtige Moument ter Deriffen Guttung aus biere geit waren des Grefan een Dlempia (hirt. 1. 2. 228.), angelich acht Jahre ver Drotsg gebaut (Kant, v. 16. vgl. Pheties Eer., p. 194. vm. best Greche anderend her eine med eine Merken und Verberres, um Dl. 40., angelegt. Bitruv viv. Praef. vgl. §. 80. Rum. 1. 3.

Ruinen. Der theire Tempel ouf Berg D. Co., and greßen Gefen, und premiedlichen Eter, deme Tänken, Sparfins in Bealvele's Travels. [M. d. 4. 111, 37. Annali xxv. p. 5. Bull. 1812, p. 169. Meint, Mus. in. 2. 481. Cim Spechferen, im Zach and ven allen Seiten über einamber geschenen geschen Schrieblichen über alle Geiten über einamber geschenen geschen Untgan, das bereich ein Schrieblichen Untgan, am werbei geschen in Sparfinsten Untgan, am werbei des ein Spieren, namentlich im Giglaine, 50 B. lang, am werbei gescheidlichen Schrieblichen Schrieblichen Schrieblichen Schrieblichen Schrieblichen Schrieblichen Schrieblichen Schrieblichen auf Anfarfein, 7%, moduli spech, 20 Rew Mon, de la Grebe Pt. p. 42. pl. 25. Smart Antie, of Athens V. Int. ch. 6, pl. 2. vgl. Seat Morea T. Int. p. 243. 208. Desert de Moree Int. pl. 77. 78.

Ein Theil ber Tempel in Selinunt icent noch biefer Periode angugebren, Shierich Epochen E. A22 f. | — Der Heine Deriiche Temvel ber Memerik gu Rh hamun's wird bier keinebred ber Manern and polygonen Blöden wegen erwähnt. Uned. Antig. of Attica. cb. 7.

- Deben biefe borifche Bauart tritt, nicht allmählig 1 54. burch vermittelnte Uebergange, fontern gleich als wesentlich verschieden, Die Jonifde. Die Gaulen haben bier von 2 Unfang an viel ichlantere und fich meniger verifingente Coafte. welche burch Bafen emporgeboben werten. Die gefdundte 3 und mit vorbaugenden Theilen (ben Boluten) verfebene Forin ber Capitale fann nicht blod aus bem Rothwendigen und 3medmäßigen abgeleitet werben. Das Gebalt bebalt vom 4 Dorifden nur bie allgemeinen Abtheilungen, aber giebt bie naberen Begiehungen auf ben Solgbau auf; es ift ben fchlaufern und weiter gestellten Stugen gemäß viel leichter, und bietet weniger einfache Daffen bar ale bas Dorifche, Ueberall 5 berrichen nicht rundliche und gleichsam elaftische Formen (wie in ben Bafen und Polftern), mehr fanfte Uebergange (wie gwifden Fries und Rrang), wodurch Die Gattung eine heitere Unmuth erhalt, obne Das Charafteriftifche ber Formen gu verlieren. Die Bergierungen einzelner Glieber finden fich meift 6 in Verfevolis mieter (\$, 244, 6.) [282, 21, 5.], und maren vielleicht in Uffen friibgeitig weitverbreitet.
- 2. Die Sanlen am Tempel von Ephejos waren acht Diameter hoch, Bitrub iv, 1. 2-4. G. §. 275-277.
- 3. Das Jonifche Capital ift ein verziertes Dorifches, über bef: fen Cobinus ein Auffat ans Boluten, Canal und Politern gelegt ift, trelder auf abnliche Beife am obern Ranbe von Altaren, Cippen, Mommenten vorfommt, und wohl aus augebangten Wibberber= nern bervergegangen ift. Bgl. Seind, s. v. xgios - uigos re rov Kogertiov zioros (mabrideinlich Die Boluten baran). Da ber Bibber ein gewöhnliches Tobtenopfer mar, fo ftimmt bies mit ber Ableitung ber Boniichen Drbunng aus Grabiaulen, bei Stadelberg Apollot. C. 40 ff. R. Rochette M. I. I. p. 141. 304., febr übertrieben ben Carelli, Diss. eseg. int. all' origine ed al sistema della sacra Archit, presso i Greci. N. 1831. Boluten = Capital, σπειροκέφαλοτ Marm. Oxon. 11, 48, 19. Daber vielleicht bei Plinius in spiris columnarum auf Die Boluten ju beziehen. Beifpiel einer Jonifden Ganle als Grabftele auf Attifchen Bafen, M. Pourtales pl. 25. Boluten= Alltar 3. B. Stadelberg Graber Taf. 18. Altioniiche Bafe verwandt ber Pelasgifchen und Perfifchen. Angler G. 26. [G. Gubl 3 \*

Berinch über bas Jonifche Rapital, Berl. 1845 aus Grelles Journal fur Die Banfunft.

55. Die Anfange biefer Architettur liegen mahrscheinlich schon in frühen Zeiten, da sie bereits an dem bald nach Dhamp. 33. gefauten Schaghaufe des Sitzonissen Tyrannen Myren zu Dhampia, ausgerhalb Zeniens, gefunden murde und fich gleich beim Beginn der solgenen Periode am Dei lighbun der Artemis von Erhosos in voller Herrischen.

In biefem Thefaures maren gwei Thalamoi, ber eine Derlich, ber aubere Deniich gebaut, und mit Erz wenigftens betleibet, Ranf. vi. 19. 1.

Mls eins ber mertwurdigern Gebande ber Zeit verdient bier noch Erwahnung Theoboros bes Samiers fuppelformige Stias gn Sparta, Pauf. 111, 12, 8. Ctom. M. s. v. Zuice.

# 3. Die übrige Tettonit.

- 1 56. Ehon die von Homer gefüllerte Ziti legt größes Gemicht auf die zierliche und reiche Arbeit von Gerähen: Seislen, Bettfellen, Zaden, Bechen, Kessen, Staffen, Bestfellen, Essafensläden.
  2 Mas barunter die hölzernen Geräthe anlangt: so werden beise mit dem Beise aus dem Groden gehauen (τεκταίνευν, πέλεκεύν), dann socialitiger mit seinem Justumenten bearbeitet (Εξεκν), und bierauf in vertiette, eingekorte teitsten Gehmud aus Gold, Gilber, Cliendein, Mernstein eingelegt (divour έλξθαντι καὶ αξυγόρ, daudάλλευ). [divour if brechsen, das Bunte entsteht durch aufgehestet getrechselte Gistide.]
  - 2. E. bie Bechreibung bes Bettel bes Ebeffens, Db. xxxx, 1955. (xgl. dl. ni. 3911.), bes Serffels, her her vieren Amalies ber Benefere gemacht, Db. xxx, 560, and ber gehög nebt, deutschip im Belte bes Mchiff. 3ll. xxx, 221., und ber, welche Etrete ben Ebeffens giebt, Db. xxx, 424. Il zerwiere und ven Zehiffen, iber bern Affreit Db. y. 244. yn 1841. Per Treitigte vieren Agenvölg; if barin andsgerichnet (3ll. y, 60.). Avor bebentt undernober uit rengevier, ysl. Zehneiber und ger, s. v. rogein. 3 nift num ent et. Benter: mikkens, ominomer, delfen, refrengen, zehranser (mit

Miemen (D. 18, 38.3. Curip. Aptl. 460.), aridyng. — Elfenkein lemmt an Schäffen, Jigdin, Schwertischelten (xolid); rongiorv iliquaros, De. vin, 404. vgl. ngaros iliquaros, De. vin, 195. xx., 554.) ver; se wie Eleftron (Benfein, Buttaman in ken Sch. ker Perl. Makemie 1818, 19. Sili. Cl. 3.38.) [Webelegand Be., 19. Sili. Cl. 3.38.] (Webelegand Be., 19. Sili. Cl. 3.38.) [Webelegand Be., 19. Sili. Cl. 3.38.] (Webelegand Be., 19. Sili. Cl. 3.38.) (Webelegand Be., 3.38.) [Webelegand Be., 3.38.] (Webelegand Be.,

- 57. Diese eingelegte Arbeit in Holg murde auch noch i in nachbomerischer 3eit mit Borliebe fortgeset, und anstatt blöger Birentsen signreureiche Compositionen an hölzenen Gerathen gebildet. So verziert war die Labe (λάξριαξ, 2 κυψέκλ), welche die Rypsselfen als Tyrannen bes veriden Kerintbos und Dimmig acuvelte batte.
- 2. Die Chrejeft, Al. p. 325. Reisk, de abros émpande entre έν Ολυμπία έν το όπισθοδόμο του νεώ της "Ηρας ύπόμειμα της άρπαγης έκείνης, έν τη ξυλίτη κιβωτώ τη άνατεθείση υπο Κυψέλλου. Gie ftand im Beraen gu Clompia, mar and Cebern= boly, von bebentenbem Umfange, mabrideinlich elliptifch, ba Panianias teine verichiebenen Geiten ermabnt, und Lagrad von Dentalion's und andern Schiffen gebrancht an eine folde Form gu benten gestattet. Die Figuren waren theile aus bem Bolge bervorgearbeitet, theile and Gold und Elfenbein eingelegt, in funf übereinanderliegenben Streifen (xoones), Die Bani. hermngebend, Die erfte, britte und funfte ben ber Rechten gur Linten, Die gweite und vierte von ber &. jur R. ges bend beschreibt. Gie enthalten Geenen aus ben beroifden Mithen, um Theil auf bie Abnen bes Appfelos, ber and Theffalien ftammte, beguglich. Bgl. &. 65, 3. Paufanias, welcher bie von biefer Labe ergabiten Fabeln glaubt, benft fie fich um Divmp. 10. verfertigt, und ben Emmelos ale Urbeber ber Muffdriften; aber Berafles hatte barauf iden feine gewöhnliche Tracht (Bani, v. 17. ex.), bie er erft nach Dl. 30. erhielt, §. 77, 1. Ueber bie Inidriften Bolfel Archaol. Radlan, 1. G. 158. - Sevne über ben Raften bes Ropfelos; eine Berleinna 1770. Descrizione della cassa di Cipselo da Seb. Ciampi. Pisa 1814. Quatremere be Quince Jup. Olymp. p. 124. 2Belder's Beitidrift fur Geid, und Anolea, ber Runit, Ib. 1. @. 270 ff. 536. Siebelis, Amalthea 11. S. 257. Thierid Cpoden. S. 169. (1829.) |D. Jahn Archael. Anfj. S. 3. B. Brunn im R. Mein. Mui. v. G. 321. 335 ff.]
- 58. Bon metallnen Gerathen, wie fie in höchfter 1 Boltfommenheit Brebaftos, ber Borfant aller Schmiede (χαλκείς), verfertigt, rühmt homer Refiel, Schalen, Dreifüge, Beder, Yanger, Schilbe, jum Theil als einheimise,

- 2 jum Theil ale anelantische Arbeiten. Un tiefen tommen eine große Menge metallischer und andrer glaugender Stoffe vor, welche man auf eine effetvolle Weise zusammenzufiellen liebte.
  - 1. Teififfe des Archáftes, Al. xxii, 376. und ienfl. Refter's Lecher mit wei Beden mit veir Beden met vier Geneteln (Gerera), an dernen gestüre, Allesterak erge Acompositos, Amalifeca in. 2. 25. Ere Aperitisch Emigre (Gerann xwirzen deienvorrs; invanr invanris), der Gehild mit einem Gerganeien, mach de interfas Mining der Mannemuen, 31. xx, 17 ff. Zehild der Benead, 31. xx, 270. M. Archaftes, 32. Septimber, Dr. b. vx, 125., Gebenische Arateron, 31. xxii, 742. De. vx, 616. [191]. S. 240, 4.] Ein graziesis und zgononjos Karre ted vergelete die Hofente der Getter, De. vx, 423.
  - 2. Metalic. En, amb Gire (Mulou Jaierhau shoot de opique mienes idente adegon, it mos r' freque na degenent; igno idetăre, Phenosis), Golt, Cilber, xonosiregos (wabridenilide, June, Latin. plumbum album, Pechanum Girde, Ver Giptulungun V. 327 ff.), 1911, xearos (im untailigher Zien von idensifiant Tarbe), ritoros (Gores) am Zehlie vo Arcafice bei Sepiel. Pallim Mineralgie Homerique (2 del 1816), p. 63 seq. Pallim Mineralgie Homerique (2 del 1816), p. 63 seq. Pallim Mineralgie Homerique (2 del 1816), p. 63 seq. Pallim Mineralgie Homerique (2 del 1816), p. 63 seq. Pallim Mineralgie Homerique (2 del 1816), p. 63 seq. Seq. Mineralgie (2 del 1816), p. 63 seq. Seq. Mineralgie (2 del 1816), p. 63 seq. Pallim p. 85. Glata Musée de Sculpt. 1. p. 63 seq.
- 1 59. Un einem biefer Aunstmerke, bem Dephöftischen Ghibe bes Uchillens, schilbert homer anch große Coupolitionen aus zahlreichen Aiguren: aber grabe bie große Kulle und Ausbehmung biefer Darftellungen und die geringe Rückficht, welche babei auf das wirtlich Darftellung ernommen wirt, entfernen den Gebanken an menschliche Arbeiten von abnischen Untengan, verm unan auch webel zugeden muß, baß im Kleinen Figuren auf Metallylatten anzubringen nichts 2 Unterhörtes war. Man kann babei nicht anderes verfahren fein, als das man bas erneichte und zu Platten gefollagene Metall mit scharfen Inframenten zuschnitz, und mit Nägeln, Stiften u. bal, auf ben Grund befehätet.
  - 1. Au Schilbe bes Achillens baben Reftanrationeverinche angefiellt früher Beivin u. Cavlus, nenerlich Quatremere be Quineb Jupiter Olymp. p. 64. Mem. de l'Institut royal. T. 1v. p. 102.,

[Recueil de Dissert, 1817] mb Afarmann für eine note Zilferarbeit, 1823, 1824eft. zilricht. 2. 5.35., ad Philiotre, p. 631. [Pannert ber Zehilb bes Afri, in neun Darftell, Verlin 1840. Programme über ben, ben D. Ansas, Commeride 1842, Marr in Gereile 1843, Commer in Wessell, D. Marrian, 1973. 3.40. [Leber ben Helle S. Zehilb R. Leber in Jahns Jahre. 1840, 2. 209 ft].

- 2. Uleber das Schweigen des Medalls (M. xviii, 468. Sept. Gree, 362. gd., Edwarder a. v. pointy, Ghipmett aber find heater, in wis the Share, so wis the Share and the Statement of the Share and the Statement and Statement an
- 00. Sehr verwellsommet wurde nach ben Somerischen Zeiten bei Altebet an Gefchien burch zwei große Erstwungen, erstens bie bes Guffes in Formen, welche einem Camischen Weiser Philosoft Schu, mut feinem Cohne The voor os gugechrieben wird, sicht undweistlich bei ben Phöniciern, § 240, 31, und ohne Zweisel and bei ber Berefreigung von Arateren und anderen Geschen, in denen beisch führt, aber gegen Vorschulle führte.
- Tie Geschichte ber aften Zaulischen Künflere Gule in keit fewierig, and nach Taireich Greden Z. 1811, der greef Zwebere in geel Zelelles unterschieden), hirt Umalth, i. Z. 266. (bretere in greef Zelelles unterschieden), hirt Umalth, i. Z. 266. (z. 266.) Zilig jim Cut, Art. s. v. Rhoecus, Telecles, Theodorus, Panelfar-Sam, p. B.1., mit bem bas Selgende am berlen fimmt. Hirtings Mitten Praef. vi. Plin. vii. J. 7. u. xv. v., 8, 19, 22, xv. v., 12, 43. Zv. v. v., 13, 3. Spail. vii. J. 7. u. xv. v., 8, 19, 22, xv. v., 12, 43. Umalte Praef. vii. Plin. vii. J. 7. u. v. v., 13, 5. v., 38, 3. Umanutas bei Altem xvii. J. 14 F. Ziegen. B. vi. 8, 19, imr baß, mit Glünge fre Mittens ben Welche um Zelecbrech Sange ver Ci. 30. 30 icen., bie Geschichte bee Geschicken Zenels, §. 80. V. 1., nicht habet. Die mehalden Zelechen zu felbereich in Dieser-

Dipung. 35. Rho to 6, Phileas Cobu, ber erfte Architeft bes unges benern Beraons (Zamos alio ichon febr reich und machtig; es erhielt

Dl. 18. Die erften Trieren; feine Macht icheint besonders um Dl. 30. mumehmen), am Lemmifchen Laberinth thatig. Erfindet ben Griguis.

Dl. 45. Theodores am Beraen thatig, je wie beim Labyrinth. Erbaner ber Sfiae, leat bie Fundamente bes Epheniden Artemifien. Erfindet angebfid normam, libellum, tornum, clavem. Gickt Stas tnen ans Gifen.

Teletles arbeitet mit tem infammen.

£1. 55.

Theoboros, nicht mehr 2fr= chiteft, blos Metallarbeiter, arbeitet für Rrefes (quifden 55 n. 58.) einen großen filbernen Rrater, faßt ben Rina bes Beinfrates, und macht einen gelbenen Rrater, ben man im Pallaft ber Perfer = Ronige fab.

Babricheinlich gehorte gu ten Berten biefer Schule ichen ber cherue Reffel, welchen bie von Zarteffes heimfebrenben Camier (um Di. 37.) ins Beraen weihten, mit Greifenfopfen in Sautrelief am Rande, und drei fnicenten, 7 Glen hoben Siguren ale Gugen. Berob. ıv, 152.

61. Ameitens burch bie Runft bes lothene (ber zoh. Anois, ferruminatio), b. b. einer demifden Berbindung von Metallen, in ber Glaufos von Cbios, ein Beitgenof bes Balyattes (40, 4-55, 1.), und mahricheinlich Begling ber Camifden Erggieger, fich Ruhm erwarb, und feine Runft ebenfalls burch fünftliche Gerathe, befonbere ben Unterfag eines Rraters ju Delphi, bemabrte.

Ben Chies nach Bered., Banj. u. M., von Camos nach Steph. Bog. s. v. Aibaly. G. Giffig s. v. Glaucus, nebft ben Scholien ju Platen Phat. p. 108, 18. Betf. u. Beinberf p. 225. Befonbere wird die xollyois oidhoov als feine anojdliegliche Erfindung genaunt; daß es Lothung ift, lagt fich nach Pauf. x, 16, 1. febr beutlicher Beidreibung tes unoxonengideor nicht bezweifeln. Bugleich murbe aber Glaufes auch wegen ber Runft, bas Guen gu barten und ju erweichen (σιδήρου στόμωσις καὶ μάλαξις), bewindert (Plutarch de def. or. 47.). Bgl. Ramobern de stutunr. in Gruecia multitud. p. 19 sqq. Ueber bie Urt bes Lethens Gea gu Bindeim, Th. v. S. 429. Dreiten, Enirgaros xparijo C. l. t. p. 236.

62. Ein brittes Jandwert, meldes wegen ber unichein baren Geräthe, die es, für sich genommen, liefert, weniger erwähnt wirt, als es seines Jusanuenbangs wegen mit ber plastischen Runt verdente, ift bie Topferkunt, xeptegenere generation in der angeben bei bei bei bei bei sonders zu Korinth, Megina, Samos und Athen, wo bie Topfer feit alten Zeiten einen bebentenben Theil ber Bewölferung anstangen.

63. So wie die Töpfer in diesen Wertflätten ihr Ma- 1 trial, neiches die Natur trefilich darbot, zu verfeinern und ihm durch Mischungen, besonders mit Nichtel-Eree, mehr Neiz zu geben süchen: so sinden ihr auch schon nern alter 2 sien Gestägen Greichsser gerfrättent gierliche Formen, und in Henfeln, Griffen und andern aus freier Dand zugessigten Theilen reitt die Aunstserigieit des Plasten im ursprünglichssen Seinen gewore.

Iléer ben feinen mit Sanb gemissen Tson, ber sich in Veiseseinulau findet, Inc ke Aunte de la poterie antique. Ann. d. Inst.
T. rr. p. 138. Dibutadis inventum est, rubricam addere, aut
er rubrica cretam singere, (Cod. Hamberg mub Jistee xx, 4, 3,
xx rubra creta] Plin. Die Erbe von Relias misse sich sich sich sich sich die Relias misse sich die Relias die Relias misse sich die Relias die Relias misse sich die Relias misse sich die Relias die Reli

#### . Bilbenbe Runft.

- 1 64. Die Homerischen Gerichte und die auf anderem Wege und jugefommenn ungbischen Paderichten stimmen darin überein, daß das frührer Griechtelann außer Götterbisteru 2 feine Bibhassen nante. Und wenn auch jum Schund vom Gerächen bienende der an Sandersundern angefonde Bildwerte schon frühzeitig vorkommen: so schein ein rundes, für sich siehende Bild, nelche frühzeitig vorkommen: so schein aus im Griechtende Bildwerte, nelche fein Zempesied unz, im Griechtendand lang Ziet etwas Unrehörtes gewofen zu sein.
  - 1. Die golbenen Dienerinnen bes Bephaftes, bie golbenen Gadeltrager und gelbenen und filbernen Sunte, Die Bephafios bem 211= finood ju Bachtern bee Saufes gegeben, beuten ichmerlich auf etwas Birtliches. |Gin gelbner Sunt im Temenos bes Bens in Rreta, Unten, Lib. 36, Rachabunng ber wirflichen Bemachung ber Pforten ber Tempel s. B. auf bem Gror, auf bem Capitol; Die goldnen Lodomiden abmen bie mirflicen Odyss. vii, 91 nach, bie einfachfte Erfindung für Cantelaber, Die fich wiederholt in Engeln alo Gadelbaltern, ven einem Beitgenoffen bes Ger, Gbiberti (Boifferee Geich, bes Dome in Goln E. 13) und angeblich bee Michel Angele, einem febr iconen Werte in einer Rirche gn Gloreng. Dach berfelben 3bee ift ber Candelaber febr alten Stolo and Bulei, Cab. Pourtules pl. 40. p. 112.] Die Stelle ber 3l. xvin, 590. ift mit einigen alten Ers flarern fo gu verftebu: bag Sepbaftes einen Sangplat, eine Drches ftra, an bem Schilde bilbet, jenem abulid, ben Datales in Rueffes für bie Ariadue eingerichtet (Die nach Rreifcher Gitte mit Sunglingen tangt). Dies ift bie Grumtbebentung von ropos, val. 31. 111, 394. Dt. vii, 260. nebft Euft., ibre Sefthaltnug entfernt alle Comierig: teiten. Die matern Areter verftanben bie Stelle freilich anbere, Bani. ix, 40.; auch t. j. Bbilefir. 10. Die alte Bafe bee Alitias in Blereng (Butlett. 1845, 9. 7.) ftellt ben Cher bee Dabalos in fieben Paaren bar, geneiß nach bem Ginn bes Dichters, f. Rhein. Min. 11. ©. 484.]
  - 2. Ein iche merkeinibgig architekemische Milbrect füh die Art lety ischen 28 eine an fer nieber een Mychen and getimen Martuer, Dedrucht n. p. 239, (29), bit Sage von den Manteur von Samer, Dedrucht n. p. 239, (29), bit Sage von den Milbrech einfachen Etel, Pani, n., 16, 4, 23, Gell Argol, pl. 8—10, D. M. A. Z. 1, 1. Specimens 11, 3. Deser. de la Morée 11, 60. Metulisch die Respetitischen Altenge Arbeitische 29m. S. 236. Ger nach Merfein, Petentisch mad Dedein bimorient. [Der grüne Manmer ift unt der Respetitischen Dereybeiter, Milbrech angeneumen, 19ter festlich, dem der Schen ihre der Schen der Schen der Schen der Schen der Schen ihre Milbrech der Schen der Schen der Schen der Schen der Schen ihre Schen der Schen d

Rhein. Muf. 1. G. 161. 29. Mute Tour in Greece 11. p. 167 ff. Annali d. I. archeol. xvn. p. 168. Merfmirbig geung ift auch bie am Gipples, gwei Stunden von Magnena, in vertieftem Grund ans bem Welfen in Bochrelief andgebanene Rignt, Die icon Chiebull als Diebe erfannte und als folche Stenart Ef. 1. (§. 341" 21. 3.) befannt gemacht bat. Ind Mac Farfan Constantinople in 1828. L. 1829 gab eine ichattenartige Zeichnung p. 317, bachte aber an Gobele, mas ein Brethum ift, f. Bull. 1843. p. 65. Paufanias beinchte biefe Diebe 1, 21, 5 und gedenft vint, 2, 3. ber Gage, bag fie im Com= mer weine, welche ichen bie Bliad tennt xxiv, 615. Ben ber nicht gang perpendienlaren Gelfemvand rinnt von einem großen Gin= idmitt über ber Rigur Baffer berab. Gie ift übrigens finent, bat bie Sante über einander geschlagen und ben Repf ein wenig auf bie Grite geneigt, beibes paffent jum Ausbrud ber Trauer. Gr. Stenart bestätigte munblich, was Panjanias andentet, bag man in ber Rabe, wenn man binauf gestiegen ift, feinen Deifel erfennt, mabrend man von unten, wie Dae Farlan angiebt, aus beträchtlicher Entfernma, bei einer Bobe ben etwa 200 &. bas Bilb, bas bie breifache natur= liche Große haben fell, bentlich erblidt.] Der Gefchmad an Thierfiguren, auch mouftrojen, gur Bergierung zeigt fich febr frub in ben vericbiebenften Arten von Annftwerten. Bgl. §. 75, 2. 434, 1.

- 65. Abgefeben von ben außern, in bem Mangel ber 1 Technit liegenten Umffanten, welche ber Entwidelung ber bilbenten Runft große Sinberniffe in ten Weg legten, mar es ber gange Charafter ber Phantafie, infofern fie fich mit bem Leben ber Götter und Beroen beschäftigte , welcher in jener Beit bei ben Griechen bie Ausbildung ber Plaftit noch gurudbielt. Die Phantafie ber Griechen, wie fie in ber epis 2 ichen Boefie bervortritt, ift noch gu febr mit ber Ausmahlung Des Bunderbaren und llebergewaltigen beschäftigt, Die Borftellungen von ben Gottern baben noch ju menig finnliche Bestimutheit erlangt, als bag bie Poefie nicht weit beffer ju ibrer Darftellung fich geeignet baben follte als Die Plafif. Bu ber bilbenben Runft biefer Beit nehmen grelle Darftellun- 3 gen von Schrechgestalten (wie bas Gorgoneion) einen bebeutenben Plat ein; burd folde vermochte bie noch robe Runft guerft Jutereffe gir erregen.
- 2. Allerdings ift ichen bei homer bas plastifche, feste Gestalten ibrude, Jalent uicht zu verfennen, aber es bilbet fich erft bei erftiche Berich allmäßig and. Die Gestalten ber Gester jind giantific; ibre Erdichengen nicht ielten geifterbaft, die Formen, in erfolienen, laffen fich eft neung festen bei den ber die fieden bei die die die der berich gestimmt benfen Die Bei-

werter find meift menigte plastich als bekentmassenl. Bei ber jezogoires, Egeres, bei den im Binde babin fahrenden Sarpvien barf man ich nicht spätere Aumsgestalten verzellen. Inch bie Thaten ber Sereen find eit umplastich, die bei fichtliene am meisten. Somer hat feine vom Bilbererfen mitlebung Jiste, wie pfleter Schleten

- 3. Die Gerae-Maste ichwebt ichen homer und hoffet aus Bilbern por, wie bas Aufloviide Gorgoneien bei Argos (Bani, 11. 20, 5.) war, bem manche Abbilbung auf alten Mingen, Bafen, Res liefe giemlich nabe fteben mag. G. Levegem über bie Gutwidelung bes Gergenen . 3beale. B. 1833. G. 25 f. §. 397, 5. bestritten von Due be Luvnes Ann. d. Inst. vi. p. 311. Alebulicher Art mar bas Grannbild bes Draden (Soanorrog godoc) auf bem Berafles: Edilbe (Befieb 144) und ber lewentopfige Phobos bes Mgamemnon-Schilbes auf bem Raften bes Appieles (Bani. v, 19, 1. vgl. 3l. xi, 37.), auf bem überhanpt eine grelle Combelit berrichte, wie in ber Labmbeit von Tob und Golaf, ber grannigen Rer (Bani, v. 19, 1. val. mit Edilb 156. 248.), ber feltjamen Artemie-Figur §. 363. Girnziegel mit Gergenenmaofen geschmudt in Gelinus u. a. Orten. Dis butabes war nach Plining xxxiv, 12, 43. ber Plaftes, qui primus personas tegularum extremis imbricibus imposuit, val. Sirto (Beich. ber Bantimft 1. G. 227. g. Rog im Annitblatt 1836. D. 57.
- 66. Bas unn aber bas Götlerbild betrift, so macht bet von Affang an burchans nicht ben Aufpruch, ein Alb (elxab) bes Gottes zu sein, sondern ist nur ein symbolisches Zeichen (s. 32.) seiner Gegenwart, wozu die Fremutzielter Zeichen um so weniger Kusperes beauft, je mehr sie merklich von dem Glauben an dies Gegenwart erfüllt sit. Daher nichts gewehnlichen, als rehe Ertnie, Ettimpfeller,

Holypfähle n. bgl. als Cultubliber aufgestellt zu sinden. Jum Gegenstand er Berefrung wird alles dies meniger 2 wurd die Gegenstand ben die Gegenschafte Bei Bei des Gegenschaften zur Ehre des Gottes kostener und zierlicher ansigeste, so beißt es ein äyaluge, wie auch Kessel, Dreifste und andere Zierden ter Teupel.

1. Agyol 21001 besenbere bei großen Raturgottern, Gres von Theipia, Chariten in Ordennenes. Pani. 1x, 27, 1. 35, 1. vgl. vu, 22, 3.

Die breißig Pfeiler ju Phara als Bilbfaulen eben fo vieler Gotter, Paul. vii, 22, 3. Dehr von folden Steinpfeilern Bogga

de Obeliseis p. 225 ff. Am Zempel ber Chariten von Rygifes war ein dreie Eiger Pfeiler, den Athena jelbst als erftes Annstwert geichentt, Jacobs Anthol. Pal. 1. p. 297. n. 342. Böch Expl. Pind. p. 172.

29 je f en Agplens seine sonraufig bei ben Gerien, in Echipi im Blien. Derier, i.p. 299. Reumu auf Minigen von Umberla, und Pheliosia und Drites in Albrien ver. Millingen Ancient coins 1831, pl. 3, 19. 20. D. M. 3, 1, 2. styrecht, Manchen tem Cleunfes gebrig. Surpetr. v. dyrus. Artemis Patren, Man i. u. 9, 6.

Die Stele auf bem Grabe, ein Şeord's πέτρος, ift ein αγαλμ' Λίδιε, Pinb. N. x, 67. Das Tropaon ein βρέτας Διός τρο-

παίου, Curip. 2Belder Sylloge Epigr. p. 3.

Sanzen als ale Generistikanen (Kannen, Pantenepas ein Reinstels) John xxxxx, Agamemurek Zetptren ere bei in Chivenen verebet, Pani, xx, 40, 6. Se feld ber Dreigad ber Peiriben (Beitriger Munifl.), 11. S. 310.), das zegeneier des mos darr, jeldig dreidle, parece muß man fich auf der vorressenzie bei erkeiner (Beitriger Munifl.), 11. S. 310.), das ihr vorressenzie bei fleistelse Irac. 210, benten.

Tie Orea 31 Megoê ein 2600, Alberonis bei Men. Ettent. 1.

p. 148., 31 Zanu os aurs, (Mallimachos et Guich, Prope. 1.

111, 31), 16 wie die Alferna 31 Eindes ein Letor Too; d. 6. ein
undertreiteter, glatter Walfen. Mach Arctulian Apolog. 16. bie die
las Attica in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (memotros)
31 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (memotros)
31 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (memotros)
31 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (memotros)
31 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

21 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

22 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

23 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. Mallin in. 1)

24 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. Mallin in. 1)

25 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. Mallin in. 1)

26 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. Mallin in. 1)

27 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

28 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

28 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

28 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

28 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

28 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

28 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

28 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

28 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

28 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

28 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

28 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

28 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

28 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

28 Africa in. Ceres Raria ein rudis palms. Dienwiss (Mallin in. 1)

28

ter 1, 45. Reiff p. 257. Die Diobluren in Gparta gwei Ballen mit zwei Burchblgem (Bonerel), Plut. de frat. am. 1. p. 36. Die Starific Artenio ein lignum indolatum, Arneb. adv. gentes v1, 11. u. f. w. Ball. muten: Phonifier & 240.

2. lleber bae idgenenten (aufrichten, mit Bolle umminten, falben, babei eine Oblation ober Opfer) Banbale de orneulis p. 624.

23. §. 68, 1. 83, 2. 422, 6.

3. Ueber άγαλμα Anhinten ad Timacum, 2. (Acch Obs. p. 1.) Siebelis Pani. T. 1. p. x.i. Parfer's Stephan. s. v.

67. Um bas Zeichen in nahrer Beziehung zur Gottheit zu fegen, fügt man einzelne besonders beziehenter Abeile bingn, Köpfe von charafterifischer Jorne, Arme welche bie Uttribute halten, Phallen bei ben erzengenden Gottheiten. Diedund entstand bie herme, welche sehr lange Zeit bas Jampurecht der Seutputen und ein Seiten blieb.

Die Pfeilerbildung (reroupwrog egguein) ber Bermen war wohl, wie ber Bermeebienft, in Arfabien gn Banfe (Pani. vin, 31, 4. 39, 4. 48, 4. περισσώς γάρ δή τι το σχίματι τούτο quirorται μοι-χαίρειν οι Αρχάδες); aber minte zeitig ven ben verwandten Athes nern enttivirt (Thut. vi, 27.), ven me Banjan. (1, 24. IV, 33.) bie vieredten hermen ableitet. Egwoylogeia in Athen bas Quartier ber Steinarbeiter (200500: Enfian's Traum 7.). Der Ropf feilbartig (σφηνοπώγων, Artemider 11, 37.); ftatt ber Arme (ακωλοι, trunci) bochftene Boripringe jum Kranganfbangen (D. M. R. 1, 3.); ber Bhallne barf nicht feblen (ben bie Eonoxonibus neorexowur, val. befendere Mrifteph. Lofiftr. 1093.; Plutarch an seni 28.); öfter ein Mantel umber (Pani. vii, 39, 4. Diegen. &. v. 82.). Gie fteben auf ben Stragen, an Rrengwegen, baber mit mehrern Ropfen (3. 2. ber breitopfige Bermes bes Profleibes ju Unfple, von Urifioph. roigulys genannt, Philodores p. 45. Giebelie; ber vierfopfige von Telefarchites im Rerameifes, Enft. gur 31. xxev, 333. Defech s. v. Eguns), and ale 29egweifer, mit Ctabienbezeichnung (gum C. I. n. 12. vgl. Authol. Pal. T. 11. p. 702, Planud. 11. 254.). Bgl. Cluiter Lectt. Andocid. e. 2. p. 32 sq. Gurlitt Archaol. Cdriften G. 193. 214. unten §. 379, 2.

Sine abulide Darfellungstreit Inn frif beim Dion bie an, ivie in bem Sechiffen diese Auglide en Bliebenbelg (20ml. x, 19. Cuick. Praep. Er. v, 36. Lebed Agl. p. 1086.). Diewiede dermeine 3-83, 3. D. 9. K. 1, 5. Ze bildet fig and die Erglinde ter Amerikation Myell mit befeintem Aerge mit bewöhrten Hanten (Gere Barte Bullen, Bert ein und bei Ingel folgen der der generale (Gere bart's Allten, Bert ein und bei Ingel folgen der der generale (Gere bart's Allten, Bert ein und bei Ingel folgen der der generale (Gere bart's Allten, Bert ein und bei Ingel folgen der der generale gen

- 68. Die Holgich ihrer baggen wagen zeitig, besen tere bei Götten, beren Uttribut eine vollsändige gigur zur Grundlage serberten, wie bei ber Pallas, gange Bilter (Zöara) zu verserigen. Solche Bilter galten meh später als die bei beilighen; gabliche Sumberfagen erklätten häusig nur ihre Gestalt, 3. B. die gegüdte Lang, die fniemte Erklung, die balbegfoldenen Angen. Jer Aussehm und ich Gestalt, 3. B. die gegüdte Lang, die fniemte Erklung, die balbegfoldenen Angen. Jer Aussehm und ich gerichten und lägerlich. Die filte wurden nach der einlachsen Westen inde gerent, zu die Augen durch einen Ertisch bezichnet; bernach gad man ihnen eine schreitene Erklung mit wenig gestäneten Augen. Die häuse lägen, wenn sie nichte fragen, am Leibe.
- 1. Ziurov Lickfis Paus, T. i. p. N.I.i. Flos, cin Aemysfe filt, cin dopografor (im engern Zim cin fignede, C. i. b. p. 248, 905.). Belder Sylloge p. 3, rò rījs Atiquis, idos Şielt. de antid. 2., Palias Partjenes. Edosori, Ruputen ad Tim. p. 93. (Rech Obs. p. 16.).
- Das Treifte Ballabien, ein deuterle nach Mendel, in 18. ich 2002, fengen. 11. b. 9, 600. Welft, jiebenag in ber M. die Lang, mub bielt in ber M. Die Grift mu Spinkel. Dech kadter und einei bei Palladiein um en die Zeffil mu Zepter erbefende, mit der Megie gefehrnte Ballos, viei sie bei dem Mande des Teieneres, kenntered an Raijabaten 11. impl (§ 415. D. N. M. 1, 5—7) immer vertemmut. Besonders dieterbinnlich auf der Asie bei M. 1, bendeste M. 1, b. 0. Aug. Millingen Anc. Un. Mon. Ser. 11. p. 13. Mud. in Mehre feigli nicht das Bilb der Alfende Alle Belling auf der Mehre der Mehre
- 2. Alf. die Sagen von der lächerlichen Gigur der Zelichen Auf. eithen, nur, 614.3, mid dem von dem Prefeiten verspetten gerachtle (Athill. dei Argelied. 11, 2, 2.), nochticknilled dem von Prinziele aus wildem Prinzielum gefchnigten (Gebriech Grechen 2.26). Und Nadales Albern Pani, 11, 4.: aronvierge per rip öper, interprinziel de flower zu als örloor preirors.
- 3. Nelyn aughlippafra, afynodie der alten Alber Argueled. a. Aeginet p. 110: kaber bis dusflest, abs Andels teknikig fisienen. Gedite in Platen's Meuen p. 76. Buttmann. — Xeiges naggerezagisien Tieb. 1, 98. nadbyrisen nai rais statenatis nach Lypirat 117, 76. — Die Guppara puprasien, die Addels öffnet

(Diet. 11, 76. Suibas s. v. Audillov noulpara. Schel. 31 Platen p. 367. Belt.), werden est durch Arcel ertlart, die die Geusteit nicht babe sehen welten, wie die Pallas zu Siris, Lykephe. 1988. Strak. 11, p. 264. vgl. Plnt. Canill 6.

69. Die Hamptsache aber war bei biesen Bilbern, baß ite Gelegenheit gaben, die Goetheit nach menschilder Weife wielfach zu bedienen und zu beforgen. Dies Delbitter werden gewaschen, gebohnt, angestrichen, gekleibet, frifirt; mit Kränzen und Diackenen, Halbetten und Obegehäugen ausschlichten Diackenen, Dalbetten und Obegehäugen ausschlichten Zuchten, eine in ihrem ganzen Wesen eutschieben mehr Achnlichteit mit Pupper (nanoquinus), als mit ben Werten ber ausgebildeten plassischen und.

Die Gitte, die Gelter auf ische Weife im pugen, reicht von Webelon ist gladien. Die Goptelmischen Gelter batter eine Fremliche Dienschaft in ischen Jwecken (Magnith de C. D. v., 10.). Die Frank en der Schiftler find zur all, als bedrummt. Magler Phalmeren. Genletzt S. D. Mitten Apperin. Bennet C. 233. gemalte Zettaerten der Bennet Malter, S. 257. Almarch Qu. Rom. 98. ro pukertrope, die neckanit und zinkaleitum kommen. 25 miller bei feine Buldsanten, Bennet mit Jan verken erch gefahrt (Pani. 11, 25, 5, 11), 304. Mittena Erina weiß (Id. Zugah; keraß guikent, Schof. Mitt. Zeit; 931.). Mittena Erina weiß (Id. Zugah; keraß guikent, Schof. Mitt. Zeit; 931.). 25 Mein weite Daylier von ben Gringera miliandus kerier (Plin. von 36.). Die Geficher eit vergelert, wie der Muntfäliche Stellen mit Artiele Golden. Zug. Kan. 11, 10, 10 mit Stelefte Stullen.

Ueber Die betleideten Tempelbilber Quatt. be Quinen Jnp. Ot. p. 8 sq. Peplen hatte Pallas in Troja, in Athen, in Te-gea (nach Mingen), Gera jn Elis, Astlepios und Sugicia in Sitane. Panf. 11, 11, 6. Urfunde nber bie Garberobe ber Artemie Brauros nia 3n Athen (Dl. 107, 4-109, 1.) C. I. n. 155. χιτώτα αμόργιτον περί το έδει - Ιμάτιον λευκόν παραλουργές, τουτο το λίθιτον έδος αμπέχεται - αμπέχονον, ΑΡΤΕΜΙΛΟΣ ΙΕΡΟΝ επιγέγραπται, περί το έδει το άργαίο n. f. w. Rech in ipater Raiferzeit bingen Purpurmantel um Die Bilbfanlen, Bopife. Probus 10. Caturnin 9. Libanios T. r. p. 324. R. Plonteria in Althen, bas Weft bes Aleiderwaschens ber Athena, ben 25ften Thargelien (Moufregriden). Rallouteria bas Geft bes Albrubens ber Bilbianle, ben 19. (Bal. Beffer's Aneed. 1. p. 270., wo Kallerrijon eingufügen). Dabei waren thatig bie Lovreides und naberroides (vgl. Alberti gn Beiech Th. 11. 3. 498.) und ber nararineng, Gtom. Dl. Aovepa ber Pallas gn Arges nur mit Del obne Calben und Spiegel (Rallim. Domino 13 ff. mit Epanbeim, n. bu Theil Mem. de l'Ac. des

Inser. xxxix. p. 237.). Die 'Ugeaides waren die Lovzgogiogoi der Hera zu Argos (Chun. M., Heinch), ihr Anticidefeit hieß 'Erdopuieria' (Plut. de mus. 9.), das Genand mieros, Heinch.

Ein Beispiel einer volffandig bapierten Ctatre ift bie Camide Hera, als Zeubenat nubentis habitu bargeftelt (Barro bei Lectaux Inst. 1, 17.), verem unter ben Sanden, auf Mingen (D. A. A. 2, 8.) und in einer Terracenta, bie ein Perivannann zu Cambridge beiste. Baberfeinlich des Bereft des Emilis S. 70.

Ambre Gultusbilber (2. a. R. 10—14.): tie hera als begatim an Penn Totes vem Pshjaffa, die Getim Chrefe ver Ermes bei Millingan Peint, de div. coll. 50. 51. Artemis-an if a ch. pl. 52. Artemis-Alfebraia Maifemente Intendicumente Gulter die Getar Milling Gulter die Gulter der Betrach Gulter in 18. Alle Gulter in 18. Alle Gulter intendicumente Intendi

- 70. Die Solzschniger übten ihre Kunft, wie bas frühere i Miterfunu auch die miessten nabern, in Jamilien und Geschlichen nach aber Weife der Aller mit schlichen und aufpruchlosm Simme: baher sehr neuige individuelle Namen bervorterten. Der Name Dabalos bezeichnet die Abälgkiet der Altsischen Bilder. Proch mythischen Bilder. Noch mythischer und dunftler ist der Name aber Teldbird.
- 2. Jai du dos (8. 50. 64. 68.), mythisker Almerr es Die Altimagichiche vog. die Archibitaten un thom, a trenn auf Sechnist gefehrt. Sehn de Myrior, birollague, Indiander, Breighter aftert. Sehn de Myrior, birollague, Indiander, Breighter Stert berühe Muni. Run i viene helgibleren bejenders Pani. 1x, 40, 21, Schol. Eurip, Hee. 838. (821.); mehrere dasen waren in Areta (Kograco Soura, Pani., 1, 18, 5.). Bagethike Breiten des Dalbales in Libere (Erfater d. 53. dui.). Seine Grinz hungen der Sage nach ind befendere Justimunent der Helgarbeit (81. 56. 2.); serren, asein, perpendiculum, terchar, leithyocolla, in teie malus antennaeque in navibus Pfilit. vii, 57. 28 a lei der in der Berner de

D. Miller's Ardaologie, 3te Muffage.

[R. Rochette Supplement un Catal, des artistes p. 203.] Lears doe von Mbegien (alio nach El. 14.), beffen ehemer Zens zu Sparta aus gehämmerten Stüden zusammengenietet war, Pani, in, 17. Die penes mit Stuffis g. 82.

- 3. Σμέλες (von σμέλη) cricieint unter Profics (140, n. Tr.) in Camos arbeitend, um Cl. 40. in Lemnes am Labyrinth mit Mhös foo und Theodores. Bejenders Herakilter. Aeginet. p. 97.
- A. Alls eine alle Zehnieder und Wilhere Zmung erfehene auch für Flaziers, (Muleiler), zu Sieben, Areta amb Bleder, erne num Breder, erne neuen Gestensorien und Bleder (Lens, Seen, Argellen Zeldnies im Bleder) bergefelte werfert. Auf des Bedalifse Geben ihrer Miller und bei beim Miller der Auftre und beim Miller und der der Auftre der Bereit und beim Miller der Auftre der Bereit und Diffen. Melder Verente G. 182. Poor Arten i. C. 348. Deberd Aglauph. p. 1181. Alle bief Junnungen und Gefehlechter err federum in der Zaug nicht iehen als Gebarting Zaufeter.

Amd bem Cycles ven Panepens (einer Minoeriabt), ben Veileite ets dorjeung, irang, purven einige Catingibitte beigelgeten. Die Samifden Brüber Telettes mit Theodores verfertigten ein Cachnightir bet Putelen Pobleaurs ju Camos and zwie Cachien, angebich ven einander getrenut, worand man auf einen festen Argeptifiem Annen folgen. Dieber 1, 198.

- 1 71. 3n bem leiten Jahrhundert bieser Periode finden sich auch, wahrschieb nicht ohne Anregung von Aleinassen ber, Götter bilb fau len aus Metaall, wie der Jeub bes Dadaliten Learchoe (g. 70. Imm. 2.), einige wenige Bild ber Eansischen Schackberte der von Expssed der Periander (etwa Dl. 38.) nach Olympia geweiste aus Gold geschlagene Jeus von eelossater über für der die Keichen Korintse einen bedeutenden Theil ihres Bermögens opsern mußten swenn bis finisch erröckete Sage ist.]
  - 1. Auf bem Grade eines Pfrogifden Renigs fag eine ehren eungirau. Epigr. Homer. 3. Byft. B. 240. — Ben ber Sau is ichen Schule feunte Panianias aus Erg, unt eine Statu ber Racht ju Epheies ven Rhotos, ein sehr robes Wert, ausfindig machen. s., 38. 3.
  - 2. Das Kupfellben Bett frist nolonofe, einerforge, chapter, die ben Zeis, gronden, Zeis, gronden, engehaten, oblacque, chafter better better in Erten in Ertak vini. p. 333. 378, it Schriftlich bet Better bei Betteis und Dilbes v. Kupvillden, it Schriftlich Kupfell Better Betteis und Dilbes v. Kupvillden, it Schriftlich Kupfell Bettein bei Bettein und Dilbes v. Kupvillden, it Schriftlich Raten Richt Per bettein der Reich Bettein Bettein bei Bettein und Dilbes v. Kupill neuer bei Schriftlich Bettein bei Bet

- 72. Auch aus den Bertfätten der Töp fer gingen Göt 1 terbilder hervor, wenn auch weniger für den Tempektenft, als für den hämelichen Guttus und die Kafattung: bergleichen noch, Berke der Attischen Thoubildner (πηλοπλάθοι), von großer Gunglicität und Nobpeit, häufig im Untischen Grechen gefunden merden. Auch zum Edwand von Haufen und Hallen werten zeitig, besonders in Kerinft und im Attischen Keramacies, Kiguren und Reliefs von Erre gemacht. [Gerrägten Silbergeld führt Photon ein, § 98.]
- 2. Sage von dem eeften theurenn Melief (réose) des Dibnistes, Pilin, xxxx, 43. Protypa, Jordypa, ectypa Bads um Hanteliefs. Shalfoshenes macht am Acramieles von Missu umgebramite Wildverfe (cruda opern, Pilin, 45.); chenda jah Pani, amf dem Dacke der Kinghahali adpidiputer ömrig, pip., 13, 1, vgl., 2, 4.

## 5. Anfange ber Mahlerei.

73. Die Mahlerei warb in Griechenland noch fydier, als 1 bie Plafit, eine unabhängige Ruht, zum Theil vedwegen, weil der Griechtige Gustus ihrer wenig bedrufte. Degleich Homer undererund Gewänder mit eingeweben Kiguren ers 2 wähnt: fyricht er doch von feiner Art von Mahrerein als 3 m, "rothvangigen Mercfliffen" und einem essenbesten Kiguren ers 2 wähnt; brich den der Mahrerein aber "rothvangigen Mercfliffen" und einem essenbesten Flieder und Fliede mit Mahrer und Fliede mit Mahrer und Fliede nur Alles Mahlen im Golorien von Bils 4 dem und Kleiss aus Thon und Polz.

- 1. Gegen Smialtus de sacro ap. ethnieus pietar, talular. cultu. ven. 1735. 1. Settinge frühele. fer Macheri Z. 119 Genycheffels ven Suberchie p. 309. zir nij sienzbiener dyillumen 
  diasoures, pogranzis z z josine. sal. Mechs C. 1. n. p. 605. —

  Hirvase, verken als Weiwiarden an Gentreilitänden gekängt, Sichtel, 
  Zenz 466., etm fon niehitig Saimer, Pelb. Met. vnn, 744. 
  Zübelnis Volung, 1, 42. Millim Mon. inéd. 1, 29. Jan Drummen, 
  M. d. 1. n. vn. 18.] Macher felder zureissen. Soer. de antid. 2.
- 2. Die Diplar ber Gelene mit ben Rampfen ber Troer und Achter rum fie, 31. 111, 126. Die Chlana bes Obnfiens mit einem Send und Rebe (bech find biefe vielmehr als Zierathen ber negorn gu benten) Dr. x1x, 223.
- 3. Dem 3l. 14, 141. geichilberten innov nagejor entiprechen bie in Spheies gemablten gelagene bes Ageillaus, Ren. Sell. 111, 4, 17. 14, 1, 39. Spheios war immer halb Bybich (Ariftoph, 2Bols fen 600).
- 74. Die erften Fortigheitte in ber Mohlerei schreiben bie Griechischen Rumittraditionen ben Korinthiern und Schhoniern an; und neunen sogar, bod ohne große Beglantigung, bie einzelnen Erstuder ber Umrügsichnung und monochromen Gemabler mit Aumen.

Plin. xxx, 5, 11, 34. Linearis pictura ven Afcauthes von Keinich. [Cuchein, Pedch Mettol. Z. 208.] Spargere lineas intus, Arbifes v. Ker. Zefephanes v. Sch. Wenachenen macht Afcephant v. Ker. Hogicuna, Schinds, Chrimatas, Cumares ven Uffen, qui primus in pictura maren feminamque diservit [figurus omnes imituri uusus] (duch helletes Colerit).

B'inlardes ven Randaules († El. 16, 1) mit Geld angar, weganst Magnetium excidium (vi., 33), Magnetium proclium (xi., 34), 34,) mit um ie mehr als Migrenfand des Mit, (Candanles), 20, des Kamfins Beatre) termerien nerben, ha die ten Affelisches er wähnte Zentlerung Magnetius burd die Terrer (die cinigie fefante) erft muter Affech, and S. I. 26, 'falle. 1845, 'derven Artium termpora, Opuse. Acadd. v. p. 349. Mutiq. Muti, z. E. 114. [Beider M. 26 pr. z. 3. 39.]

3ur Geiß, Err Mahfert Gaylin Mémoires de l'Ac. des Inser-T. XXX. p. 250. Oit sur la peinture des anciens, Mêm. v. Mémoires de Berlin 1803. p. 149. Erresqut sur les progrès successifs de la peinture chez les Grecs, Mêm. de l'Inst. Nat. Littérat. T. i. p. 374. 3, 3. 6 mmb Mahfert err Griedpu 22. i.

- C. 72 ff. 234 ff. Bottiger Ibeen gur Archaol, ber Mablerei Bb, r. Dreeben 1811. Meyer's Anuftgeschichte C. 37.
- 75. Sier in Rorinth, ber Topferflatt (g. 62.), trat 1 auch Die Dablerei zeitig in Berbindung mit ber Arbeit von Befagen, fo bag bie nach ber Ergablung von Demarat ichon Dinmy, 30. befiebente Berbindung Korinthe mit Tarquinii in Etrurien auch Die alterthumliche Gefäß mablerei binüberführen tonnte. Die Bafen - Fabrication gerfällt ichon 2 frübreitig in grei Sauptrmeige; Die bellgelben glanglofen Gefafie von breiteren und gebrudteren Formen mit rothen, braunen, violetten Figuren, welche meift arabestenartige Thieracftalten barfiellen; und bie rothgelben beffer gefirniften Bafen von gefdmadvollerer Form mit fcmargen Figuren meift nuthologischer Urt: beibe murten eben fo in Griecheuland, wie in Italien verfertigt. Die alteften Diefer bemablten Be- 3 fage geben burch bie Robbeit und Plumpheit ihrer Figuren Den Deutlichften Begriff von ben Stufen, welche bie Runft ber Beidnung burdlaufen mußte, ebe fie gu einem foften und geregelten Rationalfinl gelangte.
- 1. Die Mitgle Barke und Blin. XXV, 5. testa trita. Ten Temarat begleiten nach Blin. Alterphante, Der Cludeir und Cuganimuses (Zöpfer und Zepfundsfer). Runifel. 1835. Et. 88. Oräber von Phantecueni bei Refulle, alterfrümliche Baien, solvenze Siguren auf rethem Gember, Specaftels Mentauerelampf, Zefanitza.
- 2. 3u ber ersten Gattung, medde man and mißbeämdich elgeprifich Calien neunt, geber tas bei Rereitu geimten Gefär (Eebreell Class. Tour. 11. p. 107. Walienmene latrod, pl. 566. Z. M. S. 3, 183, velfels unn nach ber Zeirift (C. l. n. 7, 198. El. O.), eigen fann; bier ist anger mendreien Thieriguren eine Gerejade von Frene ganaght. Ug. § 3.21.
- 3. Ginige Beispiele ber ichwargen Riguren von umf\u00e4rnlicher Hettter in ben Arieg giebende A\u00e4nupier. Millingen Collect de Cughill pl. 36.; ber Dienwies mit grei Zahren und Mredlen mit grei \u00e4ren, pl. 37. (2). \u00e4l. M. 3, 16. 17.); \u00fcreinies, \u00c4renne und bie \u00fcrein der Teilifen fignen, pl. 38.
- 75.\* Dabei verbient befondere Aufmertfamteit ber grelle Charafter in Formen und Bewegungen, welche an Gegenffanten aus bem Dionnfifden Rreife, Die einen großen

Theil ber alten Lasenmablerei einnehmen, hervortritt. Aus ben eigentshunlichen Empfindungen, die mit biesem die Gotteveindle werbenden worten, find in den bildenden mei in den untsichen Künsten einerseits erhabene und schwungwolle, andererieits groteste, earicaturartige Productionen bervorgangen. Die letter Gatung fam in der Kinschel der Kunst natificitig zuerst in Aufnahme; sie bat indes wahrscheinlich nicht wenig zu einer freieren und fühnern Bewegung in der Kunst beigetragen.

# 3weite Periode.

Bon Di. 50 bis 80. (580-460 v. Chr.)

## 1. Der Charafter ber Periote im Allgemeinen.

- 76. Um die sunfigste Osmusabe treten mehrer äuster 1 Umfände ein, welche der Kunft vertheishaft waren: färferer Verfehr mit den Herrscheum um Völfern Asineb umd Vegyptens ; größerer Handlerichhum [8, 98]; das Bestreben der Tyran-2 nen, durch glängende Werfe die Auswertschaft, die Handlerich, die Handlerich verthalten zu bestähigten.
- 1. Kröfes Pl. 55, 1—58, 3., seine Weihzeichente in Delphi. driechen bienen bei Plencadnegar, bem Chattaer Pl. 44. Planunce iiches Keing burch Gulfe ber Jouer. Natre 27, 2. Amasis ber Philikeltene 52, 3—63, 3. Planfralis, Gellenion.
- 2. Plübender Saudel von Aerinth, Negina, Samos, Milet, Photia. Das in Griechenland seltur Gold wird jest allmählig bannger. Uthendos vi. p. 231 ff. Bodh Staatshansh. i. S. 6 ff.
  - 3. Aupfeliten Dl. 30, 3 49, 3. Theagenes von Megara mu Dl. 40. Polytrates 53, 3. bis mgef. 64, 1. "Egya Hodeugei-reia Atrift. Pol. v, 9, 4. Peifistrates 55, 1 63, 2.; feine Gobne bis 67, 3.
  - 77. Tiefere Grünte liegen im Eunvidelungsgange tes 1 Griechischen gleicht. Die erische Voeife, welche das Areb ter Mychologie für die Phaftit urben macht, hat um Dl. 50. ziemlich ihren Gegenstaue erstößie; aus ihr wachfen neben ter Phaftit die Verit und Damacht fervoer. Die mit 2 tem größten Eifer betriebne Gymnastif und Drochelt, Künste, wecker die Domerstich Ziel noch nicht in ter Musbiltung auute, die ihnen befonders ber Domerstich Stante, aus die hate

ten um Olymp. 50. ziemlich ihren Gisch'et erricht; sie hinterließen einerseits eine lebhafte Begeisterung für bas Schöne mit Bedeutungsvolle ber menschlichen Gestalt, und erweckten andererseits den Wunsch einer des Understen no die Kraft und Tüdkische figereicher Kampfer durch Seatum zu beschieden.

- 1. Die Hesiobischen Sänger reichen etwa bis Dl. 40. Peisaustres Dl. 33—40. schafft ben Gerafles mit Lewenhant nuch Kenle, wie ibn bernach bie bildende Runst darfiellt. Deriet 11. Z. 444. Luch Islicheres (50.) wird der epische Elessischen ich mugeführt.
- 2. Σie Qellenities Nachfelt Seginut şu Elempia im Lamf (im Singlamf) picker mit Dripp bem Dilgarer El. 15. C. L. 1. p. 55.3.; fie ging aber beiendrei ein Areta u. Eparta and. Αγώνες στεφα-νίται (ετί βenter giett es bles χερμανίται) [bit 22ven alignetin cretiander] in Diempia fie El. 7. Die Obenmahlt blüt kéröndere in Eparta (am meifen 20 50.), n. Megina (45 80.), βέθηλ galingen in Merchet (30 75.).
- Am der Jeit der Exaletas , Saladas n. 21. (Cl. 40-30) waren bie gumenschijde, spengefematifen mit andere Gattmagne der Ere de felt i son i der Ermischijfe, under einem Schieft i state Tageller ein ehre Ermischijfe an ackgeftlert; die alleften Tageller ein Afrija der Chieft bet einem Salamischen Die Beteit der alten affinischen Amischiffen Die Beteit der alten Amischen Gemeinschieden und Allefen xiv. p. 029 b. rief aus ber alten Tagelning Gemeinschieden.
- 1 78. Durch die Bildung von Alhstern wird nun tie Kunst guerst auf ein genaueres Entwinn ter Natur bingelent, von dem sie intess auch sehr dabt in den Darssellungen 2 von Göttern und herren Vortheil zieht. Lebendsousse Göster ein der Eenmeln der Östere an die Eetsle der Kessel, Dreifüße u. bgl., welche früher die Spachfickung der Machten gewesen waren. Doch trägt die Nachbildung der Naturschwen, wie in jeder Kunst, die mit Aleis und die Spachfickung der Naturschwen, die in jeder Munt, die mit Aleis und die Spachfickung mit den holzsüssern der Frühern Zeit hemmt in vielen Stüden das Eerben nach Natur und Vahrfeit.
  - 1. Ueber bas Naturfludium als Bafis ber Gutwidelung ber eigentlichen Runft Schorn Studlen ber Griech. Runfter p. 174., wels cher mit Recht hier bie Granze zwifden Runft und handwerk zieht.
  - 2. Der Delphifche Tempel war nach Theoponu, Athen, v. p. 231., chemals unr mit ehernen Weibzeichenlen gefchmudt, nicht Bilbfaulen, jendern Reffeln und Dreifugen von Erz.

70. Desseungsachtet ist es bies Periode, in welcher bis
unft, wenn man under auf das innere Sällen des kniekunst, wenn man under auf das innere Sällen des kniekeifet Die schaffe Muspräugn teraler Charaftere, die
seifet. Die schaffe Muspräugn teraler Charaftere, die
ser Jouptvorzug der Griechsichen Aunst wer jeder andern,
weir dauptschich dieser Priode verdantt, und voure vou
ihr mit besto größere Sicherheit erreicht, je mehr der Alusbrud vorstleregehenter Suegaungen ihr noch entfernt ag
(vgl. 8.27.). Die Götter und Heron werden nuu eben so
bestüm gewosen und bie nächste Priode fonnte, auch
wo sie den Jorderungen ihres Gestiete gemäß umsilbete, doch
iberall soon ennwickler Sortunen zum Grunde lagen.

#### 2. Arditeftonif.

80. Die Tempelbaufunst hat in biefer Periode burch bie außerordentlichsien Anstrengungen ber Griechtichen Staaten Gebäure ausgeführt, welche nie eigentlich übertroffen worden sind, und beide Etyle, den Derischen und Jonischen, ihrer eigentschimtichen Bestimmung gemäß sienen zu genörtiger Bürder, biefen zu glängender Eleganz ausgebildet. Die Zempel erweiterten sich auf die einzige Art, wie es möglich war, durch Gäulenstellungen im Janern, womit meist die Durchforechung der Derfe durch eine weite Dessung (hypästpon) verbunden war, der

#### 1. Die berühmteften (verichwundenen) Baumerte ber Beit.

1. Zempel ker Extremis von Chôfelo. Arcides (Çerch. 1, 22) und Michafinen andere Kniega und Zillate centrichtera (Pfin. Nrt. 70. Nxxvi. 21. Ein. 1, 45. Ziempi. 11, 25. Ziempi. 25. Ziemp

emberti waren. Serejitat terwillet, Zeinefrates erneuert bas Beldewunder. Gejaramue Minger, bei Menterius Symbol. Diame Beldesiae statun. R. 1688. Gerifer Memoires de Cuasel p. 187. Seit-Zeupel der Zeina von Geyfenis. Perl. 1809. Seich. Err Banfamit i. Z. 232. 2feweiden blie Geraus, von Zemart's Antiqq. of Athens. V. 1, p. 332. Err Zemifon Herei.

2. Tempel ber Aphele in Carbis, ein Wert ber Sbilicen Denaftie, ven ben Joniem Dl. 69, 3. zeffeit, bam erennert. Einige Trimmer ber Jonischen Gattmag. Oetustylos, dipteros. Größe 261 X 144 B. Cectrell bei Leate Asia minor p. 344. Av. Precht Germanmen am Raswer und Richmigen nu. S. 143. (Di bw.

maon gu Milet, gerftort Dl. 71. 8. 109, 15.

3. Se t'a en in Ca me s, neven nech einiga Trimmter Ercuifden (Sattung, 346 × 189 7. (Bebrieb eb Letalt Aain min. p. 348. Ionian Ant. T. i. el. 5). Es muß an ble Stelle bes ältem Deriffen (S. 53.) getteten jein, neubrideinliß in Belefrates Selt. Es war ber größte Erweit, Em Groebet launte, intem bas Ertemijien webl nech nicht bie nachmaßige Größe erreicht hatte. Bereb. 11, 148. 11, 60.

- 4. Zempel des D'um pitisen Jens ju Alteen, mater Beiginteates i., Échtem een Amitalets, Adlassieres, Multinachtes und Berines gekaut, aber unvellender, ein ecleffaler Dan ter Derifés er Deatums, Vada den Muinen des fighters ultusabs war die Grejes 22 × 167 3. (Zemart), eder 334 × 171 (Cente). Odeparor iguertalis peter, securich, 2iv δ' jer vir vig viscodoptics vorquer viguertalis peter securich, 2iv δ' jer vir vig viscodoptics vorquer peter peter peter de ar platemos tinte gevertaleder. Dillands p. 8. Puti. Pagl. Adliffée Gweeft. Meno. p. 233. Spit Goció. i. 2. 225. Das Putifien der Peiffirtaliten. Bieldeicht and der ültere Par bet men.
- 5. Zomyel von Deltybi nach kem Bronde Rl. 58, 1. ven Gründerse Eine Architelt zeichen. (Die Umphiltenem erdingen dem Baut mein die Zehrer ein Biertel gefen und fierall deife immeling der Allendenden unternehmen ihn für 300 Zalente, aber führen ihn wird bertilder and, Sered. 1, 180. v. 62. n. 12. jetzeh vende er ern und Rl. 75. verliende. Meidelin, Meri § 116. Bek.). Mas Bereislein, Der Pennaci und Barischem Marunet. Pernace, Nace mit dem Applifteren (Daranf benten Juffin axxv), S. Gweit, Jen 1568.) um Abreis. Gein inzenfagnede, weit auf Philificat Meidelin, Der Meidelin auf Bereislein, Der Jetzehren der Seine (Bengbild) in Capiti, Debuerli 1. p. 174. (Ved Lin. in Greece p. 189.

6. Das chorne Sans ber Pallas in ber Polis gu Sparta, um Dl. 60. gebant, inwendig mit ehernen Reliefs verziert. Pauf. 111, 17. x, 5. [Der Tempel 30 Nifos & 255. 21. 2.]

#### II. Erhaltene Gebaube.

1-4. Bafinm (Poleidonia), Die Trogenifch Spharitifche Co-

los, pyenostylos, hypaethros mit einer Rifche fur bas Bift, gren 195 X 79 Engl. Bug, Die Derijden Gaulen 8 moduli, in ungetrübter Strenge und Ginfachbeit bes altberijden Stole. Der viel juns gere tleine T. (ber Demeter, bas Bild fand in einem innern Thas lamed) peript. bexast. 107 × 47 &. Der fleine I. Manch Gurrlem. gu Mormand Saf. 1. Die Ganlen find nicht fchlanter, aber haben eine febr ftarte Comellung, einen eingezegenen Sale, in ber Bergelle Bajen, auch fteben bier ichen Salbjaulen. Un Die Ede bes Gebalts ift eine halbe Detepe gestellt. Gine Stoa, beren Saulennungang 9 Saulen an ben femalen, 18 an ben langen Seiten hat. 3m 3m nern lauft eine Ganlenreihe burch. Der Fries ohne Trigliphen : Gins theilung. 177 X 75 g. Das Material tiefer Gebande ift ein fefter, bem Travertin abulicher Euf von weifigelblicher Garbe. Die Arbeit ift hochft fergfältig. - [The ruins of Paestum by Th. Major, L. 1768 f. m. überj. bon Baumgartner, Burgb. 1781 f. | Baeli Rovine di Pesto 1784. Delagardette Les ruines de Paestum, P. an 2. [Paris 1840 fol. maj.] Bilfino Magna Gruecia, eh. 6. (nicht gan; gererlaifig). Bindelmann's Berte 1. C. 288. Stieglig Archael, ber Bantunft Ih. u. Abichn. 1. Birt Geichichte i. C. 236. | Merc. Bertara Deser. di un viaggio a Pesto, in Napoli 1827. 4. mit 5 Apft. | - Gin nenent Dedter Tempel (beim Umphitheater) zeigt fonderbare Capitale and fpater Beit bes Berfalls, auf Die ein altberifches Gebalt mit Bilbmerten in ben Metepen gefett worben ift. Mouiteur 1830. 7. Juill. Preug. Staates. 1830. 13. u. 17. Jul. Bullet, d. Inst. 1830. p. 135, 226. Mon. d. Inst. T. II. tuv. 20. figurirte Capitaler. Sitterff Journ, des Sav. 1835. p. 303. ef. p. 309. Scofing, Archaeol. Brit, xxIII. p. 85. Mauch Supplement gu Rors mand. 1831. Ef. 15.

5. Metapont. Der I., weben 15 Ganlen nech fieben, ein hexast. peript, ift nach ten Berbaltniffen ber Ganlen (10 mod.) bebeutend junger, ale ber große E. von Baftum. Gin anderer liegt gang in Erummern, in benen febr intereffante Fragmente bes Minnleis ftene und ber Decfenvergierung, ans gebraunter Erbe und bemabit, gefunden worden find. Metaponte, par le Due de Luynes et F. J. Debaeq P. 1833. 6-11. [B. Olivieri Vedute d. avanzi dei mon. ant. delle

due Sicilie. R. 1794 f.] Die altern Gieilifden Tempel find nicht mit Giderbeit ju beitimmen, ba bie ichwerern Berhaltuiffe fich bier febr lange erhielten. 2Babricheinlich geboren bagu:

Sprafus (Dl. 5, 3.), E. ber Mithena auf Ortogia (D'Drville Sieula p. 195.), Die Ganlen noch nicht 9 mod. (61/2 %. Diam.; 282/3 Sobe). Peript. hexust. Bajen im Pronace. Wilfine ch. 2. 29obl aus hieron's Beit. | Cavallari bei Gerrabifaleo antich. d. Sicilia tv. tv. 9. p. 120.]

Mfragas (43, 4.), befenders unter Theren (73, 1 bis 76, 4.) blübend. Damale große Tempel gebaut, mit Rarthagijchen Gefangnen (3)eb. 11, 25). Biele Armyetminen; bie grei vellführtighten beimin ann geifflichtig (2) Treilie, p. 93 sp. 3. Ler Generekt 182 × 50 6.3) umd 3. der Jume (124 × 54 6.3); feinebers bot fishter eine Joseph and der eine Geschlichten der bei fisht mod. Das Material für im beimmisst, gester Aufflein mit verfleiners ten Pflinfeln. Dem Vongel pritten. T. nr. p. 128. 221. Gant der Antichita Siellina T. nr. p. 86. Buffins eb. 3. fr. Gätture's Walleften Restauration du temple de la Canearde à Girgenti Bullett. 1837. p. 49.

© clinus (38, 1.). Die ältera Tempel sind die dei brei auf tet bung, der interließ ef 17 × 73 g., der mittlere 197 × 72., der fülltige 116 × 51. (nad Sitters). Mie der is exast, peript, ater freieners der mittere, neshfeichtig åtilei, ieter cigenthimidig, mit semaster Cella, beeitem Sindenmungange, deppeltem Perones on. Desighetem Die Sinden un Die Sinden 9 mod, bei dem britten Σ. 9½; fel dem eriken am meiten (um ½, mod.) verlingst. E. Ø-somet 1, p. 24, p. 16 fi. de Z. Ven Vo. y. pit. vp. 1844. D'Trille p. 60 ang. Sitters in 3 auf Architecture antique de la Sicile pt. 10 –22 vg. Schagnam Schme C. 78. Gettling im Germes xxxxxx. E. 235. Sitters befaupt tas Comite Capital Eric terissen Sekälf um | angelssen | Sitters Perkindung p. 302. (Chreno Zendan), Greven, Sexualem, p. 302.

1 81. Jugleich geschaft, besondere burch bie Apranuen, Bewundermebwirdiges im Bau von Wasserteitungen, Canalien, Jonalinen und Spulligen jum Augen der Gemeinden bienen-2 ben Verfen. Jur die Schau ber Spiele indeh behalf man sich noch mit einfachen und kunstlesse und agen; und von herrlichen Theatern, Sippobromen, Stabien ift noch nirgents Die Rebe.

1. Die Emnachmuss (Raditirbes) ber Pfeisstrathen. Die Seutate des Alexagenes. Die Banferleinung in Sames, sieben Stabien weit durch ben Berg, ben Engalines bem Megater geführt, mit ber Mele ber Safens, wolfeideinlich jezu Indaszogieren. Riestem (einfrage) vom Alexages, Ondiessey, ein gestes Bachellin (andressischen Gelenbeftern fellt ichen Diadeles in Eilellen gebant baben, 3. B. der im Megatischen Gebeilen (ein die fellen gebant besten, 3. B. der im Megatischen Gebeilen ist in ein ihm and die Giurichung eines naufrilichen Zchwigkabes gugefchieben meute, Dieb. 11, 78.).

## 3. Bilbenbe Runft.

# a. Berbreitung berfelben.

[3m Chies gett bie Seuthur in der framilie des Buncles sie unt ben Ausgaben gert Etwingsber guitel.] Ammafeit Schuffer die fielt führ bie Zukaliem Diphaes mit St. plit ist ennachte Schuffer die gett find auch gein. Sie arteit en auch in Sela mit Sie auch generalt der Aufgeben der Gert der auch in Sela mit Ceiten, Auges, Alena 3, miterfais ?). Liber Metunis, Sera lies und Littene erideinen burch Guuss, als er agagn Artin tiegte, Talena auch Michen erideinen burch Guuss, als er agagn Artin tiegte. Auch Michen erideinen burch Guuss, als er agagn Artin tiegte. Wille film einer Gert der Gert der der Gert der Gert

ler bes Dipenes und Etollis g. 55. Pauf. v. 17. vi, 19. Enteos (§. 70. Mnm. 2.) um 55. Perillos ober Perilaes, Erggießer (Stier bes Bhalarie) 55. Bupales und Athenis, Sipponar Geinbe (D1, 60.), Bilbbaner ans einem Runitlergeichlecht von Chieb, Cobne bee Anthermos (Archennus), bes G. Miffiabee, bes G. Malas (gegen 40.), nach Plin. 2Belder Hipponux. p. 9. | Thierich Grechen G. 192. Bion von Rlagemena eber Chies, analuaronoios, bei Sipponar nach Diegenes iv, 58, von Gillig in Sippofrates verwandelt. ! Rallon von Megina, Couller von Tettaos und Angelion, Erggieger (Aeginetica aeris temperatura Plin.) um Pl. 60-65., wicwohl man bie von ibm mit Gitiabas gearbeiteten Dreifuge mit bem Meffenischen Rriege in Berbindung brachte (Pauf. 111, 18, 5. 14, 14, 2.). Gitiabas von Latebamon, febr mabricheinlich fein Beitgenog (bagegen Welder Soperb. Romijde Studien G. 262.), Ergarbeiter (maleich Dornider Dichter). Grabras und Chartas von Lafedamon, Brigieger Dl. 60. (Sparta ichidt Dl. 58. bem Rreies einen greffen Reffel mit Figuren, Codiois, am Hanbe. Bereb. 1, 70.). Dameas ven Rreten, Ergg. 65. Endeiros von Rorinth, Confler von Spadras und Chartas, Cria. 66. Ranados von Gifvon, Solidniter, Terent und Ergeieger, Dl. 67 - 73. (Coorn Studien G. 199. Runftblatt 1821. n. 16. Thierid Evoden C. 142. val. unten 8, 86.). Ariftelles fein Bruter, Erg. (Sievon die fuit officinarum omnium metallorum patria Plin.). Ariftofles von Robenia ver Dl. 71. (Bant. v. 25, 6.). Entelitas und Chrojothemis von Arges (regreer είδότες έκ προτέρων), Ergg. 70. Antener, Euphranor's G. (C. I. 11. p. 340.) ven Athen, Ergg. 70. Arfefilaes, Mriftebiles Cobn, um 70. Stomies, Ergg. 72. Damephilos und Gergajos, Thenbildner und Mabler in Stalien, 72. Connoen von Megina, Couler bes Ariftofles ven Gifven, Ergg. 72. Rlearches von Rhegien, Ergg. 72. Glaufiae von Megina, Ergg. 73-75. Molaros von Theben, Ergg. ver 75. nad Pani. Meining. Mgelabas von Mrgos, Ergeieger Dl. 68 - 81. (tee Berf. Commentatt. de Phidia 1. S. 6-8. Belder im Annitblatt 1827. R. 81.), arbeitet mit Ranachos und Mriftofles brei Minjen (Anthol. Pal. II. p. 692, Planud, n. 220,). Anarageras von Megina, Ergg. 75. Dipltes, Ampflace, Chionie, Rerintbier, Erga., nicht lange ver 75. Ariftemeden von Argos, Ergg. um Diefelbe Beit. Ariftomedes und Gefrates von Theben, Marmerarbeiter 75. Menachmes und Geibas von Rampaftes, Torenten um 75. Rritias von Mthen, Erggießer 75-83. Deg ia & (Degefiae) von Athen, Ergq. aus berielben Beit. Glaufos von Mraos, Gra. 77. Dienvijos von Mraos, Ergg. 77. Gimen von Megina, Grig. 77. Ptolichos von Megina, Gobn und Eduler bes Connoon, Grag. 78. Dnatas von Meging, Grag. 78-83. auch Mabler, Rathgeber über Onatas in ber Gnevfl. von Erich u. Gruber, im Allgemeinen richtig, ber Berafles bes Dugtas auf Mingen unglaubhaft. Ralputhos ven Megina Ergg. 80. Ralliteles von Megina, Onatas Coniler, Ergg. 83. Gur bie Runftlergeichichte

rerweit ich überhauft auf Tame. Junius ältem um D. Züllig's umgleich vollenumert Catalogus artifierum. Presch 1827., nept Left-der (Kumiblatt 1827. z. 321. 333 f. 1828. Z. 36.), 3. W. Schulg (Zahus Jahr. 1829. ur. 1, 1), Siam (Kumibl. 1830. Z. 330.) 1852. Z. 293.) umd M. Nederlit (Lettre a. M. Schorn, P. 1852.) [trretiert als Suppliement au Catal. des artisets 1843. Geg? Claral. des art. de l'antique 1844, Churic Zwid Essai sur le classement chronol. des seulpteurs Grees les plus effektes. P. 1807. 8., nach der Müßente des Wilkhaures Gliennd, viele (K. Clarat Estat), de Lenum Artificum liberae Graeciae tempora, Bonnae 1843, mancher Nachtag affeiter daben. 25e Glienzefung deren nichtig feiten, find die Gründe zu mit 26el feben and der Juliammenfellung des Sannen, aum Zefel ab dem örkalment geriche.

#### b. Cultuebilter (ereigeuru).

- 83. Wie es nicht bie Mutuskilter waren, von bennen 1 eine freiere Ausbiltung ber Runft ausging; so entgogen sie sich feine freien bie Pierät, mit der die Form seifgehalten wurde, auch noch in beiser Veriede und später diese Ausbildung seine Jung gehr haufig. Man gab in Colonieru getren die Gestalte der Bilder ber Metropolis vieder; und man ahmte nicht sein, wenn man ein neues Bild bedurste, die Figur bes alten aenan noch.
- 2. Selfde Viller beifen de glodymara (Weffeling in Telev. N., 40). die namntlich eit err Artenis Gepfen ziel verfennen (Lieuw, 11, 22, 23, 111, 36). In Vanjalia (Σl. 43, etc. 60, 111, 36). In Vanjalia (Σl. 43, etc. 61, 36). In Vanjalia (Σl. 43, 46). In Vanjalia (Σl. 44, 46). I
- 3. Dualed abut bas alte verfraumte Schnichtl ber Deutert Melana ven Phigalia, mit Pferbefepf, aus bem Drachen und andere Thiere berrermuchien, Delphin und Tanke auf ber Band, ber Trabition folgand, in Ern and, Pauf, var, 42. Agl, bie Geichichte ven ber Lenlippben-Pfriefterin gu Sparta, Pauf, viz, 45.
- S4. Aud im Stoffe entfernt man fich nur allmäßig i von tem frijer gefräusstigten Solz. Wan figt an die be bleixten ver auch vergoldern Körper von Holz Köpfe, Arme, Küpfe von Etein (Lepha-Da); man sigt von Polz auch 2 Effeubein an; oder man belotz es ganz mit Gold.

Mpellen von Annaches in Teben and Cedernbel, ein Albeit aus Teigenbelt & 87, 1. der Geffamisch Prellen aus Cedern, Plin. vin. 11. Sefalt von Mren um Negina, die ersten Domptsliger DL. 59, 61. Paus. vi, 18, 5.] Angeikoften Pauf. vi, 4, 1, v., 25, 4, v., 21, 4, 23, 5, v., 25, 4, 31, 1, 3, v., 4, 1, 61 Refrield ift das Ennbeld bes Engellen bei Phigalia, Indielberg Apellermyel E. 98.

- 2. Die Diestinen mit France, Kindern und Roffen zu Arges, von Dipenes und Stollis, ans Chenholz; an ben Roffen Giniges ans Elfenbein, Pani. 11, 22, 6.
  - 3. Χρυσέων ξοάνων τύποι Gurip. Treat. 1081.
- 1 85. Heraus entwideln sich bie in bieser Periore sehr belieben Geterbilter, in welchen ein Kern von hols, mit Elssten und Geb biergogen wird. Man rechnet viese Webet, welche schoe frührer aus ähnliche Weise bei Gerähren angewandt worben war (§. 56.), jum Atress ber Toreus zit; worunter Seufptur im Metallen (vie Stunft bee einehen, aber auch biese Combination von Metall mit andern Stoffen 4 verstanden wird. Indes fruit jest auch ere Erzugub häusiger auf die Darsschlang er Götter in ihren Tennseln verwantet.
  - 1. Colde zovoelegureru analpuru eriftirten von Dertfleites, Theofles, Meten (im Beräen zu Olompia), von Kanachos (bie Aphrestite zu Sithon), Menachmes und Soidas.
  - 2. Babefcheinlich von ein Beet ber Torentil emch der Thre ne 8 minet lich ein Pupel lon, dem Bateble ber Magneifer bante, webt in kröse Zeit, web bie Spartamer zureit um feltbare einerhijteren krobt generien je ein icheinen, vog § 6. 60. 82. Den Trem ichminde ten Beleife in 42 Bettem; am dem Hößen waren finigende Belleifulen, zurei Cedentien, zwie deren der Miniquar. Minf. St. 1. G. 1. Eacht. zer Zuines Jup. Di. p. 196., we eder ein ein mirchige Bereichtung zu zu deren, Gebourn und einerzweigen gegeben wird, Belder Zeitheirift 1, 11. C. 200 f.
  - 3. Heber die Tecennif home Antis, Anfi, E. 2. 2. 127. Coducier tr Ler, a. v. possieur. Rubart. See Smiren a. D. C. 7.5 ft. [28cm man die Tecentift, wie fie § 173. 311. richtig erflärt ist, die mit erober neuniger im Kleinen mot Seinen auf der Gliche erfeiter, im ihre Marfan von Kleinen mot Seinen an phanmacmoleft, so sit es in Sofie einer Schreiben von Unstermeier, die an Unrichtigkrieft tum feinen Mitsfien Zemeis etwas machgiekt, brunch wunderbarrenerig ang alle geweis flüngung gefrunder füst. Ze om hie ire mit § 1.20, 2. 312.

29. 1 n., 'ne. Lei ben Rümftern ichematte baber bie Bezichumg Zeret preifen esalaro eter Giefeirer mub Geberfeinseitänigter, Weifter von Geleffen, wie ; B. in ben Bezzichwiffen f. 112. 124. 196. Wann wied nicht Estatum in Whamese und im Geganf (entplate) und Wahmese und im Geganf (entplate) und bestehen im Wolpheif (in Ercifeirum) eber amaglypha mub Gamen muter beniefen Manne vertinigen wellen: wannu den Bederen muter beniefen Manne vertinigen wellen: wannu der Bederen muter beniefen Wanne vertinigen wellen: wannu der Bederen met bei ben Alten menablich verbreiteten Sprachger benach Seventil um Gelefelinierinarbeit ?]

4. Cherne Gultmobilter j. B. ter Arollon Philefies bes Ranados im Ditymaon, Die §. 83, 3. erwabute Demeter bes Onatas u. a.

86. Die Darfellung ber Götter felbst gebt in befert feriebe burchand von einem frommen, von Ehrfurch und Cheu vor der Gutheit burchvungenen Gemüthe ans. Die Wottheiten werden gern thronend (e. 3 gerac) vore in ruhigem, selben Eaunde bargestlicht; similicher 'thebreig wird noch bei feiner hervorgehoben; wie die Glieber gewaltige Kraft; be zigen die Mienen einen faaren und underwegten Ernst. Gelofalbiltern werden sehr hauferte gerachten, der Gottheiten, die ihren Charafter bezichnen, over heilige Zhire auf die ausgestreite. Dand gestellt.

2. 3. Bgl. unten bie einzelnen Gotter im zweiten Sanpttheil. Sauptbeifpiele find ber Delifche Apellon bee Tettaos und Ungelion mit ben Chariten auf ter Sant (Plutard) de mus. 14. Paul. ix, 35, 1.), wiedererfamt in ber Gemme G. M. 33, 474. auch auf tem DR. ven Athen, Cembe N. M. Br. 7, 9. Pellerin Med. des peuples pl. 23, 19. M. Hunter. 11, 14. |Sestini Deser, d'ale, med, Gr, del Princ, di Danimarca Fir, 1821, tay, 2, n. 6.] vgl. tes Berf. Derier i. G. 358., unten §. 359, 5. [Die Gera tes Pothotoros mit ten Sirenen, ber Bens bes Phitias mit ber Rife auf ber Sand. | Dann ter Apollon Philefios ale Tempelbild im Didymaon aufgestellt (fo fiebt man ibn auf ben Dinjen), von Ranachos nach ber Plunterung und Anguntung tes Sieren Dl. 71, 1. (wobei ber Erzeolog gemift nicht ansgebauert batte) und vor 75, 2. (wo ibn Gerres fortführte) gearbeitet - in fteifer Stellung, febr ninfenlos und vierichrotig, auf ber ausgestredten R. ein Birichtalb, in ber gefenfteren &. einen Bogen baltenb. (Bon bem Birich auf ber Sand ift ber automatifch gearbeitete cervus, beffer corvus, bei Plin. xxxiv, 19, 14. gn untericheiben). [Der cervus aller Sandidriften wird vertheitigt von Gelban Beitider. f. M. 28. 1841, 2. 579-83. (welcher ben jungeren Ranades obne Grund in Grage bringt) und von 3an Jen. 2. 3. 1838. Gebr. C. 254 f. Diefer von bem Stantbild ber Inidriften vericbiebene Apollon, mit bem ber beiielben Ranachos in Theben nach Panf. 1x, 10, 2. genan übereinftimmte, fam in ber Stellung ber Sindin vor bem Gott überein mit bem au

D. Muller's Mrchaelogie, 3te Anflage,

Zeftyti bei Bani, x, 13, 3, ani einem geichn. Zt. in den D. M. K. 1. Zi. 13, n. 61, mb je wird yngleich die Art des Anternats mb das Meine es angebringen, mes ande justier geicheben ein fann, ffar-, Die Gefiedeschig itreng met architikti (§, 94.), die Spaar gescheitet, mit Drachtschein über der Zielten. Johanmenspiegen and dem Willeiftschen Williagen (Zefenfes Wildster gab das Bild ynnich), der Bernst mit Dr. 11, der Specimens of mattent seulpture pl. 12., dem Reefe eine Ange. pl. 5., und manden Marmerbiltern (Bonns Ereentus). 2016 in Welcher's Schiffer, 1, Z. 6. 162. Zefené Rumifel, 152. y. 16. D. M. R. 4, 49—23. [194]. bie Zatute des Will, (Glarace unteil in Gefenfer Stuff, 11, 11. 21. 162. D. 25. A. 5. 163. [194]. bie Zatute des Will, (Glarace) and in Gefenfer Stuff, 21. 164. p. 11. Edel D. N. n. p. 531.]

#### e. Chrenbilbfaulen (urdquierrec),

- 1 87. Die Athleten bilder, welche die Aunst auf das Schen binwiefen, beginnen usch den verhautenen Rachrichten mit Olymp. 58., aber werten sogleich sehr zahlreich und der dichtigten die vorziglichten Künstler. Obgleich in der Regel feinesvege eigenstliche Porträsspartun, waren sie doch bestimmt, die körperliche Tüchtigkeit und Anseklung der Alcheten im Indeuten gu erhalten; sie denten oft auch durch Erellung und Bewegung die eigenspfinissische Kunstlemen des Resi.

  Aus Menschenfaur aestlich fich in beisen Annehmen das Resi.
  - 1. Şani, v., 18, 5. unut als bie ersten nach Elwupia geneisten Mistleren Paralkamas ern Legian El. 18, (ern Gregorie),
    Mercifies von Prus El. 61. (ren Gregorie), Miss ist Gutter (Sani, v., 15, 4.) sieher sinagen als El. 58. Metter non
    intessen des die alterhimikh steite Missland (El. 53.) des Archadien vem Phigalia, der als Zehter zu Elwupia gefräust werden wardren vem Phigalia, der als Zehter zu Elwupia gefräust werden wardren der Missland war unch ir um El. 65. vem Zumach sier Elwupia garefeitet Elmur bei greien Miten, mit geschleinen früser
    mit beite filtig geführter Sani (Phistleit, Myell, Zhan, v., 28.), and
    beren Sastung des Misslands ein Kani, v., 14, 2. am Ende, ente
    jander zu sien festent.
  - 2. Olympine omnium qui vicissent statuas dieuri mos erat. Eorum vero qui ter ibi superavissent, ex membris ipsorum similitudine expressu, quas iconicas vocant, Plin. xxxiv, 9.
  - 3. Glantes ber Aambier, ausgagidmet in ben Saubermegungen gegantlicht, wer ven Glantiss ven Weglan erfalbriert (coneurgür) bargefiellt, Beni. vr. 10. 1. Diagens im feine Ramilie erbeben bli Medie betreib, mib bieleten bie Minde jum Bamilfaumfe und Bantataine berneit. Edgel, Plust. 2-7, in. mib 201, Mepes Glosbrias I. (mit Befeitsgung bes Mundgreuismun). Armyb. Menon. 111, 10. vn pir, pir, pi. A Keitern, Aktobors (yd. Emprel, 2, 17.) norie;

δορμείς τε κιὰ παλαιστάς κιὰ πέκτας κιὰ παγκρατιαστάς, όρῶ τε κιὰ οίδα.

88. Aufer biefen Siegern in heiligen Neutsampfen woren Bitlesulen von Individuen in dieser Zeit noch sehr sie ten; ihre Weihung sest immer gang besondere Berandsstungen voraus; das Ankour turc othocus war zurift eine saft spounk truch

Dies gift von ben Bilbern ber Mrgiver Aleobis und Biton in Delphi, Berod. 1, 31., gegen Dl. 50.; | bes Bathpflos von Polvfrates in Cames geweißt, &. 96. 91. 17, wenn nicht bie Worte: qua nibil videor effectius cognovisse, Bertacht erregten, bag im Beraon einem reigenden und lebenovell anogeführten Gribild fraterer Beit eine faliche Inidrift gegeben worben fei | ber Greibeitobelben Barmedies und Aristogeiton von Atben (Die erften machte Antener 67, 4., bie zweiten Rritias Dl. 75, 4. Bodb C. I. zr. p. 320. 340. Cta-delberg Graber, Bign. E. 33. Belder Rhein. Muf. zv. G. 472. M. Huuter, tab. 9. n. 4. [R. Rechette sur le torse du Belvedère p. 29. Suppl. au ental. des urtistes p. 204.|); ber Phofeijchen Beerfiihrer in tem furchtbaren Rriege gegen Die Theffaler, Werten bes Mriftomeben geg. Dl. 74. Pauf. x, 1, 4.; auch ben eidulore ber im Rriege gefallnen Gurften Cparta's, Berot. vt, 58. Sipponat Bilb (8. 82.) mar nichte weniger ale ein Chrenbilt. Bal. 8. 420, 1. Robler über bie Gbre ber Bilbianlen, Gdriften ber Minuchner Atabeunie Bb. vi. C. 67. Siet Cor. ber Berl. Atab. 1814. 15. Sift. Cl. C. 6. Both C. I. i. p. 18 sq. 872 sq. (gur Gigeifchen Inidrift).

## d. Mythologiiche Siguren ale Beibgeidente (uradipara).

<sup>80.</sup> Viel hansgere Neisgeschoft waren jest Siguren 1 ober auch ganze Gruppen, meilt von Erz, aus der Götterund Sereculage. Jur Erimerung an tie früher allgemeine 2Urt der Neisgeschafte (§. 78.) werden auch mitunte Statuen unter Dreifüße gestellt, die ihnen als Einfassung und Dach diem. Die Mythologie wird in diesen Neisgeschaften aften auf eine ganz ähnliche Neisge wie in der Kriff und von Aleshologie macht, um der Gegenwart eine höshere Bedeutung zu verseichen.

<sup>2.</sup> Tropfiffe in Amptla von Rallen u. Gifiadas mit Gettimen barunter, Panf, 114, 18. Bal. Amatibea 111. S. 30 f. Roch bie Brifgeichente für ben Perfertrieg n. bie Giege ber Siefl. Tvennme über Kartbage waren jum großen Theil Treififfe. Geb. S. 27.

3. Die Pholeer weihten, fur ben Gieg über Die Theffaler am Barnag, ben Dreifugrand bes Berafled: Leto, Artemie, Apellen auf ber einen Geite, Berafles, Athena gegenüber. Die 3bee babei war, Die Borteer ale Beidirmer bes Delphifden Dreifines barguftellen; Die Theffaler = Furften maren Berafliben, ihr Felbgeschrei Athena 3te= mia. Die Deifter maren Chiemis, Dipfles, Mmofface. Bereb. viti, 27. Pauf. x, 13, 4. vgl. x, 1, 4. - Gin Gieg Tarente über bie Pentetier wird burch eine Gruppe bes Quatas gefeiert, werin Taras und Phalanthes. Bani. x, 13, 5.

#### e. Tempelfenfpturen.

- 90. Muf eine abuliche Weife murten mythologische Gruppen für bie in Diefer Periote gewöhnlich geworbene Ausschmüdung ber Tempel burch Steinbildwerte, in ben Detopen, an bem Friefe, auf ben Biebeln und Afroterien, gewählt, indem auch bier Alles in Bezug gefest murbe auf Die Gott-2 beit, Die Weibenden, Die Umftande ber Weibung. 3mei Werte ber arditeftonifden Sculptur bezeichnen giemlich Die Grangen Diefer Periode, Die Gelinuntifden Metopenreliefs 3 und Die Meginetischen Giebelftatnen. Bon Diefen find Die letttern befontere geeignet, auch jene Runft in ter Babl und Behandlung bes mythologifden Gegenstantes beutlich gu maden.
  - 2. Die auf ber Burg ven Gelinns bei bem mittlern Tenmel im 3. 1823. von 28. Sarrie und Gam. Hugell entredten und gufammengefesten, in Palermo aufbewahrten, Detopen = Zafeln (4 %. 91/2 3. × 3 8. 61/2 3.) and Ralftuf fint mit Reliefe geichmückt, welche bemablt waren, und bie Runft nech gang in ibrer Rindbeit zeigen (etwa um Dl. 50. [eber 5-10 Dl. fruber]). a. Beratles naft (Die Lewenbant wohl von veraelbeter Brenge) Die Rertopen tragend. b. Berjens mit bem Sute (norg) bes Bermes (vgl. bie Mingen ven Menos, Mionnet Deser. Pl. 49, 3.) und ten Alngelichuben. Atbena im Beplod, Mednia mit tem Begaiod. Bedentend ipater ift bas eben baber ftammenbe Relief mit bem Biergeipann, fo wie bie Detopen-Reliefe ven bem mittlern Tempel ber Unterftabt, ebgleich biefe, welche eine einen Belben ober Biganten niederftegende Gottin, und ben Torjo eines fterbenten Rampfere zeigen, beienbers ber lette, in einem alterthumlid barten Stole gearbeitet find, ber etwa bem Enbe biefer Periebe angebort. Bgl. &. 119. Beibe Tempel batten nur an ber Ditfrente Meteren.

P. Pijani Memorie sulle opere di scultura in Sclimmte scoperte. Palermo 1823. B. Rlenge im Runftblatt 1824. N. 8. vgl. 92. 28. 39. 69. 78. 1825. 92. 45. 1826. 92. 98. "Ettigre Sunditor III. & 307 ff. Sculptured Metopes discovered amongst the rains of Selinus — dearr. by S. Angell and Th. Ernns, 1826. f. Çitterff Archit. ant. de la Sielle pl. 24. 25. 49. (3r. 'Qaştiranı') Doservazioni sulle natich. di Selinunte Illustr. del S. P. Pisani 1823. Monum. Etruschi Ser. vii. t. v. 5. % Fetrifo Spechen & 404 ff. 27. 1. (ml. 3f.) definunçan tens. ff. flength. 98. 98. 49. 49. 1829. p. 387. "Erünlich Voy. en Grèce II. p. 149. D. S. R. 27. 4, 24. 5. 25. 25. 27.

Bon ben Metopen bes Tempels von Baftinm (i. §. 80. 11, 4.), beren Stol ben Meginetischen Bildwerten verwandt, ift nur menig (Phriros auf bem Wibber) ju ertennen; Die ju Affos (§. 255, 2.)

find noch nicht binlanglich befannt.

3. Die Meginetiiden Bilbmerte, 1811, ben mebrern Deutschen, Danen und Englandern (Brontfieb, Roce, Coderell, Fofter, ren Saller, Linth, ven Stadelberg) gefunten, find pen Thors malbjen restaurirt und nach München (Gloptothet u. 55-78.) ges bracht worten. Gie bilbeten zwei einanter entiprechente Gruppen in ben Giebelfelbern bes Minerventempele (6. 80), wovon bie meftliche vollständiger, Die oftlichen Figuren aber großer und beffer gearbeitet find. Athena leitet bie Rampfe ber Meatiben ober Meginetifchen Selben gegen Eroja, im 28. ben Rampf um Patrofles Leidnam (nach Andern, mu Achillene, f. Welder, Rhein. Dl. 11, 1. G. 50.), in D. um Diffes, ber ale Streitgenon bes Beraffes gegen Laomebon ven ten Troem erichlagen wurde (val. Gott. G. M. 1832. G. 1139.). Berafles fiebt in D. unn Meafiten Telamon im Berbaltnin bes Bogenichnigen jum Gemerbemaffneten (vgl. Pinb. 1. v, 27., auch Gurip. Raf. Beratt. 158.), wie Tentres gu Mias in 28.; Coftim und Geftalt bee Beratles entipricht ber auf ben Thaffichen Mungen, Bie bie Megtiben bier Die Barbaren Miens ichlagen, und ibre Landeleute ans großer Roth retten, fo hatten fie nenerlich bei Galamis, bem Glauben nach, mitgefochten (Berod. vitt, 64. A.), und ihre Rach= tonmen, Die Megineten, gur Rettung von Bellas bas 3brige beigetras gen. Unf biefe Parallele [?] bentet bejonbere bas Perfifche Bogens idnigen : Coftum bes Paris, ber Leberhabit, Die gebogene Dinge u. Andred (Berod. 1, 71. v. 49. vii, 61.). Baje in altem Giel, wie Manier, Bewaffnung von Belben, barmter einer bem Baris febr abn= lich, D. Pourtales pl. 8, auch in Stadelberge Grabern Ef. 10. Darnad gehoren Die Gruppen ficher in Dl. 75 ff. [?]. Dem Marmor mar vergolbete Bronge angefügt (viele Locher laffen ben Plat von Baffenftniden erratben), auch Die Loden jum Theil and Drabt angefest. Spuren von garbe an Baffen, Rleitern, Mingapfeln, Bippen, nicht am Aleiiche. Die Auertnung ber Gruppen ift einfach und regelmäßig farchitetteniich : femmetriich]; vom Ctol ber Arbeit §. 92. Muf ben Afreterien ftanten weibliche Figuren in alterthumlicher Draperie und Saltung (Moren, Rifen, Reren?).

Bagner's Beristi ster bit ağın. Dilbe, mit builgajchisti Muno ven Öşfeling ven 1817. Ösir in Best fir Mackellen Ö. 111. Ö. 101. (ver für Gettlarung und Zeickeltimmung das Wieifte geleiftet). 1931. Getting, Anj. 1818. Özi. 115 fi.] Cederal Ş. 80. Munu. 11, c. Reat Morea 11, p. 467. Delrich Mandifea 1. Ö. 137 fi. Geleife Munfi n. Mitterlum 111. Ö. 116 fi. Z. M. A. Žī, 6—8. B. Chw. Leen Outlines of the Byjina Marbles. Liverpool 1829.

190\*. Burbig neben ben Statuen von Megina gu fteben find bie Reliefe bes alteren großen Denfmale von Xanthos in Lufien, bas nicht nach ber Ginnahme ber Ctabt burch Barvagos Dl. 58, 3, ungefahr bie Beit, in welcher jene eutstanden fein möchten, errichtet fein taun. Denn bei Diefer giengen alle Santbier bis auf Die abmefenden Familienväter unter (Herod. 1, 176.), und nachber ale Lufien tributpflichtig war und, bei eigner Bermaltung ber State und vermuthlich icon bamale einer Confoberation, boch einen Perfifchen Agenten in ber Sauptftabt Kanthos batte, murbe ein fo ansehnliches Grabmal gewiß teinem ber Unterworfnen erbaut. Much lagt bei aller Berfcbiebenbeit ber Figuren ber alterthumlich ftrenge, boch icon von Mumuth leis umfloffene Stol, Die bewundernsmurvige Ginfalt, 2Babrbeit und bereits ermorbene Giderheit und Teinheit ber Arbeit mit Wahrscheinlichfeit annehmen, bag bas Lyfifche Werf ungefähr in ber gleichen Beit entftanden fei, ale bas andre in Megina; ob que einbeimifder Coule ober unter bem Ginflug ber gur Beit bods berühmten Berffiatte von Chios ober ber Schüler bes Diponos und Stollis, bieß wird nie auszumachen fein. Muf biefer Stufe tann bie Runft, mie bas neuere Italien lebrt, auf ben verschiebenften Puntten, bei geringer Berbindung unter einander von innen beraus Die wunderbare Uebereinstimmung entwideln, morin mir biefe Lufifch - Griechifden Berte mit ben fonfiber befannten Griechifden Denfinalern erbliden. 2Bie weit ftebn binter biefem Denkmal bie Friesftude von Uffos zurück.

S. Auf felle vo, den wir bei eikerassschube Geweiterung ber Amplgeschicht euch bas Bestliche Altterfum verbanten, für bessich von kande gefammelte und bem Rationalmustum geischnike Tenfmalter bie eine feinberte gweis Geschieber errichtet ich, undate beite Entbedung auf seiner ersten Ricie 1888. The Nanthiam Marbles, their acquisition eet. I. 1843. Weitbung der Velletief; i. figlieten Journal

written during an excursion in Asia Minor L. 1839, p. 231 mid cine beffere in feinem Account of discoveries in Lycia L. 1841. p. 170, wiederholt in Gerbarde Ardaelegifder Zeitung 1843. 2f. 4. E. 49, noch febr berichtigt und verbenert. M. d. I. Iv. tv. 3., memit ju verbinden bie febr eindringende Beidreibung und Geflarung von C. Brann Ann. xvi, p. 133. Bull. 1845. p. 14 und im R. Abein. Mui. 1844. C. 481-490. vgl. Gerbard Ardael. Beit. 1845. C. 69. Das Grabmal ift, wie noch vier andre, meift in Lauthoe felbit acfunten, ein vierecter Thurm and Ralfftein in einem einzigen Stude auf einer Bafie, jo ban ber Gries über 20 %, bem Boben mar, über bem Gries ein ftarter Rarnieft mit Abacus barauf. Die Figuren find ungefahr wie am Gried bes Parthenon, 3 &. 6 3. bod, und vertheilt auf je brei meigen Marmorplatten auf jeber Geite; Die Dit= und Beftieite 8 %. 4 3., Die beiben andern etwas weniger lang. M. d. 1. tv. tr. 2. Muf ber weitlichen ale ber Bauptfeite ift ber Gries burch eine fleine Thureffnung, worüber eine fangente Rub, wie über einer abnliden (Fellows Asin M. p. 226.) ein Lowe ift, burchbrochen; Dieje Thure führt in eine achthalb fing bebe Rammer und ift febr unbequem um einzufteigen, wehl cher zum Sineinichieben eines Michentaftens ober von Spenden bestimmt. Dieje Ginrichtung bat Achulichs feit mit bem Grabe bes Apres S. 245. 2. Die Runft bingegen ericheint nicht uur im Gangen rein Griechijch, fonteru es treffen noch überraichenter einzelne Riauren überein, Die thronenten Gottinnen mit ber Leutethea Albani, von ber barum ein Abguß genommen und nes ben ber Grabfammer aufgestellt worben ift, nach bem Ungug überhanpt Die weiblichen Figuren mit ber ben Bagen besteigenben Gettin und ber gewappnete Mann mit bem Ariftien ber Stele in Athen (g. 96. n. 19.). Um jo auffallender ift bas Frembartige, Gigenthumliche in ben bargestellten Religionegebranchen, Gottern und beren Attributen. Die Compositionen ber vier Geiten find bentlich in einheitlichem 3mammenhang und engerm Begng unter einander. Anf ber Geite mit ber Grabeopferte find allerdinge Demeter und Rera, jene mit einer Batera, Die jungere Figur mit Granat = Frucht und Bluthe, nebft ben brei Boren ober Chariten, Die mittleren mit Granat = Apfel = und Blutbe, bie bintere mit einem Gi, mit großer Babricheinlichfeit zu erfennen; und ba auf ben brei andern Geiten bie Mitte eingenommen wird von brei threnenden Gottern, mit Staben, in weiten Mermelgemanbern und Manteln, zwei bartig, ber britte ohne Bart ohne junger gu fein, fo bringt fich ber Gebante an Die brei Bene von felbft auf (unr bag bann Befeiden nicht ans biefem Being berand auch mit ber Demeter ale Photalincos inebefentre ju verbinden ift). Dech wird tiefe In: nabme burch ein bem Baren am meiften abnliches Thier unter bem Etubl bes einen, einen Eriton ale Ornament unter ber Stubliebne und eine Granathlume in ber Sand bes aubern und Granatapfel in beiben . Santen bes britten nicht unterftutt. Diefen brei Gettern icheint eine Familie Beidente gn meiben, ber gebarnifchte Mann feinen Selm,

Brecen weit frührer Aunft und in anheren Sein am Kamtels ind in eine eine Zeife mit gwei Edwen dannt, underer Tebera ans einer gur Jeit der Neumer gedanten Maner, gum Teiel akseitler Leria p. 174. Seit als die and Stüde einen Kriefes dintilich dem von Mifels, ein War, ein hieße, ein War, ein hieße, ein Weber einen Hieße, greftlichen, ein laufender Sathen mit einem Wageln, wier geftligelte Ephiere von einem Grad mit einer Wegeln, wier geftligelte Ephiere wie einem Grad mit eine Amerika Phier von einem Grad mit eine Archen Phier von eine Inchere Archen in der Verfielen Bergeln (eben hie 173), mat Webern fellen noch in ber Verfielen Bergeln leben (p. 182). Ulefrigans find die Wemmennett des meine Verfielen Weinem am Kautelbeg von aberen Zeilken, Ziels, Zefmeis, Minara, Witera, Kadensule, hat der Frielens auf Studiese, von aberen Zeilken, Ziels, Zefmeis, Minara, Witera, Kadensule, hat der Frielens mit Zeichmungen und einige Teigkniste milgebacht.

## f. Stpl ber bilbenben Ruuft.

 Unmuth vertreten mußte, übergebn. Die biefer Richtung ans 3 gehörenten Bildwerfe nennt man "im aligriechischen Einler nigbrandlich immer ber Erwefische genannt wurde.

- 3. Rady Stindelmanu erfanute baš ridstige Serbälmijs biert Etole nech tentlider 2. Sami Notizie della scultura degli antichi e dei vari suoi stili (Sec. ed. 1824. — Centifi ren Zange. 2. 1816.). c. 2. dello stilo Etrusco. [Jerga Bassir. ii. p. 57. de Übel, p. 222, reu bem andy Er begridmente Rame firentific fermithet.]
- 92. Die Formen bes Rorpers find an biefen Bilbmer- 1 ten übermäßig mustulos; Gelente, Gebnen febr fart bervorgeboben, und eben baburd alle Umriffe bart und foneibent. Colde Barte wird in bobem Maage von Rallon, icon 2 weniger von Ranachos ausgefagt, aber auch bem Ctyl ber Uttifden Meifter um Dl. 75. noch zu fcarfe Mustelbezeichnung vorgeworfen. Indeß führte grate bicfe Strenge ber 3 Beidnung zu ber Naturmabrbeit, welche an ben Meginetifden Statuen, in ben meiften Studen, fo febr bewundert wird. - Mit Diefer Rraftigfeit ber Zeichnung verbinden fich ge- 4 wöhnlich furge und gedrungene Proportionen, obgleich auch ein übermäßiges in Die gange Bieben ber Figuren nicht felten, roch mehr in Dablereien ale Geulpturen, gefunden wird. -Die Bewegungen haben oft etwas Gewaltsames (mas burch 5 Die banfige Darftellung mythologifcher Rampffeenen febr begunftigt wird), aber auch bei großer Lebendigkeit immer eine gewiffe Steifheit, etwas Schroffes und Ediges.
- 2. Duriora et Tuscanicis proxima Callon atque Hegesias, Zuitifi. Inst. xt., 10. Canaché rigidiora quam ti mitentur veritatem, βic. Brut. 18, 70. Οδιε τὰ τῆς παλαιὰε ἰργασίας ἐστ Τίγραϊον αὐ τον ἀραί βερτίαν τον Λομούτης, ἀποσογράνει (αὐ-stricta) καὶ τετροδός καὶ σκελροὰ καὶ ἀκροβος ἀποτεπηνίνα ταὶ σχαμμαίς, Συίλια prace. het θ. Σταπτ. de clocut. § 14, faşt, br ditter rɨţereiifig Em [ci unyerichiöŋ, ober περευδραφίνος, tric bic alten ἀγληματε, bren τῆγες συστοίχ καὶ ἀχερότης.
- 3. An dem Argün et if dem Statuen verfeintet fich mit einer Antimenkricht, dei im Erfinauen verfeigt, mande Genetrentreit, wir das flante Angefen des Beniffmerpde, die eine Meterlang des mes Schuffmerpde, die eine Meterlang des mer cellus rectum, und die frije Germ und findt gekegner Anier. Wagner (§ 90.) S. 96. Gleiches Verleicht der Nauntrunt icheint der m. D. 64. anfigetifte Erreme de dyouene gebede zu padern, noch in

Entian's Beit (Bens Traged. 33.) ein Smidinm ber Erzgleger. Wiener Jahrb. xxxviii. S. 282.

- A. Auge Percertioner befonders in ben Seliunntiffen an Petepen (bern gleichung and bruch bas Beiteben, jeben Serpererbeil in mis glichfere Bereite greichen, bestimmt wird). Ju ben Reginerlichen Zatum sind bie Köpfe, bejenders ihm mehrt abeiten, gref, die Benflam, mid bereit, ber Lede verhallnimmafig fürz, die Schriffe für gegen bie Schiedeline, Wahre Seinjele fürzer Ferpertiemen, 960. 93. 4. 5. 6. 10. 12. 16. 19. 19. 18. 19. 19. 11. 2. 3. 6. 2beifgiele ber ichlanden § 96. 93. 20. 21. 23. 29.5f. 8. 90. 93. 4. 5. 3. and 9. 10.
- 1 93. 3ene alterspüntliche Zierlichfelt ober zeigt sich wen sander und regelmäßig gesättelten Gewänderen (voll. 5, 60, 1); 2 ven zierlich zeschochen oder brachferung gesoften und symmetrich angeredneten Paaren; dann in der eigene Halten der Finger, bei dem Unstellen von Ceretern, Etiken un del, an weiblichen Kiguren auch beim Aufarenen dange auf den Auftrag immer wiederschret; in dem sowendenen Gange auf den Auftrig siegen und zahlreichen anderen Cinzelbeiten. Berrwandter Att ist der Forder der Stepten und bestehen dange auf den Auftrig friegen und zahlreichen anderen Einzelbeiten. Berrwandter Att ist der Forderung von Parasillessens und der Eymmetrie bei der Eruppitung mehrerer Föguren.
  - 1. Ξ. §. 96. 9). 5. 6. 7. 13. 14. 16. 17. Minfer ben gefteilten mit gerfüsttent Zeungelensiberen, mit fier ber Gefcümsat ber geit für zierliche, falteneiche Gernandung in Unichtag gebracht werben, ber beienbere in Zeulen bereichte, mit fich im Uten mit ber Zeit bes Berilkes verler. Terryopógos, acquiso gyjuars λαμποοί. Des Verl Minervae Polinikis sodis p. 41.
  - 2. So bei den Ecgin. Schatten (auch au der pubes), 194. S. 96. 1. 7. 12. 14. 16. 17. Much beis faunut aus der Sitte bei fein neten nud vernehmeren Lebene damaliger Zeit, die beseinders au Zeiten berecht auf höß erfeilt. Miss der Uften, xxx, 528 F. Bedizur Hudior ihmenkeyteror. Alleydre ausgenerherpery, Rellum in, 35.
  - 3. S. N. 14, 15, 16, 17, 21. Primore digito in erectum pollicem residente adecitic man, Appulej, Met. 1v. p. 90. Bip. Wit bri Gingern legt man Tylerfaden, Velefrandy n. bgl. Aritheyb. Beiry 95. Perphyr. de abstin. 11, 15. Dvid F. 11, 573. Lactant. Inst. v. 19.
- 1 94. In der Bildung der Röpfe herrschen in der altgriechischen Runft gewisse Grundformen, welche, theils aus alter Unvolltommenheit der Runft, theils aus einer unschönen

Luffalfung nationaler Zing berverggangen, burd baufige Anwendung in berühnten Kunssifdulen ein beinaht sprifdes Anschner ist einaht sprifdes Anschner ist eine Staten, und baher auch bann nech beibeslaten wurden, als die Kunsl in der Bibung bes übrigen Körpers sohn sie den bei den fehr weit vergeschriten ner. Dazu gebören im Gan- 2 zen eine zurüstliegende Stirn, spige Nase, eingzgegener Mann mit empergerichteten Binsteln, slade langgregene Augen, hartes echges Kinn, slade Zanaen, bediffenter Deren.

- 1. Vultum ab antiquo rigore variare, mar Berbienft bes Polognot in ber Mahlerei. Plin. xxxv, 35.
- 2. Bigl. ben Apollon bes Kanachos §. 86. mit ben Megin. Statuen, u. §. 96. R. 5. 12. 13. 14. 16. nebft ben Mingen §. 98.
- 95. Das Gigentsimtliche bes Arginetischen Styls scheint ben Andeutungen bei ben alten Schristellern und bem Charafter ber erhaltenen Werte (§ 90, 3. u. 96. 29. 3.) jusolge, theils in firenger Jefthaltung bes Altertplimischen, beild in fehr genauer und emiger Nachadhmung ber Natur, somit (bem Ctammcharafter ber Deiter gemäß) in einer sehr gewissenschaften, der vonig freien Urt, die Runft zu treiben, bestandt zu haben.

Techno, vīş. loyusius o Alyusios, stanstul i Alyusiu n. 10. Asnī. 1, 42. 11, 30, 3. v11, 5. v11, 53, 5. x, 36, 3., netcher rās Arxasa vā āgyadvatu. 10 wie die Africas tara genan unterticktet, v11, 5. Şeichd: Africara āgya vois oppāphotas (13). 8. 8. Minn. 3. årdjadvātus.

## g. lleberrefte ber bilbenben Runft (D. M. R. Ef. 9-14.).

96. Die Refte bes altgriechtichen Sents befinmen zu bezeichnen ift bestwegen schwierig, weil, abgefehr von ben langen Befante bestielten in Errurien, auch in Griechenland zu allen Zeiten besonders Beihgeschonke für Tempel in einen abschulich frien und überzeitlichen Sell garabeitet worben find. Man wennt besem ber att fen vor er archaitische von Sell ben beiter absche bei fich Riche, von Erzbildern, außer analogen Werten in Crurien, nur eine sehr alterbundliche fleise Brongfigur erbalten,

- N. 1. Die Figur biente als Rufe eines Geräthe. Jusschift (C. 1. 16.). Flooring erre verfeben, if viel geracht 20 in Bernard Mon. Pelop. 11. p. 51. Collectio Antique, Mus. Nan. n. 29. 276. Die Rechtlicht bequesself the Maria Glara Melanges d'Antiq. p. 24. Pameita Cale. Pourtales pl. 13. p. 42.
- 2. Ein Meisterwert altpeloponnessiger Aunstignten ber Lampabepher §. 422. A. 7.
  - 3. Allgriechische Brenze in Tübingen, gegen 6 Joll boch, f. Grünerfein im Rumftel. 1835. A. 61, in anh bespacke gert. 8. Agei, inetisfer Stept, boch ist Geschichtspäge mehr untürkich, and folkaufere fügur. Des Amphinasses Födungen 4 Pambares nach Thierich; aber Toutlife ein Vapanelinsten, andreifend mit Anacheid mutübischen.
  - 4. Brongene Minerva von Bejangen, hieratifch, ter Ropf ichen, pieces de rapport von Gilber.
    - 5. Rentauren in Brengen &. 389. 9. 2.

Bon einer alten Runftarbeit in bemfelben Stoffe, gravirten Beidnungen, haben fich febr alterthumliche Urbeiten, und ein vortreffliches Deutmal aus ber Meginetischen Schule erhalten.

- 6. Graffito in Bronze, ein von zwei Loven zerfleischter hirich, in uraltem Stole. Ale Beitpiel vieler abnlichen Arbeiten im altern Oriechenland zu betrachten. Gerhard Ant. Bildwerfe Cent. I. Tf. 80, 1.
- 7. Gehr dunne Bronzeplatte unit getriebenen Figuren, febr alterthumlich, die Angen and Rügelden, funf Manner, vier Frauen; ich ertlate die Argenauten n. Lemnierinnen. Cab. Pourtales, Titelvign.
- S. Prougener Disens aus Megina, mit wei auf bas Pentathlen bezüglichen Figuren, einem Springer mit Springgerichten und einem Burffpieswerfer (mit benn dynelbarder ausbertoor), ben fehr naturten, fergfäliger Zeichnung. E. Belf, Ann. d. Inst. tr. p. 75. tv. B.

Die genauer befannt gewordenen Steinbilder bes alten Styls mochten fich, außer ben fcon §. 86. 90. erwähnten, nach ihrem Style, ungefahr fo ftellen laffen.

9. Abelle, Seleß, erth angelegt. Reß im Amithatt 1830. R. 12. Jahnfelt feitnere Sahne in Aben, Reß Kumith. 1830. R. 18. [Defin Quietreife i. S. 34. 81.], Ledden aus Stein, Alchein auf ben Eschlern, Bruft bell und breit, athetisch, etwas siegelichen ben linken Den Ledden wir der Beschlern Bruft bellem perioden beite fest genere und den Precht aller Cartalist eine Geschlern Bruft den bes Delisfen Jerischen beite letzteren zu und bleft zu Felinmen der Zechließen Jerischen beite letzteren zu und bleft zu Felinmen der Abenfelle Mitter auf der Abenfelle Mitter der Abenfelle M

minder wichtig bie Statue ber figenden Athena auf ber Altrepolis, Al. Schöll Tf. 1., womit eine fleinere auch auf ber Altrepolis ergangend gusammentrifft. Agl. Bull. 1842. p. 186.]

10. Statten am heiligen Wege ber Brauchten. Ungeachtet ber bechften Simplicität und Rebbeit reichen fie nach ben Inideiften ift Dinip. 80. Ionian Ant. T. 1. n. Unst. Manalthea III. C. 40. C. 1. n. 39. und p. xxvi.

11. Pallas ter Billa Albani. Bindelm. Mon. Ined. P. I. p. 18. n. 17. Werte vu. If. 4.

12. Penelepe im Miniem Pio-Clementium, und Chiaramenti, befannt gemacht von Thierich Aunfthlatt 1824. Zt. 68 ff., Grechen Z. 426. und R. Rochette Mon. In. pl. 32, 1. 33, 3. bgl. p. 102. 420.

13. Ereburt Pallas (n. 150.). Fir mogdali, Plackfillung, eine beführten Schiftist um Beng am ir den Sanatenanisch Alperie (über èm Pictis tragic, princ. p. 192., bre Berf. Minerrae Poliais aedis p. 26.). 20a Melici, nedase ben hinningstichten Gignet unfampf barfelt, ift mit gutum Gumbe im terrefllemunted negeleiten. Augusteum 9. 10. Petrigere führentungen G. 57. Schem, Mundtea II. e. 207. Merer 6 686.6. 27. 5.

14. herenlaufiche Pallas in hieratifchem Stol, vergolbet und bemahlt. Millingen Un. Mon. Ser. 1. pl. 7. p. 13. egl. §. 368, 5.

15. Arteuis ans Pempeji in abnlichem, fich gu Etrustischen Geichmaft neigenbem Stof, aus Marmer nut bemablt, 4 Palmen boch. Windelm B. v. C. 20. 44. 200. M. Borbon. 11. tv. 8. vgl. § 363.

16. Unter ben archaiftischen Apollobilbern ift besonders merlmurbig ein Apollon (Agrecos von Argos?) im Mus. Chiaramonti, Gerbard Ant. Bildwerfe 1. Tf. 11.

Die Reliefs in Stein konnen etwa fo gestellt werben (webei integ gu bemerken, bag nur wenige sicher ber Zeit zugeeignet werben konnen, beren Runft sie ungefähr barstellen). 18. Caunetralfige Meliri, mit Mannenmen, Talfigbeio, Ogries. Wen einem nichterlichen Gige nach Chafelterg, Ann. el. inst. 1. p. 220. Mach T. 70. (tregen bet 2f. C. 1. n. 40. Clarar Melangen p. 19.), aber in iche alter Melin generatier. Tächfebrich n. Schem's Seunst auf Mattlen S. 17, Tr. 1. Milliagen Un. Mon. Ser. 11. pl. 1. Minale thea 111. Z. 35. Clarar M. de Sculpt. pl. 116. Ngd. Wölfer's Machais Z. 171.

19. Cegen. Meifel der Leufelben; eine Monter, die ift Rübciner indermöhrende Geltfeit (worsprogegos och) darteinut, 21üert indermöhrende Geltfeit (worsprogegos och) darteinut, 21üert (m. 23. n. 17. a. 28.4), Amerika Am. d. hat. 11. p. 21.7. (Gerbutt der Bern.). [Die Erle der Mitjiken, iegen Ingeneralisen, tett,
inferen Mit eines Macathenumades, mit Tymen von Garche, tett,
inferen in Jegensche Matterbeumades, mit Tymen von Garche,
ifte Sild eine Macathenumades, mit Tymen von Garche,
ift eine Macathenumades, mit Tymen von Garche,
ift eine Macathenum Mitterlein,
ift eine State in der Mitterlein,
ift in der Mit

20. Dreifu frau f. Gin geithg gebilerte Eugle (§ 82)

21mm. 3.), webricheinisch eit Selbeumg von Arrechen wird gefennach, 89. bei m. Selveb. 30chen. Mithen irete fallige. Die Basis zu Dreiben n. 90.
(August. 5 – 7.) läßt fich un beihen ertfäten als Unteriag tries Dreit liefer, der in einem arzub Augunabörzos als Percis gewennen. Buf denfelte Erdjanal führen gurich bie Beiteit bei Parianti Mon. Pelop. 1.
p. 114. (aus Stermlat) Mon. den M. Nipol. 11, pl. 35. (im E. n. 168. Clarae pl. 119.); 3-esga 11. tr. 66. (Sälla Milbani). Mir alten Udafragmanilen wirde der Gegenülan feben freier um le ferndiger behandelt.
Byl. beinabes fr. Pasigue im Beitiger's Michael. um Stung 1. G. 125-ka
jul einem einigan: is am die um in einem Beleit, am einem Alleit,
im Gelin, Berein der Miterhumefrenube, Benn 1845. vm. 2. 94, we
de Wen. nijmannscapiellt fünd, zu berein noch andere füngermennen.

21. Berichmung des Geralies, tem Alfrema (die Gettleit kem Geres) veransischeitt, Alffarma (?) felgt, mit ber Gettnet en Delphi, auf die Germes und die Charlie als Friedenis und Friedenis der Friedenis und Friedenis der Friedenis und Friede

And E. Brann nimmt bie Vorstellung für bechzeitlich, aber als her. u. Hebe, in feinem Tages E. 10, u. D. Jahn fitmunt ihm bei Archael. Ansi. E. 108. 110 — 113.]

- 22. Mar der 3 wölfgötter am Bild Bergfeie im Leuwer n. 378., ein treffijdes Bert, erd gehade im bierem fleißig gaere beitet. Unterhold der Besölgieter die Schriften, Seren und Wieren mit Schriften der Andelfung er baguige Schäuse der der Perfülfentätten, um El. 63. Wiccenti Man. Gabini tr. ngg. a. b. c. Bindfittatten, um El. 63. Wiccenti Man. Gabini tr. ngg. a. b. c. Bindfittatten, um El. 63. Wiccenti Man. Gabini tr. ngg. a. b. c. Bindfittatten, um El. 64. Wiccenti Man. Gabini tr. ng. 65. Clara p. 173. 174. Hehnliche Sulamannenitellungen: bas Gapitel, Butted mit gwelf Göttern. 22. mt. 21. d. Ele ara tonda res Gapitels mit Appell, Mittenis, Sermes, M. Cap. vv. th. 50. Sindfitten. 29. mt. 21. 5. Gine ambre aus dem Mil. Gabacteppi's mit Sens, Mittena, Spra. 284der's Zeitigfer. 11. 12. e. 3. mt. 21. 12. Gine ambre aus
- 23. Anathenen für Siege in mußichen Spielen, im jeftlichen istendischen Zehre. Appellen, behanft Sechricht erne Rete und Rittenis, als Pytelficher Rithardhager, nach dem Ciege flibirend; eine Sieghgleiten einschenftend. Ziega Bassir. nr. ts. 99.; Mon. du M. Napol. vv. pl. 7, 9, 10. (Starze pl. 120, 122.); Marbles of the Brit. M. 11, pl. 13.; Beaganett aus derr Gliginischen Zammtlung im Prit. 201. R. vr. 103.; ans Gapri eis Apartana tur. 4. 2018 Friterestrierung in Zert. 201. R. vr. 103.; ans Gapri eis Apartana tv. 4. 2018 Friterestrierung in Zert. etta, Brit. M. n. 18. 2018 Eine neutri Erneit gerift (wiedlate) und ungleich mit bem Pytelften er und tr. Zührte greift (wiedlate) und ungleich mit bem Pytelften in ber M. foliaß (zwiez.) Mon. du M. Napol. 1v. pl. 8.; gang uie bas Zamisfen Greiftle bes Zuthellee im Typelfens Gehüm. Rypulej, Florid., p. 128. Bip. Manfrent. 29, 43. 28.d. Spielfer, Ann. d. Inst. v. p. 14.7, [8.361, 4.3].
- 24. Eigserfer für Alfena Pfellaß, bie man an ber bünehen Gebange, önsope, önge, bettig erlemt, in meteren Melfeiß, bie mit einer ubst feltnen Anderema her unfrünglichen Bekendung. An Gescheifen von Artegera angefrache unren. Mon die Anna 175. Anna 186. Ann

Den Uebergang bes altgriechischen Styls zu bem vollendeten ber folgenden Periode konnen besonders folgende Reliefs anschaulicher ju machen bienen.

25. Berafles auf ber Sindin fnicent (marra rerguid,). Combe

Marbles of the Brit. M. 11, pl. 7. Specimens pl. 11. Die Estellung klieb auch in ber ipätern Runf fast dierliet; I. Anthol. Pal. 11. pp. 653. Plan. 96. (Die ibseu in Penprej griundrus Gruppe, edirt von Osael. Y Anthol. Runger, Rengel 1805. 4 mid in 12 mil 1807. die 18. 1. 19. nit einer Salitsken und Naturner, Annali von P. p. 175. ben 69. Seti.]

26. Kafter als Reffebandiger mit bem Kafterifden hinde, aus ber Tiburtinifden Billa bes habrian. Combe 11. pl. 6. Specimens pl. 14.

27. Feftzug eines Catpr und breier Manaben in alter Feiers lichleit, Buichrift: Καλλιμαχος έποιει. M. Cap. Iv. tb. 43.

28. Grabfreiler mit ber feigur bet Gefterbennt (als 7900.) an einen Zula grüßt, einen Durbt eine Specieter einfende, bit Teftennens. Glarte Travels zu. p. 148. Debreil Tour z. p. 243. Erb Studie ihr bei Figur eine Reliefs im Recept, von bem Der der Gerb Studie ihr bei Figur eine Reliefs im Recept, von bem Im fürger bei eines Mende ihr des Benern getreunt; mr fürger bei eines Mende geber aber aptenum mr fürger bei Erder, um bei einem um Spankelert Stagenen Delgrißt (Zwardon) als Zeicher ber Gemandit. M. Mechet Mon. In. z. pl. 63. p. 231. Debptem in bem Dem Briges and mad Beleder (mie mad M. ach dette mit bem Lem Latal. det Mus. Borbon.) Mehn. Mul. 111, 4. Z. 611. [ness interfent und Arthum ist. Mus. Borbon.) Mehn. Nr. 10.

Auch in Terracotta find Arbeiten bes hieratischen Styls viel gewöhnlicher, als unbezweifelt achte Werfe biefer Periode.

20. Acht alterthimfich find bie auf Melos gefundenn Melicfiquern, obne Unterlage, wahricheinlich ven einem Betiefchichte, heriens als Gieger ber Chimara barfeilend. Millingen Un. Mon. Ser. 11. pl. 2. 3. [Auch Allfäes und Carphe, im Britisfich Brui, nech unterlit.]

30. Zerracettatelief von Negina, bie Sporeboreifche Urtemis mit Groß auf einem Greifenwagen fahrend. Welder, Mon. In. d. Inst. Iv. 18b. Ann. II. p. 65.

## Stein: und Stempelichneibefunft.

1 97. Alls geringere und unbeachetere Jweige ber Phaftel, in bie erft frat des Seche aus ben Damytälten sich verkreitet, erhob sich allmäßig bie Runft, Geessteine zu graviern, und bie, Münglempel zu fleden. Beide bienen gunächt 2 ben Jweden ber Destonneit und best Berthert. Die Ericht sich eine foneibe fun fleges für Eiegelringe, ofparzödes, beren Berthert und ber Berthert gewechtliche Bertheat der Berthert gewechtliche Bertheat der Berthert gewechtliche Bertheat der Bertheat gewechtliche Bertheat der Bertheat gewechtliche Bertheat der Bertheat gewechtliche Berth

von Borrathen und Schagen noch febr veruncher wurde, aber eben so gut durch metallne is bölgerne) Personie mit berbeitungssosen Sennzeichen befriedigt wurde. Doch entwickler isch hohen sehr eine Betriet in harten und eben Seinien, nach bem Bergange ber Phomitisch Babglonischen Ertinschnicher (§ 238. 240.) aus einem roben Ginschnecher runder Hohlungen us bergräftiger Eingrabung ber gangen Tiguren in alterthumlich strengen Erste.

- 2. Bon ben Berfiggin ber roqueta Wettiger Aunflumble, C. 272. n. ienit. Idere it is dien Eigsching am Mend Imig. Gapito fri Marreb. Sat. vvi. 13. Win. xxxvii. 4. Ben ben die rodgestreit, Genrifderes (felletis seitlig am venumithisigem Gelg grundften, skrife ben machten, skrife ben machten Bender, skrife ben skrife skrife ben skrife
- 98. Das geprägte Gilbergelb war icon burch 1 ben Argeirfehren König Phetbon, um Dimme, 8., and bie Etelle bei frühern Stabgelbes gerteten, Megina bie erfte Dificin bes Müngerägens geworben. Mer lange begnigte man gid mit ben einfachften Jichen und ben convoren Borbericht mit ber einfachften Jichen und ben convoren Borberichten ter Müngen, mit rob angedeuteten Schültröten (auf Negina), Schilten (im Boetien), Bienen (Ephfols) u. bgl.; auf bem flachen Mevers blieb ber Ginbrud eines bie Münge

D. Muller's Archaologie, 3te Muflage.

beim Prägen seifhalenden Versprungs (quadratum incusum).

3 Gril in dieser Periode treten Getterfehre und vollfländige Jigmen ein, nud die verlieften Zelter der Reverse stüllen sich allmaßtig mit immer tunstreidern Darfelungen; es entwicklen sich verspieckene Schulen kere Müngerägung, wie in dem handlerisstigtig, aber ohne Jiersichteit gegeschenten numis incusis (mit erhobenen uns gugleich versieften Kiguren) Untertäusling, und den jehr schule und felinfeit miguren) Untertäusling, und den jehr schul und felinfeit gegeschen der Münger Mackennien und Challiesten.

- 1. Ueber Pheidon und ben alten Aeginetifchen Mingfuß bes Bi. Aeginet. p. 51. 88. [Bedbe Metrolegie G. 76.]
- 2. Die unsteuntschen zeldem Megina's in Miemet's Linpreintes n. 616 ff.) geben gewiß iehr bech binauf. Nabe temmen manche Kerintbiide mit dem Pegaied und Reppa, und Led i iche mit dem Echilte. Leregem über mehrere im Greßberg, Beien gel, melle Grich. Müngen, 22. 1834.
- 3. Auf ten Mttifden Dl. tritt an bie Stelle bes reben Bergeneione (vgl. Confinero Voy. d. la Maced. 11. p. 119. pl. 4.) ber Minerventepf mit bem alterthumlich bigarren Prefil (Miennet Deser. pl. 41. 50. 54. Empr. 603. 4. 5.) und ber Gule auf bem Reverie, welcher Topne fich febr lange erhalt. Mangen von Athen im taifert. Mingcabinet, Wiener Jahrb. 1838. LXXXII. G. 28. - Die nu mi incusi (vgl. Stieglig Archael. Unterhaltungen m. G. 54.) von Grbarie, Girie, Pojeitonia, Pantojia, Tarae, Rautonia, Rroton, Metapont, Porceis reichen eine ven Dl. 60. bis 80. (Gobaris gerftert 67, 3. Porceis gegrundet 77, 2. Giris erobert g. 50., aber Giriten eriftirten fort). Miennet Deser, pl. 58-60. Micali Italia tv. 58. 60. Millin Mag. encycl. 1814. T. 11. p. 327. - Mins gen bon Rhegion und Deffana mit bem Safen n. Maulthiergespann (Mionnet pl. 61, 5. Combe M. Brit. tb. 3, 27.) find and Anarilas Beit (70-76.), Mriftet, bei Bellin v, 12, 75 ; andre ven Meffana haben bie Topen ber Camier, bie fich (70, 4.) bort niebergelaffen batten. Gett. (9. 21. 1830. C. 380. Bierlich gearbeitete afte D. ven Gpratus, Gela. [Mingen mit bem Repf bes Thes ren, mabricheinlich um Dl. 77., Bifcenti leonoge. Gr. 2. p. 16 ff. - In ftrenger, aber febr vortrefflicher Annitweife find bie Dt. von Alexander 1. (Dl. 70 bis 79.), Die ven ben Bifalten nachgeabmt wurden; febr gierlich ericbeint ber alte Ctel auf ben DR. von Mfanthos, and von Mente. Lowe n. Stier auf Dt. von Afanthos, erflart and Herod. vit, 125. von Pinter p. 20. Aber ber Lowe greift bort umr bie Ramele an. Die Thafifden Dt. (OA) mit bem bie Rompbe umarmenten Gater (auf antern, mabrideinlich eben baber, verfolgt ber Gator bie Rompbe) zeigen bie Aunft von rober

Sariestur (194. §. 75 ) 31 sierlicher Auskilkung fericheriteit. 30 stein Wegkenien und Derteeltes in terifelen Coggenft füh jene und andere alterstümficher M. in barbarisher abrift nachgabant werken (mit inten Actuain faut ter Sainer). Miennet Deser, ph. 40. 40. 50. Suppl. 11. p. 545. 11. pl. 6. 8. Cataleien Recueil de Méd. p. 76. Ceminere Voy. dans la Macéd. T. r. pl. 6. 7. gl. 62tt. (9. gl. 62tt. (9. gl. 1833. S. 1270. — Sefen taltribmitch jind et and beindere die Tolerappern und Mentita auf den allen ein Bin et en Alfanstien. Den Phofan, Allgamena, Samond, Samuriafe, Sugifer. (D. 1852) fein ein Bereite der ein den Bereite der ein bei der ein der eine Bereite der eine der eine Bereite der ein

#### 4. Mahlerei.

- 99. Die Mablerfunft macht in tiefer Beriobe, burch t Rimon von Rleona und Andre, befonders in perfpettivifcher Muffaffung ber Gegenftanbe, Diejenigen Fortidritte, welche fie in ben Stand fegen, gleich beim Beginn ber nachften in großer Bollfommenbeit aufzutreten. Befdrantter in ihren 2 Mitteln bleibt bie Bafenmablerei, welche von ihren beiben Metropolen, Korinth und Athen, fich nach Sieilien und Stalien verbreitet, fo bag namentlich bie Fabriten bei ben Chalfibifden Griechen in Unteritalien in Gegenftanben und Formen Uttifche Mufter jum Grunde legen. In Der jest 3 porberrichenden Gattung mit fcmargen Figuren auf rothgelbem Thon geigen fich alle Gigenthumlichfeiten bes alten Stole: übermäßig bervortretende Sanvimusteln und Gelente, feif anliegende ober regelmäßig gefaltete Bewanter, fteife Saltung ober fchroffe Bewegungen bes Rorpers - babei aber, bervorgerufen burch bie Leichtigfeit tiefer Runftubung, gar mannigfaltige, einzelnen Fabriforten angeborente Manieren, oft mit abfichtlichem Streben nach bem Bigarren.
- 1. Rime n ven Ricend, Plin, xxxx, 34. Mr. V. H. vii, 8. (kagam bei Gimentee, Anthol. Pal. xx, 758., and weel Np. T. it. p. 648., Missor zu ichreiben ift) | bet die Grindrung des Gimarcs & 74. anskillter), erführt eratgerapha, obliquus imagines, b. fichzig Chingisten ven der Grist, ven eben, unten; und regt eine genauere Musführung des Körpers und der Craperic an. 6°

Ein greife Mil war bas een bem Maumeifter Maubrefles in beperkan greeflet, ist Erflie ihrer but Beprese mu Darries liebergang (Fred. 11. 88.). Gemalte in Peela gagen Dl. 60. Gereb. 1, 164. Minnen, een Spipenar Dl. 60. ernschnt, mablt Trieren. [Aglaephen in Ibases, Peshynets und Rriftephens Bater und Mreifter.]

- 2. Sier muß bie Frage ermabut werben, ob bie große Maffe ber Bafen von Bolei (von beren Anffindung §. 257.), Die etwa and ber Beit von Dipmp. 65 bis 95. ftammt, und burch Gegenftante und Juidriften entidieden auf Athen gurudweist, von Attifchen Coloniften ober Metoten in Bolei gearbeitet, ober burch ben Sandel von Athen ober einer Chaltibiiden Colonie Athene getommen ift. 23. Millin= gen, Transact, of the R. Soc. of Literat. 11, 1. p. 76. Gerbard Rapporto int. i Vasi Volcenti, Ann. d. Inst. 111, p. 1. (Mon. tv. 26. 27.). Welder Rhein. D. für Philel. 1, 11. G. 301. (für bie erftre Unficht, welchem Gerbard beiftimmt, Bull. 1834. p. 76.) - 9t. Rodette Journ. des Sav. 1831. Fevr. Mars. Der Berf. in Comment. Soc. Gotting. vit. p. 77. (fur bie zweite fo wie Bunfen Annuli vi. p. 40. R. Rochette taf. p. 285., Journ. des Sav. 1837. p. 486. für Importation. Gerhard giebt Die Terrbeniiche Gattuna ale folde auf, Ann. ix. p. 136., ertlart fich aber fur Die Gutitebung in Stalien p. 140.). Bgl. im Folgenden R. 13. Bon ber Rachbilbung Athenijder Bafenmablereien in tem Chalfitifden Rela bat Bodb, Procem. lect. hiem. 1831., ein merfmurbiges Beimiel aus Licht acftellt.
- 3. Unter ber großen Menge alterthömficher Befineilber wöhlene wir bie einige fehrberes interfenne, neufek ern perfeichenn perfeicheren perfeicheren perfeicheren perfeicheren perfeicheren perfeicheren geben gesten gesteine gestei

Let, mit verichiektenen zwamischen mit Reis Weit-Austein, ande einem stückarfangen, am Belei (Gerbart) Ann. d. Inst. in, 2019. Mimbrisch eb. v. p. 64. Mon. 21. 22.), so wie einige in Geng-Griechendung grundene (die Rostlerisch im Bereich, sei Gerbart dem Mithe. 1. 27. 5—71; seruse orgewer wur b. Stadelle, 27. 25., das einigte Beitpiel aus Bilten; schauer Eufe der Abeleich, mit fluren fielen Grünere Weit der Machecei, mit funzen fielen Grünere Weit der Machecei, der der nicht geführ der einem Ethemischen Derfing. Die Laubergische mit Wein, der merchaften allerthimüsche ein Laschen (1. 37. 3-4; spl. "Bauerla M. Bartoldiaus p. 65 auf.). Liefer die Bekümmung beiere Wafen Pründlich Transact. of the R. Soc. II, t. p. 102.

2. Baie mit der Etfegung des Minetaur, in aftertsmitch feiter Gelte, die weißliche Giggern mit faltenfelne bungegitteten Gewährten. Wert des Teyfers Safetbas; in Seitlien gefunden: aber ausfichenfild aus Minister Codinel, d. der Gegennahm auf einer Attiisen Baie, dei Mr. Bungen, gade estwie dargeftelt ift. Am geausgelte bei Missieneuren fantoderein pl. 38.

3. Geburt ber Pallas, in fehr abnlichem Sinle, wie die vorige Baie. And Bolei, wo febr viele ber Art. Micali Aut. popoli Italiani, Monum. tv. 80, 2. [Gerbard Anderlei, Baien 1. Ff. 1-4.]

4. Baie mit ber Gerigab eines Heres Annipsatas, Preis fit einen Eig mit bem Rempferde, aus einem Grafe bei Capua, mit Lerisforn Justierlien. Zefe sommetrisse Anerbumg der Tignten. Sancarelle Antiqe, Etr. Gr. et Rom. 1. pl. 1 – 4. Mäisenneue latterd. pl. 27.

5. hermes mit ben brei Geftinnen gu Paris eilend, wie auf bem Raften bes Appfeles. Pant. v. 19, 1. Archulich wir bie vorige Baie; parallele Richtung ber Glieber; ergelmäßig gefaltete Geiranber, ichlante Preportienen. Millingen Coll. de Coghill pl. 34.

6. herafles mit der Lewenhant, aber jugleich einem Bobiichen Schilde, in gewaltigem Auferunge gegen Artined (ogl. das Bild am Annoll. Boren, Bang, etc. 18.) bei Millingen Un. Mon. S. t. pl. 38.

7. Achiltens, ber ben erlegten hetter (in rieiger Gestalt) binter Bagen ichlepet, öfter auf Steilichen Safen, bei M. Nochette Mon. In. t. pl. 17. 18. Mir einer abnifchen in Gaminn ist bei fleine gefügelte Selbenfigur als Gibelen bes Patrolles bezeichnet. M. Nochette p. 220.

 Médick br. Griphele von Umphiarach umb Ubrajach, 3pred Gruppen and innet Georgiachighen Usale. Zoeteil Illustrazioni di un vaso Italo-Greco. N. 1811. 4. [Willinger Peint. de Vases pl. 20. 21. Sch 28fe. D. M. M. Detatta. 1. 27. 19. 98. Wintervisi im Bullett. Napol. 11. p. 122. 111. p. 48. 52. D. Jahn Urchiel. 2117. Z. 139 f.]

9. Mennon von Achillens erlegt und von Cos entführt, zwei Bentyen einer Agrigentinifden Lafe (aber mit Attifcher Anichrit), von fraftiger und ansgesildeter Zeichnung.
pl. 4. 5.

- 10. Phytrhes, welcher ver Aliens Manen, am Mitacz ces depundrătiden Meclan, den Heinen Mitwana tödet, anf einer Laje von Belei. Mon. d. Inst., 34. vgl. Ambretif Ann. 11. p. 361., lem Heinen Treifes, Ann. v. p. 251—54., D. Jahn Achepes und Treifes & Ann. v.
- 11. Athena, femulich an Deim mid Lange, jur Richten bes gens, mit bem Mige, figend; vor ihmen zwei horen, binter bem Gige Gremes und Diempies, in ansgelibteten alten Erte, wie er in Bolei verberricht. In Farben (mit aufgefetten Roth u. Wess) verwir bei Michil ir. 81.
- 22. Diontifes auf bem Schiffe ber Tertheniffem Geräntber (eine gestleriche und grefartige Cempsfitten), auf einer Schale von Bolei, im Junern. Am änferm Raude Känptfe um zwei gefallene gesten Inghienni G. Omerica tv. 259. 260., [Gerbard Anderlef, Bafen 1. 27, 49.]
- 13. Alfemisse Jungfranen, welste bas bräuffise Bad and ber Smaline Kallirtee (KAAI) FA FENE, ils Skallisse gerp; ishe pfen, and Belei. Brendiged A brief deser. of thirty-two anc. Greek Vases. n. 27. Byl. bir Godycit Basen für Lösppiles n. Mycobn, sei Byr. Unstam Muses Etrusque n. 1347. 1348.
- 14. Gine Senne ted Sandels, Partauf von Wolfe (Clipsion), unter Aufführ eines Manifitats, mit Deriffen, Suderfitte (Segeri-læs), auf einer Lafe and Etturien, in einem bigarren, nicht Attliffen, Sent. Mon. d. Inst. 47. Ann. v. p. 56. Wilself tr. 97. Chop Durand n. 422. Paneffa Bilber amilfen Lefen Teff. 3. Ingiriran Vasi fitt tav. 250.]

# Dritte Periode.

Bon Dinmp. 80 bis 111. (460-336 v. Chr.)

Ben Perittes bis auf Mleranber.

- 1. Die Ereigniffe und ber Beift ber Beit in Beziehung auf Die Runft.
- 100. Die Perfertrige weden in Griedenland das schlieder merthe Senweigfrein er Rationaltraft. Alben, durch bei 2 Etammart seiner Beweigner gang gerigner, Mittelpunst der Griedischen Bilbung zu werden, bemächtigt sich er in den Umständen gegedene Susseinstiel mit großem Grischief, wo- durch es schliede zu einer Sobe der Macht gelangt, wie sie mur se eine Easte bessein.
- 2. Die Attifer haben mit ihren Stammgenoffen, ben Joniem Mifens, bas Empfangliche, Lebendige, Renermagnischtig gemein, aber ereinden Lamit eine Energie, die beet frish verichrennben. To doar orthogor, to deerde.
- 3. Ten Beginn tob bebern Imifanmag in Alfen jest hereb. 7. 81. ifen Dehm, 07. 4. Eemiteleles Velterbeifchig in ier beren ren vendung bei Silkers een Laurien für die fletet g. 73. Schlacht ven Salamis 75. 1. Die Sogammie ber Girchen, die unter Disting garcein waren, für den Kerigertig fenunt an Alfen, mahr keinlich 77. 1. A thijfiebes disige Schapmag, das Schappan auf Lefes; die Summe der jährlichen Arthur, gogon, 460 Aalente (phater 600 mit 2000). Perillet sertigt den Schap and Alfens, 73. Die Buntesgemein nerden von da an meift Unterthauen, der Bunte Schödig Canalischa. Die Schöfte Camme der Schapes er Sun Refer, Kriege war 19700 Talente, de jährliche Ginnahme damale gegen 1000. Behd; Standstands h. D. 42. 47, 465.
- 101. Der große Reichthum, welcher Athen in biefer 1 Zeit zufloß und nur zum geringsten Theile von bem lässig betriebenen Kriege mit Persien verzehrt wurde, wird im Ansange besonders zur Befestigung Athens verwandt; banu 2

aber jur großartigften Aussichmudung ber Stadt mit Tempeln und Bauwerten für Die Spiele.

- 2. Das Theisen wird unter Minen Dl. 77, 4. kegemen. Ger Dl. 80, 3. tagan bie Michern auf geneinisme Ernmerumg ber von den Berlem geftierten Keilighfinner au; mub im Utilst meeden und bieft Beit wiele Zeupel gedamt. Bartheun Dl. 85, 3. bellendet. Prepyläen Dl. 85, 4. bie 87, 1. gebaut. Das fleinerne Arsatte wied (neth er breiser est logue) 700, 1. kegemen, aber in den Gerten erfüglich erführen der Michernagerendlung (100—112), vollendet. Die Philipanaltische Salle wird zur Gemöldegallete, Hozakly, einger eiget, unt 19, 3. Das Derbeit den unt Perifles, für bir Phamleton, vor 84, 1. E. des Berf. Commentant. die Philia 1, § 5. Die Steffen beier Wecksuber weren bestundet, die Physika felfene (neft allem was dazu gebört) 2012 Zaleute (Darpetratien) = 2,766,500 Ml., wegen Zielen Zieler der Zühreb. 1, 31. micht anget.
- 1 102. Indem sich an diesen Bauwerken ein Kunstgeist entsattere, ver Wasselfa mit Manuth auf bie glädflichtig geseig vereinigt: erreicht bie bilbende Kuust, umf den freien und lebendigen Geist des demokratischen Uchens von allen Fessel alterschmischer Ereisspiet gleder, und von bem gespartigen nud gewaltigen Sinne der Peristeissgen geit durch, dem The Barber und bei erreissen Geschendungt. Iroch sind, dem Gbaratter der ältern Hellenen gemäß, noch immer rubige Bairve und eine leidenschiede Stille der Gete das Sepräge der bewunderten Jaupwerfer der Jett. Der Geist ber Utspenischen Kunst macht sich sich ein er den fehret ichgeisch auch im Pelegonmen, namenstich unter den dem Toder und industriessen, die Kunst in großer Bollfommendert archte vor
  - 3. Alhenische Ründler arbeiten gegen Dl. 83. (De Phidia 1, 14.) für ben Delphichen Tempel in. Abein. Mus 1. S. 18.], und bir Phiblassische Schule ichmidte um Dl. 86. Dimpis und Gilis mit Bildwerten. — Urber Arges Zuftand bes Berf. Dorier 11, S. 143.

103. Der Peloponnefifche Rrieg, von Dipung. 87, 1 1 ex. bis 93, 4., vernichtet erftene Athens Reichtbum burch tie bas Daag ber Ginfunfte überwiegenden Rriegefoften, und gerreißt gugleich bas Bant ber Atbenifden Runftlericule mit ben Peloponnefifchen und andern. Tiefer greift bie innre 2 Beranberung, welche im Peloponnefifchen Rriege eintrat, nicht ohne bedeutende Mitwirfung ber großen Seuche (Dl. 87, 3.), Die bas mannhafte Gefchlecht ber alten Athener hinmegraffte, und ein folechteres gurudlieg. Ginnlichfeit und Leibenfchaft. 3 lichfeit auf ber einen Geite, und eine forbiftifche Bilbung bes Berftanbes und ber Rebe auf ber anbern, treten an bie Stelle ber feften und burch fichre Gefühle geleiteten Dentweife fruberer Beiten; bas Griechifche Bolt bat Die Goranfen ber alten Rational - Grundfate gefprengt; und, wie im öffentlichen Leben, fo brangt fich auch in allen Runften Gucht nach Genug und Berlangen nach beftigern Aufregungen bes Gemuthe niebr bervor.

1. Uleber bie Rriegstoften f. Bodh Staatehaneb, 1. G. 311. Uleber bie Trennung ber Rumftichnlen magrend bes Rrieges De Phidia 1, 19.

Πρῶτόν τε ἦοξε καὶ ἐς τάλλα τῷ πόλει ἐπὶ πλέον ἀνομίας τὸ τόσημα — ὅτι δὲ ἦδη τε ἦδὸ καὶ παιταχόθεν τὸ ἐς αὐτὸ κερδαλέον, τοῦτο καὶ καλὸν καὶ χρήσιμον κατέστη. Σἡιιἴτολ. 11, 53.

3. Im öffmilichen Leben tritt an die Ertelle des deren die kenten bei Geffeich vor Geffeichen Elympies Pertifele des Geffeichen der Geffeichen Unterfeichen Utstehenden fiere, destien Weister Erkleitungspiech, Stuffeich, Philosophen der Geffeich geffeichen Geschleichen Geffeichen der Geffeichen Geffeichen

Beienders ju beachten fit bier bie immer zunehmmte Freiheit und heftigleit im fergerlichen Andebnuch ber mithe bewegungen. Der Spartaufiche Jüngling bewegt nach Arnepben bie Augen nicht mehr als ein Erzille (Berier zu. E. 288). Mehr bewahrt und Perille bie effet dalung bes Gefichts, ben

rubigen Gang, die feiner rederrischen Benegung in Bereitrung geratürete Sag ber Gleenkert, ben gleichnigsigen Ten ber Chrimuse-Plut Perell. 5. Bzl. Ziefelis zu Bindelin. B3. vin. 2.04. Durch Zeen Lame leichige um freie Veregangen ein ehr zip zeige ziso fzero auf der Rederreibbre auf, umd die etwegungen ein Arfeijens B. A. Benegung. 2. Arfeijens B. A. Benegung. 3. Arfeijens B. A. Benegung. 3. Arfeijens B. A. Benegung. 3. Arfeijens B. A. Benegung. 2. Arfeijens B. A. Benegung. 3. Arfeijens B. Benegung. 3. Armey den Wijssel 3. Armey den Wijssel 3. Armey den Benegung. 3. 11.

- 104. Dit biefem Zeitgeifte bangt bie Richtung ber Runftler eng gufammen, burd welche bie bilbente Runft nach Dlymp, 100. ju einer neuen Stufe fich erhebt, indem fich in ihren Schöpfungen, gegen Die Berte ber frubern Genes ration gebalten, viel mehr Ginnlichkeit und Bathos, ein mehr gestörtes Gleichgewicht und ein unrubigeres Berlangen ber Geele fund giebt, wodurch freilich bie Runft fich wieber einer 2 gang neuen Welt von Breen bemachtiget. Bugleich verbinbert aber bie Richtung auf angenblidlichen Genug, in welder besondere bas Athenische Bolt befangen mar, bedeutende öffentliche Unternehmen, und bie Runft bleibt (Ronon's und Lufurg's Unternehmungen abgerechnet) obne bie große öffentliche Aufmunterung ber Perifleischen Beit, bis fie fich bie 3 Bunft ber Datebonifden Ronige erwirbt. Dies Berbaltnin fubrt Beranderungen im Beifte ber Runft berbei. welche icon am Coluffe biefes Abichnitte, beutlicher im folgenden , bervortreten.

Difaga, Grbich. §. 44.), bag er bie von feinem Erblaffer für 3 Zastente (4125 Rthl.) angeichafften Beibgeschente ungeweiht in ben Bild-hanerwertflatten herumliegen laffe.

#### 2. Arditeftonif.

105. Das erste Erforternis sir das Gedeisch der Sauluns, das Aussiern aller Kräfte, um einem Großes zu schaf fen, tritt ihon an den Mauerbauen diese Zeit berver, vorzüglich den Mauern des Heineus, die, am Gelossalist den tyslopischen ähnlich, zugleich durch die größte Regelmäßigseit der Aussischung ausgezeichnet waren.

Der Manertrieb bes Pei i ten mit Mumchia maß 60 Etabien; ib Sobie nar 40 St. Eller (Eprimitelles neutle bie beretelle), bie Breit bie, baß beim Ban zwei mit Etteien belabene Waggen nehmenander verbei beunten; bie Eteine waren chaptunien, genam aneimander gefingt (is soga frimon), durch eteinen Mittell, inderem unt durch einem mit Meit vergoffene Mammern gulammengsbalten. Germ bei Mammer der Barthe une zie be Gulinerbeilde ber Guline das etgem durch Löbel aus Belg (Geprefinntell; beim Z. von Zmien, battell bei Ballett. d. lass. 1832. p. 148) verfunden. [Gine bief: Jappen unch Angrel in München.] Alles Zechniche ist bier in höchster Wolfendung.

106. Ferner bewährt fich in ben Bauen von Theatern, 1 Docen und andern Gebauben fur bie Festspiele ein flarer und burdbringenber Berffant, welcher ben 3med bes Baus auf bas Beftimmteffe auffaßt, und auf bem nachften Bege ju erreichen weiß. Das Theatron ift, wie ber alte Cho- 2 ros (S. 64, 1.), noch immer ber Sauptfache nach ein offener, von beiben Geiten zuganglicher Tangplag (Drcheftra), um welchen fich bie, möglichft viel Perfonen gu faffen, eingerichteten Gibe und bas erbobte Bubnengeruft erheben. Der Theaterbau ging mabricheinlich von Athen aus, aber verbreitete fich fcon in biefer Periode über gang Griechenland. Huch 3 bas Dbeion, ein fleineres und fdirmformig bebedtes Theater, erhalt feine Form in Athen; fo wie mahricheinlich einer 4 ber Genoffen bes Phibias guerft zu Olympia bie funftreiche Form ber Schranten (a Degis) eines Sippobrom darftellte.

2. Bon bem Theater Athens S. 101. Mnn. 2. Das Gpi=

Daurisiq, ein Bert tes Beleffeites (mm S.1. 90.), mor an Zefeiter beit um Chemman bat erie; eun ten feir perentüßig angelegen Enfen in Cliniques fierig, [2i: Zitg führ unch falt verlitätigt; jetgerfellung mit ten aus ihrer Gelle gefendeten Leitene ieffel meirbe leist fein.] S. Clafte Travels 11, 11, p. 60. Dennelben Antige, Senel T. 111, p. 187 aug. 1981lfins Margan Gr. ch. 2, p. 6, pl. 7, Cenelben p. 48, pl. 4. 5). [Cassilant ist Zernelbiere Antieb. d. Siecilia 11, tv. 17—22, p. 132.] Sante Zenelerges Myerilia ver Ceptern (S.7. 90.). Chinatis, mr. Cr. 113, S. R. 1943, § 289.

- 3. Das D bei en angelisch bem 3cite bei Arreis nachgeachmit, bas Dach jeitle aus Bernischen Magiate Reichen, baber aus Bernisch eine Busselles, batt Bertites, das Oktuber genannt mirb (birt Grief, n. G. 18.). Peter auß Britisch liefert prichter wielt fangere Banner als igkeit nich bie Dachung greier Bann, Maten Kritiss p. 111. Ueber bie Inslage eines Deitens 8, 2290.
- 4. Ueber Alecias, Atiflotles Sohn, Boch C. I. p. 39. 237. ber Berf. De Phidin 1, 13.; über feine ägens, hit Gefach, int. S. 148. Sie erfüllte ben Iweck, alle Wagen in gleiche Diftan von bem ners malen Anfangspuntte ber Umfaufe um bie Spina zu bringen.
- - 2. Beieiden, bei Sentea Ep. 90.: Demoer, dieitur invenisse fornicem ut lapidum eurvatura paulatim inclinatorum medio saxo (Edinfiftein, key-stone) alliguretur. Demetrites flitet nach der mahrickenlichten Ungabe DL 94, 1. geg. 90 Jahr alt.
  - 3. Bituu Praef. vu. Namque primum Agaduarchuu (§. 134). Alhenia, Aestylo docente tragocdium, accam fecit et el ecommentarium reliquit. Ex co moniti Democr. et Anux. de endem re seripscaruti, quemodmodum oporteat ad aciem oculorum radioriumque extensionem, certo loco centro constituto, ad linear rationem naturali respondere etc. Dic Sadie gobbit in li figura Bitun tex Edigioles (gagan Dl. 80.), bafer Etiqiet. Beet. 4, 16. bit Zefrangappie etc. pripettivici Dibraumberic eri hem Zephetico

guidericht. Die Stenegraphie ericheint ben um an als eine berieber Umig jagen Di. Ob. terfien wir in Eretria einem Echichten und Stenegraphen Richistenes (Dieg, Beart. 11, 125.), habter gab es berem unferer, wie Suberes, Seragion fei Phili, Mittli, Bech. 46, 16, Much ein pieter angemen der Bereit unferer. 15, 200. Buf. 8, 201.

108. Bon ben Saufenordungen wird in tefer a Zeit die Dorifte in Alfen an öberer Mannth ausgebiltet, obne indeh ben vorberrichenden Charafter der Majesta zu versieren. Die Somithe finder man in Alfen in teiner eigentstümlichen schmadreiden Jorun, in Jonien schwie Innenische, refalten bat. Danchen erscheit um Dl. 53. des Korinthische Capi-zal, welche sich durch eine sehr geistreiche Berbindung der Jonischen Belutzeitermen mit freieren und reicheren vegetabiliichen Formen entwiedelt, aber erst allmäßtig seine tanonische Jorun erlangt. Auch sinder fein fahr gesten der geschaltweiterholt, aber nur in untergeordneten Zpeisen des Gebäubes jals hauptgattung aber zuerst bei fleineren Ehrenmonumenten.

- 3. G. bas Geschichten von Rallimachos Erfindung bei Bitrub
- 4. S. §. 109. R. 5. 12. 13. 15. Durchgängig findet man es zuerft an bem zierlichen, aber keineswegs burchans umfterhaften Cheregischen Denkmale bes Lufikrates, Dl. 111, 2., Smart 1. ch. 4.

#### 1. Attifa.

1. [Magvergleichung von fiebengehn Tempeln bei Serrabifalco Ant. d. Sicilia it. p. 80, nub Bufammenftellung von 21 Sieilifchen Tempeln im Gnudrig v. v. 43.] Z befeien, ven Sl. 77, 4 (§. 101. 20m.) 2, 66 über 80. (§. 118.). Peript, keana in Testiffer Tekung, 104 × 45 %, and Peneliffen Marmer. Tie Zäufenkbe über 11., die intercolumnia 3 mod. Webl erbeiten, and die fischien Technetiker. Amart Antigq of Athens. Un. 1. Supplem. ch. 8, pl. 1. [2. Nef vio Opisior nui o rudy vio Agreen Ulrichy Annali d. Inst. Mu. p. 75. C. Curtins in Orepards Atte office. 32 die 1. 2, 27.

- 2. Bartbenon ober Sefatompebon, 50 guf grefer (langer) ale ein alteres, beffen Plat es einnahm, Beind. Gebant von Itinos und Rallifrates, Edrift barüber von Itinos und Rarpion. Peript. octast. bypaethros, in Derijder Dremng, auf einer boben Platform , gang aus Pentel. Marmor. Unterban, Rog Annftbl. 1835. D. 31. Beftebt ane bem Gaulemmgange; bem Bortempel (noorijor) an beiben ichmalen Geiten, gebilbet burch Ganlen mit Gittern bagwijchen; bem eigentlichen Befatompeben, b. b. ber 100 Rug lans gen Cella. Bielmehr breiten, berechnet nach Stuart p. 8 und le Rov p. 5. von 3beler in ben Gor. ber Berl. Mad. 1812. G. 186.] mit 16 (ober 23?) Gaulen um bas Spratbron; bem eigentlichen Barthenon ober Sungfranengemach, einem quabratifden eingeschloffenen Raum um bie Bilbfanle; bem geichloffenen Dpifthobomos mit 4 Gaulen, nach 2B. Die Borberfeite war D. Gefammtgroße 227 X 101 Engl. &.; Bobe 65 &. Die Caulenbobe 12 mod., Die Intercol. faft 22/5; Berjungung bes Echafts 13/50; Schwellung 1/44; Edfaulen 2 3oll ftarter. Um Architrav bingen Schilbe; von bem Reichtbum an Bildwerten &. 118. Der Triglopbenfries funreich gujammen gefett mit möglichfter Eriparung von Stein, Rlenge Apherift. Bem. G. 368. Tf. 1. Fig. 2. 3. Den reinen Glang bes Marmore bob ber an fleineren Streifen u. Bliebern angebrachte Farben = und Golbidmud. Der I. bat besondere 1687 ben 28. Gept. burch bie Benetianer, neuers lich burch Elgin, gelitten: aber erregt noch immer einen munderbaren Enthufiasmus. 3. Epen (1675.) Vov. de Grèce. Smart it. ch. 1. Billind Atheniensin p. 93. Leafe Topogr. ch. 8. Boch C. I. p. 177. Die nenen Berandg. Stuart's in ber Dentichen Ueberfetung (Darmftatt 1829.) 1. G. 293., wo and G. 349. von ben Gruren bes alten Barthenen Radricht gegeben wird. Coderell's Plan bei Broudfted Voy, dans la Grèce it. pl. 38. lleber Beger's Unterfudungen Gott. G. M. 1832. G. 849. Das Bartheuen nen gemeffen von 3. Soffer, Biener Bangeit. 1838. R. 40 ff. [Gin 61/2 &. langes Mobell bes vollständigen Parthenon ift in ber Gallerie ber Boblejana ju Driord.]
- 3. Propplaen, gebaut von Muesitles. Gie bilbeten ben Bugang gu ber Burg als einem beiligen Tempelhofe, und ftanben mit einer vom Martte ausgehenden Auffahrt in Verbindung. Fahrweg gn

Den Prephlen am Penelishen Manmerfatten, 2. Reß im Smiffel, 1836, 29. 60. 6 im Penelisher, und iere Netentifieren, mad gulen eine Zouithe Berhalte, nach beiden Zeithe Zeitheffren ihr Allen einer Zouithe Berhalte, nach beiden iber gehörte treimigt ihr Petintern Vertiem Prephlen iber gehörte treimigt ihr 20, 29. 5, c. In den Zeiten freingen fellgeschafte ver, werem das niedliche alse eine Bektie beinett, ver dem inklehen lag ein the Zeithef der Mittelle auf den Petin bei der Vertiem der Vertiem

Tempel ber Athena Belias und bes Poieiten Grechthens. Gin nraltes Beiligthun, welches nach bem Berferfriege ernenert, aber (aufolge ber Urfunde, C. I. n. 160.) erft nach 92, 4. volleubet murbe, voll von beiligen Dentmalern, burch bie ber Blau bes Gebanbes eigne Bestimmungen erhielt. Gin Derpeltempel (ruog dinlovg) mit einem getrenuten Gemach gegen 2B. (Pantrojeien), einem Profitel gegen D., und zwei Sallen (ngoorioeig) an ter 929. und 228. Ede. Das Gebante lag auf zwei verichiednen Boten, intem fich an ter D. und G. Ceite eine Terraffe bingog, welche gegen D. und 2B. aufhorte (nach welcher Geite ber rorgos o exros in ber Inidrift liegt). Große, obne bie Sallen, 73 × 37 %. Rarbatiben (xopat, Attifche Jungfranen im vollen Banatbenauchen Bute) [8, 330, 5.] um bie Salle an ber EB. Ede (worin ber Grechtbeifche Calgquell und ber malte Delbaum gewesen gn fein icheinen); Tenfter und Balbfanlen am Banbrofeion. Der Fried bes Gangen war aus Clenfmifchem Raltfiein mit angesetten (metalinen) Reliefe (Jone). Siebengebn Stude fteben im Brechtheion , verzeichnet Ann. d. I. xv. p. 309 f.] Die Jonifche Mrchiteftur zeigt viel Eignes, bejontere in ten Capitalen (§. 276.); bie Corgfalt ber Unoführung ift unübertrefflich. Stuart 11. ch. 2. Wiltino p. 75. Des Berf, Minervae Poliadis sacra et aedis, 1820. Roje Inscript. Graecae vetustissimae p. 145. C. l. 1. p. 261. Mene Uneg. von Stnart p. 482. Bruchftude einer zweiten biefen Tempel angebenten Inidrift Annitbl. 1836. Ct. 60. [39 f. Boll= ftandig in bet Egynepis apywol. 1837. p. 30. bei Rangabis Antiqu. Hellen. p. 45 nud Ann. d. I. xv. p. 286 - 327. barin ein Architeft Archiloches von Marvie.] Inwood the Erechtheion of Athens, fragments of Athenian architecture and a few remains in Attica, Megara und Epirus. L. 1827. [v. Quaft bas Grechtheum gu Athen nach bem Wert bee St. Inwood, B. 1840. - Tempel ber Athene Ergane auf ber Alfropolis f. Ulriche in ber Adgra 1841. 4. 3mm und in ben 216ht. ber Dunchner Atat. philof. philol. Rl. 111, 3. €. 627.]

5. Eleniis. Unedited Antiqq. of Attica ch. 1-5. (Traduct. par M. Hittorff. Ann. d. Inst. Iv. p. 345.). [Dentich von

6. Baguer Darmit. 1829. 8.] a. Der große Tempel (uerupor, araurogor), unter Leitung tes Iftines von Rerobes, Metagenes, Renofles gebant, und fur Die Feier ber Dipfterien eingerichtet. Abmei= dung ber Glenfinischen Gebande vom reinen Gtol, Angler G. 43. Gine große Gella mit vier quer burchlaufenben Dorifden Caulenreiben in grei Stodwerten; bagwijden eine große Lichtöffnung, welche Kenofles wolbte (ro onaior exoguquos Blut. Peritl. 13. rgl. Pollur II, 54.), indem bieier Tempel tein Sppatbros fein burfte. Borballe aus 12 Der. Gaulen (von Philon unter Demetries Phalerens) welche iden bunne Stege zwijden ben Canneluren baben. 212, 10, 2 X 178. 6. bas Junere | 167 × 166. 6. Unter ber Cella eine Arbpte, mwerjungte Cplinder ftugten ben obern Boben. Das Das terial meift Cleminifcher Ralfftein, wenig Marmor. Die Große bes Gangen 220 X 178 &. Etwas abweichenbe Angaben Ioniun antiqq. ch. 6, 19-21. neue Aneg. b. Die fleinern Propplaen im innern Beribolos, mit ratbielbafter Ginrichtung ter Thur. Bier fommt ein Bilafter = Capital mit Afanthusblattern ver. c. Die gre-Bern im außern. Gang benen auf ber Burg gleich; nur ohne bie Ceitengebante. Die ven Paufanias bert gepriefene Gelberbede (opogi) ift bier beutlicher. (De Appii propylaeum, Cicero ad Att. vi. 1.?) d. Rleiner Tempel ber Artemis Propplaa, ein templum in antis , Dorifch. e. Rleiner Tempel auf bem Gelfen über bem Degaren, im innern Peribolo8. - Reins ber Bebanbe in Clenfis ift gang pollendet morten.

### Undre Attifche Tempel.

- 6. Ju Méamunk. Der größer Zempel der Memelfi, hexast. perjat, Denifis, 71 x 33 S., reurbt nadrichtulfa in Berüfte 3cit begannen (vgl. §. 117), aber erit ipfäre tvollenbet (Zetag der Gampeliern). Mus demnett reide Macherein um Mezagebungen am Krange nach außern, umb dem Einste über dem Griefe im Jamen, deren Interie frangfehilten fühl. 2-debt arfehreket. Um. Anstiqe, eb. 6.
- 7. Tempel ber Pallas auf Gunien, hexast. peript., mit Propplaen berfelben, Derijden, Ordnung. Auch aus Perifles Beit. Ionian Antiqq. 11. ch. 5. pl. 9-14. Un. Antiqq. ch. 8.
- 8. Stoa gu Thoritos (7 Gaulen vern, 15 an ber Seite, vgl. §. 80. Mum. 11, 3.). Die Ganlen (11 mod. bod) haben erft ben Anfang ber Cannelnten erhalten. Un. Autigq. ch. 9.

### II. Peloponnefifde Saupttempel.

9. Tempel bes Zeus zu D'ympia, am der Bente Piick (meldes gagen DL. D. fiel, ben giben dem Glere gebaut, um Dl. 86. vollendet. And Beresifein. Hexast, peript. drypaethros. Art Piece nach dinch Gillettiglier (Tojouz zadana) zwijsen Zallen geischieftigen, feen fo der dem Pienaude aufprichafter Dpiffedemens; die Gella ziem. lich eng, mit ebem Galletin (στοιεί έπαςδρο). Größe 230 × 95 Griech, β.; Söbe 68. Ileber bir Muinen besondere Standeper's Olympiq p. 9. Codterell Bibl. Italiana 1831. N. 191. p. 203. Expédition secient. de la Morée Livr. 11. pl. 62 π. υgí. Nölfer's Madsfaj r.

- 10. 11. E. ber Hera von Argos, von Eupolemos nach El. 89, 2. Das D'empicion zu Megara ver 87. Keine Inien wen biefen Tempeln. [Gutbedung ber Gemblage, W. Mure Ann. d. Inst. x. p. 308. tav. H. beifen Tour in Greece 11. p. 177.]
- 12. E. bed Proflon C pituried kei Phigalia, von Attiene kem Michaert (Guipta, m. Ed. p. 1825, R.), afte moßt ver El. 87, 2. (nach Pamianias Vermuthung mach der Peft, 88.) gefant. Orzeb 126 x 48 ft. Zusten ein Derricker Pitroma; iman biten Jenisher Sänden Wissen (nachfeinlich für Lonateria) mie chöpt bren. Gine Arctintific Sände fland am Schinfe ted Phil. 25—28. Etadelberg Michael Schiner Comb. Brit. M. vv. pl. 22–28. Stadelberg Michael fland fland fland fland general fland fl
- 13. T. ber Aifpenn Affen ju Tegen, von Stepss auch Die gefaut, ber artifet mu fichen ter Befegenmes. Die Berfahrung von Jonifeten Sanfan und aufgen, Derifsten und Kochniffeten ihren einnaber im Jamenn, if für ibt Gefdichte ber Anfantim nichtig, Pani, von, 45. Gerünge liefererde. Debredt Tour in. p. 419. Kleigt Physelip, Bennefen, auf einer Meite mad Geitschaffand Se. 647.
- 14. Die febr ichfauten (über 13 mod. beben) Dortichen Saulen bes Zenktempels zu Renea icheinen bem Gube biefer Periode an gugeborn. Ionian Antiqq. 11. ch. 6. pl. 15-18. Deser. de Morée 111. pl. 72. (Clarke Trav. 11, 2. ch. 18. p. 714. Quartausg.)

#### III. Jonien [und Rarien.]

- 15. Did mu d'on ju Milet, mad der Zendörung St. 71. neu aufgebut, keindurst dutch gleinies um Daydnie von Milet, aber nie gang welfendet. Dipteros decent hypaethros, 163 fl. keit, in pracheclett gouliger Gattung, mit Serüttiffeien, Auffällen im Persaco Die Caufen 6/4, Guij flart, 63/4, hoch; jehanter als die in Sperios, Senasos, Senados (S. 54. 80.), mit fejender, Gestiff. Jonian Astiqq. 1. cb. 3, p. 27. Gebiellet Gestiffer Voy, pittor. 1. pl. 113. 114. dpt Grifd, 11. S. 62. Zf. 9, 11.
- 16. T. der Pallas Polias Palia, Priene, gefaul von beun eichten Rechtetten Benfens, um St. 110. Ritenaber beitet, und einer Justy, den Ruhm, ihn zu weiben. C. I. n. 2904. Peript. bexant. in ichbere Jonisher Derbung, mit Peppelan, die falt ber Semischen Lächer in wendig Paliater baken, deren Geptälle mit Greie fim in Relief geziert find. Ionian Autiqu, t. ch. 2. neue Und. Sebeimid Georgier p. 116.
  - O. Muller's Mrchaologie, 3te Muffage.

17. T. bed Dionusses zu Teod, von hermiegenes, mahrscheinlich gegen Meranders geit gebaut. Peript. bennet, nach Bittuv ber besenders hermogenes sogl). Ionian Antiqq. 1. ch. 1. Cheffel Gonff. pl. 124. Lyf. dazu hitt Geich 11. C. 66.

18. T. ber Artemis Leutophryne zu Magnesia am Mankrob, von Hemogenet gebaut, pseudodipieros nach Wilselb 188 × 106 fl. Leaf Asia min. p. 349. Zay gefert ker Kufriß Ionian Antiqq. 1. ch. 1. pl. 2. erste Musy. [M. Medette nach ber Arfect de Archistettu Clerach in Journ. des Sax. 1845. det. Nov.]

19. Teinumer eines Appelletempele gu Delos in Deiider Chrumg (bie Cailinfibbe 12 mod.). Stuart zin, ch. 10, p. 7. 18un bem Astlepischempel, bem ebentenbilte in Ko. 8, friesplatten, f. Reig in Gerfords Birchold. Zeit. 1840. Zi. 42. S. 281. Z. 82 Zeit. 28 Z

#### IV. Gicilien.

20. 21. Afragas. Bgl. oben &. 80. Der große Dorifche Tempel bee Bene Dipmpice mar mwollenbet, ale Afragas Di. 93, 3, von ben Rartbagern erobert murbe, und blieb es auch nach ber Ernenerung ber Ctabt. Dieb. x111, 82. Große nach Dieber 340 × 160 g. (369 × 182 Engl. F. nach ben neueften Deffungen). Bobe 120, obne ben Unterban (xonnidoput). Die Cella bat nach innen Bilafter, 12 Sug breit, nach außen Salbfanten, 20 &. im Umfang, aber Canlenballen an ben ichmalen Ceiten nach Diobor, nach Coderell jeboch auch bier Salbfanten und Pilafter. Die Ganlen unter 10 mod. boch. 3m Junern ftauben über Gaulen ober Pfeilern, ale Trager ber Dede, Gigantenfiguren, in altertbumlich ftrengem Stole. [§. 279.] Ric. Maggiore Opusc. archeol. 1834. vgl. Bullett. 1836. p. 62. Bicles an Diefem T. ift noch bimtel. G. Billins Magna Gr. ch. 3. pl. 14-17. Sirt 11. G. 90. Tf. 9, 12. Rleme E. bes Dipmp. Jupitere 1821. und im Runftblatt 1824. 9. 36. (vgl. 28. 39.). Coderell Antiqu. of Athens, Supplem. p. 1. pl. 1-8. Umveit bavon ber fog. I. bes Beratles. Coderell pl. 9. Reuere Rachgrabungen bei bem [fogenannten] I. bes Berenles, Bull. 1836. p. 97. 129., Therous Deufmal, Phramibe eines Giegerroffes (Plin. vIII, 42.), nach Göttling im Runftbl. 1836. 97. 7.

22—24. Ecfinus. Nal. §. 80. Zeine großen und reiher ermyel werden bei Thut. v1, 20. und bei der Karthagiiden Jertide rung (U2, 4.) ernöhnt. Der Derlige Haupttempel werd damals noch anwollinder, da erit die ach Säulen der Diffrente (mit Etgapt aus neftet, diese andere angefangen waren. Dipteren und Kistfins, pseudodipt. nach Stitterff n. Serendifalee, mit gestem Sänden Percada und Spraftieren. 331 x 161 ff. nach Wilfitien, 387 x 161 nach Gestling. 387 x 161 nach Gestling. 387 x 161 nach Gestling. 387 x 161 nach Gestling, im Arenne's xxxxxxx. Se zie Sinden gegen 10 mod. 6ech. Süblich ven diefen, in bennicken öflichen gegen 10 mod. Interpretation of the sind of

- n. 25. Ggefta. Hexast peript., 190 × 77 n. die Salten nech nicht eanneitet. Bilfins eb. 5. Görture's Anfahen der Miesummente Seifliens, Sitterff pl. 2-6. [Svatus Hexast. peript. Zerradifiles. Sitterff pl. 2-8. Canina im Bullett. 1836. p. 91. die Gella 86, 6. x 47, 4. Jahin, gange Einge 218, 2. H. Gavallari fei Zertadifiles iv. vs. 5-8, p. 120. Sorlin. Dhuweit der Seitle Hexast, peript. 89. Swallen § 253, 8 f. 1.]
- 110. Der Aurus in Privatbauen, Saufern, Benkmalern, beginnt in Alchen besonders erst gegen Ende biefer Periode (S. 104, 2.), früher bei den reichen und übermütigen Agrigentinern, die, nach bem bekannten Ausspruch, bauten als gerächten sie weig zu leben.
- S. bie Buntragsfeisten bei Died. Auf, 81. von Sellias Pale und voleffieden Belutelten, der ffentlichen Reinel, den Riefen, den Belutementen siegericher Besse und beis Theodore Besse und beis Theodore Besse und der die Albiatien und Zeichien des J. pl. 19, ist wegen der Zeichien des Besse und der Besse der
- 111. Auch die größte Aufgade des Archieften, die Anage ganger Städte, wurde in dieser Periode besondered ben Dippodames von Melle zu Theil, welcher den Peirärus, den Themissellen mehr zu einer Justuds in Kriegsgeit bestimmt hatt, zu einer hertischen Ectad ausbaute, Thurioi (CI. 83, 3.) mit wintleiechten großen Straßen aulegte, und Robods (DI. 93, 1.), edensfalls böchst symmetrisch und regelmäßig, in einer theaterälnsichen Horm ausbaute. Durch ihn, so wie 2 durch Meton, scheint die regelmäßige (Jonische) Bauweise

•

über die altgriechische, winkliche und enge, Städteaulage bie Oberhand gewonnen ju haben.

- S. Hefer Hippe dames Anlagen ngl. Arifiel. Pol. 1, 5. mit Gurder, vii. 10. Pheties w. Arick. s. v. Itanobigon ripporg mit Died. xii, 10. Edoci. Mrifieph. Milt. 327. (vgl. Weier zu derflichte, p. 457. Onichef). Hefer Nobels Crick. xiv., 634. with Milge der febenat Clab! A es (103, 3.), is rele tes enum A ali Tarnafi (vem Manajech). Tel Palan eti Supra Apoli. Homerip, 241. ift nicht ganz richta). Vitruv 1, 7., de electione locorum and usum communem civitatis.
- 2. Leber Met ei is bei fireneum u. Spetauliters State eine Entstage Virigen. Spaf 1995 n. Czele. Leber alte griedijde mb Jenifde Eliktenflagen 1811. Serier Bb. 11. S. 253. Die Sibbe ted Pelegenmes werde nach Partial Zur; ermobsen, waren gereig auch graftmäßiger, wir das neue Mantinea (Cl. 102. 2. j. Gell Eilktennurm 21. 553.) Meg als petis (102. 2.) Mej eine (Cl. 102. 4.) mit grandligen Chalermanern mit jedwen fie simagsteren; bie Derifde Architekter Perfeinen und 20. Elbum filter flagten fast findligen Chalermanern mit jedwen fie simagsteren; bie Derifde Architekter Perfeinen und 20. Elbum filt inde jeden in bas Alfeinide. Seat Mores u. T. p. 372. pl. 3. Gell Edithemanern 31. 30. Tenation Austiqu. of Ath. Suppl. p. 19. pl. 1. 2. Exped. scient. de la Mores pl. 24 seq.

#### 3. Bilbenbe Runft.

## a. Die Beit bes Phibias und Polpfleites.

- 1 112. Die höchste Blüthe ber Kunft, welche in bieser Periode im ganzen Griechenland, aber besonders in Athen und Argos eifrig betrieben wird, bereiten die trefflichen Kunft-
- 2 ler Kalamis und Pythagoras vor; von benen jener gwar noch nicht von aller hatte bes alten Schle frei war, aber boch in ben manuigfachften Aufgaben, erhabuen Götterbilbern, garten und anmuthreiden Frauen, feurigen Roffen,
- 3 Bewunderungswürdiges leistete; diefer in lebensvoller Darftellung der Muskfeln und Weern, in genauer Annbe der Proportionen, zugleich aber auch schon (was in diefer Zeit seltener) in ergreisendem Ausbrucke, vortrefflich war.
  - 1. Ralamis (von Athen?), Torent [§. 85. A. 2.], Erzgiefer und Bilbhauer. Dl. 78-87. Pothagorasvou Rhegion, Grag., Schüler bes Alearch, Dl. 75-87. Panf. vi, 6. vi, 13. ugl. Cer-

jini Dissert. agon. p. 124. 130. Plin. xxxiv, 8, 19. Gufabmos von Miben, Bilbb. 80. Telephanes, ber Phofeer, Ergg. (arbeitet für bie Mlenaben und Berjertenige) um 80. Bologuetes, Dabler, auch Bilth., um 80. Ptolichos von Rorfera, Rritias Couler, Ergg. 83. Chunnos unt Dienviodoros, Grig. und Torenten, Rritige Couis ler, 83. Afefter von Ausfios, Erga. 83. | Dnatas von Megina, Dl. 78-83, und feine Gouler §. 82.| Pheibias, Chamuibes Cobn, von Athen, Ageladas Couler, Mabler, Graicker, Torent, Bilthaner, Dl. 80-87, 1. Prarias von Atheu, Ralamis Couller, Bilbb. 83. Androftbenes von Athen, Gufabmes Echuler, Bilbb. 83. Refictes, Mitarbeiter bes Rrities, Rog im Amftel. 1836. 9. 16. [R. Rochette Supplem. an Catul. des artistes p. 368.] Bolpfleis to 8, Gifvonier und Argeier, Agelabas Couller, Erga., Torent, Bilbbauer u. Architeft, etwa von 82 - 92. Mprou, ein Athener von Gleuthera, Mgelabas Couller, Ergg., Torent, Bilbbauer, um biefelbe Beit. Rallimachoe, Erggieger u. Terent, um 85. Stepar ron Roprod, Ergg. 85. 21 famenes von Athen, Phibias, vielleicht auch Rritias, Couller, Rleruch in Lennes, Grig., Bilbb. u. Torent, 83 -94. (de Phidia 1, 19.). Reletes, Phibias Schuler, Terent 86. Baenios ven Mente, Bilth. 86. Alectas (ven Athen?), Grag, u. Mrditeft (g. 106. 4.) geg. 86. Mgerafrites ven Pares, Phis bias Chiler, Ergg. u. Bilbh. 85-88. Phrabmen bou Argos, Erig. um 87. Rallen ven Clie, Grig. um 87. Gorgias ven Lafebamen, Erg. 87. Atefilaos, Erg. 87. Cofrates, Cophronisfos Cobn, von Miten, Bilbb. g. 87. Polpflet's Cobne als Runft-ler um 87. ermabnt Platon Protag. p. 328. Theofosmos von Megara, Phibias Coniler, Ergg. und Torent, 87-95. Amphien ben Ruoffoe, Aleftor's Cobu, Ptolicos Couler, Grag. 89. Coftrates von Rhegien, Bythagoras Couler, gegen 89. Difobamos, ein Das ualier, Erga. 90. Therifles, ber Rorintbiiche Tepfer (Gigenheia), gegen 90. Athenaes xi, p. 470. f. Bentlei's Phaluriden. [Therifles ber Thiermaler, von ben mit Thierfiguren vergierten Bechern abftrabirt , Rhein, Muf. vr. C. 404-20.] Rleiton von Athen, Ergg. (ardourronoiog) g. 90. Niferates von Athen, Ergg. 90. Apellas, Erig. g. 90. Demetries, Atbener von Movete, g. 90. Er barf wegen bes Gimen nicht ju febr von bem Beitalter bes Mabler Difen entferut werben, und ich balte baber bie alte Ballas : Briefterin Loffs mache, bie er bilbete, fur bie Borgangerin ber befannten Theano. Bal. Lange Mum. gu Langi G. 84. Gillig C. A. p. 180.). Bores machos g. 90. (Plin. xxxiv, 19, 20.). Ranfydes von Argos, Mothon's Cobn, Ergg. u. Torent, 90-95. Perifleites, Raufobes Bruter, Bolyfleitos Schuler, um tiefelbe Beit (Pauf. 11, 22, 8. ift vielleicht zu ichr .: το μέν Πολέκλειτος, το δε Περίκλειτος εποίnge, to de adeligos Hepinleiton Naunidgs). Lufice ven Gleuthera, Mbron's Cobn und Schuler, Erig. u. Terent, um 92. Athenedes ros und Demeas von Rleiter. Schuler bes Belvtleites, Gria, 94.

Mioreberco ven Argos, Alexie, Borbnon, Demon, Erga., nebit Aris fteibes, Ergg. u. Architett, famuntlich Schuler bes Polpfleitos, um 94. Ariftandros von Baros, Grag. 94. Ariftotles, Alectas Cobn, Gran. n. Terent, 92-95. (rgl. Bodb C. I. p. 237.). Ranachos von Gis thon, ber Jungere, Bolpfleites Couler, Ergg. 95. Deinomened, Erig. 95. Patrofles, Grig. 95. Pijon von Ralauria, Ampbien's Schuler, Grag. 95. Albros von Gifven, Ranfores Couller, Grag. 95. Tifandres, Ergg. 95. Goftrates von Chies, 95. Ardias von Atben. Torent, 95. (C. I. n. 150. 6. 42). Antiphanes von Araes, Beriffeis tos Couler, Erg. 95-102. Polofleitos b. j. von Argos, Rantos bes Gouler, Ergg. 95-101. (Panj. 11, 22. 111, 18. vi, 2., vgl. Cerfini Diss. agon. p. 123., v1, 6.). Dips, Terent, 95. Datas los von Gitvon, Batrofles Cofiler, Grig. 96-104. (Panf. vi, 2. vi, 3., vgl. Cerimi Diss. agon. p. 130. 133., x, 9.). Rephijo: botos von Atben, Gra. 97-104. (er arbeitete fur Rononiide Une ternebunungen und fur Megalopolie. Des Bie. Abb. de Phidia p. 6. Bantias von Chios, Coftratos Couler, Ergg. 100. Rallifles von Megara, Theefesmos Gebu, Ergg. 100. [2. Sterbani gur Altiichen Aunftgefch. im 92. Rhein. Muf. Iv. G. 1.]

- Calumidos dura illa quidem, sed tamen molliora quan Canachi, Girce. Iam minus rigida Calumis Suintiflus, còra §, 92.
   fin feiner Zejaudia Iebt Enfant, Imagg. 6. το μειδιαμα λεπτόν καὶ λεληθός — καὶ τὸ εἐσταλὲς δὲ καὶ κόσμιον τῆς ἀναβολὲς, τὸλ. ἐκ ἐγκλιτσκρὶν. 3.
   Gillig C. A. p. 116
   C. p. 116
   C. A. p. 116
   D. P. p. 116
   <l
- 3. Hie primus (!) nervos et venas expressit, capillumque ditigentius. Victi Myrome paneratiuste Delphis position. Syracusis (feci) claudicantem, cuius ulceris dolorem sentire citam spectantes videntur. "Binimit xxxvv, 19. Heθαγόραι πρώτον δοσούντα ψεθρού καὶ συμματρίας ἐστοχάοθαι Σίει, Β. VIII, Pyth. 25. Gillig. C. A. p. 390. μέτι Βατια de L. L. v. § 31.
- 1 113. Pun tritt ber Athener Phiblis auf, ein Kinfteler, bestin Genius so machig, und beim Alpun sone nach annt war, bag bie Werke ber Periffeissen Jeit sammtlich von ihm geleitet, und bas gange in Alfen vorlammtle here manniglager Kinftster nach seinen Beren beschäftigt wurde. Er felbst arbeitet besouders bie aus Gold und Essender Judamungagieren Gosspillatunen, gu beren vollfommeren Judassüpfung eine bestiptellofe Ferigebigtet ber Staaten, und eine erwoltette Zeignit fich die hand boten.
  - 1. Phibias Lebensumftante nach bes Berf. Comm. de Phidine Vita I. (vgl. Em. David in ber Biographie univers. xxxxv. p. 27.): Geberen gegen 73. Buerft von einheimischen Meistern, wahricheinlich

Segials, um Dl. 80. and von dem Arm Argiver Magladus unterwiefen, leitiet er die Arctiflichen Arcti, von 182 der 83 au, wollendet die Pallas im Parthenan 185, 3., den Olempischen Jupiter nach 86. Augstellagt durch Cachiel gegen Periffers 86, 4.; fürfei im Gerängnigh 87, 1. — Gegen die Meinung, das fei spien um 73. als Künfter thäng gewesen sie, irriget am besten die Vergleichung siemes Zeitalters mit tem der Argangare, des Arstinds Poptionagers, Kalamis.

Unter Phibias Direction ftanten nach Plutarch Ber. 12. rentoνες, πλάσται, χαλκοτύποι, λιθουργοί, βασείς, χουσού μαλακτήρες και έλέφαιτος (§. 312, 2.), ζωγράφοι, ποικιλταί, τορευταί. Ποιαιλταί find Buntweber, Stider, beren Tepriche (παραπετάσματα) man bei Bergegenwartigung bes Gefammteinbrude jener Tempel und Elfenbeinbilber nicht vergeffen-muß. Db Mtejas und Beliton, bie Calaminier aus Copern, Die bem Delphijden Apoll (vgl. Enrip. Jon. 1158.) mib ber Pallas fo prachtige Teppiche gewebt, Diefer Beit ans gehoren? Alben. 11. p. 48. b. Guft. gn Ct. 1, 131, p. 1400. Rom. (Coprifde noinilia oquanaror) Plut. Aler. 32., Apoftol. 11, 27. Benob. 1, 56. Daß bie genannten Bimtweber nicht ffinger ale Phis bias, bafitr fpricht, bag Bintarch Mer. 32. ben Beliton fur Meranbres Beit "ben alten" nennt. Gein Wert war ber Rriegemantel (¿ninopnaua) bes Renigs, ein Geichent ber Gtabt Rhotos. In Phomitien, Copern, Rarthage (Athen. XII. p. 541. b.) war bieje Runft beionbere ju Saufe.

- 2. Das almeimbare Gemand ber Pallas meg 44 Gelbalemte nach Philosoperos, 786,500 Bilt; bech etram bir Difte meing über eine Linie. Bredem zu Thutht. 11, 13. Einzelne Loden bes Zeus wegen und Luftun, Zeus Teng. 25., 6 Minen, etwa 300 Lenist'er. — Heber die thenfigle Leichgefingelt diefer Entatur f. 812.
- 114. 3u biefen gehört unter andern bas fichs und ywangig Griedische Ellen hohe Standbild ber Pallas Particens, welches als ein Bild einer gerüfteten, aber fiegereichen, in heitere Majeftät herrihenden Götteringsfrau ger dacht war. Die grandbieft einsacheit ber hauptigun wie bier, wie in andern Berten bes Phibias, durch reichen Schmut an der Baffen, felbst beng Sohlen Rande gehoben.

angefracht: Verricht). Um Rande ber Zurschnichen Geblen ist Annaturumachte. (Mie Wildwerte find Bluicke Raisenaligitat). Pandara genesis un der Baffe. Vand. 1, 24, 5 - 7 mit Gieckis Mum. Plin. xxxx, 4, 4, 6 (sgl. Ann. d. Inst. 1, p. 198.) Martinus Zert. dies. 14, T. 1, p. 260. R. Weitiger Antent. S. 86. Mm nächten fielt der Hurtenses der Heitiger Merten. S. 86. Mm nächten fielt der Burtenses der Heitiger die dem Bereit ist in Machten (a. 1, p. 1), mb in Machten (M. Borb. vv, 7. Neueple Muitler S. 41, pl. 9.), umb in Machten (M. Borb. vv, 7. Neueple Muitler S. 41, pl. 9.), umb in Machten M. D. t. Chainer (Jup. Ol. p. 226. Mon. et outrages d'art ant. restitués T. 1, p. 63.) jum Gmunde ciefel. Schiffs auf M. Migharifer Edikte nachgelitert, Edfet Syll. 5, 10. M. S. Clement. 4, 74. 5, 75. 21, 152. Mionnet Suppl. vvii. p. 11, 4; Muitchede vi.

- - 1. Art Thren bes Diem; Jens and Ceterbeij, mit Jierkum Midfiels and Bolle, Glistinchin, Chrobeid, Jetinen, and Myalferei. Der Gerepte and allem Metallen pujsumensgefeij; ber öngischent erich gegierit; bie Boyls mit Midbiererlen, aber nobrichentlich mit nieme Etreften am ber Berkreitet, gefrümfelt. Die Zehraufen batte Bandse genahlt (aggent bie Jiniterbitten uswern ist bian angefrücken), is wie moderfichtnich bie Plannen bes Gestagennebes. Die Highen unter einem Alexie bei Geber ber den den für ber Angente (S. 109), 7) erleffal. Gluss 40 für hech and einer Radie von 12. Zeit felten und größer als fie war. Paul v. 12, 4. Perceif in bie Lecht an gericht der Dacht geber den für der Allen per angele eine Paul v. bei Geführten mit ben flintig, kelntam per and bie allegmeinen Janguiris 3, 20 für den gemeinen mit Midmennet, Zept. Chil. vint, 193. nab bie allegmeinen Janguiris 5, 20 für.
  - 2. Ju ber Rechten hielt Bend eine Mite (bie mahricheinlich von ihm ausging, wie bei bem Olymplichen Bend von Anticchien §. 160.),

in ter 2. Sas Schyten mit dem Mehr (egl. die Gleichen Müngen, Stanbere Ohymai 10.). Philain findt die Afferteiung der Z. neters for Şt. 1, 1529. als fein Gerfeit. an. Elegenode, with metro-goö ngeöe, Die Greichen, Liebenpiels p. 215. Mignenierer Minchighe der Bereindemung Leinus xxxxy, 28. Zumintl. xxi, 10. Die Greich. Or. xxi p. 209 ff. M. Liuter der erbaltenus Werfein dan mercensbetten der Quester Vereigin. die Methetische u. Mactionische Ergeiter Vereigin. die Methetische u. Mactionische Süffe, §. 349. Gleiche Kallermäusen mit dem 3. Cleuspiels fei. X. Caniney pl. 17. p. 312 n. M. Fontama 6, 1.

Bille liker km greßen Tempel und die Edalte kes Jappier zu Efempia. Pp. 1794. MrcSel. Nachlaß. 1831. Z. 1. Gebentere ister dem Tempel n. die Politähile kes Jappier zu Liempia. Minns. 1793. Beltiger Aukentungen C. 93. (Warderie Annle) Naggio auf tempio e la statua di Giove in Olimpia. Palermo 1814. S. ke Liniuty Jup. Olympica p. 384. Des Bert. Comm. de Phidia 11, 11. Mattgefer, fameller. III, 111. Z. 286.

- Muffer biefen und andern Werten ber Torentif 1 116. arbeitete Phibias gablreiche Gotter = und Dervenftatuen aus Gra und Marinor ale Cultusbilder ober Beibaeidente. Bes 2 fontere aber war es bie Borftellung ber Uthena, welche er, nach verschiednen Mobififationen, finnreich entwidelte, inbem er fie fur Plataa in einem Ufrolith (§. 84.) ale Streitbare (Areia), für bie Atbener auf Lemnos bagegen befonbere aumutbig und in einem milten Charafter (Kallinge Cos) barftellte. Das eoloffalfte Bilb, Die eberne Promachos, welche 3 gwifden ben Propplaen und bem Parthenon ftebend, über beibe emporragend, von ben Schiffern icon aus großer Terne gefeben murbe, mar, ale Phibias ftarb, noch nicht fertig; beinabe ein Menfchenalter, fpater arbeitete Dine nach Parrhafios Reichnungen Die Rentauromachie am Schilbe, fo wie Die übrigen Berte ber Toreutit, womit bas Gugwert gefdmudt murbe.
- 1. Peterjen Observ. ad Plin. xxxiv, 19, 1., cin Programm Havnine 1824. Gillig C. A. p. 344. vgl. p. 288. Comm. de Phidia 1, 9.
- 2. Det Tempel ber Et feins Arcia twa maß der unflähe len Wadrich Winards am der Palsalifier Dente (Enflit). 20.), wedung die Jack des Berfs aber wenig befinnut wird. Heber bir Sall inverhybe Panl. 1, 28. 2. Buffan langer 6. Phin. xxxxx, 19, 1. Spineries Or. xxx, 4. [19]. Preffer in Gerfards Archdel. Jali. 1846. E. 269.]

- 3. Ert Plah ber Promaches wich bruch Paul, 1, 28, 2, 21, mit Berech v. 7.7., echimut; fier galt fie and hie Monig (State Topogra, Stignette, Miemert Suppl, 111, pl. 18. Lychophes (State Topogra, Stignette, Miemert Suppl, 111, pl. 18. Lychophes (State Daniel Lychophes (State Chiefe Lychophes (Topografic Lych
- 1 117. Auch Phirias Anhänger, besonders der dem Meister innig ergebne Ag orafrites und der undbhängigere, seinem Echere auch überfriedende Alfamenes, wanden zihre Kunst am weisten auf Götterbilder. Gine volle Blütze der Schönbeit, vereinigt mit einer milden ruhigen hocheit in den Jägen, darafteristere ohne Zweist die götlichen Frauenbilter, welche sie im Besterister mit einander vereirrigtere: die Approdict in den Gärten, von Alfamenes, und die entsprechente Statue der Agoratritos, aus Parischen Marmer, die, des Precisies versussig, und die entsprechen der Verligte, mit hingagfügten Arbeitung, all Precisies in Mommus confercite wurde.
  - 2. Bgl. außer Undern Zesga's Abhandlungen C. 56. 62. Wels der ebb. C. 417. De Phidia 1, 20. Gillig p. 26 sqq. Alfasmenes finnreich gebildeter Gephäftes. Gillig p. 32.
- 118. Jest exiftiren ale Werte tiefer erften aller Runfticulen noch bie arditeftonifden Ceulpturen, momit fie bie Tempel Athens, obne Zweifel unter Phivias unmit-2 telbarer Aufficht und Leitung, ausgeschmudt bat. Erhalten bat fich erftens Giniges von ben achtzehn feulpturirten Detopen nebft bem Friefe ber fcmalen Geiten ber Cella vom Thefeud-Tempel, beffen Ctol offenbar ber Phiciaffifchen Schule augebort; zweitens eine bedeutende Angabi von ben fammtlich mit Sautrelief gefchmudten Metopen bes Parthenon, fo wie ein großer Theil bes Friefes von ber Cella, jugleich einige coloffale Riguren und eine Daffe von Bruchftuden von ten beiben Giebeln beffelben Tempele; an melden Giebelftatuen ber Deifter felbft am meiften Sant ange-3 legt gu haben fcheint. In allen biefen Werten erfcheint im Gangen berfelbe Beift ber Runft; nur bag bei ben Detoven bieweilen Runftler ber altern Schule, welche noch immer fortbeftand (S. 112. Anm. 1.), gebraucht worben gu fein

fcheinen, beren Arbeit minter rund und fliegent ift, und bag bei bem Friefe bie gleichmäßige Füllung bes Raums, welche Die architektonische Decoration forberte, fo wie bas Befen ber Symmetrie und Gurbothmie, bas Streben nach Ratur und Wahrheit in manchen Puntten bedingte. Abgefehn bavon, 4 finden wir überall eine Wahrheit in ber Rachahmung ber Ratur, welche, obne 2Befentliches (wie Die von ber Unftrengung fcmellenten Abern) gu unterbruden, ohne fich irgent von ber Ratur loereiffen ju wollen, ben bochften Abel und Die reinfte Schonheit erreicht; ein Teuer und eine Lebendigfeit ber Bewegung, mo fie bie Cache forbert, und eine Bebaglichfeit und Bequemlichfeit ber Rube, wo Diefe, wie befondere bei Gottern, angemeffen erfchien; Die größte Raturlichfeit und Leichtigfeit in ber Bebandlung ber Gemanter, wo nicht Regelmäßigfeit und eine gewiffe Steifbeit grade erforberlich ift, ein lichtvolles Bervorheben ber Bauptvorftellung und eine Rulle finnreich erfundner Motive in untergeordneten Gruppen; endlich eine natürliche QBurbe und Anmuth vereint mit etler Ginfalt und Unbefangenbeit, obne alles Streben nach lodung ber Ginne, glangenbem Effett und hervorhebung ber eignen Meisterhaftigfeit, welche Die beften Beiten, nicht blos ber Runft, foutern bes Griechifden Lebeus überhaupt charafterifirt.

2. The fei en .. Die Zbattun, die im D. Giefel fanden, find erfigmenten. Meß Gozzio p. 26. [Set. 65. Sechampte, daß in beiden Giefeln 6 eber 7 Ztatuen flamben; Ilfriche fiellt teie im binarten in Miterche, indem eine Zwurch er Bingfieldung im Giefelfeld irien.] Zu den zehn Miterpen gagen D. Zhaten des Greatles in wei det anleigenden gagen Dt. n. de 25 Erfeins. Im Trief verne in Sechendungt unter der Erinnig von Gietern, als Rampf des Zbefeins wir der Artendungt unter der Erinnig von Gietern, als Rampf des Zbefeins wir der Artendungt unter der Erinnig von Gietern, als Rampf des Zbefeins wir der Artendungten der Artendungten der Steinsten der Steinsten der Greichten erfüglich gemösten. Z. 276. [rine Gigantemachie nach Deberd Trav. 1. p. 302.; nach Ultriche Ann. d. Inst. xin. p. 7.4 die Geratliche verteigenigt von Zeiter der Greichten verteigen der Bernellung der Steinsten der Steinsten der Greichten der Steinsten der Greichten der Steinsten der Greichten der Steinsten der Greichten d

Parthenen. a. Metopen, gegen 4 &. hoch, ber Borfpring

ber Riauren bis 10 Bell. Im Gauten maren 92 Tafeln; 15 von ber Gubieite find jett im Brit. Mufenm, 1 im Lenere (Clarac pl. 147.), Bruchftude in Cepenhagen (Brentfteb Voy. en Grece 11. pl. 43.); 32 von ber Gnefeite fint von Carret auf Befehl bee Gir. Mointel 1674 (vgl. &. 109, 2.) gezeichnet (bei Brendfted mitgetheilt), einige bei Etnart II. ch. 1. pl. 10-12. IV. ch. 4. pl. 28-34. und im Museum Worslevanum 11. ch. 5. Radrichten von andern in ber uenen Ansgabe Stnart's, unt in Leate's Topogruphy ch. 8. p. 226. Darnach fieht man, bag an ber borbern, ober oftlichen, Geite beionbere Ballas ale Bigantenfampferin und anbre Getterfampfe (and ber um ben Dreifuß) vorgestellt waren, an ber fitblichen in ber Mitte Ecenen and ber altern Attiiden Mothologie, gegen bie beiben Eden bin bie Rentauremachie (Diefer gebort Alles beffer Erbaltene an), an ber nordlichen miter andern ber Mmagenenfampt, an ber weftlichen abwechielnt Rampfe von Rentern, und gn gug, mabricheinlich geschicht= lichen Inbalte. Bgl. Stnart's Alterth. Athene, in ber Dentiden Milea. 11. 3. 658.

Fries ber Cella, 31/3 guß boch, 528 lang (woron an 456 noch genaner befannt). Daben find 53 Platten, anger ben Gorgabafiffen ber gangen Weftieite, im Brit, Mufenn, 1 im Lemere n. 82, (Clarac pl. 211.); 4 find fürglich (nebft einem Stud Detore) in Althen ansgegraben worben, j. Sall. 2123. 1833. Jutell. 74.; Bieles geben bie in Baris antbewahrten, noch nicht ebirten, Carrenichen Beichnungen, Smart 11. pl. 13-30. tv. pl. 6-28. und bas M. Worslevanum. Bal. Die Heberficht im Dentichen Stnart 11. C. 667. D. M. R. If. 23-25. Drei anfgefundene Friebftude im Smith. 1835, R. 8., a) Gefährtager, b) Bagenführer (and ber Tafel h. Smart 11, 1, 18.), c) brei Manner und gwei Rnbe; ferner brei ber gwelf figenten Gottheiten (Pojeiben, Thejent und Mgranles uach Bifcenti) Runftbl. 1836. N. 60., vgl. Fordbammer im Archael. 3ntell. Bl. 1833, R. 14. Bull, 1833. p. 89. 137, 1835. p. 113 -20. - Das Gange ftellt Die Panathenauche Pempa bar. Anf ber 23. Geite fab man bie Borbereitungen bes Rentergnge; baun G. und R. in ber erften Galite bie Reuter Atbens in Gliebern gallervis rent (enigee Bogogogoverag); bierauf bie Theilnehmer bes auf ben Teftung folgenden Bagentampfes, in ber lebbaften Bewegung ber auf= und abipringenden Apebaten (f. ben Deutschen Stuart 11. G. 686.), neben ibnen Rampfacttinuen ale Bagenlenterinnen; weiter alebann in S. Die Greife und Greifinnen ber Ctabt, in R. Chore nebft Unleten und Rithariften, Mitophoren, Staphepberen, Sporiaphoren; am meiften vorn auf beiben Geiten bie Opferfube nebit ihren Begleitern. Muf ber D. Geite figen, bon Jungfranen, welche bie Beibgeschente bringen, und ben ordnenten Magiftraten umgeben, 12 Getter (Bens, Bera nebft Grie ober Bebe , Bephaftos [§. 366, 5.], Demeter, Die Anafes, Svaieia, Mitterios, Pojeiton, Crechtbene?, Beitho, Apbrobite nebft Eres nach bem Bf.), zwiichen benen bie Briefterin ber Ballas Belias mit jurei Griffsberen und ber Prieffer ber Beifelen Erechtung, ber Der Perfese einem Manden übergiebt, bie Mittelgrupe einendemen. — In ben Genchibern und Sauern find Symen von Jane ein Mesel; bie Julie, dabe nud bel. wei der in Geschieftle bas Gorgeneien und bie Zoslangen an der Neggie ber Pallas, und Inderen

c. Giebelftatnen. (Gebe bee Giebele 111/2 &.; Breite 91 &.; Tiefe bes nutern Aranges 2 &. 111/3 3.) Das Brit. Muf. hat vem D. Giebel 9 Siguren, vom 28. Giebel 1 Figur unt 5 bebentente Brudftude, abgebiltet in: Marbles of the Brit. M. P. vi.; Carren's Beichung (Etnart Iv. ch. 4. pl. 1-5.) giebt ben 29. Gies bel faft vottftantig, vom öftlichen 1 Figur (bie Mite) weniger ale im Brit. Dinj. ift. D. M. R. Ef. 26. 27. | Bei ten burch &. Reg geleiteten Ausgrabungen fint mehrere Bruchftude jum Berichein gefem-Bin Ropf and Benedig, jest in Baris, Annftbl. 1824. G. 92. 253. Das afat. Muj. in Benn E. 86., ale neue Entreffung in Revue urcheol. 1845. p. 832. vgl. 1846. p. 335.] 3m Diten Die erfte Ericheinung ter Athena miter ten Gottern wie im homer. Spunne 28. sidas d' eye núrras oparras adurárors - stiser δ Υπερίονος άγλαὸς νίὸς εππους ώπνποδας διρον χρόνον); im 28 eft en befiegt Ballas, um Athens Coupberricaft ftreitent, ben Pojeiton taturd, tag fie bie ven ibm geichaffnen Roffe ben Gridthonios anjochen lebrt. Co nach ber Erflarung bes Berf. de Phidin Comm. 111. Autre baven verichiebene geben Bifcenti, Leafe, Q. be Quiney Mon. restitués T. I. p. 1. Brentited Voy. en Grèce 11. p. x. Coderell in : Marbles of the Brit. Mus. P. vi. Bgl. Renvens im Classical Journal N. 53. 56. Antiquiteiten, een oudheidkundig Tijdsehrift 11, 1, G. 1, 11, G. 55., und Millingen Ann. d. Inst. IV. p. 197. | Rach Gerbard Drei Berlej. Berlin 1844. bie Geburt ber Athene and bem Bampt bes Bens, nach Welder in bee Dr. 2. Comit Classical Mus. L. 1845. vt. p. 367-404. bie Beburt ber Gettin, Die mumittelbar erwachjen ift, unter ben Gottern bes Dipmps mitten und Gettern Attifas gn beiden Geiten; und ber Mugenblid bes ausgesprochnen Giege ber Athena, bie fich gn ihrem Wagen wentet, mabrent Bofeiten feinen Immuth ausbrudt, mit ten beiten gugeborigen Gettern auf ben Geiten.] Im Allgemeinen: Memorandum on the subject of the Earl of Elgiu's Pursuits in Greece. 2 Ed. 1815. Miconti Deux mémoires sur les ouvrages de sculpture de la collection d'Elgin. 1816. Q. te Quincy Lettres à Mr. Canova sur les marbres d'Elgin. 1818. [Dic Elgin: ichen Marmerbilber in Umriffen nach ber Benboner Inog. (tee Stuart) bom 3. 1816, Leipz. n. Darmft. f. mit bem Tempel 51 Ef.]

Spater als biefe Werte, aber boch in vieler Sinficht verwandt, von ungemeiner Guergie und Lebhaftigfeit, find bie Reliefs vom E. ber Rife Upteros (§. 109. Mum. 3. rgl. Leafe Topogr. p. 193.) im Brit. Minjenm. R. xv. u. 257-260., bei Stuart II. ch. 5. pl. 12. 13., welche jum Theil Kampfe von Griechen mit Perfern, jum Theil von Griechen unter einander barftellen. Bei Rog und Coanbert If. 11. 12. Brit. Mus. ix. pl. 7-10. p. 30., nene Muerbs unug, ber gwijden Louten und Athen getheilten febr verftofinen Platten. De Berfer ober Mmagenen, Die in einigen Signren unvertennbar ideinen, auch von Etwart, Bifconti und &r Bas auerfannt worben, und alebaun Geothen, ift wenigstene febr greifelhaft.] Die Ginneitfung tee Phitiaffifchen Etole erteunt man and in ten Genulera b Reliefe von Athen and biefer und ber nachftfolgenten Beit. Clarac M. de sculpt. pl. 154. 155. (vgl. pl. 152.). T. M. St. If. 29. Stadelb. Graber If. 1. 2. Bielleicht mare bier noch eine Bujammen= ftellung ber feuft gerftreuten Ceulpturen an ibrem Blate, bie ben Beift ber Phibiaffichen Schule an fich tragen, beren eble Gimplicitat, frifche Natürlichkeit in ben Fermen und bebagliche gaffigfeit in ben Stelluns gen fie auf ten erften Blid von allen antern unterideitet. Borlans fig neune ich bier bas berübmte Relief bes Bieberfebus ber Enrobite 8. 413. 9. 4., bas Bruchftud eines Selbenfampfe von einem febr großen Friese in B. Albani, bei Wind. M. I. 1, 62. Boega Bassir, 1, 51., vgl. p. 247, und bie §. 429. 91. 3. erwähnten Darftellungen ber llebergabe ber Braut; and bas Fragment bei Beega 11, 103., welches 1822 fich im Doje bes Leutre befant.

 Die Alten rühmen au Phitias besenders το μεγαλείον καὶ τὸ ἀκομβές ἄμα, Demett. de eloc. 14. τὸ σεμτὸν καὶ μεγαλότεχτον καὶ ἀξιωματικόν, Dienifi. Hal. de Isocr. p. 542.

119. Der belebende und von alter Starrbeit befreiende Ginfluß biefer Coule zeigt fich auch in anbern Gegenben Griechenlands bei ber plaftifden Ausschmudung ber Tempel, aber auf merfwurdige Beife burd bie Richtung und Ginnes-2 art andrer Individuen und Runftichulen mobificirt. Dlympia find bie berrlichen Gruppen in ben Giebeln bes Beustempels, welche Alfamenes und Paonios von Menbe arbeiteten, ganglich verfcwunden; bagegen zeigen bie Refte ber Metopen am Pronaos und Dpifibotomos (vgl. §. 109. II, 9.), welche bie Arbeiten bes Berafles barftellten, eine frifche Raturmabrbeit und naive Gragie, welche von ben Teffeln bes alten Stole nichts mehr bat, aber auch ber Großartigfeit Phiviaffifder 3bealbilbungen (namentlich in ber Huf-3 faffung bes Berafles) noch fern bleibt. Die Reliefe von Phigalia laffen in einzelnen Gruppen beutlich Athenifche Borbilber erfennen, und zeigen in ber Composition eine unübertreffliche Erfindungegabe und bochft lebenbige Phantafie;

auf ber anbern Seite erscheint in ihnen ein weit weniger gelauterter Ginn für Formen, ein Gefallen an übertrieben beftigen Bewegungen und beinabe verrenften Stellungen, ein Burf ber Gewander mit fonderbar ftraffen, ober wie vom Binbe gefraufelten Falten, und auch in ber Muffaffung bes Gegenstandes felbft ein grellerer Charafter, ale ber Phibiaffifchen Schule jugefdrieben werben fann. ' In Gieilien 4 finden wir freilich in ben Gigauten bes Ugrigentinifden Bendtempele, für architettouifche Zwede, noch in Diefer Beit ben alten Styl in aller Strenge festgebalten; aber fomobl Die Brudftude and ben Giebelfelbern viefes Beiligthung, als auch bie bei bem füblichften Tempel ber Unterflatt von Gelinus (vgl. S. 109. IV, 24.) gefundenen Metopen geigen, bag auch bier in ben nachften Jahrzehenden nach bem Wirten ber Phibiaffifden Coule von Atben aus eine freiere und lebenevollere Bebandlung Gingang gefunden batte.

- 2. Diompia. 3m D. Giebel fab man, ben Paonies gearbeitet, um bas Bilb bes Bens auf ber einen Geite Denomace mit feiner Fran Sterepe, auf ber antern Pelops und Sippotameia, tann Die Wagenlenter, Biergespanne und Barter ber Reffe, gulent bie Flufgetter Alphees und Rlabees in fommetrifder Anerbung; im 2B. Giebel, von Alfamenes, ale Mittelpunft einer Rentaurenichlacht ben Bensiehn Beirithoos, welchem Ranens bie von Gurvtion geranble Fran wieder erobern bilft, mabrend Thefens zwei Rentanten ale Dabchenund Anaben = Ranber guchtigt. Pani. v. 10, 2. Bon ben gwolf Arbeiten bes Berafles aber (in beren Anfjablung bei Banf. v. 10, 2. mabricheinlich Rerberos ansgefallen ift) find ber Rampf mit bem Ruoffifchen Stier, ber erlegte und flerbente Lowe, eine Localgottin (vielleicht bie Stemphalifche Rompbe Metopa), ein Stud von ber Brbra und bon ber gu Boben liegenden Amagone am Dpifthodom, Theile bon Diomed, Cher, Gerbon am Pronaos nebit mebrern fleinern Fragmenten im 3. 1829. aufgefunden worben, und jest in Parie. Die Saare, mansgearbeitet, murben burch garben bezeichnet. Exped. scient. de la Morée pl. 74-78. Clarac M. d. Sculpt. pl. 195 bis, D. A. A. Tj. 30. Byl. R. Mochette Journ. des Sav. 1831. p. 93 Bullet. d. Inst. 1832. p. 17. 33. Ann. p. 212. Belder's Mhein. Dt. I, Iv. C. 503. Sall. Encofley. III, III. C. 243.
- 3. Phigalia. Der freies bes E. des Pheellon Cpiturios (3. 109 in, 12.), verlofen glinde, von Jaller, Goderell, Soften M. aufgefinden, lief über den Jouischen Sänfen im bas Sepakhren; er ift, giernlich vofffländig erfalten, im Petitiden Muleinm. Er fleit, in Santzelief, bis Sentauters und Angaguen Schlach, gwiegen beiten

Myedlen und Attentis, als hülfreiche Götter mit einem Spießgeipann berfeirielend, bar. Die Gempre des Rânens ift bei am Zheisen, der Bande des Machelen und innehmen wie in term Giefel zu Chungis behandelt. Bassirilieri della Grecia disegu. da G. M. Wagner. 1814. Murbles of the Brit. M. P. v. C. 20. Waren ven Eta elicheren and die Anselbst mangeger. Bildwerke. 1828.

4. Ngrigent. Urber die Giganten § 109. nr, 201, mit ibene baben die Karanithen wem 2. ber Michon Polia Plas (§ 109. n. 4.) bie fest n. grade Hallmag genein, ebgleich sie soul von einem ganz andern Rumlgestie bereich sud. Die Gierfagurgen stellten in D. bei Gierfagurgen stellten in D. bei Gigantenachte, in 28. Terjas Giumalum den; be geringen Bunchfinkt daven geferen bem ekcisen Erste an. Gedreel, Antt. of Athens, Suppl. p. 4. frontisp.

Scliums. Sinde een 5 Meteren vem Pecnace n. Pelitemu bed mu Merc zumäßt gelegenen Z., nach en Hugabet wen Ungell im 3. 1831, vem dem Herzeg Serradisalee und ven Vinden im St. 1831, vem dem Herzeg Serradisalee und ven Vilkane in ein herzegegen, jehr im Peter Mitten in ein herzegegen. Jehr Mitten in ein herzegen St. 1841 in der Mitten in

1 120. Neben biefer Unifchen Schule erhebt sich auch bie Sikyonisch Angivische (vgl. §. 82.) burch ben großen Polsy-Elistos au überm Gipfel. Dosschon biefer Meister in feit neut Colosialbitte ber Hera zu Angos nach Einigen bie Kunst ben von Göttern im Allganeitent bem Phiebis des Beitem 3 nach. Dagegen schwang sich burch ihn die im Peloponnes vorwaltende Kunst, Erzstauten von Alsstein zu fellem, zur vollsmunentem Darstellung schwer zu mach ihren, zur vollsmunentem Darstellung schwer zu mach ihren, zur vollsmunentene Angelen geben eigenschüsser Geratter wermigt nurte, aber bob it Darstellung der erinfen Formen und ebenmäßigsten Berhälmisse bei jugendlichen Serbet bie Spaupslache war. Daher eine seiner Stauten, der Dorpspereck, est in unn ab er tilbsich bes Künstlers over der berhopen ger bei finn nur aber Thisfie bes Künsslers over durch ver berhopen ger est nur nach der Minde se Künsslers werden.

das Urfreit ber Nachwelt, ein Kanen der Propositionen bes menschischen Köpers werter, welche im Migenerinen damals noch fürzer und flämmiger waren als später. Greind a segt wan ihm (nach Plinins) die Durchspitzung der Gernudlages det, den Schwerzucht der Köpers dampflächig auf den einen Ing gn lagen (ut und erure insisterent signa); werauß der famischerte und bereitnere Gegensche der ungenehen, gerkängstern, und der gernen gerkeingtern, und der einerholisien köreres bervoracht.

- 2. Bon ber Berg in bem Beiligthum bei Mraos beionbers Pani. 11, 17., Marinne Err. Diss. 14. p. 260. R., Bettiger Inbent. G. 122., Q. be Quiner p. 326. [Zeine Rachbilbung ift ichlimmer ale eine Caricatur. | Bal. &. 353. Der Ropf ber Ctatue ift auf fpatern Mingen von Arges abgebilbet (Millingen Ane. Coins pl. 4, 19. Catalvene Reeneil pl. 3, 1. rgf. bie HPA APITIA ter Allerandrinifden M. von Rere , Gabel D. N. 1v, p. 53.), er ift mit bemielben breiten Stephanos (val. 8, 340.) geichmudt, wie bie in alterm Etol bargestellte Bera Dlompia auf ben M. von Glie, bie Latinifche Bera auf Dt. von Bantona und von Aroton (nach Edbel : von Bejeris nach Millingen Anc. Coins pl. 2, 8.), auch bie Platais iche, quiammengestellt in D. M. R. Ef. 30. The Holyakeirov Source τη τέχτη κάλλιστα τών πάντων - nach Strab. viii. p. 372. Turentieen sie erudisse, ut Phidins nperuisse (indientur) Pfin. xxxiv, 19, 2. Berbergebt von Phibias primusque urtem toreuticen apernisse utque demonstrusse merito indicatur, an beiben Stellen in bentlicher Begiebung auf ihre Ergftatuen, fo wie noch ein= mal die torentiee ber Maserei gegenübergestellt ift, xxxv. 36, 8., als eigentliche plastiee eber ale Plaftit, Genfptur überbaupt. Daß Plinind Die Bilonerei in Brome überhaupt verftebe, bemertt Coneis ber im Werterbuch: wie tenn beffen Mustrud an Celtfamfeiten, willfürlichen und gufälligen Ungenanigfeiten aller Art leibet.] (Dagegen nach Quintil. Phidins in ebore longe eiten nemulum). Bgl. im Allgemeinen bie Urtbeile Gie. Brut. 18. Quintil. XII, 10. Cebern Einbien G. 282. Mever Beidichte i. G. 69.
- 3. Diadumennm feeit molliter puerum (rin: āfulfac Etatum ap Slifa βartinet, 2 Slindein, 23. v. 1. 27. e. Gerfard Blit. Buffer, 69.). Doryphorum viriliter puerum [Θεεραθλία τιι Penga Stecker, 1. 25. 482.] destringentem se (ἐποξάφιστον) et nudum talo incessentem (t. f. παγαραειαστέρ ἐποτοτερείζοτες, t. βασέδα Hullastr., 4 333.), duosaque puorite mudos talis ludentes (ἀποραγαλίζοττας). Plin. a. D. Eillig C. A. p. 364 seq.
  - 4. Bem Ranen Plin, a. C. (Doryphorum, quem et eanona D. Mutter's Archaologie, 3te Auflage.

Perifles Olympios.

artifices vucant), feir. Brut. 86. Orat. 2. Cuintif. v., 12. Luftan de salt. 75. Het Meb. ber Perf. Mab. 1814. Spit. 61. 2. 119. [Zberich Ge. 2. 357. feiftligt bie Chuendrien queun erf. et queun, Me cinc Schrift nur bei Galen nigi voir zuch Innovaçuer, zuc Hizer, v., 3. T. v., p. 498. Milen, n. jeult. Quud erat (regei-yorae) Palyel, signa esse tradit Varro et paene ad nuum exem-nlum. Plin. Genantres 8. 332. [ead. 8. 130. 2.]

- 1 121. Mit tiefem Charafter tes Polykleitos stimmt es sehr wohl überein, tag er in einem Rümsler-Bertfamps gu Tepsels mit seiner Munazone ten Phitias, Aktslass, 2 Phradmon und Ayden übermand. Phitias au eine Lauze gestigtet Umazone ist in ter zum Sprunge sich bereitenden im Batien, Refslass berwumtete in einer Captionlischen Statue wieder erfannt worden; die Polykleitigke missen wird als das Hochstein Araungsflatten denten. Auch war Polykleities wie Kteslass sein in Perträsslatun aus erzichten iner blete bei Attende Arriborates, diese die excesidnet; einer bletes den Attende Arriborates, diese die
  - 2. Ueber bie Mmagene bee Batican (Raccolta 109. Biranen Stut. 37. M. Frunc. 111, 14. Bouill. 11, 10.; eine eben fe idene ift im Capitol, andre Copieen beffelben Driginale banfig), ber Berf. de Myrina Amazone, in Commentat. Soc. Gott. rec, vii, p. 59. D. M. A. 3f. 31. vgl. Gerbard Bullet. d. Inst. 1830. p. 30. 273. Beider. Rems 1. C. 94. Sirt Geid. ber Runft G. 177. Das afat. Min. gu Benn 1841. G. 63 ff.] Ueber bie verwuns bete Umagene (im Capitol M. Can. III. t. 46.; im Benere n. 281., Bouill. u. 11.; im Latiean Gerbard Beider. Roms G. 95.) f. bie Beransg. Windelm. tv. E. 356. vi. E. 103. Merer Geid. C. 81. Mum. 78. Ben einer iconen, aber fragmentirten, Statue berfelben Art, nur in etwas bartlidem Stole, auf bem Echlene in Werlit, Birt a. D. G. 160. Gin Terfo im A. A. Antiten : Cabinet gu Bien, unter Menichengrofe, ift baburch febr merfmurbig, bag in ben icharfen Bugen bes links geneigten Kopfe, in ben brabtartig angelegten Saaren um bie Stirn, in bem fteifgefalteten Dber = und Untergewand (bas lettre bebedt and bie rechte Bruft) bas Amagonen : Steal erbalten ift, wie es bie Runftler=Generation vor Phibias und Atefilaes bereite anegebildet batte.
  - 3. Artemen Peripheretes war ber Maichinenbauer bes Perifles unt ertragt gegen Sames (Dl. 84, 4.); bas angeblich Mnatreentiiche Gebicht (Mehbern Anaer. p. 224.) auf ihn ebne Jweifel folgten Uriprings. (Das Gebicht ift ficher abet und ber Artemen meigen ge-

- 122. Roch forperlicher außert fich bie Runft in My- 1 ron bem Gleuthereer (einem halben Booter), ben feine 3n-Divioualitat besondere babin führte, fraftiges Raturleben in ber ausgebehnteften Mannigfaltigfeit ber Ericbeinungen mit ter größten Babrbeit und Raivetat aufzufaffen (primus bie multiplicasse veritafem videtur). Geine Rub, fein Sund, 2 feine Geenngebeuer maren bodit lebenevolle Darftellungen 3 ans ber Thierwelt; aus berfelben Richtung gingen fein Dolichotrom Labas, ber in ber bochften und letten Unfpannung vorgestellt war, fein Diffobol, ber im Moment bes Abichlenberne aufgefaßt mar, und burch gablreiche Rachbiloungen feinen Rubm beweift, feine Pentathlen und Panfratiaften bervor. Bon mutbifden Geftalten fagte ibm befondere Sera- 4 fles gn, ben er nebft ber Athena und bem Beus in einer eoloffalen Gruppe für Camos bilbete. Doch blieb er in ber 5 gleichgnitigen, regungelofen Bilbung bes Befichts, und in ber fleifen Arbeit ber Saare auf ber Stufe ber frubern Erggießer (ber Megineten befonbere) ftebn, von benen er fich überbaupt meniger unterfcbieb, ale Boluflet und Phibias.
- 1. Ucfer Whren Bettiger Unenil. 2. 144. 2ilig C. A. p. 281. Myron qui panen hominum ani mas ferarimque aere expresserat, Petron SB. Zicfet misst im Micriprus mit: corporarem tenus curious, ani mi sensus non expressisse videtur. Pfin. xxxxx, 19, 3. [Ziatine Silv. 17, 6, 23, quae docto multum viggilata Myroni Aera, ven Zillig übericin, mit Teibb operosus guriammenteffend.
- 2. Ueber bie burch Spigramme (Anthol, Aufen.) berühmte Auf, mit ftrogenden Entern nach Tzeg. Chil. viit, 194., i. Golbe Runft n. Allerthum it. p. 1. (Doch fann es aus mehrem Gründen nicht

bie auf ben Müngen von Epitamnes fein). Bier aubre Rube bes Moren, Propers u. 31, 7.

- 3. Ben tem Latas Anthol. Pol. T. 11. p. 640. Plan. n. 53. 54. Heber zwei Erzfignren in Meapel ale Nachbildungen (?) Ceru's Runftbfatt 1826. 9. 45. vgl. M. Borb. v. 54. Der Dis ifebel ciu distortum et elaboratum signum, Quintil. 11, 13. Ciuc Cepie beschreibt genan Unffau Phileps. 18. ror entreungora nara τὸ σγέμα της αφέσεως, απεστοαμμένον είς την δισχοφόρον, μούμα δαλάζοντα τῷ ἐτέρο, ἐοικότα ξυναναστισομένο μετά τῆς βολῆς. Cenft über ten Alft bee Burfes Drib M. x, 177. Ibis 587. Ctat. Theb. vt, 680. rgl. Welder ud Philostr. p. 352. Rachiftungen in Statnen: M. Capit, 111, 69.; M. Franc, 1, 20. Bouill. 11, 18. (im Batican and Satrian's Biffa); Biranen Stut. 6. Gnattani M. I. 1784. Febr. p. 1x. (in Biffa Majinni) fest im Pallaft Majimi alle Celenne, weit bas ichonfte Gremplar und eine ber erften Statuen ber Welt]; Specimens pl. 29. (im Brit. Mujenn); und in Gemmen : M. PioCl. 1. t. agg. A. n. 6. D. M. R. Tf. 32. 23l. Franc. Cancellieri del Discobolo scoperto nella Villa Palombara. R. 1806. Belder's Beitichr. 1. G. 267. Amalthea 111. G. 243. Meber in ten Prepol. n., 1. G. 35. Wagner im Aunftel. 1830. 92. 54. Rachgebildet ift Die Gigne nicht bles in tem Philoftratifden Bemalte, auch in einem Relief mit Rampfipielen burch Rinter bargestellt M. du Louvre pl. 187. n. 455. 3n ten befannten Bieber= bolungen ber Statue tommt eine in Turin, wegn Millin Voy. au Piemant eine in Rearel neunt, u. eine im Batican Beider. Reme it, 2. €. 242. 97. 10.1
  - 4. Plin. a. D. Cic. Verr. iv, 3, 5. Straben xiv, 637 b.
- 5. Ueber bie Arbeit ber haare f. Plin. n. vgl. bie Bemerfung ber herangg, Bundelm. vi. C. 113. über wei Copiem bes Diffebol. — Meron arbeitet and Schalen n. bgl. (Martial vi. 92. vi. 51.), wie Beluffeites, n. Muen's Schu Buffes (Innocogig?).
- 1 123. Als Ildeschaugen von tem herrifenten Gefile und Sinne erscheinen die Bestrebungen der Kallimaches und Demetries. Ein sich nie genugsbunder Aleig zichnete Kallimaches Berke aus, aber vertrarb sie auch, und verdente ihm den Beinamen Kaateritechnos, weil seine Kunst im seiner Umsführen kinnlicher Gugstheiten gleichen gulausumerschwiede. Demetries dagegen, der Alchener, war der ersche zu Andhilbungen von Judeibenen, beinderes ältern Leuten, eine Treue erstrebte, welche auch das Jufällige, zur Darfelfung des Gharafters Umweschnliche und Unsföner, gestem überschaus. Unter den Kinstlern, welche sich ag gen zu tem wiederade. Unter den Kinstlern, welche sich ag gen

Ente (wie Raufytes) und nach tem Ente tee Peloy. Krieges (wie Atalob) anszichaten, scheint, and wenn se nicht sicht Echiler tes Pelpstet waren, bech besentert ter Pelylletische Geist fortgeleb zu haben. Der Erzauß berricht nech immer vor; gymnaltisch Ziguren, Alfeletu- unt Chrenhamen, befohligen be kinster am meisten.

- 1. Ueber Mallimackes i. Zilig (r. A. p. 127, mb Bifte's Nachais Z. 121. Ueber merentziorgen yal, and ebe. Z. 22. Er Sänige Geberach bes Beberes, befien erite Museummung auf Maramer im ungeichrieten weit (vogl. 8. 5.6. Mm. 2.), bas Seeinnistiche Gapital (g. 108.), ber jertliche behause ber Patlas Pelias (weelf nach El. 22. gaziefeite), bis antamusts Lucenne, emendatum oppsat in quo gratiam ommen diligentia abstalerit, filmmen ichr gut mit biefen Behause für generalische State bei der Belle Behause in der gut mit biefen Behausen überin.
- 2. Dem. ninins in veritate, Caintiff. N1, 10. Δcm Ψcfices ven Retinit (yd. Euft., 12.8) mar προσύσετος, quaterties, μπίγεινος τές αντρόμές, έγιμομικός τοῦ πώγωνος τὰς τεξήνες τίτεις, είταις, στός η έχιξες, αντουποθρώνος μπορα, παθ Ψαίδια (εφί. 16). 18, νεο Σαι. ἀν θ φωνο πο είν ξείξι. Είπ signum Corinthium ganty Erifette Mumfart thépérette Ψfile. Εφίλει. 111, 6.
- 3. G. bejouders die Nachrichten über die Weichgeichente ber Leateramenier von Argeopotamoi (Die meerbanen Namarchen) Kanf. x, 9, 4. Pint. Befander 18. de Pyth. orac. 2. Ugl. Kanf. v1, 2, 4. Gine itenische Status Lobanders von Marmer in Delphi Pint. boi. 1.

### b. Die Zeit bes Prariteles und Lyfippos.

1. Bilbente Runftler ber Beit: Menter, Torent, gwijchen Dl. 90. (er abmt Theritleifde Becher in Gilber nach) und 106. (me Werte von ibm im Epheniden Arteminon untergebn). Rleon von Gifvon, Antiphanes Coniler, 98-102. Glopas, ber Parier, wahricheinlich Gebn Ariftandere (§. 112. Bedb C. 1. 2285 b.), Arditett, Bilbbaner u. Erga. 97-107. Bolytles von Miben, Gta-Diene Chuler (?), Ergg. 102. Damofrites von Gifven, Eduler Bifen's, Gria, 102. Banfanias von Arollonia, Gria, a. 102. Camelas ans Arfabien, Ergg. geg. 102. Enfleibes von Athen, Bilbb. aca, 102, (?). Leechares von Atben, Gra, und Bifth, 102-111. (Wegen 104. war er nach bem Bi. Blaton, Brief xin. p. 361. ein junger und trefflicher Bifener). Orpateboros (Befateboros) und 2fris ftegeiten von Theben, Ergg. 102. Coftrates, Ergg. 102-114. Damophou and Meffenien, Ergg. 103 ff. Kenophon von Athen, Ergg. 103. Ralliftenifes von Theben, Erge. 103. Strongplion, Ergg. g. 103 (?). Dipmpieftbenes , Grag. geg. 103 (?). Enphraner, ber Bubmier, Dabler, Bifbb., Erga. u. Torent 104-110. Bra: riteles von Athen (C. I. 1604. Opera eins sunt Athenis in Ceramico , Liu, N. H. xxxvi, 4, 5.), Bilbb. u. Grig. 104-110. Edien feber Metien], Ergg, und Mabler, 107. Therimades, Ergg. n. Mabler, 107. Timethees, Bilth. n. Grag. 107. Pothis, Bilth. 107. Bruarie von Athen, Bilth. n. Grag. 107 - 119. Serebetes von Dipnth, g. 108. Sippias, Ergg. 110. Lufippos von Gifven, Ergg. 103-114. (gn Pauf. vi, 4. egl. Cerfini Diss. Agon. p. 125.), nach Miten. xt. p. 784. nech 116, 1 (?). Priffrates, Luffppos Brnter, ren Gitven, Blaftes 114. Gilanion ven Atben. ein Antobibaft, Ctbenie, Emphronibes, 3on, Apollobores, Graicher 114. Amphiftrates, Bilbb. 114. Sippias, Grig. 114. (gu ichlies Ben aus Bauf. vs. 13, 3.). Mencitrates, Bifth, um 114 (?). Charead, Ergg. g. 114. Philen, Antipatred Cobn (?), Ergg. 114. Pampbiles, Prariteles Couller, 114. Rephifictotes (ober stores) n. Timarchee, Prariteles Gebne, Ergg. 114-120.

1 125. Eloyad, besonders Arkeiter im Marmer (bem Produt seiner Heim), bessen Mittere Stidt ihm stir ei Gegenstände seiner Runst ohne Jreifel greigneter schien als bas firengere Erz, entschut seine liebsten Gegenstäne aus dem Irreite war er sicher einer ben ber Arsprodut. In jenem Arreite war er sicher einer ber ersten, welcher dem Sacchischen Cuntupiasmus in wöllig freier, festilloster Gestalt zigigt (ogl. 3, 90. Ann. 21.); seine Meistersdaft in diese meren von der nachen ein Jammenstellung ber burch geringe Riancen unterschiederen Besten: Groß, hinters und Pselbos, in diener Etatungruppe. Das Psychonikeal verbantt ihm bie anmussigere und kennsvollere Jone der Psythisfon Richard.

ben; er fonf fie, indem er ber in ber Runft früher bertomms liden Figur (S. 96. Anm. 17.) mehr Anderud von Edmung und Begeifterung verlieb. Gins feiner berrlichften Werte mar a Die Gruppe ber Meergottheiten, welche ben Adbillens nach ber Infel Leute führen: ein Gegenstand, in bem gottliche Burte, weiche Unmuth, Belbengroße, tropige Gewalt und üppige Fulle eines naturfraftigen Lebens gu fo munterbarer Barmonie vereinigt find, bag auch icon ber Berfuch, bie Gruppe im Beifte ber alten Rnnft und vorzustellen und ausgnbenten, und mit bem innigften Wohlgefallen erfüllen mng. Es ift febr mabricheinlich, bag burch Cfopas guerft n ber bem Baechifden Rreife eigene Charafter ber Formen und Bewegingen auf Die Darftellung ber Befen bes Deere übertragen wurte, wonach bie Tritonen fich als Catorn, Die Mereiten ale Manaten ber Gee geftalten, und ber gange 3ng wie von innrer Lebensfülle befeeligt und beraufcht erscheint (vgl. S. 402.).

- 2. Tieuwies yn Mithes ven Marmer, Pfin. XXXI, 4, 5. Gim. 20 Mina mit fialterbern Danz als gynatogogóws, am Paritiferm Mart mer, Staffirtates 2. Authol. Pal. 1x, 774. n. Plan. 1x, 60. (App. 1n. p. 612.), wadrigkeinlich die aut bem Steife fie's Gega Bassier, 11. 1x, 84., bit andy ani bem Mellie's ebt. 83. 106., auf ber Wair bes Gefüre (Bouill. 11, 79), bet Gr. Ranbetenu mit mern. Mirmun (R. v. 11. 17) wickerfeltett. Paniet, (i.e. de divin. p. 13.
- 3. 3 Rem eine umetledtet Bemis Praxiteliam illum antecedens (ter Jeit and ?) Blin. Axxx, 4, 7, 2 Emns, Bethes (mic 
  Phartfen?) ju Camethate, Plin. eb. Cres, dimeres, Bethes in 
  Bratten, Bant., 43, 6. Etepas eberne Arbeitie Ban be ab 
  yu Elis, auf einem Bede figend, macht einen mertweitbigen Gegeniag agan Philias benachate Urania mit ber Zehiltreit, Pani. 11, 20, 2. (humetheraet)
- 4. Art Hyerfen bes Zetyas mor mach Pilm. Die Amerhalme Des Zemych, bente Pen Ungspilms jeinem Zedwagset für den Zies von Meinim bantte, und erichent baher auf Nemifichen Müngen jeit Mugnib mit felterfeit Spicifierit. Ap. Actins n. Palatinson. Z. Geffel D. N. vi. p. 94. 107. vii. p. 124. vgl. Zacit. Ann. xiv., 14. Zenten Mere 25. (nebel Patinios Munn.). Drien befürert Perpert, 1, 31, 15.: Inter materim (rem Penriteles, Pilm.) deus jape interpulsarierum (een Zimetheck, Pilm.) Pythios in long a carmina veste sonat. Gint Gept beier Palat. Hyerlen in ber mit ken Minde in Persen Villat zie Geigns aufgefundere Waltanielle, j. M. Minde in ber Wille zie Geigns aufgefundere Waltanielle, j. i. M.

PioCl. 1. tv. 16. (vgl. Biscenti p. 29., welcher integ Eimarchited Statue, Blin. XXVI, 4, 10., für bas Driginal halten möchte) M. Franc. 1. pl. 5. Bouill. 1. pl. 33.

- 5. Sed in maxima dignatione, Cn. Domitii delubro in Circo Finninio, Neptumus ipse et Theist auture Acilles, Nereides supra delphinas et cete et hippocampos sedentes. Item Tritones, chorusque Phorci et pristes ac multa alia morian omnia ciusdem umans, praecharum opus etiamis tottus vitae fuisset. \$\frac{1}{2}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}\tilde{1}
- 1 120. Do bie Gruppe ber Riobe (welche in Rom fich im Tempel bed Apollo Sosianus befand) von Espasa verr Praxiteles sei, weighen die Römischen Ausstleuur, wie 2 bei einigen aubern Marmorwerfen, nicht zu entscheiben. Auf jeben Jall zeugt die Gruppe sier eine Runs, welche gern ergreschene und erschwierten Gegenschied barfellt, aber die zugleich mit ber Mäßigung und olen Jurusschaften gefanbelt, wie sie ber Sein ver Sellenen in den besten Zeiten
- 3 forberte. Der Rünftler bietet Allies auf, um unfer Gemuth für bie von ben Gettern gestrafte, getroffue Samilie gu gewinnen; bie ellen und gespartigen Gerunn ber Gefider, in benen bie Familienverwaudtschaft sich ausspricht, erschienen uirgents burch förperlichen Commerz und Jurcht vor ber brofenen Gesten wierig werdenen; bas Aungstüdt ber Mutter, ber
- Shipfel ber gaugen Darftellung, brüdt bie Bergweifelung ber A Mutterliebe in ber reinsten und böchsen Gestalt, aus. Das Irtheil ihrer bie Composition und bie Weine, welche die Gruppe in ihren Diellen beleben und zusammelhielten, ist durch ben Justiand, im ein sie auf und gescemmen, sohr er
- 5 schwert. Doch liegt so wiel am Tage, bag außer ber Mutter and unter ben übeigen Siguren nuchtere zu Meineren Gruppen vereinigt waren, in beten bas Bemishen Andre zu schügen und ihnen zu helfen, bie Reihe ber Fliehenden und sich Rettenden auf eine für Auge und Gemüth gleich wohlshätige Beite unterbrachen.

lich ven C. Zeffine, ber unter Unternins in Zerien Jahn, gagninche ureren (tgl. Zie Gaff, Satz, 22, mit Jelin, M.H. 11.) [28-saper 2. 29.6]. Uter die Gaff, 22. mit Jelin, M.H. 11.) [28-saper 2. 29.6]. Uter die Gaffen general Memorie enreichop. 1817. p. 77. n. Le stutter della fravola di Niohe sit. nella prima loro disposizione, da C. R. Cockerell. P. 1818., and (Janueni) Galeria di Firenze, Stat. P. 11. 11. 76. [28-saper febrettet], Jekrich Euerrieff lie, aette gieb bech bie beriodiga derm unb fülaterale Muerbunng ber Gruppe 31. [22 beriodiga derm unb 2. 309. r.gl. 273.]

- 4. Bu ber Glorentinijden Gruppe (1583, bei bem Ther E. Gievanni in Rem gefunden) find viele ungeborige Figuren bingu gekemmen (ein Diftebel, eine Birche, eine Mujenfigur, eine Dompbe, ein Pferd). Much bie Gruppe jugendlicher Pantratiaften, obwohl babei gefunden, fügt fich nicht webl in bas Gange ein, fenbern icheint nach bem Spunplegma ven Repbiffebetes, Prariteles Gebn, gearbeitet 30 fcin (digitis verius corpori quam murmori impressis Plin.). [?] Aber and bie übrigen Statuen find ven ungleichem Werth, felbft von vericbiednem Marmer. Bon ben in Aloreng befindlichen Riobiden werben anner ber Mutter mit ber fungften Techter gebn Giguren für acht ju balten, und (nach Thermalbien's Bemerfung) ber feg. Rareiffus (Guleria tv. 74.) bagugufugen jein. De bie felerentinifchen figuren bie im Alterthum berühmten find, ift noch febr greifelhaft, ba bie Behandlung ber Rerper, obwohl im Allgemeinen vertrefflich n. gregartig, boch nicht bie burchgangige Bellenbung und bie lebenbige Frifche zeigt, wie bie Werte bes Griechischen Deifiele and ber beften Beit, - Der lebentige Banch Griechischer Aunft ift bagegen in bem feg. Blionens in ber Gipptetbet ju Minden (n. 125.) unverfennbar ; eines Cferas wirtig, tann er inten aus ber Berbintung mit ten Niob:ben feine gang befriedigente Erlanterung erhalten. Bgl. Runft: blatt 1828. R. 45. Die feg. Riebite in Paris (g. 441. Clarac pl. 323.) ift viel eber eine Manas, bie fich einem Catur entringt. Ben ten fichern Figuren ber Gruppe femmen außer Flereng am banfigiten der erhabene Repf ber Mutter (febr icon in Caretoiele und bei Lerd Marborough) und ber fterbenbe ansgestredt liegente Cobn (auch in Dreeten und München) ret.
- 5. Mufer, ber Mutter find fedgande partielle Europisumgen under Gerichten. 20. Fer Bistageg, (d.a.1 5.) nor am it bem jingiften Zebne (f.al. 11.) für gluisumengeflett, boği beler fish an ihu een ber linfen Zeite aubeitaget, mit er ihe mit bem techten Bistem an fish 5g., nach ber bei Zeiffens spfunkenen Gensper, seedee (mit Betrecheftium) gene cotts mub linfe) bei 3. Nichtett M. 1. pl. 79. rgl. p. 427. akpre billet ift. b. Gin Zebn (f.al. 9.) füllgt mit bem bergeittlette linfen nig time umfintenber berebne? Zedneiter, techten ih. mub jinfer für mit Gruppe, Aerbalos n. Berfris genaunt, erbalten ih. mub jinfer für mit fen ihrereiterten Genaunte ju fosigne ju and ber Bemerfung von

[Caneca], 26(egt.) 283apter, Zbjerish (Pepeden Z. 815.). e. Gim Zachler (Gal.) 3. inder cherishlis mit ansepterietum Svergovant's ten amf kas finte Ruir geimtenn Zebu (Gal. 4. Rucc. 33.) ju skeckert, citic Gupper, bis aus einer jahlern Genmenn 28tleit (Impront) gemm. d. Inst., t. 74.) mit Zisferleit erfamtt werden fam. Diese Wieber Coussar, em Denker, bet wen einer Zespecite gafeitmt wirdt (Sc. 8. 8. 35./ 33. 4. e.) erfemt ish ands in ber Genyte M. Cupit. 111, 42. in wieder, we man mur genamez Windern 18tleit Ruir denker 18tleit in her Genyte M. Cupit. 111, 42. in her denker Stephantalenn mit genamez Genyte and bet Reichautzienen hie bien mig, bruch nelde bie Zespecite and bet anfector we flam fin biet mig, bruch nelde bie Zespecite and bet anfector zeitum in bieten mig, bruch nelde bie Zespecite and bet ansfector zeitum in bieten mig, bruch nelde bie Zespecite and bet ansfector zeitum in

Ädereni Dissert, sulle statue uppartenenti alla fuvola di Niole, F. 1779. (mit umpränchen Grändrungen an Schi), 6, Merer, Pereptsim Ps. 11. Zl. 2. 3. mlt Mundifer 1. Z. 273. Merer Pereptsim Ps. 12. Zl. 2. 3. mlt Mundifer 1. Z. 273. State 1. Zl. 273. decident district 1. Zl. 284. decident district 1. Zl. 284. decident district 1846. Litter. T. 111. p. 100. [Oeuvres T. 2]. 284. der Grändrich 1850. N. 51 ff. [284. der liefter in Heiner Spagner im Mundifelat 1850. N. 51 ff. [284. der liefter lie Genspirung ber Niefe n. iber albeit mit Mein. Whit. iv. Z. 233. Anterdad 2841. Sp. 2. 250 ff. Genspirung har Niefe, chaige "Lettachungun über bas Zeichen. D. Schulter in Meiner Niefe, chaige "Lettachungun über bas Zeichen. Gefaben. 1. Zert. 1846.] 3 Melffitungun bir Jackenni, in ber Galeria de Florence 1. 111. mlt Per Galeria di Firenze, Stat. P. 1. tv. 1 ff. Z. N. N. 2. 33. 34. V. 245 §. 3417.

127. Und Praxiteles arbeitete befonders in Marmor, und that fich felbit am meiften in Gegenflauten ane bem Enfine Des Diounfos, Der Demeter, Der Approbite, Des Eros 2 genug. In ben gablreichen Riquren, Die er aus bem erften Rreife bilbete, war ber Ausbrud Bachifder Comarmerei, fo wie ichalfbaften Muthwillens mit bodifer Unmuth und Lieb-3 lichfeit vereinbart. Prariteles mar es, ber in mehrern Mufterbildern bes Eros bie vollendete Schonbeit und Liebenswürdigfeit bes Knabenaltere barftellte, welches ben Griechen 4 grate bas reigenbfte ichien; ber in ber enthüllten Aphrobite Die bochfte finnliche Reigfülle mit einem geiftigen Unsbrude vereinigte, in bem bie Berricberin ber Liebe felbit als bas von innerer Cebnfucht erfüllte, ber Liebe beburftige Beib 5 ericbien. Co berrlich Diefe Berte maren: fo tritt boch in ibnen an Die Stelle ber gottliden Burbe und Berridermadt. welche Die frubern Bilbner auch in ben Gestalten Diefes Rreifes anszudruden gefncht batten, Die Berehrung ber finnlich 6 reigenten Erfcheinung für fic. Diefe Richtung gu begunftigen, tagu wirte gewiß auch bas Leben tes Känssters mit bern Heiben erfüllenden Buhler ingen ganz Gerichenland mit ihrem Ruhme erfüllenden Buhleriumen erfichen dem Künsster wirtlich, und nicht ohne Grund, als eine in die Erscheinung gerenne Alphevotte. Auch in dem Artiel tere Arpellon gesicht er Prolife in der Restellung und Regult den Bertellung und Kigur ben erleit er Etellung und Kigur ben erlern Satyragstalten näher brache, als es ein frijerer Rünstler gefan haben würte. Urbers haupt war Praxistes, der Weister ber füller Restellung und betraites, er Meister ber führer, wie Priese der in frijerer Rünstler gefan haben würte. Urbers der in frijerer Rünstler gefan haben wärte. Urbers der in frijerer Rünstler der Meister wer felten, Auftleten ang Göterbiltner; Heren bilder er siehen, Auftleten den nicht.

- Ben Praviteles als Marmer Arbeiter Plin. xxxv, 8, 19.
   xxxv, 8, 5.
   P\$\$\text{Fit}\$, v. Pruef. Clatius S. vv, 6, 26. O καταμέρες άκρος τοῖς λιθέτοις έξους τὰ τῆς ψυχές πάθη, Dieber xxvi. Ecl. 1, p. 512. Wess.
- 2. Greins ber Demeter, f. Breller Demeter u. Beriephone G. 91. Dionvies ven Glis, Bauf. vt. 26, 1., vielleicht ber ven Ralliftrates 8. beidriebene, ven Erg, ein reigenter Jüngling, mit Epben befrangt, mit einer Rebris umgurtet, Die Lora (?) auf ben Thurins ftugent, weich und ichmarmerijd blident. Deben biefer, bamale erft aufgetommenen, jugendlichen Bilbung ftellte Brar. ben Gett and in alterer Beife, in reifem Mannebalter, bar, wie in ber Gruppe. welche Plin. xxxiv, 8, 19, 10. beschreibt: Liberum patrem et Ebrietatem nobilemque uua Satyrum, quem Graeci περιβόητου cognominant. Ge ift nicht anegemacht, ob ber Cator ber Tripotenftrage (Pani. 1, 20, 1. Athen. xiit, 591. b. vgl. Debne Untig. Inff. 11. G. 63.) berfelbe ift. Diefer wird fur ben ofter vorfommenben, an einen Banmftamm gelehnten, vom Glotenpiel tubenten gebalten: M. PioCl. 11, 30. M. Cap. 111, 32. M. Franç. 11. pl. 12. Bouill. 1, 55. vgl. Windelm. 29. 1r. 2. 75. 277. vt. 3. 142. Bifeenti PioCl. 11. p. 60. Cator in Megara, Pauf. 1, 43, 5. Brar. bilbete eine Genppe von Manaben, Thyaten, Rarvatifden Tangerinnen (8, 365.) und Gifenen in ranidentem Buge, Plin, xxxvi. 4, 5. Anthol. Pal. 1x, 756. Ban einen Schlauch tragent, lachente Domphen, eine Dange, aus Marmer, Anthol. Pal. vi, 317. App. T. II. p. 705. Plan. IV, 262. Germes ben fleinen Dienvies tra-gent, ven Marmer (Pauf. v, 17, 1.), wabrideinlich eepiert in bem Relief, Beega Bussir. t, 3., und auf tem Gefage bes Calpien. §. 384.
- 3. Eros. n. 3n Parien, aus Marmer, naft, in ber Blutbe ber Jugent, Plin. xxxiv, 4, 5. b. 3n Ebeipia, von Penteli-ichen Marmer, mit vergelbeten Flügeln (Julian Or. 11. p. 54. c.

Spant.), ein Anabe in ber Ingendbluthe (er Goge), Lutian Amor. 11. 17. Bauf. ix, 27. Ben ter Phrone (eter Glotera) geweibt, ven Calignia, bann wieder ven Rero geranbt, gu Plinine Beit in Octavine scholis (Manie Methel, Abbantl, &, 361 ff.). In The ipia ftant eine Copie bee Meneteres, Pani. Ben tem Theipifchen ale einem ehernen ipricht (ans Unfimte) Inlian, Megept. Anthol. Pal. App. tt. p. 687. Plan. IV, 203. e. Der Gree and Marmer im sucrarium tee Beine gn Meffana, tem Theipifchen abnlich, Gic. Verr. 1. 1v. 2, 3. (Bgl. Amalthea III. G. 300. Biener Jahrb. xxxix. 2, 138.). d. e. Brei cherne ven Ralliftrates 4. 11. beichriebene, einer rubent (Jacobs p. 693.), ber anbre mit einem Bante bie haare unmeindent. Der Parifde eber Theipifche ift mabrideinlich nadgebilbet in bem iconen Terje, mit ichmachtenbem Unebrude und jugenblidem Ledenput (Arebeles) von Centecelle, M. PioCl. 1, 12. Bouill. 1, 15., ber vellständiger, mit Glügelans jagen, in Meapel verhanden ift, M. Borbon. vt, 25. Alchelich, nur noch ichlanter und garter, ift ber Gros and ber Glainichen Cammlung im Brit. Mujenm R. Av. u. 305. \* D. M. R. Ef. 35. [Brit. Mus. T. IX.]

4. Aphredite. a. Die ven ben Reem bestellte, velata specie, b. b. gang befleibet, Plin. xxxev, 4, 5. b. Die von ben Rnitiern gefaufte, beim Tempel ter Aphr. Emplea, in einer befentere bagn eingerichteten Rapelle (aedieula quae tota aperitur, Plin., rews αμφίθυρος, Unfian Amor. 13. περισχέπτω έτι γώρω Authol. Pal. App. T. II. p. 674. Plan. IV, 160.) aufgestellt; frater nach Rebrenes in Bogang. Und Barifchem Marmer; Die mejentlichen Buge giebt Lufian Amor 13 f. Imagg. 6. je an: Σεσηρότι γέλωτι μικρύτ υπομειδιώσα. - 'Οπρύων το είτραμμον και των οη θαλμών το ύγρου αμα το φαιδρο και κεχαρισμένο. - Παν δε το κάλλος αυτής απάλυπτου, ουδεμιάς έσθητος αμπεγούσης, γεγύμεωται, πλήν όσα τη έτέρα χειρί την αίδω λεληθότως έπιχουπτειν. -Των δε τοις ισχίοις ενεσφραγισμένων εξ έκατέρων τύπων ούκ αν είποι τις ώς ήδυς ό γέλως. Μιρού τε καὶ κνήμης έπ' εὐθύ τεταμένης άγρι ποδός ήπριβωμένοι ουθμοί. Diernach und nach ben Mingen von Anides in Chren ber Blantiffa ertennt man bieje 2fpbr. in ber Statue ber Baticanifchen Garten (Berrier u. 85. Epifcebins n. 46. Ruce. 4.), in ber nenbrapirten im PioCl. 1, 11. und einer ans Ballaft Braechi nach Munden (u. 135.) gefemmenen (Flarmann Leetures on seulpt. pl. 22.), und barnach and in Buften (im &. 59. Bouill. 1, 68.), auch in Gemmen, Lippert Ductyl. 1, 1, 81. Die Nadtheit war bei ibr metivirt burch bas Ablegen bee Gewands im Babe mit ber Linten, Die Rechte bedte ben Schoof. Die Gormen maren gregartiger, bas Genicht, bei einem ichmachtenblacheinten Inebrude, ted ven erhabenerm Charafter und runterer germ, ale bei ber Medicenichen Benns, bas Saar burch ein einfaches Bant gufantmengehalten. Die Itentitat ber Anitifden unt Metiecifden Benne echanytete M. Merer, 31 Mindelin. 28, v1, 11. 2, 143. Annar 1923, 1866. Expt. 67. Seich, ber Stunft, 12, 113., gagan Jenus Unt. Unff, 1, 2, 123. Sigenti M. Pioll I. 1, p. 18. Vereiew Phite Reckeinige Benns ein Bill ber Antibiden jei. D. 1808. Zbierich Geoden Z. 288. — c. Gine Creur, Plin. d. Gine unarment in Technique, Panil, v3, 7. c. Gine Mybr. bes Pani, fant im Meren unien zu Micratheria am Vannec, Zerpf. 2, s. v. Alažiologica. Peitte um Parageres (micograns, Jenuer) neben ber Mybr. Pearis in Micani m Mican.

- 6. Pear, billet nach Alem, Aler, Peete, p. 35. Sehl, Strick, Arg, ent, r. 13. Sie Aratin an ieiner Alerchite nach; and Aleren die Phebrue, die and ven ibm im Marmer geführt im The pital (Pani, xx, 27.) und bergelbet im Delphi fand (Alfen, xxx, p. 591. Pani, xx, 14, 5. Pani, de Pryth, orac, 14, 15.), dae Terplan Arthenisfer Belins nach Alerte. Ball, Jacob's in Wileiand's Mit. Mineum VR. 11. Z. 24. 51. Nach Zinch in. Die feigenft er and die Gib fer a. Ge bilbet nach Pital. Nen Zeinmyle feigenft einer eine Mitthe Anniferan den triffer Gemitkes befrährichtit signa floutis matronae et meretrieis gandentis (Perun.) Val. 4. Whrte z. St. Welverich's Germis und Verence.
- 7. Pecit et (ex aere) puberem [Apolliucen] subrepenti incretae comiums sagitat insidiantem, quem Naurectonon vocant, 18/im. 18. Martial Épigr. v.v. 172. 2-si l'étre l'étechéralèter fein l'épedien, échantète épig. Mag. encrépon, 1807. T. v. p. 259. 3ctg l'étré una barin cine l'aucentuag ber élitéchéra-Bécifiau que (1926 et 250.), ober pielenb échantelt. Nadélétungan, ven maiere Munudu mu Vériélétéri, è me Zaure be Pear. ands in ber Zittlung her d'ité étre d'ébnié, l'em 26 per 16. St. p. 16. 3. P. 16. 1. 3. cine d'étre in Milla Alfkanij; ands ani ékennuen (2014 fine éterne in Stilla Alfkanij; ands ani ékennuen (2014) fiverier und Munter, gete und fettenis unévercennal (osculum quale Pravietes habere Dismane credidit. Çetten), un Martiert des labers d'insuma credidit. Çetten), un Martiert en Parat. emishut, Zittig (A. p. 387. Uleter bie entailiée d'ébendung per Eduant te Se Para.
- 128. Ein gleicher Geift ber Kunst leite in Leochares, 1 effen Ganymeres ten vom Abler emporgertagenen Leichign bed Jens eben so reizend wie ebel aufgatte, wiewohl ber Gegenstand immer eine sehr bebenstliche Seite hatte. Noch nech überweige tas Ereben nach stundigen Nichzen in ber Kunstlichefung von Sermaphrobiten, welche nachrichteinisch vom Volustes verbankt wirt. Das Ertreben nach tem 3

- Nährenden gigt besonders. Silanion's fierkende Jefahr, eine cheme Vilkfahr, mit terkbassen Untlig. Mis Zeisumd Stunspanssen des Praxitetes ersheinen noch Timotheos (s. 125. Mnm. 4.) mit Bryaris'; beite verzierten mit Espans und Verdarrets gulammen das Gradmal des Manssolos, nach Olymp. 100, 4. (s. 149.). Ben Erocharet und Bryaris hotte man and Bildinsstatum Mackeonischer Jährhen, so wie in Athensischen wie Knightstein Mackeonischer anstitute.
- 6 fcaftigten (vgl. 8. 420.). Alle bie genannten Meister (unr iber Eimotheos mangeln bie Nachrichten) waren Alchener; sie bilben mit Cfepas und Praxiteles zusammen bie neuere Schule von Alben.
  - 1. Leochares (feeit) aquilom sentientem qu'il rapint in Gammele, et cui frart, parcentemque magnibus (qu'objervies corzeno Neum. xx, 281.) etium per vestem, Pin. xxxxx, 19. 17.

    q. Entaus Anthol. Pal. xxi. 221. Chie ficher Nachfellung, if lei Ziatue im PioCl. 111, 49., vechée die Singetung tee geliebtem ganken an den Gradien in der andeunetem Panaier des Allecthums darfeld. Deun daß der nachendem delse kerntet, trit x. 19. an f den Mingen een Tarbaus (Geleine Gelif desnifer Voy, vitt. 11, pl. 67, 28.) deutliche berver, we der Gegenham freche fedandelt, weie au der Ziafuchafte veu Zieffeldenite (Zinard Ant. of Athens 11c. 6.) pp. 91, 91, 11.), als mascalla min unterbris Venus. Tachung (viet es vendriednité), daß annelbris Venus. Tachung (viet es vendriednité), daß angle tief Ceneptien der alter Anne (viet es vendriednité), daß angle tief Ceneptien der alter Anne (viet es vendriednité), daß angle tief Ceneptien der alter Anne (viet es vendriednité), daß angle tief Ceneptien der alter Anne (viet es vendriednité), daß angle tief Ceneptien der alter Anne (viet es vendriednité), daß angle tief Ceneptien der alter Anne (viet es vendriednité), daß angle tief Ceneptien der alter Anne (viet es vendriednité), daß angle tief ceneptien der alter Anne (viet es vendriednité), daß angle tief es vendriednité (viet au angle).
  - 2. Polyclen Hermaphe, nobilem feeit, Min. Zuß fict externe flettler, am biefer glettler, gomeint fei, wire dand die Bennertung noch nechtschiefter, daß bei Kilin. xxxxx, 19, 12, ff. tei alphateitig anlegablem Walfen in jeten Mochaden wieder ei fleto, wie sie binter einauber in den bisteriken Zuellen geinuten werden Segel, bei zienflich gang bruchgete, um bernach vielleite das Zielatter necht einiger Kinnster ehr einze rechten zu den Zeifelt von Echter bei Krippes, Pheirir, leter. Dei Sermen bei Krippes, Pheirir, leter. Dei Sermen bei der den Zeifelt von Leichter der die fletonder ehre liegender wat (§. 392, 2.), ift eine federer zu bestumteretner Ernach
  - 3. Ben ber Jofafie Plut. de aud. poët. 3. Quaest. symp. v, 1.
  - 5. Ben Leochares bie Statuen bes Amwutas, Philipp, Alerans ber, Dhompias und Enrubife and Gold und Clfenbein, Paul. v, 20.; bes Jiefrates, Plut. Vit. x. Orutt. Ben Broaris ein König Ges

- leufes. Se eine Chremaine ben Golt, bas Afrefielien eines Schiffs, ein Bud erhalten, zu ben Göttern beten jolle, fragt Pelvoultes gegen Demades bei Apfines Art. ehetor. p. 708. [Lengin de invent. ed. Walz T. is. p. 545.]
- [128.\*] Sier ift die änsierste Gerung innfeit beren das weiett große Zeutmal von der Afropolis von Kanthos uicht heradsgriegt werren fann. Erst bei seiner deritten Beisenteckte der Zellows durch emsighte Audogradung und mit wielem Glid to weit umber zestlenten Bestandebeile, woraus er nachmals dem unter dem Planen eines Mausselm oder eines Gerendemtschafte der Bau in Zeichung zu reconstruiren sinnereich versicht bat. Boch fommt et derauf an, od beise Berstellung des Zenischen Gebäutes völlig sicher stellen sann, das die Zeitung, die vor Anstellung und hinnaschen, zu dem Gebäute gehört baben, dessen meisterspasse der der der der von Wickalle übertutten.
- Diefer Triefe find zwei, ber eine 3 %. 4 3., ber andere 1 %. 3 3. bod, ber großere aus 16 Marmorplatten. Die Composition im Ganten und ter Bufammenbang eintelner Theile bleibt maemin, ba unr ein Theil aufgefunden ift. Der greffere Gries ftellt eine Schlacht bar mit bem Gener und ber Lebenbigfeit ber Darftellungen von Pibgalia, aber eine wirtliche Schlacht und mit Radabmung ber Birtlichteit auch in ben Ruftungen ber Rampfer, nach welchen bie beiben Geiten ichmer gn untericheiben find. Deutlich find langbetleibete Jonifche Sopliten, Lyfier abulich wie Berobot (vit, 92.) fie beidreibt, Undre tragen Anarbriten, Die Begenichniben Leberbarnifde; gwei Arten von Beimen, bas Laifeien (Philostr. Imagg. p. 323.) Muf funf Platten find Sopliten gegen Reiter im Gefecht, auf aubern bloge Gugtampfer, Die mannichfaltigften Rampfgruppen. Die Langen, Schwerter und Bogen waren nicht ansgedrudt, mur ale Anenahme von Diefem Princip findet fich ein Chaft in Marmor, ein Loch jum Ginfleden eines Gdwerts in Die Sand. Auf bem fleineren Grieb ift bargefiellt bie Ginnahme einer Stadt, Rieberlage außen, welcher bie

Belagerten von ben Manern gufebn, Augriff auf bas Saupttber, ein Anofall. Sturmfeitern gegen breifach über einander ragente mebibe: mannte Mauern, Gefantte welche bie Statt übergeben, Bieger namlid, mit Phrogifder Mute und Mantel, welcher einen Ebren einnimmt nud über welchen ein Sennenidirm gehalten mirb (Beiden beb bediften Range, bas ben ben Berjern nach Megopten übergieng und noch jest in Marotto im Gebranch ift; Die Frangefen erbeuteten ben bes fanjerlichen Bringen), ftebn zwei Greife fprechent, von funf Bewaffneten begleitet. Inf einem Edftein werben Gefaugne mit auf ben Ruden gebundnen Santen abgeführt, Die nicht Rrieges lente find. Beidreibungen im Gingelnen geben Cam. Birch Britaunia xxx. p. 192-202 (mit verfichtig anfinnehmenten Deutungen) unt G. Brann im M. Rhein, Muj. 111. G. 470, nachber auch erweitert in ber Ardael. Beit. 1844. E. 358 ff. val. Bull. 1846. p. 70. Dieje Crenen um werben auf Die Groberung von Kanthos burch ben Gelbberrn bes Apres bezogen; barin ftimmt man mit Gir Gellows (Nanthian Marbles 1842. p. 39.) bis jest überein. Gel. Scafe nimut mear an (Transact. of the R. Soc. of litter. Secoud Series I. p. 260 ss.), bag bae Deufmal bee Sarpagee nicht bald nach ber Ginnabme ber Statt (Dl. 58, 3.), fenbern erft gegen Dl. 70, vielleicht von bem bei Beredet Dl. 71, 4 verfemmenten Entel bes Barpagos gefest morben fei, bee Etole megen; nach biejem werde man lieber noch ein Jahrhundert (DI. 95.) bernntergeben wellen "eber gwei": aber bas erlanbe bie Beidichte Rleinaffens nad Allerander nicht. Doch wir burfen unt bei bem einen Jahrbundert fteben bleiben, ba wir ohnebin an bie Beriebe bes Cfepas und Brariteles benten murben, und bieje Ginwendung ber Geichichte gegen Die Ansjage bes Style über Die Beit ift gehoben: auch fest C. 29. Sead im Classical Museum N. II., ebgleich fenft einverftanden mit Beafe (p. 224. 228.), bas Denfmal Dl. 83 ober 96 ober noch frater (p. 230.). Allein ber Jubalt ber Frieje felbft ift ber Annahme entgegen: er ift nicht bles vericbieben im Gingelnen von ber Beichichte, wie Leafe entichnleigend annimmt, fontern im Gangen und Wejentlis den, und jegar gewiffermagen bas Gegentheil ven ibr. Rachbem bie Kanthier burch bie Daffen bes Barvages in bie Stadt gurudaeichlagen werben waren, brachten fie ibre 2Beiber und Rinter, Eflaven und andere Sabe in ber Afrepolie gufammen, verbrannten fie und fturgten fich baun, burch furchtbare Gibe verbunden, auf Die Geinde und fuchten im Gefecht ben gemeinfamen Zet, fo bag Rauthes eine gang neue Ginvobnericaft erhielt, mit Anonabme von achtgig Sausvatern, Die gur Beit bes Untergange in ber Frembe geweien maren. Unmeglich alfo fomte man bie Berfer, Die über Leichen in Die offen ftebente Altrepolis eingezogen waren, im beifen Rampf ber Befturmung und bie Kanthier ale unterhandelud barftellen. In bergelben Beit ungefabr, werin bie mabre Beidichte, beren eigne Ratur gegruns beten Berbacht ber Entftellung ober Hebertreibung nicht gefägt und bie nich fo wenig tunftlerijch verbeden ale im Allgemeinen vergeffen lief. von Berobot ergablt murbe, pber balb nachber. Siergn fommt, ban Die Frieje feine Berfer im Rampfe zeigen, Die im Beere bes Barra= gos über bie Jonifden und Meolifden Bulfevolter hervorragen mußten. Darum nothigt und eine fo bebentenbe biftoriiche Darftellung an einer andern Annahme. Die Kanthier, Die ibre Ctabt anch gegen Mlerander mit abulider Bartnadigfeit vertheibigten und im Rriege bes Brutus und ber Trimmvirn fich abermals mit Beibern und Rinbern vernichteten nachdem burch Bift ber Reind eingebrungen mar, tounten frubzeitig auch, wie bie Jonier, einen Berind gemacht baben fich ber Perfifden Dberberrichaft wieder gu entziehn, beffen ublen Unsgang bas Monument ibren Rindern triumpbirend und brobend por Mugen ftellte; boch wurde bies von Berobot vermuthlich nicht übergangen worben fein. Der bie Darftellung ber eroberten Ctabt begiebt fich nicht auf Xanthos, fondern auf auswartige Thaten bes Perfiichen Commiffare in Xanthos, wie an ber von Appian ermabnten, jest in Bonbon befindlichen, mit Lotifcher Cdrift überbedten Griebenofaule bon Kantbes bie Griechiichen Berie von bem Cobn eines Barpages ribmen, bag er ale ber beite in ber Lanbichlacht (repoi mulny) unter allen Lefiern, Die bemnach bier mit ibm, nicht wiber ibn ftritten, viele Afrovolen gerftorte und feinen Bermanbten einen Theil ber Berrs fchaft (uegog Burikeius) zuwandte (bie auswarts eroberten Stabte, unter oberhobeitlicher Genehmigung). Dieg vermutblich in bem Rrieg bes Guageras, ber auch Rilifien jum Mufftand brachte und bon ben Perfern Dl. 98, 2. gur Gee und jeche Jahre fpater in Copern felbft geichlagen wurde (Grang in ber Archaol. Beitung 1844. G. 279.). Die Jonier find alebann auch bier ohne Bweifel Golbner im Dienfte bes Artaxerres, fo wie auf ber anbern Geite vielleicht Arfabier fochten, bie Comeiger bes Alterthums, wie ans ber alten Romobie befannt ift. Bon ben beiben Giebeln baben fic bie Balfte bes einen mit einer Schlachtfeene und Stude bes anbern mit zwei thronenben Gottern und fiebenden Riguren erbalten, mabricbeinlich Dantopfer an Die Gotter fur ben Gieg und bien mobl auf ber Borberfeite. Unter ben meift febr unvollftanbigen Statuen von vericbiebner Grofe, Die Gir Gellows in ben Intercolumnien bes Borber = und Sinteraiebele und auf ben Afroterien anbringt, fegen am meiften in Bermunberung Die weiblichen Figuren, Die nach ber rechten ober ber linten Geite ge= wandt, in lebhaftefter Bewegung, jum Theil fich umichanent, enteis len, woburch fie in Linien bes Rorpers, bem auch bas Gewand fich eng und wie burdfichtig anschmiegt, und ber fliegenben Gewandmaffen, unter ber fo fubnen ale erfindungereichen Sand bee 2Bertmeiftere, eine Rille von Schonbeiten entwideln, über welche, was in ber raichen Ausführung unvollendet ober verfehlt ericbeint, leicht gu überfebn ift. Bon altertbunlicher Barte mochten biefe Gigenbeiten ber Bebandlung gu unterscheiben fein. Muf ben Plintben biefer Figuren, gwijchen ben Fugen, fintet fich ein Gifch, ein größerer Gifch, ein D. Muller's Ardaologie, 3te Muffage,

ein Seetrebe, eine Schneckenninfchel, ein Bogel, ber in Diefer Berbindung fur einen Geevogel, nicht fur eine Tanbe gu neb= men ift; und abuliche Thiere find nach biefen funf in ben Rei= den übereinftimmenden Figuren auch in zwei andern abnlichen und jugeborigen vorauszuseben, wo fie mit bem großeren Theil bes Bansen feblen. 2Benn um biefe Sombole Rereiben bentlich anzeigen, fo ift beren Flucht unr gu begreifen aus Stornug in ihrem eignen Reiche burd eine Seeichlacht entweber, wie bie gegen Guageras, ober burch einen Laubfleg, welcher bie Beinte nothigte fich über Sale und Ropf in Die Gdiffe gu merfen, wie g. B. bei Berobot V, 116: und unr unter Diefer Boranofegung paffen and Rereiben an ein Giegeobente mal. Bugleich geben fie bann einen Beweis mehr ab, bag in ben Friefen nicht bie Ginnabme von Xanthos burch ben erften Barpagos, fonbern ein fpaterer Gieg ber Berfifchen Regierung über einen Aufftand gegen fie bargeftellt fei. Aber es icheint auch bie nuvertembare Beziehung tiefer Mereiten auf einen Geeffeg bie architettonische Combination, baß fie ju bemfelben Ban mit ben Friefen gebort baben, febr gu beftatigen. Diefe Bereinigung vom Getummel ber Schlacht und (andentenb) gur Gee und bem Bilb erfturmter Stabte bringt eine ante Totalwirfung bervor. Muf folde Art war bier burch Jonifche Sant und in rein Griechischer Beife ber Affprifche und Berfifche Gebrand Chlachten verzuftellen (§. 245 \*. 248 21. 2.) nachgeabut.

208.].

129. Bie bie Ersten viefre Schule immer noch ven Geist bes Phibias, nur in einer Berennablung, in sich eragen, und baher vorzugeweise ein inneres, geistiges Leben in Geiteren ober anvern nyftischen Gestalten ausgewürden bemüßt sind: in segen besonder Euphran er und Lufinvos bie Coule bes Polnflet, Die Argivifch - Gifnoniiche, fort, beren Augenmert immer niebr auf forverliche Wohlgeftalt und Die Darftellung athletifder und beroifder Rraft gerichtet gemefen mar. Unter ben Beroen-murbe von 2 Lufippos ber Berafles. Charafter auf eine neue Beife ausgebilbet, und bas machtige Gebaube feiner burch Dube und Anftrengung ausgegebeiteten Glieber (6. 410.) ju bem Ums fange aufgethurmt, bem bie Ruuft ber fpatern Biloner allegeit nachftrebte. Die Uthletenbilder nahmen Die Runftler jest 3 nicht mehr fo wie früher in Unfpruch, obgleich auch feche Statuen ber Urt ale Werte bes unglaublich thatigen Lufippos angeführt werben; bagegen maren es befonbere ibealifürte Portrate machtiger Fürften, welche Die Beit forberte. In ber Geftalt bes Alexander mußte Lufippos felbit ben 4 Reblern Ausbrud zu verleibn, und, wie Plutarch fagt, allein bas Beiche in ber Saltung bes Radens und ben Mugen mit bem Mannhaften und lowenartigen, mas in Ilerantere Mienen lag, geborig ju verfchmelgen. Go waren feine Portratftatuen überhaupt immer lebenevoll und geiftreich gebacht; mabrent bagegen anbre Runftler ber Beit, wie Enfiftratos, Lufippos Bruber, ber querft Befichter in Gops abformte, fich blos bie getrene Rachahmung ber au-Berlich vorhandnen Geftalt jum Biele ihrer Runft festen.

- 1. Cicero Brut. 86, 296. (vgl. Petron Sutyr. 88.) Polycleti Doryphorum sibi Lysippus magistrum fuisse aiebat. Gratz, wie Belpklet §. 120., bildet er nach Plin. destringentem se. Daber auch bie Verwechschungen, Silfig C. A. p. 254. N. 7.
- 2. Eughernor (als Maßer) primms videtur expressisse dipotitates heroum, Plin. xxx., 40. 25. Vrjippife Serattes fließe Arten, Billig C. A. p. 269. a. Det bei großer Unterscheung mementat zescher Serattes, flat nieße Arten (Befahl 2014) fei Racc. 49. Plitangi Status 11. M. Borb. 111, 23. 24.), in Den Zefemen bei Schazolla gehnben, unter verledem Raüfer bie Elastu endefigiehnts nach Rem fam (Gerhard: Rengels Plifter, S. 32.). von dem Altener Gileton innen Psippifichen Trajinal nadagsfeiltet, wie die Justificht einer ichtechtem Sepie berreit. Chiandini Palazon dei Cozani v. 18.). Die Samb mit ken Argefreit filt neut; die den Eleine find 1787 an die Etelle der von Gul. della Petra gefrem Dennen. Gine gang afholisse Estatus beschreit Status ein Psippifichen Lidanio comment. 11. Havn. 1827); and fenunt die fligur feund teil nicht auch Gemmen und mit Mingua ver (Psterien p. 22.); teil nicht mit den Mingua war im Mingua den Mingua den Mingua der Psieger (Psterien p. 22.)

ben Rouf berielben übertrifft vielleicht ber: Marbles of the Brit, M. 1, 11., an ergreifendem Unebrude. - Bgl. Bindelm. 2B. vt, 1. E. 169. 11. C. 256. Meyer Geich. C. 128. D. M. R. If. 38. b. Der nach vollbrachten Arbeiten ausrubente Berafles, Coloff gu Tas rent, burch Fabine Dar. nach bem Capitol, fpater nach Begang gebracht, von Nifetas de statuis Constantinop. c. 5. p. 12. ed. Wilken. [Fabr. Bibl. Gr. vi. ed. 1. p. 408.] beidrieben. forgenvoll gebengt, auf einem Rorbe (in Bezng auf Angeas Ctall: reinigung), wornber bie Lowenhaut lag, und fingte ben I. Arm auf bas gebogene Rnie, ber r. lag auf bem berabbangenben r. Beine. Offenbar ift bies bie auf Gemmen fo banfige Figur , bei Lippert Dact. 1, 285 - 87. 11, 231. Suppl. 344 - 246. c. Der von Gros Macht niedergebengte, feiner Baffen beranbte Berafles (Anthol. Pal. 11. p. 655. Plan. IV, 103.), mabricheinlich erhalten in einer ber vorigen abnlich gebildeten Figur auf Genunen. Lippert Daet. 1, 280. 281. 11, 225-27. Suppl. 331. Gal. di Fir. v. tv. 6, 2. 3. d. Cin fleiner brongener Beraties (emirgune Gog), ben Statine S. tv, 6. Martial ix, 44. beidreiben, bon ber grofartigften Bilbung und beiterm Mustrude, wie beim Gottermabl, auf einem mit ber Lowenbant bebedten Steine figent, in ber r. Sand ben Becher, Die I. an ber Renle andrubent. Dffenbar (nach Berne) bas Borbild bes Torio (§. 160. und 411.). [In Lofipp erinnert burch bie ichlanteren Breportionen, ben boberen, weniger biden Balo, burch feine Borgug= lichfeit ber S. ans vergoldeter Bronge im Capitol, obgleich in ber Unofubrung eiwas Manier und Heberladung bingngefommen ift, wie u andern meifterlichen Compositionen in ber Rachbilbung: anch tommt Die Figur auf Mingen von Berpins (Rafche Suppl. I, p. 1361.) n. a. vor.]

- 3. Gupénanc's Alexander et Philippus in quadrigis, Blin. Lysippus fecit et Alexandrun Magoum multis operibus a pueritis cius orsus idem fecit Hephacationem Alexandri venationem turmam Alexandri, in qua amicorna cius (iradgar) imagines summa omnium similitudine expressit (Elfrandri, umber 25 Actàrei, bic am Gtantles gridfun, 9 Reiger yn 16,7 S. Blin. 11, 3. Urrian. 1, 16, 7. Blin. Elfer. 16.) fecit et quadrigas multorum generum. Heber Elfrandrei Gelif Ediff C. A. p. 66. N. 23.
- 4. Saupthate bed Aler. von Bripp, mit ber Kang (Pilet de lied 24.) n. bet pistern Wilsfrift; Adonoviers & ionzo de jakuso ai; dia krienav Tür iri juni tidyaua; Zür, ei de Jakuso ai; dia krienav Tür iri juni tidyaua; Zür, ei de Giverror işı (Butl. et Alex, ei Her. et Azşe, de Giville, vill. v. 426. n. El) (Sine Beaterflang Alexanders), bes Gründerse (em Allexanderin, vice et defenit), batte flabenferimin sonikerte denit), batte flabenferimin sonikerte denit flabenferimin soniker denit flabenferimin son

Bip. Das von ber Stirn empergebogene Sampthaar (relicina frons. arattoli tijs xour; Plut. Pomp. 2.) gebort immer gu ben Saurts fenngeichen. Bon ber Statue mit ber Lauge ift auf ben Mungen ber Mateboner and ber Rafferzeit (Confmert Voyage dans le Maced. T. t. pl. 5. n. 3. 5. 8.) ber bebelmte, eigentbumlich gewandte Rorf erhalten; biefem entipricht bie Gabinifche Ctatue (Bifconti Mon. Gub. 23.), und ber abuliche Ropf ber Ctatue im 2. 684. Bouill. 11, 21. Clarae pl. 263. Dagegen ber von Manchen fur Belios gebals tene Capitolinifche Alleranderotopf (QBindelm. M. I. n. 175.) von jener Renterfiatue genommen fein tann. Die Rentaninifche Ctatue in Miduchen (u. 152. Guattani M. 1. 1787. Sett.) bes gur Schlacht fich ruftenden Mler. hat wenig von Luftppfichem Charafter, namentlich in ben Proportionen. Bortrefflich ift bie Bronge bes im Rampfges wuhl ftreitenten Mer. M. Borb. III, 43 b. rgl. §. 163, 6. Gin Mathiel ber Archaologie ift ber Ropf bes fterbenten Mler, in Gloreng. Morghen Principj del disegno tv. 4 b. Le Blent le vrai portrait d'Alexandre. Mém. de l'Inst. Nat. Beaux arts I. p. 615. Mle treues, aber ohne Luffippos Beift gearbeitetes Portrat gilt am meiften bie Bufte bes Rittere Mara im &. 132. Bifconti leonogr. Grecque pl. 39, 1. Meyer Geich. If. 13. 29. D. M. R. If. 39. 40. Heber Alerander ale Bene-Gobn und Berafles 8. 158, 2.

 Hominis autem imaginem gypso e facie ipsa primus omnium expressit ceraque in cam formam gypsi infusa emendare instituit Lysistratus. — Hie et similitudinem reddere instituit; ante eum quam pulcherrimas facere studebant (Vagega S. 123.). ¾(in. xxxx, 44.)

130. Beobachtung ber Ratur und Studium ber frus ! bern Meifter, welches Lufippos eng mit einander verband, führte ben Ruuftler noch ju mancher Berfeinerung im Gingeinen (argutiae operum); namentlich legte Lufippes bas Saar natürlicher, mabricheinlich mehr nach mablerifden Effecten, an. Much manbten biefe Runftler auf Die Propor- 2 tionen bes menichlichen Rorpers bas angestrengtefte Studium; babei führte fie bas Bestreben, besondere Portratfiguren burch eine ungewöhnliche Schlantbeit gleichsam über bas Menfchenmaag binauszuheben, zu einem neuen Guftem ichlanterer Proportionen, welches von Guphraner (in ber Dablerei auch von Zeuris) begonnen, von Enfippos aber erft barmonifd burchgeführt, und in ber Griechifden Runft bernach berrichend murbe. Es muß indeg geftanden mer- 3 ben, baf biefes Guffem meniger aus einer marmen und innigen Auffaffung ber Ratur, welche namentlich in Griechenland sich in gedrungenen Figuren schöner zeigt, als aus eiuen Bestreben, bas Kunswerf über bas Birtliche zu erheber, hervoorgangang ist. Auch zeigt sich in ben Berten biefer Künstler ichen beutlich bie vorwaltende Reigung zu bem Colossalen, welche in ber nächsten Periode pereigend gefunden wird.

- 1. Propriae luius (Lysippi) videntur esse argutiae operum, custoditae io minimis quoque rebus. Pfin. XXIV, 19, 6. Statuariae arti plurimum traditur contulisse capillum exprimendo. Ceb. Cel. 20. Merc Gefd. S. 130. Die veritas tibutu ni ibm und Pariteles fesionetes Caniali. XIV, 10. Selipp und Bestas.
- 2. Eu phr. primus videtur usurpasse symmetrim, sed fuit in universitate corporum exilior, capitibus articulisque grandior (gazhe buffelt von Beutis xxxv, 36, 2.); volumina quoque composuit de symmetria. Lysa stat. arti phr. decont. capita minora facicudo quam antiqui, corpora graciliora sircioraque, per quae proceritas signorum maior videretur. Non laheet Latinum noonen symmetria, quam diligentissime castodivit, nova iotactaque ratione qua d'ratas (§. 120.) vetemus staturas permutando. "Bitin xxxiv, 19, 6. xxxv, 40, 25. 83f., natra §. 332. Ucher icintu @mubisg. barquiclem, quales viderentar homoses, 281m. 230fc. xxxvx. 25. 140.
- 4. Fecit et Colossos (Euphranor), Plin. xxxv, 40, 25, Lyppod Jupiter ju Tarent war 40 cubita hoch; vgl. Sittig C. A. p. 257, 259.

## Stein: und Stempelichneitefunft.

1 131. Der Lunus bed Ringtragens hebt in biefer Periode bie Kunst bed Dattylioglyphen zu ber Höbenben ist Burgling ju pen ibrigen Rweigen ber iblemben 2 Kunst erreichen ist; obzleich die Nachrichten ber Schriffteller keinen Namen eines Einzeluen bemerflich machen, als ben 3 bes Pyrgoteles, ber Alexanbere Siegelringe schuitt. Auch in den Gemmen tann man bin und wieder eine ben Phisipsischer Gemenschandlung und Composition sinden; weit häusiger aber sind Kunstwerter biese Jackses, in weichen der Geist der find Kunstwerte biese Jackses, in weichen der Geist der Praxitelischen Schule sich funde thut.

- Uleber bie Minge ber Strender (Guspelis Manrias) und ben in Gupern agdaniten Emanagb bes Munfen Minnennis mit einer Binnymuse Melfan V. H. xin, 30. Pfin. xxxxin, 3. Die Minfer uns ten beimebre eich bamid geiter (Guspergeborgsengerieru) mit Schundten auch über Julitumente fo, 1931. Suffan adv. indoct. 8. Hippufej. Florid, p. 114. Bip.
- 132. Much auf bas Schneiben ber Dungftempel wirb f in biefer Periode, oft in Gegenden und Orten, melde fonft nicht als Gipe von Runftichulen befannt find, große Gorgfalt verwandt; jeboch behalt in ber erften Salfte Des Beitraums bie oft großartige und charaftervolle Zeichnung ber Mungtopen meift noch eine gewiffe Barte; bagegen in ber zweiten Abtheilung, besonders in ben Stadten Gicilicus, in Schönheit bes Beprages (oft bei auffallenbem Ungefchid in ber Medanit bes Pragens) bas Sochfte und Berrlichfte, mas je geleiftet morben ift, erreicht mirb. Dabei wird bie Runft 2 febr burch bie Gitte gehoben, Die an fich bochft mannigfachen Typen ber Mungen burch bie Rudficht auf Giege in beiligen Spielen, Befreiung von Gefahren burch gottliche Bulfe, und anbre Begebenbeiten, Die eine mythologische Darftellung guließen, noch zu vermannigfaltigen; und fo ftellt fich und bier oft, im fleinften Raume, eine plaftifche Scene voll finnreicher Gebanten und Begiebungen bar.
- 1. Unter ben Müngen gesten ber erften Staffe beine Bereibe (vor 1 mm siber bes Befein, Krieges) an, sußer benne von Alfren, bie ihr alfablierliches Gepräge auch in der besten Beit bekaupteten (f. Diege, b. vs. 1, 19,), reick een Kerreith, sem Arged mit dem Welfe, die bie von Eithen eber Sethem (Ann. d. 1 unt. 11. p. 336.) mit ber dieger gegeinschen Gestingen des Gestiffen bie 20. von Seinus mit bem Jüssgüttern Gestines in Bereiffen bie 20. von Seinus mit bem Jüssgüttern Gestines in. Depis (w. Dl. 80. u. 94.), bie een Arnes mit bem beiten Sether bes fairtigen Dieswies umb ber tecken Gestaft bes alten Gattere, auch bie festen Warzigstuffinfen mit ben beiten Better und bem den fere fere El. 193, 3.). Wach is benieben Miktern und bem den fere Est. 193, 3.). Wach is benieben Miktern und bem den fere fere El. 193, 3.). Wach is benieben Miktern und bem den fere fere El. 193, 3.). Wach is ten

Belop. Rriege, ale Artabien bereichert und burch bie Bolufletifche Schule gebildet war, werben bie iconen Gilberftude von Pheneos und Stomphalos geichlagen fein; bann gegen Dl. 104. bie Dl. bes Mrta: bijden Buntes mit tem Benotopfe und bein Pan; von ba beginnen Die meift geringern M. von Megalerolie u. Meffene. Des Bis. Médailles de l'Arcadie in ben Annali d. Inst. archeol. vit. p. 167 -72. Um Dl. 100., ba Dlunth ber Chalfibifden Confederation vorftand, mar bas Chalfibifche Gilbergelb, mit bem Apollofopf und ber Rithar, bert gebrauchlich (f. Cabalvene Recueil pl. 1, 28.); Die berrlichen Dt. von Dous find ber beften Beit wurdig, wie manche ven Theffalien, Leebos, Ros, Rreta. In Die von Philipp ichliegen fich bie ren Bhilippi, bech ren auffallend barter Beidmina. an. In Italien geboren viele von Tarent, Berafleig, Thurii, Belig, Metapont Diefer Beriode; fo wie bie toftlichen Meifterwerte von Gieilifchen Gravente (vgl. §. 317.), Die großen Spratufifden Pentefontalitren (Etmofer 1. G. 327. Ann. d. Inst. st. p. 81.) an ber Gripe, einer Beit, ber ber beiben Dienpfies (Bapue Anight, Archaeol. Brit. xix, p. 369.), anguidreiben fint, in ber and bie von Rarthago abbangis gen Orte Gieiliens an bemielben Runfteifer Theil nabmen. Mle aber Timoleon, Dl. 109, 2., Die Colonialverbindung von Gyrafus mit Rorinth berftellte, wurde wabricheinlich, mit geringerm Gifer fur Goonbeit, bas viele in Gieilien verbandene Gelb mit bem Rorintbiiden Pallastopfe u. Pegajos geichlagen, welches and in ben andern Colos nien Rorinthe (mit andern Anfangebuchstaben ftatt bes Rerinthijden Roppa) bamale gebrandlich mar (R. Rochette Ano. d. lost. 1. p. 311 ff.). Minten ber Campanier in Gieilien von Due be guynes Annali d. Inst. L. p. 150. - Für bie Rimitacidichte brauchbare Abbildungen Griecbiicher M. in Lanten's Numismutique du voy. du j. Anacharsis. 2 Bbe. 1818., in ben neuern Berten von E. Combe, Miennet. Millingen, R. Rochette, Cabalvene, Confinery u. M.; febr glangenbe in ben Specimens of aoc. coins of M. Grecia and Sicily, sel. from the cabinet of the L. Northwick, drawn by del Frate and engr. by H. Moses; the text by G. H. Nöhdeo. 1824. 25. D. 21. R. Ef. 41. 42. | Due be Luvnes Choix de med. Grecques 1840 f. 17 If. Cammlung Profeich in Gerhards Arch. Beit. If. 21. 22. 32. 41. 43. Afermann Ancient coins of cities and princes L. 1844-46, P. 1-6, 8vo.]

2. Ben Belliep fagt es Platt. Mer. 4., baß er bie Diempischen Eige auf feine Mingen feste; ben ben Seitlichen beneieb dieselle ber Engenicken. — Die Mitaber begichnen ibre Dereichgli über Diempia, aus beisen Schäpen sie ihre Teuppen beschleren, daburch abg sie ben Mogel des Diempischen Best, mul bieren Gert Pan, auf dem Gesten von Diempia lißend um ben Mitte bes Zeien ansiehenden, der Schlieben. Mit der Mit der Mitte der Mitte, der Mitte der M

Simpfe entfernt hatte, bem Meflepios libirend. Die Mungen von Alexandria faben febr gnt ans ohne gut zu fein im Gegenfag der Attiichen Tetradrachmen, wie Zeno anführt bei Diogenes & vii, 1, 18.

## 4. Mablerei.

- 133. In biefer Periode erreicht, in deri haupflufen, 't bie Mahferei eine Bollfommenheit, welche fie, wenightens nach dem Untfell der Alten, zu einer würdigen Redenbullerin der Pflaft machte. Immer blieb indes bie antite Mahferei, 2 hund das Georberefiche der Gevenen vor den en lichwirtungen, der Pflasti naber, als es die neuere ist; Schärfe und Bestimmtheit der Zieshnung; ein Geterenthsalten der verschieden nach signeren, um ihre Umrisse nicht zu erweitverz; ein gleichmäßige Lichvertheilung und durchgangig flare Beleuchtung; die Bermeitung flatterer Bertfürzungen (ungeachtet der nicht geringen Kennmiß der Eincarperspettung) gehören, wenn auch nicht obne Ausnahmen [s. 140, 2.], doch im Ganzen immer zu ihrem Charafter.
- 2. Artifices etiam quum plura in unam tabulam opera contulerunt, spatiis distinguunt, ne u m brae in corpora cadant, Quintifi. vin, 5, 26. Ort Schatten follte blos bie topperliche Form jeder Figur für sich hervortreten laffen.
- 134. Der erste Mahler von großem Ruhm war Po- 1 Ignotos, ber Thafier, in Athen eingebürgert, Rimoris Freund. Genaur Zeichnung und eine eble und scharfe Cha- 2 rafteristung ber verschiebenm nupshologischen Gerhalten war eine Humurh. Eeine großer Agfelgemäten hatten Neiz und Kinner. Eeine großen Tafelgemäte waren mit großer 3 Kenntnig ber Sagen und in ernstem religiösem Geiste gebacht, und nach architectonisch symmetrischen Prinzipen angeorden.
- Peltynet, bes Masseres Uglarepen Sobu, restricterlist in tilten feit 79. 2. Mahli für bir Heifel, bas Tebricin, Manteian, wohl and bie Salle fei ben Perpelan, ben Serbijden Tempel (Plin.), bie Seede ber Snibier, ben 2. ber Mitma in Platali, in Tebrija. Bettiger Uccidelagie ber Mahl. 1. S. 274. Seilig C. A. p. 22. 872. De Phidia 1, 3.

- 2. 'Ho o y a a y o. z. idroxis, v. 8, ber Walster chier Chranter Christite Genature, v. 15. 18, 18. Instituti os aperire etc. Plin. xxxv, 9, 35. Tie schenn Union ber Magnetauen, saufre Nöthe ber Wangen, einem Lichten Burt anter Genalder (2007 a. is vo destricter Viewpragnippy) tilbuti. Patian Imager, 7. Primas mulieres lucid av exet e pinxi, liquii. 1931. Now. Ann. de la Section Franç, de l'Inst. archéol, tr. p. 389 s. wo in ber Walse mit Versea mb Critiste pl. 22. 23. jet in Wünnfen, Medishfeit mit bem Poltyanstifeen Erel geindis Erensen in Winnfen, Medishfeit mit bem Poltyanstifeen Erel geindis Erense von Merche pl. 28. Jans bas Bachnetind ben Maiaken über geschen, pl. 38 mb in Gerkander Zeinfelighet ben Aliaken übern Erelie in. a.] Utere das Architestinder 25. 9, Peter mis 135. N. 319, 1353. N. 3. 319.
- 3. Heber bie Bilber in ber Leeche, rechts bas eroberte 3lion n. Die Abfahrt ber Bellenen; linte Dopffens Befuch in ber Uluterwelt, Bauf. x, 25-31. Caplub Hist. de l'Ac. T. xxvn. p. 34. F. u. 3. Riepenhaufen Gemalte bes Polygn. in ber Lebche gu Delphi. Th. 1. 1805. mit Erfanterungen bon Chr. Coloner (Die Berftorung Blion's, vgl. bagn Meper in ber Jen. 223. Juli 1805. u. Bettiger Archael, ber Mabl. G. 314.), Peintures de Polygn, à Delphes dessinées et gravées d'après la descr. de Pausanius par F. et J. Riepenhausen. 1826, 1829, (über bie Composition vgl. GGA. 1827. G. 1309.). [D. Jahn Die Gemafte bes Polygnet in ber Leiche gu Delphi, Riel 1841.] Bei bem Gemalbe ber Unterwelt ift beionbers auf Die Andentungen ber Mofterien zu achten, welche theils an ben Cen (bie Briefterin Rleebea, Dinos, bie Ungeweibten), theils in ber Mitte angebracht maren. Sier fag ber Deftagog Orphens in einem Rreife von Cangern und Greifen , umgeben von funf Troifden und filnf Griechiichen Belben. Bgl. Rathgeber in ber Gnepfl. unter : Dinos. Bei bem Gemalbe von Ilou fieht ber unermubliche Blutracher Receptolemos (beffen Grab in ber Rabe mar) mit bem fauften Menelaos, ber nur Die icone Beute fortgubringen fucht, in einem intereffanten Gegenfate. Mit biefem Bilbe bat bas, etmas alterthumlich gehaltene, Rolanifche Bafenbilb, Tifchein's Somer Ix, 5. 6., einige, bech mit wenige Bige gemein. - 3m Migemeinen über Dieje Bifter Correspond. de Diderot, T. III, p. 270 f. (ed. 1831.). Gothe's 29. xLiv. G. 97.
- 1 135. Noken Holganotos merden mehrere andre Mahler (größtentheile Athener, aber auch Onatas der Auginet) 2 mit Auszichnung genannt; welche meist mit greßem figurenreichen historischen Siliern, deren Gegenstand auch sehr gern aus der Zeitgeschichte genommen wurde, Tempel und Hallen 3 schmidken. Diomysios erreicht unter ihnen Polggnoré aus-

drudevolle und zierliche Zeichnung, aber ohne feine Großartigfeit und Freiheit.

- 1. 3phion ber Rorinther bei Gimonibes cenni. Schneidew. Gillar ber Rheginer g. 75. bei bemf. cexxu. Dnatas auch Dab= ler 78 - 83. Miton von Athen, Mahler u. Ergg.; befondere in Roffen ausgezeichnet, 77 - 83. (Gillig C. A. p. 275. Bgl. oben §. 99, 1. Bei Gimonites cexix. und cexx. ift bei Coneibemin Mixor ju ichreiben. Mixor ift auch Arrian Mer. vis. 13. in reftis miren). Dionpfios von Rolephon, Miton's Beitgenoft (vgl. Gis monibes & 99. Ann. 1.). Ariftopfen, Polygnot's Bruber. Gurispites (ber Tragifer, Eurip. Vita ed. Elmsleius) um biefelbe Beit. Timageras von Chaltis 83. Pananos von Athen, Phibias adelgidove, um 83-86. Mgatharchos, Bubnen : und Bimmer= Mabler, etwa von 80 (fo bağ er fur Mejdplos lette Trilogie scenam fecit) bis 90. (vgl. Bellel's Rachlag G. 103. 149.). Aglaophen, Mriftophon's Cobn , wie es icheint, 90. (vgl. ebt. 113.). Rephiffoboros, Phrofes, Guenor von Cphejos, Demophilos von Simera, Refeas von Thafos, 90. Rleiftheues von Eretria (oben §. 107. 21mm. 3.) um 90. Rifanor, Artefilaos von Paros, entauftifche Mah-ler, um 90 (?). Benrippos von herafleia um 90. (vgl. heinborf ad Plat. Protag. p. 495.). Rleagoras von Phlins 91. (Xen. Mab. vu, 8, 1.). Apolloboros von Althen, 93.
- 3. Diemvijes chmit nach Action V. H. 1v, 3. Beltgane's Aumh binifightlich per Darftellung des Charatters, der Affeite, der Gleich, der gestellten, der genam nach, aber ober derfin Greinstaffeit, pal. Effisiel. Beet, 2. und Phili. Timel. 36., der feine Berte gegwann und mitsham neunt, vie Terude ad Verum 1. non industria figet auf die Zeitfel; der Bie Affeite gewannen bei Berte gegwannen der Berte gestellte gestel
- 136. Der Erfte aber, welcher auf Die Ruancen von 1 ... Bicht und Schatten ein tieferes Studium richtete, und burch

- biefe wesentlichen Ersorbernisse Epoche machte, war Apollos 2 doros von Athen, ber Stagraph. Seine Aunth ging ohne Zweifel von ber perspektivissen Sübnemmahreri bes Agatharchos (s. 107. Ann. 3.) aus, und war zunächt baraus berechnet, bie Augen ber Menge durch ben Schothe ber Wistlichteit zu täuschen; wobei auf sorgsättigere Zeichenung verzichtet wurte (baher manche ungünftige Urthele ber Allen über die gestamte Erkagarahfei; jerboch war sie auf seen zu fehren über Kauft in nothwendige Borflusse für bie höhere Entwicktung ber Aunf.
  - . Agestieber erfalte göngár szi áráygotsa ezzié, Sint. de glir. Athen. 2. Örfig. (Luminu, unbrarunque rationem kennisse Zeuxis diestur, Emintil. xxx, 10.). Er fagt ven fid: Mopérarai xxx pullade y pupirarezu. Neque ante eum tahlu litus ostenditur quae tenest oculos, Sint. Mefulide, cignifich ungerecte, Unretie. Emintil. xxx, 10.
  - 2. Üpelleber bar Æliagauph ober Eftmagauph auch Seited, lefer ben einen Justiammenhaug eirber Seineiter Ecl. phys. Ann. p. 265. Ben ber Befinnmung ber Eftsagneifer, in ber fieres unerten (ousergenie ausgeigt sei aberaphés gibts Reitist p. 107.), Blat. Estat x. p. 602. 25/l. Bibben p. 69. Barmen. p. 165. Ehes site p. 208. mil geinber filmm. Britil. Blete. 111. c. 12.
- - 1. S. die Geschichten von beneArauben bee Zeuris und Parrhafios Leinwand u. bgl. [Dierauf beutet auch bie Sage, bag Zeuris fich über ein von ihm gemaltes altes Weib zu Tobe gelacht habe, Festi

Sched. p. 209. Mull.] Bon der Allusion der Mahlerei Plat. Sophist p. 234. Staat x. p. 598. Biefe hielten bies offenbar für bas höchte, stullt jeit Euripites auf die ander (früher auf die exachzise) hinnungung.

- 2. Apelledrers trug nach Berferart Die ein Alfisiades und der eine Kalliss auchantent eine bede Tater, derich, Zenris vereichgenft zutest eine Werte, meil unbezahlber (Min. xxxv, 36, 4), und nach dagegen 60ch für das Zechmalisft ner Apelena (Zel. V. H. rv, 12.). Parrhafies ift nach Art eines Catarapen fielg und ichneckgreich, und befehnuter, an dem Greizgen der Aumft zu fielen.
- 3. Parrhasius pinxit et minoribus tabellis libidines eo genere petnlantis ioci se reficiens. Gin Beiipid Entten Tiber, 44. vgl. Gurip, Sippel. 1091. Alem. Mer. Brett. 1v. p. 40. Drib Trist. 11, 524. Lebect Aglaoph. p. 606.
- 4. Ephejos war in Agefilace Beit (95, 4.) voll von Mahlern, Kenoph. S. III, 4, 17. [Mebrere &. 139. 2. 2.] - Die Dabler ber Beit: Benris, von Berafleia, ober Gphejos (nach bem Saupt= orte ber Coule, Tolfen, Mmalth. III. G. 123.), etwa um 90-100, (Plinine fest ibn 95, 4.; aber er mabite fur 400 Minen ben Pallaft bes Archelaos, ber 95, 3. ftarb, Melian V. H. xiv, 7. egl. Plin. xxxv. 36, 2. Ginen rofenbefrangten Gros bei Ariftenbanes Acharn. 992. - Dibmp. 88, 3 .- idreibt ber Chol. bem Benris gu. [Gillig C. A. p. 464. bezweifelt bie Richtigfeit, R. Rochette Peintures unt. ined. p. 170. wiberipricht ibm] , auch Thenbilbner. Barrhafioe, Guenor's Gobn und Schuler, bon Ephejos, um 95. (Geneca Controv. v. 10. ift eine bloge Fiction). [Runftbl. 1827. C. 327. Fenerbache Batie. Apollo G. 71.] Timanthes von Rothnod (Gifvou) u. Kolotes von Teos, gleichzeitig. Eurenidas 95. 3baos (Agefilaos gálaga, Xenoph. H. 1v, 1, 39.) um bieielbe Zeit. Paufon, ber Dabler ber Saglichfeit (Mriftot.), um 95. (f. integ 2Belder im Runftblatt 1827. G. 327. |Des Bis: Ertl. ift beftritten Runftbl. 1833. G. 88.] Androfvbes von Strifes 95-100. Enpom= po 8 von Gifpon 95-100. Brietes von Gifpon, um Diefelbe Beit.
- 138. Zeuris, melder in ber Stiagraphie Appllode 1
  ros Entbedaugen sich aneignete und weiter bildete, und besonders gern einzelne Götter- und Hersensiguren mahlte,
  scheint in der Darstellung weiblichen Reiges (seine Jelena zu
  Kroton) und erhabner Bürde (sein Zeus auf dem Ahron
  von Göttern umgeden) glich ausgezeichnet gewesen zu sein,
  boch vermisst Arisberies (s. 134. Ann. 2.) in seinen Bildern
  boch Seide so. Varrhasies wusselsensen noch zu
  mehr Rundung zu geben, und war viel reicher und umannig-

saliger in seinen Schöpfungen; seine zohlreichen Gettere und beroenbilter (wie fein Abesus) erlangten ein tanouisches Ansehn in ber Kunft. Ihn übermand integ in einem Mahler Bentlaumf ber gestliechte Tinanthes, in tessen vor genien-Opfer bie Alten bie Seitgerung bes Schmerzsbis auf ben Grad, ben bie Kunft nur andeuten burste, benouwerten.

1. Am genanesten befannt ist von Zeuris die Kentautensamilie (Enfan Zeuris), eine reigende Zusammenstellung, in der auch die Berichmeltung von Menich und Ross, und die Genanigteit der Ansessischen gekenndert wurde. Bal. die Genan M. Florent. a. th. 92, 5.

2. Parrh. in lineia extremis palmam adeptus — ambire eins es extremitas ipsa debet. 30in. 280: tim als Gefegebet for Rung Luistil. xxx. 10. — Hebet feinen Semes ber Mitheuer, ree in einer eigen burch Represeilung, Subetanf, Geften und Attribute fest welterpreseinte Siga ausgebricht wexten, bat S. de Zuliuce Mon. reatitués T. 11. p. 71 ff. eine fendrebate Speechte aufgeftellt (eine Galle mit ambern Beitreferien). Heber die frühern Meinungen Gb. 21. Xunge im Runglefatt. 1820. 39. 11. [Sange Bernnishte Scht. 2. 277.]

3. Grupbisse 23 an en bei Animili. 11, 13. Pilm. xxxv, 36, 6, 3. 5., in Activith Yuesch xv, 13., in Zamed Melian V. H. 1x, 11. Alten. xx1, 543. Zimagerab von Chaltie batte sid feite in Ziegelie Spichtet. 200. Zim ant fee 20 Hb da ba 8 Poumejan niße (Zahn's Wangian Lab. 19. N. Nedette M. I. 1, 27. M. Borb. 1v, 3. 14, 4. 15, 1.) recinglines ben verhälten Zagamenune and Zamen in Zahn's Japheissen 1828. G. 316. [Vern. Zede. G. 163.] 201t inium Marayaa religatus famt bas Chandle Antich. die Ercalan vt, 19. verzsieche nerven; land ein Robingsmalbe.] In mains haits operitus intelligitur plus semper quan pingtim (sei in ben siehe artis perinsen Nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan Nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan Nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan Nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan Nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan Nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan Nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan Nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan Nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan Nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan Nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan Nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan nytlepenkille), 28 semper quan pingtim (sei in ben siehe artis prinsentan nytlepenkille), 28 semper quan siehe artis prinsentan nytlepenkille p

1 139. Während Zeuris, Parrhassos und ihre Anhänger unter dem allgemeinen Namen der Affaissche Schule ter früher blühenden, besonders in Alten ansststigen, Gereichte Echten, besonder in Athen anfässen, dereichte (Selladissche Schule von Eityon im Peleponnes nehen der Er Zouissche und Atteilsche und verschieden als eine derinder und verfeieren. Ihre Daupstauszeichnung war wissenschaftliche Wildung, fünstlertiges Beweistein, und die jediglich Genausigsteit und Leichigkeit in der Zeichung. In biefer

Beit wurde auch durch Aristeides von Theben und Paussas von Sityon die ent au ftische Mahleret ausgebiltet, die inbest (nach Plinius) schon von Polygnotes gesibt werben war (vgl. §. 320.).

2. Tie Cirkenischen Machter als eine Claffe, Michen v. p. 196 e. Pelennen (ß. 35. 3) fejteic über bie Pelfeit in Cirken, gefann m. D. 120. Michen, vr. 233 b. xm., 577 c. [3a ber erften flegter, Edgler : Dader Siegon Helladien, steder Buckerlig feiter Edger Felder: Dader Siegon Helladien, steder Buckerlig feiter Gefalter. Dader in Stenen der Grande der Gemanne flut Augeinet, p. 136. in Die Illustrichkenn per Michenischen und Der Gefalte den Machte der Gefaltigen und Der Gefaltigen Machter in Geganniage der Mitalifien richtig absgefeitet. Stud Zurzei p. 197 in 72426; ]

Berühmte Mabler ber Beit : Bamphilos von Umphipolis, Enpompes Couller (Gifren. Coule), 97-107. Arificibes von Theben, Eurenitas Schuler, eines 102-112., and entaufticher Mabler. Leontion, in beri. Beit. [fallt nach bem Cod. Bamberg. meg. | Paufias von Gifvon, Brietes Cobn, Pamphilos Coniler, entauft. Dabler in berf. Beit. Ephores von Epheies, und Artefilaes (Bonifde Coule) geg. 103. Enphrauer, Sibmier, t. b. ren Rorinth (boch arbeitete er in Atben, und wird von Plutarch de glor. Athen. 2. ben Mittifern gugegablt) , Enfauft 104 - 110. Robias von Rothnes, Gut. 104. Porrben von Glis, g. 105. Echien [wenn nicht Metion], Therimaches 107. (§. 124.). Ariftebemes 107. 2(n= titetes, Euphrauor's Cd., Ent. 108. Ariftolaes, Paufias Cobu u. Cd., Gut. 108. Mechepanes (?) [vielleicht Migogarge; benn Ris tophanes liegt weit ab] 108. Del anthios, Pamphilos Cd., etwa 104-112. Rtefibemos g. 108. Philodyares von Athen, Meidines Brider, 109. Glautien von Rerinth q. 110(?). Alfimaches 110. (Plin. vgl. Corfini Dissert. Agon. p. 128.). Apelles von Relophon, ber Chule nach Erbeffer (burd Grboros u. Artefilace), aber auch Gitvonier (burch Pamphilos), 106-118. vgl. Tolten, Himalthea III. G. 123.). Nitemaches, Ariftebemos Gebn u. Gd. (Gis tron. Coule), 110 ff. Rifias von Athen, Ritomebes Cobn, 201= tibotos Ch., Ent. (Prariteles bulfreich) 110-118. Amphion (?) [Cod. Bamb. Melanthio] 112. Moffepieteres von Athen 112. Theonneftos 112. Theon von Camos g. 112. Rarmanibes, Guphraner's Cd. 112. Leonibas von Untheben, Guphraner's Cd. 112. (berielbe mar Schriftiteller über Broportionen). Brotogenes, ber Rannier (auch Ergg.), 112-120. Athenien von Mareneia, Glaus tien's Cd., Ent. g. 114 (?). Grollen g. 114. Jomenias von Chaffie 114 (?).

3. Pauphilos pruestantissimus ratione, Quintil. xu. 10. Er lehrt für 1 Talent 10 Jahre. Fordert mathematifche Borfenntuiffe. Die Zeichnung wird jest in ben Kreis ber liberalen Erziehung 

- 1 140. Auf ber britten Stufe ber Mahlerei that sich Ariseibes von Theken burch Darstellungen ber Leitenschaft und ber Ariseiben burch Darstellungen ber Leitenschaft 2 und bei Aufternehn pervor; Pauf is ab burch Kindbersguren, Thier- und Blumenstüde, von ihm beginnt bie Mahlerei ber Felberbeden; Eupfrauer war in Helen (Thesia) und Göttern ausgezeichnet; Melanthied, einer ber bentenblen Kümster ber Sitzensiden Schule, nahm nach Arciles Untseil in ber Anterdung (dispositio) ben erfen Rang ein; Niffas, aus ber neuern Atisisen Schule, mahlte besonders große Hispotenbilder, Seefchlachten und Reuterkämpfe in hoher Vorzäglichseit.
  - (Aristides) primus animum pinxit et seàsus hominum expressit, quam evocati Gracci ήσ (tagqarg, 5.138. Mum. 2.), item perturbationes (tierκόσ). Huius pictura oppido capto ad matris moricanis ex vulnere mammam adrepeas infans: intelligiturque sentire mater et timere, ne emortuo lacte anaguinem Imabat. ¾in. xxxx, 56, 19, ugl. Æmilian. Anthol. Pal.vvi, 623.
  - 2. Ulefer Banfins issnarten Dire (ein Meisteigliaft ber Bertiftung und Directionung), und bie flieftlig Krannfigetrim Gloffera Plin. xxxx, 40, 24. Idem et lacuaaria primus pingere instituit, xxxx, 40, 24. Idem et lacuaaria primus pingere instituit, bie franch geneballisen jerflissen Toderniber, amst einspelm öffigeren Dieterniber, amst einspelm öffigeren Dieterniber, amst einspelm giben gelütten Plateniber, ein. Die Zatumatien mit gernablem Geternen u. bgl. zu verzieren, war ichen früher im dem Tempelm üblich generien.
  - 3. Emphraner icheint in ben 3wölfgöttern, bie er für eine Statte in Kerameiles mabite, nachem er fich im Pefeiben refücht batte, für ben 3ens fich mit eine Gepie bes Beibinflichen Werts begnügt zu haben. G. bie Stellen bei Gillig C. A. p. 208. add. Cool.

- 31. 1, 528. Ben Chien's nova nupta verecundia notabilis ift wohl etwas in Die fog. Albebrandinifde Dochzeit übergegangen, rgl. §. 319.
- 141. Allen voran geht indeg ber große Upelles, ber 1 Die Borglige feiner Beimat Jonien - Unmuth, finnlichen Reig, blubenbes Colorit - mit ber wiffenschaftlichen Strenge ber Gifnonischen Schule vereinigte. Geinem reichen Beifte 2 war jum Bereine aller übrigen Gaben und Bermogen, beren ber Mabler bebarf, als ein Borgug, ben er felbft als ben ihm eigenthumlichen anerfannte, Die Charis ertheilt; wohl 3 feine feiner Bifter ftellte biefe fo vollfommen bar, ale bie vielgepriefene Unabyomene, Aber auch beroifche Gegenftanbe 4 waren feinem Talent angemeffen, befonders großartig aufgefaßte Portrate, wie Die gablreichen bes Alexander, feines Batere und feiner Feltheren. Bie er Alexander mit bem Blig in ber Sant (als xepauvoDopos) barftelte: fo ver- 5 fuchte er, ber Deifter in Licht und Farbe, felbft Gewitter (Boortie, aστραπήν, κεραυνοβολίτη) zu mahlen, mahrfcheinlich zugleich ale Raturfcenen und ale mythologische Verfonificationen.
- 1. Parrhafice Thefene mar nach Emphranor mit Rofen genabrt; bagegen maren Untibetos, Athenien, und Panfias Couler Ariftolaes und Medepanes [Mederhanes &. 139. 2. 2.] severi, duri in coloribus (Mecheranes beienters burch bas vielaebrauchte sil 8, 319.). Diffenbar berrichte in ber Jonifden Coule ein blubenber, in Gifven ein ernfterer Narbeuten por.
- 3. Die Unabvomene befand fich in Ros im Mollepicion (урини Koior Rallim. Fragm. 254. Bentl.), und fam burch Unguft in ben Tempel bee D. Juline gu Rom, wo fie aber icon in Rero's Beit verdorben mar. [Dochft mabricheinlich bie, wovon Betron 84. fagt: quam Graeci Monocnemon vocant, etiam adorant, f. Philofit, Imagg. p. e.xt. Annith. 1827. S. 327. (gegen Sillig). Go bieg eine Amagone von Strongplion einenquoc, und monocremon ift bie verborbene Begart; f. g. 318.] Gie war nach Ginigen (Blin.) nach ber Pantafte, nach Athen. nach ber Phrone gemablt. Epigramme von Leonibas von Sarent u. A. 3fgen Opusc. 1 p. 34. Bacobs in Wieland's Att. Muf. 111. C. 50. Gin fpateres Gemalbe ber Anabyomene Bartoli Pitt. 1, 22. egl. Muafreont. 51.
- 4. Heber Meranters vortretenten Urm mit tem Blit Blin. xxxv, 36, 15. Go wird an Rifias ut eminerent e tabulis pictu-D. Müller's Archaologie, 3te Muflage. 10

rae, an Emphranor bas excor gerübmt. [Fr. Lindemann de imagine Al. M. ab Ap. pieta Lips. 1820. 8.]

- 5. Qgl. Bidiefit. 1, 14. Welfer p. 289. Pfilin. xxxx, 36, 17. Utter bir Safiring ber Bifter bos Phytics § 319, 5. Atra nand sur la vie et les ouvrages d'Apelle, Mêm. de l'Ac. des Inser. T. xxxx, p. 200. [Pkytles und Multiphins von Zölfen in Biftiger Ministéps 111. & 111—134.]
- 1 142. Reben ihm blühte, außer ben Genannten, Protogenes, nechen ber durch sein Genie über jode nierige Gestummer, gewegnstellt Agelles selbs berühmt gemach batter ein Antoeivalt, dessen generals geheichen Berte nusch gaberichen Berte bei geben ung dern Und ber durch bie Bebentigseit seiner Gründungen (Battrasia, visiones) ausgezeichnet Thou geher beiter schnellt werstere schoen Blüstereit er Malbereit er Malbereit
  - 1. Protogenis rudimenta cum ipsius naturae veritate certantin non sine quodam horrore truetavi, Petren 83. Gein berübmteftes Bild mar ber Stadt : Beros Jalvios mit bem Sunte und bem ausruhenden Cater, eine mythifche Darftellung ber Ctabt und Begent, über ber er 7 (ober nach Gronte 11) Jahre gemablt batte (Dl. 119.), Riorillo Rleine Cdriften 1. C. 330 ff. Cie. Verr. IV. 60. nennt ale eine ber ichonften Bilber Paralum pietum (pietam), namlich bas Gdiff Paralos, welches er nebft ber Ummenifden Triere in ben Propplaen ber Burg Athene mablte, und gwar ale einen Theil bes Gemalbes bes Phaafen : Gilande, wie man aus Plin. xxxv, 36, 20. Pauf. 1, 22, 6. errath. Deine, wenn auch noch nicht gan; fefte Meimma ift, bag bei Pauf. 1, 22, 6. (ef. Hermann de piet. purietum p. 19., ber bie Gache nicht im Bufammenbang betrachtet) ber Rame bes Brotogenes, als bes Dablere bes Raufifaa = Gemalbes in ben Atthenischen Propplaen, ausgefalten fei; und Plinins xxxv, 36, 20. auf baffelbe Bild giele, welches zugleich eine Darftellung eines Bafend enthalten babe, wobei bie Atbenifchen Brachtichiffe Ummonias und Baralos angebracht toorben feien, nach welchem lettern Gieero bas gange Bilb beneunt. [Das Bette ans ben Rachtragen G. 707. Um Rand ift fpater verwiesen auf Belder's gang verschiedne Erflarung, zwei Gemalbe bes Protogenes bei Plinius in Bimmermanus Beiticht. 1837. R. 83 f. Bal. Racul Rochette Lettres archéolog. 1840. 1. p. 46-61. Weftermann in ben Jahrb. f. Philel. xxv. G. 480.]
  - 2. Bottiger's Finrienmaste G. 75. Ueber ben Muttermord bes Dreft von Theon and R. Rochette M. I. p. 177.
  - 143. Diefer Meifter herrliche Runft ift, infofern fie fich in ber Belenchtung, bem Farbenton, ben Localfarben zeigte,

für und bie auf ziemlich bunfle Melbungen und fpatre Rad. ahmungen untergegangen; bagegen geben von ben Fortidrits ten und Leiftungen ber Beidnnug in biefer Periode bie Bafen gemalbe (mit ausgesparten bellen Figuren), wenn man von ben Arbeiten gemeiner Bandwerfer auf Die Werfe ber erften Runftler gu foliegen magt, bie bodfte Borftellung. Und 2 gwar enthalten Die Funde von Bolei (S. 99, 2.) befonbere viel Proben: 1) ber zwar eleganten und eblen, aber noch fteifen, fommetrifden und übergierlichen Beidnung; aber auch 2) einer freien und babei einfachen und großartigen Beidnung, wie man fie fich von Polygnot ausgebend benten mag; auch 3) ein febr intereffantes Beifpiel überfleißiger und fleinlicher Maturnachahmung, ungefahr auf Dionnfiod Weife (§. 135, 3.): bagegen in bem, ber Daffe nach jungeren Bafenvorrath von Rola neben ben alteren Manieren 4) Muffer von einer Leichtigfeit, Grazie und weichen Anmnth, wie fie erft von ber Jonifden Schule ber Mablerei andgegangen fein tann, getroffen merben.

- 2. Proben von 1): Der Anupf über Patrelfos Seichum mib eit Berfebung mit Midli, an dieme Chale von Bolef, Jangleitani G. Omer. 11, 254. Peleus bir Theits zur Grette bes Geiren beingende, W. von Belef, Jangb. edb. 235. Vasi firtill 77. Tebeis unter von Verriebt ungerande, and bem Zeckt einer B. von Mcd., mehr in uimitrier Belief, M. I. d. Inst. 37. egtl. 3. be Belle Ann. 1, p. 00. Parigent und Saa um bir Warpfeis Tampfein (7), auf einer B. von Agrigent, M. I. d. Inst. 20. vgl. Ann. etc. p. 194. rv. p. 333. Bullett. 1831. p. 132. Pheichen bir Jaufe Mittres über bem Gisganten Gefichter flürgent, auf einer B. and Geiellen, Millingen Un. Mon. 1, 7.
- 2) Mifena das von der ferbe ferrengelangte Rind Gritdethonics anitrchemen, in Gegenmart be derebbles. 38. een Belci.
  M. I. d. Inat. 10. Ann. 1. p. 292. Mchill und derfer zum Rampfe
  eifenbe; jene von Behnit, deire von Prämons unträgedellen, 39. ben
  Belci. (Die derbersignere nech febr alterthinisch). M. I. d. Inat.
  33. 36. vgl. Ann. 11. p. 380. rv. p. 84. Zitwos ben Phofelen erlegt, 32. von Weste febr Zimmeleischmung auch hier in alterer Manier).
  M. I. d. Inat. 23. vgl. Ann. 11. p. 225. Merdlen, nach feiner Mitter
  Zierling bie Rithar in Zehenster in Zeheinsteringt untäpten
  Zierling bie Rithar in den 32. Westell nan. 94.
  Ann. 11. p. 33. Wichtil Monn. 94.
- 3) Schale bes Sofias, beren inneres Gemalte ben von Achill verbundenen Patroflos barfiellt, mit forgfältiger Angabe aller

Details an Körper und Bekleidung, die Anfemieite mahricheinlich bie befens Sochgeit versammelten, Glüd verschienben Götter, in einer ditteren, weniger fubirten Manier. M. I. d. Inst. 24. 25. Ann. 11. p. 232. 111. p. 424. 11. p. 397. [Arti in Berlin n. 1030. Gere

bard Trinfichalen bes R. Dluf. Saf. 6.]

## Bierte Periode.

Bon Dinmp. 111 bis 158, 3. (336-146 v. Chr.)

Bon Mlexander bis jur Berftorung Rorinthe.

- 1. Greigniffe und Charafter ber Beit.
- 144. Daburch, doß ein Griechischer Fürft bas Persisch er Neich eroberte, seine Feteberen Opnassien gründeten: erhielten bie zeichnenden Rinste unerwartete und fehr mannissach Beransalfungen zu großen Werten. Reue Stadet, nach 2 Griechischer Weise eingerichtet, entstanden mitten im Barbarentande; die Griechischen Götzer erhielten neue Politighümer. 3 Die Höfe der Plosemäer, Seleustden, Pergamenischen und 4 andere Kürften gaben der Kunft fortwährend eine reichsliche Beschäftigung.
- 2. Alfarambria bei Affel S. L. 111, 4.2, in Nagapeten 112, 1.
  (2) te Torie Krumen des hist. 4'Alex. p. 286), in Michale Midafelis 112, 3, am Parepamin's 112, 4., am Mefines 112, 2.

  L. 10, 10. (70 Editte in Auftrie) Naende Nobette Hist. de 192 et al.

  T. 1v. p. 101 sqq. Mutiqueirà (Ram Alframbria genamu) in Trass, Philadelphysis, Extractività, Defimira i. a. Editte in Michale Affelia pine, Mintigeneria Di. 118, 2./ Muticefria am Troute 119, 4.

  jantrica 116, 1., 24fe-fidentit. Urauspolis am Rem Mifels em Carrier 116, 1., 24fe-fidentit. (Michale Nobette) (Nop. 111. n.) 1.15.).
- 3. Ein Reipiel ist Daphue, Artifightum des Puelistien Arche nun de Anteri tei Antiechei, ist 120, etna, elikten list: acht ebe Decline etc. ch. 23. T. st. p. 396. (1781.). Die Scientiben exerca nagelist Methaminga, umd greß Perfere tes Anschei ein and die Weispissen und der Weispissen umd die Weispissen und der Dibematen umd die Reispissen der Weispissen und die Reispissen der Dibematen umd die Reispissen der Weispissen der Reispissen der Perfer und der Reispissen de
- 4. Die Ptolemar find Gonner und Beforberer ber Runft bis auf ben vie. (Physton), unter biefem allgemeine Flicht ber Runftler

- 1 145. Unläugkar wird badurch zugleich ber Gesichtekreis ber Griechischen Runftler erweitert; sie werden durch die Wansber bes Morgenlands jum Wetteiser in Colossalität und
- 2 Pracht angetrieben. Daß indessen feine eigensliche Bermiichung ber Runftweisen ber verschiedenen Boller eintrat, davon liegt ber Grund theils in ber innerlich seine, aus eignem Keim hervorgenrachenen und baber nach außen abgeschiosse-
- a uen Biltung ber Nationen bes Altersbuns, nameutlich ver Griechen; zugleich aber auch in ber scharfen Termung, welche lange zwischen bem erobernben und den einheimischen Bollern bestand; so daß die Elader bes Griechischen Rumsbertiebs wie Jussen im gernaturigen Ungebungen mitten inne liegen.
  - 3. Diefe Treumma geht fur Megbeten, too fie am icharfiten war, beientere and ten neuen Untersuchungen berber (§. 217, 4.). Die Bermaltung bebielt bier gang ben Charafter ber Ginrichtung eines in einem fremten gante ftebenten Beeres. 3m Gultus tamen in Mlerandreia ber Pontifch : Megoptifche Gerapis und ber Mgathobamone Rumpbis in ben Belleniiden Gettern bingn; bie Ptolemaer-Mingen zeigen inbeg bis auf bie letten Beiten von fremben Gottern mir ben icon lauge bellenifitten Mmmen (Edbel D. N. 1, 1v. p. 28.). Huch Die Merandriniiden Raifermunen baben nicht viel Meanptiiche Gotts beiten; bagegen bie Romen Mingen &. 232. Untiodien batte einen Griechischen Demos mit Phylen und Belfeversamnilungen im Theater, und einen Rath aus altreiden Familien. Alle feine Gotter find Griediich, nur bag 3fis unter Celeutos II. einen Tempel erbielt, und bie Chalbaifde Aftrologie geitig Gingang fant. Auf Mingen Mutiochos bes vir. fommen Megoptifche Symbole, auf benen bee viri. ein Bend : Belos als Geftirngett vor. - Gelten waren Gtatte gemijdter Bevolferung, wie Untiocheia μιξοβάρβαρος (ipater Cheffa) in Dorceue. Malalas T. II. p. 50. Ven.
  - 146. Auch bleiben bie Stadte bes alten Griechenlands fortwährend bie Sige bes Runsbetriebs; nur wenige Künfler gehen aus ben Griechstein Aufagen im Drient berver; und nitgente fuuft sich an einen ber höfe eine nauhafte Kunssische

- Bil. S. 154. Ucher ben Annishandel von Sityon nach Aler Tarien Beine Ment 13. Aichen v. p. 196 e. Für Antichein are beiten befenders der Alfhemer Beharis (g. 128, 5. 138, 1.) und ber Gilponier Untuchibes (g. 158, 5.).
- 147. Dun ift es feinem Zweifel unterworfen, bag bie 1 Runfidulen Griechenlands, befondere im Unfange biefer Deriobe, in einem blübenben Buffanbe maren, und in eingeluen von ben Duftern ber beften Beit genährten Gemuthern noch lange ber reine Runftfinn ber frubern Periode lebenbig blieb. Auf ber andern Geite fonnte es nicht obne Giuffing 2 auf die Runft bleiben, wenn die innige Berbindung, in ber fie mit bem politischen Leben freier Staaten fant, gefchmacht, und ihr bagegen Die Berberrlichung und bas Bergnugen einzelner Perfonen als ein Sauptzwed vorgeschrieben murbe. Es mußte fie mohl auf mancherlei Abwege führen, wenn 3 ibr, bald bie Schmeichelfucht fnechtifch gefinnter Statte, balb Die Launen von Glang und Berrlichfeit überfattigter Berrfcher zu befriedigen und fur ben Prunt von Soffesten in ber Schnelligfeit viel Glangenbes berbeiguschaffen, aufgegeben murbe.
- 2. Agl. über bie Berbindung der Anuft der republifanischen geiten mit dem öffentlichen Leben Derren Been III, 1. S. 513. Dagegen über den Geift dieser Periodo Deput de genio sueculi Ptolemaeorum, Opusc. Acad. 1. p. 114.
- 3. Den Charafter Diefer Poffefte zeigen : Die Beidreibung ber in Alerandreia, unter Ptol. st., von ber zweiten Arfinoe veranftalteten Aboniofeier bei Theofrit xv, 112 ff. Aphrodite und Aldonie auf Rubebetten in einer Laube, in ber viel fleine Eroten umberflieger lautomatifc wie an bem Weit in Moren im Beiftunia; Antomat find im Folgenden mehrere ermabnt], gwei Albler ben Ganymed emportragen n. bgl. Alles and Elfenbein, Cbenholg, Golb, prachtigen Teppichen, Laub, Blumen und Früchten gufammengefest. 23gl. Grodbed Antig. Berfuche t. G. 103 ff. - Ferner Die Beichreibung ber von Btol. 11. allen Gottern, befondere Dionvios und Mlerander, aufgeführten Bompa, and Rallirenos, bei Athen. v. p. 196 sqq. Tanfende von Bilbern, auch eoloffale Untomate, wie bie uenn Glien bobe Muja. Gin gallie govoore nigor exarer eixogi (wie im E. gu Bambyle) διαγεγραμμέτος και διαδεδεμέτος στέμμασι διαγρύσοις, έγων έπ' άκρου άστέρα χρυσούν ού ήν ή περίμετρος πηχών έξ. Bal. S. 150. Maujo vermijchte Schriften 11, G. 336. n. 400. -Ind bie Pompa Untiochos bes Iv., wobei Bilber von allen Gottern, Damonen und Beroen, von benen nur irgend eine Gage war, meift

vergoldet, ober mit golbburchwirften Aleidern angethan. Polyb. xxxi, 3, 13.

- 148. Bu biefen außern, burch ben Bang bes politis fchen Lebens berbeigeführten Umftanden treten andre im innern Leben ber Runft felbft gegebene bingu. Die Runft fcheint mit bem Enbe ber vorigen Periode ben Rreis ebler und murbiger Productionen, fur Die fie ale Bellenifche Runft Die Bestimmung in fich trug, im Gangen burchlaufen gu 2 baben. Die ich affen be Thatiafeit, ber eigentliche Mittel: puntt ber gefammten Runfthatigfeit, welche für eigenthumliche Joeen eigenthumliche Geftalten bilbet, mußte, wenn ber naturliche Breenfreis ber Bellenen plaftifch ausgebilbet war, in ihrem Comminge ermatten, ober auf eine franthafte 3 Weife gu abnormen Erfindungen getrieben werben. Wir finden baber, daß bie Runft in Diefer Beriode fich bald nur im größten, bald im fleinften Daag ber Musführung, bald in phantaftifden, balt in weichlichen, nur auf Ginnenreig berechneten Runftwerten gefällt. Und auch bie beffern und etlern Werfe ber Beit unterscheibet boch im Gangen etwas, givar wenig in Die Mugen fallendes, aber bem natürlichen Sinne fühlbares, von ben frühern, bas Streben nach Effett.
  - 1. Hoc idem (eminentissima ingenia in idem nrtati temporia spatim congregari) evenisse. .. plasis, pictorilum, spatis reiperinusque, si quis temporum institerit notis, reperiet, et eminentia eniusque operis artissimi spatis, reperiet, et eminentia eniusque operis artissimi spatis, reperiet, et eminentia eniusque operis artissimi spatis, reperiet, and et krevitektien Rumit in gleider Terifickfeit, feds Jakreuntert hünburd (fratt atstammarie da a sautplute etter les anciens depuis Férieles jusqu'aux Antonius), methe in granticis unu un and einigermas prin in Zentifeland Bingang afraihen, vertichig hig feben mit Per alle gemeinen Ostfelichte bes mensfelichen Ostfelichte bestempt der Betriefen und St. 1. Seitster Medical und
  - 3. Rüßlich ist auch bier dergleichung mit der Gefchlich ber andern Münir, befinders der Redefunst (131. S. 103. Jun. 3.), in verliere in diestem Zeitraume, besonders dunch dem Einstüg der zu nuche Paufes, Schwisst und Benuf von Anter geneigten Veder und Phroger, die Mönisch Myberest, daueren der Redebische aufkaun.

## 2. Arditeftonif.

- 149. Die Architeftonif, welche früher ben Tempel gum 1 Sauptgegenstande gehabt batte, ericheint in Diefer Periode viel mehr thatig fur Die Bequemlichfeit bes Lebens, ben Luxus ber Fürften und Die glangente Ginrichtung ber Stabte im Bangen. Unter Diefen machte Alexandreia Groche, 2 angelegt nach bem Plane-bes Urditeften Deinofrates, beffen gewaltiges Genie allein Alexandere Unternehmungegeifte ge= 3 machfen mar; bie Zwedmäßigkeit und regelmäßige Schonheit Diefes Plans, Die Pracht und Coloffalitat ber öffentlichen, und Die Colivitat ber Privatgebande machten Diefe Ctabt jum Borbild für bie übrige Welt (vertex omnium civi atum nach Ammian ). Abgefebn aber von ben großgreigen 4 Bauten, welche ber Geebantel veranlagte, machte boch mabre fcheinlich Untiocheia, als es vollftanbig ausgebaut mar, einen noch glangendern und reigendern Gindrud; feine Prachts anlagen blieben burch bas Alterthum binburch bas Dufter für alle abuliden Unternehmungen in tiefen Gegenten (S. 192.).
- 2. Deinofrates (Deinochares, Cheirofrates, Stafifrates, Timochares) war ber Erbauer von Mlerandreia, ter Ernenerer bes I. an Cubejod; berielbe, ber ben Athes in eine fnieenbe Figur umformen wellte. Rad Blin. xxxiv, 42. fell er and ben magnetifchen Tem= ' pel ber gweiten Arfinge (Dl. 133.) unternommen haben; von welchem burdans mahrchenhaften Ban ber wirfliche E. ber Arfince = Aphredite Berberitis mobl ju unterscheiben ift (Baldenaer ad Theoer. Adon. p. 355 b.). Auson. Mos. 311-17. (Beding in feiner Musg. 1845 nimmt Berichiedenbeit biefes Dinechares von bem Granter Dinefrates an, mit Tron, welchen Djann in ben Mem. d. Inst. I. p. 341 ff. bestreitet. Die Abweichung in ben Ramenoformen ift berfommlich. Bobed Agluoph. p. 996. 1301. Den Ban Merandriens leitete Rleomenes von Raufratie (Juftin xitt, 4. egl. Fr. Dubner), neben bem ale Architetten von Jul. Balerine (de R. G. Alex. 1, 21. 23.) Diputhios, Gratens, und Libios Cobne Scron n. Grithermos (?) genannt werden. In berfelben Beit lebte ber Canalbaner Rrates (Dieg. Laert. Iv, 23. Strab. Ix. p. 407. Steph. Brg. s. v. Abfrec); etwas junger (Dl. 115.) ift ber Anibier Goftrates (von feis ner ichwebenten Salle Sirt Geidichte H. G. 160.). Unphilodos, Lages Cobn, ein berühmter Architett von Rhobes, wohl auch ans biefer Periode (Infdrift bei Clarte Trav. 11, 1. p. 228. C. 1. n. 2545.) Architeft Catores, Phonir ber Mafchinenbauer unter Pto-

fem. II. Plin. xxxvi, 14, 3. Rtefibios unter Ptolem. Guergetes II, Beders Galins I. G. 187.

- lleber Alexandreia vgl. Birt II. E. 78. 166. Man= nert Geogr. x, 1. G. 612. Die Stadt erftredte fich in oblonger Weftalt, von zwei über 100 &. breiten Sanptftragen im rechten 2Binfel burchiconitten, wovon bie langere fich 30 Stabien von bem 29. Thor, nach ber Refropolis, bis gn tem D. Thor, tem Rancbijden, erftredte. Biemlich ein Biertel bes Gangen bie Burg (Bruchion) in M.D., mit bem Pallaft, bem Manfolenm (σωμα), bem Mufeion, und Brovolaen (bestebend ans vier Riefenfanten, auf benen ein Rund= tempel mit einer Stuppel fich erhob, nach ber, inden giemlich bunteln, Beidreibung in Aphthonico Pregenn, 12. p. 106, Walz.) [Heber bie Burg von Merantria nach Aphthonius von Soffter. Bifchr. f. A. 23. 1839. n. 48. Ueber bie fogenannte Bompeinsfante f. S. 193 21. Gine abuliche Granits Gaule, "nach Diefer bie größte in ber Welt," ohne Bafis und Capital, 37 &. 8 3. bech, 5 &. 3 3. im Durchmeffer (bie von Meranbria bat 9 &. Durchmeffer) und and Ginem Stud fant Clarte bei Alexandreia Troas, auf einem Bugel über ber Stadt, und verumthete baber, bag beibe bestimmt waren bas Bild Alexandere ju tragen, Travels II, 1. p. 149. (III, p. 188 ber Detawanda.). Dieft ift irrig, ba nicht weit bavon in ten Steinbruchen felbft noch fieben andre genan von benfelben Berhaltniffen liegen, und wie jene ans einem Stud, ungerbrochen und ohne Gpin cines Sungefiells. Ch. Fellows Asia minor p. 61 f. (Achnliche flegen viele in ben Steinbruchen über Rarpftos.) Abbollatif fab in Meranbreig 400 in gwei ober brei Stude gebrochne Gaulen ben bem= felben Stein wie jene ungebenre und einem Drittbeil ober Biertbeil, wie es icheine, ter Große. Abdoll. traduit par Silv. de Sacy p. 282.]
- 4. Antie of in befand ans vier mit beienbem Mauern und einer Sauthmaner eingeschiefenen Clubten. 1. und 2. waren unter Celentes 1. gebaut, am E. lifer des Demuts, die Manten von der Auftheiten Annabe. 3. unter Celentes 11. und Mutichen 11. an einer Teilgenieffig in bereichten Teile in Mutichen 11. an einer Auftheiten ihr bei der Deile bie gogen und pracheult Reinigsbrutz, nach binten mit beppetten Sünlengallerien ihrer Erknisgebrutz, nach binten mit beppetten Sünlengallerien ihrer Erknisgebrutz, nach binten mit beppetten Sünlengallerien ihrer Lanten Mutiches 11. unter Mutiches 11. nur bei der Berfelengalter infere bei auf; wechter Erknisgebrutz, dass die Erknis nur Derge Ellipse bei zugleich im untern Teile bie 30 Elabren lang Sautpritzes, von gwei bekenten Estigelbeiten einen den gedaufteines, von gwei bekenten Estigelbeiten einen, mit Teilungsblögen (erzegnerisch), an allem Kengpunften. Des Verf. Antiochenae dissertationes (1884.)
- 150. Gewiß ging bie glaugenbere, bem republifanifden Griechenland unbefannte, Bimmereinrichtung,

wie wir sie hernach in Rom sinken, und wie sie Kittuv beschricht, von diesen Zeitraume aus, wie nan sien ken Namen ber Namen ber Nagitenischen, Korimbsischen und Regyptischen Zalle (oeet) abrehmen kann. Einen Begrist down zie gibt die erstemusgeriche Pracht und herrischetit, mit der das Einwsstelle Zeit des zweiten und das Mildest des vierten Pstelmaßes — und den umr sier einzel Serte und Pitter nicht den Pallässen zer herrischen — ausgestattet waren. Aler neben den Pallässen zer herrischen wurde auch sie delswasse der Dauspische der Angelen der Berteit der Angelen der der Stereschen und Rompsten (S. 202, 2.) 1. 4.), sier das Eeben der Litteraten der Millessen (S. 202, 2.) assigning der Stefen der Litteraten der Millessen (S. 202, 2.) assigning der der Litteraten der Millessen der Stefen der Litteraten der Millessen der Millessen

- 2. Ueber bas Dienvfiiche Belt für bie Bompa Ptol, bes 11. (§. 147, 4. 244, 5.) Rallirenos bei Athen. v. p. 196 f. Co= leffale Ganlen ben ber Ferm' ben Palmen und Thorfen; über ben Architraven, unten ber zu einer Anppel (organionog) fich erhebenben Beltbede, Grotten, in tenen lebentig icheinente Berfonen ber Eras gobie, Romotie und bes Catpebrama's bei Tifche fagen. Cavins Mem. de l'Ac, des Inser. xxxI. p. 96. Sirt C. 170. - Heber tie (vave dalaungos) Ptel. bes tv., einen fcmimmenten Pal= laft, Rallirenos ebb, p. 204. Gin Defos barin mit Rorintbifden Capitalen von Elfenbein und Golb, aber bie elfenbeinernen Relief8 am gelbuen Friefe waren boch unt von mittelmäßiger Runft; ein fuppelfermiger Aphrobitentempel (ber Anibifden Capelle §. 127, 4. abnlich) mit einem Marmorbilbe; ein Bacchijder Gaal mit einer Grotte; ein Speifeigal mit Megpytifchen Ganlen u. Bieles ber Mrt. fAlexandrina belluata conchyliata tapetia, necen peristomata picta Campanica, Plantus Pseud. 1, 2, 16.]
- 151. Gleich pracheoll geigt fich bie Zeit in Grab 1 ben mälern, in welcher Gattung von Sauwerfen ab Mau (left in Brab 1 Mrauf eleion ber Karischen Königen Artemissa, ichen vor Alterander, zum Betteifer ausserbeit. Selbst die zum Ber-z bernnen bestimmten Scheiterbaufen wurden in beiser Periode biewellen mit unstangen Aufwande au Kosten und Kunst umprograftsen.
- 1. Manifels fi. 106, 4. Prefens (§. 109, 111.) 11. Caured it früstlirten ineine Schmidal. 6 mi zift quabratifert Dan (412 fi.) mit einem Zählenmagang (25 Ellen bech) trägt eine Prezmite ren 22 Entirit; kazarf eine Unabriga, aere vucuo pendentia Mansolen, Martialis de spectac. 1. Chrismmitéfe 104 fi. Mclifels am cirid ven Urgenis, Rechard, Erpas, Innefere land Viirm

Peariteles), een beneu wohricheinlich nech Refte auf ber Burg ven Buttern find. (Ben briefen Reftiefe), jum Theil Annagauenfampfen, Glinge bei Pa. Dalten Antig and Views in Greece and Eggpt. L. 1791. Aufbang; Ionian antig. 11, pl. 2. add, in Per 2. Rusg. Talmi Stidte eutwirth 1861 and Lenne greacht. Heer niebenn Auronalten-Zerie elembare Bullet. d. Inst. 1832. p. 168.) Per 20. Capita Mer 20. Da. 21. Special Court boy, pitt. See and the Per 20. Da. 21. Special Court boy, pitt. Per 20. Da. 21. Special Court boy, pitt. Da. 21

- 2. Aus icgen. Zeutmal bes Aerbäüten war mur ch Greiterhaufen (wogá, Died. xxv., 115.), von Deinefrates grift reich mir hematikis in prannthaltische Zerraffen confinite (fin 12000 Jal.?) Urteulds war nodrischeilist die von Innäss beigheiten Prante ältem Diemisse (Uffen. v., 2005, gewechn, is wie die rogie der Gätern auf Mingen biefelte Grundberm geigen. Ugl. 293, 7. Ett Greit Examen p. 472. Casjus Hist. de l'Ac. des Jaser. xxxx. p. 76. An. br. Cning Mem. de l'Inst. Royal rv. p. 395. Mon. restituies in. p. 105.
- 1 152. Die Lieblingswiffenschaft ber Zeit, bie Mechanit, zeigt sich intersen noch benundernehulteiger in großen, tunstreich construierten Waggen, in führ erfunderen Riegsmasschinen, besonders Riesenschiffen, mit benen bie Fürsten 2 Negyptens und Sciellens sich zu überbieten suchten; bie Pytraufit in wielfaden Wasserfünften.
  - 1. Hiefer ben Prachmagnt (agueingka) für Mitranters Beicham Gahin Hist. de I'A. des Inser, xxxi. p. 86. Ziet Veir p. 511. Zin. br. Zininer Mém. de I'Inst. Roy, vv. p. 315. Mon. restitués II. p. 1. Dit Bedagetunghmaßign bes Zonteries Beiterferte, Zeiferelle, gefaut vem Chimadpel, verriteit von Ziegartes, Dt. 119, 1. Um biefele Ziet (Birms vii. Pract.), niche niede den unter Behrng Bernschung, batt Bhilen nen übenern bir gesen Zeiffischunter. Urfannekes Machinum zu Zweafins Zi. 141, 3. Stefanischen Machinum zu Zweafins Zi. 141, 3. Stefanischen Anschliebe, derführer bei Zumber der Zammighe. Beite. xiri. 4. Stefan. xiv. p. 634. Belsän v, 17. Umgebener Zeichiff But. I vs. v. mit 40 Butberreiben. Jüren des 11. geieß Zeiff, mit 3 Urteden. 20 Multerreiben. Jüren der un Zeichig Stefant, von Mitchiam.

Beniges jur Beichichte ber Dechanit bei ben Griechen (Biel ift nicht befamit) giebt Raftner Beid. ber Mathematif 11. G. 99. val. Sirt II. G. 259.

2. Rtenbice von Mlerantreia, unter Ptol. vas. Gein Gouler Beron, ber Spbraulifer.

Indeg verfieht fich, bag auch die Tempelbau- 1 funft in einer fo bauluftigen Beit, welche noch bagu mit Freigebigfeit gegen Die Gotter pruntte, feineswege vernachlaffigt murbe. Die Rorinthifde Drbnung murbe babei immer 2 mehr bie gewöhnliche, und gelangte gu ben feften und gemablten Formen, welche bernach bie Romifden Baufunftler feftbielten. Aber alle Prachtbauten ber Griechifden Berricher 3 im Drient find, wie Die Griechifde Gultur felbft, fast fpurloe verschwunden; nur Uthen, welches jest wenig burch 4 eigne Unftrengung leiftet, aber von fremben Monarchen metteifernt gefcmudt wirt, bat noch Giniges bavon erhalten.

2. Un ben Rorintbifden Capitalen liebte man in Diefer Reit ben Blatterichmud von vergoldeter Bronge gu machen, wie am Dufeien ju Mlerandreia (Aphthonics). 23gl. §. 150. Mum. 2.

Tempelgebanbe ber Beit. E. bes Apollon gu Daphne, in Raifer Juliau's Beit amphiprostylos, mit innern Gauleureiben (3c. Chrvioft, de Babyla c. Inlianum c. 17, 21.). T. tes Bel und ber Atergatie (Bene u. Bera) gu Gierapolie ober Bams byte, gebaut von ber Stratonite (g. 123.), bas Borbilb von Palmora. Heber ben Raos erhob fich ber Thalamos (bas Chor); 2Banbe

und Dede maren gang vergelbet. Lufian de dea Syria.

Wahricheinlich gebort Diefer Beit auch, was fich in Rygites Großes fant, namentlich ber Tempel, nach Die Caff. 1.xx, 4. ber größte und icoufte aller T., mit monolithen (?) Gaulen von 75 F. Gobe, 24 F. Beripherie. [Nebuliche Monolithe S. 149. A. 3.] Dies ift mobil ber prachtige E. bes Bens, beffen Marmer=Bugen burch Golbfaten bezeichnet waren (Plin. xxxvi, 22.). Gin Erbbeben gerftorte ibn unter Untoninus Bind, ber ibn gu Sabrian's Chren berftellte. G. Arifteibes Paneg. Cyzic. 1. p. 241. Malalas p. 119. Ven. Den Tempel ber Apollouis in Rrifos bante Attales 11., einer von ihren vier Gobnen, nach Dl. 155, 3.; vgl. §. 157, 2. Couft von Avgitos Unlage (abulich ber von Rhobos, Daffalia und Rarthago) Plin. a. D. Strab. xit. p. 575. xiv. p. 653.; Die Rinnen (Renous ard be Buffieres Lettres aur l'Orient i. p. 165. pl. 11.) find noch nicht geborig burchforicht.

E. bes Dipmp. Bens in Gprafus von hieron it. gebaut, Diotot xvi, 83. Cic. Verr. iv, 53. [Gerrabifaleo iv. tv. 28 f. p. 153.] Die Dorifde Ruine in Salitarnaff (Choif. Gouff, 1. pl. 90 ag.), webl and der Zeit nach Manifeld, zigt die Gattung in tieren Werfall; in wird dauschtende, [3, R auf 10 es ein Mentalbeiter pfendepreihrend prechted, lon. Antiqu. sie. els. 1, pl. 5 ff. ein Zeitfeler, eines 200 Jahre ver Ebreitins (p. 30.), pl. 26;, im Mydre bifar da.), els. 2. ein "Gerintbifder pl. 23. Gin Merintbifder Zeupef in Merentag, factleren Ania Minor p. 261s, wielleicht führt.]

A. 3n St. fru Sauen die Keinge (Osumanieu Stel. des 11. Specimas des Gumenes, des Statles, ein Erbein der Stellendert'), ver allen Studies Greibenes der Stellendert'), ver allen Studies Greibenes, neckfer den E. des Jone Elempies (S. 90. 1, 4), 2432. Neuth einen Stümer Geführin (C. I. 303. vol. p. 433.) Steinstöße umbanen läßt; jedech vellendert im Specima Chant in eb. 2. vol. 6. frühe Greiff, Stürle 2. des Greiberer Studies der Studies der Studies der Stüdies der und 12 Stüdies der Stüdies de

### 3. Bilbende Runft.

1 154. Im Aufange biefes Zeitraums, bis gegen Dimpi-120. und trude weiter bind, bildt, neben ben nächfen Schülern bes Praxiteles, besondere die Silponische Echule, in welcher ber Ergang in alter Bolltommenheit und eelem Entg gibt würt, von Gulfpfrates sogar mit mehr Ertenge 2 (austerius), als es ber Geschmad ber ziet billigte. Dernach verlor sich nach den geschöntlischen Auchteben bie Reinze Erganssel geschaft deinde ars); und obrobl im Aleina sien ein zeitlang moch sehr achteur Bildter thäsig wenntau ber Erganss und bie Runf überhaupt boch sichtlich in Mondme, die am Ende biese Preisder im Alein beiten Entbilm ber rischen Werfer ein Aleis unt ach in der Kunf bereitt wird, welche mit ber Dereschaft des Griechsschen Geschmach Wom undammenfäll.

Mikente Knuffer ber Periode, berm Jeit befamt ift: Arfibere mes, frzg., 118. En tuch ies dem Eften, Defipe's Schifer, Erzg. und Mabler 120. Dahippes und Beda, Leifup's Sehne und This Berniede, Enthyfracte und Phene Leifup's Schie und Armiates, Antamien's Sch., Grzg. 120. (13). Welcker un Anmiblant Armiates, Antamien's Sch., Grzg. 120. (13). Welcker un Anmiblant

1827. D. 82.). Datontas von Gifvon, Grig. 120. Polvenftes, Ergg. in Athen , g. 120 (?). Chares von gintes, gofipp's Gd., Ergg. 122 - 125. Prariteles, ber jungere, Ergg. 123. (in Theophraft's Teftament ?). Metion (Cetion) von Amphipolis, Bilbidn. g. 124. (Theefr. Cp. 7. Rallimach. Cp. 25.). Tififrates ven Gif., Enthofrates Cd., Bilbb. 125. Biften, Grig., Beitgenen bes Tiffrates (2). Rauthares von Git., Entrofites Co., Bilth. 125. Bermofles von Rhotes, Grgg. 125. Pprema des, Grgg. n. Dabler, 125 (120 nach Plin.) bie 135. (vgl. §. 157.\*). Xenofrates, Tififrates (ct. Enthefrates) Ed., Ergg. 130. 3figonos, Stratonis tos, Untiches, Ergg. g. 135. n. ipater. Mifen, Riferatos Cobn, von Sprafine, Ergg. 142. Meginetes, ein Plafte 144. Statiene 150. Mlerantres, tes Ronig Beriens Gobn, Terent 153. (Plutard Pan-Ins 37.). Anthens, Aalifrates, Polvfles, Athenaos (?), Kallirenes, Potbofles, Potbias, u. Polvfles Cobne, Timofles u. Timorchibes (Banf. x, 34, 3. 4.), Erga., and jum Theil Bilbb. 155. Timarchibes Cobne, Bilb. 158. f. S. 159. [Gine Reibe Rhobifder Erggieger entbedte &. Reg auf ber Afrepolie von Lindes, jum Theil aus Goli, Ralpuna n. a. Orten, Ardimenidas, Gpicharmos, Bater n. Cobn, Benon, Mnafitimos, Peithanbros, Pretos, Potbofrites, Gefipatros, Die er fammtlich vor Die Beiten ber Romijden Berricaft und jum großeren Theile felbit ziemlich weit gurud in Die Datebenischen fest, M. Mbein, Mni. Iv. G. 161 f.1

1. Der Goloff war 70 Gr. Ellten boch, in einzelnen Abeilen ageffen, angefeilich und bem Metall der Helepolik word 122, 1. fie bie 123, 1. gearbeite, flande beim Safein, aber micht flier dem Eingang, mar bis zu bem Erbebech 139, 1. (Zo nach den Gerengsaphen; nach Bie Bertreitzung etwas feilber gefest werben). E. Phili. xxxiv, 7, 18. Philion von Byging de vitz much der Bertreitzung etwas feilber gefest werben). E. Phili. xxxiv, 7, 18. Philion von Byging de vitz much miraculis (effender ein frattere Bertreit eines Metrens) c. 4. p. 15. neigh Allains umd Erelli's

法展点

Ann. p. 97—109. Cabins Mem. de l'Ac. d. Inser. xxiv. p. 360. Ben Sammer Tepegraph. Anfichten von Mhodos S. 64. Uefer bie andern Celeffe Meuri, Rhod. 1, 16. Luftpps Impiter in Tarent, 40 Glen boch.

- 3. Der Rhobier hermotles arbeitete bie Ergftante bes Ennnchen Rombabos; ob aber auch bie vielen andern Statuen von herven und Ronigen in bem Z. gn hierapolis, bleibt ganglich ungewiß.
- 1 156. Tiefer Zeit gester nun wahrscheinlich ber Laotoon an: ein Wunter ber Kunft in Betracht bes feinen und edlen Geschmads in ber Lösung einer so stwistigen, Aufgabe, und ber tiefen Wisseuschein in ber Aussäumpter Beitschaft auf glängenden Effet und Darlegung ber Meis gerchaftigteit berechnet, und, verglichen mit ben Werten früherer Zeiten, von einem gewissen ihrantalischen Charakter, Zugleich erscheint in diesem Werte bas Pundos so hod gegesteigert, als es nur immer ber Sinn ber autiten Welt und bas Wessen ber biltenden Kunft zuläst, und viel höher, als es bie Zeit ber Philosa gestatte hoden würde.
  - 1. Plin. xxxvi, 4, 11.: Laocoon, qui est in Titi Imp. domo, opus omnibus et picturae et statuuriae artis praepouendum (b. b. ein Bilbbanerwert von einer Rubnbeit ber Composition, mie fie ber Grauf und bie Dablerei faum erreichen). Ex uno lapide eum et liberos draconumque mirabiles nexus de consilii sententiu fecere summi artifices, Agesander et Polydorus et Athenodorus Rhodii (Athenoter war Agejanter's Cobn, nach einer Infer.). Similiter (namlich auch de consilii seutentiu) Palatinas Cuess, domos etc. 1506 in ber Begend ber Bater bee Titus wies bergefimben; aus 6 Steinen; ber rechte 2frm reftaurirt nach Mobellen von Giov. Agnolo. And Ciniges an ten Cobuen ift neu. Race. 1. M. PioCl. 11, 39. Biranefi Statue. M. Franç. 1v, 1. M. Bouill. 11, 15. Gine pyramitale, nach einer Berticalflache geordnete Gruppe. Die Debenfiguren auch bem Daage nach inbordinirt, wie bei ber Riobe. Drei Alte beffelben Traueripiele; im Bater ber mittelfte, in welchem Guergie und Pathos am bochften. Antile Ropfe Des Lactoon, in ber Cammlung bed Bergoge von Aremberg, und ju Bologna fin ber Billa Litta gu Lainata bei Mailand.] 2Bindelm. 2B. vi, i. C. 101 ff. vgl. 11. G. 203 ff. Benne Antiq. Anff. 11, G. 1. Leffing's Laofcon. Propulaen Bb. 1. St. 1. Thierid Guoden G. 322. Der Ropf bes Bergoge von Aremberg in Bruffel in ben Mon. d. Inst. 11, 41 b., vgl. Schorn Annali ix. p. 153., über ten in Mailand p. 160. [Bener ift nicht antit, bas atab. Runftmuf. get Boun 1841. C. 14.; ber von Windelmann angeführte Farnefifche Ropf icheint ben Rapanens verzuftellen.]

- 157. Auch scheint sich an bie Modissiche Schule das 1 Wert Trallianischer Kinsster, welches von Rhovde nach Rom gebracht wurde, ber harn essen fie den einen befriedigen, welches gwar sinustig imposant, aber ohne einen befriedigen gen gestigen Ibe Der Derschlung der Seene von z damals in Kleinassen beliebt, und genan bieselbe, wie an dem Tempel der Prollonis zu Kysikos (s. 133.), dessen Kleiss, welche in zahlerichen, mybologischen und hisroischen Gruppen Bestigke von Pietät der Schue gegen ihre Mitter anfellten, als ein schwingstates und sinneich erfundenes Wert der Kunst gegen Eine die befre Periode zu bemerken sind.
- 1. ¾fin. xxxvi, 4, 10.: Zechus et Amphion ac Dirce et taurus, vinculumque, ex codem lapide, Rudou advecto opera Apollonii et Taurisci. ¼3cficficiilifi ficeu în Caracaliâ's 3cii, baunivêre în ancure, reajanți mu int angeferițan digurus (nuic bei niepe) înterladru. ¾francji Natuse. № 3nţi. Racc. 48. №3intefun. 30, vi., 1. €. 128 ñ. (vgl. in. 2, 233.) vit. 5. 190. Çenue ʿlui tiş. ಔujī. tr. 5. 192. ∂r. ৠaqanuții sopra la mole scultoria vulg. den. il Toro Faraese. [2rc Ū/, Annali xi. p. 287—92. 3nci Ū/, 280.) vit. 200. propet 1813. p. 40.]
- 2. Diefele Gentye auf einer Minge von Thatata, Ceffel Malda, pp. 99. Ven. Diefelle beiderichten auf beitneigten, Malda, pp. 99. Ven. Diefelle beiderichen bie Chyig, auf die Rytfeinischen Stelließ Anthol. Pal. 111. (der paul des reichen auchdererse dienkause ausge, began deues der gest den Aussendererse dienkause ausge, began deues der gest der Leichen der Schaffel der Leichen der Beitel der Leichen der Beitel der Leiche der Leiche der Leiche der Leiche der Leiche der Leiche der Beitel der Leiche der Beitel der Leiche d
- 157.\* Früher hatte in Pergamon Pyremados ben 1 meisten Ruhm als Künstler erworben, ber Meister einer berühmten Satute bes Astlepiels in dem glängnedem Heistightum biefes Gettes bei Pergamon. Er war der erste unter den Künstlern, melse die Seige Attalod bes 1. und Gumenes des 11. über die Kelten durch Gruppen von Erzstatuen ver-

herrlichten, benen einige berühmte Statuen bes Alterthums, welche sich burch eine ergreifente und rührente Tartlellung anstenden, ihre erfte Entleftung banfen megen. Gleichzeitig scheint in Ephefos, einer demmals sehr reichen und bliebenden State, eine vorzügliche Rünstlerschule geblicht, und ablusiche Kampsfenen den vorzügliche Rünstlerschule geblicht, und ablusiche Kampsfenen derziehtlig zu baben, wovon und nech ein vortreffliches, Lyspppischen Berbilter würtiges Werf erbalten ist.

- 1. Ben Beromacke Pergamentickem Nottepies Belche, Naxu, 25. Diever Exe., p. 588. nefe Bachien B. Berfelin, 1986, pretrumt bie följur sientick ficher als die grechnliche Zuritellung des Geletts mit glatterfeien Minimer den Fragmen weiter (Gelei, Gelette, Voy., pitt. 1e. pl. 5.), mit der am meriten die Zatute Gal. di Fr., nut am freien aber den mieter anne jeden der St., p. 58. 394.
- 2. Bon biefen Relten Colad ten Plin, xxxiv. 19. 2006 bie von Attales nach Altben geweibte Relten = Nieberlage mar eine Gruppe von Statuen (Pani. 1, 25, 2, vgl. mit Plut. Anten. 60.). R. Rocette sur les représent. d'Atlus p. 40, mimmt bieje fur Res liefe und untericheitet bavon bie Statuenarmpre bei Blutard. Sieren gebort erftens aller Babrideinlichfeit nach ber fterbenbe Gedter, ber zwar an Rtefflace vulneratus deficiens (Plin. xxxiv, 19, 14.) erinnert, aber burch Comurbart, Saartracht, Salolette und Minbres fich bentlich als Relten enveiet. Nibbe Ossery, sopra lu statua volg. app. il Gladiator moribundo. R. 1821., geftugt auf Propertine 11, 31. Beidreibung ber Balatiniiden Elfenbein : Thuren, brachte bie Ris gur mit ber Bernichtung ber Galtier in Berbindung: aber beffer eignet fie fich noch gur Coffigur einer ber angeführten Schlachticenen. C. R. Rochette im Bulletin universel, Sct. vit. 1830. Aout. 2Belder Rhein. Duf. 1. G. 529. [Das afab, Runfinni, in Bonn. 2, Musa. G. 80. Rach Gettling Thuonelba n. Thumeliene G. 16 f. ein Glas biator in ber Stellung, worin er gefallen.] 3m M. Cap. 111. 67., Biraneft Stat. 36. Maffei Race. 65. M. Frang. 11, 22. Gin abnlicher Torio in Dreeben n. 298. Leplat pl. 79. Werner auch nach ber Bernnthung R. Rochette's, bie Arria mit Batne genannte Gruppe ber Billa Luboriff, Die einen Barbaren barftellt, ber fein Beib und fich burch Mord ber Gefangenichaft entreift. Piranefi 9. Maffei 60. 61. bal. Bebne Borleinngen E. 240.
- 3. Die brei Ngafias von Chefeie (Agajas, Definbeo. Schi, am Berge, focher, 193ajas, Menchejtis G., etten um 00. 0. Ch. C. 1. 2285. b.; und. Ngajās als Austr bes heralfeibes all einer Edatus im 2. 411. noch zientlich bentlich zu erfennen) verien bentlich darauf fin, baß ber Name Ngajās entweber in einer Klinfle framilie vem Oppeles gerbachtigh, ober buch einen greine Necifier ferfamilie vem Oppeles gerbachtigh, ober buch einen greine Necifier

bert iche kerübnut gewerden war. Der Bergheifige, Erchter in 2. 304. (nach einem Einfall Leffing)e im Chepfriege, nach Benagg Mem. de l'Inst. Nat. Litt. 11. p. 43. [p. 423—69.] im Athlet, nach Silvelin ebe. 11. p. 492. und hirt im Ballunfelnerer, nach Can. de Tainer Mem. de Ilust. Roy. 11. p. 163. ein herführtern jit aun wohrschenlichfeln ein Krieger, ber mit Schild und Zauge einen Kouter abergeit, welchen Bagliab wahrscheiden aus einer größen Schacktragnuper nachn, um ibn mit keinderen Anfimennen ber Munf angeführten. Maffin Raec. 70. Phrancif Stat. 13. M. Roy. 1, 8. Clarae pl. 304. vgl. §. 328, 4. Einch ber ich. 3, afen (§. 412.) mödel ich bie ein missellichen.

158. (159.) In ben Refibengftabten ber Matebonifden 1 Berricher murben inden bie Tempelftatuen mehr nach bem Muffer fruberer berühmter Werte, ale nach neuern 3been ber Rfinftler verfertigt. Dagegen veranlagte Die bamale ben 2 Runftlern am baufigften geftellte Aufgabe, Die Berricher burch Bilonifftatuen ju verberrlichen, manche neue und geiftreiche Produktionen, befondere ba die Identifieirung ber Furften mit bestimmten Gottheiten burd Rorperbilvung, Coffin und Attribute ber fünftlerifchen Phantafie einen großen Gpielraum gewährte. In ben erften Gefchlechtern nach Alexander 3 traten obne Zweifel noch manche in Lufippos eblem und großartigem Etole aufgefaßte Werte ber Urt bervor; wie . bald aber Die Portratbarffellungen ber Geleufiben, Ptolemaer und ber Ronige Mateboniens ju gemeinen und unbedeutenben Bilbungen berabfaufen, ficht man aus ben Mungen biefer Dynaftien mit großer Deutlichfeit. Dabei gebot Die bis 4 zum Unfinn getriebene Schmeichelei oft Die übereiltefte Unfertigung; ja man begnugte fich bei vorhandenen Statuen blos Die Ropfe ober Die Infdriften zu vertaufden. Dit ben Bilb- 5 niffen ber Berricher murben oft auch Statuen ber Stabtegöttinnen (Τύχαι πόλεων) combinirt: eine Gattung von Figuren, welche bamals febr beliebt wurden, und burch Rudficht auf Localitaten und Produtte auf eine intereffante Beife individualifirt werben founten.

1. Der Daphaifige Ayelson des Urvoris, ein erelösser Afretis (§. 84), war bem Palatinischen des Erechas sier könlich, mur daß er mit der R. and einer Echafe eine Lististen angegli. Der to Erbermische Sen, den Antioches der zu "Daden auflieller, mehr Erber mit Herm gang eine Nachstlitung des Michtafischen. S. tes Berf, Antiochenne dissert, 1, 17. 24. Die Eltrandrinisis Santy ftatue bes Serapis wird bei Alemens, Prott. p. 14. Sylb. (in fehr verwirrter Ergablung), bem Brwaris, von 3ul. Balerins 1, 35. bem Architeften Kamenien magichrieben.

- 2. In tem Gettereoftim ber Berricher ift Mleranber bas Berbild ber Mafetoniiden Drnaftien; Diefer Berricher ericbien felbit in feiner fratern Beit theils unt ben Gewantern und Bernern bes Bene Ammen geidmudt, theile mit Berafles Lewenhant und Renfe (Athen, xit. p. 537.), und wellte and in jener Tracht ven ben Bilbs nern bargeftellt fein (Alemend Prett. 4. p. 16. Golb. rgl. Pauf. v, 24, 3.). Daber ich nicht zweifle, bag 1) ber Repf mit tem Immenobern und bem Diatem auf ten iconen Mingen bes Lofimadoes, welcher auf matern M. ber Malebenischen Ration and ber Romerzeit mit ber Beifdrift AleSierdoor verfemmt, und 2) ber Repf mit ber Lewenhant, mit mehr eber minter pertratartigen Bugen, mabrend Merantere Regierung auf ten Mungen vieler Ctatte Affiens unt einis ger Europa's, fpater auf benen ber Dafeboniichen Ration mit berfels ben Beifdrift, und eben fo auf fratern Conterniaten (Cabel D. N. vitt. p. 289.) abgebilbet, ben Meranter barftellen follen. Gine geifts reiche Medification ber lettern Berftellung ift ber Mer, mit ber Ernvie eines Clephanten auf einer M. Apellouia's in Rarien und Ptel. bes 1. (wie ipater Demetries von Intien). G. über bieje Frage Edbel D. N. 11. p. 108. (mit ibm Atrueth Bien. Jahrb. XLVII. C. 171. gegen ben Mer. mit ber Lewenhant), Bifconti leonogr. 11. p. 43. (bedingt baffir), Cheif, Genff. Vov. pitt. 11. p. 41., Sticglis Archael. Unterhalt. II. C. 107., befenbere bie neuern Unternichungen veu Catalrene Recueil des méd. p. 107. 260. u. Confinére Vov. dans la Maced. 1. p. 229, pl. 3-5, rgl. Miennet Suppl, 11, pl. 8. 111. pl. 10. D. M. R. Ef. 39. Rach Meranter wurde Demetries Boliorfetes, ein neuer Diouvios und Boieiten's Cobn, ftierbornig und in ber Stellung bes Meergottes gebilbet (jo in einer Berculanifchen Bronge, Bifconti 11. p. 58. pl. 40. 3. 4.); chen io ale ravoixence Celentos 1. (Mrpian Gor. 57. Libanico T. 1. p. 301. Reiste, auf Mingen) und Attales 1. (Panf. x, 15, 2.); mit Bodebernern, wegen ber Cagen ben Raranes ; manche Dafebenifde Berricher (Bije, 11, p. 61. 69. 341.); mit ben Strablen bes Belies bejenbere bie Griphanes benannten Fürften, aber auch anbre (Bijc. 11. p. 337.), Luff= maches Bilbung ericbien gang ber bee Beratles gleich (Anthol. Pal. 11. p. 654. Plan. IV, 100.).
- 3. Gin fragment einer Bufte von Temetries Beiterf. (bestien tiefen der Busien und Bull. Dem. 2. Iren f\u00e4nnier errichen temute) in grejontigem Erefe im 2. 680. 3m Gangen find bie Buften ber Machiger Britanster eiters; ber Annur Beitemäss wirdent mit Ihnreds angewandt; Siicenti teitil mut gwei Arrenfamighe Permigre-Buften Bried. ben in his jeiner fram Percentife un, p. 152, 3. 4. 6. 7. Winters gwertskilige Buften Austich. di Errol. v. tv. 11. Specimens of noc. sculpt. ii., 40. 41.

Arfinec. 11, 39. Ptolemäerin. Musia Ord Organia, Galtin Phraates ev, auf Münzen, M. Rochette deux. Suppl. à la Notice sur quelques mêd. Gr. de rois de la Buctrinne et de l'Inde p. 51 ss.

- Te 360 (chr nad Žien Chrif, 0r. 37. p. 122. gar 1300) Calmen bes Temetries Phalences jud befannt. Tad με καθής θμέζει γικεθακό in ter Kalicçali felfi an Chemilten ven Pheche gaidt vonte, Pilin. xxxxy 36. 16.) umb με καγρά σε τι (Paminiale Venger Carlier, 1, 2, 4., vgl. Zietelis, 18. 3. 11, 9. 7. 17, 3.) um in tilten mengilnen ichem in Intentius Ziel in tildiq (Philt. Unica. 60.), fejentera aber in Objectes nad Dien Christ. Or. 31. (Phalencis) p. 1503 apq. vgl. 37. (Augustussky) p. 121. St. Ağılır. Winnell. Zenfide. vi. 2. 207. 28imfelm. 29. vi. 1. €. 285. Settinger Minettu. Z. 212.
- 5. Die Enche ober ber weibliche Genine Untiechiene, ben Entuchites gearbeitet, mar eine reich befleibete Grau mit einer Migners frone, in nachtäffiger Stellung auf einem Gelfen (tem Berge Gilpien) figend, Mehren, oter eine Palme, in ter R. baltent, vor teren Gus gen fich in Jünglingefignr ber Glug Dreutes mit halbem Leibe em: porbeb. Um fie ftanden, fie frangent, Celentos und Untiches; in: nerhalb eines vierfänligen offenen Tempeldene (rergeniorior); Bis fcenti PioCl. 111. p. 72. tv. 46. fweven eine fleinere Bieberhelung im Batican, eine in ber Bigna Campana in Rom und eine Minias interpie in Bronge im Collegium Romannun |. Diss. Antioch. 1, 14. Rach tiefer murben febr viele Stattegottinnen Mfiene gebilbet. -In bem Tuchaon von Allerandreia (wie es icheint) ftand in ber Mitte bie Gindvaottin bie Erbe frangent, Dieje ben Meranber. Libauies Iv. p. 1113. Reiete. In bem von Ptel. iv. erbanten homeres Tempel ftanten im ten Thron bes Gangere feine angeblichen Baters ftabte [fieben an ber Babl.]. Melian V. H. xiii, 21. vgl. §. 405.
- 159. (160.) Ersaunend viel wurde in beniesten Be 1 stengen in funstreich getriebenen und eiseliten Besäßen gearbeitet; Septien, Reinassen, auch Seicilien war voll solcher Kumsschäfte; jewoch war die eigensliche Blutge bischen Etwalf seine Der Drient eroberten. Beafricheinlich gehören bisser Priode, die in so vielen Dine 2 gen nach dem Auffallenden strebe, auch die sog, Reienfall generatien bestehen der Beschaften der Erstellung und beschaften der Bussellung immer die Torenten Myrmelbes von Alben, ober Willet, mid Kallitrates ber Kalesannen und Ersenboros von Zames nur aus Wisperstand angesighet verben.
- 1. Menter gwar, ter vortrefflichfte enclutor urgenti (Merro-

Beethes (west tein, Aachedonier, feindem Kaldhedenier) Beliene Jahrb. xxxxx, 1491 ichem fein Beitgenoß; aber Afragas, Annipaartes, Eanriches von Regiftes binfern in biefe Periede geberen. Anticchos tv. verfebrt viel mit Torenten. Attien. v. p. 193. d.

- 2. Die Handschaft ist immer ein Viergespann vom Gien (vgl. §. 311, 5.), das eine Fliege bebefen fonnte. Die Essenber Erkeiten wurden um sichtbar, wenn man ichwarze Bersten bran biest. E. die Stellen bei Jasins ad Plutarchi Exc. p. 217. Kjaun ud Appulei. de orthoger. p. 77. Beht C. 1. p. 872 vg.
- 1 160. (158.) Tog bei allen Unftrengungen ver Eurus boch schon in der Zeit des Könnersindes Philipp und Unnichtes der Gerssen die Kunst in der zesammten Gerlechisch gebilderten Welt zestungten war, und den teinen großen Veren beite, sie unter zwische Verenschaften der der der der der Ditch, ist mit Sicherheit anzunehmen. Wer ein dabsed Zahr-
- pindert stäter traten besondere in Athen Ergileger und zugleich Bilthauer auf, die, wenn auch, nach Plinius, weit nuter ben früheren fehren, doch Berreffliches leifteren, inbem sie sieden der irchtigen Sinne und feinem Geschmad an vie großen Muster aus ber wahren Blütegeit ber Kunft au-3 schloffen. In diese Bildersterfteller ber Kunft reihe fich ber
  - Atheure Recomenes an, ber burch seine Approbite als ein glüdlicher Fortbilder bes von Praxiteles geschaffenen Jorals 4 bobe Bewundrung verdient; bessen God Riemmeres. aus-
  - gegeichnet in weicher Behandlung best Marmors; auch wohl in ben folgenden Generationen bie Athener Gipton (S. 129. Ann. 2.) und Apollonios, Neftor's Sohn (S. 411,
  - 5 3.), welche sich besonders an Lysippissche Borbitter hielten. Die Reliefs am Monumente tes Kyrthestes (s. 153.), so vertresslich sie in der plassische propieties and vorgestellten ach Hauptwinde sind (s. 401.), zeigen in der Ausstlichung eine weit robere Technik, als desen vertress in der bestellten der biltenden Kunt quarkfrieben werden fann.
    - 2. Unter den Erziglieren von Dl. 135, fiefen Politiko und Ammelles; machrichnich die durch Panix, a. 8, b. 15, t. 1, 2. befannte Aufliche Künftler-Familie: Politiko mit prei Schmen, Ammellen Ammellen mit Gerichten der Gerichten der Ammellen (S. 180.) die große Pertinan mit den Tempelle des Amptier und der

- 3. Aleomenes, Appliedered Sohn, von Mehr, der Wiefer der Mebeiriffen Benne, ih nachtichtig and der der Thei fridere, bie im Brije des Chinias Pelic vorm (ern benn die Applieder bei mit Brije des Chinias Pelic vorm (von ben die Sprijeder bei mit Der Arichias zu nutrichtigen find). 93, fiber ibn und frinen Sohn Lieuti Deende philos, et liter, nn. x. n. 33, 34. Wellter Nachtig is 130, Tie Medick wird, wenn die and eff Liifert guismungefreit; unr die Sabate und ein Thei and eff Liifert guismungefreit; unr die Sabate und ein Thei der Arichia gerbneten Saare waren bergoftet. Eie ift and der Aribiden Benn berrere achangen; unr bedurfte die Altheit zich und der Welchicht; in dur Stille und benn die Abst. der Gund der Technicht ift unr Stille und benn die Merchaft); und das Grijde fast die femilierun genne der Aribider Benn der Gromen der Aribider Gromen der Gromen der Aribider Gromen der Aribider Gromen der Aribider Gromen der Gromen der Aribider Gromen der Aribider Gromen der Gromen de
- 4. Rlemenes, Rlemenes Gebn, ift nad ber Jufeitit Meifer ber State im R. 712, genechnich Gerenanient geenannt, nach Clarae Marins Grantkiams (j. dweiber Ghit. G. M. 1823. E. 1325.), und Zeitris Qiere Amnettind Flaminin (effen Geight auf einem wachtscheinlich in Gefelgen gefolgenem Stater, tet Mieumet Suppl. 11. p. 260. Mieuni leonoge, Rom. pl. 42, von bleire Status iehr verfigieben ift); auf Jeen Jadl ein Müurober Gleiche judierer Jeit, ber durch als Ceifinn bes hermes und burd bie Geberte als Mehner Sechichut nivit. Wei febr vertreffisher Arbeit hat die Status wenig Leben. Race. 69. M. Frung. 1v, 19. Clarae pl. 318.
- 5. Derielbe Apellonies (Niches Sechu), mether auf bem Terie, iod auf cimer Zemter der Mether von Metheries zu Mem genannt iein. Spen Missell, erud, matie, p. 122. [und jit genannt au einem Zente, Windelm, Verrede ber Aumlgeschichte Z. xxxx. [1909], ernschut auch een Zent Vitta de jutier ju 118.] [un beiden Mannen, Appelle uies und Gisten, find in die Kunfünkerit übergebende Allag (w) jut metter, jut in Teinschieften und teil der Verfünkerit übergebende Allag (w) jut menterte, jut in Teinschieften und teil vier Geb. Geb. auffammen.

### Stein= und Stempelichneitefunft.

- 1 161. Der Lurus in geschnittenen Steinen wird besonders durch ben Gebenach noch erhöht, der aus dem Deinet fammte, und jest versäglich von dem hofe der Gelusten unterholten vourte, auch Becher, Krateren, Lendster und anderen Beteiten aus erlen Wetallen mit Genmen zu zieren. 2 zu diesem und anderem Behufe, wo der Bild der Gelstleiten blos schmidten, und nicht als Siegel abgebrückt werden sollt schnickten, zu der Gelstleiten blos schmidten, und nicht als Siegel abgebrückt werden sollt schnickten, aus bei Genmen erhoben, als E am een, zu der
- schneibet man bie Geminen erhaben, ale Cameen, ju benen gern mehrfarbige Ompre genommen werben (g. 313). 33n biese Glaffe geboren auch bie in berselben Zeit auffoumuenben, gang aus eblen Seienen geschnittenen Becher und
- unenten, gang aus eblen Steunen geschnittenen Beger und 4 Staterne Chuppsgräße). In teifen Battung werben in ben ersten Zeiten biefer Periode, in benen bie Runft noch von einem höhren Geiste belebt war, wohre Bunder an Schönbeit und technischer Bollenbung geschaffen.
  - 1. 3.0 Altrambred Perijsére Bente voaren, und Parmenium's Driften (Mighen xa. p. 781.), uni Genmune beigete Wechte (nortgous Lodonáldzeu) von 36 Bachel. Zalenten, 34 Minen Growich. Dress' de Vandage (Char. 23.) bat and Lodonáldzeu vorrigue ven Altrambred Juge beimgekracht, und ball barum die Almiller in Affent forfier als the Curopaisfiern. Hebre ten Zeitentriften kunna barin Cir. Verr. sv. 27. 28. Altfen. v. p. 199. terglisfen unit Bliggi Arn. 1, 729. Cim sprazej Gengaleneis Lodonáldze unit Altram Cilitergichier ven Zeitenfes III. an bab Didymäen grisfentf, Corp. Luser. n. 2852, 48.
  - 3. Mithribat, beffen Reich ber große Stapesplat bes Sanbels mit Besiltenn war, batte nach Appian Mithr. 115. gweitaufend Bescher von Dup mit golbenen Gusafiungen. Bei Gie. Verr. 1v, 27. vas vinarium ex una gemma pergrandi, trulla excuvata.
  - 4. Das erlefte Bert ist der Gamee-Georgaga (fest im Refige von Uniffere der Angliere) mit bes fest met der ersten Affeite (nach Mife.) fest 3/2, fest sam, im ichallen ur gestleich gestleich (Deutschliere George), der Migel der Angliere Heckt, erwein aus mittete greisetts, ist der Wiener mit dem Refien dessen, des der weitere Angliere Gestleich gestleich und nichte greisetts, ist der Wiener mit dem Refien dessen 1.0. Der lefte Plot. ist auf eine gestleiche Weite erhöhmt in einem Wienbeltig au Bertin zu siehen Berger Theo. Brand, p. 202. Schutz Cannor mit dem Refigen Deutschied. Mit der Gestleich des Gestleich gestleich

tenen Achats, welchen Porrhos hatte, mit Apoll und ben Mujen, bei Plin. xxxvi, 3. Rifemedes iv. von Bithonien, Impronte gemm. iv., 85.

- 162. In ben Dungen thut fich beutlicher ale an- 1 beremo, und augleich auf Die ficherfte und urfundlichfte Beife, bas Ginten ber Runft in ben Mafebouifden Reichen fund. In ber erften Salfte ber Periode geigen fie meift eine treff: 2 liche Beidunng und Ausführung, wie bie von Alexander felbft, Philipp Urrhitaos, Untigonos und Demetrios Poliors fetes, von Lyfimachos, von Geleufos Rifator, Untioches Goter und Theos, befondere Die in Gicilien gefchlagenen, in garter Bebaublung unübertrefflichen, aber boch an Rraft und Großartiafeit frubern Berten nachftebenben Mungen von Agathofles, Sifetas und Pyrrhos. Biel geringer find bie 3 Dafebonifden von Untigonos Gonatas, Die Sprifden von Untiochos in. an; auch bie Gieilifchen von Sieron it. und feiner Familie (Philiftis, Gelon und Sieronymos) fteben ben frühern nach. Gbenfo zeichnen fich unter ben Mungen ber Ptolemaer, welche indeff im Allgemeinen nicht vorzüglich find, boch bie altern ale bie beffern aus. 4 Unter ben Mungen aber, welche Griechifche Ctaaten nach Alexanders Beiten gefchlagen baben, wird man viele finden, Die fich burch leichte, effetwolle Behandlung auszeichnen, aber feine, benen eigentliche Ruuftvollendung nachgurühmen ift.
- 2. 3. Miemet's Medride geen sindänglige Leispiele; met ber von Merzonte eignimethe eithe, Peertake ber öftirfen auf bir Müngu yn jegon, etclichtet die ehrenlezissie Knoedmung sein, von eigenstein, etc heinmint Beinamen stehe, seinender bei den Allechmein, we besjinmint Beinamen stehe, die Jestefalmy der Mingen am die Meganten, die sie dishagen siefen, die Schollender der Schwierischen das Busiliant's Selecteichen, imperium u. Hist. Plotemacorum, Trößsich's Ann. regum Syrine, P. van Tamme Receil die Med. des rois Grees.
- 4. Befenkrei mickige Claffen für die Runstgefeische isten bas 
  eksäisie Zhunbegelb von XL 133-158. (Centinare Sur les monn, 
  d'arg. de la ligue Achéenne), die Rifterbetern in ben verbren 
  fleinisfen um XL 130-140. grifchagen (Mennann N. V. 11, p. 35. 
  h. 1.), hit gereien Sittenisfen umb Bebilden Uffermingen, netste 
  man leist von den den den den den den den 
  met den den den den den den 
  met den den den den den den 
  met den den den den den 
  met den den den den 
  met den den den den den 
  met den den den den 
  met den den 
  met den den den 
  met den 
  m

### 4. Mablerei.

- 1 163. Die Mahlerei wird besonders im Aufange biefes Zeitraums in der ber Gusten, nedes ein der vonigen Pheriode blühren, eifrig griffet; bod reicht feiner der Nachsolaum um vom sern an den Rahm der großen Meister der gundösst z verhergegangen ziet. 30 Elhon, wo am meisten Künst-
- 2 vorpergegangenen Sett. In Stipon, wo am mergen Kunftler vereinigt waren, wurden die Werke der frühern um Olymp. 3 134. mehr bewundert, als durch ähnliche vermehrt. Die
- 3 134. niehr bewundert, als burch aputige befuntert. Die Richtungen, welche biefer Zeit eigenthüulich waren, brachten balb Gemälbe, welche einer niedrigen Sinnlichkeit bienten, balb burch Lichteffelte aussehende Bilber, auch Caricaturen
- 4 und Travestirungen unghsischer Gegenfläude hervor. Das Schnellundsten, welches besonders die Prachaussige in den Restdengen der Herrischer (s. 147.) nöhig machten, mußte 5 manchen Künstler verderben. Auch kan in diese Zeit wohl
- tie Rhyparographie (fogenannte Gillleben) auf, nut bie Erenographie murve auf bie Bergierung ber Pallafte 6 ber Großen verwandt (s. 209.). Indem bie Prachtliebe
- ber Großen nun auch von ben Jugboben ben Schmud ber Mahlerei verlangte, entfland bie Dofait, welche fich schnellen entwidelte, und große Belbenfampfe, febr belebte Schlachte.
- 7 ferneu darzustellen unternahm. Die früher so beliebte Bem ab fung ir bener Gefäge verstert sich in Laufe biesellen getraums, früher, so viel man beuterfen taun, bei ben Griechen bes Mutterlaubes und ber Colonien, als in manchen nur oberstädsich bellenisiten Lankschoffen Untertialiens, wo diese Bassen als Eurosaggenstäne länger in Schängen blieben, aber baburch auch ben Berfall ber Jeichnung in nachlässige Abritarbeit ober ein manieriertes und gepustes Besten recht beutsich vor Musen fellen.
  - 1. Floruit circa Philippum et usque ad successores Alexandri pictura praceique, cas di versui virtulus, Suiniti. Xxi, 10. 103 f. Blant. Vienul. x, 4, 103. Plant. Vienul. x, 4, 103. Plant. Vienul. x, 4, 103. Plant. Rümilier: Unitipites and Regaptur, Refiremes Zehiffer, 112-116. Carana, baj er illerans ber als Anadem mahler, folgt meht mich nethrendig, baj er ihm als Anadem gefein, Ettipites & Wittender Comment. 2, 113. Atefile deuts, Utterder Punter in. Sch. (Jenific Zehufe), 3, 116. Niferjekes, Mittender Demter in. Sch. (Settion. Edul.), 3, 116. Niferjekands in. Paniamia (Sitten. Schule), gleichgriig, prie ci feint. M. Selior cras deuts Certria, um Rermés, Nifemadose

26. Cefteen Schule), a. 116. Actum, Aimen's Acchter, gleichgeitig. Wittenders Mittenders E. n. 26. (Citren Contel), auch 116. Emphalicen, Mikas Sch. (Mittige Contel), a 118. Mittenders Mikas Sch. (Mittige Contel), a 118. Mittenders en Richert Schule), a 118. Mittenders en Richert Schule, 118. Mittenders en Richert Schule, 118. Mittenders Mittenders, Mittenders E. 118. Mittenders, Mittend

- 2. Ueber bie Silvon. Conle besonbere Pint. Arat 13. Das Angtreontifche Gebicht (28.), wo die Mahlerei bie Rhobifiche Aunft heißt, gehert ichen beswegen in die Beit nach Protogenes.
- 4. Als Zeharlmohler fommen ischen Panisa (junojano griez, Niltenasho, beigneirs aler Philternus (hie celeritatem prasceptoris secutus, bereiores etismanum quasdama pieturae vina ecompondiarias insencit), Pistre bie Sala ver. Am Antiphilo sishut bir facilitas Quintil. x11, 10. Mähifelöft ift bie Stelle Petren 2.: Picturn quoque non alium exitum seeit, postquam Aegyptiorum audacia tom magane artis compendiarium lavenit.
- 5. Pyreicus (ant unterfaunter Zeit) tonstrinas sutriusaque piaxit et nacilos et obsonia ac similia: ob hoc cognominatus rhyparographos, in iis consummatae voluptatis. Quipe eco plurie veniere quam maximen untorum. 23.6. Hiclifattes 1, 31. 11, 26. (Xenis). "Mé opographie baggen, bei Cie, ad Att. xv. 16. (gesjünt tie Zenitlung kejőshantir Valuntienus: ein Elithépu Blaft.

ein Bach, bgl. Welder ad Philostr. p. 397. Obsonia ac similia, Brudte und Blumen, §. 211. A. 1. 434. A. 2., find nicht jehnutgig, felbit Buten, belatene Giel, bas Geure überhaupt faßt ber genimbe Ginn nicht von Geiten bes etwa auflebenten Schmuges auf; ter Dame würde nicht geringicatig, fontern ein effer Scheltname, er tann nicht ein Griedifcher Runftausbrud fein. Außer Gicere bezengt bas Etym. M. jonoppagors, ven Buidwert, gones, Day. Der Beiname tes Porreites gebt auf eine anbre Urt ber ownorougia, ren ownos, bunte Baare, Die bas Santeloidiff bringt (Aeschyl, fr. Hoet, Bekker, Anecd. p. 61.). Gelder oonog ftad in ben Buten berver, bamit waren bie Giel belaben, auch Gifde laffen fich barunter begreifen. Darauf bezieht fich ein untlar gefaßter Artitel bei Phot. Guid. und Benaras und die Angriefung bes Leenitas Tar. bomina ypamauera in wißigem Deprelfinn (Syll. Epigr. Gr. p. 98.). Singegen beruht rbyparographus ciuzig auf ber Stelle bes Plinins und auf Ementation barin, Die auch von Paffem und Pape in ihren Werterbiichern verworfen wird. Die Ertlarung Stillleben rugt, wie ber Bf. felbit aumertte, A. 29. Beder de com. Romanor. fab. p. 43. Frucht= finde freciell beigen auch Xenia, Philofte. 1, 31. Bitrim vi, 7, 4: ideo pictores en quae mittebantur kospitibus picturis imitantes Xenia appellaverunt, woburd bie jum Phileftr. vermuthete Erffarung bestätigt mirt.]

6. Die erften Mojaiten, Die erwähnt werben, find Gojoe, bes Pergameners, Achrichtzimmer (olnog acuewrog) aus Themwürfeln, Plin, xxxvi, 60.; ben barin augebrachten Rantbarus mit ben trinfenben und fich fennenden Tauben abnit, bech nur unvellfonmen, bie Mofait and ber Billa Sabrian's, M. Cap. tv, 69., nach, [bie fich in Reapel 1833 vollftandiger wiederhelt gefunden bat. | Dann bie Gugbeben mehrerer Gaale in Bieren's großem Schiffe (g. 152, 1.) aus Stein : Mojait, welche ben gangen Dhythes von Blien barftellte, fweran 300 Arbeiter ein Jahr lang arbeiteten. Sieren Dl. 127, 3-148. Unter ben erhaltenen verbient biefer Periode am meiften bie am 24. Dft. 1831. in Pempeji im Saufe del Fauno ansgegrabene, auf Marmers ftudden |wie fpatere Unterindung gezeigt bat, and Glao] beftebente [jest im Mujeum gu Reapel im Caal ber Tlora], gugerignet gu merben, welche zugleich von ber lebbaften, beinabe immultuarifchen, von Griechifdem Beidmade mertlich abweichenten, Manier einen Begriff giebt, mit ber Dabler biefer Beit Chladtfeenen auffagten, unter benen Philorenos eine Chlacht Alleranders mit Dareios, Belena Die Schlacht bei 3ffos mabite. Die Mofait ftellt ficher eine Alerandereidlacht bar, nach Quaranta's mabricheinlichfter Meinung bie von Sfies (Enrtine ur, 27.), Die auch von Minuteli Notig über ben 1831 gefundenen Dojail : Tugboten B. 1835., fvon G. D. Baigini Due lettere, Bergamo 1836., Secren in ben Getting, Mins, 1837, R. 89., auch im Mbein. Muf. iv. E. 506] angenemmen wird, nach Avelline fund 3a: uelli, Nuove rilless, sul gran mus. 1834.] die am Granifes, nach

Miccelini [und Renlez Not. sur la mos. de Pompei 1836.] bie ven Arbela, nach Birt bie mit ben Martern wegen tes Buterbales. M. Borb. vin. tv. 36 - 45. Runftblatt 1832. 9. 100. Contgeitung 1832. 9. 33. Verlin. Jahrb. 1832. 11, 12. | Des Bfo. D. M. R. 1. Taf. 55. Babn Drnam. Mene Tolge Taf. 91-93. Grethum ben Edreiber, bie Marcellneichlacht in Claftibinn, Freiburg 1843. 4., nicht wefentlich verbeffert burch bie Wendung, Die ibm Bergt giebt Beitidr. f. 2l. 28. 1844. 91. 34 f.]

7. Wenn bie burch Glegang ber Termen u. Beidmung, iconen Girnig u. angenehme gelbrothe Garbe ausgezeichneten Rolanifchen Bafen ans ter Beit tes Philipp u. Meranter fein niegen, wo bie Molaner große Frennte alles Griechiichen waren (Dionvi. Sal. Exc. p. 2315. Reiste): je tverten bagegen bie Bafen Apuliens (ans Barinn, Rubi, Cannfinm), meift große, ichlante Gefage von geinch= ten Formen und manierirter Beidyming, fo wie bie abnlichen, welche im innern Queanien (Armente) gefunden werben, einer Periobe angeboren, wo mit Griedischem gurns eine icon gesuntene Runft fich gn ben Cabellijd : Dolijden Boltern ben Beg babnte (etwa in Porrbes Beit). Die bald auf inrmiffen Lebensgemin, bald auf Bacchus-Mufterien bezüglichen Gegenstände, Die mit großer Willfuhr und Regellofigfeit behantelt fint, benten auf ben Buftand Unteritaliens vor tem SC. de Baccanulibus, 564. a. u. c. (vgl. Gerbard, Bullet. d. Inst. 1832, p. 173.). Große Baje von Ruvo mit einer Deuge von Berftellungen, M. d. I. 11, 30-32. G. Brann Annali vitt. p. 99. Gine andre mit Reliefe an Sale und Benteln, Malereien am Band, Sall. 2. 3. Intell. 1838. N. 91. Andre Apulifche baf. 1837. 9. 30. Chen fo lagt fich ber Berfall ber Runft in ben Campanifchen Bafen verfelgen, val. &. 257. und über bie lette Epoche ber Bajenmablerei §. 177.

## Plunberungen und Berheerungen Griechenlands.

164. Die Wegnahme von Runfhverten, welche als Raub 1 von Beiligthumern ichon in ber mythologifden Beit, als eigentlicher Runftraub in ben Perferfriegen, ale Bert ber Gelonoth besonders in bem Photifchen, [ale Raub von Geiten ber Eprannen bier und ba] verfomint, wurde nun burch bie Romer zu einem regelmäßigen Lobn, welchen fie fich felbft für ihre Giege nahmen. Indeffen waren ihnen barin manche 2 unter ben frubern Dafevonifchen Fürften vorausgegangen, Die ihre Refibengen fcwerlich Alle burch Rauf gefchmudt batten; auch maren manche Denfmaler aus Tyrannenbaß (wie von Arat), gabireiche Beiligthumer befonbere von ben Actolern aus Brutalität gerftort morben.

- 1. Sierher geferen die Kaladdeitrande in Igl, se wie die deurum ervoerlionen. In Zophelfe Staumfehren tragat in Gentiere Wilker felfst aus Jien. Und Steuminfelt wurden auch fieder
  ühre Milter felfst aus Jien. Und Steuminfelt wurden auch fieder
  ührende Steuminfelt wurden der Steuminfelt wurden auch fieder
  der Steuminfelt zu der Steuminfelt der Steuminfelt der Steuminfelt Steuminfelt zu der Steuminfelt der Steuminfelt zu der Steuminfelt fügenog Teurspieder, die Steuminfelt Zumelfelten und genog Teurspieder, die Steuminfelt Zumelfelten und genog Teurspie
  der, die Steuminfelt Zumelfelten und genog der Steuminfelten und genog der Steuminfelt zu mit gestellt und genog der Steuminfelt und genomen der Ste
- 2. Die Actoler verheren im Bundesgeneffentriege, von 139, A. pie T. von Schen und Dien, des Helchen auf Annacen, der Artenie in Miels, Bera dei Argas, Peichten eir Mantine, des Kantbectien, Pofet. vr., 18. 62, 67. v. 9. 11. u. 3, 3, 5, 3 bie ilipse in Laggeng neeinal Dermen, Bel. v., 9. u. 14. (2000 ürdgeinter). Bectieft g. 144. die Gefflatfeiner ben Bera gamen (Mitcherien), Pel. vu., 1, ipäter plintert Punflus (156, 3.) die Annifektige ben Bergamen, dem Attenifien von Sera-Keute, dem T. de Beffellen Anuise der Cannus, Bel. Xuxu, 25.
- 165. Die Römischen Feltherrn rauben guerft mit einer gemiffen Dagigung, wie Marcellus von Gyrafus und Fabins Maximus von Tarent, blos aus ber Abficht, ihre 2 Triumphe und Die öffentlichen Gebante ju ichmuden. Befondere füllen die Trimmphe über Philipp, Antiochus, Die Actoler, Die Gallier Afiens, Verfeus, Pfeutophilipp, am meiften Rorinths Eroberung, fpater Die Giege über Mithribat und Die Rleovatra Die Romifden Sallen und Tempel mit 3 ben manniafachften Urten ber Runftwerte. Bon bent Achais fchen Rriege an werben bie Romer Runftliebhaber; bie Feltberrn rauben nun für fich; sugleich notbigt bas Streben nach Militarberrichaft, wie bei Gulla, jur Ginfchmelgung toftbarer 4 Stude. 3mmer weniger wird auch eigentlicher Tempelraub, ben früher bas Collegium ber Pontifices ju verbuten beauftragt wurde, gefcheut; von ben Weihgeschenten geht man gu 5 ben Gultuebilbern. Die Statthalter ber Provingen (Berres ift Giner von Bieleu), und nach ihnen bie Raifer vollenben bas Berf ber eroberuben Imperatoren; und eine ungefähre Berechnung ber geraubten Statuen und Bilber führt balb in bie Sunderttaufend.
  - 1. Die Juperatoren. Bon Marcessus (Dl. 142, 1.) Mäfigung Gie. Verr. 1v, 3, 52. Bon Fabins (142, 4.) Livins xxvn, 16.; dagegen aber Strab. v1, p. 278. Plut. Fabins 22. Marcessus

beichentte auch Griechische T., wie Samothrate, Plut. Marc. 30. Bon Capna's Anufticianen (Dl. 142, 2.) Liv. xxvi, 34.

- 2. I. Quinetine Mamininne Triumph über Philipp III., Dl. 146, 3., führt allerlei Runftwerfe aus ben Stabten ber Dateboniichen Barthei auf. &. Ccivio Mnaticus über Mutioches 111. 147, 4. (vasa cuelata, triclinia uerata, vestes Attalicue, f. befonders Plin. xxxIII. 53. xxxvu, 6. Liv. xxxix, 6.). Gulvind Dobilier Triumph über Die Metoler und Ambratia (285 Ergbilber, 230 marmorne, val &. 144. 180.) 148, 1. (Bormurfe megen Beranbung ber Tempel Liv. xxxviii, 44.). En. Maulins über Die Affatifchen Gallier 148, 2. (auch befonders Gefäße, triclinia aerata, abaci Plin. xxxiv, 8. und xxxvii, 6.). 2. Memiline Paulus über Perfene, 153, 2. (250 2Bagen voll Runftwerte). Q. Caeiline Metellus Macedoniene über Bientophilipp, 158, 2., befontere Statuen and Dien. Berftorung Rorinthe burd Mummins 158, 3. Ueber Mummins Robbeit (bod obne Boartigfeit) Bellej. 1, 13. Dion Chrof. Or. 37. p. 137 sq. Momifche Golbaten fpielen auf Arifteibes Dionpfos und leibenbem Beras fles Buriel; Bolyb. xt., 7. Bon um an Beidmad für signa Corinthia und tubulae pictae in Rom, Plin. xxxIII, 53. xxxvII, 6. Doch fommt nicht Alles nach Rom, Bieles nach Pergamon; Biel wird auch verichlendert. Huch andre Gegenden Griechenlands bamals beraubt. 2gl. Beterfen Ginleitung G. 296. Bugleich Rarthago ger= ftort; wo ebenfalls Griechische, Gieilifche, Runftwerte (Phalaris Stier, Borth ad Pind. Schol. p. 310., der große Apellou, Plut. Flami-nin 1.). — Etwas ipater, 161, 3., bringt Attales bes 111. Bermachtuig befonders Attalica auluen, peripetusmutu nach Rom. -Gulla erobert und plundert im Mithridatifden Rriege Athen (173, 2.) und Bootien, und lagt fich die Tempelichage von Olompia, Delphi, Epitauros ausliefern. Das gange Beer raubte und ftabl (vgl. Galluft Catil. 11.). Quentlus erwirbt, um Dl. 177., viel Schones, aber meift für fic. -Die Geerauber plundern, vor 178, 2., bie I. bes Apollon in Rlaros, bei Dillet, auf Aftion, Bentas, bes Pofeiben auf bem Bilbmes, Tanaren, Ralauria, ber Bera in Cames, Mrgos, bei Rroton, ber Demeter gu Bermione, bes Mollepios gu Gpibauros, ber Rabiren gu Camothrate, bis Pompejus fie befiegt. Plut. Pom= pej. 24. - Bounpejus Trinmph über Mithribat (179, 4.) bringt bejoubere geichnittene Steine (Dlitbribat's Daftpliotbet), Bilber aus Bolt, Berlen u. bgl. Roftbarteiten nach Rom; victoria illa Pompeli primam ad margaritas gemmasque mores inclinavit. Plin. xxxvii, 6. Detavian ichafft Runftichage aus Merandreia (187, 8.), auch aus Griechenland, nach Rom.
- 5. Die Statthalter. Berres syftematischer Anuftranb in Mchaia, Affia, besonbere Sieillen (Dl. 177.) von Statuen, Gemalten und vasis cuelutis. Fraquier sur la gulerie de Verres, Men. de l'Ac. des Inser. 1x. Zaeins Widerlun S. 150 vgl. §. 196, 2.—

Plena domus time amnie et îngena stabat acervus numerum, Spartana chlamys, canchylia Con, et cam Parrhani Italiais signisque Myronia Phidicum vivinet Cum Parrhani Italiais signisque Myronia Phidicum vivinet Cum Parrhani Italiais de Delicicione atque line Antonius, inde anetigus Verres referebant naviate atque line Antonius, inde anetigus Verres referebant naviate atque line Antonius, inde anetigus Verres referebant naviate altie occulta spaila et plures de pose triumphos, Janvand vitt, 100. Cu. Scaletila, Coni. 671., \$20c. in 9816001, \$20c. \$20c.

Die Kaifer. Leienbers Calignia, Winkelm. 28. vs. 1. Z.
233., Mre, ber de Eigerlanden in Getischende aus Gleienicht ums
fürzte, von Delphi 500 Etaluen, beioebers für das gelden Sans,
belte, in. f. in. Winkelm. Z. 257. Ben Attens Berlinden Zeite
Topoger, xu.v. ff. Iude bech 36tht Unicianus (Reipalpain Grenne)
uach Min. xxxvv, 17. noch 3000 Eathurn ju Medessi nicht ternit
ger ivanen ju Zeithi, zu Allen, zu Dlumpia. Agl. nuten §. 252.

Am Migemeinen: Welfel iber bie Begifibrung ber alten Aunfliwerte and ben erreberten Länderen nach Rem 1798. Sidtler's Gende ber Wegnadum vorz. Aunfliverte amb ben ereberten Underlind Länder ber Sieger 1803. (minder genan). Beterfen Ginfeitung S. 20 fr. 188. Mochette Peintures ant, inchlietes 1836.]

# Epifobe.

Bon ber Griechischen Kunst bei ben Italischen Bollern vor Dl. 158, 3. (v. Chr. 146., a. u. 606. nach Caton. Uera).

#### 1. Griechischer Urftamm,

- 106. Es tann feinem Zweifel unterliegen, bog bie Be- 1 wohner bes untern und mittlern Jtaliens im Gangen ben Pelasgischen Griechen nöher vertwandt waren, als irgente einem andern Indo-Ermmaulischen Zamme. Daber auch bie, nicht zu besaus aufgeren Beringungen ter Gerals zu erflärente, auffallende Achnlichteit ber alten Stadtemauern in den gebirgigen Gegenden Mittifaliens mit ben altgriechsichen; auch gind vohl aus dem felber will fallen gelichen gesten werden, dass der mit ben Boller und lature Juhaum eine bange manche altere Bananlagen in Italien und den benachbarten Jussen, namentlich den Griechsichen Abreauer ähnliche Mutrgebäute, abzuleiten.
- 1. Daniber Michale Min., Geich, 1. 22. 26 ff. (m. Unft.). 20 Urf. Gunster z. 20. 10 ff. Weiter Millfamm, über hauf Gegardind bangt gang ben ben Unterindungen über bie Latenische Sprache und bie Umbrischen und Dolitiden Spracheite ab. (Beraten Radiun. I. Chapteisen P. 1.—S. 1836 39. 4, Rud. 1. Osean 1839. 4. 25, Memmira Dolitide Eindein D. 1845. Rachtage 1846.)
- 2. Die jeg, Artlepijden Manern finden ich befenders getüngt in dem alten Auchte er Weieriginer dere Goder, verleich ber nach die Zabiner einachnen (hier fand ichen Barro die Eddte Minnen und alterfolmischen Gekeiter ich merdeniche, Diemei, 1,44, ei den Gemachkarten Marienn, Serniferu (heren Feilen), im efflichen und littlichen Leitun, anch in Zamminn. Ze in Bing, Watia, Terbula Zuffens, Ziera; Mich Rucentie, Ufina; Materium, Mangaine, Gipala, Facharlet; Zeen, Mercha (Seen, Mipmun, Manth; Gircefi, Marra; Becianum, Calatia, Micrimia; 154, §. 168. Jiemisch alte and Kaltelein, kaber in der Mäte des Mycannia, der bed, feinsburge in gang

D. Duller's Archaologie, 3te Huftage.

Italien, nur in bem Theile gwijchen ben Fluffen Armis u. Bulturund. Diffenbar geboren bieje Anlagen einem altern Guftem an, und fonnen and in Giania und Morba ichmerlich von Romijden Colonien abgeleitet merben; wiemobl ber Ban aus großen pologonen Daffen fich bei Untermanerungen, namentlich von Strafen, viel langer erhielt. Die Mauern find faft alle in ber zweiten Roflop, Weife (g. 46.), Die Thore pyramidalifd, mit einem ungeheuern Stein als Dberichwelle, ober nach oben gang convergirent. Sin u. wieder finden fich Spuren eingebauener, phallifder Figuren baran, wie gu Matrinm und Arpis [Bal. mit ben Thoren bei Dionigi tv. 54. Die an Charonea, Therifos, Miffolongi, Danlis bei Dodwell Views pl. 16, 22. 27. 44 f. 28. 31. Mebrere bei Abefen Mittelitalien If. 2.] Der Prief M. Murel's an Fronto (e cod. Vatic. ed. Mai, 1v. 4.) zeigt, wie voll biefe Mauern von alterthumlichen Unlagen maren, in Unagnia tein Bintel ohne ein Beiligthum; eben fo bat man in Rorba jablreiche Gubitructionen alter Gebante and Polygonen gefunden. M. I. d. Inst. tv. 1. 2. Ann. 1. p. 60 f. Conft, auffer ber gu S. 46. angeführten Litteratur: Marianna Dionigi Vinggi in ulcune città del Lazio. R. 1809 f. Mittleten Grecian remains in Italy. L. 1812, f. Micali Ant. Monumenti tv. 13. Gerbard, Ann. d. Inst. 1. p. 36 f. 111. p. 408. Memorie 1. p. 67. Dedwell, Butl. d. Inst. 1830. p. 251. 1831. p. 43. 213. Petit = Rabel auch in ben Ann. d. Inst. Iv. p. 1. u. 233 ff. Iv. p. 350. Memorie I. p. 55. Bunicu Carta del sito dei più antichi stabilimenti Italici nell' agro Reatino e le sue adjacenze, M. d. l. 11, 1. Annali va. p. 99 - 145. vgl. p. 35. [29. Abelen Mittelitalien vor ben Beiten Romifder Berrichaft, nach f. Denfmalen bargefiellt, mit 11 Taf. 1843., bift. Giuleitung, Architeftur G. 121., Plaftif und Malerei G. 263., Ueberficht ber Runfe in ihrer Technit und ihren Leiftungen **②**. 355.]

3. 30 Ner fa theile vieredige, theils runde Rammern, mit gummentrerbene Zeinlagen flatt einer Belfening, Taiffele Spiken wird bei einer alten Under, Taiffele Spiken wird bei einer alten Under Angeleine Ange



#### 2. Etrusfer.

167. Beboch feben mir bas Streben nach Errichtung 1 machtiger und ber Beit tropenter Denfmaler, wie es in altern Zeiten vorbanten gemefen fein muß, bernach bei ten Detijden und Cabellifden Stammen (aus benen bie Romer felbft erwuchsen) verfdwinden, und Die einheimifden Bolfer Mittel - und Unteritaliens verlieren faft alle Bedeutung für Die Runftgeschichte. Dagegen verbreiten fich in Morditalien 2 bis jur Tiber binab Die Etruster ober Rafener, ein Stamm. ber bem Beugniffe ber Sprache nach urfprünglich bem Gries difden febr fremt mar, aber beffenungeachtet mehr, als irgend ein andrer ungriechifcher in Diefen frubern Reiten, von Bellenischer Bilbung und Runft angenommen bat. Der 3 Sanptgrund lag mabricheinlich in ber Colonie ter aus bem füdlichen Entien (Torrbebie) perbrangten Belasger : Tyrrhener, welche fich befoudere um Care (Manlla) und Tarquinii (Tarchonion) festfeste. Lettere Ctabt behauptete eine Beitlang bas Mufebn eines Borortes in bem Ctattebund Etruriene, und blieb immer ber Sauptanegangepuntt Gries difcher Cultur fur bas übrige ganb. [Berbindung mit Rorinth um Dl. 30. §. 75.] Doch empfingen Die Etruefer 4 auch febr viel Bellenifches burch ben Bertebr mit ben unteritalifden Colonien, befondere ale fie fich felbft in Bulturnum (Carua) und Rola niebergelaffen batten; fo mie bernach burch ben Santel mit Photaa und Rorinth.

Gin Ansgug ber in bes Berf. Stenelern, in ber Ginleitung, ents widelten Anfichten. Bei Riebube find biefe Belagger : Tyrrhener urs

einwohnende Gifeler; bei Andern (wie bei Raunt = Rochette) bie Etrus-

- 168. Die Etrueter erscheinen nun im Allgemeinen als cin induffriofes Bolt (Didirexrov & Dvos), von einem fubnen, großartigen Unternehmungegeifte, welcher burch ibre priefterlich ariftofratifche Berfaffung febr begunftigt murbe. 2 Gewaltige Mauern, meift aus unregelmäßigen Quatern, 3 umgeben ihre Ctarte (nicht blos bie Afropolen); bie Runft, burd Ranalban und Geeableitungen Wegenten ver Ueberichwemmungen gu fichern, wurde von ihnen febr eifrig 4 betrieben. Tarquinifche Fürften legten in Rom gur Ents fumpfung ber niedrigen Wegend und Abführung bee Unrathe Die Cloaten, befondere fur bas Forum Die Cloaca Maxima. an : ungebeure Werte, bei benen, fcon vor Demofrit (g. 107.), Die Runft bee Wolbene burch ben Reilfchnitt auf eine vollig 5 zwedmäßige und treffliche Beife angewandt morben ift. Die Stalifche Bauferanlage, mit einem Sauptzimmer in ber Mitte, nach welchem ber Tropfenfall bes umliegenben Dades gerichtet ift, ging auch von ten Etrustern aus, ober 6 erbielt weniaftens burch fie eine fefte Form. In ben Unlagen von Statten und Lagern, wie in allen Abmartungen, zeigt fich ein burch bie disciplina Etrusca befestigter Ginn für regelmäßige und ftete gleichbleibenbe Formen.
  - 2. Muf Etrnektiche Beite unumanert find Bedaterta Cleffen Begenther inder als Münniche Meithauratien unadgeneigen ift, Ball. d. Inst. 1831. p. 51.). Weinfenium, Mufella, Abinda, Pepulenia, Certena, Bentjia, Beit (28. Octl Memorie d. Inst. t.). Mins Belbage una beitheut its Wantern ven Cathunia (Minnia). Octo, Abinda (William). 28. 29. 111. G. 167.); fo wie bie Underhieden ven Umeria, Eweletium, 1604. Wilcidi tr. 2—12.
  - 3. Die Kanale bes Padris leiteten ifin in die alten Laguere en Atten, die Koptem merin al. Alcheidisch ag de ein dem Minischungen des Unterstern. 2. 213, 224. Der Emiffar des Alfamische Erech, dem der allemische Ortein gefere den and gefeitet, war durch harte vollenische Gefeiten geberchen, 7500 fr. lang, 7 foch, 5 breit. Gelfer, Allemand am Menn i. 2. 31, 27. 2. Spiel Geich, der Bandung is. 2. 105 fr. Michelle M. 18. 2. 570. Ulerte Alphila der Gefere der Alphila der Gefere der Alphila der Geferen der Gefere der
    - 4. Bur Befeitigung ber Bweifel ben Birt an bem Alter ber

Cleaca, Geich. 1. S. 242., vgl. Bunfen Beichreibung ber Stadt Rom 1. S. 151. Ann. d. Inst. 1. p. 44., übereinstimmend mit Piranest Magnificenza de' Romani t. 3.

- 5. Das cavnedium heißt mit einem Instifcen Werte alrium; beiffen Mitte ift bas impluvium n. compluvium. Das einschifte Cavathim in Auch sief Tuscanieum, bam tetrastylum Corinchium. Batto de L. L. v, 33. §. 161. Witne vi, 10. Diet. v, 40.
- 169. Der Instanische Tempelban ging von bem 1 Dorifden aus, jedoch nicht ohne bebeutende Abmeichungen. Die Gaulen, mit Bafen verfebn, maren fcblanter (14 moduli uach Bitrub) und fanten weiter auseinander (araeostylum), indem fie nur ein bolgernes Gebalf trugen, mit portreteuten Balfentopfen (mutuli) über bem Architrav, weit vorfpringenbem Gims (grunda), und hobem Giebel. Der Plan 2 Des Tempele erhielt burch Die Rudficht auf ben geweihten Begirt ber Aufpicien = Beobachtung bas Augural = Templum, Mobificationen; Die Grundfläche wurde einem Quabrat abnlicher, Die Cella, ober mehrere Cellen, murben in ben Sintertheil (Die postica) gebracht, Gaulenreiben füllten Die vorbre Balfte (antica), fo bag bie Baupttbur grabe in bie Ditte Des Gebandes fiel. Dad biefer Regel war ber Capitolis 3 nifche Tempel, mit brei Cellen, von ben Tarquinifchen Fürften gebaut worben. Dbgleich in ber Ausführung gierlich nub reich, bat biefe Baufunft nie bas Ernfte und Das ieffatifche ber Dorifden erreicht, fonbern immer etwas Breites und Schwerfälliges gehabt. Refte berfelben exiftiren nicht 4 mebr; Die Etrusfifden Afdenfiften zeigen in ben architektonifchen Bergierungen einen verborbnen Griechifden Gefdmad fpaterer Beiten.
- 1. Mirms 11, 3, 5. liefer bie Ankeniisse Anstanisse Anstanethen Maraque Kierche dell' ordine Dorico p. 109 aqu. Dicississ at the Maraque Kierche dell' ordine Dorico p. 109 aqu. Dicississ at the Maraque Marins der Beiterberfeillung Abs Zokanissisma Tempels. Mississen 1821. Jughtami Mon. Etr. 11, p. 1. tr. 5, 6. [Memoric per le belle arti T. 3, p. cexxx.] Greaten ist kaen nicht als dies dem Gewie Antonissis in Bestim Demarque, M. 1. d. Inst. 11, 41, 2 c. Ann. 11, p. 269. Liefer die muttil besonders die Muttellanisse Ann. 15, p. 269. Liefer die muttil festonders der Marinsissen der Gemin Welst, Texans aus der Gemin Messen. 11, p. 187. Monum. 11, 20.

- 2. Bal, biergn bes Berf. Etrnofer 11. 2. 132 ff. u. Ef. 1.
- 3. Der Capitelin X., auss 2017/X × 1921/, &, cutifelt bei Gellen, bed Junier, ber June n. Mineray bet werber Manu beiten auf cellas. Besitt imb gebut eine von 150 Monta auf bebietinte eellas. Besitt imb gebut eine von 150 Monta auf bebietit 245. Aifeigil ferfäsel ker Pautmult 1, 1. €. 16. b; mit 96 Monta 245. Aifeigil ferfäsel ker Pautmult 1, 1. €. 16. b; mit 96 Monta 250 Monta 250
- 170. Huch in ben Gebauten fur Gviele finden wir Griechifche Grundformen, wie Die Spiele felbit gum 2 großen Theile Griedifd maren. Die Grabm aler, auf welche Die Etruefer mehr Mufmertfamfeit verwandten ale bie altern Griechen, find größtentheils Ercavationen im Geftein Des Bobene, beren Unlage burch bie Befchaffenbeit bes Bobens bestimmt wird, unterirbifd, wo Ebnen fich ausbreiten, fiber ber Alache bes Bobene, mo Felemante fich barbieten. lleber ben ereavirten Grabfammern erbeben fich banfig Sugel, welche mitunter untermauert, und in großen Dimenfionen aufgeführt, an Die Monumente Lobifder Berricher er-3 innern (6. 241,\*). Bei ben gang gemanerten Denfmalern war bie Form fonifcher Thurme beliebt, welche theile Grabfammern entbielten (wie Die Garbinifden Muragben), theils unr gur Bierbe auf einen vieredigen Unterbau gestellt maren; Die lettre Form erfcheint in ben Gagen von Borfena's Maufoleum auf eine gang phantaftifche Weife ausgebilbet.
  - 1. Die Circi (im Bom unter Tarquin 1.) enthrechen ben Sipp pormmen. Beater-PR vinen in Gäfuld, Artia am Be, Arentum, Kalerii (Bull. d. Inst. 1829. p. 72.). Ampfitfe ater, für Glatiateren, vielleicht Andiiden Uriprungs; mebrere Ruinen. Ein Gtr. Brunuen in Keiple embert, Ann. viv. p. 6
- 2. a. Ilnetriebifch Gnafer, im Auf muter Geenen, mit berach eiferenen Erzepen ebre Glagen und einem Leftichigt, oft am underem immunetrich gestellten Sammern beitenet; bieweiten singente Veileranin febre agaffing, tie Zech berigental, acte and giebelffering austigent. Ge bie Grafer ven Beier (i. Lefonters Bestalt, Ann. d. bast. v. p. 120. Erneit mit Rampy, rv. p. 254 ff. M. l. rv. (d. 41.) admiche im Elnstim, Vellettra in 1961, Gert M. Rir. nn. el. 2. lb. 6 ff. b. luteriebiste Gnafer im Inf mat Aumunit karister; unt berigmaten Ghagen, aber and Terpen; meist einzelle stein unt berigmaten Ghagen, aber and Terpen; meist einzelle stein Aummen, sonst abulde vir nach ber ersten Attention Grafen auf Erichtern (legan) gefinden

werben (f. C. Mweolta Ann. d. Inst. t. p. 91. tv. B. Leneir und Anapp a. D. Inghirami tv. 22. Micali tv. 64. Millingen Transact. of the R. Society of Literat. 11, 1. p. 77.). c. Grabfammern, über benen füuftlich ummauerte Sugel, mit thurmartigem Gemauer barin, emperfteigen, wie bie fogen. Coenmella bei Bolei, beren Durchmeffer über 200 F. ift (Micali tv. 62, 1.). Alehnliche aufgemanerte Bugel bei Tarquinii u. Biterbo. d. In fentrechte Relemante eingebauene Rammern, mit einfachem, ober verziertem Ginaange in bem Innern, bei Endeania ober Toseanella (Micali tv. 63.) und Bomargo (Ann. d. Inst. IV. p. 267. 281. 284.). e. In chen folde Telowande eingehauene Rammern mit Bagaten über tem mehr verftedt liegenden Gingange, welche theils bloge Thurvergierungen barftellen, wie in bem Tarquinifden Drte Uria, theile Dorifche Tempels Freutens, in Etruetifchem Gefdmade verfdnorfelt, wie in Drofia. Cricli, Opuscoli Lett. di Bologna 1. p. 36. 11. p. 261. 309. [Deri. Ann. v. p. 18-56. ju Mon. d. l. 1, 48 u. 60., Graber Morchia und Caftel D' Mffo, Caftellaceie.] Bei Inghir. iv. p. 149. 176. Ann. d. Inst. v. p. 18. vgl. Ann. sv. p. 289. M. I. tv. 48.

3. [or. Orioli dei sepolcrali edifizi dell' Etr. media e in generale dell' archit. Tusennica, Poligrafia Fiesol. 1826. 4.] Aufgemauerte Grabfammern, 3. B. bei Cortona (fog. Grotte tes Buthagoras), bisweilen and gewolbt, Gori M. Etr. III. cl. 2. th. 1, 2. p. 74. Jughirami rv. tv. 11. Graber bei Cervetri (Care) M. d. l. 11, 19. Aun. vit. p. 177. Bgl. Sall. 21. 2. 3. 1834. 3ut. Bl. R. 38. 1836. Jut. Bl. R. 6. Graber in Care mit Gpigbogen, baf. 1836. Dt. (30.) Bull. 1836. p. 56. [Beibeloff über Die Gripbegen ber Miten 1843. 4. rgl. Ediab. Rev. civi. p. 449. P. C. Bicenti Mon, sepolerali di Ceri, R. 1836 f. Canina Descriz. di Cere ant. R. 1838 f. vgl. Bull. 1838. p. 169. Runftbl. 1839. 9. 40. Das große unt bejenberd reiche Grab Mus. Gregor. 11. tv. 107. Graber von Care und Monterone Micali M. I. 1844. tv. 55 - 57. p. 355.] Ein Grab bei Perugia, publicirt von Speroni, Bull. 1834. p. 191. Bermiglioli il sep. de' Volumni scop. in Perugia nel 1840. Perugia 1840. 4., fehr anogezeichnet. Careconi Osserv. sopra un sepolereto Etrusco nella collina Modenese; Mod. 1842. 8., vgl. Bull. 1841. p. 75. Grabmonnmente gu Sevana M. d. I. 111, 55-57. Ann. xv. p. 223. 233. vgl. Bull. 1843. p. 155.] Den Muragben abnliche Grabmaler -von tonifcher Form bei Bolaterra, Ingbirami Ann. d. Inst. zv. p. 20. tv. A. Ronifde Spigfaulen auf einem enbifden Unterban an tem jegen. Grabmal ber Boratier bei Albano, Bartoli Sepoleri unt. tv. 2. Jughir. vi. tv. F 6., und auf Etrudlichen Urnen (bei ber decursio funebris) R. Rochette M. I. s. pl. 21, 2. Heber Porfena's Grabmal Blin. xxxvi, 19, 4., altere Abhandlungen von Cortenevis, Tramentani, Drfini, neuere von Qu. be Quiney Mon. restitues 1. p. 125., Duc be Bunnes Ann. d. Inst. 1. p. 304. (M. I. tv. t3.), Letrenne ebt.

p. 386. [C. Braun il laberinto di Parsenna camparato coi sep. di Paggio-Gajella ultimamente dissotterrati nel agra Clusian, R. 1840 f. &3t. Bull. 1840. p. 147. 1841. p. 6.]

- 1 171. Unter ben Zweigen ber bilbenden Kunst blüte in Erwicin besonders die Arbeit von Fietillen. Zweispie aus Then wurden in Erweissen Erweissen in Erweissen in Erweissen in Erweissen in Erweissen in Erweissen in Erweissen. Der verschieden Abweissen und bei und der nach Griechischer, und Iber in ab Griechischer, und Iber den Erweissen in Erweissen und Iber der für glassige Iber der Erweissen in der Aufliche Gree Satuen in den Gleichefteren, Setuen auf den Archeit werden das Iben in Jaulien gebräuchlich; weven das ihönerne Biergespaun über, und der an Kesten von aben in dem Lagischinischen Tempeln auf Bei in Auflich der Tempeln auf der in der Lagischinischen Tempeln auf der in der Lagischinischen Tempeln auf der in Verfallen in der Lagischinischen Tempeln auf verfallen in der Lagischinischen Tempeln auf Verfallen in der Verfallen in der Verfallen in der Verfallen der Verfallen der Verfallen in der Verfallen in der Verfallen der Verfallen der Verfallen von einem Veloffer zu Lurrianus von Kregellä, genebeitet.
  - 1. Elaborata haec urs Italiae et maxime Etruriae, Plin. N. H. xxxv, 45.
  - 2. Tuseum fictile, entinum, bei Perfins und Invenal. Man unterideitet folgente Sauptelaffen : 1. Muf Griechifche Beife fabris eirte und bemablte Befage, f. 8, 177. 2. Comargliche, meift imgebranute, Bajen, von ichwerfalliger, auch tauobneartiger Form, theils mit einzelnen Relieffiguren an Rugen und Benteln, theils mit umlanfenben Reiben ftumpf eingebrudter Figurchen von Denfchen, Thieren, llugebeuern ; eine altertbumliche Arabebte, mobei auch prientalifche Com= pontionen (8. 178.), u. mitunter Griechische Dothen, namentlich ber von ben Borgonen, beuntt fint; besondere in Cluffum einbeimifch. Dorow Notizie int. nleuni vasi Etruschi, in ben Memorie Rom. IV. p. 135. und zu Pejaro 1828. Voy. archéologique dans l'anc. Etrurie. P. 1829. p. 31 f. Bull. d. Inst. 1830. p. 63. Micali tv. 14-27. [Mon. ined. 1844. tv. 27 - 34.] M. Etrusco Chiusinn. F. 1830 ff. (vgl. Bull. d. lust. 1830. p. 37. 1831. p. 52. 1832. p. 142.). Ueber Die Comargung ber Gefage in Ching Bul-" lett. 1837. p. 28. Muger in Chinfi find beren besondere viele im Mufeum gu Rioreng.] 3. Glaugend ichmarge Gefage, mit Bieratben in Relief von iconer Griechischer Beichung, bei Bolaterra gefinben. 4. Arretinifche Gefage, noch in ber Raiferzeit gearbeitet, ecralleuroth, mit Bierathen und Figuren in Relief. Plining, Martial, Bilber. Jugbir, v. tv. 1. Huegrabungen Bullett. 1834. p. 102. 1837. p. 105. Brudftude von Debenefifden Befagen Bull.

1837. p. 10. [2f. Tabbroni Storin degli ant. v. fitt. Arctini cong. tav. Arczzo 1841. 8.]

- 3. Die Belgge, Einster 11. C. 246. Die Grifting mit heiten bei Stemmen Singlif erfellich feit von eingelmen Saubfreiften bes Plining ab. [2-c Organias von Bei jum ben Belgfern ift nach ben micht interollerten Saubfreiften und ich segnibet, s. b., 2 au G., will. 301. 1838. C. 238.] Mas dem Belgfer Bauber Annmen indej anch bit 1838. C. 238.] Mas dem Belgfer Bauber Annmen indej anch bit er alterthinding quandletn Belgfer Bauber Annmen indej anch bit er alterthinding quandletn Belgfer Bauber aller eitst dit Vellert ab. A. Carlon i (2-c twe Bechett). B. 1785. M. Borb. X, 9-12. Juz glet. vt. 1v. r-x, 4. sgl. Micali vt. 61. Die fellen Zenen am Deren gefen, und Bauber a. Centif in indet vice en beieren Sampt-wecker, als Michaelfin (von Cinfum) infrig, weven §. 174. Sgl. Gertpark, Spreech, Sim. Enhalten C. 206.
- 172. Un die Plaft im urfpringlichten Sinne schlicht ich auch bei den Ausfern der Erzgupf auf an. Erzölfter waren in Erurien sehr zahlreich; Bosspail hatte beren im 3. 2 der St. 487. gegen zweitaussub; vergoldete Brengsstatuen schwieder auch die Giebel; es gab Colosse und Statuetten, von welchen leigtern sich noch am meisten erhalten bat. Aur 3 ist es schlichte gegen bestehe der Romisson welchen kann der Rengsstatung der Rengsstatung der Rengsstatung der Rengsstatung der Rengsstatung der Rengsstatung und der Rengsstatung der Ren
- 2. Metrober bei Plin. xxxiv, 16. Bitruv. 111, 2. Tuscanicus Apollo L pedum a pollice, dubium aere mirabilior, an pulcritudine, Plin. xxxiv, 18. Tyrrhena sigilla Geraj.
- 3. Berühmte Werte fund: a. Die Chimara von Arretium in Floreng (febr fraftig und lebensvoll), Dempfter Etr. Reg. 1. th. 22. Inghir in. t. 21. Micali Mon. tv. 42, 2. b. bie Welfin auf bem Capitol, mahricheinlich bie von Dionni. 1, 79. u. Liv. x, 23. er= mabnte, welche, im 3. ber Ctabt 458. geweibt, am Ruminalifden Beigenbaum ftant, von fteifer Beidenung ber Saare, aber traftigem Mustrud; Windelm. 28. vn. Ef. 3. c. Mieali tv. 42, 1. [Urliche. de lupa nenea im R. Rhein. Muj. Iv. p. 519. 2. Byron Child Harold 311 IV, 25.] c. ber Aule Meteli, genanut Arringatore ober Barufper, in Floreng, ein forgfältig, aber ohne fonberlichen Beift bebanbeltes Portrat, Dempfter 1. tb. 40. d. die Minerva von Arege in Alorens, eine anumtbige Gestalt ber icon verweichlichten Runft, Gori M. Flor, III. tb. 7. M. Etr. T. 1 tb. 28. e. ber Apollon in altgriechifder Bilbung mit Etruot. Salotette und Beichnbung, M. Etr. 1. tb. 32. Einer in Paris, Journ. des Sny. 1834. p. 285. t'. ber flebente Rnabe mit ber Gane, eine Figur von anmuthigem, naivem Charafter, im Ding. von Lepten, Micali tv. 43. g. Der

Mare von Lobi, Bull. 1837. p. 26. 3nt. Bl. ber 2. 2. 3. 1836. 2. 6. Annftbl. 1838. 2. 65 .; ein unbefannter Rampfer gang abn= lich in England, Specimens of anc. sculpt. tr, 4. [und im Dinf. gu Rierens, Micali Mon. 1833. tv. 39. Abbilbung bes Kriegere von Leti Mus. Chinram. 11. tv. B. M. Gregor. 1. tv. 44. 45. | Bgl. ned, außer Geri M. Etr. t., Micali tv. 29. 32 - 39. 42 - 44., namentlich 32, 2. 6. u. 33. ale Beifpiele ber unformlichen, bigarren Urt; 29, 2. 3. erientalifirente Stügelfiguren (and einem Grabe ben Berufia); 39., eine altgriechische Belbenfigur, aber mit Etruefifchen Beienderbeiten im Coftinn; 35, 14. (Berenles), 36, 5. (Ballas), 38, 1. (ein Belb) altgriechijchen abulich, aber plumper und ungeschidter: 38, 5. ale Beifriel Etrnofficher Hebertreibnna im Gewaltfamen; 44, 1. ter Anabe von Tarquinii in einem fratern Stole, boch noch barter ale ber oben f. bezeichnete. Um meiften Prongefignren liefert Berngia, Gerbard, Sopert. Hom. Studien G. 202. Gif Figurchen Mon. d. Inst. 11, 29. Annali vitt. p. 52. | Das altefte von Millem eine weibliche Bufte aus ber fogenannten grotta Egizia bei ber Polletrara in Bulci, in Branne Beng, Bull. 1844. p. 106. Bal. Micali Mon. ined. 1844. tv. 4-8. baf. tv. 11-16. Ergfignren und Gerath aus Falterena im Jahr 1838. tv. 17-19. antre Ergfiguren und Reliefe. Und Bulei ift auch eine ber iconften Eriftatuen, Griechifder Urt and ber Raiferzeit, irrthumlich nach einem angleich gefunduen Belm, ba ber Ropf angefest gewesen war und fehlte, fur Pallas Ergane genommen, in München. Bull. 1835. p. 11. 120. 1836. p. 145. Runitel. 1838. G. 78. 349. 3tidr. f. 229. 1839. 3. 192. M. Chiaram. 11, tv. A.]

173. Besondere geschäft war seiner in Ertrusen die Albeit des Torenten Cest eiseleur, graveur, orserve, ja Aprehenisse aus Gold getriebur Schalen und allerlei Bronze arbeiten, wie Cambelaber, wurden selbs in Albeit, und noch in der zieler behöften Ambibliumg gehüt; eben so wurden silberne Becher, Torone von Cffendein und edlem Metall, wie die Curusseissellers, Besteltsbungen von Prachtwagen (currus triumphales, thensae) mit Gra, Silber, Gold, und reich verzierte Wassenstäte in Menge und Vorziglisseit verreitzt. Auch das is so in Gräbern noch unache getrieben

2 ferigi. aung par in in Gracern nog manipe gerrerene Ribeit, welche jur Jierte solcher Gerabe beinet, von altere 3 thimids gierlicher und jorgfäliger Behandlung erhalten. In wiese Classe gebern auch bie auf ber Midfele grunder Bronge Spiegel (chemals Pateren graaunt), nebst ben sognamnten my fil foen Cife in, welche letzern gwar aus Zutium fammen, aber auß einer Zoit, in ber Erruskische

Runftmanieren bort noch bie berrichenben maren.

- 11. Uter Genediche Gerales aus Brouge und eben Meallen tefen. 1, 28 b. xv, 700 e. jub bir Anfgachung in bei Beri. Gened tern 11. C. 253. Ben ben Trimmphalmagen und Tenien 1. C. 371. 11. C. 199. Sentet von einem Etr. Erggeräth in phantafkischem Stof, Oerford But. Liften. et.
- 2. Gine Cammlung Torrbenifcher Cantelaber, melde eine fühne Erfindungegabe, befendere in animalifden, auch menftrojen Bergierimgen zeigt, bei Micali ty. 40. Bei Pernfia find im 3. 1812. in einem Grabe, außer vericbiebenen runten Giguren, mehrere Brongeplatten gefinden worben, welche einen Bagen vergierten, und theils am Orte geblieben, theile nach Minden (n. 32-38.) gefommen find; fie ftellen, in getriebenem Relief mit gravirten Linien, und in robem Enofanifchen Stole, Ungebener, Borgonen, Monftra and Fiichen und Meniden oder Pferden, auch eine Gberjagt vor. Bermialieli Saggio di bronzi Etr. trovati nell' agro Perngino. 1813. Jughir. in. tv. 18. 23 sqq. Rugion. 9. Micali tv. 28. |Gin Brongetvagen and Bulei, febr gnfammengeftndelt und mit wenigen Glügelgestalten, ale Belegftiden, Die zwei Raber febr groß, ber Deich= feltopf ein ichoner Witbertopf, bei bem Br. von Muffignane in Rom. Cooner Dreifuß von Bulei, M. d. I. III, 43. Ann. xiv. p. 62. Drei andre Mon. 11, 42. Annali ix. p. 161. Gin unvergleichlicher Canbelaber aus Bulei §. 63. 21. 1. Brengegerath aller Urt, auch . mit Bildwert, and ben Grabern von Care, Bulei, Bomargo Mus. Gregor. I. tv. 1-21. 38-42. 46-75. II. tv. 101-106. (@ta= tuctten unt 1, 43. 11, 103. 2. Griff Monum. di Cere ant. R. 1841 f. 12 Reft. bodit altertbunlich und gum Theil rob.] Mus Perngia ftammen and brei anbre Platten , welche ben guß eines Canbelabers bilbeten, mit Gotterfiguren in Relief (3nno Gefpita, Berenles, Bebe?), in Minchen (n. 47.) u. Berngia Jugbir. HI. tv. 7. 8. Ragion. 3. Mieali tv. 29. Ferner Die fragmentirten Brongeplatten von ausgezeichneter Corgfalt in ber alterthumlichen Bebandlung, welche einen Streitmagen, und , wie es icheint (?), einen Amagenen = Rampf bar= ftellen (Mieali tv. 30.), nebft anbern intereffanten Studen abnlicher Mrt. Ueberbies getriebene Gilberplatten, mit aufgemieteten Bierben von Golb (alfo Werten ber Empaftit, S. 59.), welche eine Renterichlacht und einen Rampf wilder Thiere vorftellen, jest im Brit. Mufeum. Millingen Un. Mon. 11, 14. Micali tv. 45. In einem Tarquinis iden Grabe find 1829. elf Brongeidilte gefinden worben, mit ges triebenen Ropfen von Lowen u. Banthern, und Stieren mit Menidengeficht, in alterthümlicher Arbeit; Die Mingen mit Smailfarben. Bull. d. Inst. 1829. p. 150. Mieali tv. 41, 1-3. Unbre Chilbe nut Streifen von Menichen = und Thierfiguren , f. Ann. 1. p. 97. Gilbers gefäß von Clufinnt mit ber Darftellung einer Pompa im alten Etpl, Dempfter 1. tb. 78. 3ngbir. III. tv. 19. 20. Gin Gtr. Griegelbalter in grabestengrtiger Beije, Specimens u, 6. Golbfibuln Dis eali tv. 45, 3. Gerbart Bull. 1830. p. 4 - 9. [Gins ber mert-

undrigine (tr. Berte it große 1741 gründte Grafiamy (Afroc) and ber Mile von Creton, aufgelfelt im Efrentisen Mittender (fift) kull. 1840. p. 164. Men. de l. III, 41. 42. Ann. xv. p. 33. Milai M. 1. 1844. v. p. 10; and frem Beben eine Mebrain, mußer sechsesch seichte tim dem is viele friguren, Satyru u. Eiren aufserfeicht; b. 80 Greicht 170 Zesenhife Mindre Mindre 1840.

3. Bon ten fog. Pateren ale mpftifchen Spiegeln banbeln am anöführlichften Ingbir. 11. p. 7 ff. R. Rechette M. I. p. 187.; bech ift immer ber Gebranch ber Spiegel in Mufterien ber Etrubler noch nicht nachgewiesen; ber Berf. halt fie fur Spiegel ; zalna есоптои), welche unter andern Beratben und Ghagen bes Bebend (nreniguara) ten Totten mit ind Grab gegeben wurben. Gett. 6.9. 1828. €. 870. 1830. €. 953. [Niemand greifelt mehr, tag es Spiegel feien, und bie Unterideibung in baneliche und muftifche wird fid auch nicht halten. Dur Micali T. 3, p. 84 s. vertheibigte bie Bateren und balt fie felbit in feinem neneften Wert feft, fo wie es Thierich Sabreoberichte ber f. Bayr. Affat, von 1829-31, vit. C. 53 f. that. Spiegel erfannten 2. Beservali und Jughirami, u. man findet fie abnlich oft abgebilbet auf Bafen, 3. B. mit Parionrtheilen, und in Wantgemalben (Pitt. d'Ereol. 111, 26.) Babn Rene Folge 11, 10.] Much Spiegelbeden abnlicher Urt fint verhauten ( logeior , στρογγύλον, Aristoph. Nub. 751. λόφιον Hesych.). Die Bilber ber Rocfeiten find meift mir Umrifilmien, felten in Relief, meift aus einem fratern, theils verweichlichten, theils earieirten Style; Die Begenftante unthologijch und jum großen Theil erotiich, oft aber auch nur ale ein gleichgültiger Bierath behandelt. Biele bei Laugi Suggio 11. p. 191, ty. 6 ff. Bianconi de pateris antiquis. Bon. 1814. Borgia'ide, Townlev'ide fint auf einzelnen Blattern geftoden. Ingbir. 11. P. 1. u. 11. Micali tv. 36. 47. 49. 50. Das fconfte Gtud [von rein Griechischer Runft] ift ber in Bolei gefundene Spiegel im Befige Gerhard's, wo in einer Beichnung voll Geele und Anmuth Diouvice die and ber Unterwelt emporaeführte Gemele in Gegenwart bes Pothijden Apollon umarmt. E. Gerbard Dienvios u. Gemele. B. 1833. Ueber anbre f. §. 351, 3. 367, 3. 371, 2. 384, 2. 396, 2. 410, 4. 413, 2. 414, 2. 4. 415, 1. 430, 1. und fonit. Gerbard Etr. Spiegel 1. 2. Ib. Getterbilber, 2. Ih. Bervenbilber 1843. 1845. 4. 240 Jaf. C. Brann Tages u. bes Berenles n. ber Minerva beilige Dochzeit, München 1830 f. vgl. R. Rhein. Muf. i. S. 98, Mus. Gregor, I. tv. 22-36.].

Siefe Spiegaf finder unan in dem Gräßern feinscefun mit anderem Schunds am Berbegrüßt (mit enn nuch Pflink xxxxx, ZZ. paschautet striggiles in die Gräber nahm) in runden Räftigen ans getrieburer der striggiles in die Gräber nahm) in runden Räftigen ams getrieburer Stani sopra lei eine mit eine, n. Daghitz n. p. 47. tr. 3. Plant in 18 Mostell. 1, 3, 91. cum ornamentis arculus.] Part eine Techt für freigiern felben füglirer als Grüßtig. Zeiterflauen filten bie führe; gate

virte Beichmingen vergieren Gefag und Dedel. Die meiften ftammen bon Pranefte, mo fie jum Theil ale Beibgeschente von Franen im Tempel ber Fortung aufbewahrt worben gu fein icheinen. Die betannteften find: 1. Die mit iconen u. intereffanten Darftellungen aus bem Argonauten = Dipthes (Landung in Bithonien, Amples und Pelybeutes) geichmudte, mit ber Buidr. Novios Plautos med Romai fecid, Dindia Macolnia filea dedit; wenach bie Arbeit etwa unt 500 a. u. ju fegen ift. M. Kircheriani Aeren, t. Die Maguluii, Plautii find Praneftiner, Gretefent 21.2.3. 1834. D. 34. Der Rovies aber, ber bas Werf ju Rom ansführte, war ein Doter aus Capua, vgl. Memmien Defifche Studien G. 72. Gine Beichs fung in Gerbarbe Spiegeln t, 2. Gine bes großen Runftlere murbige wird Pater Maren beranogeben. Bal. Sevne Mint, Muff. 1, 48. M. PioCl. t. p. 81. Das Coll. Rom. befigt zwei andre Werte von Defiften Rünftlern, einen Jupiter mit C. POMPONIO QVIRINA (bie Tribus) FECID und eine ichone Diebuja mit C. OPIOS FE-CID. Gin Defijcher Bajenmaler ift Pupitite Steuie, Bull. 1846. p. 98.| 2. Die 1826 gefundne, we Gifte, Dedel und Spiegel mit Mchillens - Mothen geziert ift, bei R. Rechette M. I. pl. 202. p. 90. Stadelberg, Runftbl. 1827. Ct. 32, 33. [47. Gal. Omer. 167.] 3. Die 1786 gefundne im Brit. Dini., mit tem Opfer ber Belyrena und jugleich bes Mitvanar, bei R. Rochette pl. 58. Dagegen Welder im Rhein. Muf. III. G. 605. [Gerhard Cir. Spiegel Tf. 15. 16., ale Leidenerfer Achille fur Batroffee. | Ueber bie Brentftet'iche und neun andre befannt gewerbne Giften Gerbart, Swerb. Rem. Studien G. 90. R. Rochette p. 331. Gine Cifta mit Patera 1794 in Paleftrina gefunden beidreibt Uhben, i. Gerhard arconcl. Intell.Bl. 1836. G. 35. Brenbfied de cista uenen Praenestina Harn. 1834. Darin ein Spiegel mit Aurora. [3m Jahr 1817 wurde in Prancite bie fünfte gefunden, Mem. sulle belle arti R. 1817 Apr. p. 65. Fr. Peter in ten Ann. d. Acad. di Lucca, Rumfibl. 1818. N. 2. Auch in Bulei murben folche Ciften gefunden; eine bei Bafeggie in Rem. Die icone Gifta aus ber Atabemie ven C. Queas ift jest im Mus. Gregor. 1, 37.]

<sup>174.</sup> Beniger wird in Errurien der Albesschaft finigerei i schöneren Bilder ersetzten die Zeare Griechenlands) und der Seulztein in Serin gedacht; nur wenige Steinkilder z zigen durch eine sorglätige und fterage Behaublung, daß sie aus der Zeit der blühenden Kunst Erruriens flammen; zie gewöhnlich bemahlten, mitunter vergoldeten, Bad und Hauterieffs der Assenbergen genach die die Arten bei der Assenbergen beworgegangen sind, gehören mit geringen Ausbahmen einer handvertsmäßigen Archult spatrer zie

ten, jum großen Theil mahrscheinlich ber Römischen Berr-

- 1. Plin. xiv, 2. xxxvi, 99. [? xxxiv, 16. xxxv, 45.] Bitrur. 11, 7. Der Matmer von Sina blieb für Geniphir imbeningt. S. Quintine Mem. della R. Acc. di Torino T.xxvii. p. 211 sq.
- Die Tobtentiften aus Mlabafter (Bolaterra), Ralfinf, Travertin, febr oft auch aus gebramter Erbe (Cluffum). Die Gujete: 1. aus ber Griechischen, meift aus ber tragischen Mbthologie, mit vieler Begiebung auf Tob und Unterwelt ; babei Gtrustifche Figuren ber Mania , bes Mantus (Charun) mit tem Sammer, ber Furien. Umbroich de Charonte Etr. Vratisl. 1837. 4. G. Brann Ann. ix. p. 253. [Charen XAPV, auf einer Etrurifchen Bafe neben bem Tob bes Mjas u. neben Penthefilea Mon. de 1. 11, 9. Ann. vt. p. 274.] 2. Glangenbe Gees nen aus tem Leben: Triumphjuge, Pompen, Mabigeiten. 3. Darftellungen bes Tobes und jenfritigen Bebens: Abicbiebe; Sterbefeeuen; Reifen gu Rof, auf Ceeungebenern. 4. Phantaftifche Bilter , und bloge Bergierungen. Die Composition meift geschickt; Die Andführung rob. Diejelben Gruppen wieberholen fich in vericbiebener Betentung. Die oben liegenden (accumbentes) Bestalten find oft Bortrate, ba= ber bie unverhaltnigmäßige Große ber Ropfe. Der Bacchifche Enlins war in ber Beit biefer Arbeiten ichen ans Italien verbrangt; unt ein alterer Gartophag von Tarquinii (Mieali tv. 59, 1.) bat bie Figur eines Bacchusprieftere auf bem Dedel. Die Bufdriften enthalten meift nur Die Ramen bes Berftorbnen, in fpaterer Schriftart. (Die Etrustifche Sprache unt Schrift ging nach Anguft, vor Julianne, unter.) Ubben, Abhantl. ber Atab. von Berlin vom 3. 1816. G. 25. 1818. C. 1, 1827. C. 201, 1828. C. 233. 1829. C. 67. Jugbir. t. u. vt. v2. Micali tv. 59. 60. 104-112. Mebrere von Bouga (Bassir. t. Iv. 38-40.), R. Rochette, Clarae u.

A. publicitt. Einzelne Beispiele §. 397. 412, 2. 416, 2. 431. n. jouft. [Utuen aus Care, Bonnargo n. j. w. zum Theil aus Then, Mus. Gregor. 1. tr. 92-97. Die eines Grabes, in Perngia, mit Inforifien, Bull. 1845. p. 106.]

- 2. Jür ben Etmelfichen Uripmung Bermissließt Lexioni de Archeel. 1. p. 202. Chunkter 1. Z. 257. ggl. auch M. Mechette's Cours p. 138. [Zefarabhab mit Griechifer: Junkerft in Negimen, a. in Griecheulande gefunden, Zindau im Ball. 1840. p. 140. Zeite dem Bert viele zum Bereichein gefemmen.] Zu den frühre bet annten Weiflerwerten, dem Zeiterm den Schalle zu dem Zeiter der Vertrag gefunden. Dem Zeiter dem Zeiter der Vertrag gefunden dem Zeiter dem Zeiter dem Zeiter der Vertrag gefunden zu dem Zeiter dem Zeiter der Vertrag der Vertra
- 4. Ben biefen Graffite's in Goldringen find mehrere in ben Impronti d. Inst. 1. 57 62., 111, 55 62, fefr Pheinielift, und bei Micali v. A6, 19 23. mügetheilt; in allen zigit fic in Streten nach menstreien Comtinationen, welches beimbreis von Babyles inde Pheinischen Arbeitischen Arbeitische Arbeitischen Arbeitischen Arbeitische Arbeitische Arbeitische Arbeitische Arbeitische Arbeitische Arbeitische Arbeitische Arbeitische Arbeitischen Arbeitische Arbeitische Arbeitische Arbeitischen Arbeitische Arbeitische

in robem Beichmad gujammengejest, und mit gravirten Rampfern, Bowen, Bogeln von unformlicher Beidnung geschmudt) und Gibeln thie jum Theil febr fcon mit Ephinren, Lowen geschmudt find', Balofetten und Gebeufen (barunter Megoptifche Bbibas = 3bole and emaillirter Terraeotta, in Etrustifder Faffung), Diabemen, Retten, Mingen und andern Commetiachen bei Micali tv. 45. 46. bgl. Berbart, Sprerber, Rem. Eindien G. 240. Gin Saloidund Mon. d. Inst. 11, 7. Annali vt. p. 243. Funde in Care Bull. 1836. p. 60. 1839. p. 19. 72. (tieg lette abulich wie Micali 45, 3.) [Die verichiebenen Rronen und Rrange, priefterlichen Bruftichilbe, Die Saleund Mrmbanter, Ringe und Cpangen u. f. w. ber nenen papitlichen Camminng, Mus. Gregor. 1. tv. 76-91. Grifi Mon. di Cere tv. 1. 2. B. Secchi Tesoretto di Etr. arredi in oro del Cav. Campana, Bull. 1846. p. 3. Die Cammling Campana ift überbanrt reich an ben anderlefenften und nicht blos an Etrnrifden Studen, ben einer jest unerreichbaren Teinheit und Runft ber Arbeit, wenn fie and an Babt ber bes Muf. Gregoriamm nachfteht. Das Urmband weift ale Italifchen Rationalichmud nach R. F. Bermann Gett. Gel. 2013. 1843 G. 1158. 1844 C. 504. Ediajft sopra una armilla d'oro del M. di Bologna, Bol. 1815. 8.]

1 176. In den Mungen hatten die Errueker ersteut ihr einheimisches Spsteun; gegoffen, volleicht zurest bierreifg, Ampfere Liede, welche das Pfund mit seinen Abeilen dars 2 stellten. Die Typen sind jum Theil sehr rob, boch zeigen sie Bekanntschaft mit Griechischen Mungliebern von Alexand, Sorinth und andern Drten (Schletteite, Pegalot, Mussel, Sorinth und andern Drten (Schletteite, Pegalot, Mussel, au. da.), manche auch einen eden Griechische Schl. Ern ger schloß sich Errurien an Griecheuland in seinen Gilberund Goldmüngen an, dergleichen aber nur wenige Städer arfchlagen baben.

1. As grave gickt ek ten Belatertä. Ramark, Aclamen, Arber, Wettena und Jamienn, Wismunn und Jamienn und Optien im Pieremin), unds tellen untenannten Orten. Den Ris, ur pirtingilde Det Ihra (Litrae) gleich, urich burd 1. Ert. Den Ergilde Den K., ber Zemiind burd K., ber Zemiind Litrae von Steinfallen und 1. Gelabatus begeichnet. Bertreibrende Mehreitenen ursagn bed firfamen flusfer preise (untrimitigale bie Eilera — Deles 2. 108 z. 1.), baber bas Alleter Er Allet ungefähr nach ben Gewicht beführunt werben Lamu. Ben Oli (Zertmis) bie 487 a. u. e. fürlt ber 18 ven 12 auf 2 llucien. Die viererden Ginde mit einem Minke fahr Betienungen nach Päär (i... — Bäßerir Parafipmennen in Dempat, p. 147. Gelech D. N. 1. p. 89 sq. Sami Sangio T. tt. Nichthe M. G. 1. 2. 474 n. f. Etwater u. G. 304 — 312. Wickthuman Erichter's Er Gempfer,

Guannari, Étiquei, 3faba; Edwerfabgüft von Rheunt. [Şci. 292acți n. R. Srifteri L'aes grave del M. Kircheriuno ovvero le monete primitive de popoli dell' Italia media. Ross. 1839. 4. mil 40 2af. Zuerfei. Dagagm mil ter grinuletien Steilt 3. Milliaga Consider. sur la nunism. de l'ancienne Italie. Plora 1841. Supplément. Flor. 1844. Obmarcfil la moneta primitiva e i mon. dell' Italia ant. R. 1845. 3. Expris üfer biz Zuerfem. Plafasgr in Ginnica in. iber biz Steferitiung bei Stalifden Minagiennes ven Girmine un. ber biz Steferitiung bei Stalifden Minagiennes ven Girmine aus. 6 tipt. 1842.]

- 2. Manche von Tuber 3. B., mit Wolf und Rithara, find in einem guten Griechischen Ginl. Der Janus von Bolaterra und Rom ift meift roh gezeichnet, ohne Griechisches Borbild.
- 3. Gilbermungen von Populonia (Pupluna x. xx.), ten Annarinniffen abniich, wohl meift and bem finiften Jahrh, Rome. Golb en Bepenfenia und Boffinii (Pelsune). In Rom beginnen bie Denare (1/84 Pfimb) a. u. 483.
- 177. Die Etrusfifde Dablerei ift ebenfalls nur ein 1 Breig ber Griechifden; bod fceint fruber, ale wir in Griechenland bavon boren, bier bie 2Sandmablerei geubt worden gu fein. Bablreiche Grabtammern, befondere 2 bei Tarquinii, find mit Figuren in bunten Farben bemabit, Die ohne viel Streben nach Raturwahrheit, mehr mit Rud. ficht auf eine barmonifche Farbenwirfung, ziemlich rein und ungemifcht auf ben Stuceo gefest find, mit bem ber Tuf Diefer Grotten überzogen ift. Der Styl ber Beichnung geht 3 von einer ben alten Griechifden Werfen verwandten Strenge und Gorgfalt in Die flüchtigen und caricaturartigen Manieren über, welche in ber fpatern Runft ber Etruster berrich-Much find nach Plinius in Italien (Care, Lanuvium, Arbea) Bandgemalbe von ausgezeichneter Schonbeit verfertigt worden, aber naturlich erft nach Beuris und Apelles Beiten. Die Griedifde Bafenmablerei murbe ben Etrusfern 4 frubzeitig befaunt (§. 75.); indeffen muffen bie Etrueter es in ber Regel portbeilhafter gefunden baben, fich Griechifcher Fabrieate ju bedienen, Diefe mogen nun burch ben Sanbel über Tarquinii, Abria und andre Ruftenorte eingeführt, ober von Griechifden Runftlern im Lande gearbeitet worben fein (val. S. 99, 2. 257.). Mur bie verhaltnigmagig wenigen 5 und an Runftwerth geringeren Bafen, welche mit Etruetis

fcer Schrift verfeben fint, tonnen einen fichern Unbalteruntt geben, um Errustifches unt Griechifches zu fceiben.

2. 3. Die Etrubfifchen Gepuleralgemalbe gerfallen in zwei Glaffen. 1. Die altern, bem altgriechijden Stole mehr nabe ftebent, balten fich auch in ben Gegenftanten an Griechische Gitten und 3bren. hierher gebort a. Die Grotte del fondo Querciola in Tarquinii (1831 entbedt), von besondere reiner, einfacher Beichnung; Dable ber Geelis gen; ein Bug nach bem mit übereinandergestellten Bafen angefüllten Grabe. M. I. de Inst. tv. 33. b. Die Grette del f. Marzi (1830); ber Styl ber Beichung Etrnolifch earieirt, Dable und Tange ber Geeligen in Weinlanben und Garten, wie bei Pinbar, nach Drubifden Quellen. M. I. d. Inst. tv. 32. cr.d. e. Die brei 1827 geöffneten und von Baron v. Ctadelberg und Reftner gezeichneten Graber, verläufig befannt gemacht [bei Cotta liegen Die Beidnungen gestochen feit Jahren von Micali tv. 67. 68. Die Inidriften Bullet. d. Inst. 1833. fol. 4. Dable (ber Geeligen ober Tobtenfeiernden), Bug gu bem Grabmal, gomnifche Spiele, Bagenrennen mit Buichanern auf Gerniten. Die am wenigften forgfältig ansgemablte Grotte geichnet fich burch Etrustifche Perfonen : Mamen über ben Figuren ber bas Tobtenfeft Feiernben and. vgl. R. Rochette, Journ. des Savans 1828. p. 3. 80. Refiner, Aun. d. Inst. 1. p. 101. Stadelberg in Jahn's Sahrb, 1. S. 220. [Hypoguei or sep. caverns of Tarquinii by the I. Byres edit. by Frank Howard. L. 1842 f. Die Gemalte ber Tarquinifchen Grotten auch im Mus. Gregor. 1. tv. 99 - 104, nach ben Abbildungen an ben Banben bes Minfenme, wie auch in Münden.] f. Grotte von Glufinm (auch 1827), mit Wagenrennen und grunnifden Spielen, bie auf ben Tuf felbit in einem nachläffigen, aber feden Style gemablt find. Ueber bie gulest gefundnen unterir= bifchen Gemalbe in Grabern von Chinft, Annali vit. p. 19. 2. Die neuern, Die nichte von ber Strenge bes alten Stole baben, fonbern eine leichte, jum Theil burch übermäßige Debnung ber Figuren earis eirte Beidmung; bier find auch bie Wegenstande mehr aus Etruetifchem Blanben, mobl aus ben Acheruntifden Buchern bes Tages, genommen. Bierber bas Tarquinifde Grab, in welchem weife und ichwarge, mit Sammern gerüftete, Genien ben Tobten fich ftreitig machen. G. 2Bilcer, Philos. Transact. t.tu. tv. 7 - 9. Mginceurt Hist. de l'Archit. pl. 10, 1. 2. 3ngbir. 1v. tv. 25-27. u. vi. tv. c 3. Di= eali tv. 65. Ein anderes Grab (Dempfter 11, tb. 88. Mgine. pl. 11, 5. Inghir. tv. 24.) zeigt bie Berbammten aufgehangt, und mit Fener und Marterinftrumenten gequalt. Die altern Rachrichten über Etruriens bemabite Oppogeen ftellt Ingbir. Iv. p. 111 - 144. gufammen; vgl. C. Mevelta,, Ann. d. Inst. p. 91. Bull. 1831. p. 81. Gerbard, Syperb. Rom. Studien G. 129, vgl. p. 234. Ileber brei nen entbedte Zarquinifche Graber mit trefflichen Gemalben Bultet. 1832. p. 213. Refiner über gwei in Bulei bei Ponte bella

Babia antbette Gräfere Bull. 1833. p. 73. M. d. l. 11, 2.—5. Oricif Ann. vr. p. 153—190. Bamdgemülte eines Grache in Beigi, athfeliss decreatie, bei Wicail M. l. 1844. tv. 38; eines mit Septimern, Pfereden, Kaulfern in dem Seil der Thentiften f. Bull. 1843. p. 99 f. Voch andere Gräfer in Beigi sind seitem durch Canupana geöffinet werden.]

5. Unter ben Bafen von Bolei find nur brei, welche Etmofis iche Buidriften haben, Die fich auf Die gemablten Gegenftanbe begies ben feine ift bei G. Braun mit einem Gpruch in Gtr. Cdrift; ber Bring Bergheje fant in Bomargo im Frubjahr 1845 ein fleines Gefag mit bem vollständigen Gtr. Alphabet, vgl. Mus. Gregor. II. tv. 103, 2 Chalen aus Bomargo mit Ramen Bull. 1846. p. 105.]; auf ci= uigen andern, von robeiter Arbeit, find Etrustijde Berfonen = Namen gemablt (kale Mukathesa), nach Gerhard, Ann. d. Inst. 111. p. 73. 175. Micali tv. 101. Spater find bei Rachgrabungen, Die Baron Bengnot bei Bolei angestellt, noch zwei Bilber einer Bafe gefinden worten, Die burch Die Gimmifchung Etrusfifcher Genien u. Die Beiichriften (Aivas, Charu; Turms, Pentasila) große Alchulichfeit mit Michenfiften erhalten. Sallifche 2123. 1833. Jutell. 46. M. d. I. 11, 8. Aivas fich in fein Schwert fturgend. Ataiun von Sunden angefallen. 11, 9. A. Aivas, von einem Anbern erftochen, Glabiatormig, babei Charu. B. Gine Fran (HINOIA), Charen (TVPMV-CAS), eine Fran (HENTASILA), gelbe Figuren, bochft robe Beichnung. Ann. vr. p. 264. Baje von Berngia Ann. Iv. tv. G rgl. v p. 346. Meleager n. Atalanta nach Banneni in ber Autologia di Firenze], Spiegel mit vielen Inichriften, Bull. 1835. p. 122. 158. Gine bei Clufium gefundue Schale bat ein Bergoneion mit Etrnelijcher Umidrift. Micali tv. 102, 5. Gin Fragment einer Baje, von befferer Arbeit icheint es, mit Etrnelijcher Jufcht. (Tritun, Alacca) bei Inghir. v. tv. 55, 8. And ift bei Bolei eine Schale mit Donffens Tabrt bei ber Girenen = Jufel und ber Infdrift Fecctini pocolom gefunden worten (223. a. D.), wie bei Tarquinii ein Gefäß mit einer Gros - Figur in fraterm Stole und ben Worten Volcuni pocolom, Levezow Berl. B. n. 909; in Orte gwei Erints ichalen mit roben Figuren, Lavernae poculum, Salutes poculum, Bull. 1837. p. 130, Beweife, daß auch noch in bem ben Romern unterworfenen Strutien , im fechsten Jahrhundert ber Ctabt, gemablte Bafen fabricirt wurden. [Millingen bejaß gulegt Die beiben Durand: ichen Schalen, nicht Fecetiai, fontem Accetiae pocolom, fo bag Seechi (irrig) Egeriae las, und Belolai pocolom. 3m Gregor. Muj. Lavernac pocolom und Keri pocolom (b. i. Ceri Mani.) Etrurifde Bajen bei Micali M. ined. 1844. tv. 35-47., in Berlin nach Gerhards Renerworbenen Denfm. n. 1620-29. 1790-95. Ben jenen Schalen find nach Millingens Ungabe etwa feche mit Etr. Schrift, noch eine mit Schrift ohne Figuren befannt.]

178. 2Bas nun, theile ans ber Betrachtung biefer eingelnen Gattungen ber Runft und Claffen von Monnmenten, theile aus einigen Undentungen ber Alten, fich für bas Gange ber Runffentwidelung in Etrnrien ergiebt, ift ungefahr Dies: 2 bag ber gwar fraftige, aber jugleich buffre und ftrenge Beift ber Etruefifden Ration, welcher ber freien fcopferifden Phantafie ber Griechen entbehrte, fich in ber Runft viel mehr receptiv ale productiv geigte, indem er, bei frubgeitiger Befauntichaft mit ben Berten Griechifder, befondere Peloponnefifder Runftler, fich beren Beife getreulich aneignete und 3 fie Jahrhunderte lang fefthielt; bod nicht ohne bag zugleich für vergierenbe Bilowerfe bie unverftanblichen, aber bie Phantaffe um befto mehr anregenden Bilbungen in Unfpruch genommen murben, Die ber Sandel aus bein Drient berbeiführte, und angleich ber bem Etruefischen Stamme eingepflangte Gefcmad fur bigarre Compositionen und vergerrte Bilbungen fich bier und ba auf verfchiebene Beife in aller-4 lei Gattungen von Werten zeigte; bag aber, ale bie Runft in Griechenland Die bochfte Stufe erflieg, theile ber Berfebr ber beiben Bolfer burd allerlei Greigniffe - namentlich Campaniene Camnitifche Eroberung, um bas 3. 332. Roms - ju befdrantt, theile bie Etruelifche Nation felbft fcon au gebrochen. au entgriet und innerlich verfallen war und am Ende auch nicht Runftgeift genng befag, um fich Die vervolltommnete Runft in gleichem Maage aneignen gu 5 fonnen: baber ungeachtet mancher einzelnen trefflichen Beiftungen boch bie Runft ber Etruefer im Gangen in ein bandwerkemäßiges, auf Griechifche Elegang und Schonbeit feinen 6 Unfpruch mehr machenbes Treiben verfiel. 3mmer mar hiernach bie zeichnende Runft in Etrurien ein frembes Gemache, fremd ben Formen, fremd bem Stoffe nach, welden fie faft burdans nicht ans ber nationalen Superfition, Die fich wenig zu Runftrarftellungen eignete, fontern aus ben Gotter - und Beroen . Mothen ber Griechen entlebnte.

2—5. Siemach zefallen die Etnoliichen Aunstwerte in finst fassen: Die eigentlichen Tuscanien Anintil, xu, 10. Tegdyrvook Stad. xvvv, Sos a., Erbeiten, die dem friechiichen beigefest verden. Schwerfälligere Frennen, und Actails best Schlüns, auch die der Genkrifchen deutwerten fast allgemeine Bartlofigfeit machen ben Unterschieb. Biether geboren viele Brougen n. felicirte Arbeiten, einige Steinbilber, viele Bemmen, einige Pates ren, Die alteren Wandgemalbe. 2. Imitationen orientalifcher, befonbers Babylonijder Figuren, Die burch Teppiche und geschnittene Steine fich verbreitet hatten ; immer mur bei becorirenden, großartigen Bilbs Co auf ben Clufinifden Gefägen, beren Siguren öfter auf Perfifd:Babylonifden Steinen wiebertebren (wie Die wei Bowen baltenbe Fran bei Dorow Voy. archeol. pl. 2, 1. b., ber bei Dufelv Travels 1. pl. 21, 16. febr abulich ift) und zugleich mit benen auf ben fog. Meguptijchen Befagen (§. 75.) oft große Alchnlichkeit baben (wie j. B. gang biefelbe zwei Ganfe ermurgenbe weibliche Signr auf beiden vortoumt, Dieali tv. 17, 5. 73, 1.); u. auf geichnittenen Steinen, wo befonders Thiercompositionen (vgl. &. 175.) und Thiertampfe, ben Berfepolitanifchen abulich, vortommen. Dag ben Etrudfern Die Griechifchen Monftra noch nicht gennigten, zeigt auch Die Tigur bes Cearabans bei Dicali tv. 46, 17 .: ein Rentaur ber alter= thunlichen Form, mit Gorgonentopf, Schulterflügeln, und Borberfüßen von einem Moler. 3. Abfichtlich vergerrte Bilbungen, befonbers in Bromen (8. 172.) und in Spiegelzeichumgen. Bgl. Gerbard Sformate immagini di bronzo, Bullet. d. Instit. 1830. p. 11. 2(nd) Die fpatern Wandmahlerelen (§. 177.) geboren bierber. 4. Arbeiten in iconem Griechischen Stol, febr felten, nur einige Spiegelzeichnungen und Brougen. 5. Werte bes fpatern handwerfemäßigen Betries bes ber Runft, ber ziemlich in allen Michentiften mahrzunehmen ift. Ueber bas eigenthumlich Etrublijde Profil in alten Steinarbeiten n. feine Berichiedenheit von Megoptifchen Lenoir, Ann. d. Inst. Iv. p. 270. [Gpochen ber Etr. Runft nach Mieali, Annali xv. p. 352 s. On Etruscan antiquities, Quarterly Rev. 1845. N. CLI, ben eis nem nambaften Renner.

Sitteratur ber Gitustifiden Sunfalkriftinuer. Deuma Dempire's (1619 griftighen) be Eternia regail 1. vitt. ed. Th. Cake. F. 1723. 2 2bt. f. Die Stöftlungen een Sunftwerten und Gräßterungen find von 36, Deucarctit fungsgrägt. St. 8. Geri Museum Erunacum 1737—43. (mit 3-dreft) Dissert.). Deft. Musel Guaracci Ant. Mon. Etrasca 1744. f. Saggi di Dissertazioni dell'Acad. Etrasca di Cortona von 1742 an. 9 2bt. 4. Museum Cortonense a Fr. Valesio, A. F. Gorie et Rod. Vennti Illustr. 1750. f. Zeijteine 20/4fit Osservazioni letterari, Tr. iv. p. 1—243. v. p. 255—395, v. p. 1—178. 3. 2b. 28/4fit in Dempeter libros de E. R. Paralipomena. 1757. Guarmact Grigiul Italiche. 1767—72. 3 2bt. f. Syenie Stömbungen in ben Nov. Commentarr. Gott. T. iit. v. v. v. v. v. U. Duce. Acadd. T. v. p. 392. Enigi Sanți Saggio di lingua Etrusca. 1789. 3 2bt. qui der nad Standralmanie und Secure Stogan per veverum 670 cinigermafen greinigt). Franc. Juspiram Monument Etrusch i of Etrusco nome. 7 2bt. Sert in 4, 6 2bt. Supfer

f. 1821 — 1826. Micali Storia degli antichi popoli Italiani. 1832. 3 Br., cinc nue Bearchiung be 9 Berris Italia avanti il dominio de' Romani, bren Ellas, antichi Monumenti Settietl, bren frühern and Richsbeltigheit und 296/singliei ber mitgafepitem Berriser and Be

#### 3. Rom por bem 3. ber Stadt 600. (Dl. 158, 3.)

- 1 179. Bon, vor der hertsfaft der Etrustischen Könige ein unauschnlicher Ort, haute durch diese die Anlagen, deren in Etrustischer Dauptort bedruffe, und zugleich einen sehr bebeutenden Umsang (von ema sieben Millien) erhalten. 2 Auch woren nun seine Heilighömer mit Bilosaulen verscha, 3 deren Bom früher gang entbehrt haben soll; lange bleiben indeh Roms Götter bölgene und thönerne, Werfe Tuskischer Künflich oder Künflich oder Janoberster.
  - bed Jenum und Comitium, ber Circus (§. 170.), ber Capitelinitische Armuel (§. 180.), das auf bern Andennich es Samitelinischen Bergese auftandene Gefängnis (robur Tullianum, 8. Pietro in Carcere), ber Z. ber Dalma und bem Arentin, ber Wall bes Zangdnins dotter Cercinis (Wichel) t. ©. 107.) und die Erredinischen Manteru (Bunsem Erfchreibung Menns 1. S. 623.). Utere die Institutionen ber Gäla Atpaia im Zal vom Arient. in. bas Grad ber hoerate und Gurtaliter, M. d. l. 11, 39. Canina, Ann. 1x. p. 10.

1. Dagu geboren bie große Clogeg (S. 168.), Die Ginrichtung

- 2. Ueber ben bilblofen Gultus in Rom vor bem erften Tar-
  - 3. Bgl. Barro bei Plin. xxxv, 45. mit Plin. xxxiv, 16.

180. In der Zeit der Republif trieb die Römer ihr praftischer, auf das Gemeinwohl gerichteter Sinn viel weniger zur sogenannten schönen Architektur, als zur Anlage grofigrtiger Berte ber Baffer : und Strafenbaufunft: jeboch tommen bie mit Ries unterbauten, aus großen Steinen gufammengefesten Beerftragen erft im fecheten Jahrhunbert. Die ausgebehnten Bogenwerte ber Aguabucte erft mit bem Unfange bes fiebenten auf. Tempel wurden gwar febr 2 viele, frubgeitig auch allegorifden Gottbeiten, gelobt und geweibt; aber wenige maren por benen bes Detellus burch Material, Größe ober Runft ausgezeichuet. Roch geringer, 3 ale bie Gotter, wohnten naturlich bie Denfchen; auch an aroffen öffentlichen Sallen und Gaalen feblte es lange; und Die Gebaute fur bie Spiele wurden nur fur ben vorübergebenben 3med leicht conftruirt. Inbeg war boch unter ben 4 zeichnenden Runften bie Urchitettonit noch am meiften ben Römifden Gitten und Lebensanfichten angemeffen; ein Romer Coffutine baute gegen 590 in Athen für Untiochoe (S. 153. Mum. 4.). Bie Griechifde Formen und Bergierungen 5 überall Gingang fanben, zeigen Die Steinfarge ber Scipionen, aber auch, wie fie obne Rudficht auf Bestimmung und Charafter, nach Etruefifdem Borgange, combinirt und vermifcht murben.

- 1. Die Serge ber Römer für Ernögenbau, Wäsfrechungen und Klifferung des Unstahls fielt Ernöv v. 235. in Gegand, wir der Gleichschäftigfeit der Griecken für dief Dinge. Allechung des Allendiges der Kleichung des Allendiges des Allen
- 2. Lenerfradbreth der tom Dictator Hollumink gedefer, von G. Caffund 2011, gereifer Z. ber Geres, des Effer und der Elfera beim Circad Marmund, Bitrub's Muller der Indeanlissen Skittung, der erfte, nach Min., nederm Gerichen, Damopsfied und Geotungs, des Wachfer und Pachellibure vergierten. Z. der Lieftung und des Honer, von M. Waereling 547. bebiert und mit Gerich, Smulpeerfen gefeinnicht. Z. der gertung dengrieis, 578. von I. findlind glacend

erbant, systylos nach Bitrne 111, 3.; Die Balfte ber Marmorgiegel von ber Bera Latinia follte bas Dach bilben, Liv. xLII, 3. T. bes Hercules Musurum am Circus Flaminius, von M. Fulvins Robilior, bem Freunde bes Gmins, 573, gebant, und mit ebernen Mujenftatuen pon Ambratia geschmudt. C. Blin. xxxv. 36, 4., nebit Sarbnin, Eumenine pro restaur. schol. c. 7. 3., und bie Mungen bee Poms ponins Muia. Q. Metellus Macebonieus errichtet 605. aus ber Bente bes Dateb. Rriege zwei T., bes Jupiter Stator und ber Juno, wobei guerft Marmor vorfam, von einer großen Portiens (722. nach ber Detavia genannt) umgeben. Zupitere E. peripteros, ber Juno prostylos, nach Bitrno und tem Capitolin. Plane Roms. Jenen bant hermeber von Galamis, nach Bitrne; Die Ganlen arbeiten, nach Plis nius, Cauras und Batrachos von Lafebamen (lacerta ntque rann in columnarum spiris; vgl. Windelm. 2B. 1. G. 379. Fea G. 459.). Wgl. Cachie Geich. ber Ctabt Rom 1. G. 537. Ueber bie Ctatnen barin &. 160, 2. Bermotor von Galamis baut auch ten E. bes Mare am Circue Flaminine nach 614. Sirt II. E. 212.

3. Mehre Aufrau der Elab and ungeframten Biegaln 365. Die the nanderde Polifica (Janacho) ovol; den 656.5; führe bienten in Samus als Bertiammlungstert. Auflagen des Genier Hubeins Rebilitor 573. für den Bertiet. Ernandsceniuft gegen febende Theater (theatrum perpetuum) 597. soff. Opfins and Tea. Ann. svi. Die columna roustrata des Duilins im erften Kun. Artege. Ben andern Ghermäldern Klin. szxxxxxx. 11.

5. E. friendres km Zarfepsag kts Cornelius Lucius Scipio Barbatus Ganivad patre programus etc. (Codini 454.) bei Phila Monumenti degli Scipioni t. 3. 4. 29indefun. W. 1. 2f. 12. 2pt. 2f. 1. 11. 72. 28. Liefer bie grüngen Mighe bes republicamisfen Mem Bunden t. S. 161, über bie Grüngen Mighe bes Grephicamisfen der Rous va. 2. C. 121.

1 181. Die bil bente Aunft, aufangs unter ben Römern sehr wenig gesicht, ward ihnen allmablig burch ben po-2 litision Ebrgeit wichtig. Senat und Bott, bautbare Staaten bes Aussands, und zwar zuerft die Abwiner, errichteten verdienten Männern Erzstatuen auf bem Forum und, sonft; manche auch sich sich, wie nach Plinins schon Spurius

3 Cassins g. 208. Die Bilber ber Borfahren in Atrium bagggen waren keine Statuen, sondern Wachsmasken, bestimmt, bei Aufgigen bie Berstebenen barzufellen. Das 4 erste Erzhilb einer Gotthein war nach Plinius eine Ceres,

bie aus bem eingezogenen Bermögen bes Spurius Caffued 5 gegoffen wurde. Geit ber Zeit ber Samnitifden Kriege,

als Roms herrschaft fich über Großgriechenland zu verbreiten anfing, wurden auch nach Griechischer Art aus der Kriegebeute Statuen und Colosse den Göttern als Weisgeschenke ausgestellt.

- 1. Plin. xxxiv, 11 ff. giebt gwar viele Ergftatuen für Berte ber Ronigszeit und frubern Republit aus, und glaubt jogar an Ctatuen ans Gnauber's Beit, und an bie Beibung eines Janus burch Muna, ber bie Babl 355, auf Die Beife Griechifder Dathematiter, burch Berbiegung ber Finger anzeigte. Aber bas meifte von ibm 2ingeführte gebort offenbar fpaterer Beit an. Die Statuen bes Ronnilus u. Camillus maren in beroifcher Rattheit gang gegen Romiiche Gitte; wenn nicht Plinins (ex bis Romuli est sine tunica, sieut et Camilli in Rostris) gu ertfaren ift and Adcenind in Scaur. p. 30. Orell. Romuli et Tatii statuae in Capitolio et Camilli in rostris togratue sine tunicis. Romulus war eine Steafbildung, beren Ropf auf Mingen bes Memmifchen Geschlechte erhalten ift; eben jo Ruma (Bifconti Iconogr. Rom. pl. 1.); bagegen Uneue Mareine ein Fanniliengeficht ber Mareier erhalten ju haben icheint. Mechtere Berte ber frühern Beit find ber Attus Ravins (vgl. mit Plin. Gie. de div. 1, 11.), ber Minneine vom 3. 316. und Die mabricheinlich Griechischen Statuen bes Pothagoras und Allfibiabes (um 440. gefeht) und bes Berniotor von Cphejos, Theilnehmers an ber Decenwiralgejengebung. Bgl. Birt Gefch. ber Bilb. Runft G. 271. Romer = Ctatuen vor Borrbus (454), Cierro Cael. 6. 39. c. intpp.
- 2. S. Plin. xxxiv, 14. 3m 3. 593. nahmen bir Cemjeren P. Cern. Zeipie und D. Poptline alle Ziahnen von Magifitaten um bas Joenum vog, bie nicht vom Bolt ober Somat gefellt naren. Gline Ziahne der Centelia, der Mutter der Gracchen, fiand in der Poertiend bed Metell.
- 3. Hefer bir Imagines maiorum Selys. 11, 53. mil Christophiler's Selx. Pefing Camutl. Cettifus D. X. C. 290. Globalti's Selx. Pefing Camutl. Cettifus Dy. Olymp. p. 14. 36. Onge's Befedspaife. (eft): G. 334. Silter intert Everjatum Craft. Cettifum (rgd. S. 345'). breibt ynerit Bryins Clambins in ben 456. (niki 250). Dereibtm 3. ber Befloma, Pfilm. Xxxx, 3.
- 5. Mechenithig ift der 448, auf dem Capital generité Genelie (50, 1x, 443), und et eine Ogn Cartilinh auf 499, debittet Ste pitter Stellf auf dem Gegird, sichker un Augite Leinieri aus, aus den prächigen Staffen der feiffan elgein de Zommiter (201, 201, 201, 40, x, 38), gegester; ber den fliffen befaud sich den den ben feitspitante (redignist linne) gegesterne 24th de Cartilina, Siften, XXI, 18, Nevins Plantins, Eryatfeiter in Neun, um 500, § 173. Stunn. 4.

- 1 182. In ben Confular, und Familienmungen (jo nennt man bie mit bem Namen ber Auffehr bet Ming, wesen, beschwert bet tressein monetales, bezichneten) gestigt sich während bes ersten Jahrhunderts, nachden man angesangen Silber zu prägen (483.), die Kunst siehe rob; bas Gepräge ist stad, bie Kyquen plump, ber Monadopf unschend, Auch bat die mannigstitigern Hauft zu von den foumen, bleibt die Kunst noch lange rob und unvollfommen. 2 Auffallend ist die, mit den solgtang mit der Mahleren frühzeitige Beschäftigung mit der Mahleren frühzeitige Beschäftigung mit der Mahleren frühzeitige Beschäftigung mit der Mahleren den gereichen Und gemender zu Berewigung friegerischer Größthaten und zum Schmut der Triumphe bazu bei, ihr Ehre bei den Wöhnern zu verschäften.
  - 1. Die alteften Confnlar Dingen baben vorn ben Ropf mit bem geflügelten Beim (Roma, nach anbern Ballas); auf bem Revers Die Diobfnren, wofnr aber balb ein Roffegefpann eintritt (bigati, serruti). Die Familien : Mangen haben gnerft Die allgemeinen Romis ichen Embleme ber Confular : Dungen; unr bifbet man auf ben Gefrannen berichiebne Gotter ab; bernach treten verichiebene Topen, in Bejug auf Entins n. Geichichte ber Geichlechter, ein. Intereffant ift ber Denar bes Bompejifden Geichlechts mit ber Wolfin, ben Rinbern und bem Fostlus. Die 2Bolfin ift gut, mahricheinlich nach ber Etrubfifchen (§. 172.), gezeichnet; alles Undre noch ichlecht und rob. Samptwerte über Diefen Theil ber Mingfunde von Car. Palin, Bails lant, Morelli und Savercamp. Edbel D. N. 11, v. p. 53 ff., bejonbere 111. Stieglig Distributio numorum familiarum Roman. ad typos accommodata (ein lebrreiches Buch) Lips. 1830. B. Bergben über Familien : Mungen, in Giornale Arcad. T. Lxiv. Lxv. Caveconi Monete ant, italiche impresse per la guerra civile, Bullett. 1837. p. 199.

[τοιχογράφος ift nur Djanus Vermuthung für τοπογράφος, teahricheiniger ist τοπογράφος, in dem aus Vitrus bekannten Sinu von teopie; R. Rochette Suppl. au catal. des artistes p. 271 s. reist τοπογράφος, ekgleich τόπος sür Laubichaft nicht nachweidlich siel.

3. Beispiele bei Pilm. xxxy, T., befonderd M. Beleins Meifals Schlacht gegen die Arntbager in Scieliens ABy, B. Seivie's Siegniber Antickop 3, 564. L. Hofilius Manaenus erflärt Odo. felöft dem Bellet ein Genülde von Antibage's Grebernug. Die Arimmyle machten Genülde nobigs (Petrein Giul. C. 55.); dafür Ließ mehr liuß Panlus den Metroder ein Alfen fommen (ad excolendum triumphum), Pilm. xxxy, 40, 30.

# Funfte Periode.

Bon 606. ber St. (Dl. 158, 3.) bis jum Mittelalter.

1. Allgemeines über ben Charafter und Beift ber Beit.

183. Bie bie gefammte Gefchichte bes gebilbeten Denfchengeschlechte (mit Ausnahme Inviene): fo concentrirt fich auch jest bie Runftgeschichte in Rom. Aber nur burch bie politifche llebermacht, nicht burch fünftlerifche Talente ber Romer. Die Romer, obgleich nach ber einen Geite bin ben Griechen innig verwandt, waren bod als Ganges aus einem 2 berberen, minder fein organifirten Stoffe. 3br Beift blieb ben außern Berbaltniffen ber Meniden untereinander, burch welche beren Thatigfeit im Allgemeinen bedingt und bestimmt wird, (bem praftifchen Leben) jugefehrt; juerft niehr ben auf Die Gefaunntheit bezüglichen (politifchen), banu, als bie Freiheit fich überlebt batte, benen ber Ginzelnen untereinanber (Privatleben), besondere ben burch bie Begiehung ber 3 Menfchen gu ben außern Gutern gegebeuen. Die res familiaris gu erhalten, gu mehren, gu fcuten, murbe nirgende 4 fo febr wie bier ale Pflicht angefeben. Die forglofe Unbefangenheit und fpielende Freiheit bes Beiftes, welche, innern Trieben fich rudfichtelos bingebent, Die Runfte erzeugt, war ben Romern fremt; auch Die Religion, in Griechenland Die Mutter ber Runft, mar bei ben Romern fowohl in ihrer frühern Geftalt, ale Ausfluß ber Etruefifden Difeiplin, ale auch in ihrer fpatern, mo bie Bergotterung ethisch = politischer 5 Begriffe vorherricht, abfichtlich praftifch. Doch war biefe praftifche Richtung bei ben Romern mit einem großartigen Sinne verbunden, ber bas Salbe und Rleinliche fcheute, ber jedem Bedurfnig bes Lebens auf eine umfaffenbe, burchgreifende Beife burch große Unternehmungen genügte, und ba-

burd unter ben Runften wenigstens bie Urchiteftur emporbielt.

3. Bgl. über biefen Pimft (einen Samptgrund ber großen Undung bes Brivatrechte) Ongo's Rechtsgeschichte elfte Mufl. G. 76. enal xiv. geigt, wie bie avaritia ber Ingend ale gnte Birtbichaft eimpft wurde. Soray ftellt öfter, wie A. P. 323., Die ofonomifchis, diis hominibusque, formosior videtur massa auri, quam lauid Apelles Phidiasque, Gracculi delirantes, fecerunt, Bes 88.

Demilian's when 184. Der Charafter ber Romifden Welt in Bezug auf 1 Runft, Diefe Periode bindurch, lagt fich am beften in the bis auf August. Das Streben ber Bornehmen, rfacher Geftalt faffen: I. Bon ber Eroberung Ro- 2 imponiren, bas Bolf gu gewinnen, giebt Runftler und inftwerte nach Rom. Bei Gingelnen entfieht achter Ge- 3 mad für bie Runft, meift freilich mit großem Luxus verounden, nach Art ber Ruuffliebe Matedonifder Fürften. Der 4 Reig Diefer Genuffe wird burch bas Biberftreben einer altromifch gefinnten Parthei für bas Privatleben nur erbobt, wenn Diefe auch im öffentlichen Leben fcheinbar Die Dberband bat. Rom ift baber ein Cammelplat ber Griedifden Runft- 5 ler, unter benen fich febr porgugliche Dacheiferer ber Alten befanden; Runfigelehrfamteit und Rennerfchaft fcblagen bier 6 ibren Git auf.

- 2. G. S. 182, 3. M. Memiline Ceaurne, Sullae privignus, führte 694, als Mebil für feine Spiele bie verpfandeten Bilber Gitv: one nach Rom, Plin. xxxv, 40, 24. xxxvi, 24, 7. Durch Un= geichidlichfeit verbarben and Bilber beim Reinigen fur folde Zwede, xxxv, 36, 19. In Cicero's Beit lieben Die Magiftrate Die Runft= werte fich oft weitber gujammen, Gie. Verr. IV, 3. Gur bie Gpiele branchte man and ffenographijche Bilber, wo Illnfion bas bodite Biel war. Blin. xxxv. 7.
- 4. G. Cato's Rede (557.) Liv. xxxiv, 4. Plin. xxxiv, 14. Cicero ichent fich, von ben Richtern fur einen Amfitenner gehalten gin werden: nimirum didici etiam dum in istum inquiro artificum nomina. Verr. 1v, 2. 7. Cicero's Runftliebe war indeg immer magig, f. Epp. ad div. vii, 23. Parad. 5, 2. Anberd ber Damafippus, Epp. a. D. Sorat. Sat. 11, 3, 64.
- 6. Die intelligentes fichen ben idiarais gegenüber, Cicero a. D. Alber auch Betron's (52.) Trimaldio fagt bei ben lacherlichften

Runfterflärungen: Meum enim intelligere nulla pecunia vendo. Bichtige Stellen über bie Amnittennericaft Dionvi. de Dinarcho. p. 644. de vi Dem. p. 1108. [3nv. 1, 56. doctus spectare lacunar. Die Brobe war: non inscriptis auctorem reddere signis, Statine Silv. Iv, 6, 24. Die 3bioten murten bagegen viel mit bes rübmten Ramen betrogen. Bed de nomin, artif. in monum. artis interpolatis. 1832.

- 185. Il. Die Beit ber Julier und Rlavier, 723. bis 848. (96. n. Chr.). Rluge Fürften wiffen bem Romifden Bolle burch großartige Bauunternehmungen, Die auch bem gemeinen Dann außerorbentliche Bequemlichkeiten und Genuffe verfchaffen , alles volitifde Leben in Bergeffenbeit zu bringen; balbmabnfinnige Dachfolger geben burch bie riefenhaften Plane ihres Uebermuthe boch ben Runften volle 2 Befchaftigung. Bie weit auch in folden Beiten Die Runft von ber Wahrheit und Ginfalt ber besten Beiten Griechens lande entfernt fein mußte: zeigt fie bod in Diefem Jahrhunbert noch überall Beiff und Schwung; bas Ginten bes Ge
  - fcmade ift noch wenig mertbar.
    - 1. Anguft's Wort: er binterlaffe bie Ctabt marmoreu, Die er lateritia empfangen. Dero's Brand und Denban.
- III. Bon Merva bis gu ben fog. Triginta tyranni, 96. bis q. 260, n. Cbr. Lange Rube im Romifchen Reiche; glangende Unternehmungen auch in ben Provingen; ein vorübergebenbes Aufleuchten ber Runft in Griechenlaub felbft burch habrian; Prachtbauten im Drient. 2 Bei fo eifrigem und ausgedehntem Betriebe ber Runft zeigt
- fich boch, von ben Untoninen an, immer beutlicher ber Dangel an innerm Beift und Leben neben bem Streben nach außerem Brunt; Ruchternbeit und Schwulft vereinigt, wie
- 3 in ben Rebefunften. Die Rraft bes Beiftes ber Briechifch-Romifden Bilbung war burch bas Ginbringen frember Dentweifen gebrochen; bas allgemeine Ungenugen an ben vaterlichen Religionen, Die Bermifdung verfdiedenartigen 21berglaubene mußte ber Runft in vieler Begiebung verberblich fein. 4 Bebeutente Ginwirfung hatte ber Umftand, bag ein Gprifches
- Prieftergefchlecht eine Beitlang ben Romifden Raiferthrou inne Sprien, Rleinaffen maren bamale Die blübenbften
- Provingen, und ein von ihnen ansgebenter Affatifder Chas

ratter wird, wie er in ber Schriftfellerei herricht, auch in ben zeichnenben Runften beutlich mahrgenommen.

- 3. Der Jisbien fl. ber nut 700. der El, mit Greaft ein gertungen war, mub eft jum Dermante der Mindsteelingung ableit batte, reurbe almaßig is bertischen. Der Weltsabien mit Staatschafter und Berlindsberten. Der Wiltsabien in Staatschafter und Berlindsber Religion, wurde duch ist ereinische wei Bernische zu der der der Gernische von Bernische Berlindsber der den in dem fein der Gelieber zu der der Bernische gestellt der Gernische nach der Gernische der Gernische der Staatschaft der Staatschaft der Gelieber der Staatschaft der Gelieber der Staatschaft der Gernische der Gernische der Gernische der Gernische der Gernische Gernische
  - 4. Auch für die Annftgeschichte ift bie Genealogie wichtig:
    Baffianns
    Councepriefter zu Emeja

Julia Demna Ceptim. Gererts Gemahlin Julia Maja Bajjiaund Septimins Soamias Garacalla Geta v. einem Nom. Emater v. einem Spret

Clagabal Geverus Allerander

von einem geschmadlofen, halborientalischen hofprunt in Dienst genounten. Ebe noch von außen die Art an ben Baum gelegt wird, sind bereits im Innern bie Lebensfafte vertrochnet.

## 2. Arditeftonif.

- 188. Goon vor ben Raifern batte Rom alle Arten von Gebanden erhalten, welche eine große Stadt nach ber Weife ber Datebouifden Unlagen ju fcmuden nothig fchie 2 nen : gierlich gebaute Tempel, obgleich feinen von beveuten-3 tem Umfange; Curien und Bafiliten, welche ale Berfammlungs - und Gefchaftorte ben Romern immer nethiger murben, fo wie mit Gaulenhallen und öffentlichen Gebauben 4 umgebue Martte (fora); auch Gebaute für bie Griele, melde bas Romifde Bolf fruber, wenn auch prachtig, boch nur für furgen Beftand couftruirt gu feben gewohnt mar, wurden jest 5 von Stein und in riefenhaften Daagen gebant. Gben fo nabm ber Luxus ber Privatgebaube, nachbem er ichuchtern und gegernd Die erften Schritte getban batte, balb reifend 6 und auf eine niegesehene Weise überband; angleich füllten Monumente bie Stragen, und prachtige Billem verfchlangen ben Plat jum Aderbau.
  - 2. Zempel des Homer und ber Blittel, von dem Architelten. Ophittlis für Marius gekaut und Hirt 12. 213.: "Martie (eine Cachie. S. 450.) beiten ibn für den Marcelliichen, S. 180. Munt, 22. Ass neue Capitel des Gulla. Cafatules, mit umerkanderem Martielli. 154 genecht. 2. der Benus Genütre auf dem Serum Julium 706 gelecht. 2. der Dieus Julius, degamen 710.
  - 3. Die Guria des Bennyejns 607; die grachteufe Bafilien der femilien Baufus, des Gewins von 702, mit Phregischen Schlien (basilien Aemilia et Fulvis, Barro de L. L. vr. § 4.). Die Bailien Aemilia et Fulvis, Barro de L. L. vr. § 4.). Die Bailien Schlien, reclége Ungust rellendert mid denn erneuert, an der 2298. Gef der Bafatin. S. Gerbard della danisien Ginilia. R. 1823. Daram slick des neue Kernun Jahlum, von Ungustus vellendet. Uteker die Guriddung eines Geraus g. 205.
  - 4. 3m 3. 694. gierte M. Armil. Ceanrus als Achtl ein holgenes Theater prachtig and; bie Bishnenwand bestand aus brei Gredwerfen von Saufen (episcenia), finter benen bie Mand unten aus Marmor, bann aus Glas, bann aus vergoldeten Tafeln war. 3000

ebernte Pülbfinfen, viele Gemülbe in Tepptisch. Enried, des Ariemans (702-2), june Josifickente rectiniqua fich zu einem allungtifichen. 2000 june verjus Techter (2017.), das erfte fleinerut, für 40,000 Julispant; den Proprinte Techter (2017.), das erfte fleinerut, für 40,000 Julispant; den Proprinte Proprinte der State (2018), das erfte fleinerut, für du, 2018 julispant; den Proprinte (2018), das erfte Munispifichen Erfte Munispifichen Erfte Munispifichen eingerlichten. Der Eitens Waar, mutter Eddar für 150,000 Wenfelden eingerlichten.

- 5. Den Engler, S. Ciglist, teal um 650, wegen feines Sauntes mit iechs fleinen Salnten aus Symethischem Marmer viel üsle Bache rede. Das erste mit Marmer bestleitet (ein Burnst, ber jest eines hatte Mammura, 1983, sehr auch Gierer weisstle für Llaxxxx, d. 6, 175,000 Mich. Magiek Palais de Seaurus, fregm. d'un voyage fait a Rome vers la fin de la républ. par Mérovir prince des Suives. Deutisch mit Ann. von the Michern Ediffenam. Gelefa 1820e.
- 6. Ancillas Billen, Peterfen Eint, p. 71. Barro's Denitson (nach bem Windshimm in Lithen, de R. R. 111, 3.). Momument ber Eckelia Metella, der Gemaßin des Eraffied, beinaste bie eigigt United aus Diefer Zeit. — Achitekten aus Cierro's Zeit hiet 11. S. 257. Gruts in Cierco Briefen.
- In ber erften Raiferzeit bilbet bie Romifche Archis 1 tettur an öffentlichen Gebauben ben prachtigen und großen Charafter aus, welcher ben Berbaltniffen und 3been eines weltherrichenben Bolfe ficher ber angemeffenfte mar. Die 2 Pfeiler und Bogen treten an ben anfebnlichften Gebauben ale eine Sauptform neben bie Gaulen und bas Gaulengebalt, indem babei bas Grundgefet beobachtet wird, bag beibe Formen, jebe nur fich fortfegent, nebeneinander bergeben , fo bag bie Bogen bie innere Conftruction bes Gebaus bes, bie Gaulen bie außere Fronte bilben, und ba, wo fein Dach auf ihrem Gebalte liegt, ale Trager von Bilbfaulen ihren 3med erfüllen. Inbeg finden fich boch ftrengere Gous 3 ler ber Griechifchen Deifter, wie Bitruvius, fcon jest gebrungen, über Bermifchung beterogener Formen gu flagen: welcher Borwurf in ber That auch bas, erft nach Bitrub 4 aufgetommene, fogenannte Romifche Capital treffen muß. Die Reinbeit ber Baufunft mußte auch bamale fcon an ben Gebauben bes Griechifden Mutterlands und Joniens gelernt merben.
  - 3. S. Bitrim 1, 2. 1v, 2. über bie Bermifdung bes Jonifchen D. Mutter's Arcaclogie, 3te Auflage.

Babniquitts und ber Dorifchen Triglophen. Gie findet 3. B. am Theater bes Marceltus ftatt. Mehr klagt Bitrm über bie aller Architeftenif fpottenbe Stenographie, §. 209.

- 4. Das Römiich ober ee mposite Capital fest bat Beuiche Catapital vollftändig über die nutem gwei Drittel bes Gerinteiichen, in welche siene bech ichen auf de angemessen Bettie aufgenommen war; et verliert baduch alle Ginfeit bes Charatters. Die Santen erhalten 9 bes 19/2 Diameter Sobie. Bereif am Begen bes Eitne.
- 190. Auguftus umfaßte alle Zweige einer Romifchen Banordnung mit mabrhaft fürftlichem Ginne; er faut bas Marefeld noch größtentheils frei, und machte es, nebft Agrippa und Anderu, ju einer von Sainen und grunen Fladen angenehm unterbrochenen Prachtfladt, von welcher bie 2 gauge übrige Stadt verbunfelt wurde. Die nachfolgenben Raifer brangen fich mit ihren Bauen mehr um ben Palatin und bie Gaera - Bia; ein ungeheures Gebaube erhebt fich 3 bier auf ben Trummern bes anbern. Die Flavier fegen an Die Stelle ber Riefenbauten Rero's, welche nur ber Schwelgerei und Gitelfeit bes Erbauere bienten, gemeinnugige und populare Bebaube; in ihrer Beit tritt indeg fcon ein mert-4 liches Rachlaffen bes auten Gefdmades ein. Gin fdredliches Greigniß unter Titus erhalt ber Rachwelt bie lebenbigfte Unfchauung bes Gangen einer Romifden ganbftabt, in welcher, bei ber fparfamften Raumbenugung und einer im Gangen leichten und wohlfeilen Bauweife, boch ziemlich alle Arten öffentlicher Gebaube, Die eine Dauptftabt batte, vortommen, und Ginn fur elegante Form und gefälligen Schmud fich überall verbreitet zeigt.

### 1. Unter Muguft (Monum. Ancyranum):

 Durchmester (f. Gnattani M. I. 1689. Genn. Febr. Pirancst Antichita Rom. T. irv. i. 25-37. Dedgebrig ich. 233., Bertiene ber Deraria (frieber ber Metelf), nesse sienze, Schela, Bisserbeite in. Tempeln, eine große Midage. Einige Kerimbisse Galen baren übergie wir unn glaubt (ogl. Peterin Ginl. G. 97 ff.). Minguidu Mica leine inch bem Bustun, auf bem Marsfelbe au ber Liber; Reste baten. Aquae. Vine.

b. Bane andrer Großen (Eneton Anguft 29.). Bon DR. Agrippa große Bafen = und Cloatenbane; Die Portiens bes Reptun ober ber Argonauten; bie Cepta Julia und bas Diribitorium mit ungeheurem Dache (Plin. xvi, 76. und xxxvi, 24, 1. e cod. Bamberg. Die Caff. Lv, 8.); Die großen Thermen. Ginen Borban bilbete bas Pantheon (727.), ein Rundgebante, 132 &. boch und im Junern breit, mit einer Borballe aus 16 Ror. Granitfaulen; Die Bande mit Marmor belegt, Die Laennarien mit bergoldeten Rojetten. Cherne Balten trugen bas Dach ber Borballe, bie Biegel maren vergolbet. Geweiht ben Gottern bes Julifden Beichlechte (Inpiter ale Illtor, Dare, Benne, D. Juline u. brei anbern), beren Coloffe in Rifden ftanben. Statt ber Werte Pantheon lovi Ultori in ber gweiten Ct. bee Blin. bat ber Cod. Bamb. vidit orbis: non et tectum dirihitorii? Der Rifden fint nur feche.] Untre Ctainen iu Sabernateln, Die Rarvatiben bes Diogenes auf Ganlen. Coloffe bes Muguft und Agrippa in ber Borballe. Reftaurirt 202. u. Chr. S. Maria Rotonda. Desgebes eh. 1. Sirt im Mujeum ber MitertonmoB. Bb. i. G. 148. Guattani 1789. Sett. Mem. encycl. 1817. p. 48. [Beichr. Roms ut, 3. G. 339-59.] Bier [Proceg-] Schriften von Rea 1806 n. 1807, [über bie Begraumung ber ans ftogenden Banfer.] Biebeting Burgerl. Bantunft Ef. 24. Rofini's Vedute. Bon Mfinins Pollio bas Atrium ber Libertas mit einer Bibliothet und Cdriftfteller : Buften. G. Renvens bei Thorbede de Asinio Pollione. Corneline Balbus Theater. - Boramibe bes Ceftine.

Bon der pittoresten Auficht (Stenographie) des Campus Martins in Diefer Zeit Strab. v. p. 256. Bgl. Piranefi's phantafiereiches Gefammtbild: Campus Martius R. 1762.

11. Aufer Nem. In Jistalien die Gerendogen August's unter in Bert und Suis (Marfi Nus. Vern. Neumini (Wert en Beignus), gelebe und Suis (Marfi Nus. Vern. p. 234. Wert en Bingita), melde nech fiefen. Etzei durch ben Verg en Beigling gefreche von E. Cecepis Mients. M. Kochorn p. 92. In den Prod in zen mehrer T. des Mingille 1. der Roma; Timmer zu Bela. Die Ees der Mingille 1. der Roma; Timmer zu Bela. Die Ees der Mingille 1. der Bena; Timmer zu Bela. Die Ees der Mingille 1. der Bertiefe Sulfen, 3. 750. C. l. a. 342. 477. Eart i. ch. 1. Ben einem Kinner Mundenurch des Mingille (C. 1. 478.) ind unterfich Selfte aufgrinden. Nieberglie ist Mingille (C. 1. 478.)

bria ten Mugult gekaut. Men marima bem Mugult 744, gekaut ben ben Belferm Galliens, in einer Jackstilt bei Diann in ber Zeitiger, f. M. 28, 1837. C. 387. Prachfesus Greceve des Ger. in Jacks a Christilt in ben Zeitiger, f. 28. 1837. C. 387. Prachfesus Greceve des Ger. in Anda Christin in ben Zeitiger. Ber dem Zeitiger. Ber dem Zeitiger. Ber igmand ber der Betalle in Herbert in Hebereinbinnung zu beingen. T. bes G. wir B. Galigra Menanius, Sinnes, ein zierlicher Rechtifischer prastylos pseudopeript, gekunt 732. (1. n. Chr.). Clerifican Antiquite's de Nismes. 241. S. 262. 2

- Die Claubier. Rur Tiber ift bas Lager ber Bratoria: ner (22. n. Chr.); fur Caligula bie ftragenartige Gdiffbrude über ben Bufen ron Baja (Mannert Geogr. ix, 1. G. 731.) bezeichnenb. Clandins großer Safen von Dftia mit Riefenmolo's und einem Bbas rus auf einer füuftlichen Infel, fpater burch Trajan noch berbeffert (Chel. Juben. x11, 76.); feine Bafferleitungen (aqun Claudia et Anio povus) u. Ableitung bes Queiner Gee's frollentet burch Babrian, Martiniere Geogr. Ber. tv. C. 1973 f.] Bunfen Annali d. Inst. vt. p. 24. tnv. d'agg. A. B. [2. Canina sulla stagione delle navi di Ostia, sul porto di Claudio 1838., Atti dell' acad. pontef.] Claubins Trimmphbogen an ber Flaminifchen Strafe (auf Dlungen, Bebrufi vi. tb. 6, 2.), verichüttete Refte baven. Bullet. d. Inst. 1830. p. 81. Palatinifche Raiferpallafte. Del pulnzzo de' Cesuri opera postuma da Franc, Bianchini, Ver. 1738. 200 Mere's Brance (65.) erftebt ein neues, regelmäßiges Rom. Das golbne Sans (an ber Stelle ber transitoria) reichte vom Balatin nach Coquilin und Calins binnber, mit Millien langen Portiens und großen Partaulagen im Junern, und unfäglicher Bracht besonbere ber Speifeiaale. Die Architeften waren Celer und Geverns. Die Blavier gerftorten bas Meifte; gablreiche Gemacher haben fich binter ten Gubftructione-Manern ber Thermen bes Titus am Goquilin erbalten. G. Mint. be Momanis Le nntiche Camere Esquiliae 1822, und Canina Memorie Rom. 11. p. 119. vgl. §. 210. Meronifde Thermen auf tem Campus. [2. Canina sul porto Neroniano di Ostia R. 1837. and bem Atti d. acad, pontef.
- 3. Die Alavier. Bem Alfipa finn bad britte Copiele, Sieren ab bei richem (und Mingen, Ochfol D. N. vp. 327.), bad beiert von Demitian, immer nech mad bemielben Grundpfan, aber mit Recinth, Sulden and Petrelfishen Manuer, inwerdig erich vergelbet (Cefch p. 377.). 2. ber Bar ven Befinsfam (Cefch p. 334.); größe Muiner am der Ric Sarca; die Arcupuslung bed Mintelighig fich als Recintle Alaufer; an jeber Geite Angelmakune. Dramante entminut daren bie Idre ber Kertefische. Nach Minden zu einer Boliffa der Gonfantin geberig (Niche del tempio A met zu einer Boliffa der Gonfantin geberig (Niche del tempio A met et della bas. di Constant. 1819. La bas. di Constant. abandifa cella via succe per lett. del Av. Fen. 1819.), Defgeber els. 7.

Bal. Cariftie Plan et Coupe du Forum et de la Voie sacrée. Ummbitbeatrum Glavium (Colifen m) von Titue 80. bebieirt und zugleich als Maumachie benutt. Die Bobe 158 Par. &., Die fleine Mchie 156 (Mrem) und 2 X 156 (Gige), Die große 264 und 2 X 156. Desgobet ch. 21. Guattani 1789. Febr. Marzo. Gunf fleine 216: handlungen ben Jea. Bagner de Flay. Amph. commentationes. Marburgi 1829 - 1831. vgl. S. 290, 3. 4. Titue Ballaft und Thermen. Domitian bant viel Brachtiges, moven Martial, Gtatind Silv. IV, 2, 48. Großer Anppelfaal auf tem Palatinm, ben Rabirins. Albanifche Burg (Piraneff Antichita d'Albano). Forum Baffabinm bes Domitian ober Rerba, mit reichvergierter Architeftur; cannelirte Rrangleiften; Rragfteine und Babufdnitte gufammen, f. Dioreau Fragmens d'Architecture pl. 7. 8. 11. 12. 13. 14. 17. 18. Guattani 1789. Ottobre. Bogen bes Titus an ber Bia Cacra, Die Architeftur etwas überlaben, ber Rrangleiften cannelirt. Bartoli Vet. Arcus August, cum notis 1. P. Bellorii ed. luc. de Ruheis. 1690. Desgobet ch. 17. vgl. §. 294, 9. [Gius. Valadier Narraz. artist. dell' operato nel ristauro dell' arco di Tito. In Roma 1822. 4.]

4. Unter Titne (79. n. Cor.) Bericonttung von Pompeji, Bereulanum, Stabia, Wieberembedungegefchichte &. 260. Pomven ift ale Miniaturbild Rome bochft intereffant. In bem offen gelegten Drittel ber Stadt liegt ein Saupt Forum, mit bem Jupitere-I. (?), einer Bafiliea, bem Chaleibieum und ber Rropta ber Gumachia, u. bem Collegium ber Mnanftales (?), bas forum rerum venalium, wei Theater (bas unbebedte von Antonius Brimme gebant, M. Borbon. 1, 38.), Thermen, gablreiche meift tleine Tempel, barunter ein Bienm, viele Privatgebante, jum Theil recht ftattliche, mit Atrium und Perifipl verfebene Wohnungen, wie bas fog. Sans bes Arrins Diometed, bas bes Calluft, bes Panfa, und bie vom tragifchen Beeten und Fann benannten, vor bem Thore nach herculamm bie Graberftrage; Davon getrennt in D. bas Amphitheater. Faft Alles in fleinem Maagftabe, Die Banfer niedrig (auch wegen ber Erbbeben), aber uett, reinlich, freundlich; leicht ans Bruchfteinen gebant, aber mit vertrefflichem Mummir; fcone Bugboben and buntem Marmer und Mofait. Die Ganlen meift Dorifder Urt, mit bilmen Gdaften, aber auch Jonifche, mit fonterbaren Abweichungen bon ber regelmäßis gen Form und farbigem Auftrich (Magois Livr. 25.), und Rorinthis iche. Das alterthumlichfte Gebante ift ber fog. E. bes Berenled. Bieles mar feit bem Erbbeben, 63. u. Chr., noch nicht reftaurirt.

Samtbiider: Antiquités de la Grande Grèce, grav. par Fr. Piranesi d'après les desseins de J. B. Piranesi et expl. par A. J. Guattani. P. 1804. 3 Bbe. f. Majois Prachtwerf: Antiquites de Pompei, 1812 begonnen, feit 1827 von Gan fortgefest, [vollen= bet mit bem 4. Eb. 1838. 29. Gell und Ganby Pompejuna or Observations on the Topography, edifices and ornaments of Pompeji. L. 1817. New Series 1830, in 8. Giere von Magaspfalre's Blantenagen brud Bendre Pompeji. L. 1817. New Series 1830, in 8. Giere von Magaspfalre's Blantenagen brud Bendre Pompeji. Choix d'edifices inedits, Seguinna 92. 1828. 22 23.6] Gedfsund und Scualcien Pompeji illustrated with pietresque views. 2 Wrs. f. 29. Glafte's Pompeji, ificriţit yu Rejulgi 1834. M. Borhonico. Ugl. S. 260. 2. Seţte Maşayabungan, Balett. 1837. p. 182. [Gangdardt Beide. For in Bennryi anskagate team Gedin's. Defini 1843. 4. (aus Grafte's Genural f. N. Wantin, J. The library of entertaining knowledge, Pompei. 2. Vol. 2 ed. Lond. 1833. L. Rossini Le antichità di Pompei delia. sulle scoperte fute sino l'anno. 1830. R. f. max. 75 tav.]

- 1 191. Trajamus gewolfige Bauten und Hartaunt mit allem Frühern wetteifernde Anlagen, auch einzelm unter ben Antonium grführer Bauwerte, geigen die Atchieften in ihrer leten Blüthegeit, im Ganzen noch eben so erd und greich wie erich und geschwährte begleich in tingehem Werfen bas lieberladun und Gehäufte der Gestein und beschafte der Aufgeben wier. Auch finder man feit Demitian schon die aus sortlaufenden Phanamenten (Serrebaten) unthauben nichtlenen Außgefielte der Säulen (Supplodurn), weiche feinen Grund und Jusch sohen als bas Bestreben nach sohnen aus möglicht vieler Unterbrechung and Jasammelheung.
  - 1. Erajan's Forum, bas Erftannensmirdigfte in gang Rom nach Ammian xvi, 10., mit einem ebernen Dache, bas burchbrochen fein umfte (Pauf. v, 12, 4. x, 5, 5. gigantei contextus Ammian); nenerlich viel Granitfaulen und Fragmente bort gefunden. In ber Mitte bie Gaule (113. n. Chr.) mit bem Ergbilbe bes Raifere (St. Beter). Biebeftal 17 &., Bafis, Chaft, Capital u. Suggeftell ber Ctatne 100 %. Der Chaft nuten 11, oben 10 %. ftart. Und Cplintern weißen Marmore; mit einer Treppe im Junern. Das Band mit ben Reliefe wird oben breiter, welches Die icheinbare Bobe verringert. Bartoli's Columna Traiana. [1673. Col. Trai. 134. aen. tabulis insc. quae olim Mutianus incidi cur. cum expl. Ciacconi, nunc a C. Losi reperta imprimitur. R. 1773.] Prachmert ven Piranefi 1770. Raph. Fabretti De Columna Trainni. R. 1683. Begen Die Spuren von Farben, Die Gemper u. 21. behanpteten, Moren im Bullett. 1836. p. 39. Die Bafilica Ulpia mit gabireichen Statuen befett, auf Bronge- Müngen (Pebriff vi. tb. 25.). Gehr viel Banwerte, Thermen, Deien, Safen, Manabuft (auf Mungen). Trnia-

nus berba parietarin. Toll Mues ven Wr.c (f. et e., T. die Gaff., 1837, 44, wie ang hi De Denahville, f. 105. u. Chr. 284, C. Chr.e l. N. v. v. p. 419. Bogen des Trajan crititren in Macena (feér féén, aus grejen Celimanfein) und in Beacena (feér féén, aus grejen Celimanfein) und in Beacena, feer de Jahmernicher tertur. Uteker diejen Berte ven Gijee. di Micattee und Garte Mellind Card Dellind Card Dellind

Sabrianns, felbft Architeft, tobtet Apollobor and Bag und Giferficht. E. ber Benus und Roma, pseudodipt. decast., in einem Borbof mit einer boppelten Gaulenhalte, jum großen Theil ans Marmor, mit Rorinthijden Gaulen, großen Rijden für Die Bilbjaulen, icouen Lacunarien und chernem Dach. G. Cariftie Plan et Coupe n. 4. Die Borderanficht (Rounilus Geschichte im Giebel) auf bem Babrelief bei R. Rochette M. I. r. pl. 8. Grabmal jenfeits ber Tis ber, beidricben von Procep, Bell. Goth. 1, 22. Jest Caftell E. Mngelo, Biranefi Antichità iv. t. 4-12. Restaurationen Birt Geich. Tf. 13, 3. 4. 30, 23. Bunfen (nach Majer Bavari's Rachferichuns gen) Beider. Rouis st. G. 404. Ein quabratifder Unterban trug einen Rundbau, ber fich mabricbeinlich in brei Abfagen verjungte. [Girens in ber Rabe bes Manfoleum, barüber Mbbtl. von Canina 1839, in ben Mem. d. Acad. Rom. di Archeol.] Tiburtinifde Billa, voll Nachabunungen Griechifcher und Megyptifcher Gebanbe, Lycennu, Meatemia, Protaneum, Canopus, Poeite, Tempe [Leiche, großentheils erhalten], ein Labyrinth von Muinen, 7 Millien im Umfang, und eine febr reiche Fundgrube von Statuen und Mofaiten. Piantu della villa Tiburt. di Adriano von Pitro Ligorio und Franc. Contini. R. 1751. Bindelin. vi, 1. G. 291. 216 Guerget Griechifcher Stabte vollendet Sabrian bas Dlompicion in Althen (Dl. 227, 3. vgl. C. I. n. 331.) und bant eine nene Sabrians = Stabt, wogn ber Bogen bes Gingangs noch ftebt. Beraon, Pantheon, Panhellenion bafelbit, mit vielen Bbrygifden und Libpiden Caulen. Babricheinlich ift and bie febr große Balle, 376 × 252 Gug, norblich von ber Burg, mit Stylobaten, ein Sabrianifcher Bau. Stuart t. ch. 5. (ber fie für bie Bofile bielt), Leafe Topogr. p. 120. 3n ben Attis ichen Mommenten ber Beit gebort auch bas Deufmal bes in bie Bur= gerichaft von Athen eingetretnen Gelenfiben Philopappos, g. 114. unter Trajan auf dem Museion errichtet. Stuart III. ch. 5. Grandes Vues de Cassus et Bence pl. 3. Bodh C. 1. 362. In Megupt en Autinoc (Beja), auf Griechische Beife fcon und regelmafig angelegt; mit Ganlen Rorintbifcher Drbunng, boch bon freien Formen. Description de l'Egypte T. IV. pl. 53 sqq. Decriaune, Mrditeft und Dechanifer, 8. 197.

Unter Untoninus Bins ber I. bes Untonin u. ber Fauftina, guerft mahricheinlich nur biefer bestimmt, ein Profiplos mit ichonen Ro-

rinth. Capitalen, bas Befime ichon febr überlaben. Desgobes 8. Morean pl. 23. 24. Billa tes Raifere gu Launvinn. Bon Dl. Mureline mid 2. Berne bie Chrenfaule bes Anton. Bine errichtet, eine bloge Granitianfe, von ber nur noch bas marmorne Boftament in bem Baticanifden Garten vorhanden ift, §. 204, 4. Bignela de col. Antonini. R. 1705. [Seconda lett. del Sgr. M. A. de la Chausse sepra la col. d. apoth. di A. P. Nap. 1805.] Caule bes Dl. Murel, meniger impofant ale bie Trajanifche (Die Baereliefftreifen bleiben gleich boch). [Die Marcaurelofaule nach B. G. Bartolis Beichungen von Bellori 1704.] Bugleich ein Triumphbogen an ber Glaminifchen Strafe gebaut, tovon noch bie Reliefe im Ballaft ber Confervatoren erhalten find. Berobes Attiene, Bebrer bes DR. Aurel und &. Berne (val. Fiorillo und Bifeonti über feine Infchriften), forgt für Athen, burch Bericonerung bes Stadion und ein Dbeion. Theater in Reu-Roriutb. Tempel, vermuthlich unter ben Antoninen erbaut gu Jadly bei Dip= laja, Ion. Antiqu. Vol. 1. ch. 4.]

192. Rad ber Beit von Marc Murel tritt, obgleich Die Bauluft nicht aufbort, boch im Gefcmad ber Architetten 2 ein fcneller Berfall ein. Man bauft Die Bergierungen bermagen, bag alle Rlarbeit ber Muffaffung verloren geht, und legt überall zwifden Die wefentlichen Theile fo viel vermit telnbe Glieber, bag bie Sauptformen, namentlich ber Rrangleiften, ihren bestimmten und entschiedenen Charafter völlig 3 verlieren. Indem man jede einfache Form ju vermannigfaltigen fucht, Die Gaulenreiben nebft bem Bebalf burch baufiges Bor = und Burudtreten unterbricht, Salbfaulen an Dilafter flebt und einen Pilafter aus bem anbern vorfpringen lant, Die Berticallinie ber Gaulenschafte Durch Confolen gur Aufstellung von Statuen unterbricht, ben Fries bauchig bervortreten läßt, Die Wande mit gablreichen Rifden und Frontifpigen anfüllt: raubt man ber Gaule, bem Pfeiler, bem Bebalfe, ber Wand und jebem anbern Theile feine Bebeutung und eigenthumliche Physiognomie, und bewirft mit einer verwirrenden Mannigfaltigfeit jugleich eine bochft ermudente 4 Gintonigfeit. Dbgleich Die technische Conftruction im Gangen trefflich, fo wird boch Die Arbeit im Gingelnen immer fcmerfälliger, und bie Gorgfalt in ber Musführung ber verzierten Theile in bemfelben Maage geringer, in welchem fie gehauft 5 werben. Offenbar batte ber Gefdmad ber Bolter Gpriens und Rleinafiens ben größten Ginfluß auf biefe Richtung ber Architeftur; auch finten fich bier bie ausgezeichnetften Beispiele biefer lururissen und pruntvollen Bauart. Bluch eine beimisse Bauwert best Deinest wögen uich eine Einflug geblieben sein; die Bermissungen Griechsseher mit einheimischen Formen in barbartissen Kändern, welche man nachweissen kann ist die Geit zu fallen.

- 1. Unter Commobus ber T. bes DR. Antel mit converem Friese (in bie Dogana verbant). Ceptimine Ceverus Bogen, in ber Unlage migverftanben (bie mittleren Gaulen treten zwecklos beraus), mit Schnigwert, von rober Arbeit, überlaten. [Gnarefine Arcus Sept. Sev. R. 1676. f.] Gin andrer Bogen, von ben Argentarii errichtet. Deegoben el. 8. 19. Bellori, Geptigonium im 16. Sabrb. gang abgetragen. Gin Labvrinthos ale Anlage jum Bergnugen bes Bolfe gebant von Du. Julind Miletus. Belder Sylloge p. xvit. Caracalla's Thermen, eine ungebenre Unlage mit trefflichem Maner= wert ; leichte Bewolbe aus Bugwert von Bimoftein, von großer Gpanunng, befondere in ber cella solenris (einem Cdmimmbabe g. D.), vgl. Spartian Carae. 9. (Die Samptfundgrube ber Farnefifchen Ctatuen, alterer von vorzuglicher, neuerer von gemeiner Arbeit). 21. Blenet's Restouration des Thermes d'Ant. Caracalla. Bon neuen Ansgrabungen Gerhard, Soperb. Rom. Studien G. 142. Gegenannter Cirens Des Caracalla (mabricheinlich Des Marentins; boch entichei= bet bie Inidrift nicht gang), por ber Porta Capena, ichlecht gebant. Renerlich aufgededt; Unterindungen von Ribby barüber; Runfibl. 1825. D. 22. 50. 1826. D. 69. Seliogabalus weibt feinem gleichs namigen Gotte einen T. auf bem Palatimm. Geberus Alexander Thermen und andre Bateauftalten ; viele frubere Gebande murben bas male wiederhergestellt. Une ber Beit bes Comulftee in ber Arditettur eriftirt in Rom noch fenft Manches, wie Die fog. E. bes Jupiter Stator, ber Fortuna Birilis (Maria Egiziana), ber Concordia (fpatre Reftauration eines E. bes Diens Befpaffanne, nach Fea).
- 5. An Sprien wurde Antiochien fast von jeden Assige mit Paumerfen, beimerts Angahusert, Stemen, Phemyskin, Passifiten, Spilen um Anfagen sin Spile grismiste, meh de achte Artificite (S. 140.) öfter nach Erbeichen wiede bergessell. An Delie pre lie Chaalsech der greiße Z. des Band, unter Antonium Sim gebant is Chaalsech der greiße Z. des Band, unter Antonium Sim gebant interesten umd indexetigan Berbeig; ein Leinere Z. peript. decaat. 280. 155 Ban. 5, mit einem viercetten umd indexetigan Berbeig; ein Leinere Z. peript. decant. 280. 155 Ban. 5, mit einem kenast, mit einem Felamen (gel. § 138. Junn. 3.); ein ieldiam angefagter Zbeies. M. Webed The ruiss of Balbech otherwise Heliopolis. L. 1757. Gasjab Vop, pittor. en Syrie. 11, pl. 3—57. Souvenirs pendant un voy. en orient (1832. 33.) par M. Alpha de Lamartine. P. 1835. T. 11. p. 15 sqn. Fachsifig Geliberma, lieber ein Zemyel des Gel Ungaben von Mittagare im Bullett. 1837. p. 946. § Walmpra (Zaburch) debt fig. im reften Joseph

n. Chr. ale Sanbeleort in ber Buffe, und blubt, bon Sabrian bergeftellt, in ber Friedenszeit ber Untoninen, bann ale Refibeng bes Dbenat und ber Benobia, bis gu Murelian's Groberung. G. Deeren Commentatt, Soc. Gott. rec. vit. p. 39. And Dioeletian lieg bort bauen, und Buftinian erneuerte (nach Profep u. Malalas) Rirchen und Baber. E. bes Belios (Baal) octast. pseudodipt. 185 × 97 8., mit Gaulen, beren Laubwert aus Metall angefügt war, in einem großen Sofe (700 F. lang u. breit) mit Propplaen, in D. Aleiner E. prost. hexast., in 29. Dagwifchen Ganlenftrage, 3500 &. lang, eine Rachbifbung ber in Untiocheia. Umber Trummer eines Ballafte, Bafilifen , offne Gaulenhallen , Martte , Manabufte , Chrendentmaler, Grabmaler (bes Jambliches vom 3. 103. n. Chr. von febr mertmite biger Architeftur); für Spiele nur ein fleines Stadion. 2Bood The ruins of Palmyra oth. Tedmor. 1753. Caffas z. pl. 26 ff. 3n abulidem Stole maren bie Stabte ber Detapolis, D. vom 3or ban, bejonbere Beraja (wovon Burdbardt Trav. in Syria p. 258. und aneführlicher Budingham Trav. in Palestina p. 353 ff., mit mehrern Planen und Riffen, banbelt) u. Gabara (Gamala bei Budingham p. 44.), angelegt. Diefelbe printvolle und überladue Archie teftur berrichte in Rleinaffen, wie ber Tempel ju Labranda (Rifelgid, nach Andern Euromos, Choifenl Gonff. Voy. pitt. 1. pl. 122. 10nian ant. 1. eh. 4.), bas Monument von Mylaja, mit im Durchiconitt elliptifchen Ganlen (Ion. ant. eh. 7. pl. 24 f. Cheif. pl. 85 f.), Die Trummer eines I. ju Ephejos (Ion. ant. pl. 44. 45. Cheif. pl. 122.) zeigen; auch Die Gaulenhalle von Thenglonife (Stuart un. eh. 9.) gebort biefer Beit an. In ben Felfengrabern bei Jernfalem, namentlich ben fog. Grabern ber Ronige, beren Beit fich fehr wenig beftim= men laft (Minter Mutign, Abbaudl, G. 95 f. Hammer Balafting C. 212. 216.), ericheinen einfachere Griedniche Architefturformen : nur ber Charafter ber Bierathen (Tranben, Palmen u. bgl.) ift oriens talifc. Caffae in. pl. 19-41. Forbin Voy. d. le Levant. pl. 38.

9. 30 ben merfmirdigen Muinen von Petera, ber von Teifen aufgräften, Gefengungsfäglich, Glaub ir Madalier, nedige burch der Sankel vom erben Wierer ans teich wurde, findet man felfentungen mit Amppen, Zedater, Vorsamdier, Teilmuner von Pauläfen; auch eelegiale Zindnen; im Gausen Getechier Fernnen, aber mitflefelich gimmunengefely, und deut den vondelicher Fernnen, aber mitflefelich genommen, der Wannigfaligfeit ker Bernnen entiell. Se feinders Bunchparte Trav. in Spria p. 421. Benn be gaberte und binnt Voy, de Plarabie Petrée. Live. 2 ff. 2016 im Zaffanfernschiefte (S. 2483.): is findet nam auch im Reich Werer, keinderse an dem Zemeden bei Agad (Gailfand Voy, & Mérois t. pl. 13.), eine interfante Vermischung fixtemischer mit eine fentenfinder

193. Bon bem Zeitalter ber breißig Tyrannen, 1 noch mehr von Dioeletian an, geht bie lleppigfeit gang in Robbeit über, welche bie Gruntformen und Pringipien ber alten Architeftur vernachläßigt. Die Gaulenbaufunft wird 2 mit ber Bogenarchiteftur fo verbunten , bag bie Bogen guerft auf bem Gaulengebalf ruben, bann aber auch fo, baß fie unmittelbar von ber Platte bes Capitals emporfleigen, gegen Die Befege ber Statif, welche unverjungte und edige Pfeiler unter bem Bogen forbert; auch lagt man bie Bebalte felbft, fammt Babnfdnitt und Rragfteinen bie Bogenform annehmen. Dan fest Gaulen und Pilafter auf Con- 3 folen, welche aus ben Wanten vortreten, um Bogen ober Giebel zu tragen; man fangt an, ben Gaulen fcraubenformig geriefte und fonft verschnörfelte Formen ber Schafte ju geben. Dedente Glieber werben megen ber Mannig- 4 faltigfeit ber Theile ale Sauntfache betrachtet, und belaften bodit fdwerfallig bie barunter liegenben, wie bas Gefime bas Gebalf im Gangen und in ben einzelnen untergeordnes ten Theilen. Die Musführung ift überall mager, platt und 5 rob, ohne Rundung und Effett: boch bleibt ale ein Ueberreft bee Romifchen Ginne eine gewiffe Großartigfeit in ber Unlage, und im Dechanifden wird noch immer Bewunberneiwurdiges geleiftet. Die neue Einrichtung bes Reiche 6 bewirft, bag in Rom felbft weniger Deues unternommen wird; bagegen, befondere feit Diocletian, fich Provingial- 7 ftatte mit neuem Glange erheben; am meiften ichabet Rom 8 Die Berfegung bes Throne nach Conftantinopel (330.).

6. Gallienus Begen aus Travertin, ben funscheir Ginegafie il. later Auretlau bir erneitren Wanern Bomes is Gergafie Gifcheit feginnt. (Miche's Angaben Mura di Roma 1821. nicht Gircult richtig, j. Celt, Biale in ben Dissert, dell' Acc. Archeol. 12, p. 95.) Greiger Deprestungel bes Bel und heines, Beioltete Sebre Pfregiellerfur. Diecleilan's Termun gines ben Mingala im ber Mitte, befien Arengarects 8 Genantifalen füglere, hat M. Bugele 1560 bie ichen Kirche G. Maria begli füngen, hat M. Engele 1560 bie ichen Kirche G. Maria begli füngen, das Seb. Oya. R. 1358. Artice Califor und Billa bes Crasifiers des Genales (up. Gapatare) in Admatien, 705 Big lang und breit. Bham's Ruiss of the Palace of Diocletian at Spalatro. 1764. f. Ex Terce Dioche (institute Generales).

Cante) ift gwar febr groß 881/2 Par. &.), aber in ichlechtem Befomad. Descr. de l'Egypte T. v. pl. 34. Antiquités T. II. ch. 26. Appendice, Norry Descr. de la colonne de Pompée. Samilten Aegyptiaca pl. 18. Caffas III. pl. 58. [(§. 149. A. 2.) Clarke Travels 11, 2. ale Titelfupfer, Dalton Mus. Gr. et Aeg. or Antiquities from drawings pl. 43. Der Schaft ift von antem. Capis tal und Bafie von ichlechtem Civl, webbalb Rerry, Beate im Classical Journal Vol. 13. p. 153. und Wilfinfen Topogr. of Thebes 1835 fie fur ein Griechisches 2Bert aus ber Glangeit von Alleranbreia anjeben und nach ber von Billoijon und Leate bergeftellten, 20 &. boch ftebenten Inidrift annehmen, bag fie erft gulett bem Dios eletian gewidmet worden fei. 3. Bbite Aegyptiaca Oxf. 1801 glaubte, fcon Ptolem. Philat. babe fie feinem Bater gefest. Mut Boega hat de Obel. p. 607 nachgewiesen, bag Aphthonine in ber Beidreibung ber Afrepolis von Alleranbreia Progymn. 12. von biefer Ganle als bem weit ber in Die Angen fallenben Mittelpunfte ber von ben Ptolemaern berrührenben Banten ber Alfrepolie fpricht (apzui di rus orrus ti tie nieroe noovan menterrinage) und ban ber Ort and ihrer jegigen Mufftellung biermit übereinflimmt. Dieg Zeugniß ift unerschütterlich, wenn gleich bie von Eprigeus mitgetbeilte Inschrift, welche Die Ganle burch Deinofrates von Allerander bem Datebonier errichten lagt und welche Gr. Djann in ben Memorie d. Inst. archeol. III. p. 329. verheidigt, nicht acht fein tann. Demnach ift bie Ganle nicht erft in ben Jahren 205 - 209 ans ben Granitbriis den von Svene betrorgegangen, wie Letrenne Rech. pour servir a l'hist. de l'Eg. p. 367, und Journ. de Sav. 1836. p. 593, bei behalt, und auch ber Bf. bat in ber Sallifden M.E.3. 1835. 3un. 6. 245. nachgegeben, bag ber Schaft bon jener Gaule berrubren tonne, Die in Merantere ober ber Btolemaer Beit auf berfelben Stelle errichtet worden mar.] Conftantin's Bogen, mit Dacifchen Gies gen von Trajan's Begen geichmudt, bie neuen Arbeiten gang ungestalt. Conftantmifche Thermen. Grabmal ber Conftantia, Conftantin's Tochter, (jegen. T. Bacchi. Desarben ch. 2.) neben ber Rirche ter D. Agnes; und ber Belena, ber Bemablin bes Julian, ein Thelus nach Art bes Pantheen, an ber Bia Romentana. Roch bentlider als in Ruinen ericheint ber verborbne Banftol ber Beit mit feis nen gewimbenen und vericonertelten Ganlen in Cartorbagen (a. 23. bem bes Brobus Amieins, g. 390., Battelli's Differtation barüber. R. 1705.), and auf Dinnen von Rleinaffen, wie von Blauntes unter Bhiliprus Arabe.

". Neben Bem tvarn aufenlich: Meble anum, von befin Bauterfen Migneins (f. 302.) Clarae Urbes 5.; Berena, mit beu reschießte Amphisheate, und ben 265. gebauten Peren, in pri-Geschwerten, unit spanschwierung cameliture Saiden, und Klapten Geschwerten, unit spanschwierung cameliture Saiden, und Klapten auf Cenielen; (Graf Deti Manara delle due antichissime porte estat in Verona ai tempi der Romani, Verona 1840 f.) Tere veri, wo viele Erfimmer, Die Porta Nigra ein gewaltiges, obgleich im Gingelnen robes Bert, vgl. §. 264.; Rarbo; Carthago.

- 8. In Bygang batte fcon Ceptimine Geverne viel gebant'; jest wurde bie Ctabt fchnell mit Gebanten fur Die Beburfniffe bes Bolte und Sofe verfergt. Gin Ferum Muguft's, aubre fora, Senatus, Regia, bas Palatium, Baber, wie bas Benrippeien, ber Sippodrom (Atmeiban), mit bem von Theotofine aufgerichteten Dbeliet, n. bem augeblich Delphifchen Schlangen=Dreifuß. Buerft wurden and Tempel ber Roma und Gobele geweiht. Theodofine baute bas Laus feien und Thermen. Gin mertwürdiges Dentmal (bem Athenischen Thurm ber Winde gu vgl.) war bas Anemobulion, f. Difetas Atom. Narratio de statuis ant. quas Franci destruxerunt, ed. Wilken p. 6. Ueberhaupt Bofinios, Malalas und anbre Chroniften, Protop de aedif. Iustiniani, Cedinus und ein Anenymus Antiqq. Cpolitanae, Gelline (ft. 1555.) Topogr. Cpoleos, Banduri Imperium orientale, Scouc Serioris artis opera quae sub Imper. Byzant. facta memorantur, Comment. Soc. Gott, xt. p. 39. Rod find verhauben ber Dbeliet bes Theodofins; Die 100 guß bobe Berphyr= faule auf bem alten Formu, werauf Conftantin's, bann Theodofins Bifbiaule ftant, erneuert von Man, Commenne: Die 91 %, bobe marmorne Spigfanle, welche Conftantin Porphprog., ober beffen En-Bel, mit vergolbeter Bronge übergieben ließ; bas Sungeftell ber Theoboffichen Gaule (§. 207.), und einiges weniger Bebeutenbe. G. Carbequano Descr. topograf, della stato presente di Cpoli, 1794. Bertufier Promen. pittoresques dans Cple. 1815. 3. Sammer Cpolie und ber Bofporus. 2 Bbe 1822. Raegonofi's Malerifche Reife G. 42 ff. Sauptbanten maren bie Manabuete (wie ber bes Balens) und bie Cifternen, große, aber im Gangen fleinliche Bamwerte, Die auch fouft im Drient febr beliebt waren (3. B. in Alerandreia, Deseript. de l'Eg. T. v. pl. 36. 37.) und Borbilber Arabifcher Baue wurden. In Bogang find acht, theils offen, theile mit fleinen Anp= peln überwolbt; nur eine noch benutt, Die beim Sippobrem, 190 X 166 g. groß, in brei Stodwerten, wovon jebes aus 16 × 14 Gan= len besteht. Die Gaulen meift Rorinthifch, aber auch mit andern, gang abnormen Capitalem. Walib Journey from Cple to England. ed. 2. 1828. Graf Andreoffp Cple et le Bosphore. P. 1828. L. III. ch. 5. 8.
- 194. In tiefer Zeit entwickelt fich ber Chriftische Kir: denbu, nicht aus bem Grirchissen Tenmpe, sonden, den Beckürsniffen Ennyel, sonden, den Beckürsniffen bes neuen Cultus gemäß, aus der Bassisten ihre de Bassisten der nach Sondantin meiß mit geranden Arthetteutflücker, erbaut verben. Ein Borhalte (Pronass, Narthette), bas Znute gang sebeckt; mehrere Echiffe, das mittlere Sober

ober alle gleich boch; binten in einem runden Musichnitt (Concha, Sanctuarium) Die erhöhte Tribune. Indem Diefe verlängert, und Seitenhallen jugefügt werben, entfleht bie 3 fpatre Form ber Bafilica Italiens. Daneben batte man in Rom zu Baptifterien befonbre Rundgebaube, beren Form und Ginrichtung von ben Babefäalen ber Romer (§. 292, 1.) ausging; aber im Drient baute man fcon in Couftantin's Beit auch Rirchen von runter Form mit weit gewoll-4 teu Ruppeln. Diefe Form wurde im Gangen febr großartig, wenn auch in ben einzelnen Parthien mit fleinlichem Gefdmad, in ber unter Juftinian erbauten Corbien - Rirche ausgebilbet; fie berricht bernach im orientalifden Reiche. und noch bie fratern Griechifden Rirden mit ihren Saupt= und 5 Rebentuppeln bulbigen Diefem Gefdmade. Die Gebaube ber Dfigothifden Beit, befonbere von ber Amalafuntha an, find mabrideinlich nicht obne Ginwirfung Byzantinifcher 21rditeften eutffanden.

- 1. Rirche ber B. Mgues, von Conftantia, Conftantinus Todter, angelegt, eine breifchiffige Bafiliea mit zwei Gauleuftellungen übereinander. Munficbiffige Bafilica bes B. Baulus aufer ben Danern, nach Ginigen von Conftantin, Die Gaulen verschiebenartig, wie auch bei Bebann im Lateran, bas funftreiche Bimmerwerf urfprfings lich mit Gelb belegt; neuerlich abgebrannt (Reffini's Vedute). D.M. Nicolai Della Basilica di S. Paolo, R. 1815, f. Die fünfichiffiae Bafilica St. Beter auf bem Batican (Bunien Beidreibung von Rom 11. G. 50 f.), burch Portiten mit ber Tiberbrude, wie Gt. Paul mit ber Stadt verbimben. Gt. Clemens, ein Minfter ber alten Ginrichtung ber Bafiliten. Ribby Diss. Acc. Rom. 11. p. 401. Gus tenfohu u. Ruapp Monumenti della Rel. Cristiana. R. 1822, begennen. Couft Agincourt Hist. de l'Art. par les monumens depuis sa décadence. T. IV. pl. 4-16. 64. Platner, Beidreibung Roms, 1. G. 417. Diefen Romifchen Bafiliten, befonbere ber erften, entspricht in allen Sauptpimtten bie Beichreibung ber von Conftantin ju Jernfalem erbanten Rirche bei Gufeb. V. Const. 111, 25-40: eben fo bie von Conftantin u. Belena gebante Apoftellirche ju Byjang, Banduri T. 11. p. 807. Par.
- 3. Gin felder Munkban ift das feg. Quptifferium bes Genatin, Giampini Opp. T. u. th. 8. Ucher des Begrifferium i. E. 23. Befeinders intereffant ift die Befeit Gut Getter Quafra 11. E. 83. Befeinders intereffant ift die Befeit Getter (Budi ficherose 1. p. 638.) ven einem Bedjefterien (Ziparkor Flacarrorov) mit reichen Meiglich mach der Augefeit die ben der Getter der Bedefahr. Ben numben flichen ift das ättefte Weiglich der der Bedjefterien (Le der Bedjefterien (Le der Bedjefterien). Ben numben flichen ift das ättefte Weiglich der der Bedjefterien (Le der Bedjefterien

bie auch ven Confinatin gekante Hauptlieche von Anticobien, ven achtechem Plan, in 'ber Anlage ber Kirche S. Bitale (Anns. 5.) abstilit, wit febr beber und weiter Auppel, Guick. 111, 30. Tennfe und Laffault Matthiaschapelle bei Robern S. 51. Berzeichniß von 61 Runds und Belgenetirken.

- 4. Die Kinde ber S. Sophis murde ver BAT, von Jifter von Miller und Kauftenien von Traffes nen gebaut; bad auf bier Pfeisern unseude Mundgewölke (roodlog) erneuerts und, einem Etzbefen SA. der jünger Jihre, haurtspäter, aber mindre effetteel kunder der Gelich kund der Geselle das legeration, in den Mackauten an der Gelich kund gelige für Manner und Francen, vorm die Narther. Profes, 1, 1. Agathias v. D. Madlafe, S.H. Ven. Retruede, Sads. Annanyn. eine Durt Imp. Or. 1. p. 65. cf. 11. p. 744. Madre Baunteifer und nervoronooil fer diet: Chyrice vom Micraatiera, Joannes and Begang.
- In Ravenna ift bie Rirche G. Bitale, welche nach achtediger Grundform gang peripheriich angelegt ift, mit roben Formen ber Gaulencapitaler, ein Bau ber letten Gothifchen Beit; Inftinian ließ ibn burch Julianus Argentarius unffrifch auszieren und mit einer Rarther verfeben (Rumohr 3tal. Forichungen III. G. 200.). Mgincourt sv. pl. 18. 23. Theodoriche Manfeleum (wenigstene ein Werf ber Beit), jest G. Maria Rotenba, ift ein and febr großen Wertftuden gufammengejegter Ban von einfachen, wiewohl ichwerfalligen Formen. Smitte, Archaeologia xxIII. p. 323. Bgl. Schern Reis fen in Italien G. 398 f., und über Theodorich's Bane in Rom, Havenna, Tieimm, [auf ber Sobe bei Terracina] Manfo's Gefc. bes D. Gothifden Reichs G. 124. 396 f. Wegen Die Ableitung Italianifder Banten aus Brang fpricht Rumobr C. 198 ff. Archis teft Moifins in Rom um 500. Caffictor Var. st . 39. - Bellermann bie alteften ehriftlichen Begrabnifftellen, im Befondern bie Ratacomben gu Reapel mit ben Wantgemalten, Samb. 1839. 4.
- In Rom ist nur noch die Saule des Kaisers Pholas (F. A. Bisconti Lett. sopra la col. dell' Imp. Foca. 1813.), um 600. errichtet, einem altern Deufmal gerandt, zu erwähnen.
- 195. Durch bie neuen Aufgaben eines neuen Guftust und ben frifchen Geift, ben bie Umtebrung aller Berhöltniffe bem gealterten Geschlechte wenigstens hin und wieder einhandt, erhölt auch bie Architettur einen neuen Lebensfunkten. Jwar blieben bie Gromen im Gingelmen roh, ja
  fie werden fortwährend plumper und ungestalter; aber baber
  äsigen bod bie Better ber Auftinianischen und Oflgorbischen
  Jeit einen freiern und eigenthumlichern Ginn, der die Bebrauung bee Gebäuwes im Gangen heller faßt, als es bei ben legten Stömilichen Michteften der Rall wort; und bie

paften Raume ber Bafiliten wirten mit ihren einfachen, burch bie mufivifche Arbeit nicht geftorten Linien und Flachen 2 machtiger, ale bie überreiche Nalmprenifche Architeftur. Die fer für nene Zwede neu belebte (Borgothifde, Bygantinifche) Architetturftyl, welcher fide immer noch faft in allen eingels nen Formen an ben fpatromifden anfoliegt, berricht in ber erften Salfte bee Mittelaltere, burch bie aus bem Romiichen Alterthum fortbeftebenben, auch wohl mit Griechenland fortwährend gufammenhangenden Baucorporationen gepflegt 3 und ausgebildet, im gaugen Chriftlichen Guropa; er berricht fo lange, bie im breigebnten Sabrbundert ber Germanifche Beift. ben bes Guropaifchen Guben überflügelnb, Die Romifchen Formen nach einem gang neuen Guftem, eignen Grundibcen und Gefühlen gemäß, burchgangig umgufchaffen be-4 ginnt. Der fpige Giebel und Bogen und bie moglichft ununterbrochene Fortfetung ber Berticallinien bezeichnen Die außern, flimatifchen, und Die innern, aus bem Bemutbe flammenben Grundrichtungen biefer ber autifen icharf entgegengefetten Baufuuft, welche aber in Italien nie gang einbeimifd, und barum auch im funfgebnten Jahrbundert febr ichnell burch Die erneuerte Baufunft ber Romifden Raifergeit verbranat murbe.

2. Steffen, wo in 10. n. 11. Jahrhundert Banverte buch more Gracorum, ad conauctudinem Gracorum fezeichne ureren, and von Griechighen Buchtuniften bie Abec ih, bei Sitze lig über bie Gelhijch Bantunft S. 57. Generalverjammung ber Bantunft was port 1926.

3. Opus Teutonicum und ahnlich beißt die sog, Gethilche Ardieltner in Italien und England, f. Fierillo Gesch, der Kunft in Deutschand Bd. 11. S. 269 ff. Basari neunt sie bald stild tedesco, bald gotico.

## 3. Bilbenbe Runft.

1 196. Die Kinftler ziehen sich aus ben ereberten Lämbern immer mehr nach Rom; in der Zeit des Sulla, des Pompesia, des Octavian sinder man, was es damtals von vorziglichen Torenten, Erzgießern, Bildhauern gab, ziemlich in Rom vereinigt. Plastletes zeichnet sich als ein sehr siehtiger und forzschliger Klünster aus, der nie anderes als nach

genau vollenteten Mobellen arbeitet; Arkfiliaos Mobelle wurden für sich höhre geschist, als Satunen andere Künfler; Deeius wagt es, sich im Erzguß mit Chares zu muffen; und es zeigt sich überall bie Wirtung vor verne Enteinun vor bei befindere bewirfen Bestauten der Kunfl, die bestern im Gerstigen, obgied, kind seitern im Gerstigen, obgied seiner an die frühern erich, daber argentum vetus mit sich genorbeitetem gleicheteuten gekraucht wird. In den Manzen beginnt von dehen gekraucht wird. In den Manzen beginnt von dehe mit Pyperbos und Agadvise Müngen mit Denare, welche mit Pyperbos und Kagadvise Müngen mit Denare, welche mit Befreite der Fischung vettelfern; obgleich freitlich ber größentige Schwung ährer Griechsicher Müngen von deh gehren.

- 2. Pafitele 8 and Groggrichenland, Torent n. Ergg., Civis Rom. 662., arbeitete wohl einige Beit fruber bie Statue fur ben 3n= piteros u. Junos E. bes Metell, Plin. xxxvi, 4, 10. 12. vgl. inbeg Gillig Mmalth. 111, 294. Roletes, Bafiteles Gd., Torent, g. 670. (?). Stephanos, Pafiteles Gd., Bilth. (Thierich Grochen G. 295.) g. 670. Elevolemes, Badebiftner, u. Sieren, Dabler, Brater von Ribera, Berres canes venatici, um 680. Artefilace; Plaftes, Erig. u. Bilbb., 680-708. (Benne Genitrir fur Cafar's Forum). Pofis, Plaftes, 690. Coponine, Ergg. 690. Menclaos, Gte: phanes Cd., Bifth. g. 690. (g. 416.). Decius, Ergg. g. 695. Brariteles, Pofeibonios, Leoftratibes, Boppros, Torenten, Arbeiter von Gefägen, g. 695. (Durch Prariteles tommen filberne Spiegel in bie Dobe, berfelbe bilbet ben Rnaben Rofeins, Gie. de div. I, 36.) Anfanios Cnandros, von Athen, Torent u. Plaftes, 710-724. Lufias, Bilbb. g. 724. Diogenes, von Athen, Bilbb. 72% Rephijodoros, in Athen, g. 730 (?). C. 1. 364. Enmne= fibs, Cofifratibes Cobn, in Athen, g. 730. C. 1. 359. Add. Bytheas, Temer, Torenten um biefe Beit. Maemas Freigelaffener Sus-uins Thaletio, flaturarius sigillarius, Gruter Thes. Inser. 638, 6. (§. 306.). Goldarbeiter der Livia, in den Iniche, des Columbarimm. [3n Althen Gubulibes und Encheir brei Generationen abwechielnt. C. I. n. 916. R. Rechette Suppl. au Catal. des Artistes p. 306.1
- 3. Zepvred Urtheil des Dreit vor dem Afrepag glaubt man auf einen im Hagier von Antimu gefinden Wecher, Windelm M. 1. 151., Werfe vu. Tf. 7., zu erkennen. Subito ers daec its exolevit, ut sola iam vefustate eensentur, Pfin. xxxiii, 55.
  - 4. Co ift 3. B. an tem Denar bes &. Manlins mit Guffa D. Mutter's Archoologie, 3te Auflage.

ĸ

auf bem Teinmissengan besenders der Recest nech seher dieftig des bandelt. Wiel besied bei der Denar des A. Plantins mit dem Judie bei den der Erzeichen der Beschen der Besch

- 1 197. In ber Kaiserzeit erscheinen bie Künste bem alle gemeinen Urtheil nach zu Dienerinnen best Luxus und der Launen der Herricher entwürkigt. Die Schlässeit der Zeite fast Plinius, hat die Künste vernichtet, nud weit man keine Gestein under beragnstellen der, venrachlisse man auch die Sköper. Intesting ab es gestlereiche und terstliche Bitchauer, weder die Pullässe der Casaren mit ausgezeichnet schönen 3 Gruppen ansüllten; und in Newes Zeit erhobt sich Zenodoren, surest in Gallien, damn in Nem, als ein großer erzgisser, err den Intervag ersüller, der Kasier als Heites die einem Colost von 110 His Hobbe bargustellen. Se nach er in der Geschätlichet des Modellienes und Erschienes der Mitten gefommen sein 161 (er bliede auch Vecher des Kalamis täusschund nach): so wenig konnte er, der ihr geösten aufgern Verbeilen, die verforen gegannen feiner Technik
  - 1. Luxurine ministri, Sencea Epist. 88. Pfin. xxxv , 2.

bes Erzauffes wieder erneuern.

2. Similiter Palatinas donos Cuesarum replevere probutissimis siguis Craterus cum Pythodoro, Polydectes cum Hermono, Pythodorus alius cum Artenone; et singularis Aphrodisim Tralliamas, Pilin Naxvi, A. I. (Evit jimb Alter Sündir, Craw Berte bru Paliai erijülten.) Zenh jinb teine Bilebaner ber zici idere tekanni, ali en judine Comannias et nediculum effecti, sedes marmoreas posuit, generist.) unb Brucheres (unter Gandal) et Rapalan. [18] Ananthejis ven Gejethis madit mit Glebie identica Satriano California (Comando California) et al. (18) et

legte fich auf Torentik und Mahlerei. Demetries, Goldschmied in Ephofos, Apostelgeich. Die Afunftlernamen bei Birgil scheinen sich auf teine wirklichen Personen zu beziehen.

3. Der Geleff feilte ein Mere nerchen, aber neute, 75. nach Ger, als Zel bedeirt. Ef stehter Zettschen um das Sampt; wie Mere auch im der Krifte im Leuner (n. 334.) umd semi Einel Einsche ums Sampt das. Der Geleff findt wer der Treute des gellbem Samies, auf dem Plage des nachmafigen E. der Benne im Willem, am beurde bedeegen von Bereinam mit Siefft von 24 Cerphanten transfeciel. Syntiam Sader, 19. vgd. Eddief D. N. vz. p. 335. Später murker er jum Commobbin Samadis, Specialis 1, 3

198. Die fiderstem Quellen der Knuftgeschiche der Zeit 1 find erstens die Bildwerte an den öffentlichen Denkmälern, deren sich aber erst, bei dem Untergange 2 eer frühern, unter den Flaviern sinden. Die Reliefs aus Triumpbogen des Tinte, die Nerfolge des Kaifers und den Triumpbog die Reliefs der Reliefs der Schaft der Reliefs der Geschandsoll angeerdnet, aber in der Aussarbeitung vernachissist, und an denen vom Pallas-Tempel auf dem Jorum 3 des Odmitän ist and mehr der Erstehnung im Saugen, als die Aussarp, am weigsten der Texperient, zu loben.

2. Bartoli n. Belleri Admirandu Romae th. 1 9. Arcus, t. Bgl. bic Müngen mit ber Iudaen capta, Pedruff vi. th. 12. S. Refauld de spoliis templi Hierosolymitual in arcu Titiano. Traject. 1716.

3. Man fieht hier Pallas France in hauslichen Arbeiten unterichtend. Barteli th. 35-42. (63-70.). Ugl. bie Gerausg. Winchelm, vi. 11. @ 334.

199. 3weitens die Statuen und Biffen ber i Raifer, velche wenigktens dem Driginale nach auf tie Zeit ihrer Regireung gurüdzelte. Sie zerfallen in verschierus Classen, welche auch durch das Cofilin, und taturch am scheferlen, unterschieden vereren: 1. Solche, welche bie 3m-2 vieldenlatität ohne Erhöhung berselben wiederzeben, und bas Cofilin des Lebens beilehalten, entwerer bie Ariekenstagt ber Toga, in Beziehung auf Preiserthum über bem Korf gezogen; over bie Rüfung bes Krieges, webei 3 bie Etellung gern bie der Anrece ber Ammen (allocutio) ift; in beiterfei Art giebt es gute Satuen ber 3rie. Auch ger hören 3u biese Gattung bie Statuen gu Perte und auf ber m 3u biese Gattung bie Statuen gu Perte und auf

Triumphalmagen, melde urfprünglich mirtlich Auszuge an ber Gpite eines Beers und Triumphe, ober bebeutenbe Groberungen vom Feinde bezeichnen, aber balb aus Gomei-5 delei und Gitelfeit bei jeber Gelegenbeit gefest merben. 2. Golde, welche bas Individuum in einem erhöhten, beroifirten ober vergottlichten Charafter zeigen follen, wohin bie feit Muguft gewöhnlichen Statuen ohne Befleidung und mit Laugen in ben Banben geboren, Die man, nach Plinins, 6 Adilleifche Statuen nannte; fo wie bie figenden mit nattem Dberfleite und einem Pallium um bie Buften, mobei gemöhnlich an Jupiter geracht wird; überhaupt bauert ber Gebrauch ber Berfchmelgung von Individuen mit Gottern fort, und Die Runft, Portrate gu einem ibeellen Charafter gu erheben, wurde bamale noch mit eben fo viel Beift geubt, wie Die, ben wirflichen Charafter auf eine einfache und 7 lebendige Weife barguftellen. Much Die Statuen von Frauen aus ber berrichenben Familie gerfallen in bie beiten angege-8 benen Claffen. Dagegen ift ju merten, bag bie folenne Borftellung bes Divus, bes vom Genat confecrirten Raifere, fein ibeelles Coftum, fontern eine figente Figur in ber Toga (Die oft auch bas Saupt umgiebt), mit bem Sceptrum 9 in ber Sant, und ber Strablen - Rroue, verlangt. Wie in Mafetonifder Beit, werben auch jest Statuen von Gtat ten und Provingen oft mit Dentmalern ber Berricher combinirt, und biefe Gattung von Figuren überhaupt von ausgezeichneten Runftlern bebanbelt . movon auch bie Dungen Bengniß geben.

2. Ninuberum aureum Culigulae ieonicum, Gutten 22. Statuae ieinli habitu (Crefti have, n. 1139, 2186), ober to gatne, 1, 23. ber Jiberim uni tößner Zoga von Capri, im R. III. M. de Bouillon II, 34. 3 Weifertracht Rugal and ser Reflicuen Creftiel Piott. II., 46., Stepf bed fingulnia and Spaielt, agi ven Erriceil Piott. III., 46., Stepf bed fingulnia and Spaielt, agi bet Gaucpus 1780, Nyoeim, of anc. seulpt. II, 48., Ernte de Minguli im Capitel Ruce. 16. bed Jul. Chier tai. Ruce. 15. Zem find and Derendamum Ant. die Erv. 17. 9 M. Bork. vi. 14. S. Zem Geretri andsgraden lifeten vertrefflider colmiste Statum, jegt ergaltung auf Gaubins, Harrispina n. eine andere weißlide, nicht bem Spaiel, auf auf Gaubins, Harrispina n. eine andere weißlide, nicht bem Spriermus trefflide Geloffdeilter, vernunftid and ber Guria der ben Manning. Mill. 1840, p. 5. Se ventrein im dien Prieremm trefflide Geloffdeilter, vernunftid and ber Guria der ben Manning Lifering und Capital Gutten und Steinen ber Gulde, gefruhen, weiche finguling. Jiefering und Calapinient er Calapi. Agrinden von Geleg finguling. Jiefering und Calapinient er Calapi. Jefering und Calapinient er Calapin.

von neuem erhoben hatten; ber Ropf bes Claudins Mus. Chiaramonti 11. tv. 32. Go feste Befi bem Muguft und Afberins Coloffalftatuen, daf. Net. 3. Daf tv. 31. Claudins aus Pallaft Ruspoli; tv. 31. Titus mit Inlia, gefunden 1828.]

- 3. Sintune podestres babitu milituri (Capitelin, Marin 6.) dert twoscaue, 1, 29. Are celefilt (Angulus) im Mallaf Grir mani, 1. Tsierich Neisen 1. Z. 250 ff. Ornine, Tikerino Schn, im 2. fri Mengel trouger. Romoine pl. 23, 1. Zinko im 2. 29. pl. 33, 1. 34, 1. 2. Bonilli. 1, 41. Cennilan mis Marc Mirel and Halbaft Chiptinian Race. 89. 90. [Crr Tenilian M. Chiaromont 13, 56.] Cennilian and Palafaf (Ghiffinian) M. Chiar. 11. tr. 36.
- 4. Die stutun equestris bes Anguft auf ber Tiberbrude (f. Die i.i., 22. n. bie Denare bes &. Binicins) beutete wenigstens auf Priegerifche Blane. Domitian's coloffale Renterftatne auf bem Fornm (Ctatins S. t, 1. Fr. Comieter, Programm 1820.) ftellte ibn als Germaniene Gieger bar, ben Mheinstrom unter ben Borberfüßen bes Pferdes; Die 2. trug eine Pallas mit vorgehaltenem Gergoneion, Die R. gebet Frieden (vgl. §. 335.). Domitian mit Ballasbufte auf ber Coulter, Relief bei Baillant de Canopo p. 11.; Angebliche st. equestris bes Anguftus Race. 52. [Die Reiterftatue Theoboriche por bem Ballaft Rarls bes Groffen ju Hachen von Bod Jahrb. bes Mhein. Alterth. Bereins v. G. 1.] In quadrigis, auf einem Erinnphbogen, von zwei Parthern umgeben, ericheint Anguft nach Wiedergewinnung ber Telbzeichen bes Craffine, Gebel D. N. vi. p. 101. Statuen in bigis fette man gnerft Magiftraten megen ber Pompa im Cirens, balb wurden Biergefpanne (anch Cechegeipanne, Die in Rom feit Anguftus anftamen) ohne Rudficht auf Trinmpbe und Bompen und Ritterftatnen felbft in ben Sanfern von Gadwaltern, errichtet. Martial ix, 69. Zacit. de orat. 8. 11. 3menal. vii, 126. Appulej, Flor. p. 136. Bip. Den Raifern wurden bagegen Glephanten=2Bagen gefest, i. Plin. xxxiv, 10. und Die Mingen mit bem Bilbe bes Diens Beipafianns, egl. Capitolin, Marimin 26.
- 5. Statume Achillene, Blin xxxvv, 10. Dayn lifeirier bertifich Spunigini im Balafi Spakal, Pre celejike Yghigipe (ber Örftpin ift reftauriet) im Pall. Wrimani, angelific and bem Bantleen, ju açderen. Precede Trav. 11. pl. 7. Wifeirui leon. Rom. pl. 8. Muguti im Sanie Neukanii, Windelm. 11. S. 217. Romitian, Onattani M. 1. 1786. p. xvi. Ugl. bir Weipiele bei Veregon Multiens S. 51. Th' liftigt are Palliman men ben Sci. ju ice bei bem fom Edillisisken Germaniens and der Pafifica von Gabri im B. 141. Wenger, pl. 24., 3., bem Vere B. 32. Clarae pl. 322.
- 6. In Cafarea errichtet Berodes Coloffalftamen des Augustus-Inpiter n. der Roma. Joseph B. I. 1, 21. vgl. §. 203. Inpiters-Coffin hinsichtlich ber Bekleidung haben bie figenden Colosfal-

ngaren tee Magui und Clankins aus örendanum, M. Borb. 11, 36.
37. 483 rédonete Aupire mit 2016 ein Maguins von Yvoner, 36.
37. 483 rédonete Aupire mit 2016 ein Maguinsbelfte in Mindere 227. a.
int 2. 278., Wenger J. 18., bai guar ben Glegartany, aber somi agang Verträufiger. Ampirers-Veillum bet bei fligente Etame bes Arber von Phyrmo, das jehnsiliste Griefel medlich ferrebelt, Monaga pl.
22. 38., in e-Veipenisse Etame, Guartani Mome, naciel. 1819. a.
74., und ben bertifden Ropi von Gabril, Bouill. 11, 75. Galfgulen Glankins als Gont piellt be herrifiche Gesspäliste im Geganten bar, Andure, Romas 60. Monaga p. 27, 3. 4., tr. aber und vergöte tett ein bleibungse Unifen behölt. Greinarin bekannelter Geleffale tett ein bleibungse Unifen behölt. Greinarin bekannelter Geleffale terp fre Mitchlin in 280: m. – Magui als 2 perfel § 302, 2.

- 7. Porträtstatuen: Livia ale Priefterin bee August, and Bempeji, M. Borb. III, 37. Avelline, Atti d. Accad. Ercol. III. p. 1. Die erfte Marippina im Capitel, berrlich in ber Angromma ber gangen Figur, weniger in ber Draperie gu leben, M. Cap. T. 111. t. 53. Monges pl. 24°, 1. 2. Achulich in Floreng, Wicar 111, 4. Farnefifche Statue ber zweiten (?) Agrippina, groffartig bebantelt, Monger pl. 27, 6, 7. M. Borbon, 111, 22. - Pivia ale Ceres (2. 622. Bouill. si, 54. vgl. R. Mochette, Ann. d. Inst. t. p. 149. über bies Coftinn), Magna Mater (§. 200.), Befta (auf Müngen Edbel vi. p. 156.). Julia, Minguftus Tochter, ale Rera, 2. 77. Bouill. 11, 58. Mgrippina, Drufilla und Julia, Caligula's Comeftern, auf Mungen, ale Cenritas, Bietas und Fortuna, Cathel vr. p. 219. [ Brei Bulia, Tochter bes Titus M. Chiaram. 11, 34. 35.] - Bu ben vertrefflichften Bortratitatuen geboren Die Matrone u. Jungfran (Die lettre gugleich in einer Copie gefruden) aus Bereulannm gn Dresten u. 272 - 274. Beder August. 19-24. vgl. Race. 91., von Sirt fur Caligula's Mutter und gwei Schwestem gehalten. Familie bes DR. Denine Balbne ven Berenlamm, zwei Renterftatuen (§. 434.) aus ber Bafilica, fieben au Wuß aus bem Theater, nämlich Balbus nebft Bater, Mitter und vier Tedtern. Reapele Mut. G. 17 ff.
- 8. Zo, 1. W. D'und Anfiend auf dem Caurce & 2009, 2. h. Eins Angustus auf Mingen Ther's n. a. m. Neco war der erfte, der lebend (als Phôches) die corona radiata nahm, Effet r. p. 289. Menney pl. 30, 3. 4. Bouill. 11, 76. § 197, 3. Wyd. Edifortiff de aportheosi. 179,
- 9. Gepeulus batte 14 von Beungelus überneumber Matienen für Sprittiers an antivones beim Peungina-Tachter genérelit; eine ander Melle ichein Muguinb daugschieft zu fachen. Schwieber auf Varneumber 1990 bei weren gereig Statuen: dagagen 8 Schliefiguren im Meller ju Meun und Meagel Gittlerin: dagagen 8 Schliefiguren im Meller ju Meun und Meagel Griffient Williem und M. 11. p. 61. M. Borts. 11. p. 75. 58.

beijiet ver Attica der Peritina des Agrippa angespeisen merken. Im bern greßen Alter des Angelinds der Lagdemunt (durch Münigen fer fannt) waren Riguren von 60 Gallifisten Wölfterischaften. Strak, rv. p. 1922. — Von der Statut der Allefter wölfterischaften. Strak, rv. p. 1922. — Von der Statut der Allefterischaften. Strake von der Angelier von 14 Militariatischen Statell in 200 Agriffeld fielet, mit der Filiparen von 14 Militariatischen Statelle, die fest echarateristisch gestellen film. der 17d. des Innere Anne Certific film. Se. 2. 60. Gerover, Thes. Auf. Ger vitt. p. 432. 2 (etc.) Miem. de 17d. des Innere Anne, p. 1928. Stiffel D. N. vit. p. 193. Staff. 18. 405.

Gleich wichtigen Stoff liefern bie Bemmen ber 1 200. Diostoribes, welcher ben Anguftus-Ropf Runftaefdidte. fcbnitt, mit welchem ber Raifer felbft fiegelte, war ber andgezeichnetfte Arbeiter ber Beit in Jutaglio's. Aber noch wichs 2 tiger, als Die unter feinem Ramen erhaltenen Steine, ift eine Reihe von Cameen, welche bas Julifche und Clandifche Gefdlecht in bestimmten Eroden barftellen, und außer ber herrlichfeit bes Materials und ber gefchidten Benutung anch burch vieles Unbre Bewundrung verbienen. In allen Sanpt-'3 werten ber Urt herricht baffelbe Guftem ber Darftellung jener Gurften ale weltbeberrichenber und fegenereich waltenber 2Sefen, ale gegenwärtiger Erfcheinungen ber bochften Gotter. Die Beidnung ift ausbrudevoll und forgfältig, wenn auch 4 ber Beiff ber Bebandlung und ter Abel ber Formen, wie in ben Ptolemaer-Gemmen (§. 161.), nicht mehr gefunden wird, vielmehr bier, wie in ben Reliefs ber Trimmphbogen und manden Raiferffatuen, eine eigenthumlich Romifde Rorperbitoung gum Borfdein tommt, welche fich burch eine gewiffe Schwerfälligfeit von ber Griechifden bedeutend unterfcheitet.

1. Man ba 7 Gemmen der Diest, bis jegt für acht gebalten, prei mit Manghus Sept, einen ise, Machen, einen Zeunsteinens, grei Wetenter, einen Zuladeinenale (Zeich Pierres gern. pl. 23 sept. Vasch auch den degt lineis, th. 57. 38. Sündefun. 28. vn. 27. 8. b.) var auch bieritiker sind noch genauert Unterjuhungen zu erwarten. Manghus Impr. gemmen. vp. 38. [Eurst-Canner, Manghus im grünen stellensteinen Erweiten und der vollensteinen der Angeleinen v. p. 28. Diesterliere Schine, Grephilos (Optionals). Winder effen. v1, 2. S. 30.1), Guttheye (N. Mechette Lettre a Mr. Schopper, 24.). Gleichigeting Manthonardes (Roeff des Zettus Beurreims?), Zahreniums im Wergamuse?, im Alemanistifier Gemuntarkeiten, S. Mechette, 5.1. 47. vpl. p. 48. Mach Zelen, Gnäck, Masch S. Wash Zelen, Gnäck, Masch S. Masch Zelen, Gluss, and der Sitte (Zulfa, Zithe Zechter, auf einem Werpfl zu Sterent. Einpert 1, 11, 349.).

- 2. Cameen, Die brei groften; a. Der Biener, bie Gemma Augusten, von ber forgfältigften Arbeit, 9 X 8 Bell groß. Edbet Pierres grav. pl. 1. Robler über zwei Gemmen ber RR. Samms lung ju Bien. If. 2. |vgl. Morgenfterne Deutichr. auf Robler G. 16 f. | Millin G. M. 179, 677. Mongey pl. 19'. Mrneth, Beitrage gur Geich, von Defterreich ti. G. 118. Darftellung ber Anguftifchen Familie im 3. 12. Anguft (neben ibm fein Boroftop, vgl. Edbel D. N. vi. p. 109.), mit bem Litune ale Beiden ber Mufricien, ibreut ale fiegreicher Bupiter mit Roma gnfammen; Terra, Decaune, Abnubantia ungeben ben Thron und frangen ibn. Tiber, über bie Pannos nier trinumbirent, fleigt vom Bagen, ben eine Bietoria führt, um fich ber Muguft gu profterniren. Germaniens bat zugleich bonores triumphales erhalten. Unten wird von Romifchen Legionaren und Muriliaren ein Tropaon errichtet (wobei ber Scorpion auf einem Schilbe vielleicht auf Tiberine Beroftop gebt). Gueton Tib. 20. Bur Gre flarung bat anlest Baffow beigetragen, in Bimmermann's Beitichrift für Alterthumen. 1834. R. 1. 2. [nach Thierich Grochen G. 305.]
- b. Der Barifer, burd Balbuin ben it. and Bogang an St. Louis; de la Ste Chapelle (bort Jojephe Traum genannt), jest im Cabinet du Roi. Le Men Achates Tiberianus. 1683. Millin G. M. 181, 676. Monge; pl. 26. Der größte von allen, 13 × 11 3.; ein Garboner aus funf Lagen |ber gewöhnlich fur ein Wert ber Mugufteifchen Beit genommen, von Unbern eber in bas britte Jahrhundert gejest wird.] Die Augustische Familie einige Beit nach Muguft's Tote. Dben: Muguft im himmel bewilltommuet von Mencas, Diens Inlins und Drujns. Mitten: Tiberins als Jupiter Megiochos neben Livia : Ceres, unter beffen Univicien Germanicus im 3. 17. nach bem Drient geht. Umber bie altere Mgrippina, Caligula (comitatus patrem et in Syriaea expeditione, Euct, Calia, 10, val. M. Borbon. v, 36.), Drufus tt., ein Arfaeiben = Pring?, Klie, Polymuia. Unten: Die Rationen Germaniens und tes Drieute übermunten. Mebulich erffaren Edbel, Bifconti, Mongey, Iconographie und Mem. de l'Inst. Roy. vIII. p. 370. (sacerdoce de lu famille de Tibère pour le culte d'Auguste), bejontere Thierich Epochen G. 305. Das gegen Birt, Analeften I, II. G. 332 .: Pero's Aufnahme in bas Julis ide Geidlecht, womit bie Antimft gefangner Bofporaner gleichzeitig fiel. Gled Biffenich, Reife burch bas fübliche Deutschlant, Stalien u. f. w. 1, 1. 3. 172. [Die Arotheoje Anguftus in einem Relief in ber Carriftei von G. Bitale in Ravenna, mit Roma, Clandine, Inl. Cajar, Livia ale Juno, Mugnitue ale Juviter.]
- c. Der Nieberlandische Et Jong Notice auf le Cab. den Medullte all neil des Pays-Ras, 2 Suppl. 1824, p. 14), ein Sarbenur von 3 Bagen, 10 Jolf boch, trefflich entwerfen, abr voll folichter, als bie andern, ausgeführt. Millin G. M. 177, 678. Wonger pl. 29. Clauding, als trimmpferender Jupiere (nach bem Brie

tannifden Siege), Meffalina, Detavia und Britanniens auf einem Bagen, welchen Centanten als Tropäentrager fuhren; Bietoria vorsanfliegend.

Qu temielken Gefige simmeischer Chemeischei ift bie Aufelmus antwerfen: Okernamisch n. Algeripina, als Topfelemas n. Cunter Tekseneberes (mit der Belle) durch die Jahren bie Jahren, am feinem Bartier Caure. Mein. de l'Ac. des laner, 1, p. 276. Milli in G. M. 48, 220. Menags pl. 24', 3. — Gine äbnliche, treffif da geschiente, Gewepflien geigt eine in Lunglich geführen für Gemeische gestellt in bem A. Munifern Sabinet. Qu Mellej (bie Gemänder vergeber) ib, nuter Tayliter um Bereck, Breigniss um Schafte in Germaniens, wie es ideint, dangefellt im Megafffe am einem Mitter jeun Gestellein zu sergrer, mu kam – als neuer Triptelemes – den Zecker, derteilein zu sergrer, mu kam – als neuer Triptelemes – den Zeckermangen zu bestellt gein unten flegt die Getzgettin. Gefrit ewe bem M. Mom. d. 1. 11. t. t. 4. Ann. x. p. 78. 3]

Mindre Wette biefer au schwine Cauteen lefte sinchfaren Zell, der Bewagt, pl. 24, 5. 29, 3. mio Cafel pl. 2, 5. 7 — 12. Minguli und Vivia, Impr. dell' Inst. 11, 79. Livia als Magna-Water eine Lüste des Die. Minguline Saltend. Achter a. D. Ary der der Litter Carten Carten Carten Carten Carten Carten Carten Carten Carten, jett im Vatican, bei Quenaretti Medagtioni p. 427., necht einem Michael der Carten Car

- 4. Durchgangig beinahe findet man, daß der Leib im Berhalte niß gegen die Beine verlängert ist; daß dies zur Römischen Nationals bildung gehöre, bemerkt v. Anmohr Ital. Forichungen 1. G. 78.
- 201. In ben Müngen, besonders ben vom Senat 1 gedagen Brenge Meailen, ber Kaifer bes Julischen und Flausischen Bestigen. Per Rafter bes Julischen Leichfechtst erscheint bie Kunst auf gleicher Sobe bleibens; bie Köpfe find burchaus lebensvoll, daardteristisch und etel aufgefaßt, die Reverse selben Verbaucht, besonder auf Mervuischen Brongen, von vollkommer Aussibrung. Die mythich-allegorischen Gemopstimmen Zueführen, welche die Agge bed Reichs und Kaifer-Saufes bargustellen bestimmt sind (§ 4001), sind sehr sinurisch und gesthooll ersunern, wenn auch die Figuren auf eine herkömmtliche, flüchtige Weise behandelt werben.
- 1. Die Mistifungen bei Meisterfung, Ettaba füh, wei bie verminen Geleichen, ungurefallig; und Gefers Magake and bie ichen a Darfeldungen in Geris M. Florentinum. Burefälligert in Dereit Mer Fallen der Schreib Bander im Dereit Mer Schreib, Banderic im Derind an), Werelfi. Zeffiert Medaillons du Cab. du Roi. Lenormant Treiser de Glyptique.

- 1 202. Unter Trajanus sind bie Reliess ter Saule ge2 arbeitet, welche seinen Sing über bie Danier feiern. Rrößtige
  Gestalten, in naftrischen angeunssteune Settlungen, Chatabter und Ausbruck in ben Gescheren, simmeriche Moeiwe und
  bie Wonotonie militärischer Auordnung zu vereingern, Gestühl
  und Janigleit in der Darftellung gemitplicher Seinen, wei
  ber un Gnade flehenden Frauen und Klüber, geden biefen
  kreiten, dei manchem Kehler in der Behabtung der Vlatten,
  ber Traperien, eine behen Bertst. Die Statten ber
  Kaifer, wie ihre Abseldungen auf Müngen und Cameen,
  sind in beiser Zeit faum geringer, als in der nässsbeorher4 gehenden; dech weiter es überrilt fein, aus deren Terflichsfeit
  auf gleiche Seitungen in andern Gegenständen zu schließen.
  - 2. G. Die Beraneg. Bindelm. vr, 2. G. 345. Ueber bas Sifterifche, außer Belleri, Seyne de Col. Trai, bei Engel's Commentatio de expeditione Traiani. Bierber geboren auch bie Bilbwerte am Bogen bes Conftantin, wo neben Trajan auch Sabrian mit Mitinces ericheint, Admir. Rom. tb. 10-27.; Die Tropaen bes Bartbiichen Gestemas von bem eastellum ngune Marcine, jest auf bem Capitol; und andre Reliefs mit Ariegern von einem Mommente Erajan's, welche Bindelm. vr, 1. G. 283. beidyreibt. Berwandte Darftellungen auf Müngen, 3. B. rex Parthorum victus, Bedrufi vi, 26, 7. rex Parthis datus, regna assignata. |Das treffliche Dochrelief von Trajan and Balaft Albobrandini in ben sule Borgia bei Batican ift vermutblich vom Forum Trajan's, fo wie viele Mommente Diefes Saufes, vielleicht auch Die außerft lebenbigen Ringer (Dares n. Entellno genannt), Die jest eben bort find, M. Chiaramonti st. 21 22.; wo auch tv. 49-51, berrliche Friesftude von ber Bafiliea und ber Bibliotheea Illpia.]
  - 3. Chéme Ceclegialiame ted Nerva im Latican, PioCl. 111, 6. Menagi, pl. 30, 1. 2. 20ea Trajan eine ichire status thereas im 2. 42. (Clarae pl. 337.), celegiate Reyf 14. Menagi, pl. 36. 3. 4. Greige Levugtsbift Sabrian's im Capitel. Min. Menagi, pl. 36. 24. Clarae pl. 337.), celegiate Reyf 14. Menagi, pl. 36. 20 celegiate Reyf 14. Menagi, pl. 36. 20 celegiate Reyf 14. Menagi, pl. 36. 20 celegiate Reyf 15. 22 celegiate Reyf 16. 22 celegiate Reyf 26. 22 celegia

 Dien Chryseft. Or. 21. p. 273. erflärt bie Athleten Statuen in Olympia für um fo fchlechter, je fpater, die πάρυ παλαιούς παιδας für die besten.

- Durch Sabrianus, wenn auch immer gum 1 großen Theile affeftirte, Runffliebe erbielt bie Runft, welche bisber immer mehr gur Darftellerin ber außern Wirtlichfeit geworben war, einen bobern Alug. Die Gegenden, welche 2 Damale von neuem gehoben murten, Griechenland und befonbere bas vorbere Rleinaffen, erzeugten Runftler, melde, für bie Wunfche und Reigungen bes Raifers, Die Runft neu gu beleben verftanten. Dies zeigen befontere bie Ctainen bes 3 Untinood, welche in Diefer Beit und in ben genannten Gegenden gearbeitet worden find. Um bewundernemurbigs 4 ften erfdeint bie Giderbeit, womit biefer Charafter von ben Runftlern einerfeits nach verschiednen Gufen, als Menich, Beros, Gott, mobifieirt, aubrerfeits aber boch in feinem eigenthumlichen Wefen festgehalten und burchgeführt worben ift. Uebrigens ift Sabriau's Beit grabe auch bie, wo am 5 meiften theils in frengerem, theils in gemilbertem Megopt ifchem Style gearbeitet murbe, wie Statuen ber Urt aus ber Billa Tiburtina und eine eigne Claffe ber Untinood Bilber beweifen. Meift find fie aus fcmargen Steinen, foges 6 nannten Bafalten : wie überhaupt in biefer Beit ber Gefchmad für bie Pracht farbiger Steine auch in Die bilbente Runft febr eingebrungen mar (vgl. §. 309.).
- 1. "Sabriaums wort felßt ein Beleftel ebre Guyteamer und Beitech find als Etechte 1981. Papis an "Trift as 8 neu Meyberdinas, vollet find als Etechter zweier Kenkuren von marmo bigio and der Teibure timiden Billa enteme (M. Cap. 19, 22.); einer abene iht kent eribunen Bergfeißen Kenkuren (S. 380.) äbnish. Bindefen, vr. 1. 2. 300. 8nd, ein Sennaren (S. 380.) äbnish. Bindefen, vr. 1. 1. 200. etc. 1981. Papis and einer Bengrichten (Britz p. 1911. Bindefen, vr. 1. 2. 278. 2. 2. 341. M. Medette Lettre ä M. Schorz p. 91., n. ber Mittilaums (Mittifun?) unf einer Musiemhatte in Jerenn, beite etcubaher, führten Bindefenamt auf die Mundum einer Mytorelijfich ein Behalt. Gin Ebelfisher abguerronosé; M. Bandinja, C. 1. 339. Kentplante Ven Zapide, 335.
- 3. Antinos, aus Clandiepelis in Bishputen, in praedugogiis Caesaris, ettintit bei Befa (3. 1912) im Mi, eber füllt dis Opfer eines dienem Aregalandens (eine burchaus talifchafte Geichiche) 3. 130. n. Chr. Die Griechen apeetherien ibn Habriau zu Gefallen, Partian 14.; eine fullnes in Atthewien un Mantinea (reif unan bie Lithquire muthis von Mantinea berleitete, Pani, vitt, 9.). 3ableriche Estatum und Darpfellungen auf Meliefe n. Wüngen. E. Levegene siere ben Antinens. B. 1808. Petit Mahr M. Nupol. n. p. 91

-113. Monges T. III, p. 52. Untingos ale Ganomed, Specim. of anc. sculpt. 11, 52 ! Cabel D. N. vt. p. 528. Renntlich an bem Sagrmuchie, ben Angenbranen, bem vollen Minnbe, ber etwas Duftret bat, ber breiten, ftartgewolbten Bruft n. f. w. - 218 nener Dis upfes gu Mantinea verebrt (and) auf Milingen ale Dienvios, Jatchet, Ban mit allerlei Bacchifden Infignien). Bon Diejer Urt find Die eplenale Statue von Baleitring im Ballaft Braschi lient im Lateranl. Levezow Ti. 7. 8. (abnlich bie Dreedner 401. August. 18.) feine gute Statue Des Untinens : Baechne and in Billa Cajali]; Die herrliche Bufte in Billa Menbragene, jest im &. 126., ebemale fauft gefarbt fans Marmer von bellrothlicher Farbel, Die Angen ans Gbelftein, Tranben und Binienfrucht aus Metall, ber Charafter ernft und ftreng aufgefaßt, Bouill. 11, 82. Levegow 10. (eine Bieberhofnug in Berlin 141.); ber Cameo mit Antincoofert, bem eine Gilenno = Daste als Repibeteding bient, Edbel Pierr. gr. 9. 218 Mgathebanien (bas Gullborn ans einem Elephanten : Ruffel gebilbet) in Berlin 140. Bouill. 11, 51. M. Roy. 11, 1. Alle Bermes auf Allerandrinifden Mingen, Ropf mit Glügeln in Berlin 142. Ale Berafles im 9. 234. Glarac pl. 267. Bouill. 11, 50. 208 Ariftaes im 2, 258. Bouill. 11, 48. 216 neuer Bothice auf Mingen. Gin Antinoces = Apollo ans Marmor bei Lyfopolis gefinden, in ber Drovetti'ichen Gammling. -Beroifch (mit furggelodtem Sampthaar und von fraftiger Bilbung) ber Capitolinifche Antincos, M. Cap. 111, 56. Bouill. 11, 49. Bevejow 3. 4. Mebnlich in Berlin 134. Arrivoo, foorg aradog anf Mingen. Aber and ale Beroe wird er mitmiter Bacdiich gebilbet. auf bem Banther fitent, wie auf Mangen von Tios. - Debr in-Dividnell unter andern in bem Bruftbild im 2. 49. Mongeg pl. 39, 3. PioCl. vt, 47. Race. 121. Coones Brufibild auf Bitbynifchen Mingen, Miennet Suppl. v. pl. 1, 1. - Die berühmte Gruppe von 3lbefeujo ift von Bifconti su due musaici p. 31., Mongez (T. 111. p. 55. pl. 39.) und Andern auf Antineos bezogen morben, wegen ber Hebnlichfeit bes Repfes ber einen Rigur, ben inben Undre für ber Figur fremb balten; ber andre Jungling wird bann am beften für Sabrian's Lebens : Damon genommen. Sponos und Thanatos, nach Leifing, Gethard Venere Pros. p. 49., R. Rochette M. I. p. 176. 218., Welder Alfabem. Annftmnfenm G. 53.

- 6. Ueber ben Aeguptifden Antinood Windelm. vi, 1. 3. 299 f. 2, 357. vii, 36. Bonill. 11, 47. Leveg. 11. 12. Conft ugl. §. 408.
- 1 201. Möhrend ber langen Megierung ber An ton ine rufte bie ermattete Römische Best aus, ohne bie alten Kröfie wiederrefangen zu können. Wie in der Recketunst Affacischer Bondaft auf ber einen, troche Rücherundeit auf ber andern Erite immer mehr überhandnehmen: so scheinen sich auch in z ben bisteuten Kinften beite Richtungen gezeigt zu sachen. Ja

gewiffermaßen zeigen fich in ben oft febr fleißig gearbeiteten Bruftbilbern ber Raifer beibe gugleich, inbem bas Saar bes Sauptes und Bartes in einer übertriebenen Lodenfülle mudert, und in allem andern Bubebor eine findirte Glegang fattfindet; mahrend bie Buge bes Gefichts mit einer unverfennbaren Trivialitat aufgefaßt und wiedergegeben find. Much 3 Die Müngen werben au Runft geringer, obgleich bie in Rom gefchlagnen immer noch, befontere in ber Muffaffung ber Physiognomie bes Raifers, viel beffer find, als bie bamale in großer Ungabl in ben Stabten Rleingfiens und Ibrafiens geprägten Brongemebaillen, auf benen bie Ctabte, mit ber Citelfeit forbiftifder Prunfredner, ibre Gotterbilber, Beiligthumer, Localmothen und Runftwerte gur Cou ftellen, ohne indeffen felbft beachtungewerthe Runftmerte babei gu producis ren. Chen fo febr muß bas Leb fünftlerifder Bollenbung 4 bei aubern Werfen tiefer Periote bedingt werben; Paufanias balt bie Meifter berfelben im Gaugen taum ber Rennung werth. 5

- 2. G. befenbere bie beiben coloffalen Buften bes D. Murel u. 2. Berne im 2. 138, 140, (Villa Borgh, St. 5, 20, 21. Bouill. 11, 85.), von Megna Traveria bei Rom, woven besondere bie lettre (auch bei Monges pl. 43, 1. 2.) ein Meifterftud in ihrer Urt ift. Schone Farnefifde Ctatue bes 2. Berns im M. Borbon. x, 27. Ruce. 106. bem M. Anrel und ber Fanftina wurden filberne Statuen gefest im Bennotempel, eine gelone von ihr ind Theater gebracht, wenn fie ericbien, Die Canino txxi, 31. Heber bie bei Marathen (Berebes Mttiens) gefunduen Buften bes Gofrates, DR. Murel n. M. i. Dubeis Catal. d'Antiq. de Choiseul - Gouff. p. 21. Der M. Murel im 2. 26. (Clarac pl. 314.) ift, bei febr fleißiger Musführung bes Therar, ein geringes 2Bert. - In jenen Buften ift bas haar febr mubfam ausgearbeitet und mit bem Bobrer unterhobit. Die Angeulieber liegen leberartig an, ber Mimb ift jugebrudt; Die Santfalten um Muge und Minnt ftart martirt. Die Bezeichung ber Mugenftere und Branen ift auch bei Buften bes Antincos gu finden. |Die Bufte angeblich bes Berebes Attiene ans einem Grabe bei Marathen im Cal. Pourtules pl. 37.] - Mu ben Buften vornehmer Franen (wie icon ber Plo: tina, Marciana und Matibia in Trajanne Beit) gaben fich bie Biltbauer bie bochfte Dinbe, ben gefdmadlojen Ropfput getren wiebergugeben. In ben Draperieen macht fich eine gebunfene, ichwilftige Bebantimg ber Galten bemertlich.
- 3. Mande große Brongemungen von Antoninus Pins fter ben ben beiten Sabrianiichen faft gleich, obgleich bas Geficht immer auf eine minter geiftvolle Weise befanbelt ift: besenders bie, welde

auf den Reces Darftellungen and der Ureit Reus mit dem damale ermertern Pallautien in Artalien urdolten (wertiere Edde vin, p. 20 f.), Erjenderes siche in die, mit der Umschrift um Anteniums Papulefelt: Antoniums Ang. Pins P. P. Tr. P. Cos. 111.; auf dem Reces Artuide, tecker einem Zeden Zeitepes an ter Spirischen Sungen Weiterfeindet. Die Mingro M. Aurel's find durchgangig geringer. Been mit Albeitungian unter: Leon 4, S. 205. — Rece. 105. [Tie runde Pafis mit Autoniu, der von Samstimm war, feinen beften Zeibe uru, Jame Amutian, Bicteria, Runa, Mars, Lenns, in Milla Pamfili ift ans der Racheszichaft kabin geferacht, we Unteniu Güter datte.]

- 4. Die Menterftatue M. Murel's auf bem Blane bes Capitolo (fruber vor E. Giovanni im Lateran) and vergoftetem Erg ift ein achtmaswerthes Wert, aber Roft und Mann menblich weit von einem Luffrpifchen Werte entfernt. Berrier tb. 11. Caudrart it, 1. Gal= cenet sur la statue de M. - Aurèle. Amst. 1781. Ruce. 14. Ciccanara Stor. della Sculturn III. tv. 23. Mengez pl. 41, 6. 7. Untife Baje ber Reiterftatne Bullett. 1834. p. 112. Bergotterung bes Antonin und ber altern Fauftina an ber Bafis ber Grauitfanle &. 191., ein ichones Relief; Die decursio funebris an ben Rebenfeiten viel geringer. PioCl. v, 28-30. [Bett ift bie gange Bafis reftaurirt, de Fabris il piedistallo d. col. Antonina collocato nel giardino della pigna R. 1846. 4. | Auf Antenin bezieben fich auch Die Reliefe an ber Attica bes Conftantin=Bogene. Die Gaule Di. Murel's ift ber Scenen and bem Marcomannen Rricae wegen intereis fant (in ber Darftellung bes Ungewittere, Belleri tb. 15., vgl. Raft= ner's Maave C. 463-490.); Die Arbeit ift viel geringer ale an ber Trajanifden. Apetheofe ber füngern Faufting vom Begen Di. Anrel'o, M. Cap. IV, 12.
- 5. Panjanias Mustrust: ἀριλλιστα τέχτες τζ, ἐρί ἡμον τι, 1 in munifique étrent. El gultelind ren oble um d'itenténi un Mitenifica Elemifician lette et aucun unan ani ben Gibburd tes agresso Osamen fictor t. 18. 6. Ben ßünfurt neunt et interfampt nach El. 120. mut puri ebre brei fiçer Samen. El skitten um Nichtelas, bi Mischier ber an ber 180. Elypia fei blum grimburd satratiten jin Willia Mischier ber an ber 180. Elypia fei blum grimburd satiri, in beita gideren el Osatiani M. 1. 1788. p. 1.xx. Gim grimburd seit gidereit elejs idmigre Estatutin şu Era in Mitria, Miyadici, de magin p. 66. Bip. Heres Muniferte, wielde Çercebe verandiğit, Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent, wielde Çercebe verandiğit, Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit, Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serialiğit. Süladıdını, vı, i. e. 3 dinedet sammirent per serient per serien
- 1 205. Die unrubigere Zeit bes Commouns, ber nächen Rachfolger, bes Septimius Severns im feiner Jamilie halt in ber Runft ben Styl fest, welcher sich in ber ber Antonine gebliber; boch mit immer entschiebenern Zeit ofen bes Verfalls. Die besten Werfe ber Zeit sind Knissen

buften, beren Berfertigung ber fflavifche Ginn bes Genats febr beforberte; boch zeigen grabe bie am forgfältigften gearbeiteten am nieiften Comulft und Manier in ber Bebantlung. Aufgesette Perruden, Gemander aus bunten Steinen 3 entfprechen tem Gefchmad, worin bas Bange behandelt ift. Dit ben Buften bangen Die Brufibilber ber Bronge = Debail- 4 Ien und Cameen nabe gufammen; noch immer bringt and bier bie Bermifdung ter Individuen mit ibealen Geftalten mandes intereffante Wert hervor, obgleich fie aufgebort bat, eine fo innige Berfchmelgung gu fein, wie in fruberer Beit. In Caracalla's Beit find viel Ctatuen, befonders von 21le- 5 xander bem Mafetonier, gearbeitet morten; and mar Ceverus Alexander ein befonderer Freund von Bildfäulen, infofern er fie als Denkmaler vortrefflicher Menfchen betrachten fonnte. Die erbobenen Arbeiten an ben Trimmpbogen bes 6 Septimius, befontere an bem fleinern, fint bandwerkemäßig ausgeführt.

2. Commobne ericheint balb jung (einem Glabiater abulich), balb in reiferen Sabren. Unf Bronge-Mebaillen fiebt man fein Bruftbild in ingendlicher Geftalt, mit athletischem Rorper, mit tem Lorbeerfrant und ber Megis. Cooner Ropf im Capitel, Gute Bufte bes Pertinar and Belletri im Batican, Cardinali Mem. Romane tb. 1, 111. p. 83. Beidmittene Steine, Lippert 1, 11, 415. Erispina, Maffei 108. Geptim Gever, nach 2. Berne am banfigften in Buften. PioCl. vi, 53. (mit Gorgeneien auf ber Bruft); and Gabii im &. 99. Mon. Gab. n. 37. Monge; pl. 47, 1. 2. Die Arbeit ift indeg noch trodner, ale bei ben Antoninen. Brongeftatne bes Gever, Iim Ballaft Barberini, jest in Gefarral, Maffei Race. 92.; befonbere in Debenwerfen febr forgfaltig gearbeitet. Bon Caracalla verzugliche Buften, mit einem affettirten Andbrude von Buth, in Mearel (M. Borbon. 111, 25.), im PioCl. (v1, 35.), Capitel, Centre (68. Mongey pl. 49, 1.). G. bie herang, Lindelin. v1 G. 383. Bgl. Die fleifig, aber geiftles gearbeitete Gemme, Lippert 1, 11, 430. Jugendliche Reiterftatne im Pallaft Farneje gn Rom, Ruce. 54. Ben Belingabal werben einige Buffen wegen feiner Arbeit gefchatt, in Minden 216., im 2. 83. Menges pl. 51, 1. 2.; PioCl. vi, 56. Dit Geverne Mlevanter temmen bie furgeichnittenen Saare und ber raffrte Bart wieder auf. - Ben Runftlern tennen wir Attifns and Commobus Beit, C. I. p. 399., Benas burch eine Bufte bee Clobine Albinne im Capitel.

3. Bei ben Kalferinnen wird bie haartracht immer abges ichmacter; bei ber Julia Domna, Coamias, Mammaa, Plantilla

(Caracalae's Cenahfin) find es deutlich Perriaden, galeri, gulerieuls, antilia, textilia explilaments. Cim Aep' fer Ruilla mit einer absuchen harren and ichmergen Wanner, Windelm, v. &. 51. vgl., ifter distulke bis deren and ichmergen Wanner, Windelm, v. &. 51. vgl., ifter distulke bis derenags, S. 360. mad Pierenni und Phitips. Witerlai über den Gekennich der fallen daren und Perriaden S. 36. Julia Mannala Mannala Mannala mit Agriel Ruec, 18.

4. Com mo du số críticit nach Lamyrib. 9. Cathran im Strendes Spatinis, bengleichen moch verbanden jünd. Grigtomm datunit eti Tio Gaifi, im Malie Nova Colli. 11. p. 223. Georgi des Gereales-Commondes and Genmann, Appert 1, 11, 410. Chine ischue Michaille geit her Generales in der Ter chine. Geit has Denibled Des Gereales Genmanches, and ret can des Gereales nach Genmistigem Mins Mem (als Gommens, with une grindret; Here. Rom. condition! P. M. Tr. P. xviii. Cos. vii. P. P. Gethel vii. p. 131. vgl. p. 122. Nach gistem Generalephen (epte Genma, and de me on Brigistian (ober Spatina) men andgriedliten Steleji von Michels (im Quayr ant): Mins ju Spilen p. 107. Petili. Geptim Geree mit feinem feiben Geben (2) als Quipiter, Gereales umb Brachus det Runs (Panti scriit Carbara). Suini, M. Omatanti in En Dissect. dell' Ace. Rom. di Arch. T. 1, p. 321. Nech Gallitens reddit als Gel kargitelli erchen und Freicht (ed. 18) and feile merben und Freicht (ed. 18) and feile des Gel kargitelli merben und feile des Gel kargitelli merben und feile des Gelstein (ed. 18) and feile merben und fereicht (ed. 18).

Die A aiferinnen mit geringer Beffeldung ofs Leuns dargufellen, wen in biefer Bei they aeuebulich. Der undetem Bertate barafter, amb oft der Saarung der Jeit, bilten mit der Berftelbung dam geredhulich einem ichnichenden Gentraft. So Warciana, Zrajan's Ördreifer, St. di S. Marcon 1, 20. Windelm 11, 284. 134. 1, 275.; Julia Gaminis (mit Feru giligem Saarung), PioCl. 11, 51.; Gallufis, Geret Micauber's Grun, Veneri feilei sacrum, PioCl. 152. Ober war die Aartellung der betten Familium als Geres und Berfeirbun, N. Mochette Ann. 6. Inst. 1. p. 145.

5. Garacalla's Nadajūnug Micraubris bracht ibreal Ellaten bes Machenies ferrer, and Saumsbiller 28 Garcialla nub Micr., Sprobian 1v, 8. Mus bieier Jeit ber Zumulin bes Jefus bei Jilien (bech femut es anch kas Gart bes Mulicinis muter Valena, fein, i. Changajus 6. Mal Vet. see. nova coll. T. t., p. 1710, Spifend Gwuff, Voy. pitt. T. 11. pl. 30. lleber Zew. Micr., ber Micrael Müniffer (jusianmentrick und beiter Zistum creichter, Saumyrit. 25.

6. Siege bes Septim Sever iber bie Parther, Araber, Abiabeuer. Arens Sept. Sev. anagtypla cum explic. Suaresii. R. 1676. f. An bem Bogen ber Argentarii opferube Figuren bes Kais jers, ber J. Domna, bes Gefa (gerfebr) und Caracalla.

206. Jedoch ift auch bas Jahrhundert ber Antoninen und ihrer Nachfolger von eigenthumlicher Produktivität unch nicht verlassen, welche ber Neihe ber Entwicklungen ber alten

Runftwelt nene Glieber guffigt. Die erhobenen Arbeiten an 2 ben Cartophagen, welche überhaupt erft in biefer Beit burch Ginwirfung ungriechifder 3been gewöhnlich merben, behandeln Gegenstände aus bem Rreife ber Demeter, bes Dionnfos, auch aus ber beroifden Mythologie fo, tag baburd auf mannigfache Beife bie hoffnung einer Palingenefic und Befreiung ber Seele ausgebrudt mirb. Much bie Ra. 3 bel von Eros und Pfyche wird oft gu biefem Behufe angewandt, welche unlangbar Die Schmergen ber von bem bimmlifden Gros getrennten Geele barftellt; nach ben ichriftlichen Erwähnungen bes Mythus ju urtheilen, werben auch bie geiftreich componirten, wiewohl nicht vorzüglich ausgeführten Gruppen von Gros und Pfpche faum über bas Beitalter bes Sabrian binaufgebn. Bugleich mubt fich bie Runft immer 4 mebr, Die 3been eingebrungener orientalifder Cultur ju geftalten, und, nachbem fie im zweiten 3abrbunbert in ben von Griedifdem Geift umgebildeten Megnptifden Gotterfiguren manches Musgezeichnete gefchaffen, wendet fie fich, icht icon rober und unvermogender, bem Mitbradbienfte ju, unter beffen Bildmerten, etwa gmei Statuen Mithrifcher Fadeltrager ausgenommen, nichte Borgugliches vorbanden ift (§. 408, 7.). In ben Bilbern ber breigeftalten Befate 5 (S. 397, 4.), in ben vielen Pantheis signis (S. 408, 8.) geigt fich ein Ungenugen an ben feften Formen ber alten Bellenischen Gottergebilbe, eine Gebnfucht nach umfaffenbern, univerfellern Ausbruden, welche nothwendig in Unformen ausschweifen mußte. Der efleftische Aberglaube ber Beit braucht 6 Gemmen ale magifche Umulete gegen Rrantheiten und bamonifde Ginwirfungen (6. 433.), fest gunftige und beilvolle Conftellationen auf Ringfteine und Mungen (s. 400, 3.), und bringt burd Bermifdung Megyptifden, Gprifden und Sellenifden Glaubens, befonders in Alexandrien, Die pantheiftifche Rigur bes Jao Abraras mit allerlei verwandten Geftalten ber fogenannten Abraras : Gemmen bervor (6, 408, 8.).

<sup>2.</sup> Bon bem Auftemmen ber Sarfopbage Bifeent PioCl. v. Lieber bie Zendeng ber bangestellten Menfen Gerbard, Beider, Rems G. 280 f., unten B. 358, 1. 397, 2. Mni, Beuerbach ber Batic. Arcific S. 317.: "Ein ganges Füllfern pecififer Winnen D. Walter Arthebleur, Re Lindeau.

ift noch an Romifchen Cartophagen über bie Rubeftatte ber Tobten ausgegoffen, ein wahrhaft unericopflicher Reichthum feinfinniger Unmielnnaen. Die bunte Reibe mbitifcher Bilber, melde bier burch ben Drt felbft, ju beffen Schmud fie bienen, eine nene und tiefere Bebentung gewannen, laffen fich Mabreben vergleichen, womit ein ge= muthvoller Dichter Die Stunden bes Trubfinns weggutaufchen weiß." Die Begiebung auf ben Bestatteten ift 1. B. ba recht bentlich, mo ber Ropf eines Baechijchen Gros, ber trunten vom Baftmabl binmeggeführt wird (von bem Gaftmabl bes Lebens, wovon er genng genoffen), noch nicht ansgeführt ift, weil er (burd Genlptur ober auch Dablerei) bie Buge beffen erhalten follte, ber in ben Gartophag gelegt murbe. M. PioCl. V. 13. Gerhard in ber Beider, Reme II, 2. G. 146. -Griechiiche Stelen in fraterem Stel Annali d. Inst. t. p. 143.

3. Gine Munge von Ritomebien, geichlagen um 236., bei Mionnet Suppl. v. pl. 1, 3., zeigt Bioche fußfällig ben Almor auficbend. Conft i. §. 391, 8. Bedoch tommen Groten und Biechen Blumen flechtent auf einem Bompeignifchen Gemalte per. M. Borbon. IV, 47. Gerhard Mit. Bilbte. IV, 62, 2.

Mumablig geht ber Schwulft und Lurus ber Runft 2 immer mehr in Durftigfeit und Armuth über. Auf ben Mungen, welche une aut ficherften leiten, werben bie Ropfe jufammengezogen, um mehr von ber Figur und ben Beiwer-3 fen anbringen ju fonnen; mit bem Ende bes britten Jahrbunberte aber verlieren ploBlich bie Bruftbilber alles Relief. bie Beidung wird auf eine fculerbafte Beife unrichtig, bie gange Darftellung platt, carafterlos und fo unbezeichnend, baß auch bie verschiedenen Perfonen nur burch bie Umfdriften unterscheidbar find, und bald tritt ber vollig leblofe Styl ein, 4 in welchem Die Bygantinifden Mungen gearbeitet find. Die

Elemente ber Runft gebn auf eine mertwurdig fcnelle Weife verloren; bie nicht geraubten Bilowerfe am Bogen bes Conftantin fint roh und unbeholfen; bie an ber Theodofifchen Gaule, fo wie am Fuggefiell bes Dbeliet, ben Theodofius 5 im Sippobrom ju Bygang aufgestellt, faum geringer. In

ben Sartophagen tritt, nach ben fcmilffigen, mit ftarterbobuen Figuren, meift in lebhafter Bewegung, überfüllten Berten ber fpatern Romerzeit, an driftlichen Dentmalern eine monotone, oft architeftonifd bedingte. Unordnung und

6 Die trodenfte, Durftigfte Arbeit ein. Die driftliche Belt macht von Unfang an von ber Plaftit weit weniger Gebrauch, als von der Massieri; indessen überdauert die Spre der Sattien das Leben der Auft in den verschieden. Abeilen des Römisischen Residen, des Römisischen Resides, besonders in Byzanz, sehr lange; ja man geit nach dieser Amszeichnung, det der man frestlich viel mehr auf gehörig Bezichnung der Angese durch Plaz und Kleidung achtet, als auf die Darstellung von Sparatter und Individualist; wie überdaunt alles Leben der Zeit in der Wossellerer Formen erstieden muß. Pruntgerätze aus edem Mer 7 tall und zeschäften erstellen, ein Luxus, in dem die fleier Vollenzeich des Höhrlichen, ein Luxus, in dem die fleier Vollenzeich des Höhrlichen, ein Luxus, in dem die fleier der Wicksellen, werden noch immer unit einem gewissen der Schöfte erreichte, werden noch immer unit einem gewissen der Tieben der Einsphafe — eine dem sinschen Nem eigenthümsliche Art von Arbeiten — wird viel Mühr verwandt (s. 312, 3); und die Geben der Einsphafer Weisier wandt (s. 312, 3); und die Geben der Klunft felbs.

- 2. So bei Gordianus Pine, Galliemes, Probus, Carns, Numerianus, Carinus, Marimianus. Auch in ben Buften geigt fich bies Beftreben, mehr vom Druftbilde zu geben. So ber Gordianus Pine vom Gabii im L. 2., bei Mongej pl. 54, 1. 2.
- 3. Ten Sezichenten Senf zeigen bir Minigen von Cenflantima; bir Begantnift Mantier beginnt mit Teberbeit Volleftigeren (Dn Cange, Bantburt). Den Berfall ber Anuf zeigen auch bir Cenferantion-Königen (muter Califfin), jo wie bir die isfenflichen Spielen ausgesteilten Geuternisten. Etatuen ber Zeit: Cenflantim in Abstran, wieb bei plumpen Glieferfermen begen undstickher Minigegelebt. Wünderfer Minigegelebt. Wünder Minigegelebt. Wünder ju C. 1—3. Julianus im S. 301. Mengag pl. 63, 1—3., eine fehr leblie Kingen und in William ist im S. 301. Mengag pl. 63, 1—3., eine fehr leblie Kinger ber hon der mach in der Ferber hart mach mach in der Ferber hart mach mach man fig in biefer Zeit immer leichter, indem man in die kirk Eteinmaffe mer eingelne Scher eindebeter.
- 4. Conflantin's Bogen (bie Striefen ihre ben Heinern Saitensen beziehen ich auf Marchards Befigung u. Romen Einmehrn ich Belleri, 1841. Mighreurt pl. 2. Sirt Word, der Merbenfiche (nach film ber Archebinis eine Steine in der Archebinis eine Merchinis) zu Chren Terebeilig (nach film der Archebinis eine Archebinis eine Archebinis eine Machbeiling der Archebinis der Archebinis der Archebinis der Archebinis eine Ar

111, 187. Agineourt pl. 10. Bgl. Fiorillo Geich. ber Runft in Stalien C. 18. — Ein rundes fteinernes Bild umgebreft von gwei gefügelten Jahreszeiten beichreibt Mar. Planubes 6. Boiffenade Auecd. Gr. 11. p. 320.

- 5. S. beienders dem Carlopha, mit Chriftus, den Appfeln. Strangelfen, elfins, im P. 184-76. 77. bei Gentleten u. h. Gentleten u. Reine den den dem Letteranissen Minieum, in Phia u. a. Ottera), feit Uringst und Agine, pl. 4—6. Gerbard Sin. Pliker. 75. 2. gl. Getter, dem Gentleten u. Gentleten Gentleten Gentleten Gentleten unter Technica im Freieriggium für Cartophyagen aus Maruer, Guijeber van m. 19. Gentleten Gentleten unter Appelleten Gentleten Gentlete
- 6. Ueber bie Chre ber Statuen im fpatern Rom bie Beranta. Bindelm. (nach Rea) vs. C. 410 ff., unter ben Ditgothen Manfo Beich. bes Ditgoth. Reichs G. 403. 2118 Dichterbelohnung bei Derobaubes, f. Diebuhr Merob. p. vu. (1824.); in Byzang erhielten auch Tangerinnen Statuen, Anth. Planud, Iv. 283 ff. - Juftinian's Reiterftatue auf bem Muguftaon (welche nach Malalas fruber ben 21r= tabios bargeftellt batte) mar in beroifchem Coftum, mas bamale icon auffiel, aber trug in ber &. Die Beltfugel mit bem Rreut, nach Pro= ecp de aedif. lust. 1, 2. Rhetor. ed. Walz. 1, p. 578. Bracht= gemalbe ber Raifer mit ber Weltfugel in ber Sant, Bafilius b. Vales. ad Ammion. xxv, 10, 2. Heber ben Brongecoloff ju Barletta in Apulien (bei Reg Storia della Arte 11. tv. 11.) eine Schrift von Marulli; nach Bifconti (Icon. Rom. Iv. p. 165.) ift es Beraflins, fnach Marulli il colosso di bronzo esistente nella città di Barletta. Nap. 1816. 8. Theodofius.] - In bem projettirten Bertrage swifden Buftinian und Theodat, bei Brotop, wird geborig ausgemacht, bag ber Gothentonig feine Statue ohne ben Raifer haben, und immer linte fichen folle. - Huch jest mar bas uerappageis febr gemobn= lich, Beraneg. Windelm. vr. G. 405., vgl. &. 159. - Gine richtige Schilberung bes Beiftes ber Beit giebt B. Er. Muller de genio uevi Theodos. p. 161 sqq.
- 7. Der Gefenuch der Ge um ein, meift weht Cameen, an Gefieln Cergleichen Galliems ichtell mache, Erbeitl. 16.), am balteus, ben sibulae, caligus umd socci (Selitzgabal trug Gemuten der eriten Klünfter an dem Sissen, Lampeitl. 28.), weat in diefer sigkernt Katifers erit iche verfertiett. Der Sigere der Zieneis weiste in dem Gemuen tempel aus Gemuten zusämmenzgefügte Alchber, Reptik. Aufrel. 28, donarchs mit fümfehjer um de Vonarichen trangendes Schastfelle beidereite Cambian; gereiffe Afreiten der Art durften, nach Katifer Zer Geber zu, 1-1), mut die Palateini artifices unden. — Dafer die

jergfalige Cancens mie Gemmen Alfecht ils in die finde Zeit. Ein Garbenvir in Calvinet du Roi zu Parie : Senflantin ju Bierde feiner Gezaren niederichlagend; ein Sardenwer in Peteroburg: Conflantin in Baulia, Nowga pl. 01, 51; Conflantin in. am einem gefigm Achaelmer, Liegen et auf einem Zeigen Zeigenver, Liegen et auf Zeigen der Zeigen der Zeigen der Zeigen Zeigen der Zeigen der Zeigen der Zeigen der Zeigen zu der Zeigen Zeigen der Zeigen zu der Zeigen Zeigen der zeigen zu der Zeigen zu der Zeigen Zeigen Zeigen zu der Zeigen zu der Zeigen Zeigen Zeigen zu der zu der Zeigen zu der Zeigen zu der Zeigen zu der Zeigen zu der Ze

Seine Artes ex Cpoli nunquam prorsus exulentes. Commentat. Gott. 111. p. 3.

#### 4. Mahlerei.

208. Die Mahferei ericheint in ber Zeit Casar's in 1 einer Nachblüthe, welche bald verblüht. Gegenstände bes höch 2 ften tragischen Pathos, der tiefgetrante, über seinem Jorne brütende Alas, Metea vor bem Kinbermorde voll Buth und Patiete gugleich in ten meinneben Augen, schienen bamals bem ausgezeichnetsten Gerifte ein besonders trefflicher Stoff. Dancken ift die Poetramahsert bestiedt, Lala mahlt beson 3 bere Francu, auch jer eignen Sviegleichen Gerifte

13. Tin m a ge de ben Bygang g, 660. (Jumpt ad Cie. Ver. 15, 60.). Val a ben Rugifes — den Annels ein Apartific ber Machten — g. 670 (et penicillo pinati et cestro in eboro). Esposis, Diomysios, Zeigenessen. Archives am 720. Der Griechige Phahir von Charles um 720. Der Griechige Phahir von Charles um 1800. Der Griechige Phahir von Leiter wehl um 650—700. Agl. Sillig C. A. p. 246. und des Verf. Gimster in. S. 288.

2. Zimonaches Miss n. Medeo, Sertisbute, viel in Espirantures greiciene Wiere, von Cslar in 80 Auf. gefant (wospfischtlich von Ent Kryifmern, Cit. a. D. 18/16, XXXV. 9.) und in den E. de Peuns Genitrie geweist. Petitager Diangmarkhet in. C. 188. Gill is C. A. p. 430. Die Medes wich nach den Grigcomman der Amstelogie in einer Geretalnischen fügur (Ant. di Ercol. 1. 13., M. Borbon. x. 21.) und einem Wempejamischen Gemälde (M. Horb. v. 33.) und in Gemmen (Espert.) Auppl. 1, 93. n. a. j. erfannt. Pausfl. Ann. d. Inst. 1. p. 243. Ben dem Miss Wieder, Mylein. Miss. In. C. 82. Und Zimomaches Derfreis und Dysigancia in Zaurien (wie dei Miss. XXXV. 40. 30. zu veräuben is) waren and der Aza-gedie. (Wie Ziegenet Mittemb pieters in Gallein wird nach den zigleit. (Miss. Ziegenet Mittemb pieters in Gallein wird nach den zigleit.

gen ber Lateinifchen Inichrift in bas Ende bes erften Jahrhunderto gejegt, Revue preicol. 111. p. 511. 583.]

209. Bu ber Raiferzeit finden wir die Staffelei : Dablerei, welche allein ale mabre Runft, wenigstene ale ber Saupt= zweig berfelben, galt, vernachläffigt, und bie Wandmablerei 2 ale Dienerin bee Lurue porqueemeife geubt. Plinius unter Befraffan betrachtet Die Mablerei ale eine untergebende Runft; er flagt, bag man mit ben berrlichften Farben nichts bervor-3 bringe, was der Rebe werth fei. Die Stenographie, welche befondere in Rleinaffen eine phantaftifche Richtung genommen batte, in ber fie allen Regeln ber Urchitettonit Sohn fprach, wurde nun, auf Die Bimmervergierung übergetragen, mo moglich noch willtührlicher ausgebildet; man gefiel fich, eine burchfichtige und luftige Architeftur in vegetabilifche und feltfam 4 gufammengefette Formen binübergufpielen. Bugleich wird in Muguftus Beit Die Landichaftemablerei von Lubius, auf eine eigenthumliche Beife gefaßt, ju einer befondern Gattung ausgebildet; Ludius mablt ale Bimmerverzierung Billen und Ballen, Runftgarten (topiaria opera), Parte, Strome, Canale, Safenflate, Deeranfichten; belebt burch Perfonen bei landliden Gefdaften und in allerlei tomifden Lagen: febr 5 beitre und moblaefällige Bilber. Much in allerlei Grielereien gefällt fich bie Beit; in Nero's golonem Saufe bewunderte man eine Pallas bes Fabullus, Die Jeben anfah ber nach ihr binfab. Dero's 120 Fuß bobes Bild auf Leinmand wird

1. Mahler der Zeit. Ludwig g. 730. Anniffins Zeher, ich Anniforiern Tiedlun, Tritidus Jer prenorius, um 40 n. Cfr. Turpilins Eaker Eq. Rom. um 50. Dereifere 60. Habullas Etumilias), der Mahler des geldum Zaufeis (der Afrete feiner Aumf) 60. Ceradins Junio, Merich Princip, Zbahrmahler et S. T. ek Zenes n. Ert Births 70. Artenulerus 80. Publins, Thermahler 3. 90. Maraid f., 110. Pheilatkefeiter im Feungif: Diebenfürde von Sauce, M. Borb. vy, 34. Keraffeites, Sall. Alg., 1833. Jutell. 57. Bullett. 1833. 3. 1816. 57.

von Plinius mit Recht ju ben Tollheiten ber Beit gerechnet.

2. ② Şúin, xxxy, 1. 2. 11. 37. 23.1. das fpätere Zengniß bes Betronius e. 88. [Philoster lange, ed. Jacobs p. e.x.f.] Utber den äußern Zums Viin. xxxy, 32. und Viitur v11, 5. Quom subtilitas artificis addiciebut operibus auteoritatem, nunc dominicus sumptus efficir ne desideretur.

- 3. 2. Littur's, v11, 5., Nadridjete ven einet Zener, neldet Mpaunties vem Allandan in einem Heinen Zhester zu Taufle eine zichert mit den Zhester zu Taufle zu den zichert nichtet und gemablt. Ein Matematifte Leinius veranlaßte bie Bereit Stellte micht feine Zhesten zu den Allandiffen Weste, Witten windet feine Zeit zu fahrligen. Pinguntur tectoriis monstra potius quam ex rebus finitation, Pinguntur tectoriis monstra potius quam ex rebus finitation in production in germa etc. volutis; item candelabra sacieduarum sustinentia figuras etc.
- 4. Plin. xxx, 37. Litnu preist überhaupt vom schapen. Claffen von Wahmachterin: 1. von Nachtlungen architettenis fere Clieber, Manmegtäfel n. d. f. im Bimmen, als der urfreinge fichen Dereation in Nachen; 2. von architetenischen Maticheten im Gangen, nach der stengaphischen Weife; 3. von den freie zijder, et mit sich en und inferen und fathrischen Weifer wirden und sich eine Allein spektra Sällen (exedris); 4. laubischaftlichen Mitter (varieten topiorum) in den amblactiones; 5. bisterischen Weiter (megalographia), Göttergefalten, muthologischen Terenn; and mit Panifosten (topios) dabei.
  - 5. Plin. a. D. Bgl. Lufian de dea Syr. 32.
- 210. Diefem Charafter ber Runft, wie er ben Beug- 1 niffen ber alten Gdriftsteller entnommen werben fann . entfprechen völlig bie febr gablreichen Denfmaler ber 2Bandmablerei, welche mit ziemlich gleichem Werthe fich von ber Beit bes Auguftus bis ju ber ber Antonine bindurchziehn: Die Gemalbe im Grabmal bes Ceftius (g. 190, 1.), bie in ben 2 Gemadern bes Reronifden Saufes (6. 190, 2.), welche befonbere glaugend und forgfältig ausgeziert maren; ber große und beständig machfende Borrath von Mauergemalben aus 3 herculanum, Pompeji und Stabia; fo wie bie im Grabmal 4 ber Rafonier, und gablreiche andre in antifen Gebauben bier und ba gefundne, in benen allen auch Die entartete Ruuft eine unerfcopfliche Erfindungegabe und Productivität zeigt. Die 5 Raume auf bas gefchmadvollfie vertbeilt und bisvonirt; Arabesten von bewundernemurbigem Reichthum ber Phantafie; Stenographieen gang in jenem fpielenden und leichten Architefturfinl; Die Deden nach Urt von Lauben mit berabbangenben Guirlanden und Dagwifden flatternben Rlugelgeftalten; Sanbicaften in Ludius Manier meift nur leicht angebeutet; ferner Gotterfiguren und mnthologische Scenen, manche forg. 6 fältig, Die meiften flüchtig gezeichnet, aber baufig von einem unnachabmlichen Reize (befonbere bie in ber Mitte von gro-

giern Felbern freisspweienben siguren): Dies und Unteres in lebhaften Garben und einfacher Beleuchtung, beiter und wohlgefällig, mit viel Sinn sier Jamunotte ber Farben und eine 7 architettonische Zotalwirtung, angevorbret und ausgestigt. Biel ist gewiß hiervon Copie frührere Bilber, zu fogar bad gange Studium mancher Mahler barin bestant, baß sie alte Bilber auf's Genaufte wiederaaben.

- 2. Histoire critique de la Pyramide de C. Cestius par Pabbe Rive (mit Ethelbungan and Scielmung M. Garlenis). P. 1787. — Description des Bains de Titus — sous la direction de Ponce. P. 1787. 3 Livrasions. Terme di Titu, argies supéreuert nach Scielmungan ven Emmaliareis, Etich ven M. Carleni. Edifer's Minandon n. 25, 1-7. C. 1.
- 3. Antichità di Ercolano, 1-1x. 11. Pitture untiche. N. 1757 ff. 65. 79. Gli ornati delle parcit ed j pavinenti delle stanze dell' untica Pompcii incisi în rame. N. 1808. 2 Wr. f. Saþn, Nemethotef Wanhagmadhe in Sempcii in 40 Estimaberid Endergene Periode Period
- 4. P. S. Barteli: Gli antichi sepoleri. R. 1797. (Veterum sepulcra, Thes. Antiqq. Gr. xit.). Deffelben: Le pitture unt. delle grotte di Roma e del scpolcro dei Nasoni (1675 entreft ans ber Beit ber Antenine ). R. 1706. 1721. f. mit Erlanterungen von Bellori und Canfene (auch latetnifch R. 1738.) [n. im Thes. Ant. Rom. Thes. T. XII. ] Bartoli Recueil de Peintures antiques T. I. II. Sec. éd. P. 1783. Collection de Peintures antiques, qui ornaient les Palais, Thermes etc. des Emp. Tite, Trajan, Adrien et Constantin. R. 1781. Ponce Bains de Titns P. 1786 f. Gem, aus ben Thermen bes Titne, Gidler Almanach aus Rom it. Ef. 1-7. Lundon Choix des plus cel. peint. P. 1820. 4.] Arabesques antiques des Bains de Livie et de la Ville Adrienne nach Raphael gestochen von Bonce. P. 1789. Pitture antiche ritrov. nello scavo aperto 1780, incise e pubbl. da G. M. Cussini. 1783. Cabett Stucchi figurati essist. in un antico sepolero fuori delle mura di Roma, R. 1795. Parietinas Pieturas inter Esqu. et Viminalem collem super. unno detectas in ruderibus privatae domus, D. Antonini Pii aevo depietas

- 6. Unfer biefen ichwebenben Gestalten von Tangerinnen, Rentauren und Bacchanten , Pitt. Erc. 1, 25-28., rubmt Bindelmann am meiften bie vier Bilber, sv, 41-44. Beichnungen (retondirte?) von Allerander von Athen auf Marmor, 1, 1-4, [welche S. Meber ju Bindelmann v. G. 473, beffer murbigt ale 23. felbit.] Unter ben hifterifchen Bilbern von Pompeji wird befonders gerühnt bie Begführung ber Brifeis von Achill (R. Rochette M. I. 1, 19. Gell New S. 39. 40. Babu Bandgem. 7.) ffo wie bie Chrofeis und ber Befnd ber Bere bei Bend auf bem Iba aus bemielben f. a. So= merifchen Sanfe]; von Anbern bas burch bie Behandlung bes Lichts ausgezeichnete Bilb bei R. Rochette M. I. 1, 9. Gell 83. (Sopnos und Pafitbea nach Birt, Dars und Ilia nach Rt. Rochette, Dioutfes und Aura nach Lenormant, D. u. Mriadne nach Guarini, Bephyros und Riora nach Janelli und Anbern, f. Bull. d. Inst. 1834. G. 186 f.); auch bas rathielhafte Bilb, Gell. 48. Bahn 20. R. Rechette Pompei pl. 15., Die Beburt ber Leba, ober ein Reft mit Eroten (Birt Ann. d. Inst. 1. p. 251.) barftellend fficher bas Erite, mit Begug auf Die Gage in ben Roprien]. Andre im 11. Th. Heber Die Stride ber Rhoparographie [Rhopographie] Welder ad Philostr. p. 397. Die aus blogen Farbentletfen beftebenben, nur in ber Ferne erfenubaren Bifter (Gell p. 165.) erinnern an Die compend. via §. 163.
- 7. [Dief: Gemälbe bilten wed Rinfen, Nachfildungen Altere Bert eiler für, nub neue, Nöminge Bull 1841, p. 107.] Smintl. x, 2. ut describere tabulas mensuris ne lineis scinat. Lufan Jentið 3. τής είνδτος ταθτης άττηραφός δετι το Μότητο πορός αίτην δειίτην άκομθε τη στάθης μετιγητητήν. [examplar quod apographon vocant, Him. xxxv, 40, 23. μίμημα Ψαιίαι. v.11, 9, 4 ef. cifediá.]
- 211. 3m Zeitalter Sabrian's muß, neben andern 1 Runften, and die Mahlerei fich noch einmal erhoben haben. 3hm gehört Aetion an, ben Lufian ben erften Meistern an

vie Seite ftellt, und bessen Tigendes Bild — Alexandrer und Norane, und Ereten mit ihnen und bes Königs Waffen 2 besichässigt — er nicht genug pretsen fann. Im Gangen sint indeh benuch bie Wahlerei immer nucht gu einer Jarbensuches frend; und es nor gemeiniglich ein Geschäft von Slaven, die Währe nach Luft und baune ihrer Herrn auf's Kilasse mit Vährern anzuffen.

- 1. Aftein wied jent in Attender's Jeit grießt (auch ven Spirk, feich fer blit. Rümle Z. CS.), aber Leifan jagt bestimmt, bag er nicht in alten Zeiten, ientern gam fritzlich gelekt hebt (rei xer ziererian verze Archa. A.), alle in welst in Zeiten's umd der Antenian einer Archa. A.), alle in welst in Zeiten's umd der Antenian einer Zeitalter. Bigl. leuft Imagg. T. Sabriam felht von Allegrache St. Bei B. L.; tyrkelder lagit fint i Antalds nat in der Leiten Laufen greige. Die C. Lxxx, 4. Emitals n. v. Adquards, der 14.0. and Diegnetes. Gemeles (maßt ine Hende Mente in Gene) um 190. Mitglebemes am Karien, Zehler des Gemeles (?), Captfreumb des Alten Philegraches, and Zeiterfrieller in fer de Verfischte der Rums, um 210. Epster, 370. n. Chr., ein Mahler Hilarin am Vietunein in Alten Deine in Antenian der Schlaften Aller der Beiter Beitein aus Wieden
- Bu Trimalchio's Saufe (Betron 29.) maren Trimalchio ale Merent und feine gange Carriere, bann bie Blias und Dopffee, und Laenatis gladiatorium gemablt. Bifber von Glabiatoren, von beren Anfang Plin. xxxv, 33. fpricht, und andern Spielen werben jest febr beliebt. Capit. Gorb. 3. Bopije. Carin. 18. §. 424. Gladiatoren - Mojait 1834 in Torrennova gefunden, abulich mie Bind. M. ined. ty. 197. 198, Rellermann Sall. 2l.C.3. 1834. Jut.Bl. n. 69. [28. Bengen Explic. musivi in Villa Burghesia asservati quo certamina amphitheatri repraesentata extant, praemio donata. Rom. 1845. 4. Il musaico Antoniniano rappr. Ia scuola degli atleti, trasferito al pal. Lateranese, Roma 1843, von 3. B. Gerchi, Ptof. am Coll. Rom. ] Bei Biten. ix, 145. winicht fich Giner unter feinem Befinde einen euryus eaclator et alter, qui multas facies pingat eito. Mablende Stlaven tommen auch in juriftijden Quellen vor, i. Fea's Rote in Bindelin. 28. v. G. 496.
- 1 212. Sernach ift der Berfall der Maßterei um beste sichtbarer; der frührer Eurus der Arabessen und architestonischen Bergirtungen verschweiteret; plumpe Einfachteit tritt an obeim Ettele, wie ziemlich in allen Gemälten aus der Zeit der Gewellnim. At diese schäftlich der die ihre schriftlichen Bilber in den Ratassemben an, welche immer noch wiel zu von der Begist der frühren Rassierzus behalten; so wie die

Miniaturuablereim einiger beibnissen und ehrstlissen Handchristen, von denen die besten sür die Auffassung der Gegenstände in der alten Lund siehe leitereich sind. Dögleich die eine entauslisse Mahlerei auch noch in Byganz siehe gesten wurde (§ 280.): so wurde voch jest die der Argeithe wurde (§ 280.): so wurde voch jest die der Argeithe wurde (§ 280.): so wurde voch jest die der Rogeithe der Kirchen, wie der Pallässe, vorzugsdweise von der Molait Gederauch gemacht, einem Kunstzweige, welcher in dieser Jeit sehr im Unschen flieg, und durch das ganze Mittelalter hindung die Massanz, und von den Bygantinern auch in Italien, delum betrieben wurde.

- 1. Tie Mahlereien and den Arenton des Constantin [im Agal. al Nockspiellei, Austeil pl. 42 sp. Aginerett T. v. pl. 4. Sc das Westpiellei, Austeil pl. 42 sp. Aginerett T. v. pl. 4. Sc das Wild der Westpiellei der Schaffe de
- 2. Ben den Andelemben: Sofie Roma notterranen. R. 1632. Celtie, von Chernibu Alferti). Affinghi Roma mubberranen novissima. R. 1651. Bedari Sculture e pitture sagre extratte dia Cimiterj di Roma. 1737—54. Altanb Voy, dams les Catac. de Rome. P. 1810. 8. Bartoli's Burt S. 210, A. Agineout pl. 6—2. Mörld, Beffen Rome. J. 6. Alto, Tase von Pater Warch and gregien Unterindungen Egounen Wert, woven wide Kieferungen bereits erichienen find.]
- 3. Die Imterpainifie Altas (Mai Iliad, Fragm. antiquias. c. picturis. Med 1819), berne Mibre ben datiffigm Mitterfigm am nächten fieht fam Aren 1818 ber 181
- 4. C. Gaiffebr Var. 1, 5. vii, 5. Symmadus Ep. vi, 40. viii, 42. Julinian's Shalte enthirit grefs Mosiatgenähle feiner Articafthaten.\*\* Recloy de ned. luntin 1, 40. Ben einem Bandricht et Steelerich aus Weinir Prefer H. Gath. 1, 24., Municht Laf. Articaftagnagen 1. C. 188., minder richtig Mantie C. 403. Balt. Bullet de genio nevi Theod. p. 165. Madrichten ven ben int elselaten Mejadinte Dr. Baltier C. attention Magiermag Dr. D'Ago-

then G. 317. R. 21. - Proben geben u. A. Ciampini Opera. R. 1747. Smrietti de Musivis. R. 1752. Agineourt v. pl. 14 sqeq. Gutenfoon und Rnapp (§. 194.). Bgl. §. 322. 3mei Bilber in ber Bibl, Coisliniana, Dieephorus Botoniates mit einem Mond und Raffer und Rafferin, über benen Chriftus ichwebt beibe Rronen anfaffend.

- 213. Bei bem Berfcwinden alles lebendigen Gtu-Diums ber Ratur, und bem Untergange aller bobern technifchen Fertigfeiten, balt indeg eine von neuem bandwertsmagig gewordne Braftit bes Dablens und Bilbens immer noch febr Biel von ben Grundfagen und Formen ber alten 2 Runft feft. Die chriftliche Religion eignet fich querft gur Bergierung von Rirchen, Grabern, Siegelringen nicht blos viele Formen und auch einige Gegenftanbe ber autifen Runft an, fondern geftaltet auch theile aus gefdichtlichen, theils aus allegorifchem Stoffe nicht obne fünftlerifchen Ginn einen eignen Bilberfreis; nur wiberftreitet fie, in reinerer und ftrengerer Auffaffung, aller Berehrung bilblicher Geftalten. 3 Go bilben fich in ber chriftlichen Rirche fur Die beiligen Perfonen um fo mehr ftebenbe und fefte Formen, ba man burch bas Burudgebn auf Die alteften Bilber, Die man batte, Die 4 wirfliche Geffalt berfelben festzuhalten glaubte. Die Gefichter murben babei nach einer ibealen, wenn auch immer rob behandelten, Grundform gebildet; bas Coftum mar in ber Sauntfache ein Griechifdes, und ber Kaltenwurf murbe auf 5 antite Beife in großen Maffen angelegt. Das Mittelals trige brangt fich in Tracht und Geberde erft allmählig in Die Belt Des Alterthums binein, mehr bei neubingufommen-6 ben, ale alten traditionellen Riguren. Ueberall in jener Beit Spuren einer alten Schule, nirgende eine eigne leben-Dige Auffaffung ber Natur, von beren erneuertem Studium im breigehnten und vierzehnten Jahrhundert ber frifche Muffdwung ber Runft und Die Befreiung von jenen typifchen und leblofen Formen ausging, welche in ber Griechifchen
  - Rirche als ber lette Reft einer untergegangenen Runftwelt 1. Cod. Theodos. xiii, 4 de excusationibus artificum.

noch beutzutage fortbefteben.

2. Die ehriftlichen Ratatomben zeigen, wie and beibnifche Gegenitante (bejoubere Drebens) in Die ehriftliche Allegorie aufgenommen wurden. Beinlefe, Gerbart Befchr. Roms 11, 2. G. 234. Die Porphyrurne ber Conftantia ift mit Baechifden Scenen geidmudt, Bindelm. vi, 1. C. 342; ein Fluggett auf bem Cartophag Bouill. 111. pl. 65. Die erften ebriftl. Raifer baben auf ten Mungen perfonliche Darftellungen ber Statte, und anbre in bas Seitentbum binein ftreifende Gegenftante. Conftautin tragt bas Labarum und ben Phonix (telicium temporum reparatio), Conftantine wird, bas Labarum baltent, von einer Bietoria gefrangt. R. Balib Essay on ancient coins, medals and gems as illustr. the progress of Christiunity p. 81 ff. R. Rochette Premier Mem. sur les antiqu, chrétiennes. Peintures des catacombes. P. 1836. Deux. Mém. Pierres sépulcr. 1836. [Trois. Mém. objets déposés dans les tombeaux ant. qui se retrouvent en tout ou en partie dans les cimetières chrétiens. 1838.] Aber and nen gebilbete Gegenftante, wie ber gute Birte, ericheinen in Diefer Beit auf tunftgemage Weife aufgefaßt. Gine verbienftliche Statue bes guten Birten in Rom beidreibt Rumohr Stal. Forich. I. C. 168., eine gute Rigur ber Mrt an einem Garterbag im 2.772. Glarac pl. 122. Ucber bie gemma pastoralis f. Thes. genim. astrif. III. p. 82. Conftantin hatte ben guten Birten, fo wie viele Geenen bes D. u. M. E. bilben laffen (Enfeb. V. Const. Iv. 49.), unter ben lettern Daniel, ber nebit Jonas ber tweischen Bilbuerei am milttommenften mar. In ben Ginnbilbern ber alteften Chriften (Munter, Ginnbifter und Runftverftellungen ber alten Chriften, 1825.) ift freilich, jum Theil aus tem oft empfohlenen Beftreben, auch in ben Siegelringen alles Bogenbilbartige ju vermeiten, viel Rleinliches und Spielendes (wie im Fifche, IXOTE); boch find andre (bas Lamm, ber birftenbe Birich, Die Taube mit bem Delgweig) anch von Geite ber Runft gludlich erfunden. Die Deinungen ber nachbentenben Chriften maren von Anfang an febr getheilt, in Rom im Gangen mehr für bie Runft, in Africa ftrenger. Tertullian, Auguftin, auch Rlemens von Alerandreia fprechen mit Barte gegen alle Anbubung ber Plaftit und Dablerei. Die Concilien, unter benen fich bas von Suiberis g. 300. gnerft bamit beichaftigte, waren im Gangen mehr gegen plaftifche, ale gemablte Bilber. Bgl. Reander R. Geich. 11. C. 616. Jacobs Mead. Reten 1. C. 547 f. Gruneifen über bie Urfachen und Grangen bes Runfthaffes in ben brei erften Jahrb. nach Chr., Runftbl. 1831. R. 29. Bei B. G. Muller de genio nevi Theodos, p. 267 sq. Stellen von Chrejosteums n. a. über ben Ctant ber Runft.

4. Gefilhad-Bilber gab es ichen ziemlich früß. da Gerembe Beirnahre Geirina in einem Bararium batte; dann batten bie Karvelradium eriefen wurde (Auenem Betters a. Mr. Letromer 1. Pezzie der Bilber, mit benn in Megpyten auch felbnicher 1. Pezzie der Bilber der Bertale in 1. Pezzie der Bilber der Bertale in 1. Pezzie der Bilber der Bertale in 1. Pezzie der Bilber der Bertale im Mitter der Bilber der Bertale im Mitter der Bilber der Bilber der Bilber der Bilber der Bilber in 1. Bilber in 1. Bilber der Bilber der Bilber in 1. Bilber in

ale burch Mofaifen und Mablereien aus. Ginem ehriftlichen Dabler, ber es in bas Impiteribeal ummobeln wollte, verborrte bie Bant, nach Rebren p. 348. Par. Theodoret Exc. hist. eccles. 1, 15. Illeber bie Entflehnug ber ehriftl. Anuft und ihrer Religioneibeale, nach ber Unficht ber alteften Werte ber ebriftl. Geniptur in. ber nengried. Malerei in Gidler's u. Reinbart's Almanach aus Rom 1. G. 153-196.] - Bie bie ehriftliche Runft lange, mir in ben Gegenftanden andere gewandt, in Technif und Formen eine antife bleibt, geigt besondere Rumohr Stal. Forschungen s. G. 157 ff. Ueberein= ftimment mit bem bier Befagten, meift aus Rumobr's vortrefflichem Buch Entlebuten, führt R. Rochette Discours sur l'origine, le dévolonnement et le caractère des types imitatifs qui constituent l'art du Christianisme. P. 1834, aus, wie fich, nach ben erften, noch unbeftimmten und ebarafterlofen Berinden, unter bem Ginfing ber autifen Runft zeitig gewiffe ibeale Topen bes Beilands, ber Inna= frau und ber Apoftel bilbeten; Die bem Alterthum frembartigern Gegenftande aber - bie Darftellungen beiliger Gomergen - ber Befremigte n. Die Martvrien, erft im fiebenten, achten Jahrhundert in Diefe Runftwelt eingetreten feien.

#### Die Berftörungen.

214. Es ift nach allem Diefem nicht zu laugnen, bag für bie Runfte in Italien Die Berfetung ber Refibeng nach 2 Bngang; fur bie antife Runft im Allgemeinen bas Cbriftenthum, fowohl nach feiner innerlichen Richtung, als auch burch bie naturliche und nothwendige Reindfeligfeit ber 3 angern Stellung; endlich bie Ginfalle und Groberungen ber Germanifden Stamme verberblich gewirft baben. weniger indeg burch absichtliche Bertrummerung, als burch Die natürlichen Folgen von Durchgugen, Belagerungen und Eroberungen, indem namentlich ben ehrlichen und fur Bilbung empfänglichen Gothen taum irgendwo ein freventliches Berftoren von Runftwerfen nach biftorifchen Beugniffen vor-4 geworfen werben fann. Gewiß ift Die unüberfebbare Daffe von Rriege - und Sungerenoth, Deft und aller Urt von Leiben, welche Rom im fechten und fiebenten Jahrhunderte traf, bei ber Gefchichte bes Untergange ber alten Runft mobil in Rechnung ju bringen; bagwischen liegende Beiten von Profperitat maren ben alten Baumerten, Die nun gu neuen 5 benutt murben, nur um fo gefährlicher. Und boch maren es nicht biefe aufern Greigniffe, welche bauptfachlich bas Bergeben ber antiten Runft, bas ftufenweife fcon lauge vor ibrem Beginn eingetreten war, berbeiführten und verschuleern; es war bie inner Erschöftping und Schrödung bed menschlichen Geiftes, der Berfall alles antiken Sinnes, furz ber in innern Verbengessen besgründere Untergang ber gefammten gestigten Welt, aus welcher die Runft selbt prover gegangen war. Das Gebäude ber autsten Kunft muße, auch ohne bieß aufern Antisse, in sich selbs judammensiteten.

1. D. Setuc: Priscae artis opera quae Cpoli exstitisse memorantur, Commentat. Gott. x1. p. 3. De interitu operum tum antiquae tum serioris artis quae Cpoli fuisse memorantur, cec. x11. p. 273. Peterfen Ginfeihung B. 120.

Am Bugang genferten Fenrebefinite, beienders soht, 475. (bas Sanien), 532. (tas Abb bes Zeuripp) n. f. m.; dam in Eldenstläften (von 728, an); die Arenigistere (1203. n. 1204.), webei zwei magbene Baiben bei weiten ben meiften Scharbe fisten. Darbei bei weiten ben meiften Scharbei fisten. Darbei gerein der Benetig Mancheil (miten §. 261, 2.). Ingleich fitt Gielenfand viel burch die Franke und Sereinder. Germach burch bie Angeme der greßen Mächte.

au zeigen, Gnieb. V. Const. 111, 54. Gunapios flagt bir Monche an, Maridó herr jur Jertferung bes Zempfel von Clemit grüftet zu hosen. Daggen der immer and wieber Demithpare, bir Dentmaler bes Miterthums zu erhalten. Jum Edwige ber Aumferete gab es in Bene citate entwire, Dans tribunus, comes, rerum nitentium Zeife, and Ammian. xvs, 6. Rünfler werben im Cod. Theodos. xvi. 1. 4. gerbet. Und bir füßern #8 spik ple fatten mitunter Gim für ben Glang, ben die Beste Miterthums ütere Statt berlichen, naments fich ber von Rosa artefulferiale Greare ter Große,

3. Griechenland wird ichen febr zeitig verwuftet; Die fog. Ctothen burchjogen es mehreremal unter Gallien, fie plunderten and ben Ephefijden Tempel; in Attita ichlug fie Derippos bei ber Plünderung ber Ctabt, Trebellins Gallien 6. 13. (vgl. C. I. n. 380.). 395. bedrobte Marich Athen; boch wandte nach Bofimos Athena Promaches bie Berftorung ab (und grabe in Atben bestand bas Alter= thum in Monumenten, Glaube und Gitte am laugiten ungefabrbet). Rom wird 408, von Mlarich belagert, mit viele Statuen ans eblem Metall eingeschmolzen, um ibn gu befriedigen, 410. ben ibm erobert und geplundert. Schredlicher mar- bie Plunderung burd Genferich ben Banbalen 455. Die Aunftichate bes Capitole nach Africa geführt. Der in Bogang gebildete Theodorich ichnitt bas Altertbum und Die Runft mit Sorgfalt. Berftellung Des Bompejus = Theater's. Theodericus rex Roma felix auf Bicgeln aus ben Thermen bes Caracalla. Bgl. Die Bertheidigung ber Gothen bei Cartorius G. 191 fg. 2Bittig belagert Rom 537; Die Griechen vertheidigen Sabrian's Danfoleum mit Statuen. Totila's Bermuftungsplan 546. Rriege ber Longobar= ben und Griechen. Bal, im Allacmeinen Gibbon ch. 71., Bindelm. vi, 1. G. 349 ff. nebft ben Unm., ffen sulle rovine di Roma in ber Ital. Ueberf. Windelmann's, Sobboufe Anm. ju Bpron's Childe Harold, Beterfen Ginl. S. 124 ff., Diebubr's Rl. Schriften 1, G. 423 ff. - Umftaute, welche auf ein plogliches Stoden in Runftnuter= nehmungen ichliegen laffen, führt Bindelm, vi, 1. G. 337, an, fo wie bie Berausg. S. 390.

# Anhang.

## Die ungriechifden Bolfer.

"Chinefifde, Inbifde, Neappifde Alerthumer find immer nur Gurichlaten: ein febr wohl getau fich and be mellet bamit befannt ju machen; sie flutider und afterifder Bilbung aber werben fie nur neng fructen. Gothe Berte XXIII. Z. 2793

### I. Regnptier.

### 1. Allgemeines.

215. Die Megyptier find ein burchaus eigenthumlicher 1 Biveig ber Cancafifchen Menfchenrage im weitern Ginne Diefes Worts. 3hr Korperbau mar gierlich, fcmachtig, mehr 2 für ausbauernde Arbeit, fanbbaftes Erbulben, als beroifche Rraftaugerung gefchaffen. 3bre Gprache, in ber Roptifchen 3 erfennbar, ftebt in ihrem Bane ben Gemitifden nabe, aber beruht noch mehr auf angerlicher Unreibung, und entfernt fich um befto weiter von bem innern organischen Reichthum ber Griechischen. Diefer Bolfestamm findet fich feit Urgeiten 4 in ber gangen Ausbehnung bes Rilthals; Die Acthiopen bes Reiches Meroe maren, zwar felten politifc, aber burch übereinftimmende Gitte, Religion, Runft, überbaupt Rationalitat, mit ben Meguptiern vereinigt. Go wie Diefes Strom= 5 land, befondere in Megupten, burch die fcharfe Abgrangung, Die jabrliche große Ueberfdweinmung, einen febr bestimmten und feften Charafter, etwas Abgefchloffenes und Ginformiges bat: fo finden wir bier auch bas gefammte Leben feit uralten Beiten febr geregelt, und gleichsam erftarrt. Die Religion, 6 ein Ratureult, burch Priefterwiffenschaft ausgebildet, war an einem febr weitläuftigen Caremoniendienft geworben; ein complieirtes Enftem ber hierardie und bes Raftenmefens mand fich burch alle Bweige öffentlicher Thatigfeit, wie bes Sandwerte und ber Runft bindurch; jegliches Befchaft batte feine erblich barauf angemiefenen Leute.

- a. Die Legwpiter woren feine Reger, obgleich ibnen unter ben Canacifern am nachten flebend. Die Leftpen flätzer, Mafe untgewers fener, als bei Den Wrichen. Byl, mit ben alten Bildwerfen bir Afpie von Archen, Denen Voy. T. 1. p. 136. 8. Gan's Antiq. de la Nubie pl. 16.
- 2. Plerique aubfineuli unt et atrai (ed gab Unterfeiele, durch puldizem, nutelicon bezichnen, wie in der Affendibetunde 98 Januarited), magiaque maestioren, geneilenti et aridi, Ammunian xxii, 16, 23. Ein inhelle et inutile vulgus nach Juernal xxi, 126, aber auf der Gelter uicht pie keuingam, Mumian und Eleian V. H. vii, 18. S. hered. in, 10. 11. 77. ven den him felben in der der der Geltium.
- 3. (Dimfen Legyptens Stelle in ber Beltgeschichte 1845. B. 1. Abfchu. 4. 5. über bie Sprache und bie Schriftbilbung ber Legypter.)
- 4. Die Billverft Deter Mukins zigen biefelben Formen und Jarbe ber Körper, wie die Regsptischen. Eine pelitiche Cinheit fand uur mater Sciofiris (1500. v. Chr.) und Sakafon (800.) faut. Bal. Heren Iv. 2. (1826.) Alichu. 1. Anfich bes Landes und Belles.
- 1 216. Bie biefe Bolf burch eine fille und ernfte Ratur febr viele Zweige ber Indultie und ber unchanischen Künfte frühzeitig zu einer berwundernswürdigen Sobie gedracht hat: [o finden wir hier auch schon in uralter Ziel eine ausgebiet wan die Bieroglyphen als eine eigentlich monumentale Gchrift, Under, von vielert Abelium und tropfscher Begriftung ausgeben, sich in einzelnen Theilen einer alphobetischen Gehrift, weich, wei beiederes in den Amenschlichern; die bierenteil bei Der gerteil bei bei Berteil gen Gehrift, weiche bei der Undertengung ber 30 bei bieratif ge Schrift, weiche bei der Undertengung ber
- 3 bie hieratische Schrift, welche bei ber Ulebertragung ber Dieroghphit, bestoners ber honeitigen Theils berfelben, auf Papprus burch Abfürzung und Bereinsachung ber Zeichen 4 entstanden gu fein scheint; endlich bie bem etische, fich wieder au biese aufhliesende, neche in ihrer Natur und mehr alphabeitisch, und in ber Forun ber Zeichen am meisten simetifieit ist.
  - 2. Die Entdechung ber phonetischen hieroglyphen kernbie zurft auf ber Bergleichung bes Ramens Peternades auf bem Preietatiein (k. 217, 4.) mit bem Ramens Aleeparta an bem Orteits fen zu Phila. Angeregt von Bomma: Encyclopaedis Britannica. Supplement, Kittlef Egypt. 1819. Acepunt of some recent discreveries in Mieroglyphical Literature and Egyptian Antiquier.

1823. Bellftanbiger entwidelt von Champollion le jeune. Lettre

à M. Dacier relative à l'alphalet des hiéroglyphes phoséitages. B22. Précis du système hiéroglyphique des aucieus Egypties. 1822. L'était du système hiéroglyphique des aucieus Egypties. 1824. L'était l'était de l'était l'é

"I e çur x iş yanyıniron pilodog ş yadirus vi iqeoqonpartiş ein fleumen. Sur İspayus Sellen, vedde ilungistien bir i pictu und Demunen şur estbaten ideinen. Diefelke Corrit entbaten Benghind gelaten Bayense (voj. Gereb. x i, 100.) uni Bannen Begjerungsjaften ber Kvinge in der Arriver Caumalung. S. Culiution Lexioni intorno a diversi argomenti d'Archeologien Roy. Briti bierattific Culific vergistiquet der Catalogo de' papiri Egiziani della bild. Vaticana von Ryal, 1825. 4,

4. Ἐπιστολογραφική μέθοδος bei Klemens, δημοτικά, δημώδη γρ. bei Berod. Diodor (έγχώρια ift allgemeiner). Unf Papps rus, für Urfunden, Briefe, allerlei weltliche Aufzeichnungen gebraucht. Urfunden und Aften einer Choldvien ober Mumienbeffeiber = Ramilie gu Theben, theils bemotifch, theile Griechifch, gum Theil fich entipredenb. Gingelnes beransgegeben von Bodb (Erflarung einer Megppt. Urfumbe. B. 1821.) und Buttmaun (Erfl. ber Gried. Beifdrift. 1824.), von Betrettini (Papiri Greco · Egizj. 1826.), von Pepron (Papyri Grueci R. Taurinensis Musei Aegyptii, befondere Die Procefatte ron 117. r. Chr.), in Doung's Account und Hieroglyphics, bei Mai a. D., n. Rojegarten de prisca Aegyptiorum litteratura Comm. 1. 1828. Die Urfunden und ber Rofettaftein haben gur Bestimmung einer Augabl von Buchftaben, Die in griechischen Rainen vortommen, ber Bablgeichen und anbrer Giglen geführt, besondere burch Doung, Champollion, Rojegarten. Ueber Grobn's Arbeit (de Lingua et Literis veterum Aegyptiorum, ed. et absolvit G. Seyffarth) vgl. n. a. Gett. G. M. 1825, Ct. 123.

Das beste Matrial biete Retifungen gefen bie: Hieroglyplice collected by the Egyption Society arranged by Th. Voruyplice collected by the Egyption Society arranged by Th. Voruy-2 W.c. C. 19ctt 1mb 30. Seafe Transactions of the R. Soc. of Literat, 1, 1, p. 203. Bunsien Obss. gefeireles sur l'état-decetel de nos connaissances relativement à l'âge des mon. de l'Eg. Annail d. 19st. 1v. p. 87.

217. Durch bie neuerich gewonnene Kenntnis biefer 1 Schriftarten, namentlich ber erften, und eine badurch beranlagte größer Beachung bes Manethon haben wir zugleich seite Bestimmungen über bad Allere vieller Monumente erfanat, nedich, bei ber fohn von Platon gerüchmten Unver-

anderlichkeit ber Auuft in Aegypten Jahrtauseube hindurch, numittelbar aus bem Styl ber Deufmaler faum gewonnen werben konnten. Wir unterscheiben nun:

- 2. 1. Die Periote wer ber Spriss-Arabissen Geberung ber Histogen Gere Hirtensteing (sechschu Dunalitern bei Manethen), in der Tiss und Memphis besonere blisben. Nichts enteging am Ente berieben der Irfterung, als die Pyramiten von Memphis, Werten Der Irrten Tynassie. Aber auch Tempelfragmente der frühern Zit sinden sich hier und da späteren Werten ungedaut; sie gigen gen an die selbe Kunstent, wie die spätern. Web die bei entendende Kunstweis sich gebütet, stufenweis zu verfolgen, hat besonder Gen die ungeheure Verwindung der Pysso, der Schus tiefer Veriode, numsglich gemach.
- 11. Der Stamm einbeimifder Fürften, ber auch unter ben Sylfos nicht erlofden mar, aber fich in bie entfernteften Gegenben gurudgezogen batte, erebert, von ben Gut-Grangen Megoptene ausgebend (tie achtzebnte, Thebaifde, Dynaflie bei Manethen), allmählig bas Reich mieter, und erhebt es zu neuem Glauge, ber unter Ramifes tem Großen, Gethos bei Manethon, fonft Gefoftris genannt (tem erften ber Fürften ber neunzehnten Dynaftie, 1473. v. Chr.), feinen Gipfel erreicht. Gein Rame und bie mehrerer anderer Ram. fee, Amenorbie, Thutmofie, fieben auf gabllofen Tempeln und andern Monumenten, auch in Unter - Nubien. Theben ift ber Mittelpuntt Megyptene, und erhebt fich gur bochften Bluthe. Much bie nachfolgenben Dynafticen, felbft bie, ben Megyptiern vermanten, Acthiopifchen Eroberer, laffen in gleider Runftweife Denfmaler ihres Ramens gurud: und unter ben philbellenischen Berrichern von Gais ift in ter Runft noch Richts von Griedifdem Giufluffe gu bemerten,
- 4 III. Alegypten besinder sich unter freunder Hertschaft, jurift Perssischer, dann Griechsicher, barauf Mömischer, ohne aus inteh das Ecken im Janeen bes Lautes baduuch sehr verändert würde. Die alle Kasseniurichtung, die Hertschafte im Berehltung zur Nation besteht forzi alle Geschäfte bes Kehne und Jurcige der Kunst werden nach der allem Weise gesicht. Die Könige und Salier werken von der Vriestergesicht. Die Könige und Salier werken von der Vriester-

schaft ber verschiedenen Diftrifte in Tiefen und Darftellungsweife gan, nach ber Alte ber alten Physaconen Schaubel. Erft bas Chriftenthum vernichtet burch außerliche Zerflörung biefe mumienartig in fich aufgetrodnete und barum unverreedbure Alegyptische Welt.

- 1. Manethon (2800. v. Gbe.) fiel, abgiefen wer im Germtienen de Zerne, is bed an Inverlänigkeit über ber eigentlichen bisterlichen Nachrichen Feredet's, als ausbemtiiche Aufsteideumgen, een einem fandigen Eingebenem benutz, über mindelichen Orgebnussen gent werderungen Winterlesenischen an einen Ferenze. Umter joden Aufsteideumgen, netzie Wanneben bemupen femute, ist die Genealsgeit Annie des Gesche merkenische, netzie bei der dem Bedes giebt (am genauchten Hierogt. 47.). Weinigktens fimmet hier die Selekt (am genauchten Hierogt. 47.). Weinigktens ferten. 12-649 Manethen u. die hundlermsperieder, ein Veitrag zur Geschichte der Phaaranen W. 1845.
- 2. Die Pramitens-Erbaner, Zupfis 1. (Beres Sered.), ein Getteren Steren.), ein Getteren Jenacher (Meters Stered.), Könige ber 1st. Dennite, find von den Frieflern, bie Seredet Seite, Stenige ber 1st. Dennite, find von den Frieflern, bie Seredet Seite, But ist technischen Gehinten in die Zeit des Vereinlis binakzischeten. Ugl. Gerem Jeren, 2. Z. 198. mit Grampellien Lettere a. M. Due de Blassen, 11.; mid der Gettern icht ist Emchfühlt frühere Gefähle, die man im Ammenetungel nub Pallaft bei Karnat in den Ruimen Technes findet.
- Die xviii. Denaftie nach Champellien: Amnoftep, Thoytmos, Aunmai, Thoytmos II., Annof, Thoytmos III., Annof II. (Bhamenophie, eter Meumon), Berns, Ramses I., Ousirei, Manduci, Ramses II. III. IV. (Mei-Amu) v. Die xix .: Amn-mai Ramses vi., Ramses vii., Amnostep ii., Ramses viii. ix., Amenme , Ramses x. Champellion's Annahmen bestreiten in mehrern Bunften Burten Excerpta hiorogl. Qahira 1828-30. u. Billinjon Materia hieroglyphica, Malta 1828. (vgl. Bull, d. Inst. 1832. p. 221.); Rojellini Monumenti dell' Egitto e della Nubia dis. dalla spedizione scientifico-letteraria Toscana in Egitto P. I. Mon. storici 1832, 33. (vgl. Getting. Gel. Mng. 1833, Gt. 200.) orbuct bie Belge fo : xviii .: Amenof t, Thutmes 1, 11, 111, bie Rouigin Amense, Thutmes IV, Amenof II, Thutmes V, Amenof III (Mes inneu), Sorus, Tmanhmot, Ramses 1, Meuephtah 1, Ramses 11, 111 (Ann-mai Ramses ober Cejoftrie), Monephtah 11, 111, Uerri. Die xix. beginnt; Ramses Mai-Ann (auch Gethos ober Megrptos - eine febr unfritifde Combination ). Bon ben Folgenben alaubt man auf Monumenten gu finden: Manduftep (Smendes, XXI.), Scheschon, Osorchon, Tukelothe (xxit.); Gabaco und Birrafa (xxv, tieje Galt), Psemteg (Pjammetidos, xxxi.), Naiphrone, Hakr (Repberens und Afferie, ven ber xxix. Don. a. b. Beriergeit.)

- 4. Sauptftugen Diefer in neueren Zeiten gewonnenen Anficht find 1. der Rojettaftein , ein Dantbecret , in bieroglopbifcher , bemo= tiider n. Griechifder Gdrift, ber in Memphis verfammelten Briefter an Ptolemaod v., ber fich nach Pharaenen : Beife batte inanguriren laffen, befontere baffir, bag er bie Priefterichaft von manchen Laften befreite. Bulett erflatt von Drumann, 1823. Dergleichen Dants und Lob = Decrete gab es viele; noch Rero's Engenden murben von ben Einwohnern von Buffris in Dieroglophen gepriefen. Griechischen Infchr. an ben Tempelmanten, meift bes Inhalts, baff Btolemaer und Imperatoren, ober bie ganbeseinwohner fur bas Beil Diefer Berricher (unes aurar), ben Landesgottern Tempel, ober nene Theile berfelben, weiben; fie reichen bis in Die Beit ber Antonine binab. Letronne Recherches pour servir à l'histoire de l'Egypte nendant la domination des Grecs et des Romains, 1823. 3. Die bieroglophifchen Buidr. mit Ramen von Ptolemaern und Remijden Raifern bei Darftellungen, bie bem Juhalt und ber Form nach rein Megeptiich fint; fie reiden nach Rofellini bis auf Caracalla. 4. Roch tiefer in bas Privatleben binein fubren bie Urfunden ber Cholchoten, \$. 216, 4. Bal. Gett. G. M. 1827. Ct. 154-156. Man fieht bars ans, bas gange beilige Recht ber Megoptier, und mas gehorte bier nicht bagn, bestand in ber fpatern Btolemaerzeit noch ziemlich ungefahrbet.
- 1 218. Dem Local nach zerfallen bie Monumente ber Megyptischen Runftweise:
  - 1. In die Der-Rubischen. Sier lag das, weigliche schon vor Herober blischen Krich, Merce, in dem die Friesterschaft des Ergamenes (um 270. v. Chr.) noch sternger, priesterliche Kenntnis noch allgemeiner verkreit nar. Auf biefer sognannen Indse sinder mein den debeutende Gruppen von Ruinen, welche indessen nicht neutragspisschen Seh nur in einer spätern Ausartung zeigen. Um nördlichen Ende berfelben, sehen aufgrabalb der Instellichen fiche die die gestellt der Anfahren sich absische Unter der Bestellt der Schristinen Stendaler; auch geigen sich Bauwerste verwandter Art an mehren Dern Allessiniens.
- 2 II. Die Unter-Rubifchen, durch einem großen Raum von jenn getrennten, sich an Derägspett aufschiegenehen. Daß sie meist die Gestalt von Jöhlenanlagen tragen, hat wohl zum Theil die geringere Ausbechnung bes Nilhals bewirft, welches teine binlängliche fläche zu andern Constructionen darbet; den hieroglyphischen Juschriften nach kammen die höher gelegenen aus der blispenden Jeit Thebenet, die im Graufander aus fistern Krividern. Der

fertige Buffant ber meiften beweift, bag bie Berbaltniffe, aus tenen fie bervorgingen, vorübergebent maren.

III. Die Dber - Megnptifden, theile oberhalb The- 3 bens, theile in Theben felbft, theile unterhalb bie Bermovolis. Die Monumente von Theben, bei weitem Die coloffalften unter allen, banten meift einer und berfelben Beit, ber achtzehnten und neunzehnten Dynaftie, ihre Entftebung, und fiellen baber einen und benfelben machtigen und granbiofen Gtpl bar.

Die Mittel = Megntifchen und V. bic. Un= 4 ter - Megyptifden, urfprünglich nicht minter gablreichen, aber burch bie baufigern Bolferguge und Berbeerungen in biefen Begenben, fo wie burch bie Entftebung neuer bebeutenber Statte in ber nachbarichaft jum großen Theil vertilat. VI. Dafen.

1. Das Reich Merce ift beinabe eine Gluginiel, burch Ril und Mftaboras gebilbet, bas vom Gibon nufloffene Aufch. Ruinen am Mil, um Schendy, 17 nordl. Breite. Sier liegen Gurfab, wo 43 Boramiten; Mffur, wo 80. Gublich von Schende, vom Rif entfernter, Meganrab mit einem labprintbijd angelegten Beiligthum (bem Drafeltempel nach Beeren) und Ragg, wo ein E. bes Munnon mit Widderalleen. Unterhalb ber Bereinigung ber Strome Die Rui= nen am Berge Bartal und bei Mergive, ebemale Rapata. 3mm Theil find Diefe Bamverte von Megyptischen Berrichern (ber altefte Dame ift Amenophis 11.) angelegt, jum Theil viel fpater, baber nicht im ftrengen Styl Megoptifcher Ban = und Bilbfunft ; Die Ronigiunen, welche, bald mit einem Ronig, bald allein, in friegerifchen wie in priefterlichen Alten vortommen, geboren mabricheinlich gu ben Ranba-te's, welche von ber Dafebonifchen Beit bis ins 4te Jahrh. u. Chr. bier berrichten, und anner napata auch Merce inne batten (Blin. vr. 35.). G. Burdhardt's Travels in Nubia. G. A. Dosfins Truvels in Ethiopia 1835. 4. (Götting, G. Muz. 1836, Et. 166. 167.) Cailland's Voyage à Méroé etc. 2 Bbe Rupfer, 3 Bbe Tert. Rach= richten von Ruppel, Bord Brudbon und Major Welir (Bull. d. Inst. 1829. p. 100.). Rarte von Ritter im zweiten Beft ber Rarten und Plane.

In Sabeid Mrum (nach Mannert burch die Auswanderung ber Megoptifchen Rriegerfafte gegrundet) um 500 u. Chr. ein machtiges Reich. Dbelisten, abweichenber Urt, ohne Bierogluphen. Dachrichten von Bruce, Galt, Lord Balencia Truvels T. III. Alchuliche im Safen Mab und wohl auch in Mbule.

2. Die Monumente Unter=Dubiens, von Gefce au, find burch eine leere Strede von 30 Meilen von Merce getreunt. I. von Coleb (Reliefe von Umenophis 11.); Mamara; Gemne; Wabu-Balfa; Abiambul [Rertis], zwei Welstempel mit Coloffen, ber großere ift Das Chreumomment Ramfes Des Gr.; Derri; Baffepa; Amaba; 2Babp= Gebna, I, und Gubinrreiben; Debarrata [Bieroipfaminon]; Rorti [Cortel; Datte Bielfie], I. Des Bermes Pantumphie; Gpriche [Inla gie mit einer febr großen Tempelgrotte, ftugenben Coloffen, befonbere alt; Donbur; Ralabiche [Talmie] mit einem E. n. einem Gel= fendentmal; Tafa [Taphie]; Rarbaffy [Tgipi]; Debod mit ber Infel Berembre [Barembele]. Bis Gpfaminen reichen bie Monumente ber Ptolemaer und Romer (fo weit reichte bie ovrogia bes Reichs vor Diveletian); bann beginnen altere. Bereuife am rothen Deer mit einem fl. E. Sanvignellen Die Reifen Burdbarbt'o, Ligth's, fur 36= fambul Belgoni: Narrative of the operations and rec. discoveries within the pyramids, temples, tombs and excavations in Egypt and Nubiu. Sec. ed. 1821., bejoudere Gan'e Antiquités de la Nubie. 13 Livr. Rupfer nebft Tert. B. 1822., and Lefjegreen aus bem Comebiiden in Coorn's Runftblatt 1827. D. 13 ff., und bie Rarte von 21. v. Proteich, aufgenommen 1827.

3. In Derr Neg pyten, an her Gränge die Justie der Justie Auf der Justie Auffall mit einem argein a. Euflie den Peteren, Gurge, in gedaut, das Grätigteum beständ nech in Warte Zeit), Lantere de Philip ins. ciusque moonum. B. 1830 f. Ceptamiler Contualier von Manteurphis 1.); Seven [j. Affinan]; Embei [Sevam Imbel]; Siffiffisse derfe Weigen Verneimerfell Schaf im it einem prachetellen a. wech Zeithere vinen, and der Verlemkregeit; Gliebeia [cit Auf) mit vieten umb fedem Austenmen; akteptells (Genet) mit einem greßen febe mädze ist genennen. Der Michael Auffaren der Auffaren der Auffaren der Michael Auffaren der

Dann Theben, beffen Trunnner im Gangen an 5 geogr. Deis len im Umfang baben. 1. Die eigentliche Stadt auf ber Oftfeite. E. und Ballaft bei Lutfor (Amenophis 11.), burch eine fiber 6000 &. lanae Cphinr-Allee verbunden mit bem T. (von Amenophis t. n. an= bern Berrichern) und Ballaft (Ramies ber Gr.) bei Rarnat. Rleiner Sippobrom. 2. Die Memnoneia, b. b. bie Ctabt ber Manfolcen, befonders in der Gegend von Rurnah. Bier lag, wo jest bas Gelb ber Coloffe, bas Memneneien (bei Strabon) ober Amenerbion (in Ba= porne = Cdriften), mabricheinlich baffelbe, welches Dieber ale Diemanbreion befdreibt. G. Gett. G. Al. 1833. Ct. 36. [Dagegen Betrenne im Journ. des Sav. 1836, p. 239.] Ferner bas Rameffeien (bas Dibmanteion ber Descript.) mit ber Grbinr = Milee, bas Dies nephtheion (Ballaft bei Rurnah), und noch in Ptolem: r. Beit 14 andre Mommente. Umber Grotten und Geringen. Heber bem Mes mnoneion (nach Strabe) lagen gegen 40 in ben Gelfen gebanene berrliche Ronigegraber, von benen 16 im Welfentbale Biban sel = Mas lut anfgefunden find. Gublicher, bei Debinet : Abn, ein Ballaft (von Ramies Meigmun) und Bavillon (nach ben Berf, ber Description ) in zwei Stochwerten, bei bem großen Sippebrem (6000 X 2000 8). Siv. Zemen's Voy. dans la haute et basse Egypte pendant les eamp, du Gén. Bonaparte. 1802. De serriptiou de l'Egypte, Antiquités V. 1. 11. 111. Samitleu Remarks on several parts of Turkey. I. Agyptica. 290lifiniou Tropogr. of Thebes und geoeral View of Egypt 1. 1833. Quarterly Rev. 1835. et p. 103. Journ. des Sav. 1836. p. 271. 290lifiniou p. 80. cin Began von 154 a. C. Grette von Peric Spilan, Zerifick et Rajie tettu âphifié. Genestie als. Zerific Voy. ne Ethiopie p. 32. 33. Zodigbiel. Mein jum 2. bes Quapiter Emmen in ter tiles em Sidie und mad Zereffespiert von Derferen Vo. Brinnetis, berausg, von Zölfen. 1824. Münstelis Nadytag, 1827. Champellin Lettres errites d'Egypte et de Nable. P. 1833.

Weiter sinals: Afein Argeflingerlis [Anus]; Aretes [Anti]; Tentren mit einem fedom a. 7. ber nach fern Mannelisstiren ben Alexpatra und Phelemads Calier begomen, von den Kaifern ferta bant verden ist, Afein Diebersteit; Afferde (Urtada); Tobi fei Gürgel; Ghemmis [Echmin]; Antiepptis [An, el Keirt]; Letepetis [Go Smit].

4. An Mittels Egypten; Sermepolis [Amijour]; Komepolis (?) [Neide Gert Sandin]; Arbertievenis [Saulas et Sauliei];
damelen die Landisch et de Ere's Alberis [Sausomm] mit ben Abbriedin mit Pranulken, and einem mutfmaßichen E. bes Ummon in der Niche, und der Stadt Krefedischeils (Utfiner). Deser, Tr., pl. 60 agen Mennyleis das Iewad rejro, neckfos chur Jeristelle fie Kinigkburg anthielt, lah bod, und ichios sich nachfordenich hinten au die Pranulken vom Satlarah als Alteriepolis an Er Pranulken vom Ghiefe, die bedien, liegen 40 Cladien niedlich vom Cettalti die vom Satlarin füllich daven. Der Beden voll Swingen vingen (Gräber von Beden illes daven. Der Beden voll Swingen eich fet Spiel feine Zupt. Deser, T. v.

In Unter Magnyten: Buffris (Muffern fei ef Abbert); Seliepelis ober En sei Matarieh), nur ein Deliest noch verbanden; Tanis (Zan), ein Temmes von Granifalden; Tais (Za el Daggar), bedeutner Muffen, besonders ber Netropolis; Tapofiris (Abuffel, Deser, T. v.

Daien. Ammeniche Daie [Simosh], Indinen tes Ammenistensen (g. n. n. n. 2004), etc. 11 (1994). The statement. Meir en Minnicht. Voy. à l'Ouse de Nyoush, redigé par Jonnard d'aprèche Disse materiaux recessilis par Drovetti et Calillacod. Northe Cair een Mappeten [61 28ah etc 61.6afpar], mit ansgetchuten Maien, reu Belgenis beimét. Ediktée Dais [61] (Apagage und 61 Darfel] mit Bragerifiséen E. mub fighten Gekänten, von Galiliand genan ferfeiteken. Galiliand Voy. à l'Oussi de Thebese et dans les déserts situés à l'Orient et à l'Occ. de la Thébuide, redigé par Jonnard. M'Esquytific Gréchique (Galiland Toya, à l'opunde).

Zeftet, Caitliand pl. 5 aqu. — Şieroglepbifche Steine anch in Atabia Petria. — Denfmaller bes Seightind bei Beretos Caffia 11. pl. 783), f. Journ. des San. 1833 p. 527. Bull. 1834. p. 20. 151. 1835 p. 20. 1837 p. 134. 145. [Seepins Monum. de Beirat, M. d. i. 11, 51. Annali x. p. 12—19. Seefinistendetig weischer Gerebois Bericht über bie Denfmaller bes herobet und biefen, Bull. 1842. p. 1841.

## 2. Architeftonif.

1 219. Die Architectronis Aegopetens hat nicht, wie die Griechsische, ihre Hommen auf eine augmfälige Beise durch Genechtel das er Abelbau erhalten; im Gegentschel das der Mangel an Holz die Alegopeier genötsigt, zeitig ihr reiches Felfenmaterial zu benutzen, und ein troglovhisches Hindignation von Seinierland und der Erde sie uralten Zeiten flatt. Eben so wenig fromten dies Gemeen durch die Rücksche auf Metzeutung des Aegous bestimmt werden (daher nitzendes Giebelbächer); nur das Erreben nach Schatten und and einem fliblen Lutzuge fann man als die flimatischen Bedingungen angeben, mit denne sich veriehreitige Grundsge und das die shanklich auch die eine gegen himitischen, einfach grandsschen, kreisten der Nachten und beien eigen hümstigen, einfach grandsschie, Architektunfpl pervorzubrüngen.

Quatr. be Quincy's und Ginf. bel Roffo's Weete über bie Regyptifche Bantunft find jest wenig mehr zu brauchen. Dagegen hitt Gefc, ber Laufunft 1, C. 1—112.

1 220. In ber Anlage sind die Tempelgebäub'e ohne die inner Einheit der Griechtichen: vielmehr Aggregate, tei ins Unentliche vernehrer werten sonnen, wie auch die Erfchichte, z. B. der Phihas-Tempels in Mennylis bei De-2 codet, sehrt. Alleen von Wieders oder Explus-Colosien, oder auch Colonnaden bilden den Jagang oder Tromos'; beiweilen sinder am davor fleine Bertempel beigerduster Gottfeiten (nannentlich Applonien). Bor der Jauptmasser Gebäude fichen gern zwei Deleisten als Deutyfeiter der Beihung. Die Michtung der gangen Unlage solgt nicht nehmendig derfelben graden Linie. Die Dauptgebäude beginnen mit einem Pylon, d. b. pryamikalischen Depressiehmen wirt einem Pylon, d. b. pryamikalischen Depressiehmen der einfasse

sen, deren Bestimmung aber noch sehr den schlichten als Bollmert des Eingangs, aber auf zu Himmelsbechachtungsneit der Anne solgt gewöhnlich ein Berhof, von a Säulengängen, Abeteutempeln, Priestruedhungen umgeben Gün Propolon ober Propolon, nyasirch ein Propolon ober Propolon, nyasirch ein Presiplon. Ein zweiter Pylon (die Zahl kann auch vermehrt werten) sührt nun erst in den vortreihen und anschnlichten Teile des sigmilische Empschäubes, eine von Mauern eingeschlichte Seigenblichen Ernweigebäubes, eine von Mauern eingeschlichte Gere Destinungen im Tache licht erhölte (der Pronaes, ein hypophere Saal). Diren schlichte sich die Telle der Sampels (der Photos der Erdos), ohne Säulen, niedriger, meist von mehrern Mauern einzefahl, of in versiger, meist von mehrern Mauern einzefahl, of in versiger, meist von mehrern Spauern einzefahl, of in versiger, meist von mehrern Spauern einzefahl, of in versiger, meist von mehrern Spauern einzefahl, of in versigeren bestieben diene Gemäder der Stypten absgehölt, mit monolischen Behätern sin Josephen der Krypten absgehölt, mit monolischen Behätern sin Josephen der Gangler

1. Menes bante biefen T., Seiglits machte einen Aufan aus ungehenem Eteinen und feste 6 Bilbfallen feiner Samilie birein, Mampfinit kante Propolifen agen W. mit 2 Statuen, Albofis Propolifen gegen D., Bismmetich gegen E. und gegeniber eine albei für gelich Munisch feste einen Gelich hauer.

2. S. Ctason xvii. p. 805. c. Pintarch de la. 20. unb vgl. 30 ben Ambriden Dieb. 1, 47. 48. Von einigelnen Aempeln f. besinders den 2. des Ammen bet Mannat, Deser. iii., den von Bella, Deser. ii., den von Solet, Cailliand ii. pl. 13., von B. Bartaf, i. pl. 64.

3. Für bie letter Bestimmung bes Polen freich, baß uach Dumpieber Claubin Peterlands 30 3., Erren ebferviereb, in den neugen von Karoliou volute, neugen auf dochne irradgene der Amerik, daggen gewer'n mit unteridischen orolousigen. Mutands de 200. E. Butimam im Mutarun der Alterstumen. 11. C. 489 f. Die einzelem Fligge find entweden neb einem Chadract (in Behr wen 96, in Phila wen 36 R.) beforteen, der beber als breit, werfele die jüngere Bammeit fedent. Die innem Erientlinen bliefe Richaf falle, fis and Iru Weden verlängert, auf die Amfertien Puncte der Shirtfannung. Ubere die Bereitung und Walten und Richagen auf der die Krift bestehen der die Verleit verlänger. 3. Califand Vo.; & Merce in pl. 7.4.

221. Diese Ansage kann eben so zusammengezogen wie i ausgebebnt werben, auch so, baß bas Hauptempelgebaube mit Saulen eingesaßt wird. Dabei herricht aber burchgängig 2 bie Regel, baß bie Säulen zwar innerhalb von Mauern, aber uicht außen um die Maner umber siehen tonnen, sondern, wo sie nach außen augebracht find, mit steinerune Brüttungen seine Judes an dem Eden genebuleis verbunden ein Mauer vertreten, deber auch an dem Eden gewöhnlich Mautern für die Saulen anfent. Much sind benn die Thürpfoften au die Schäfte vor mittelfen Säulen angebaut, shindlich wie sonft an Pholonen. Mit andern Borten: die Aggyptier tennen keinen Peripteral-Tempel; die Säulenreibe ist die gleich wie ben Griechen, freie Erreiterung des Tempels, fei für urvie deruchbrochen Mauer,

- 2. S. 3. B. den T. ven Tentra, der, ofgleich sied, isid, die eigeptische Architecture in großer Bolltemmenheit zeigt. (Die Seulphur ist schlicht). Daß die Minime bei Meganuch eine Portions um die Eelle des Tempels geigt, Cailliand r. pl. 29. rgl. 13., ist hiernach ein Berwis falten Urbermass.
- 222. Die aus Quabern, meift von Ganbftein, gufammengefetten Dauern find nur nach innen feufrecht, nach außen gebofcht, wodurch die untere Starte berfelben bismeilen auf 24 Aug fleigt, und Die Bebaude im Gangen eine Pyramitalform — Die Gruntform ber Acgyptischen Architet. 2 tur — erhalten. Die ebue Flache ber Mauern nach außen wird bei allen Arten von Gebauten von einem Rundflab, 3 rabmenartig , eingefaßt. Ueber bicfem Rundftab erbebt fich überall ber Gims mit einem, boch nicht bedeutend, vorfpringenden platten Rrangleiften und einer Soblfeble barunter, Die über ben Gingaugen jedesmal mit ber geflügelten Rugel ver-4 giert ift. Defter ift ber Rrangleiften auch boppelt porbanben; Die Flache zwifden bem obern und untern ift bann regelmäßig in ber Form von fleinen Schlangen (βασιλίσκοι, uraei) 5 jugebanen. Das Gefime bilbet jugleich eine Bruftung gegen Die Glade ber Dede, welche fehr einfach ans queer übergeleaten Steinbalfen und eingefugten Platten Coft von gewaltiger Musbebnung) beftebt.
  - 1. Die Mauern isobom ober viendisobom, öfter auch mit schrägen Gingen. Daß die Quadern meift ert, wenn fie aufgeletzt waren, auch außen bearbeitet und geschiftigen wurden, fiebt man an unvollendeten Beilen. Dafielbe gilt von ben Saufentaufen.
- 1 223. Die Gaulen find in ber Regel etwas ichlauter als bie alteren Dorifchen; fie find eng gestellt, mit Bafen aus treisförmigen Platten, oft mit abgeschrägten Eden, ver-

febn, ber Schaft entweber gradlinig verjungt ober ausgebaucht, baufig mit fenfrechten und queerlaufenben Surchen verziert, aber nicht eigentlich cannelirt. Die Capitale gerfallen in gmei 2 Sauptordnungen: 1. feldförunge, mit allerlei Blattermerf gefchmudte, mit fcmaleren, aber oft febr boben Platten; 2. unten ausgebauchte und nach oben fich verengente, mit portretenben, aber niedrigen Platten. Gine feltfame Daturs 3 form ift Die Busammenfegung von vier Dasten (ber Athor gu Tentyra), und Facaben von Tempeln barüber, welche fowohl ale Bergierung ber Platte, ale auch bes gangen Capitale portommt. Diefe Grundformen ber Capitale erbalten 4 Durch einen verschwenderifden Reichthum von Seulptur Bergierungen, welche faft immer an Die Begetation bes Lanbes, befondere bie Rilpflangen, erinnern, felbft in einer und berfelben Tempelhalle Die mannigfachften Mobificationen. Muger 5 Gaulen fint auch Pfeiler gewöhnlich, an benen baufig Riquren angelebnt ftebn, Die aber nur felten wirfliche Erager eines Theile bes Gebalte find. Ueber ben Gaulen licat bas a Arditrav mit bem Rundftab, burd welche Theile bie Ginbeit mit ben Mauern bergefiellt, und Alles gleichmäßig bem Gime, ber überall berfelbe bleibt, untergeordnet wird.

- 1. Die Sie der Gallen ift nach ber Desce. bet bem Z. in Lurer und bem ig. Dipmandrein 5/4 und ber führfte Durchmeffer. Lespins in ben Annali d. Inst. 18, 2. p. 65. 199. teav. d'agg. (ver ben Sylfies) Mon. 18, 45., iber untringlighte Affenfichte in Errition in Les Engaprifisen Galle, mit venig Berlind bem Mchieftur. Much in Aubligher Mchieftur ein causalierte Pfiller & 249.]

- 3. Intereffant ift ber Megoptifche Aufrig eines folden Capitale, burch ein Ret entworfen, Deser. iv. pl. 62.
- 5. S. feiche Allanten, bie indeh Pickeb tragen, Deser. 111. pl. B. Erigeni pl. 43. Dieber eichtreit feicher, nicht genam, brucht irrgeiteden & eirri row neben fohnt arguér esnathen porchaften, s. 47. Dur bei them Renge Bartal, Sailland 1, pl. 67 sq., from ein einmaß Zwengfiguren ver, welche wirflich einen Theil bes Pfeilers toward.
- - 1. Die Berjüngung beträgt gewöhnlich 1/5; bas Berhaltnig ber untern Breite gur Gobe 1: 9 bis 12.
  - 2. Das Berfahren bes Ansbechend ber Defissen ift in ben Steinberiden von Sonn noch benitätig zu feben. Begiber Deser. 1. App. 1. Stitter Précis zur les pyramidions en benze doré, employés par les anc. Eg. comme couronnement de quelques uns de leurs obblisques P. 1836.

ba find auch bie ansebnlichften ber in Rom befindlichen.

4. Die Interpretation eines Obelisten von hermapion bei Ams na xvvv, 4. (eins ber ichafbarften Fragmente bes gangen Argeptisischen Alletethung), welche leiber burch bie ereerpirende hand Amminische gelitten bat, muß webl ungefähr se im Dedmung gekeacht werden:

Ασχήν ἀπό τοῦ νο τίο ν διαμητειμένα Γχει στίχος η σῶτος α τάδε. Αήτει Πίακος (ποξίπος) βασιλεί Γνιμένης γ δεδοφιρόκοι σοι πάσων σίκουμένην μετά χαράς βασιλείνει, δν \*Πλιος σχιλεί. Diês alban haillig όδεια iδετ êt net τίο εθοιματικη ακόθε mit êt ne Şerfern, οὲτε βαίξετη, Εκχίπιστ, Ινικό διε αυξ νίεθει Σεξίδετα Νέτεντικό Ετε Νέξιδε ξεκίβατει ill.

Απόλλων κρατερός φιλαλήθης υίδς Ήρωνος, θεογέννητος κτιστές της οικουμέτης, ον Τίλιος προέκριτεν· άλκιμος Αρεως βασιλεύς Ραμέστης, ο πάσα υποτέτακται ή γη μετά άλκης καὶ

θάρσους: βασιλεύς 'Ραμίστης 'Πλίου παϊς αἰονόβιος. Στίχος δεύτερος. 'Απόλλων χρατερὸς ὁ έστὼς ἐπ' άληθείας δεσπότης διαδήματος, την Αίγυπτον δοξάσας κεκτημένος, άγλαοποιήσας Ήλίου πόλιν, καὶ κτίσας την λοιπήν οἰκουμίνην, πολυτιμήσας τοὺς ἐν Ηλίου πόλει θεοὺς ἀνιδουμένους, ὅν Ἡλιος φιλεῖ.

Στίχος τρίτος. 'Απόλλων κρατερός Ηλίου παϊς παμ-φεγγής, δν "Ηλιος προέκρινεν, καὶ 'Αρης άλκιμος έδωρήσατο, οῦ τὰ άγαθὰ ἐν παντὶ διαμένει καιρῷ [βασιλεὺς] ὅν 'Αμμων άγαπῷ [ Ραμέστης] πληρώσας τον νεών του Φοίτικος άγαθών : [βασιλεύς Paueorre] & of Deol Cung rooror edwonaurro. Die burch Rlams mern bezeichneten Ergangungen forbert Die fommetrifche Ginrichtung aller Dbelioten.

[Έφ' ήλίου δυσμών.] [Στίχος πρώτος.] Die Ueberichrift affer brei Columnen: "Ηλιος θεός μέγας δεσπότης ούρανου [βασιλεί 'Ραμίστη]. δεδώρηuai oos Bior anpooxopor. Steht jest am falichen Orte.

'Απόλλων κρατερός [φιλαλήθης] νίὸς "Ηρωνος, βασιλεύς οίκουμένης Ραμέστης, ος έφύλαζεν Αίγυπτον τους άλλοεθνείς τικήσας, ον "Ηλιος φιλεί. ο πολύν χρόνον ζωής έδωρήσαντο θεοί, δεσπότης οίκουμένης 'Ραμέστης αίωνόβιος.

Στίγος δεύτερος. Άπόλλων κρατερός κύριος διαδήματος ανείκαστος, [ος των θε]ων ανδοιάντας ανέθηκεν έν τίδε τη βασιλεία, δεσπότης Αίγύπτου, και έκόσμησεν Πλίου πόλιν όμοίοις και αυτόν "Ηλιον δεσπότιν ούρανου συνετελεύτησεν έργον άγαθόν 'Ηλίου παῖς βασιλεὺς αἰωνόβιος.

[ Erixoc reiroc ] Gebit.

[Tò Bógetov.]

[Στίχος ποωτος.] Milgemeine leberichrift. "Ηλιος δεσπότης ούρανου 'Ραμέστη βασιλεί' δεδώρημαί σοι το κράτος και την nura nurror efovoiur. Die erfte Columne fehlt.

[ Zriyog δεύτερος.] Gehlt.

Στίχος τρίτος. Απόλλων [κρατερός] φιλαλήθης δεσπότης χρότων, [όν] καὶ "Ηφαιστος ό των θεών πατήρ προέκρινεν διά τον 'Αρεα · βασιλεύς [ Ραμέστης] παγχαρής 'Ηλίου παίς καί ύπο 'Hλίου φιλούμετος [βασιλεύς 'Papiστης . . . . ] 'Αφηλιώτης.

Στίχος πρώτος. Ueberichrift: 'Ο άφ' 'Ηλίου πόλεως μέγας

θεὸς ἐνουράνιος [Ραμέστη βασιλέι δεδώρημαί σοι . . . .] Απόλλων κρατερός [φιλαλήθης] Ηρωνος νίός, δτ Ήλιος ήγωγησεν, ον οι θεοί ετίμησαν, ο πάσης της βασιλεύων, ον "Ηλιος προέκρινεν ο άλκιμος δια τον Αρεα βασιλεύς, ον Άμμων φιλεί [Ραμέστης] · καὶ ὁ παμφέγγης συγκρίτας αἰώνιον βασιλέα . . . .

[ Zrigos δεύτερος.] Bebit. [ riyog reirog. ] Bebit.

Rurger wird bie Dedicatione : Inidrift eines Obelieten, ben Gefendefie tem Cerapie weihte, von Jul. Balerine de r. g. Alex. t, 31. augegeben. Bgl. fonft Boega de Ob. p. 593., heeren 3been 11. 2. G. 415. Champollion Précis p. 146 ff.

5. Mande ber Obeliofen in Rom find fpater, in einem roben und nachgemachten Stole, gearbeitet, wie ber Pamphilius, Burberinus, Sallustius nach Borga. Unter ben alten, achtagvrtiichen, find beioubere michtig :

n. Der von Thutmone geweibte, aus Theben nach Alexans breia und burch Conftantine is. nach Rom gebracht und im Girens aufgestellt, bier ber größte von allen (fonft 148, jest 144 Balmen), 1587. unter Girtus v. von Fontana vor bem Lateran aufgestellt. Albaebilbet bei Rirder.

b. Der von Cemenpiertens (nach Plinine, mobei man aber eine Bermecholung mit bem folgenden annehmen muß) b. b. Biamme= tich, beffen Ramen man noch baran liebt, in Beliopolis aufgestellte, von Anguit im Campus als Gnomen errichtete, 72 ob. 76 fuß nach ben Miten, 941/2 Palmen nach Renern bobe, von Pino vi. auf Monte Citorio von nenem aufgestellte. (Diefer bat nur 2, nicht 3 Columnen.) Abgebildet bei Boega, Bantini Comm. de obelisco Augusti. 1750. f. e. Der von Gesoftris ober Rameffes bem Großen (nach ber

Borandfetnug ber Bermechelung) ju Beliopolis geweihte, von Anguft im Cireus, 1589. von Fontana an ber Porta bel Bopolo (baber Flaminius) aufgestellte, nach ben Alten 85, 87 ober 88 guß, jest 107 (vorber 110) Palmen. Bei Rircher. Dach Ammian konnte nur Diefer Der von Bermapion ertlarte fein; auch findet fich richtig flets in ber erften und britten Columne Rameffes Rame; aber in ber zweiten ftete ein andrer, Manduei nach Champollion, welcher besmegen eine vollige Berichiedenheit ber beiben behamptet. (QBeun nicht etwa bies Schild nur Die Bezeichnung von Beliopolis ift?).

d. Der Dbelief gu Conftantinopel, §. 193, 4., beffen Mufrichtung an ber Bane benfelben abgebilbet ift.

e. f. Die zwei iconften in Megvoten waren bie Thebaijden, bei Luror, 110 Palmen bod, beren Bieroglophen auf Diefelbe Mrt, wie bei Bermavien, angeordnet find. Deser, 111, pl. 2. Minnteli Ef. 16-19. Giner bavon ift neuerlich nach Baris gebracht. Anbre in Theben, auch in Beliopolis. Dbeliof in Lurer Annali d. I. v. р. 299.

g. Der in Alerandreia, Die fogen. Rabel ber Alechatra. -Die Mten fprechen von noch größern, als bie vorhanduen; Diebor von einem bes Gefoftris, 120 Megupt. Glen boch.

Mich. Mercati degli Obelisci di Roma, R. 1589. 4. Athan. Rircher Oedipus Aegyptiacus. R. 1652-54. 3 Bbe. f. Deffelben Obeliscus Pamphilius. 1650. Obelisci Aegyptiaci practerito anu inter radera templi Minervae effossi interpretatio. 1666. 3cego De origine et usu Obeliscorum. R. 1797. Giptami sni dodici Ob. Eg. che adornano la città di Roma. R. 1823. Membelli L'art de bătir. T. t. pl. 1. [Hagartfi Interpretatio obeliscorum urbis ad Gregorium xvi. R. 1842 fol. vgl. Ballett. 1834, p. 139.

- 225. Die Pallaste ber Könige in Megypten sind ent i schieden Rachbismagen ber Tempel, wie die Königsstenten der Götterbiber, und der Dauptunterschied ist, mad die Architettur anlangt, nur der, daß die Ramme, besonders die Phyposphen Casia, noch größer (wie besonders die ihm ender ich weben, dass die Annal), und die hinteren, eigentlich bewohnderen, Gemächer ausgerehrter und mannigslasser in der die die Kinde der Rauf ber Rauf ber And Dieders Be-2 schreibung des Dipmandspeien, nicht westenlich verschieben. And die bestehe die Die und Sällenbellen schiegen, die Genagen erhebt sich, auch eine Bistiopher, das Genama, welches der Jürft sich sein bestehen gelegen, das Genama, welches der Jürft sich sein bestehen gelegen, das Genama, welches der Jürft sich selbs bei Eddzien errichtet.
- 1. Bei bem Pallaft von Aarnat folgen fich vier Phlonen; ein Gerofint von 318 x 159 F., mit 134 Caufen, die hechften 70 fuß boch. Deser. III.
- Gin Geiammtysllaß wieler Sertifer (nach Serebet von den Der Gelatifen, nach Erlanden) Ander Erlanden Bertimma von Jamandes, nach Mantrien von Lacherel (Laberts, Seigließ Rachfelger, von der ziellem Dynamitie), nach Dieber von Mendes gefaun) von der Racheristisch auch Dieber von Mendes gefaun) von der Bertimbe gelt ber Brammte als Sching vermit der niese der Dynamatrien. Ulter Die Malage der Gengen vol. Errenne zur Geogr. de Strabon T. v. 19. 407. mbt in Maliterium St. Annales des Voy. T. v. 1. p. 133.
- 2. Die Minten (Deser. 11. pl. 27 ff.), melde, Zelleis mit Prediffer übr abs em Schafels em Affers desirieren Dipmantveien bieften, find zuer lange nicht so grechtig, wie biefe ber, gere zie gen bech greise (Leterinjümmung des allgemeinen Sland beiter Manne jeden bei Argeit (Leterinjümmung des allgemeinen Sland beiter Meinstellen. Ertreum Mein, aur le Mon. Glysymandyna, bezpeifelt die Griffing ist Dijm. bei Healte (Sail Philologue xxII. und Mich. de Plant. Roy. vvi. p. 131. vertierligh ibr Willeumung der Wert. Deser. Dimantwas der Jimantwas wert zu der Jimantwa der Minten der Prediction der Beiter der Jimantwa und der Minten der Greisen der Greise

226. Die übrigen Grabmonumen te zerfallen in zwei Ciaffen. 1. Die Pyramiten, wieredige und rechtwintlige tunnuli (eine Form von Grabbigeln, die auch seuf im Drient arfunden wird), zu ten ungeheuersten Gebänden ausgedepte.

2 Die ansehnlichsten Phramiten liegen auf Plateans ber Libpichen Bergfette, um Mempfis herum, in mehrern gum Theil symmetrischen Gruppen, von Runsftragen, Tammen, Graben und Hoppogeen umgeben. Die Grundfläche, ein Quatrat,

- 3 ift nach bei Humnelsgegenden erientit. Sie wurden guerft in großen Terrassen aus Kalssein (nur Reinere aus Backfeinen) empogeschürnt, und daun erst die Terrassen ausgefüllt; die Besteinung geschaft mit Teinen, welche Politur annahmen, und auch mit Seuthynten vergiert wurden; sie ist jetz meist
- 4 weggenommen. Der Eingang jum Inneen, den ein einziger herausnehmbarer Stein verschole, ilt schwer zu finden; dung ihn gelangt man jundschift in schwälter und beritrer Gänge, welche am Ende in eine oder mehrere Kammeen führen; die anschulichfe enthält den Teufophag des Königs. Mit-54 gends sinde in Swur von 285fonna, Gentrechte
  - 5 gends findet fich eine Spur von Abflbung. Genfrechte Schafte (einen solchen hat man in ber Pyramibe bed Chouse entrecht) fifteten wohrschnilich zu bern Milanal im Grundsfelfen, von welchem Herobot spricht.
    - 2. [3esa de Obel. p. 379—414.] Die Promitie tes Chrep e, bit größte ren allen, bri Gibich, fit nach Gretert (Describe et Pyr. de Chize) an jehre Srite 728 Par. B. lang, nach Jennard Obeser. T. u. b. 18. und bit bamit terknübernen Mēmoiren T. u. p. 163.) 699, nach Centrille (Mēm. u. p. 39.) 7160/21 bie vertiebt en gibt 438 ebr 422 ebr 4249/4. B. Der gretien bei Chrej en giele Velquei (ber fie größnet) 663 Gngl. B. Breite, 437%, Sebr. Mi joura articiten nach Herrett 100,000 Breiffen 40 3. Greiffen 43 6. Bet. Mi jour articiten nach Herrett 100,000 Breiffen 40 3. Bet. Mi jour articiten nach Arette 100,000 Breiffen 40 3. Bet. Mi jour articiten nach Arette 100,000 Breiffen 40 3. Bet. Mi jour articiten nach Arette 100,000 Breiffen 40 3. Bet. Mi jour articiten nach Arette 100,000 Breiffen 40 3. Bet. Mi jour articiten nach Arette 100,000 Breiffen 40 3. Bet. Mi jour articiten nach Arette 100,000 Breiffen 40 3. Bet. Mi jour articiten nach Arette 100,000 Breiffen 40 3. Bet. Mi jour articiten nach Arette 100,000 Breiffen 40 3. Bet. Mi jour articiten nach Arette 100,000 Breifen 40 377%, Schotter 100,000 Breifen 40 377%, Sch

Die Anbijden Pramiben find viel fleiner, von ichsanker ter Form, mit veripringenden Staten au allen Cocn, meit aus Backfeinen. Mich felten haben fie Berballen mit Pholonen und Senitptnren nud hierogliphen barauf, Cailliand t. pl. 40 sqq.

3. S. fter den Ban Plin, xxxvi, 17. Hered. 11, 125. Meiler de pyramidum Agypt, fabrica et fine. N. Comt. Soc. Gott, V. cl., phys. p. 192., befenders Hit Ben den Pyramiden. B. 1813. Ter Ban mit Backtein en war fenst in Argepten iefe geweichlich; Prinagkschie erfander west meift darant yell. Artische Schieden.

Bogel 1133. vgl. Reiclini II, 11. Meliefe ber Badfeinbereitung durch die Juden pl. 49. Seulpfuren an Popanniben ermöhnt herede. 11, 148.; sie sind mit der Betfeidung verteren. Im Jamern der Phr. hat man mur bei der neuröffintetn von Saffarah an einer Thir hierafyrben gefunden. Minutoli Ff. 28. 4. a.

4. Theils liegen iber ben Gangen lange Zeinhilder queeniber; auch freten bie Baineb ber bereiten Gallerien and been guinmuren; theils jind bie Zeine giebeffermig gegen einander geführt; im Danptgenach ber Byrunnibe bes Efereps finder ifig ein berpeiler Missend. Dies Gemach ist 86. bech, 32 lang, 16 ferti, ben Grandiquabern umgeben, ohne alle Bergierung. In das James biefer Byramibe, des Geops, ift neuerich befender Stanfalls weit bergebrungen.

Blen frühren Schriffeldern über Ppramitten sind de Gare zu Mebalati, Langles zu Merchen Vor, T. n.n., Leet, Machinna zun Kenniniß der Weltgesch, 1. S. 703 ff., lehreich. Solte. de Sare sur les nomm den pyramiden im Mag. encycl. a. v. N. v. p. 449. [J. J. Ampère Voyage et recherches en Eg. et en Nubie, 111. Pyramides, in der Revue des deux mondes T. xv. p. 660—89.]

II. Unterirbifde in ben Felfen gehaueue Uns 1 lagen, Sopogeen. Diefe liegen ben Ril entlang überall an ber Libniden Bergfette und unter ben angrangenben Gandfelbern. Die anfehnlichften haben vorn einen Borbof unter 2 freiem himmel, einen bogenformigen Gingang (Bogen aus feilformigen Steinen conftruirt geboren fouber 3meifel fammtlich in bas Griechische Zeitalter); bann folgen Gange, Ram- 3 mern, Gaale, Rebengange mit Schachten ober Gruben, in benen Mumien liegen; als Schluß öfter Eftraten mit Rifchen, in benen Götterfiguren in Sautrelief figen. Die Große ber Bange und Rammern ift febr mannigfach (oft verftatteten Mumien faum ben Durchaang), Die Dievofition bochft labyrintbifd. Die Griechen nannten fie Gpringen, Boblengange. In größerem Maggftab find bie Graber ber Ronige in 4 bem Thale oberhalb ber Refrovolis von Theben; Die Gange, welche fich gewöhnlich in die Tiefe feuten, breiter; Die Rammern größer und mit Pfeilern, welche bie Dede ftuten, ver-3n bem von Belgoni entbedten Grabe ift ber Sauptfaal gewolbartig ansgehauen, febr groß und in bobem Grate prachtig gefdmudt; in ibm fant ein febr bunn gearbeiteter Mabafter - Cartophag, welcher ohne Zweifel in einen noch coloffaleren eingeschloffen, felbft wieder viele andere icachtelförmig einfaßte.

- 1. Jollois und Jemard über bie hypogées, Deser. T. 1. ch. 9, 5. 10. Unter ben Alten besonders helioder Acth. 11, 27. Anntian xxu, 15.
- 2. Das Gejagte gilt von bem bei Belgeni pl. 44. n. 2. abgebildeten Bogen (ber andre bert mitgetheilte ift fein eigentlicher). Bal. Cailliand Voy, à Méroé 11. pl. 33.
- 4. ② Ceftal, Deser. T. 1. ch. 9, 5. 11. Letgeni pl. 30. 40. Setgeni pl. and rin Medical pl. 20. Letter for March 21. Section may be first anne gestellt. Description of the Eg. Tomb discovered by G. Belzoni L. 1822. Cicker gefett et einem Tycksliffern Reinig nuch Commercial Commerci

Die Unter-Ruelischen Monuente, bern Leftimungs mit feit magnevij fin, medien gun Teit lebige Gebenben aller, Kenelapkin, Argentischen, Begentlichen Beige fein. Die Alteren im Paul gegen Berten. Die forfande big große Genter von Rhambel im Leitunal Ramies bes Greifen, beffen Bilber bie Geleff gm Eingange find. mit ber in ber Gatungange per einuerften Richte unter bie Geleff gm Contagnage find. Der finde Der der Gatungange per einuerften Richte unter bie Geleff gm Gentlich bei Berten finden Berten bestehen bei Geleffer mannen fich ein Deutmal feiner fremmen Berefung ber Gelter, naueralisch ber Miebe.

# 3. Bilbenbe Runfte und Mahlerei.

# a. Technif und Behandlung ber Formen.

228. Die Alegyptier waren besonders groß in der Steiner geuthaun. In Seiff und Form trägt dei them de ibtende Kunst einem architektonischen Graatker. Ihre Statuen, oft aus den härtesten Steinen, aus Grantz Spreit, Porsphy, Balantz, messt aus feinfernigem Sandstein, und in Ueinerem Waasstad aus Hünnetz, Argentin, Alabaster mit meisterhafter Sicherbeit gehauen, sind in der Regel bestimmt, sich an Pfeiler, Wähner, Pholonen zu lehem aus Erchierturplächen zu schmidten. Bei spennen persche daher die volligste Ausber der Vergelnächten ferteiten 
3 auf eine steife Beise; die Arme liegen dem Körper an. Die Größe ist oft sehr colossal, auch der Transport diese Colosse war eine schwierige Aufgabe. Die Behandlung der Form gebt steis in's Allaemeine; sie hat darin eine gewisse Richtige

frit, und macht burch ben einfachen Schwung ber Sauvilinien einen großen Ginbrud; aber bie Formen find mebr geometrifche, als organifde, und burdaus mangelt bas leben und Die Barme in ber Auffaffung bes Gingelnen. Die einzelnen 5 Theile bes Korpers fint nach einem nationalen Grundtwus gebilvet; auch folgten bie Megnytischen Runftler einem festen Spftem ber Proportionen. Doch werben auch Abweichungen 6 in ben Berbaltniffen und Kormen bemerft, Die von ber Berfchiedenheit ber Gegenden und Zeiten abhangen. Die Formen 7 ber Befdlechter werben gut unterfdieben; bagegen bat fich von Charafterifif verfchiebenartiger Perfonen burch Mobificas tion ber Geftalt, von einer bestimmten Unterscheibung in ber Bilbung ber Gotter und Ronige, bis jest noch nichte Gicheres nachweisen laffen. Die Megyptische Runft unterscheibet bie 8 Berfonen burd Karbe, burd Beffeibung, welche mit Gorgfalt, aber Steifheit behandelt ift, befondere burch bie mannigfaden Arten bes Ropfrunes, endlich burch Anfugung von Thier - Roufen, Flügeln und andern Theilen. Lebendiger und 9 tiefer als bie Menichengestalt ift bie Thiergestalt aufgefaßt, gu beren bewunderungevoller Beobachtung Die Acgoptier ibre natürliche Reigung von Unfang an bintrieb, wie ihre Religion beweist: auch Die Berichmelzungen verfcbiebner Thierfiguren find oft febr gludlich, oft freilich auch im bodften Grate phantaftifch und bigarr.

- 3. Der Celoff vom Ramessein (tem iegen Dipmandveion) wis and ben Fragmenten auf 53 Par. Fuß 10 3oll berechnet; ber Dipmandvas des Dieder wur gegen 60 fuß bech. Ueder die elt ber Fortberingung belehrt das Theksische Bleites bei Minntoli F. 13.

Phihas eine Flechte hervorkommen. G. befonders ben coloffalen Granittof bes großen Ramies ans bem Rameffeion, jest im Brit. Mufenn. Descr. 11. pl. 32., beffer bei Nöhben, Amalthea 11. G. 127.

Specimens 11, 1. Hierogl. pl. 10.

6. Sauptabweichungen icheinen : 1. Die faufteren, bem Griedifden Steal mehr genaberten Formen mander, befondere fleinerer, Figuren aus fpaterer Beit. 2. Die plumperen Proportionen und Formen, Die besondere in Ober : Rubien gefunden werben. Frauen mit biden Leibern und bangenden Bruften (Cailliand t. pl. 20. val. 311= ven. xxxx, 163.). Souft ift im Mugemeinen ftrengere Beidennug und icharfere, mubfamere Arbeit Indieinm bes hobern Allterthums; Die Ceulpturen ber fpatern Btolemaer - und Romergeit machen fich burch Nachlaifigfeit und Charafterlofigfeit fenntlich. Roffelini 11, 11. Steis gen von Ceiten bes Bleifes, vor Rameffes v. (Gefoftris) an Ginten; aber unter ben folgenben Ronigen ber großte Rleif. Unter ben Btolemaern gute Rundung und Mudeulatur ber Figuren. Minutoli Gi= nige Borte über Die Berichiedenbeit Des Stole in ben Meg. Runft= bentin. fo wie über ihre Hebnlichkeit und fcheinbare Stammverwandt= ichaft mit benen andrer Bollerichaften. B. 1835. Beibelb. Sabrb. 1835. G. 37 fg.

7. Bortratgemalbe, Amafie, Berob. 11, 182.

229. Weit weniger, ale bie runte Statne, gelang ben 1 Megyptiern Die Aufgabe, bas optifche Bild bes menfchlichen Rorpers auf Die Flache gn übertragen, in Relief barguftellen. Das ber unmundigen Runft natürliche Beffreben, ? jeben Theil bes Rorpere in einer möglichft bentlichen und leicht an faffenden Geffalt barguftellen, wirft bier überall beftimmend und behindernd ein. Für tie Borftellungen aus 3 Dem Enlind bilbete fich eine fefte inpifche Darffellungemeife ber Rorper und ihrer Bewegung; mehr Maturlichfeit berricht in ber Muffaffinna bauelicher Geeneu; wo aber bie Runft friegerifde Begebeubeiten von großem Umfange fdifteen will. tritt bei tem Streben nach Mannigfaltigfeit ber Sandlnugen und Bewegungen bas Ungefchief ber Rünftler am beutlichften bervor; auch fint folde nachläffiger behandelt. Die 4 Reliefe ber Megyptier find feltner eigentliche Baereliefe, bergleichen man mit febr geringer Erhebnug von ber Alache auf Steintafeln, Stelen findet; gewöhnlicher fogenanute Roilanaglopben, basreliefs en creux, bei benen bie Beftalten fich in einer eingeschnittenen Bertiefung erheben. Das mattbebandelte Relief fonbert fich babei angenehm von 5 ber polirten Glache umber ab, ohne ben architeftonifden Ginbrud unaugenehm zu unterbrechen. Die Goarfe und 6 Pracifion in ber Arbeit ber oft ziemlich tief eingeschnittenen Figuren ift bewundernemurbig. Doch hat man fich, befonbere an außeren Wanten, auch oft begungt, bloge Umriglinien einzugraben.

2. Dahre bie Venft von vorn, Shiften und Leine von der eftet, Rogt von der Seite (Arbyte von vorn lemmen eft in hereglephen, auch bistreilen in freiren Darfellungen, wie Schlachfilden, dare fhöhlt seiten im Glutdarfellungen vor, des Genalte ehr untell II, 21, 33, mit boch die Magne von vorn; die Schillern utfleme setz edigt, siefer oft find sond die Salve keite rechte ober ünfte.

<sup>230.</sup> And in gebranuter Erde wurte Berjüglis 1 des gerdeitet, theils Geschirtz, zu dem auch die sognannten Kausben zu rechnen spaz; sheils kleine Figuren von Göttern mit blauer und grüner Schmickzieren von kräftig entwerfen, und zu vielen Zausenden sabrifmäßig gewordeite. Und die Ecarabäen sind noch öfter aus gebrann: 2 ter Erte als am Schie (Unterlyph, Jackye, Manth, Centa.)

- im, Lapielaguli u. a. m.), obgleich auch die Glyptit, 3 felbft in Aethiopien, frühzeitig zu Hause war. Annstwerte aus Metall waren wiel selner; und hier Jaden die Alegyptier ben Griechen die Hauperinkungen übrig gefalfen, nabtend fie in der Schniechten im Bergagner waren. Auf Metall zu mahlen, war wenigkend in späterer Alexaurrinischer Zeit eine Aegyptiche Aunit; auch die Harbrichten von buntfartigen Glas waaren blübte in Alexaurrinischen zielt eine Aegyptiche bei den alten Aegyptiern. Die holgschuißerer von zu war zwar in Megypten durch den Mangel au Material beschräuft, doch gab es hölzerne Bilder von Göttern und Menischen in großer Angal, die twie nus nach den Zesch wer Munier worftellen konne.
  - 1. Megreitife Zöpfe Descriptio 11. pl. 87 ff. v. pl. 75. an ebe 8 if eigentlife vireitife Beneumag eime Getter (§. 220, 3.), und gwar bed Maathedmen Rumpf, ber als ein Ausgemanne bed Maathedmen Rumpf, ber als ein Ausgemanne bei Beneum bei Beneum bei Beneum 19 unt einem Metthere teyfe bargfeitt wurde. Sernach neumt man alle ähnlichen Töpfe erne ische tersiberenen Umfang und Eteff Anneben. Die Kause fen het ben Munnien, mit ben vier Keyfen (§. 232, 3.), find off un Anneben grifftt, eft auch manife. Makt selbt selbt eine Krausette Figurten Desce. v. pl. 67 ff. Shanfishe Bafen in alten Megreptishen Geidern, 3. p. 2 weis in het Annabi d. In kt. xr. p. 321. (12 Minterflaner, ber lange in Shun gelebt, versicherte bragischen Balen, bet er in Megrepten bei bern Gegisfischen Weitern, bet eine Megrept bei bern Gegisfischen Mehren.) (12 des in het Balen die Schieffisch Makten) das Chieffische Kalen, die Schieffische Stellen, between der Schieffischen Mehren.)
  - 2. Die Meanptier branchten viel Giegelringe; felbit Opfer merben von tem Ephragiften befiegelt. Bon ben ogparides ber Methios pen, bie fie mit einem icharfen Steine gruben, Berob. vit, 69. Die Cearabaen finden fich bei Mnmien, au Schnuten auf ter Bruft, gewöhnlicher lofe gwifden ten Mumien Banbagen; theils größre, offenbar Amulete, theile fleinere, an Faten gn reiben, in ungehenter Mngabl, oft mit Renigonamen. Unter 1700 in Inrin find 172 mit Thutmond : Ramen. E. Quintino's (Lezioni int. a div. argom. d'archeol. vi.) Unficht: biefe lettern feien Scheidemfinge, wird burch ben Pf. Platen. Ervrias p. 400. einigermagen bestätigt. Mbbilbungen Descr. v. pl. 79 ff. Steinbuchel Scurabees Egypt. figures du Musée des Ant. de S. M. l'Empereur. Wien 1824. Wellermann über bie Ccarabaen : Bemmen. B. 1820. 21. - Unch Sale: feiten und andrer Comnd aus Comely ift an Mumien nicht felten. Unendlich viel bavon ift in England, [Stalien, Dentichland, Bolland] und Granfreich in öffentlichen und Privatjammlungen aufgebänft. Ba-

fen, Statiscu ven Gold und Silfer, Glas n. a. Material, Edind, New philos. Journ. 1838. Apr. Jul. p. 101, and Shiffinien. 1981itinien Manuers und customs of the une. Eg. Vol. 2. ch. 7. p. 342 sq. 2. ed. Uléer Stunf und Stunfbretfe überfaupt Vol. 3. ch. 10. p. 263 sq.]

3. Ben ebernen Bilbfailen im Kegypten isseint eine Radgetickt zu fein; einer gelbenn gebent fereb. 1, 172. Die geltenen und filternen Beichgesschaft bei Dieber beneiten nichts für Mibwerte. Die Sammingen am Etgypten finden fich ein felten Benges ölguren von Göttern umb beiligen Zibleren, nett umb schaft bearbeitet. Und bei täthischaft Sigure be Semes?, nedder, auf Arterbeim ihrient, Gerepienen umb wilte Thire umb Terna-Gere, ver; sie tabgt aber sämfig im Benge, mie im Gein umb Terna-Gerek, ver; sie tabgt aber immer ein spätes Musich. Gelbne Plätichen mit bem Ange, bem Ittass, bieten als Mundete.

4. Bon Dablerei auf Gilber bei ben Megyptiern Plin. xxxIII, 46. Gang genan entipricht ben ben Plinind erwahnten Bafen (tingit et Acgyptus urgentum, ut in vasis Anubem sunm spectet ete.) Die Raune, welche im Detober 1831 bei bem Derfe Egneb im Debeuburger Comitat in Hugarn gefunden worben. Gie beftebt ans Rupfer, welches aber überall mit Gilberblech übergogen ift, barauf find Megoptifche Gotterfiguren und entfprechende Bergierungen aus Gelbfaten und Gilberplattchen gelothet, ber übrige Grund aber gang mit einem braunrothen Lad übergogen, mabricheinlich bemfelben, beffen Bereitung Plining febrt. Gine unvollftanbige Mittbeilung barüber von Refellini, Ann. d. Inst. v. p. 179. M. l. tv. 56.; eine ge-uanere von Sanfowich Miflofiof, f. 'A Magyar Tudos Taesusag Erkonyvei T.r. p. 354. und bie beigefügten brei Aupfertafeln, beren Mittheilung mit genauer Rachbildung ber Farben ich herrn Petrowich aus Hugarn verbaute. Sofr. Sausmann theilte mir folgende Bemerfungen mit: "Die natürliche Berbindung von Gilber, Rupfer und Schwefel bat ein gang anderes Berbaltnig als Plinins fur bie Dis fcung angiebt. Darin mag vielleicht Die Berichiebenheit ber Farbe liegen, Die bei jener gwar etwas in bas Rotbliche ober Biolette fticht, aber boch nicht braunroth ift. Dit ber Mugabe bes Blinino aber ftimmt bie in Prechtle Technologifcher Encotlopatie Bb. 5. augegebene Berfertigungbart bes Dielle größtentheils überein: nur bas Blei ermabnt er nicht. Die Arbeit ber Spotafel gu Eurin tommt boch nach bent, mas ich mir barüber notirte, nicht gang mit ber an bem Befag bon Egped überein. Die Sfistafel beftebt ans Rupfer mit eingelegter Arbeit von Gilber. Man erfenut beutlich, bag bas Rupfer anogegraben und bas Gilber eingelaffen worben. Drei Reihen Signren ringe umber, Die burch Gilber bargeftellten Unriffe oft febr fein. Ben einem Lad babe ich nichts mabrgenommen." [Gein mit Gilber eingelegt find auch manche ber gierlichen antilen Brougefigurchen in Rearel und andermarte. Bermandter Art ift bie tabuln Bembing, in Blem gefinden, jetzt in Turin, ein Emnigemalbe auf Benngt, bet Unriffe mit Stierfaben angelegt, merfendulis fir Reminsken Giebericht steinnunt. 24rt Wentstunen, Carbin Rec. T. v.n., gib guert Menn steinen. R. 1600. Reffings Tengment infer ib. 37tide. Zairt, Bernu. Zehrin x. €. 327 ff. Bettiger Urfabel. ber Bulabetter €. 30. Derfin Orbin an. p. 267. Uter tie Schlasche Er Bulabetter Sur Fart de la verrerie né en Egypte, Mém. T. 11. p. 17. Sal. 1801.

6. Z. Geredel. 11, 130 von den Achtweifern des Moterines, c. 143. von des 345 Dereptieften in Tycken in höltenem Geleffen, and c. 182. Helterne Stagtern im Demandsten, die im Gericht darfelten, nach Dieder. Die Municitätige sind dem Littern des Fliris und der Jis andsgelichte; ein mit erzgelderte Historie Deligiem Spillern, auch Achterne Spillerne Spille

231. Die Dablerei geht von ber Farbung von Statuen und Reliefe aus, welche in Methiovien mieter ena 2 mit bem Farben ber lebenten Korper gufammenbing. Gie verandert ihren Charafter nicht burch Uebertragung auf eine Alade, es fei nun an ben Wanden ber Supogeen, ober auf und in ben Mumientaften, ober unmittelbar auf ben Buffuebeden ber Mumien, ober auch auf Papprus - Rollen. 3 Die Karben werben, mit Leim ober Wache gebunden, auf ben Stein, ben Anwurf von Stucco, ober bei Mumientaften auf eine bunne Gopelage, ohne Hudficht auf Licht und Schatten, obne Mifchung und Magneirung, rein aufgetragen. 4 Diefelben einfachen Farbenmateriale werben, mit einiger boch geringer Rudficht auf Die Loealfarben ber Ratur, überall auf gleiche Beife angewaudt, bieweilen icheint eine fomboli-5 fche Bebeutung babei bezwedt gu fein. Ueberall aber, auch wo bloge Feberumriffe an bie Stelle von Dablereien treten, berricht bas bestimmte, fcharf ausgesprochne Guftem ber Megoptifden Zeichnung.

gyprighert Johannig.

1. Nach Plin, austit, 36. wurden die Bernehmen und die Gotter bei den Rechieven mit Minium bemacht; nach herodet vis, 69. waren die Achievischen Arieger halb mit Gops, halb mit Minium ackarte.

2. Die 2Bande ber hoppogeen find mit rabmenartig eingefaßten Bilbern geichmindt, von beren Aunftweife und Gegenftanben §. 233, 4. Die Solafutterale ober Raften ber Munien find von aifen mit religiofen Begenftanben bemabit und beidrichen, und enthalten ein Tobten=Ritual, wie fount Die Pappenorollen. (Daber, wo holgintterale ber Minmien, teine Papprnorollen). Die vollftans Digite Borftellung geben Gnigniant Rel. de l'ant. pl. 45. Minuteli Ef. 36. 37. 3m Junern bes Raftene finbet fich unter ber Mumic ofter eine lebensgroße Figur, Die bei ipatern Minnien ans Homifcher Beit einem Brgantinifden Bilbe febr abnlich fieht. Cailliand 11. pl. 66 sqq. Munie bes Pet = Maut = 3d = Des im Mufenm ber Sufel Beriev , Bettigrem Archaeol. Britann. xxvis. p. 262. - Anbführs liche Befdreibungen ber gemablten Mumienbeden und Raften gu Münden giebt Bagen, Deutschriften ber Münchner Acab. 1820. Die fpatefte Art ber Mahlerei auf Mumiendeden zeigen die eben bas burd intereffanten Drebbner Minnien (Beder August, T. 1.). Gu= tauflifche Dablerei ber Megopter nach Rofellini 11, 11. Bemablte Mumienrollen besendere bei Denen pl. 136 sqg., Deser. v. pl. 44 sqq., Mai Catal. (§. 216, 3.), Cabet Copie figurée d'un rouleau de papyrus tr. à Thèbes dans les tomb. des Rois. 1805.

4. Manuer rethirfs (eine eigenthinutides Rieitsfatte), Kromelstüter; Einschriechen in ber Rogel reith, Siegel meih grün ehre blant, eben is das Waffer, daber auch Minmen. Man wird durch Anglere, Prant mehr biene, Wiene Tud, gerennen. Gestag sur la peiner des Expropiens, Mem T. 111, p. 133. Weitige Archele vom Massel. C. 25—100. Creater Commentationes Herodoteae p. 385. Och, Weitigan un Minmetris Brief 3. 4. 5. Wilmstell's Missaulingen vern. Justate kreite Geffins, 1. 3. 49. Laiffit und Merine in Parfadaquas's Catalogue p. 242. 258.

# b. Gegenftanbe.

Juhalt bas erstre nur in größerem Maaßsabe aussührt und veranichaulicht. Die Götter werden nicht au sich vorgestellt, sondern nur Beging auf für Keier; es giebt bader keine rein ungshologische Secnen; sondern immer ist die Absücht, die Judigungen anzugeben, weche die Gottheit ist einer gewisten Mehren der Absüchtlichen Kunft sind bestämmte Halbergen der Kestwicken kunft find bestämmte Halbergungsahre bestämmter Individuen, Kauft sind bestämmter Individuen, das die bestämmter Individuen, Ausgebie Leinen werden und Weisten, seine Frühnstellt zu begeigen, unterschieben. Gen sie wied bestämmter Linke Frühner in die Kestwick für der Verschlich sie führ gegen der Verschlich sie wie der Scholen er Unterweit sies als das Schölffall eines Einzelnen, als das Technogeschie über ihr, erzessellschie für dauch die vermeinten rein wissenschaftlichen Darstellungen des Himmels zu Horossperichten einschaftlichen Aufräcklungen des Himmels zu Horossperichten einzelner Individuen aus haberer Zeit herabgefruden.

3. Uber Zarschungen aus Angepritisem Getterfa au ben und feit ins: Soit iber bie Milmage er Angepritisem Gettebetten 1821. (nach Gritchijden Macheiteten). Champier Verichtigten Macheiteten 1821. (nach bieregleptlijden und aubem Beifeirften). Ausfer zu Gerupter Zembetil, beteudern zu Gingitant's Bearbeting (Religions de l'Antiquitet, Planches, 1 Cala.). (A. Concent die Mittel, Der Angepret unt 13 litiger, Zariefa 1836, unt eineringandem Zcharfilm und geser mutgefegischer Ginsicht burchgesicht. — Cine icht reichtige Kunter Begretigten Gwubelle, auch wegen chandischer Merchaufgungen interfant, sind die von Archau bis M. Mittel als Sähr reichen Meune in Meune 1980 in eine Schaff nicht der Menterfant, find die von Archau bis M. Mittel als Sähr reichen Meune in Meune 1980 in eine Schaff nicht der Schaff nicht der Menterfant, find die Schaff nicht des nomes die l'Egypte. P. 1822. 4. Deser, v. pl. 58.

Gidere Perfonen ber Megoptifden Runftnuthologie icheinen

## A. miter ben Gottern:

ithophallifch, Die Beifel ichwingend, mit verbundnen Gugen, mit Beis ichrift Amn : wird fur ben Ban = Dende & von Chemmis gehalten, ber in feiner von Berobot ermabnten Bodegeftalt noch nicht nachgemie: fen ift. 2. ale Mumen - Chunbis ober Rumphie (egl. Tolfen gu Dis nutoli G. 374.), Beifchrift Nef, Nuf (mit gutturalem n, baber Griedifch Krougis, aber in Bufammenjetung Hererrougis), mit Bodos bornern. Much in Chlangengeftalt, bon ben Grieden Mgathobamon genannt. Mle Riffrug in Raucbos &. 230, 1. 3. Dit ber Conne vereinigt, ale Amonra, Amonrasonter. III. Der Connengott, Re, Phre genannt, fperberferfig (iegenopogog Borapollon) mit ber Conneuideibe, woran ein Uraos. Bermantt icheint ber Mandu, Mardorlig in einer Juidrift von Talmis, beffen Bilb oft ansgefragt ift. IV. Thout, ber 3bistopfige, ale Grammatene unter ben Got= tern bargeftellt. Much fperbertopfig nach Champ. ale Bermes : Triemes giftos, fein Emblem ber geflügelte Dijene (Tat). V. Cochos ober Enches, Sonk, mit Rrotebilfepfe; and burch ein Rrotebil mit ums gebognem Edwange bezeichnet, auf Mungen bes Remos von Omboi. Beega 10. Techon b'ann. p. 130. VI. Der Mondgott, Pool ober Piob (p ift ber Artitel), mit geichloffnen gugen, einer Saarflechte, Montfichel. Und mannweiblich, ten Mether beiamenb. VII. Dfirie. Ousei, menichlich mit Arummftab und Beigel (f. Maereb. Sat. 1, 23.), befonders au feinem boben Sute tenntlich. Das Minge ein Sauptioms VIII. Aroeris, Sorns, Sarpofrates, Arori, oft ale Rnabe, mit einer einzigen haarflechte, an ber 3fie fangent, auf Lotoe figenb. Much fperberfopfig. Den Sperber ale Gaugling ber 3fie geigt ein Bafalt = Torio ber Borgiaichen Sammlung, voll intereffanter, aber im bochften Grade phantaftifcher und monftrojer Borftellungen. IX. Un ubis. Anbo, mit bem Rerfe bes miften Sundes (Chafale?), X. Bebou, Babys ober Ceth (gewöhnlich Tophon), mit Rilpferbleib, Rrotobilentopf, einem Schwerdt in Sanden. Mle Geftirn Des großen Baren im Thierfreife von Tentpra.

### B. Ben ben Gettinnen:

4. Sanfige Geenen bes Enlind find: Orfer; bas Thier ger ftudelt; Thierichentel, Geflugel, mit Fruchten und Blumen auf Den Driertifch gelegt; Rauchgefaße auf ffinftlichen Banben bingereicht; game Reiben von Opjettbieren vom Ronige ben Gottern gugeführt. Hierogl. pl. 61. Meratienen von Gottern und beiligen Thieren (s. B. einer beiligen Anb, Minnteli If. 30, 2.). Beibungen von Pharaonen burch Begiegung mit beiligem Waffer, burch Anfiegung beiliger Sute. Breceffienen (wie fie Appnlej. Met. xt. beidreibt), webei and ber Gott umbergetragen wird (vehitur fercule, Macrob, Sat. 1, 23.), in einem Tempelden (nuoros, rade govoors), wie fie noch fpat bon Phila nach Anbien gebolt murben (Letronne Christ. en Egypte p. 77.). Mamentlich bie große Proceffion ober xopacia mit bem Unmoneichiff nach ben Memnenien auf ber Libviden Geite binüber (Bevron, Mem. di Torino xxxI. p. 48.). E. tas Relief von Karnat, Descr. vii. pl. 32. 33., vgl. tas von Phila, i. pl. 11. Minutoli Ef. 20. u. A. - Dft find febr gabtreiche Getterverfammlungen vorgeftellt, wie Hierogl. pl. 66. 67. - Dabei find nun burchaus bie aubetenten, orfernben Perfonen conventionelle Portrate, und bezeichnen bestimmte biftorifche Berionen. Daber 3. B. in einem I. von Rlein- Diogrolie, welchen Rleevatra ale Bormund bes minderjährigen Ptolem. v. geweiht, in tiefen Reliefe bie Ronigin ftete tem Ronig vorantritt (Calt Essay p. 7.). Richt immer betreffen bicie Dblationen bie Confeeration bes Tempele, fontern find meift blofe Afte ber Sulbigung (moognerinara in gablreichen Megoptischen und Rubischen Inicht., i. Riebubr u. Betronne im Anbange in Gan'e Antiq. de la Nubie), webei man für Opfer und Gaben Brieftertitel empfangt (f. besonbere bie Inider, von Gartaffe, Diebnbr p. 13.), welche in ben Bilbmerten obne Breifel beionders burch ben Rovfidmud ber Darbringer bezeichnet merten. G. Sceren 3teen 11, 1. @. 388.

Sinc mpip elegische Geene iheim bas beuthute Melief von Annat (Desen, in. pl. 64.), güt A. 6, 61., Guigniam pl. 32.), we bem Diris bat von Amben entriffene Glieb buch Ammen gurüdgebrach, und Amphen sagleich buch Dema für die Gutreifung gestrativielt: aber and hier ist ein Phonas mit Darteingungen babei. Agl. die Darfestung auf Phila, Hierogl. 68. Genie, reem bie ben Semis längent 358, neum derme dere jiel Septer auf der eben bluner zwiichen bem einnlichen Amphen und schäpenben Amerh vergebluner zwiichen bem einnlichen Amphen und schäpenben Amerh vergefellt weit, gestiecht bies gewiß immer benegen, weil 368 garbet als Mutter, Derms garbe als ausgazissen umd verscheibigt Gegenstand einer Arbeatise und Zarteingung sied.

5. Jun Teblen ich ik fal gehren: Die Ginkaljaminung burch glundis. Der Tanspert ber Memie nach ber Tebtenfabt am jenfeitigen Nilnfer zu Schiffe (hölgeme Mebelle ielder Cchiffe in bem Grabe, welchos Paffalasqua gehinet, jest in Bertin). Beletetel; zum Voll fewer zu erflämete, Gewiscationen ber Munik. Das Tebtngricht

und bie Seelemvägung; Arveris und Annbis magen bie guten Santlungen, Thopt bezeichnet eine Bahl am Jahredfeepter (nach Onigniaut), etwa bie ber Jahre ber Geelenwanderung; bem Dfiris als Berricher ber Unterwelt (Betempamentes in ber Inider. von Phila) wird ein Cubuopfer gebracht; babei figen 42 ober 43 Tobtenrichter armlos, wie in ben Thebaijchen Richterstatuen (Plut. de Is. 10.), mit bem Beichen ber Wahrheit. Dieje Borftellungen find auf Stelen (Die intereffantefte bie ju Carpentras mit ber Phonififden, ober Aramaifchen, Unteridrift), an ben Banten ber Grabbeufmaler, Deser. it. pl. 35., und befonbere auf Mumienrollen febr banfig (Deser. 11. pl. 60. 64. 67. 72.; Hieroglyph. pl. 5.; Fundgruben bes Brients v. G. 273.; Mai Catalogo, Tobtenritual bes Mefimanbu). Tobtenopfer: eine priefterliche Familie bringt bem geftorbenen Bater Ptahmes Oblationen, auf einer Stele in Floreng, Rofellini Di un basso-rilievo Egiz. F. 1826. Bie ber apotheofirte Rouig von ben Gottern empfangen wird, fie nmarmt, Beichente erhalt, ftellen beionbere bie Reliefe bes Ronigograbes bei Belgeni pl. 5. 18. sqq. bar. Wie bie Gotter Mamfes bes Gr. Damen auf bie Blatter ber Berfea fchreiben, fiebt man im Rameffeien. Cailliand 11. pl. 72. Minuteli If. 22, 2.

6. Coa, aftro uo mifche Darftellmaen, nach ben Berf, ber Deser. Jollois, Derilliers, Jomard, Fourier: Das Planipharium van Tentora, jest in Paris (wahricheinlich aus ber Beit Dero's', ber Bobiaens von Tentpra (ans ber Beit Tiber's), zwei zu Coneb, eine gu hermonthis, eine gu Theben. Dirgenbs bilbet bier ber Bobiaens einen Rreis, immer entweber eine Spirale ober Barallelen; fo bag immer ein Beiden bie Reihe anführt. Bei ber Mumie bes Betemes non aus bem Sppogenm einer gracifirenden Familie bei Rurnah (f. S. Quintine Lezioni v. und Mem. d. Acc. di Torino xxix. p. 255.), abgebildet bei Cailliand 11. pl. 69., tritt ber Steinbod, un= ter bem Betemenen (am 2. Juni 116 n. Chr.) geberen, gang aus ber Reibe beraus. G. Letroune Observations critiques et archéologiques sur l'objet des représentations Zodiacales. 1824. Ded lagt fich bieje Ertlanung auf eine anbre Mumie berfelben Familie nicht anwenden. Renvens Lettres à Mr. Letr. 11, 2. Die Bobiaealbifber find offenbar uripringlich ber Megyptifchen Mothologie und Biffenichaft fremb; fie icheiben fich als gang vericbiebenartig ans ben übrigen, wirtlich einheimifden Geftirnbezeichnungen beraus.

233. Eine Hervennuysbologie, tieser große Nebel der 1 Griechichen Kunst, mangele, nach Herven, Alegywien durchgenet; Götter und menschliche Kürsten gränzen hier unmittelbar aneinander. Seit uralten Zeiten burden Könige und 2 Priester durch Statuen gerbert, die von benen der Götter kaum durch ein allgemeines Kennziechen zu unterscheiten sind die Pholonen und Wände der Pallässe, die Königs 3 und die Pholonen und Wände der Pallässe, die Königs 3

Graber und Monumente verewigen in gabllofen Bilbern Die Saupttbaten bes öffentlichen, friegerifden und politifden Le-4 bens ber Berifder. Gben fo bezeigen bie 2Banbe ber Graber bes Bolfes burch Gemalbe überall bas befoubere Gefdaft und ben fperiellen Beruf berer, Die fie inne haben. 5 Bei Diefent engen Berbaltuig ber Runft gur Birflichfeit barf es auch nicht befreuten, wenn bie Megyptifden Runftler icon febr frubgeitig ben Abbilbungen ber Ronige eine 6 Urt von Portratabnlichfeit ju geben bemuht waren. Ueberall berricht in Diefer Runft Die Abficht vor, bas Gebachtniß beffimmter Begebenheiten und Buftanbe ju erhalten; fo febr, baff auch bas fpeciellfte Detail, Die Bahl erfchlagner Feinde, gefangener Fifche und Bogel, mit in Die Runftvarftellung aufgenommen wird, und fie felbft bie Stelle eines Regifters 7 barüber vertritt. - Und fo baut fich, wie im gangen Megyptifden Leben, fo auch in ber bilbenben Runft, auf bem Rundament einer wunterbaren Ratur - und Weltanichauung. welche in ber Religion ausgeprägt mar, ein nüchternes und faltes Berftanbesleben auf, welches jene feltfamen Sombole. Die Die Phantafie fruberer Beiten bervorgebracht, wie gegebene Formeln anwendet, um bamit Die gablreichen Diffinctionen eines fünftlich ausgebildeten burgerlichen Buftanbes und einer priefterlichen Wiffenfchaft zu bezeichnen, auch baburch einen großen Reichthum von bilblichen Darftellungen gewinnt, aber babei von jener Barme und Lebenbigfeit ber Unichauung, ber bie eigentliche Bedeutung ber Raturformen beutlich wird, von jener gefunden Mitte von Gemutbeleben und Ginnlichkeit, aus ber allein bie mabre Runft bervorgebt, bimmelweit entfernt bleibt.

Statue befonbere Letrenne la statue vocale de Memnnu. P. 1833. (Der flingende Stein, ben Bilfinfon barin gefnuben, ift mobl erft nach Anfhoren bes natürlichen Rlingens eingefügt worben. Letronne in bem Archiv f. bie Philol. Leipz. 1834. III. G. 254-57. sur les moyens nrtificiels employés pour produire la voix de Memnon selon Mr. Wilkinson. 2. nimmt an, bag ber erflingenbe Stein ein restaurirter Theil fei. Wilfinfon in ben Schriften ber Society of Litter. 11, 2. p. 451. G. über Die gabireichen Statuen ber Umenophis, Thutmofis, Ramies im Turiner Mujeum Champollicus Lettres à Blacas, Coft. Gaucta Descr. dei monumenti Egizi del R. Moseo Egizio, Tor. 1824. mit 12 lithogr. Zafeln. [Der Rams fes bas iconife Wert ber Megypt. Kunft.] lieber ben febr alterthum-lichen Coloff bes Ptah men Manduei (nach Champollion Figeac 2272 v. Chr. ?) auch G. Quintino Lezioni III. Mem. d. Acc. di Torino xxix, p. 230. Lepfins über bie Ctatuen ber Mutter bes Ramies Scioftris und bie bes Amafis. Mon. d. I. 11, 40. Annali 1x. p. 167. Hebrigens errichtete Megopten folde Chrenftatuen fpater nicht blos fremben Konigen, feubern auch anbern augesehenen Dans nern, wie bem Rallimachos unter ber Rleopatra nach bem Decret ber Thebaifden Briefter bes Amonrafonter an Turin.

3. Die Thaten ber Ronige findet man jest auf ben Denumenten fo wieber, wie fie bem Germaniene nach Zaeit. Ann. 11, 60. ausgelegt murben: Manebant structis molibus litterae Aegyptiac, priorem opulentiam complexae: iussusque e senioribus sneerdotum, patrium sermonem interpretari, referebat: habitasse quondam DCC milia aetate militari, atque co cum exercitu regem Rhamsen Libya, Aethiopia, Medisque et Persis et Baetrinno ne Scytha potitum etc. Legebantur et indicta gentibus tributa, pondus argenti et anri, numerus armorum equorumque, et dona templis, ebur atque odores, quasque copias frumenti et omnium utensilium quaeque natio pcuderet. Cel. Mure sopra i popoli stranieri introdotti nelle rappr. storiche dei mon. egiz. Annali d. I. vitt. p. 333. Banbichlachten auf ben Paliaften au Mebinet-Abn, von Ramfes Meiamun; ju Rarnat (Denon pl. 133.) von Ramies bem Gr.; im Rameffeion von bemfelben ( Deser. un. pl. 32.); ju Buror, von Amenophis it. und Ramfes bem Gr. Groberung einer Befte, am Rameffeion, burch Ramfes ben Gr., Descr. 11. pl. 31. Samilton pl. 9. Cailliand 11. pl. 73. Bal. Dureau de la Malle Poliorcétique des Anciens avec un Atlas de 7 planches. Rampf ber Beerführer, bes Meapptiere mit bem Spfios?, Deser. III. pl. 38. Samilton pl. 8. Ueber ben Gebrauch ber Streitmagen Dabei Minntoli Albhanbl. gw. Cyfins, r. G. 128. Crefchlachten, meift zugleich Sandichlachten, mabriceinlich an ben Ruften Des Erpthräifden Meers geliefert, in Rarnat und Mebinets 216n, Deser, 11. pl. 10. Samilton pl. 9. Dag bie Gegner ber

Megwetier in tiefen Seefchlachten bie Methiopen von Merce fint, bafür fpricht ber icheinbar ans emporftebenben Gebern beftebenbe Ropf= put, in bem ich wiederzuertennen glaube, mas Enfian de salt. 18. von ben Methiopen angiebt : fie branchen ihren Ropf ale Rocher, inbem fie bie Pfeile ftrablenformig bernmbinben. Doch f. jest Rofels lini. Erinmub bes Giegers, fich in eine beilige Proceffion bes Mmmon - Mentes verwandelnb, wobei ber Konig auch ale erfter Aldersmann erideint, im Junern bes Pallaftes von Debinet = Mbu, Deser. 11. pl. 11. Auffchuttung ber abgebanenen Sante, um Die Tobten ju jablen, vor tem Giegemagen bes herrichere, Deser. II. pl. 12. Sam. pl. 8. Jüge von Gefanguen von ben Trimmphwagen bes Kenigs, im Hallaft zu Mebinet Men, im Namesseion, Deser. u. pl. 12. Hierogl. 13. Darbringung ber Nethiepinchen Bente vor ben Thren Ramies bes Gr. in bem Feljententmal gn Zahnie, Ban Ef. 14. 15. Befanbichaften ber unterworfenen Bolfer (Res ger, Libver, Sprer?) in febr charafteriflifcher Darftellung an ben Berricher, in bem Ronigegrabe bes Atenderes, Belgoni pl. 6. 7. 8. Minutoli Rachtr. If. 3. Sinrichtungen ober Opferungen (?) ichwarger Menichen in ben Konigegrabern, Deser. It. pl. 86. Der Berra icher, viele Perfonen, jum Theil offenbar Dicht = Megoptier, mitunter aber auch Franen, am Schopfe faffend und tobtenb (opfernd, bin: richtend?), in vielen Bilbwerten. Aehnlich bie Ronigin in Merce, Cailliand 1, pl. 46. Mon. dell' Egitto e delle Nubie disegnati dalla spedizione scientifico-letter. Toscanica, distrib. in ordine di materie, interpretati ed illuustr. dal Dott. Ippol. Rosellini. P. 11. mon. civili T. 1. 1834.

4. Das Privatleben ift befontere in ben Ratatomben, nas mentlich gu Gleithvia, bargeftellt (Coftag, Mem. T. 1. p. 49. ), Geenen bes Mderban's, Bfligen, Ernbten bes Getraibes, Ernbte eines Reinmbofelbes, Beinlefe und Reltern, Delpreffen (?), Sauf= ichlagen, Deser. 1. pl. 68 - 71. 11. pl. 90. v. pl. 17. 18. Samilton pl. 23. vgl. Mongey Sur les instrumens d'agric. chez les anciens, Mém. de l'Inst. roy. T. 11. p. 616. 111. p. 1. Ein Birte, ber fein Bieb gabit, in ben Ratatomben von Memphis, Cailliand II. pl. 73. Beberei (Minutoli pl. 24, 2.), Schifffahrt (Deser, I. pl. 68 sqq. Samilt. 23.). Sanbel und Berkehr , Boagen ber Bagren u. bal. BBaffens und Ringubungen (Deser. IV. pl. 66., ungewiß ans welcher Beit). Gaftmabler, Tang und Mufit (berelich geschmudte Inftrumente in ber fogen. Sarfengrotte, Deser. II. pl. 91.). Die intereffantefte Darftellung find Die Bergnugningen bes Ronige auf ber Bagb, bem Entenfange (Faltenbeige?), ber Fifcherei, ans ben Sppogeen bei Rurnab. Anch bier wird alles Erlegte gleich einregiftrirt. Cailliand II. 74. 75. 26wenjagt bes R., Deser, u. pl. 9. Samilten pl. 8. Bilfinfen §. 230. 9. 3.]

5. Sine Beuganptie ber herricher Argystens von Murcespiel zu, nie Weichtins Momm. dell' Eg., "Mids 8. "Betreiter errezi indek der Umfand, die Sie Gerträte gabt da aufberent von man fie hund Berglichung einstellen Benute. Dem die den Phelenken ist lann eine Aechsichtet mit den Griechken Mingstern podequenkenne, dei den Kastern auf auch Geschlichtet in das Meichtig gart feine. Agl. Meicht. T. 1. p. 461 ff. "Beschets ist der Freier freist er, vist, f. 22. dem vonnig Memono des Pertifichen Mingstellen unähnlich. Gegen Beschlüste Steuers. M. Mechett Journ. des News 1832. 33, Unterindungen über Greenel. n. Gefehlete. Refetenen Mingstelle, haupt der 18. Dempfisch ist. Weiter Mentendungen über Greenel. n. Gefehlete.

## Die Gprifden Gtamme.

234. Die Gprifden ober fogenannten Gemitifden Rationen, welche faft bas gange Borberaffen gwifchen Salys und Tigris, Armenien und bem Ernthräifden Deere bewohnten, und eben fo, wie bie Megnptier, gemiffe Grundzuge bes nationalen Charaftere in Religion, Berfaffung und Gitte geigen, baben befondere in zwei Stammen Runftwerte eigenthumlider Urt bervorgebracht, von benen wir noch Benaueres miffen, in Babylon und in Phonifien. Abbangig Davon erideint Rleinafien, welches, gur einen Salfte von Gemiten bewohnt, auch in ber anbern burch bie uralte Berrfchaft ber Affprier über Endien Die frühzeitig entwickelte Cultur Diefes Ctammes überfam.

# Babylonier.

### 1. Arditeftonif.

235. Die Babylonier, burch einen innern Trieb, wie andre Bolter biefer Gegend, frubzeitig in große Daffen gufammengebrangt, womit Die Entwidelung einer ftrengen Monarchie gufammenbangt, und zugleich burch bie Lage ihres niedrigen Fluglandes ju fdugenden Bau - Unternehmungen bingetrieben, unternahmen ichon in uralten Beiten große Berte; 2 wogu als Material wenig Soly (faft nur Palmftaume) und Stein (ber weit aus Urmenien fommen mußte) gebraucht mer-3 ben founte; bagegen aus bem feinen Thon bes Bobens bie trefflichften Badfteine, fur bie innern Theile ber Bebaube an ber Conne getrodnete, fur Die außern gebrannte, verfertigt, und burch Mephalt (ber von 3e, jest Dit, am Gupbrat fam) und Gope mit bagwifden tretenben Robrlagen gu einer 4 feft jufammenbangenben Daffe vereinigt wurden. Leiber bat aber auch Diefe 2Bahl bes Materials, jumal ba immer nene große Statte, namentlich bas gur Bernichtung Babylons angelegte ungeheure Geleucien, bier ihren Bauftoff fuchten, bewirft, bag es bie jest noch unmöglich gewesen, aus ten g(c)

unförmlichen Trummerhaufen bie beftimmten Formen ber Babylonischen Architeftur berauszuerkennen.

- 1. Canale bes Suphrats; Danme gegen ben Strem; Ableitungs-Geen mit fteinernen Manern eingefaßt; Schlenfwerte bes Canals Pallatopas.
- 2. Ihr die große Gupfratbride een Basselan beschapen, erbet 1, 186. Dieber 11, 85. Bentins 14, 4 and Zeitagander, erbet 1, 186. Dieber 11, 85. Bentins 14, 4 and Zeitagander, bit mit eitenen Ramuern und Bei verhanden waren, und gegen den Gerem spisselnisch Vieller und erweit gestelle waren, schollen, Basselander, Bas
- 3. Kai lytero airole ja Aldoo, sie lidoor zai iagaliro, ky airole ja Aldo, Geneffe 13. S. Se Genamet Gerber 1, 179. Mefiad fei Zieber 11, 7. 10. Berefied fei Ziefer 2, Mijen 1, 19. 18. and Beffeque de mulieribus, Gettingar 2016. Zet 11. Inod. p. 10. Zedel. Mill. Regal 532. Zie Minien ten Minier ans čen cidera Baffelmantien ter Badelen, M. 3. Mid Narrative of a residence in Koordistan and of the site of ancient Ninevch 11 Vol. 1826. 8.
- 236. Die Babylonifden Banmerte gerfallen in gwei 1 Claffen. Erftens altere ber einbeimifden Donaftien. Dazu 2 geboren bie Unlagen ber weftlichen Geite, mo fich MIt-Babylon mit unabsebbar langen fich rechtwinflich burchichneitenten Straffen ausbreitete, mo bie altere Roniasbura noch in einer Unbobe von Badfleinen erfennbar ift, und mo auch ber große Tempel bee Baat, ber Thurm gu Babel, lag, ber in Bird Rimrod burd beffen Große und terraffenformige Unlage mit Gicherbeit erfannt wirb. 3 weitene 3 Die Werte ber Chalvaifden Furften (von 627. v. Chr.), befentere bee Rabuchobonofor, welcher ber alten Ctatt, im Beffen bes Enphrat, eine neue, öftlich vom Etrome, gum Cout Diefer Geite bingufügte, beibe mit mehrern Befeftigungelinien umgab, und befondere bie Reuftadt mit berrlichen Werfen fcmudte; unter benen eine Rachahmung eines Ver- 5 fifchen Gebirg . Parte une am genaueften befaunt ift.
- 2. Bire Rimrob, 1/2, Tentiche Meilen vom Enphrat, und boch nach Kerebet mid Dieder mitten in ber Stadt. Unter ein musgebeured iegor, 1200 K. in ☐, trelches aber nicht als zusammens hängendes Gebäude zu benfen fif; mitten barin ber Z. ber Ball mit

der gelden Milbinic, von einem muten Thomn eingeschleffen, ber, unten 600 fl. im Durchmeffer, fich in a Terraffen erhobe. Im ober eine Zeickwerfe er bestägtle T. ohne Bilt; unt mit einem geldem Tisch um Bubebett für ben Gott. herobet 1, 181 ff. Der Thurm 600 fl. bes dam Erteben.

- 3. Wie jieben entigieben Bero fo & von Bolerbus erhaltene firchionachtichen über ben lirtemus beiter Balagan (Beros an ausperunt, ed. Richter p. 65.), mit benen fic auch gerebet webe vertiging filgt, den Radech eit Alfefas m. Deber ver, neckte zum Teil auf ber et estfamigigen Benemung: Comitamifie Berte, für galle mit ben verfandenen Zeinmunten iben werten bei ber der greich Werte für Deine benehmen Zeinmunten fimmen, hat hert en gegeigt, Jecen 1, 2. 2. (172), 2.
- 4. Ueber bie Mauern Babulone, Erbauer, Große u. f. w. die Commentatoren ju Dieder u. 7., besondere Tzeges Chil. ix, 568.
- Mabuch, bant nach Berofes biefen funftlichen Parateifes für feine Mebifche Gemablin Amubia (Ritofris? vgl. Riebubr Rleine Cdriften G. 208 f.). Dach Diebor n, 10. lagt fich ein vollig ge= naner Plan bavon machen; Strab. xvi. p. 738., welcher von Gemolben fpricht, ift imgenauer. Der gange Ban maß 400 fr. im [], und bestand ans 22 &. ftarfen parallelen Badfteinmanern, getrennt burch Gange (σύριγγες) von 10 %. (Bei Curtine v. 5. ichreibe; quippe xx. pedes luti parietes sustinent, XI. pedum intervallo distuntes; benn ber Manern fonnten nur 13 fein, Gringen 12.). Steinbalfen, 16 & lang (weil 2 × 16 = 22 + 10.), lagen barüber; alebann 4 Lagen : Robr in Hophalt, Badfteine in Gops, Blei, Gartenerbe; beren untere bas Durchbringen ber Maffe und bas Beriprengen bes Gemaners burch bie Rraft ber Begetation bezwedten. Die bochfte Terraffe, 50 g. bod, mar bem Emphrat am nachften; in ber erften Spring war ein Bumpwert. Doch fiebt man in ben Rninenbaufen el Rhaor parallele Manern und Gange bagwijchen, bie mit Canbfteinbioden überlegt find.

Ruinen von Wadvien. Luci (en: Micholy Meifechforbing, and Etadein Ph.1. C. 200). Maurice Alfa Memoir on the Kuins of Balylon, in v. Sammer's Hundynden W. 111., web Sam kefenter ju E. 8. Leu Demfelten: Observ. on the Ruins of Bal. L. 1816. n. On the Topography of anc. Bal. in der Archaeol. Britann. T. xvin. 233. Sap. Acpet's Neife ven Judien nach Grand, i. Aughlell. 1827. V. 43. Mokert Are Peter's Travels in Georgia, Persin, Armenia V. 11, pl. 69—70. Earbeiter: Structuring in the Belle Michola Commission of the Children o

champ Mem. sur les antiqu. Babyloniennes, Journal des Sav. 1790. p. 797 ff. Geeren Steen 1, 2. G. 157 ff. nebft Plau.

### 2. Bilbenbe Runft.

- 237. Die bilernte Kunst zeigte sich theifs in Reliefe, in Wechiefe in die noch ungebrauten Badsteine eingebrückt und mit einem bunten Firmig überstrichen wurden; ihreile in Gbe beterst alle und Golossen der einem besteren Arten bestanten, ihre ten geschanten klone von einer Ersten gegen wurde (vgl. §. 71. 84.), und denen ur Erstöhung des Glauges aus Ereststeinen jusammengestest Attribute angestigt wurden; auch fösstichen gewährte, in deren Verstrit zu gung und Farbung die Babystonier bestoner ausgezeichnet waren, dienen diesen Silossialen zu einem die Augen benrenten nud durch wurderfame Figuren die Phantasse beschäftstanden Eddmude.
- 2. C. Berobot s, 183. über bas Bild bes Belos, faumt Tifch, Thron und Rufichemel aus Gold (800 Talente), und einer aubern goldnen Statue von 12 Glen Bobe, Die aber ber Geriftfteller felbit nicht fab. Fabelhafteres Diotor 11, 9. über Die goldenen, getriebenen Bilber bes Bend, ber Bera u. Rhea; babei ein and eblen Steinen aufammengeffigter Geepter, guffroor bedonoblnror. (Go weibte Milto in Mfien neben einer golbenen Benne = Mplitta eine πελειάς λιθοκόλ-Anroc. Melian V. H. XII. 1.) Ueber Die Berfertigung ber Bilber befonders ber Brief Jeremias 1, 7 .: γλώσσα γαρ αιτών έστὶ κατεξυσμένη ύπο τέκτονος (Berojos gu Athen inaurata lingua Blin. vit. 37.), αθτά δὲ περίγουσα καὶ περιάργυρα — καὶ όππερ παρθένο φιλοχόσμο λαμβάτοντες χρυσίον κατασκευάζουσε στεφάτους έπετάς xequala, rar Dear avrar n. f. w., bejonbers B. 54. 56. 57. Bgl. Daniel 3. Zugurigen, nach Berejos bei Befich, Die nochigene ber Babyloniichen Bera. Bon ehernen Statuen alter Ronige in Pas-bolon Diodor u, 8. Steinerne Bilber tommen uur bei Daniel 5, 4. 23. ver. Bgl. Münter Rel. ber Babylonier G. 59 ff.

- 23. Ben Babelentichen Zengen und Teppichen mit eingerechten Bundertistera (Tode regerado) Philofte, Image, 11, 32, 25,
  11, 5) Beitiger Boffingmaßther, 1, 11. 5, 103 app, Gerent, 12, 25,
  205. Münter S. 64. Die Medicken und Perfisiken waren geneity
  um Vacchymmage, na bieten rühnt Alffen, 19, 197 b. feine und
  genaus Zeichung der Signeren. Solche hagelesow vogstagene bezahren
  genaus Zeichung der Signeren. Solche hagelesow vogstagene bezahren
  geneit (Enrip. Jen 1176) nach Geticherland, und hatten beinderen
  geneit geneit der Beforderen der Bestehren der Bestehren der bei der bei der
  nach bie Etneißte Aufte Einfluß (§. 178, 3). Dies Bundertistere
  waren gewiß zum Theil Nachtlungen der im T. des Baal bargeitelle
  en, von Beroche 49. 48. feischeben.
- Rett fonnen und nur noch einige Refte von Steinbilbern einen Begriff von bem Runftftpl ber Babylonier 2 geben; in viel reicherer Daffe aber ihre gefchnittenen Steine (jeber Babylonier hatte nach Berobot ein Petfchaft), besonders Die größtentbeils in ber Gegend von Babulon (am meiften zu Borfippa, wo noch fpat eine berühmte Chaldaer-Schule exiftirte) gefundenen, ans barten und eblen Steinen 3 (Chalcebon, Bamatit, 21gat) bestehenben Cylinder; welche, wenn fich ibr Gebrauch auch von ben Chalbaern gu ben Dagern, von ber Baalereligion ju bem Ormugd Dienfte, fortpflangte, boch befonbere aus Babylonifchen Gitten und Be-4 brauchen abzuleiten und zu erflaren fein mochten. Auf ihnen ertennt man auch noch muthmaßlich einige ber Sauptgote ter bes Babylonifden Enltus, ber und indeß in feinem inneren Bufammenhange gu weuig befannt ift, um burchgeführte 5 Erflarungen zu verfuchen. Die Arbeit Diefer Enlinder ift von febr verfchiedenem Berdieuft, oft faft gang aus runden Boblungen bestehent, bisweilen febr forgfaltig und zierlich; ber Styl ber Beichnung ftimmt im Bangen febr mit ben Dionumenten von Perfepolis überein.
  - S. Winter a. S. Z. 63, über einen Gramitiberen auf Beatelenes Bünien. Breinerher wiedig üb Er Elkest aus gramen Granit
    von Bild, Faunkgruben 111. Z. 199. Zf. 11, 1., mitgefeidt, und ber
    11/3 füh [ang., bei Zel-sigheren am Egiris gefundben Maramerfelef
    (im Barifer Gabinet) mit fülgenen von Zbieren, Hülfaren, Zetrenn,
    usbel aus Gelatführer führteglagt. Mildin M. I. T. 1., p. 58. pl. 8. 9.
    Auger Illustrazione di uno zodiaco orientale. Mil. 1811. Winter
    Z. 102. Zf. 3.
  - 2. Abbilbungen und Beidereibungen von Cylindern und Babrlonifden Siegelfteinen in Caplus Recueil; bei herber's Bermelt,

Zimmil. Berfe tri Getta Bb. t. G. 346.; bri Zafie Catal. de pierres grav. pl. 9-11.; in two Mundpriden in. G. 199. 3f. 2. v. G. 86. 3f. G. 156. 3f.; bri Dufch's Travels T. t. pl. 21. u. pl. 95; Bertra C. pl. 179. 80; Zube's Pierres grav. Egypt. et Persannes; Derew's Mergenf. Mitrifiction c. pl. 1. 2. 1.; 3. 2800 irr's Sabassa Researches. L. 1823; Guigniant pl. 21-24. 3br Griffaung, nefen Gretefrab (g. 248, 4), Ministr G. 95. 135. Ven Griffaung, nefen Gretefrab (g. 248, 4), Ministr G. 95. 135. Ven Griffaung, nefen Gretefrab (g. 248, 4), Ministr G. 95.

- 4. Daal mit ber Jane ober Ribaris (vgl. fiere trief Berfeit, einer Reun, im ber Sand, auf einen Texte mehre, einen Reun, im ber Sand, auf einen Texen mehr Größenend, Miner (21, 13, 2 Meilte (Miner) mit ben fögen auf einen Römer (Maerek, Sat. 1, 23.), Sunde am Teven, fiebe ben Schultern agan Beren (Waerek, Sat. 1, 23.), Sunde am Teven, fiebe ben Schultern agan Berfeit (Miner Schultern 1, 2 Meilte 1, 2 Meilte 1, 2 Meire galei her Bada für itre Größe um Schenung stehen (?), auf dem Geilmer bei Minister 1, 8, 13, Berfal mit des Ser. 4.7. Zan ben (Kentalle) auf einem gefehen Einem stehen eines Meilte mit der Minister Gett auf feinem Megap bergeichtet mitch; Michael's Mein. Musiam 2b. 11. Z. 22., 131. Biftenti PioCl. 11, p. 107.), auf einem Gebert über bei Speter 2f. 1. Illang schuer, wie sie Bereitsbefeitsbefeit. Williams 2, 15. 18. 19 11. 19 11. 19 11. 2 Leich Geführe Minister der Der der Gereitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeitsbefeits

## B. Phonicier und benachbarte Stamme.

#### 1. Arditeftonif.

239. Das erwerbibatige Bolf ber Phonicier mar 1 offenbar weniger auf Coloffaliaft und Ungenforbarteit bei Bauunternehnungen bebacht, als auf eine glaugende Auszierung. Die Tempel icheinen klein gewesen zu sein, wie ber ber Matet 2

- 3 ju Paphos auf Kypros; ihre eigenthumliche Aulage fann nobl aut besten aus ben Tempel bes Jehova zu Jerufalem beurtheilt werten, auf ben offenbar bie Phonicische Runst mehr eingewirft, als bie entsernter stehente Aegoptische
  - 4 Ueberall, an ber Bundeslade, ber alten Stiftebutte und in bem Salomonifchen Tempel, finden wir ben fur biefe Bolfer charafteriftifden Gebrauch wieder, Bretterwände ober bas Ge-
  - 5 täfel an Steinwalten mit Goloblech ju, übergiehen. Auch Clifenbein jur Bergierung von Architeftur Zuleilen, wie zur Aushierung von Thronen und andern Gerächen, zu brauchen, war bei ten Sprischen Stämmen gewöhnlich: viefer Lurus beritete fich über Rienaffen frühzeitig nach bem Abesten und (s. 47. 56.)
    - 2. Phonieifche Saupttempel: bes Melfarth gu Thrus und gu Babes, der Mftarte auf ber Burg von Rarthago. Den erften foll nebit bem bes Bens Dipunpios (Bel = Camen) und ber Mftarte ber Ronig Stram gebaut, Gebern baju vom Libanon gebauen, anch goldue Caulen bineingestellt baben. Dios und Menandros bei Jojeph a. Apien 1, 17. 18. Bon feinem weiß man indeg etwas Genaueres; bagegen ift ber E. gu Babbos burch Rninen (beidrieben von Ili= Bey und von Sammer) und Abbildungen auf Gemmen und Mungen einigermaßen befannt. G. Gemmae astriferae 1, 16. 77. 78., auch Die Darftellung von Paphos, Pitt. di Ercol. 111, 52. Beng Die Gottin ven Baphoo. 1808. Mnnter Der I. ber himmliften Gottin von Paphos; zweite Beilage zur Rel. ber Rarthager. Der Tempelhof 150 × 100 Schritt; in zwei Salften getheilt, in beren einer bas fleine Tempelgebante. Brei Pfeiler ober Obelieten ftanben bavor, burch eine Rette verbunden. Gin halbfreioformiges Gelander nungab einen Borbof (Zaubengebege). Der mittlere Theil erhob fich bedeutend niber bie Rebenhalten. 3m Abpton fiand bie Gottin als Spigiante von Candelabern umgeben. Bon einem uralten E. bes Apollo ans Gebern in Ultica Plin. xvi, 79. Tempel von Boblos mit Deta barin, coloffal. Mionnet Suppl. vitt. pl. 17, 2. Deta ven Boblos, R. Rochette Mon. ined. p. 410. Bign. Tempel auf bem Berg Ga= ribin Mionnet Suppl. vitt. pl. 18, 2.
    - 3. Der Z. auf Borrias tent an bie Ziefet des alten hittentungst aus bewegischen Bertenmänder mit einem Uberdausse aus Zuprische, der die Bertenstade und einem Lieberdausse aus Zuprische, der die Bertenstade mit filten der Stat, 600 Amit fehr auf. Der zeitrichte Z. war 60 Elfen Lang (20 danen das Cher), 20 berit (ohne bei Ammuren), 30 bed. Die fehrennen Maneren murchen und obert bewährer, wie im Megypten, am ihnen lagen unmächt im der Elechteren Michen Elechter ein Michen Elechter im Megypten, am ihnen lagen unmächt im der Elechteren Michen Elechter allemen. Mit Gewillen für staffet überde. Bet

bem Gingange ein thurmartiges Gebaute (Ulam), abulich wie in Baphos, 20 Ellen breit, 10 bid, 120 (?) boch. Daver zwei machtige Ergfaulen (Jacbin und Boas) mit icon verzierten Cavitalern, welche Dichts gu tragen batten, 40 Glen boch. Dieje arbeitete Siram Mbif aus Torus. Das Dach und bie innern Bante bes Tempels und Chore (Dabir) maren aus Cedernholy, mit Schnigwert von Ches rubim, Balmen und Buirlanden, welches fich burch ben bunnen Ueberjug von Gold andtrudte. Gin boppelter Borbef, ber Briefter und bes Bolfe, ju welchem erft Berotes (§. 190, 1, 11.) ben außern britten Borbof ber Beiben binguffigte. Bon eigentlichen Caulenballen ift babei im M. I. nicht Die Rebe; bod fommen bei Galomon's Ballafte brei Ballen, jede mit 15 Ganlen, vor. - G. Die Litteratur in gabrieine Bibliogr. antiq. p. 388. u. in Bed'e Grundrig G. 30. Uge: lini Thes. Antiqq. Hebr. T. 1x - x1, Birt Der Tenmel Calomone. 23. 1809. De Bette Bebr. Biibifche Archaologie, §. 224, 225. Runfiblatt 1831. Et. 74 ff. Ueber ben 2. Tempel von Bernfalem, Sticalis Beitr. G. 63, bejontere nach Meber und Gruneifen, Tems pel von Camaria Mionnet Suppl. vitt. pl. 18, 2. [23. Rraft Topographie von Beruf. 1846. @. 52 ff. 98 ff.]

(vgl. Ames 3, 15.). Ebb. 10, 18. ven Abbi's elftubeinerum Sanif (vgl. Ames 3, 15.). Ebb. 10, 18. ven Zalemen's Ogéors, gerorkegártros; mit Bewen am beiten Leban (wie in Argepten) und an ben Zeiten ber 6 Zinfen. Ben Lemns fagt heief. 27, 6. nach ben Lux: ná iged vos rinojous iệ Liegaros.

### 2. Bilbenbe Runft.

- 6 bunte Zeichnung hatten) zu weben. Bind bas einheimische Glas wurde gedraucht, mit bindem Schimmer Währen wird Derfen zu schwieden. Ulederall Veigung zu Ping umo Glanz, welche indeß ächen Annfinne est mehr den Beg verriet, als bie Bahm öffnet. 183ankgrankte fommen bir Gzochiel vor.]
  - 1. Sierber gefen Beite 20 in Jatebe Geidichte, und ber Gette Stintels ein Zandministen. Zeitwarts Leitute (Meteoritein) zu Seitspels in Aufministen. Zeitwarts Leitute (Meteoritein) zu Seitspels, Gweis, auch im Perspitien Primme. Ueber die Stisspelstein im Papples 8. 239. Der Springe Jauf Raffel einen bem Urelle ähulischen Jende, mit einem Wenantarfel in ber Janh, Athella Zalt. 11, 16, 234. Allenden Hem, de l'Ac. des Inser, v. p. 9513. Winter Bait, Albanus 16. Z. 257. Einen Dalferg lieber Meteorulius im Allerthum. 1811. Der Weite Urchzel. 8, 1922.
  - 2. S. Denteren, 7, 23., befendere Jerem, 10, 3. Silvo ierts z vod öppnog iscxagnifon, 6, 1900 erksowy, xur zinstem, abgre ofin nat zoneide neuentere is orientz nat flang sterzeiden artin x. 1., Jahials 80, 19 m inden indoppe reteren f. (2027) genergide, geneiden geweider neuengedomete utrin – Silvo rin dangraer kalifyrten erkeine x. 1., ann 44, 13 ff., tee ile Arteit the scenar mit Schum und Keichel frichnische mich, wemit er eine köhen Renichmanffalle bererertingt. And das gelten Kalls (nad, Richaeld) und die Geneim des Allechicischen werten and Sol, und und Gelfiche fierzegen. — Gin vergalteter Kroli in einer golde getrieburn Kapelle zu Kantbage, Kippian Pan. 127. Das Getallen an Juliamutreispung vem Allechlera nimmt man beiendere and Saniel XI. 3.1a. 8. 19,1. Einlies Weiten der Beienlagen. 1819. Jæreiter Allebug.
  - 3. Die ehernen Gaulen am Tempel und bie Befage wurden nach bem 1. B. ber Rouige 7, 46. in bider Grbe, b. b. wohl in fiarten irbenen Formen, gegoffen. Bgl. De Bette Archaol. §. 106.
  - 4. Manniglade Gefäle im Z. 31 Jernialem, Seinkreit des fernet Mere von zwieß Mindern getragen. Seilling für behef des eistening Mieingeliß ans Etein, 30 ft. in Umfang, mit vier henteln und innem Stier als Jierbe, zu erwähmen, welche bei Annathus (Bemiffe) auf Objerni liegt. 3. Landiver Sabason Messaerches 2, Runisfe Eilberz und Welbsiellte mit Bilbern Lie. xxx, 24. Plin. xxxx, 4. Ugl, oben 2, 80,4.

- im T. des Melearth baffell, Téverferal de Injel 25. Afteiten in Bernstein D. N. 14, 459. Baf. Cindérent de gemmis scalpti Hebr., Comment. Soc. Gott. rec. T. 11. p. 18. Artinaun Spektärin am Augustife De. 11. U. Z. 84. Eibenstife Chonabber Lemmen bei Des mer ver. Hiram's Berefang ver bem Marteilighen, mit Chemistani. Meladide archietten Suppirer für Getreidighen, 28. 113. M. 1.
- 6. Utere bas Glas bei Pholicieru nub Seebatem Samberger mb Michaells, Commontars Soc. Gott. T. v., Sectra Seen 2, 2, 2, 9, 4, 1836, 23, 14, 201 iden indeas i korpographisms ini rois viologi, stabiotis Xadidiori, ikorpographisms ir rogiotis chiosipa Xadidiori, ikorpographisms ir rogiotis Chiosipa Xadidiori, ikorpographisms ir rogiotis chiosipa identification in distribution in dis
- In wie fern Die Bilber ber Gotter bei biefen 1 Bolferichaften burch charafteriftifche und bebeutfame Bilbung einen angebornen Runftfinn bethatigten, ift bei bem Mangel von Monumenten ber Urt fchwer ju fagen: foviel geht ficher 2 aus ben Dadrichten ber Alten bervor, baß fie viel Combinationen ber Denfchenfigur mit Thieren batten, theils balbtbierifche, theile auf Thieren figente und ftebenbe Weftalten; auch 3 auf ibren gefchnittenen Steinen fpielten mit Ungeheuern combinirte Kiguren eine große Rolle, und verbreiteten fich burch folde Berte frubzeitig nach bem Decibent. Much burch ungestalte 4 und zwergartige, ober burch formlofe und feltfam verbullte Figuren Deuteten Die Phonicier gern bas munberbare Wefen ber Gottbeit an : und bem Charafter ibres wilden und lafeiven Raturdienftes gemäß fvielte Die Bezeichnung bes Gefcblechte, auch ber Doppelgeschlechtigfeit, an ihren Bilbern eine große Rolle. Benn folder Grenel bem Bolle Gottes 5 in ber Regel fremd blieb: fo ift Die Phantafie beffelben boch auch von bem Gefallen an feltfamen Thiercompositionen frubgeitig ergriffen worden; bei Gebilden ber poetifchen Phantafie aber zeigen feine Ganger mehr Deigting gu ibunberfamer Berfnüpfung bebeutungevoller und impofanter Geftalten, ale plaftifche Form und Rudficht auf Musführbarteit.
- 2. Dagen (Daten) von Afder, bei Refaglie in Afdelen, Daute al machten, neuen auf beid fiftig halt Meinis, das Auchten, neuen auf beid fiftig halt Meinis, daßermingen von Melden erifeitu Attragatis (nach Atthern Cennica und) als Weids auf einem Artien, eder Zeicht, dere Darcher, der bend, auf ber R. eine Ambe, in der Be eine Muntenante fadten), auch mit ber Zhumteren eber einem Saffenned unf fer Merfer.

C. Rerifius Ann. Syromaced. p. 503 f. In Enfian's Beit (den Svria 31. val. 14.) mar bie Gprifde Gettin ein auf gowen fipendes (wie Inno-Caleftis auf ben Mingen von Rartbago) Frauenbild mit vielen Attributen, eine Urt von Panthenm. Bgl. Grenger Comb. 11. G. 67. Co thront fie mit grei Bowen, Boiffard 1v, 95. Bene (Baal) faß auf Stieren, wie ber Impiter Dolichenns von Commagene auf einem Stier fieht. Marini Atti dei frat. Arv. 11. p. 539. Böttiger Runftingth. 1. G. 308. 313. 330. If. 4. Mingen von Bierapolis (Renmann Numi Vet. 11. tb. 3, 2.) zeigen beibe, ben Gott auf einem Stier =, Die Gottin auf einem Lowenwaar figend; ein Carneol bes Wiener Cabinets giebt biefelbe Bruppe mit mertwürdigen Beimerten. Bon einem Gprifchen Mpollon mit Bart, einem Bruftpanger, einem Ralathos auf bem Ropfe, in Sierapolis, Buffian 35. u. Maerob. 1, 17. Maerob. befdreibt auch 1, 23. bas Megyptiffrende Bild bes Gottes von Beliepolis. Die Atergatis von Aphafa nach Macrob. 1, 21. enpite obnupto, specie tristi.

3. Die Figurt, welche Löwen an den Schwängen emperhalt, and der (Getmelfigen?) Gemme, Impronit il. Inat. 1, 16, fenten und einer Minige mit Phéciarither Zhafti jehr ähnlich ver, Durtauf den France et Phésic. pl. 2, 10, wie 98. Mechette Daurn. des Sax, 1834, p. 282. Die mitten yndammengrifgen Berrettjell ern Eigeren mit altgriechtien Minigen, befondere sem Samse, misgen burch Berbertraftisife Miltverfe mit den Pertreftlichen (S. 244. 4. 6. b) im Berkeinbung feben. Denalbien Antiqu, of

Athens, Supplem. p. 26.

4. Bon ben Phonieifden Bataten Berob, 111, 37. Mtonis in Copern, nach Seipch. Hoyuaiwr. Bon einem fpannenlangen alterthumlichen Aphroditenbilbe aus Copern (Dl. 23.) Althen. xv. p. 675. - Aftarte ale Gottin von Gibon auf Raifermingen, eine verhüllte halbe Figur in einem Tempel auf emem Wagen (reibe Tvγοφοφούμενος), Rorifins p. 417. M. S. Clement. tv. 11. 108. 109. 37, 34. [Beng bie Gottin von Paphos. Gotha 1808. 4.] In einer mumienartig eingewidelten Frauenfigur gu Palermo ertannte Birt (Berliner Annftbl. 11. G. 75.) ein Rarthagifches 3bol. - Der boppelgeschlechtliche Aphrobitos in Amathus. Baal-Beor in Doab war mahricheinlich priapifch. 3m Borhofe gu Sierapolis zwei 180 F. bobe Phallen (Butian 16. 28.); abnliche in anbern Sprifden und Babylonifchen Beiligthumern. Gin Karthagifches 3bol icheint Die Iside bei Gerrabifaleo Cenni sugli avanzi d. ant. Solunto, Palermo 1831. tv. 6. Sopra alcune monete Fenicie delle isole Baleari von bella Marmora, Welder im Rhein. M. Itt. G. 504. Müngen von Melite Torremugga tv. 92., vierflüglicher Duris, von Banlos tv. 93., bebeimter Ropf, barunter Salbmond, von Roffnra tv. 96. mit phonieifder, mit lateinifder Gdrift, Goge mit Golangen, Denmann T. II. tb. iv, 10-14. Garbiiche 3bole, Archaol. 3ntell. Bl. 1834. n. 34. Bei bella Marmora Voy. de la Sardaigne pl. 34., bei bem in Turin bie Sammilung and in Abguffen ift. Fr. Münter Genbichreiben über einige Sarbifche 3bole. Ropenh. 1822. 4.]

5. Die Chernbim in Genefis 3, 24. nud im Dabir scheie ganz menichliche nub nur geflügelte Gigmen, in andern Stellen treten grotebere Borftellungen bervor. F. 3. Jillig Der Spenbins Wagen, 1832. n. Grüneisen im Runfblatt 1834. St. 1 f.

### C. Rleinafien.

- 241.\* Bon Baumerten Rleinafiatifder Bolfer, bevor 1 Griechischer Gefdmad ibre Formen bestimmte, wie bei bem Tempel ber Rubebe gu Garbie (S. 80.), find nur Grabbenfmaler und befannt geworben. Die Monumente ber 29- 2 bifden Konige, unter benen bas Grab bes Salnattes bas coloffalfte, maren febr bobe Tumuli auf Unterbauten aus großen Steinen. In Phrygien finden wir an bem Grabe 3 Des Rouigs Midas Die im Drient fo verbreitete Form einer in eine fenfrechte Felswand gehauenen Façate. Couft mas 4 ren unterirbifde Wohnungen und Ganctuarien bes Attis-Gultus bei Diefem Bolfftamme in Gebrauch (S. 48. 2. 2.). In Metallarbeiten, in Webereien und Farbereien werben 5 Die Liber frubzeitig Die Leiftungen ber Gemitifchen Stamme fich angeeignet baben, und auf Diefem Wege wird manche technifde Fertigfeit ju ben Griechen gefommen fein (vgl. §. 71, 1. 73, 3.).
- 1. S. Sered. 1, 93. mit Genger's Exturts in Bufe's Ansabet. Theirig Dinindere Abeb., Beilof. Ch. 1. S. 2039. Experied chung mit Perfenas Deutmaf, Lebidger Uriprung, Leber und Treuer greiter gu treunen (gewiß mich). Uteler die Reite Leafa Asia minor p. 255. Perfeich Reiten 11. S. 162. Die fodgag Sebe beffen, twas man von bem Immulus fiefer, beträgt 648 R; dern fland ein erfoffert Pelafan. Igl. § 170. Pergyigher Jamuli S. 50. A. 2. Chin ungeherre breiefigt Physmile bei ben Gafern befehricht Rite find Perf. p. 117. Einen.
- 3. Das Grab bes Mibas im Talel Dogamin beim alten Natelcia im Nuch-Nigeria, ma nerthem Zamblein gefanen; bit Bogate, 3,60 f. 60 f. 60 f. feet, et eine Art Grouben mit gespie Mellen grishmidt. Seate im Budspele Travels p. 207. Asia minor p. 20. Spanisten derry p. 418. Uters bit Quifqriit (M.J.Al. ... FANARES) Dianu Mibas 1830. Obretfent, Transact. of the R. Asiat. Soc. V. III. P. II. p. 317. 3 her V. Madserijschi freihr man,

undi Scafe, Rochen, bit and ciarm Berlijd een geei Saiden mit Kristium, Jainsiniit und Staaglijein befriest ich Grijalt, welde in ber Stevenië ven Zelmijfes fe viel verfeuunt, und best feit meri bli German bet Sanisfon Debman, trägs, Schjeid 6-600, in t. p. 118, pl. 67, 68. [Stad 3, St. Setnast Deser, of some nonnen mit his interciptions still existing in 1-ydia and Physgia, neveral of which are supposed to be tombs of the early kings La-1842. ill bli Zudériti veillänbänger ATEZ AFRIAFALIZ NEWA NOFAROZ (ber Stamt bes States im Gen.) MISAI AFRAFTEE (Augrey, twi. daugves, Jaipsey, Audarsty) FANAFTEE LAREZ (ter untillig Toyac), vajl. Bull. 1843. p. 64. Eicken Gradmilfer Se Tells Zeganium in brieffen Zeinfi flub afsetiller, neigh undergrea nerm unrefwireligen Zeufmilfern. Geeme Jungstan auf bem Geob es Stilles, Dome, eight. 3.]

[5] Ernifptur an einer fielswand tee Eipeles §, 6. M. 2. Auf bem Zummind ber Mitschaft, der eine Amulertem fer Cartifen Referepelis, jenicht bes Hermad, in Gruppen und einem liefen einem erfeiten meteriem Ramma nachfrent, weit der zu gefrei fiel (Hernod., 93.), liegt von einem Bealins der Repf. 40 R. im Ilmfang, 12 R. Penchmeifer, von febr gatter fürfeit. Erfeite, § 90, 1285.]

# III. Bolfer vom Arifden Stamme.

242. Go mefentlich verfcbieben auch ber Bolferftamm i ber Arier (ober Branier), melder, von Ariang ausgebent, bie alten Bewohner Battriens, Debiens, Berfiens in fich begreift, in Sprache, Rationalfitten und Religion von bem Sprifden mar; fo folog fic boch bie Runftweife tiefer Bolfer ziemlich eng an bie an, welche wir in Babylon fennen gelernt haben; und wir find gebrungen, bie Runft, welche in bem großen Verfifden Reiche blubte, nur ale eine weitere Entwidelung ber alten Uffprifden angufeben. Sier- 2 von liegt ber Grund theils barin, bag bas große Uffprifche Reich, wie es, auch Babplon in fich faffent, por 750, befland, fich über ben größten Theil von Gran, felbft Baftrien eingeschloffen, ausbehnte, und, ale bernach ber Debifche Thron aufgerichtet murbe, Die Soffitten und ber Enrus ber früheren Dynaftien in Uffprien und Babylon gang naturlich barauf übergingen, fo wie fpater Gufa und Derfepolis wieder eine Rachahmung von Efbatana maren: theile 3 barin, bag bie alte Rationalreligion ber Arier, ein bualiftis icher Dienft bes Lichts. fur fich feine Untriebe gur bifblichen Darftellung ber Gotter entbielt, fonbern vielmehr bas Bemuth bavon abmanbte: baber, ale hofprunt und Lurus frater bas Beburfniß einer Runft fublbar machten, fie von außen, und mober fonft, ale von ben feit alter Beit eultivirten Gprifden Stammen, bereingeholt merben mußte.

1. Arier, ale allgemeiner National-Name bei heret. vii, 52. Strat. xv. p. 724., Eutemes bei Damaftios de princ. p. 384. Repp, in Saffaniten - Aufdriften.

2. Der viel terbreitete Enlins ber weiblichen Raturgoltbeit, ber Benns unter ben Planeten (Mitar bei ben Perfern, Anathi in Mobien, Clymais, Annenien), hangt gewiß mit biefer alten Uffpriffen herrichfeit jufammen; es find bie 3dige ber Seminamis-

Derfeto, bie in biefem Ginne von Aleinaffen bis Baftrien reichen.

3. Sore Gotter waren nicht menichengeftaltig (ανθρωποφνέες, Berodot 1, 131.), wodurch Thiersombole nicht geläugnet werben.

### 2. Arditeftonif.

1 243. So finden wir ison die Burg von Ekbatana (715 v. Chr.) in einem Sprifch- Abehlonischen Geschward auf einer Anhöhe terrassensiem materialen einer Berberberreragenden Mauerzünnen mit sieden haupfraden glein agend angestrichen (ohne Aweisse ans weiten and beinen Badfeinis) oben Pallas und Tempel der Anahid, die Edulen, Balten, Laumarien aus Geren und Spressensiehen, Balten, Laumarien aus Geren und Spressensiehen gang aus Siber. 2 Beim Tempel und Pallass der Perfischen Königsburg in Sulfa, welche bie Griechen Mennonia nannten, wissen wir aus bestimmten Pachrichten der Mitten, mit derem die Teilmmer wohl übereinsimmen, daß die Bauart die Babylonische vor.

1. [Niulve §. 245. Gugen Flambin Varchitecture Assyrienen in der Rerue des deus, mondes 1845. T. x. 6 livt, D. Strebel 1, 98 (die unterfie Manter der Unt zu von gleich der Ringmaner Attens, d. 6. gegen 50 Etabien; die viel größere Elad't war effen). Beighe x. 27. Died. xvii, 110. Die übergegener Aufer n. i. w. wurden von Auftigenes und Schaftes Middle gefäll, Schaffen. Igt gib am ad an; Teilmung größer Welbluntie un, Ganal der Sennienunis, Ghanifer. In Gingelam führt mannentlich in einer Salnfendis gang den Gul ben Perfespolis wieder. Dlivier Voy, dans l'empire Ottoman 111. p. 30. Merte Second Journey th. Persis p. 264 ff. Beteft in. p. 90 ff.

2. Ulefer die Wamberwerfe des angeflichen Mem un (welche mas der einkeinnisse Name generien feir), Paus, Studisselbras uns Kruisselbras der Studisselbras de

1 244. Der alte Cammifs der Perfischen Pertische war in Pasargaba, einer Angeben im unvern Perfis, die sollsche von dem einen mit beinfaltigen Stamme des Bolte, 2 nach Herbort, den Ramen hatte. Dieser dabung geschieber höhrlicht, gleichsam die Mettropole, aus der das weitigerschieden betroogsangen war, erhölt in der Butterteit der Verfischen keinde ein fün ferne Butterteit des Perfischen keinde ein fün fen.

THE PERSON IN

lagen, und barunter einen altern Ronigefit (aexaia Basiλεια), mit Rpros Grabmal, und eine neuere Refibeng, welche bie Griechen Perfepolis nannten, mabrent fie jener vorzugeweife ben Ramen Pafargaba gaben. Diefer 3 neuere Ronigspallaft wird mit Giderbeit in ben Ruinen Tichilminar ober Tacht Dichiemichio erfannt. Das Mate- 4 rial, ber barte fcmarggraue Marmor bes Geburges Rach. met, auf beffen Abfentung mit Bulfe machtiger Gubftruetionen biefe Ronigeburg errichtet mar, bat bier bie Berftorung ber Architefturformen verbutet, obgleich auch nur Bante und Gaulen aus Stein, alles Gebalf und Dachwerf bagegen ohne Zweifel aus überzogenem Cebernbolg war, womit die enorme Schlantbeit ber Gaulen gufammenbanat. Die Unlage fleigt terraffenformig empor; farte 5 Pforten, große Bofe mit Rebengebauben, prachtige Gaulen. hallen führten zu ben am bochften gelegenen inneren Gemadern bes Vallaftes. Das Detail ber Architeftur zeigt eine 6 Runft, Die fich eines reichen Borrathe von Formen Decorirenter Art bemachtigt bat, aber nicht fonterlich bamit bausbalt: man findet Die mabricheinlich in Ufien frühzeitig verbreiteten (S. 54.) Glieder und Zierathen ber Sonifchen Ordnung wieder, aber burch Ueberbaufung und feltfame Berbindung eines großen Theils ihrer Reige beraubt.

- 2. S. die Schriftfeller über Allerander, welche guerft Perfepolis ernaftnen, besondern Arrian vs, 29 ff. Ernabon xv, 729. Diodor xvii, 71. Curtins v, 7. Nafargada umfaste wahricheinlich die Gebäude bei Murghab und Nafichi » Muffan, §. 245.
- 3. G. die McKiftungen bei dem Meisen wo Garbin (nen herangeg, mit Jassen von Angeles P. 1812). "Aämpfer, Cennelide Bennen; genauter bei G. Nichtuft Meite nach Anden in. S. 121. Worter Journey hr. Persia T. t. p. 129 137. Sec. Journey p. 73. Unifely Travels in var. countries of the Beast. V. 11. pl. 40 aqq. Septert 1. p. 580 aqq. Chr. Alfranker Travels to India pl. 10. Budüngsdun's Trav. in Assyria, Media and Persia. 17. Capids, Hist. de Il. Ac. d. I. T. xxxx. p. 118. Geren Bertepelis eine Budüngshung. Periepeilianishe Briter. Bertepelis eine Budüngshung. Periepeilianishe Briter. Dett. C. 194. Brongey, Mess. de Ilvast. nation Litt. T. 111. p. 222. Spirt in den Stehen. Sec. 2018. The Brete Stehen. Sec. 2018. The Brete Stehen. Sec. 2018. S

446

Eine breite Doppeltreppe führte gu brei aneinanderftogenben Thoren; Dieje gu ben Doppelpfeilern mit ben eoloffalen Santreliefe von Bunberthieren. Gine zweite Treppe flieg man gu bem eigents lichen Ballaft. Drei Gaulenhallen umgaben eine größre, obne Trenmmg burch Manern; mabriceinlich waren fie mur burch Teppiche abs gefonbert (Efther 1, 6.), Die, wie bei Mleranber's Prachtzelt (Melian V. H. IX, 3.) und bem Dionpfifchen Belt Ptolemace bes 11. (§. 150, 2.), an Ganlen anogespannt waren. Die innern Gemacher und Gaale liegen jest bavon getrennt auf ber bochften Terraffe; auch bier Ganlen in bem Samptfaale. Dieje Bemader bilbeten indeg gewiß einft mit jenen Gaulenhallen ein gufammenhangentes Gebante. Dietrigere Debengebanbe, barunter ein ziemlich anogebebntes. Umfang bes Gangen 1400 × 900 ft. Den Ginbrud, ben bas Bame machen mußte, giebt am besten bie treffliche Schilberung einer Perfifchen Renteng bei Appuleius de mundo p. 270. Bip. (ber faliche Arifteteles de mundo c. 6.); beionters: (Rex) circumseptus admirabili regia, cuius tecta fulgerent eboris nive, argenti (§. 243.) luce, flammea auri vel electri claritate: limina vero alia prae aliis erant, interiores fores, exteriores ianuae munichant portaeque ferratae et muri adamantina firmitate.

6. Die Säulen (f. beseinder Gerten pl. 45.) ber gezich Salte, 5 f. bed, under gagn 4 f. plart, mit Somichen Gameliene und beben Wafen von eigenthmiliker Fern; die Capitälter theils aus Bernertseinen von Einfrehren und manntageiet, teils aus Bernertseinen von Einfrehren zu genemmangeiet, beils aus fehr manntiglichen Einfrehren zu gestellt aus fehr manntiglichen Einfrehren zu gestellt aus den vier Seiten) eitlichen von Berlen nach allen vier Seiten) eitlichen von Berlen nach den vier Berlen und berlen gestellt gestellt der Berlen Welten gestellt der Berlen Welten gestellt gestellt der Berlen gestellt 
jeristen untertengen wangen meten eparen und vereit.

246. Jugleich jagen in biefem Stammfige bes Ge-fisiches ber Achtenniben bie Grad men um en te derführen. Dies wern eltere freisbente Gebäude, wie das des Agons deiffrieden wird; gemöhnliche in den Kelfen gehaume Konden mit verdorgnen unzugänglichen Kammern ablinte, dere gleichen heils an der Felswand derhalb des beschriebenen Pullafied von Perfeyolis, theils niedlich davon der Natighier Anthan liegen. Die Architentur zigt biesfohen Homen, wie im Perfeyolis; die durchfertur gegt biesfohen Jonene, wie im Perfeyolis; die durchfertung der biesfohen Jonene.

fdeint, über einem Fries und Architrau, welches von Gaulen mit Einhorn. Capitalern getragen wirb.

- 2. Das Graf des Artes im Paradeiris een Paingagel Pririan v., 20. Ertheen v., 730. [rieges on prigue, nature pair ortopois, aren die artist fren nat capito erreir existes fronce tip exodors.] En niegos; unten cine Bulls and Bundern, daranf ein Bun and einem eber mehrem Stocknerfon, eben ein opzos; mit einer gang engen Ibirt, daren im geldwerfon, eben ein opzos; mit einer gang engen Ibirt, gewool oggegiaren, and lebem ein Budgelentiger Cepta mit nobez gewool oggegiaren, and lebem ein Budgelentiger Cepta, Gerchicher, Schmund, Buffen. Er das Ernstmal in Mungkos'. Duicht n. p. 3.3. Peterte n. p. 1.1 p. 498. Evern S. 276.
- 3. Cind ber Gräfer am Berge Nachmed (400 ff. eem eigent lichen Pallafe) mit nach Geleer xvv., 71. (vg. Aufrigd bers. 13.) da der Darried fein, wemit Gretcfend's Snigfferung ber Relinicheriten von Perfergielt terffich flererinitiumet. Gesteln, pp. 67. 68. Maffeis Swiftan, denb. pp. 74. Duffer vr. pp. 41. Perter pp. 17. zientlich mit den Perferefitannischen überteinfitumente Grachmäfer hat man in Medica, zu Besteln und Damackan, gestunden.

### 3. Bilbenbe Runft.

[6. 245\*. Die Mffprifche Runft mirb funftig burch tie Entbedungen in Rinive burch ben frangofifchen Conful Botta in Mofful befannt werben. Die hauptfigur auf ben meiften Reliefen ift ein Ronig ober Belb in reichverbramter Tunica mit Dberfleid und mit einer Tiara, welcher fampft, Feinde vor fich bertreibt, Gefeffelte und Gnadeflebenbe vor fich fieht, beim Dable fist, im festlichen Bug einen Wagen utit vier neben einander gefpannten Dferben lentt. In feiner Rabe gewöhnlich ein bartlofer Mann , vermuthlich Gunuche, öftere mit einem Streitfolben. Unter ben vielen Riquren von Rampfern wieberbolt fich ein Schildtrager, unter beffen Schut ein Unberer feinen Bogen fpannt ober ben Wurffvieß ichwingt. Gine Geftalt, vermutblich ein Gott, balt in ber rechten Sand eine fchlangenformig gefrummte Baffe und gieht mit ber linten einen gowen ju fich berauf. Reine weibliche Figuren außer einer, Die ein Rind am Urm in Die Bobe balt. Stiere 16 F. bod, mit Menichengefichtern, wurden erft 6, bann noch 120 entredt, alle in Sochrelief. Gin Bilo ftellt vier Bornehme por, figend auf Stublen, welchen Gunuchen einfcenten, tiefe icopfen aus einem Gefag in ein Rhyton mit

Somenlopf: mehrere fiellen Besagerungen bar. Das herrschende Princip ift treue Nachahmung ber Natur und bes Lebens, bei mößigem Geberauch symbolischer, besonders gestügelter Figuren. Das Berdienst der Zeichnung in den Körpern, besonders bes Somen, des Stüres, in dem menschlichen Geschöstwächen und in der Westsfürung der haare wird böch-

lich gerübmt.

Die Ansgrabungen fanben nicht in bem Umfang ber alten Ctabt ober wie nun angenommen wird, ber officiellen Refibeng ber Ronige bei Dlofful jenjeit bes Tigris ftatt, foubern funf Carabanenftunden bavon (fo lang war alfo bie Ctabt), wo auf einem hundert guß boben Bilgel, gegen 300 Meter lang, 150 breit, bas Dorfden Rhorfabab liegt. In biefem Bugel murben funfgebn große Gale eröffnet, barunter einer von 120 &. Lange, faft überall bebedt, jo wie auch bie vier Racaden, mit Reliefen und Reilidrift in einer "Urt von transparentem Marmor," jum Theil , auf Mlabafterplatten " ober , in einer fich leicht erweichenten Tunde " Lettres de M. Botta sur ses decouvertes à Khorsabad près de Ninive publiées par M. J. Mohl P. 1845., aus bem Journal Asiat. rom Dai 1843 bie Febr. 1845 abgebrudt, mit 55 Ruft, wormter 33 Bilbwerfe enthalten. Darunter geigen If. 22 Farbenichmud, Die Ropf= und Barthaare braun, Tiare und Ropfbinde roth, Ef. 30 rothe Santalenbanter; viel foll blan vorfommen. If. 17 ein Zwiegespann, worauf ber Ronig, über wels den ein Connenidirm gehalten wird, binter ibm ein Reiter mit Lauge und Rocher, wie If. 19. If. 25 Belagering, Ef. 21 ein naturs mabrer ausbrudevoller Ropf mit Bidelbanbe. Die galaga ber Pferbe find überladen, ichwerfallig. Ef. 38. 50 eine manuliche geflügelte Figur mit Ablertopf, Die Sant frallend. Aus bem Prineip felbft erflart fich eine gewiffe Uebereinftimmung mit ben Statuen von Megina, namentlich in Stellungen in bem gefraufelten Sagr, in ber bichtaulies genden Gewandung j. B. bes Bogenichuten If. 2, mo auch ber ben Schugen bedeube Schild burch bie funf Rreife herumlaufenber Bergies rungen an bie fo natürliche Auerdnung ber Somerifden und Befiobis fchen Schildcompositionen erinnert. Auch Die Architravreliefe von Mijos §. 255. A. 2, bas alte Grabmal von Xauthos §. 90° und junachit bie Bilbhauereien von Perfepolis find gn vergleichen. In wie weit bie Griechische Runft von Uffbrien und Mebien ber gunachft in Rleinaffen Muregungen erhalten und Mulaffe genommen habe und wie felbftan: big und frei babei ibre innere, Die eigentlich fünftlerifche Entwidlung erfolgt fei, wird fich allmalig beutlicher beranoftellen. Große Daffen ber Monumente von Rinive find bereits in Paris angefommen. Die Berausgabe eines Werfes von 405 Apft. und 100 Bogen Tert in 90 monatlichen Lieferungen bat im Mov. 1846 begonnen; Die Beichnungen von tem in Berfien eingenbten Mabler Gugen Rlandin. Die nachs gezeichneten Reilichriften nehmen eine gange von 2500 Meter ein.

900

Riepert im Schmidts Jache. f. Griff. 1844, 1. C. 95 bruft daran, daß die fernigenten nicht ber eiten Affreichen Augul angedebern, sow bern and einer spätteren Persidden Zeit eine nichtlen, da Arnephen floodlasse zu Mutter ernähent, odszleich die alle feit der Rieblicken Archiven Ernschung zeitelt gefegen. Ser bermuffech, daß das Affreich Weich mit Sarbanapals Zede (1890), nachbem unm Lachelon Sip der Archivalt gewerten, nicht aufgedet, sowen muter eigen Kleigen festefranden fach gerechten geschert, werten der eine Griffen gestellt gestellt gesche der Beite festefranden fach gesche der festefranden fach gesche der feste fes

- 246. Diefelben Ruinen von Perferolis zeigen eine Fulle 1 von Sculptur mit ber Architeftur verbunden. 2Bundertbiere. 2 fymbolifcher Urt, fieben in halbrunder Geftalt ale Reichewappen am Gingange; abnliche find auch fur architeftonifche 3wede baufig angewandt. Gruppen, in welchen ein ninthos 3 logifder Beld ein Unthier ber Art burchbohrt, find in Relief an ben Pforten bes Debenbanfes angebracht. Dan fiebt 4 ben Ronig mit Begleitern einberichreitend; feinen Thron, ben ein Balbachin bebedt, von ben Reprafentanten ber Sauptftamme bes Reiches getragen; ben barauf figenben Fürffen als Richter, an verfchiedenen Banben und Pfeilern. Die 5 Leibmache bes Fürften, feine Sofleute in zwei verfchiebnen regelmäßig abwechselnben Trachten, ber Mebifchen Stola und ber Randys, und bie intereffantefte Darftellung, Die Provingen, welche bie jabrlichen Ebrengeschente (dapa) bringen, ichmuden Die Prachttreppe, welche gu ber großen Gaulenhalle binauffübrt.
- 2. Sampfigaren find das grünglie eber ungefünglie Günbenn, be fählichtet Teire mit bem Iruglift griffendiren Wereifenderen. (Martideras? Raiemerk?), der Gerif, der Lebe. (Rech. sur je culte, les symboles, les attributes et les mon, fed. de Venus en Orient et en Occident 1. 2 livr. P. 1837 f. unter trochen.
- 3. Der Anficht, welche in biefem holben ben Stammbered bed bier einheimifden Geschlechte, Echammel (Dichlemichts), fiebt, fennut zu hilfe, baß nach Letlan H. A. xxi, 21. Achaneues wirflich eine wunderbare fadelperion war, ein Jegling eines Ablers, wie bei fliebtul ber Bogel Gimung die jungen Schlem erzieht.
- 5. Diefe dorpette Tracht ift durchaftigig leicht zu interficieften, bie vornehmere, die der König siefest frag, ist das Medigie Gewand, ibr war auch die Wagische Ziola abnild (f. Auftam Artown, 8.). Ju ter aukern Tracht geheit der Uberrerend mit den letern Uernacin oder Gegors, (Rechticke, Aumagnuiche, Ungarische Tracht, f. Minalikea 1.

3. 169. 11. 3. x11.), Dies ift bie Perffiche Raubys (geror or emmogπούνται, fibulis annectunt, οι στρατιώται, βείνα, Pollur vii, 58.). lleber bie Berfifden Gewänder vgl. Bog Mythol. Briefe. III. G. 367. Menges sur les costumes des Perses, Mem. de l'Inst. nat. Litt. IV. p. 22 sq. Renopbon Cyrop. 1, 3, 2 fagt: ravra narra (Periden und Cominte) Midixá eari, xai oi πορφυροί γιτώτες xai oi xárδυες και οι στρεπτοί περί τη δέρη και τα ψέλλια περί ταϊν χεροίν. έν Πέρσαις δέ τοῖς οίχοι καὶ νῦν έτι πολύ καὶ ἐσθῆτες φανλότεour xui binerar ebrediorenar. Die Diara mit ben Geitenbantern-(παραγναθίδες Strabon xv. p. 734. fila tiarae Ummian xxx, 8.), Die Ribaris und Ryrbafia find fchwer von einander gu unterfcheiten, vgl. Miccelini M. Borb. vIII. p. 17 ff., auch Demetr. de eloc. 161. Die Beitide ober Beifiel , welche an manchen Riguren von Rriegern beutlich binter bem Rocher auf bem Ruden bangent angebracht ift, bezeichnet Die Berfifchen Daftigopboren. - Bur bie ftatiftifche Erflarung ber Provingen verweise ich gang auf Beeren, 3been 11, 1. G. 213 ff.

Dirgente erscheint bie bilbente Runft in ihren Begeuftanben auf einen fo bestimmten Rreis beidrantt wie bier. Die Gottheit, ber reine Drmugt, urfprunglich undarftellbar, wird ale Gegenstand ber Unbetung bee Ronige burch eine in ber Bobe fdmebente, nach unten in Flügel enbenbe Salbfigur nur angebeutet; fonft geboren nur Die fymbolifchen Thiere ber Dothologie, alles Unbre ber gefdichtlichen Gegen-2 wart au. Der ftrenge Unftand, bas fleife Ceremoniel gebieten überall forgfältige Befleitung und feierliche Bewegung, felbft ber Rampf mit Ungebeuern fort feine von Beiben; 3 Die völlige Gutfernung ber Frauen bat benfelben Grund. 311 bem febr minutios ausgeführten Baarpus (xouat moos De-Toi), ben regelmäßigen Falten, ben Gpuren ber Unfügung goloner Retten und Bierben an ben Sandgelenten, bem Salfe und ber Tiara bes Berrichere, erfeunt man überall bie Ginwirfung bee Dofpunte und ben Zwang eines angern Ge-4 fetes. Doch zeigt fich Die Runft nirgende ale ein rober Berfuch; vielmehr bat Die Beidnung einen feften, fichern Stol; Die Befichteformen tragen neben bem Stempel ber Rationalis tat bas Geprage von Burbe; in ber Darftellung ber Provingen ift feine Charafteriftit, in ber ber Sofleute gefällige Abwechelung in Stellung und Geberbe; Die Thiergestalten find mit einer eigentbumlichen Rraftigfeit und Großbeit entworfen ; 5 auch ift bie Arbeit in bem barten Steine burchaus fauber, Die 5 Behandlung bes Reliefe eigenthumlich: fo bag man, wenn

auch immer Megyptische, so wie Griechtiche Künftlere für ben Großtonig arbeiteten, boch eine einheimische, burch lauge Jahrbunderte gereifte Kunft in biesen Werten anerkennen muß, bie ben Perfern sonder Zweisel von Etbatana in Medien, ben Medern aber, wie wir meinen, in ber Hauptsache von Babylon sam.

3. ό μέγας βασιλεύς — χομά. Aristoph. Plut. 171. [χόμας πρόςδετοι, falisses φαατ, Periliken, welche bie Griechen ber streng artibetatischen Beit vermuthlich von berether angenommen haben.] Die Berier giehn bie Ablernasse vor, weil Chrun γονούς gewein sei.

Plutarch reip. ger. praec. 28.

5. Das Reief fett sich mit einer feinen Seine afmößig vom Frunde ab, gan antere als des Griechighe mob Aleyputifet. Fragmentet im Brit. Meltum (R. vr. n. 100 — 103.) umd bei Seir Gere Douidv; genane Alesiltungen fet Meriere See. Journey pl. 1., Duich in. pl. 43 — 45. umd Art Poette. [Gine ber ausfüssichigen Alesiltungen Archaeol. Britann. xiv. p. 283., Nepf eines Militare mit inter Builte um das Ampatt, Janu mud Bart gefecht, dentich wie ber is. Jubifig & Bacquis. — Immianus M. xxv., 6, bie Perfer feier in ber Delbarden Alligheit eines grunder inndien.]

6. Bon ben Acgoptifcen Annflern, Die für die Perfficen Ronige arbeiteten, ergaft Diodor 1, 46. Bon Telephanes (§. 112, 1.) Arbeiten für die Perfer Plin. xxxxx, 19, 9.

248. Mit biefer Unnahme ftinimt auch bie große Mus- 1 behnung, in welcher tiefer Styl nicht blos in Perfien, auch in Medien gefunden wird. Die Reliefe von Bifutun (Bas 2 giftanon) gwifden Efbatana und bem Tigrie, Die unter Inbern einen Rouig als Ueberminter feiner Reinte barftellen, zeigen biefen Gtyl vielleicht in einer alteren Beriobe ale bie Perfepolitauischen; Die Alten icheinen Werfe ber Gemiramis hier gesehn zu haben. Wahrscheinlich werben auch Die bedeu- 3 tenben Ruinen ber Urmenifchen Stadt Ban nicht blos Inidriften, fonbern auch Architefturformen nach Art ber Perfepolitanifden ergeben. Huch die Babylonifd = Mebifden Cy- 4 linder ichlieffen fich, wenn auch oft nachläffig und ichlecht gearbeitet, an Diefen Runfiftyl an; ein Theil berfelben wird ficher mit Recht aus Perfifchem Ritus und Glauben gebentet; manche geboren auch einer Combination Magifchen und 5 Chalbaifden Glaubens au. Doch find bie Darifen gu ermab- 6 uen, bei benen bie Borftellung - ter Konig felbft ale Bo-

genichus - fo wie bie Beidnung febr mit ben Monumenten

7 von Persepolis übereinstimmt. In der Zeit der Arfafiben herschie am Hofe ein von den Maledonischen roberem ereiber Gliechischen Geschausel, doch als sich außer Mängen 8 nichts Sicheres erhalten; die Sassanden, wielen Sitten den Wielerserbeitler värericher Sitte und Religion, zeigen in ihren Aunftwerfen einen aus dem spärömischen enstanzeiten, auf orientalische Costum augewanden, schwällichen Sink.

1. Muinen im Perfepolit. Styl am Berfifchen Meerbufen, Morier 1. S. 51. Bon Etbatana oben §. 243. Bon Bisunn besonders Borter 11. p. 154. pl. 60. Bgl. Hist. de l'Ac. des Inser. xxvii.

p. 159. Sord p. 22. 29. 73 sqq.

2. Die Jerential von Bagifinam bei Died. 11, 13., Martun et Jiber um Winten batte if mit Dock p. 116., Wamert v. 2.

8. 165. in Andern für einlendered. Die Verfeldung der Emirianis mit 100 Tadenten einem ticht en Peripetialisis. Die Verfichen Budfinden fein Dieder find verfeldung der Wirtigen Budfinden fei Dieder find verfeldung der werten Budfinden fein Dieder find verfelden fein der Wirtigen Budfing nicht bei Bertieben fein Wirtigen von Bugde mit Damadan ift aber kelannt gewerten ben Buger wen Bugde mit Damadan ift aber kelannt gewerten ben gestellt bei Budfind fein bei Bertieben der Bertieben bei Budfind bei Bertieben bei gestellt in einem bem Pere feillamiffen abstichen Beit der Damis haben zu, Journa ohn die erfelden in die ferbe der Bertieben wird bei ber die gestellt bei der Bertieben der Bertieben wird gestellt unt gestellt gegen der der der Bertieben der Verfelt gegen der Bertieben der Bertieben der Bertieben der Gestellt der Gestellt gegen der der der Bertieben der Bertieben der Gestellt der Gestellt gegen der Bertieben der Gestellt der Gestellt gegen der der Bertieben der Gestellt der Gestellt gegen der Gestellt der Gestellt gegen der Gestellt der Gestellt gegen 
3. Nan feift Schamirmakert, Semirmacerta, bei Untruifien Schriftellera, weldar von Säulen, Stattun, Britingrotten daleibt
fyrechtn. St. Martin Notice sur le Voy. litt. en Orient de M.
Nchulz, Journ. des Sav. 1828, p. 431. Gretefrab im Erebort's
frit. Mistierfe 1829. 29. n. 9. 30. Aumfeldant 1829. N. 32. Die
chaungrewedenen Actiferiten geben und Gretefrab's, wen El. Martin
abspirtter, Untifferungsmannte Extress Manuer, indep inher Den
indel, baß nicht auch bier die Herierfenige alte Gemiramich Werte
indel, baß nicht auch bier die Herierfenige alte Gemiramich Werte
fre hinder Zweiter Merierfer Demailien) vorgerinden fehren
ten. Bunteuf nicht alurur mazda, Drunyb, extrait d'un mém. sur
deux inser. eunei formes trouvées prés d'Haudan, Journal des

Say. 1836. p. 283. 321.

4. S. bejondere Grotefend's Ertlärungen, Amalthea 1. S.93. 11. S.65.

5. Acitig temura Magier in Tabelon, Chathère in Perfiei ver, und schoo bei Vereink erscheint Catalosium und Magistums so vermischt, das der Babylouische Arones (Cl) siir Zernane gefest, und Atamazbes Bater genamut wird. Perfisis Chathèsis sis voorband der Babylouissis Colliner tei Pereter 11, pl. 80. n. 1., rechter den Dre mugh in der Sobe, und damuter der Spignern, weren gwei öffender gestlicher Bont. darfellt; die eine fister ein Beil (wei Ziend Landen bens in Anrien, und Sanden in Koben) und febt auf dem Genden in Koben; is der die gagenstellesende einen Stenn Diend die eine Bern Die Gestlicher Spiece einen Stenn Die Gestlicher Spiece die Gestlicher der die Gestlicher Spiece gleich der Beild Gestlicher Gemelle gleich der Beild Gestlicher Gemelle gleich der Gestlicher geigt, if an da and dem bei Gestliche Gestlicher G

6. Bon ben Dariten Edhel D. N. 1, 111. 551 sqq. Gute Michilbungen Landon Numism. 1, 2. Micunet Deser. pl. 36, 1. Suppl. viv. pl. 19, febr interffaut. [Bon Berfifden geichnittene Steinen befigt op. 2afarb bie reichste Gammlung, bie man in Europa

feunt, Journ. des Suv. 1819. p. 424.]

7. Die Arfalt den, Schleich nich Auffan de anden 5. ob glowale, beiten beh befamilie an ibrem gefer Girchiefe Bestiern, nud von ibren Mingen schließen fich befondere die altern nache an die Butachenichen an. Auch die Artendrachnen mit Griechtichen allegerifern Biguren scheit mir Eckel, 1, 111. p. 549. Den Ariaften nach nicht mit Moch absgiprechen. Ben Biltwerten ist ihre wenig befamt. Deset p. 141. Den einer Gemeur mit Anzens Withe, Min. Ep. x, 16. Solde Gemuen wie sie Plinius ernecht, erstliten nach, Laste p. 12, 673-677.

8. Derfelbe plumpe und ichwülftige Charafter berricht in ben Saffauiben : Müngen und ben Bifbmerten von Ratichi : Ruftan (Gas por 1.), Chapur (Valerianus Unterwerfung), Tatt=Boftan (Gapor st. 111.). G. über bieje Boed p. 47. 126 f. und die trefflichen Abbildnugen bei Borter pl. 19 f. 62 ff. Schoner Belm bei A. b'Dles nine sur le costume et les armes des gladiateurs, Peterob. 1835. pl. 15. baf. pl. 14. eine eifelirte Gilbericbale, Die ber Bf. fur Caffas mibifch balt, ein Reiter ber rudwarts einen Lowen ichieft, bem Stol nach auf boberes Alterthum bentenb. [Große Gilberichale bes Due be Luynes mit einer Jagb M. d. l. 111, 51. Ann. xv. p. 98. 21. be Lougperier.] Allegorifche Figuren find bier oft gang fpateren Romifden gleich; fonft ift auf Die Coftime und Bierben am meiften Bleig verwandt. Die Rugeln auf ben Ropfen ber Ronige find Weltfugeln mit bem Bobigens, ben man auf ben Mangen oft beutlich fieht, und ftellen fie ale Weltherricher bar. Heber Arfafiben = Dinngen Tochfen in ten Commentat. Soc. Gott. rec. V. 1.; über Caffanibifche V. 11. -Dani, ein Regger, ber von bem neuerwedten Magiomus ausging, verfinnlicht feine Bebre (unter Schabur 1. und hormistas 1.) burch ein anegemabitee Grangelinin.

249. Das Jubifche Bolt, bas öftlichfte Glieb bes Rautafifden Menfchenftammes, welcher bier fcon febr gemifcht ericeint, ein Bolf von großen geiftigen Unlagen, welche fich in einer feinen Ausbildung ber Sprache, einer febr alten ipeculativen Theologie, und einer phantafievollen Poefie geigen . mar boch febr menig geeignet, Die bilbenten Runfte auf 2 eine originale Beife auszubilben. Die fille Befchaulichkeit früherer, Die glübende und fcmelgerifde Phantafic fraterer Beiten fanten in bem Reiche ber natürlichen Geftalten und gegebnen Naturformen feinen Ausbrud, in beffen confequen-3 ter Fortbildung fie fich genugen tonnten; und wenn Die bierarchifde Berfaffung und Die große Ausbauer Indifder Urbeiter in ber Aushöhlung ber Grottentempel und bem Ausbauen ganger Geburge Bewundernemurbiges geleiftet baben: fo vermißt man boch gang ben ordnenben Beift, ber Diefen Aleift und Rraftaufwand obne Beifviel für große grditettonifde 3mede benutt und ju beberrichen gewußt batte. 4 Wir feben bier vielmebr eine Runft, Die in einer Rulle von Formen unftat umberichweift, und, wenn ihr faft jufallig bas Ginfache und Grandiofe gelingt, ce nicht gu einer feften, wiedertebreuten und burchaeführten Runftform zu nunen weiß: 5 fo bag man ben Gebaufen ichmer aufgeben fann, bag vielerlei Unregungen und Mittbeilungen von außen (mabricheinlich auch von ben Griechen ober 2Javana's) in Intien erft ben arditeftonifden und plaftifden Ginn erwedt, und ibm eine Rabrung bargeboten baben, Die er boch nicht recht zu verarbeiten wußte; indem baburch ber Contraft ber elaffifden Elegang einzelner becorirender Theile mit ber barbarifden Beichmadlofigfeit in ber Berfnupfung berfelben ju architettonifchen Bangen mohl allein auf eine befriedigende Beife erflart merten fann.

3. Sollentempel bes Sima auf Clephante muweit Bombay. Mehrere auf Salfette, Die groffen bei Renneri. Grotte zu Carli. Das ungebeure Pautbeon zu Elfora in ben Gbantgebigen, zugleich am Aufnahme von Sunkertansfenden von Wallfahrern bestimmt. Bedbehissisch Stemen im Beras, eie Albeimat um Bang, von einfahren,
aber plumpen Architefturformen, ohne Jierathern, dagegen mit Macklereim auf Stucce. Deschutempel von Mahlfahlan, verlies Griechischer
erlie nähre fieden istem. — ay na am al at jure (Mahakafiyur im Mahakarata, Maliarpha bei Riefem), ein Jessenskript üher beite in ein Zaherinth von Mommenten vernanderl, ander Kinfie von Germandel. Peramidalische Bageden zu Tegaur (Jagara, eine von Germandel. Peramidalische Bageden zu Tegaur (Jagara, eine pel auf Gessen. User die Krieffendammern von Maniscan. Kelfentenpel auf Gessen. User die Krieffendammern von Manischen (Allerandreia am Kantasie, and Stitter) Deerd Monum, ver Med. 1. 176 werd

- 5. Gine Chronologie giebt es leiber bier nicht, aber nach ben feften Buneten, Die wir haben, icheint es nicht nothig, Diefe Runfts bluthe Indiene (wenn man fo fagen barf) alter gu fegen ale bie Bluthe ber bramatifchen Boeffe in Indien (unter dem Rayah Bieramabitya, ber nach gewöhnlicher Unnahme 56. v. Chr. ftarb). Beite fegen namlich bie epifche Boeffe voraus, und fchliegen fich an fie an. Minch exiftirte in ber Beit biefer Bauwerte ber Bubbbismus icon (auch Galfette, Carli und ber I. bes Bievafurma find Bubbbiftifch), ben man nun wohl von etwa 500. p. Cbr. batirt. Das alteite Bengnife für Die Brifteng folder Bamverte ift Barbefanes (200. n. Chr.) Beichreibung einer Indiichen Tempelboble eines androgonen Gottes. Porphyr. bei Stobaos Ecl. Phys. 1. p. 144. Beeren. Die granelvolle Unsgelaffenbeit ber Darftellingen in Clephante (Broben ber Art find and ber Townley'ichen Cammlung in bas Brit. Mufeinn übergegan: gen) bentet auch auf Beiten bes innern Berfalls. D. Frant über bas Bild bes Weltbaumeiftere Bievakarman in ben Dlunchner Mbhanbl. Bbilel. Gl. I. S. 765.
- Demetrios, Guthptemos Sohn, und aubre Baftrifche Pringen grundeten um 200. vor Chr. Griechifche Reiche im Indus Rande,

welche fich in verschiedner Beftalt bis gur Juvafion ber Dogolischen Stutben poer Cafa (136, v. Cbr.) erbielten, von beuen Bieramabitva Indien befreite. Bgl. Laffen de Pentapotamia p. 42 ff. In Der Reibe in Indien gefundener Mingen, welche 3. Tobb, Transact. of the R. Asiat. Soc. 1. p. 313. pl. 12. jufammenftellt, zeigen bie Indo-Stythijden (namentlich bie M. bes Buordebe Buordewr (Chobigrie) owrho ueyag, mit Gima auf feinem Stier ale Revers) eine intereffante Bermijdung Griechijder und Judifder Elemente; und auch die fleifiger gearbeiteten Indifden laffen wohl etwas von ber Ginwirfung Griechifder Darftellimasmeife fwiren. Bergl, Colegel. Journ. Asint. 11. p. 321. St. Martin, 1x. p. 280. Die Indifche Gemme, mit ber Berfuled : Figur, welche 3. Tobb III, 1. p. 139. mittheilt (D. 21. R. Ef. 53.), ift beutlich eine 3mitation von ben Mingen bes Indifden Ronigs Demetrios (Tydfen Comm. Soc. Gott. rec. vi. p. 3. Röhler Mem. Romane iv. p. 82.). In Bas rbgaga (Baroanbich) enrfirten Mangen ber Battro - Inbifden Ronige, nach bem Peripl. mar. Ind. [Cbr. Laffen Bur Beidbichte ber Gried. und ber Indoftythiichen Ronige in Baftrien, Rabul und Indien burch Gutzifferung ber altfabuliiden Legenden auf ibren Mangen. Bonn 1838.1 250. In ben Seulpturen Indiens, ten Sante und Badreliefe, welche bie Banbe biefer Felfentempel fcmuden, und außer ben Wefen bes Cultus auch Scenen aus ben

und aufer den Besein des Eulius auch Genen aus den großen Judichen Exposen darstellen, vermißt man ebenfalle unrchägingig diese siese Eystem, welches eine aus eignen Burgeln erwachten der Benerationen gepflegt Kinfl Ziberal ehren Erik Benerationen gepflegt Kinfl Bibwerfe den Algoppisschen der an Natürlichteit der Bildungen, Mannigfaltigsseit der Erstlungen und Beregungen voran, aber es mangelt auch völlig die Ertrage der Figueren Auch wirfen fei der Geschutzur wie der Algoppischen Auch wirfen fei der Geschutzur wie der Algoppischen Auch wirfen fei der Geschutzur wie der Algoppischen Bertschen gestellt der Bertschen der Stepenschen der Algoppischen der Brigaren der Plages und Materials auf eine sehr hier Stepenschung der der Algoppischen der Richten der Richten der Richten der Bertschen gestellt der Bertschung bei verschieden der geben Utritäute, Alfeit und der Dandlung selbt, ausgaben glutz, Absteug, monthrolf Julisse und der Dandlung selbt,

bung, harbung, montrofe Julage und bie Jandbung felbit, die Bebeutung an. Indep erigdent in ber Huftigen ger Abtribute, der Combination vielgliedriger Gestalten, der Berschaftung der Selflungen und dem Strechen nach Schmudtie altinibige Aunst der Ermelgretzeten im Gangen noch sehr näßig und genügsam gegen die Monstrossität vieler neuindi-

fden Gogenbilder und Dablereien.

1. Epijiche Seenen, 3. B. ber Kampf von Nama und Navina, ans bem Ramajana, in Ellora. Arbichtma, ber von Sirea und ben Beltibitern bie himmlischen Buffen erhält, in Mahamalaipur. Biffyn als Erishina imter ben Gopf's ebenda. Beites ans bem Mahaberata

als Erishia initer ben Gopi's ebenta. Beites aus bem Mahabarata.

4. Ant daß die Bilber ber Lindbifften und ber glinds alsschilich einsach gehalten werden. Die letztern find and schwarzem blantpoliteten Stein, frankhaarig, mit einer Art von Regergeficht.

Indijde Sbole in East-India Company-House ju Lenden; Javanijde Steinbilder in Lepben, von Remens befdrieben.

Litteratur. Diebuhr's Reife II. S. 31 ff. If. 5 ff. 29. Sobace Select Views of Antig. in India. N. 1-12. Brachtwerfe ber Gebrüder Daniell, The Excavations of Ellora und andre, im Gangen 54 Blatter. 3um Grunde gelegt bei Langles Monumens unciens et modernes de l'Hindostan en 150 planches. P. 1812. Macneil in der Archaeol. Britunn. V. vitt. p. 251. Malet in ben Asiatick Researches, vt. p. 382. 2. Balencia Travels V. 11. p. 151 ff. pl. 8 f. Maria Graham Journal p. 122 sqq. 3. Raffie's History of lava. Davy On the Interior of Cevion. 3. Tobb's Annals and Antiq. of Rajast'han p. 671. Secly Wonders of Elora (vgl. Classical Journal T. xxx.). Abhandlungen in ben Transactions of the Bombay Society (Grofine über Clerbante 1. p. 198., Galt über Galfette t. p. 41., Gpfes über Gllora 111. p. 265. pl. 1-13., Dangerfield über Die Buddhiftifchen Grotten von Bang II. G. 194., Cramfurd über Boro Budor in Java II. p. 154. vgl. Erefine III. p. 494.) und ben Trans. of the R. Asiat. Soc. (Grindlay und Tedd über Ellora 11. p. 326. 487. mit acht febr weich gehaltenen Abbildungen, Babington über Dabamalaipur 362. pl. 1.). - Gerber's Dentmabler der Borwelt. heeren 3been Ib. 1. Mith. 3. G. 11 ff. (1824.). Crenger Symbolit 1. S. 562 ff. Boblen Indien und Megypten II. G. 76. [D. Frant über Indifche Dentmaler jur genaneren Renntuiß Indifcher Runftmerte, Minchner Bel. Ang. 1836. n. 126 ff. gegen bie Chronelegie u. ben Belleniomne bee Bfs. Ugl. Jen. M.C.3. 1836. Jun. S. 368.]

# Systematische Behandlung der antiken Runft.

# Propadeutifcher Abschnitt.

Geographie ber alten Runftdenfmaler.

## 1. Mugemeines.

251. Bie Die Geschichte ber alten Runft im Allgemeiuen Die Beit ber Entftebung ber alten Runftwerte lebrt: fo bedarf es auch einer Runde ber Drte, an welchen fie theile urfprünglich ftanten, theile neu aufgefunden worten find, theils fich jego befinden; und eine Berumführung an Diefe Drte ift bie nothwendige Ginleitung Des archaologischen 2 Studiums. Für Die an ben Erbboben gebunone Urchiteftur fallen, wenn Die Dentmäler überbaupt noch porbauden find. Die brei Urten von Localen gufammen; fur Die beweglichen Bervorbringungen ber bilbenben Runft und Dablerei bagegen fondern fich barnach; 1. Runfttopographie bes Alterthume ( bie egnynois ober meginynois ber Runft, S. 35, 3 3.), 2. Lebre von ben Fundorten, 3. Mufcographie. Dbgleich nun Diefer gange geographifche Abidnitt fur fich eines wiffenichaftlichen Bufammenbange entbebrt, weil ohne Reuntniß ber politifden und Bilbungegeschichte Die Orteverandes rungen ber Runftwerke als etwas Bufalliges erfcheinen: fo ift boch die Muscographie bem Bernenben als ein Wegweifer, Die Topographie ber Runft aber und bie Lehre von ben Fundorten bem Forfcher als ein Sauptmittel ber Rritit und 4 hermeneutit (S. 39.) von ber größten Wichtigfeit. Die erfte, wie die britte Difeiplin wird burch bie gablreichen Berfegungen verwidelter, welche bie Runftwerte icon im Alterthum ( S. 165, 214. ), und nicht minter in neuerer Beit 5 erfubren. Dort ging ber Bug aus Griechenland nach Rom und dann jum Theil nach Byganz, ans den Nerubliken in die Restructur, and ben Tempelhöfen nach den öffentlichen hallen und Theatern, dann nach den Pallästen, Killen und Themen; indem eigentliche Kunst-Bulgen, d. b. blos zur Stantbeschaumg bestimmte Gebäude, dem Allershum, wo die Kunst in unig mit dem übeigen Leben verwachsen war, saft ganz unbekannt blieben. Dier stipern alle Echritte uns Griechenland und Jatlien beraus nach dem übeigen under nach immer, und hosfentlich dale auch in jenem, der Albagang nach außen und den fleten Justigen ulterwach den fleten Justigen einem den der den den der den der den fleten Justigen nach innen überwogen wirt; und das allgemeine Errebu der Gegenwart ist Vereinigung in aroben Musten der der den Verleich und Varienen

5. In fratern Inider, fommen por signa translata ex abditis locis in celebritatem thermurum; val. Gerbart, Beider. Roms C. 320 f. Marirea wünichte öffentliche Aufitellung aller Ctatuen und Gemalbe, Plin. xxxv, 9. Aunabermgen an Dinjeen im Alterthum maren: 1. Die Tempelmintel und Spelimten, in welchen abgangig gewordne Gotterbilber aufbewahrt wurden. G, befonberd Dvib Met. x , 691. Gine folde Zammlung mar im Argivifden Beraon. In Italien bienten Die favissne gur Bewahrung alten Tempel-Sausrathe. 2. Die großen Gammlungen von Runftwerten, Die fich von felbit in ben Dofen und Sallen von Beiligtbumern bilben, wie in bem Ephefifchen Tempel, bem Samifchen Beraon, bem Milefifchen Dibomaon, an ben Drafel = nub Mgonen = Orten, wie in Diompia. Bier waren auch im Bergen viele ehrvielerbautine Statuen mit 216s nicht gufammengestellt. Alebuliche Statuenfannulungen bernach in Rom, in ben Sallen ber Detavia & 180, 2. 2. 190, 2. 1. 1. a. 3. Die Cammlungen von Gelehrtenbuften in öffentlichen Mufeen, §. 420, 4. 4, Gemalbehalten, wie bie Botile in Athen ( §. 101. 9. 2.), Die Satte bei ben Propolaen (§. 109. 21. 1, 3.), Lesche ber Anibier (8. 134, 21, 3.), and eine Botite in Olompia, eine gu Grarta (Panfanias). Doch war auch bier uripringlich bie Beftimmung eine aubre; Die Botile Athens Die Leoche waren gimadit Conversationes Gaale. In Strabon's Beit (xiv. p. 637.) war ber große I. gu Camos eine Pinatothet geworben, auch gab es anbre in ber Rabe; und in Ho= mifder Beit waren allerdinge befondere bagn eingerichtete Binatotheten teine Geltenheit (Barro , Plinins, bejonbere Bitrub vr, 5.), wie bie von Petronine und bie von Philogratos beidrichne in Reavel. Bal. Jacobe Berm. Coriften in. G. 469. 5. Daftpliotbefen, wie bie bes Mithribat &. 165. 2. 2., Die von Ceanrns, Gulla's Stieffobn, angelegte, Die von Jul. Cafar in ben E. ber Benns Genitrir geweihte. Meber bie Berjetung von Runftwerten nad Ronftantinopel Bottiger Ardaol. ber Malerei G. 231.]

D. Muller's Archaologie, 3te Muffage.

Bitt bie Aundlopagraphie ist Jer. Jac. Dereim Ordis matigan mommentie sais illustratin primen lineae, 1762. mb 1900, eine unigliebe, nur jest bellig peralter, Etheit. Jur Berrellfährt nug her Bitteratur feijelt der Bischnitt im Rong Repertor. Commensationum T. virr. p. 27. Mon. ver. popul. wichtig Einftle. Bur Wirefel gie Einster lieft der Birter und Wirefel gie Einster lieft der Birter lieft der

## 2. Griechenland.

- 1 252. Die Julle ber in Griechenland vereinigten Kunstwerft fann man sich nicht groß, nicht unsberschar genng benfen. Eine Petrigest este Lanes mig bei jedem steinen 3 Die fillschaften; Hauptoete, in benen ber Archäolog topographisch genau orientist fein muß, sind voor allen andern Alben, Korinth nicht dem Jschwos, Olympia, Dethylis hier ist auch von socialen Nachforschungen am meisten zu erwarten.
  - 1. Jacobs Ueber ben Reichthnun ber Griechen an plafiifen Kunswerten, Berm. Schriften in. S. 415. Gin merftentbige Beispiel ist das wenig bekannt gestellen Bechein bei Photika, welches bech anch mit Tempeln und Statuen auf bas berrlichste geziert war, Bie, xxxvii. 21.
  - 2. Gute Anfange einer Periegefe bei Jacobs a. D. S. 424 ff., und Meber Beichichte ber Runft S. 209 ff., wo aber immer noch viel uachzutragen bleibt.
  - 3. Athen gerfallt in Die Burg, Die Altftabt gegen Guben mit bem großen Begirt bes Dionvios (Theater, Dbeion, Bropplaen bes Dionyjos) und aubern alten Tempeln; in Die norblichen Quartiere, auf bem frubern Boben ber Dennen Rerameitos, Rolonos, Delite, Rollptos, mit weniger alten Tempeln. Den ausgebaut wurde in G. Die Sabrianoftabt, burch ein Thor und Refte alter Mauern getreunt (S. 191.). G. befondere Denrfine Compilationen. Fanelli Atene Attiche 1704. Stuart's Antiquities, uebft bem Supplement von Code= rell, Rinnard, Donalbion, Benfine, Railton. L. 1830. Barbie Du Bocage's Plan bei Bartheleiny's Anacharfis. Biffins Atheniensia. L. 1804. [1816.] Sawfins in Balpole's Memoirs p. 480. Erich Encoflopabie, Art. Attifa. Leafe's Topography of Athens. I. 1821., Dentid, mit Bufagen, ju Salle 1829. [sec. ed. L. 1841. 2 Voll.] Rrufe's Bellas u. 1. G. 70. Bgl. auch Birt's Plan Des Atben. Martte, Geidichte ber Bauf. Ef. 23., wo nur ber fron Mus bern febr beftrittne | Unterfchieb gwifden Allter und Dener Ugera nicht

geborig mahrgenommen ift. Anfichten von Thatmer, hubich, heger. Ulticide Topoge, ber Saffen von Aben, Aben, ber Minnhere Utab. nt, 3. 3. 663. Gin von bem Bandiretter Schaufert in Alten von Jahren entworsener Plan ber Stadt ift leider noch nicht veröffentlicht.

Rorinth tann nur ale bie Colonia Julia, welche Sabrian verichonerte, topographijch genau erforicht werben. Bur Reftauration belfen Müngen, J. B. bie Afroforiuth barftellenten, von Satrian und ben Mutoninen (Millingen Med. ined. pl. 2, 20 et 21. Mionnet Suppl. 1v. pl. 3. 6, 4.), mit bem Approbitentempel, bem Begajos an ber Quelle Beirene, und andern Beiligtbumern (val. Die Bafe von Bernap, Journ. des Sav. 1830. p. 460.); und bie ben Safen Rendred auf intereffante Beife abbilbente (Millingen 2, 19.) mit ben Chiffshanfern, bem I. ber Aphrobite an ber einen, bes 26flepios an ber andern Ede, und bem eoloffalen Bofeiden mit Dreigad und Delphin auf einem Molo (goper) mitten im Safen, grade wie ibn Pauf. 11, 2, 3. beidreibt. Triumphbogen Dabrian's auf Mingen. lleber bie Lage bes Sithmifchen Beiligthums vergleiche bas Dorier 11. G. 430. Angeführte; über Die Beiligtbumer im Gingelnen mit Panfanias Die Inichrift C. I. 1104. Den Bithmos ftellt febr intereffant Die Bemme bar, Gabel Pierres grav. 14 .: in ber Ditte Bofeiton, barüber linte ein Meergott ben Balamon tragent, rechts Aphrobite Guploa, oben auf einer Gaule Gros, neben Bofeiben Roffe, bie jun Agen tommen. Das Palamonion (Bauf. tt, 2, 1. und bie Inider.) fieht man auf Mingen ale einen Tholus, von leichten Sonifchen Gaulen getragen, mit Delphinen ale Afroterien; mitten brin ale Gultusbild einen Rnaben auf einem Delphin liegent, babinter eine Binie. Unter bem Tholne liegt ber Untertempel (aboror bei Bani., έναγιστήριον in ber Inicht.) mit feiner Bforte (κάθοδος υπόγεως Bani., lega eigodog in ber Inicht.), ju welcher eben eine Opferproceffion mit bem Bibber berangiebt. - And E. von Trogen und Patra fernt man burch Mangen tennen.

D'um bia's briliger Bejiet, Miths, enthielt meferre Annet, on Septancion, Gabien, Ghemanion, bein Techater, Bufuntrion, Beptancion, Gabien, Ghemanion, beite Techatern und meterre Sallen, umb patioit avgelgeren, abstactives, aradhjaera; der hippedrem ing außerhalt. Bith bie Sendialt: 3, Deputer Catachere (Ilympia or Topogr. Illustrative of the actual state of the Plain of Olympia. L. 1824. Reaft Morea V. I. ch. 1. Expédition scientif. de la Morée. Archit. Livr. 10-13. Pindari Carm. Illustr. L. Diasenius. Sect. u. p. 503. Cancellopsite, Mtt. Dieumia. [2e Was Mon. de l'antiqu. fig. recueillis en Grèce par la commission de Morée. I. cah. Bas-rel. de Philicalie, 2. cah. Argolide et Laconie. P. 1835. 37.

Delphi war ein theaterformiger Det; auf der oberften Terraffe Beiho, das Temenos nit dem Tempel (auf Meliefs und Milingen, Millingen Med. ined. pl. 2, 12.), hochaltar, Erdheiligibum, Bus lentein, mehrern hallen, den Theimen. Tanuter die Mittelftabt n. Unterfahlt. Der Der Begenn lag unterfale der Cabbt gegen bie Gene und Nierba. Pindart C. p. 628. (Lefter die Ampflichte pas). Sainte Greit Gonvern. federatifs p. 274.) (Munthoff von Liche in Nierfan in Gerichardan 1840. Deri. Zergaspie ben The fen. Abhl. der Minchure Mah. 111, 2. S. 413. 3. Spent Central Company of the Archive Mangare Mah. 111, 2. S. 415. 3. Spent General Company of the Mangare Mah. 111, 2. S. 415. 3. Spent Cabatter Topographical sketches of Megalopolist, Tanagra, Aulis and Eretria. L. 1831 f. Rartha fei Bründfied Neisen 29. 1. Years fei Gelt.

- 1 253. So bedentend auch jest die Angall ber über Griechenlands Landichgiten gestrenten Artimmer von Zennereln und andern Bauwerken ist: so ist doch zu bossen, dannter günstigen Berhaltmissen mit Bedacht und Sorgfolt angestellte Nachgerabungen ben Plan nud die architektunische Ansfisheung einer ungleich geößeren Wenge and Licht beingen
- 2 werten. Auch die Nachforschungen nach Seulpturen sinden hier, ungsachtet der Benetianer und ber neueften Gewerdungen, in manchen Gegarben einen uoch soft singsfräusichen 3 Boben; und man barf einer Zeit entgegenschen, wo einheimische Musen an ächten Resten einer Kunft alle auger Griedenland übertreffen werben.
  - 1. Bastriumurr, nedde im Silve. Tebil erussbuf fint: Artimes § 4.5. "Phyfent 5.4. 9. Migas 6.5. \$Piphanter 10.6. \$u.\$crim\$ 5.3. \$Piemes 10.9. \$Pighafia 10.9. \$Zegas 10.9. \$Pintint 51.0.\$ \$Pintint 51.0.\$ \$Pintint 51.5. \$Pintint 45. \$Pintint 10.9. \$Picint 11.5. \$Pintint 61.5. \$Pintint 45. \$Pintint 45. \$Pintint 61.5. \$Pint
  - 2. 3a Griedenalm geinden und geinunden Bild wert, et generausige Generausgen ab vom Kerpenne und vom den Generausgen ab ein Kerpenne und vom der Gerieden bei der Generausgen ab eine Generausgen ab Generausgen der Generausg

im M. Royal in Paris (burch Choifent Gonffier und Forbin), befonberd bie and ber Umgebing bes Theaters von Milo erbeutete Beund, neuerlich die Brnchfinde von Olompia &. 119. und bas Deffemiche Babrelief (Leafe Moren 1. p. 379. Ann. d. Inst. 1. p. 131. IV. p. 184.). Rachgrabungen von Beli-Bajcha bei Urgos, Maguzin encycl. 1811. II. p. 142. Babfreiche Genlpturfragmente bei Lufu (Thurea). Leafe 11. p. 488. Ann. 1. p. 133. Gerhard sur les monumens figurés existant actuellement en Grèce, Annali dell' Inst. ix, 2. p. 103-150, Statuen, Baereliefe, Terracotten, gemablte Bafen, Brongen, Spiegel, Starabaen. Heber Bafen und He= liefe ale tas Mujeum noch in Megina mar, Bibliot. Ital. XLI, p. 105. (1838.) Babrelief. Gin Baechifcher Gartophag von Difftra -Descr. de la Morée, pl. 43. fig. 1, 2, 3.

Gine Cammlung Ithenifder Rimftrefte [ebemals] in Ganvel's Confulatgebaude; fpater eine andre von tem Athener Pfollas (nach Stanbope's Briefen) angelegt; wahricheinlich wieder gerftreut. Rationalmufeum in Megina, meift and Bafen, Brongearbeiten, Infchriften beftebend, unter Minftorpbi. [Rad Athen verjest, mo bas Minfenn bio jest im Thefeien, in ber Stea Sabrians, in ben Bropplaen u. a. Maumen ber Afropolis vertheilt ift. Atbens Antifensamminng in M. Cholle Archaolog. Mittbeilungen and Griechenland nach R. D. Mulfers binterlaffenen Papieren, Frantf. 1843, nicht wenige find geftochen in Pittalis 'Εφημερίς άρχαιολογική άφορώσα τὰς έντὸς τῆς Έλλ. άτευρισκ. άρχαιότητας, Αθήτησι 1837-41. 2 Bbc. 4. F. de Sauley Musée d'Athenes in der Revue archéol. 11. p. 257 - 77. | Anf Corfu Mufenm bes Gignor Proffalenti.

Für Ardaologie ber Runft wichtige Reifebeidreibungen, nach Cyriaens von Lincena (§. 46.), bejonders Gpon und Bbeler, Chaubler, Choffeul Gouffier Vov. pittor. de la Grece, Dobmell's Classical and topographical Tour, west Pemarti's Viaggio nella Grecia bier und ba verglichen werben fann, 23. Gell's Itinerary of Greece (1818. iu 4., blos r. Argolis), Itin. of the Moren. 1817. 8. [Peloponnesiace, a Supplem. to Trav. in the Morea. L. 1846.], Itin. of Greece. 1819. 8., Narrative of a Journey in the Morea. 1823. 8., Die in Balpole's Memoirs und Travels vereinigten Artitel, Dobbonfe, Bolland, Sughes, Bartholde, Bonqueville. Leafe Travels in the Moren, 3 Bbr. L. 1830. Edaruberit über Meging, Ann. d. Inst. t. p. 201. [Brondftede Reife i Grafculand i Aarene 1810-13. 1. 2 Deel. Riebenh. 1844. 1 Tb. Grofgriechenland, Epirus. 2. Th. Bootien, Theffalien, Rleinaffen, Megina, Reos, Beloponnes, Borlejungen unter frifden Ginbruden nicht flüchtig niebergeschrieben. Christoph Wordsworth Residence at Athens and Attica L. 1836 (viele Stellen ber Untoren fein erlantert burch bie Dertlichfriten) and Greece pictorial, descriptive and historical 1839. 2. 21. 1844. Rleuge Aphorift. Bem. gefammelt auf einer Reife nach Griechentand B. 1838. f. Allbenbeven Itinernire descriptif de

l'Attique et du Peloponnèse avec eartes et plans topogr. Athènes 1841. Col. 29, Mirre of Caldwell Journal of a tour in Greece and the Ionian Islands in 2 Vol. Edinb. and L. 1842, roll Rennts niß und Ginficht. Ulriche Reifen in Griechenlaud 1 Ib. Reife niber Delphi bis Theben. Bremen 1840. Uns beffen Papieren burch Benaen Viaggi ed investigazioni nella Grecia, Annali xviii. p. 1 und über Guboa im D. Rhein, Dluf. 20b. 5. Q. Rog Reifen burch Griechens land 1. Ih. Pelopomes B. 1841 und Reifen auf ben Briech. Snieln 1. 2. Bb. 1841. 43. Rob. Bafbler Travels in Crete in 2 Vol. Cambr. and L. 1837., febr gelebrt und genan. Bengen über ben gegenmartigen Buftand ber Alterthamer in Griechenland Allgem. Beit. 1843, 91, 28 ff. G. Curtine bie neueren Racharabungen in Griechenland, Brenft. Ctaatogeit. 1843. 9. 3an.] Die architeftonifchen Berfe Le Rou's (wenig brandbar), Stuart's (copirt in Le Grand's Mon. de la Grece P. 1808.), ter Difettanten = Gefellichaft. (Gorgfaltige Rachfliche biefer Engl. Werte, nebft Dentichem Tert, Darms stadt bei Leofe). Expéd. de la Morée. §. 252. La Grèce; vues pittor, et topogr. dess. par O. M. Bar. de Stackelberg, P. 1832.

- 1. Salle (vom Cirens?) in Theffalonite §. 192. A. 5. Bugang 193. 21. 8.; von ber Col. istor. bafelbit, ber Guglia giroglifien n. f. w. find Zeichnungen im Cabinet d'estampes gu Paris. Conftantin bes Gr. Marmorfante auf bem Borgeb. bes Boiporns. Cogenannte Bompeinofaule am ichwarzen Meere. Voy. pitt. de Cple et des rives du Bosphore d'après les dessins de Mr. Melling. P. 1807. f. Chrifent Voy. T. 11. P. IV. Refte in Calona 193. 2. 6. (and von Amphitheatern und Thermen); Jabera (Thor ober Bogen); Pola S. 190. (T. Minguft's, Mimphitheater, Bogen ber Gergier), Stuart Ant. IV, 1-3. Majon Pietur. Views of the Antiq. of Poln. L. 1819. f. Dell' nmfiteatro di Pola — e di alcuni epigrafi e figuline inedite dell' Istria con vit. tav. saggio del Can. P. Stamowieb, Venezia 1802. 8. Gianrinalde Carli Antichità di Capodistria im Archeografo triestino Vol. 111. Trieste 1831. Caffas Voy. pitt. de l'Istrie et de la Dalmatie. P. 1797 sqq. Rubbi Antichità Rom, dell' Istria. 4.
- 2. Die meiften Berhandlungen (von Aohler, R. Rochette und Stempowöft, P. v. Köppen, v. Blaremberg, ugl. C. l. II. p. 80.) betreffen Inidriften und Müngen. Barel Recueil de quelques au-

tiquités trouvées sur les bords de la Mer-Noire. B. 1803. 4. Reifen von Baffas, Clarte u. A.

Sammfungen: Microm 31 Obrfis, rectin febru Scriphture use scrifts (Bantilapsen), Sedirat ere ulfarenbrar nu. Zetrupenser bereha; anbre 31 Miclosef, Retrifs mu Arcelejia Notice sur un tombean decouvert aux environs de Kertsch, 'lance Panticipse' (1830), Journ. des Nav. 1835. p. 333. [Sambe in Striffs Ball. 1830, p. 255. 1841, p. 199. 1842, p. 164. 1844, p. 82. Annali p. p. 5—22. Voyage au Caucuse — et en Crimée par Fr. Dubois de Montperons xv. Sect. P. et Nucahael 1943.]

#### 3. Muen und Africa.

- 255. Klein aften war seit alten Zeien an ben wesse isiden Küssen, seit ver Wasteronischen Zeit auch in einzelnen Strichen tief ins Land binein mit Werfen Geiechssche Kunst so angestüllt, wie Erichenkand selbs; umd ist auch jest an Zeismmern, besowers im annehen Gatungan, fast eicher (wie man die Abenter in Griechenkand mehr zeststen und einzelnschaft alle Meinschen umd Seichen und Verlagen un
- 2. Bantrummer oben erwähnt: gu Gipplos &. 42. Carbis 80. 241. \* Teos 109. Ephejos 192. Magnefia am Dlaander 109. Briene 109. Dillet 109. Labranta 192. naffos 111. 151. 153. Rvifos 153. Mulaja 192. Telmiffos 245. Natoleia 245. Biele Theater (§. 289.), auch Manadnete und Thermen aus Romifcher Beit. Mande Refte auch ju Hen : Blion, Allerandreia Eroas (viele Erfinmer in Bogenconftrnetion), Affos (wo Die gange Stadt noch ju erfennen ift, und merfwurdige Metopen:Reliefs in altgriechischem Stol, mit Gpbinren, wilden Thieren und Rentauren, ffeit 1838 in Barie, M. d. I. III. 34. Annali xui. p. 317: anger ben bier abgebildeten Studen giebt Profeich Biener Jahrb. 1832. II. G. 59. Des Angeigers noch einen figenden Amor an, ber die Sand auf ben Bogen ftust: fie find in Granit. Terier Voy. en Asie Mineure. pl. 112.] und icone Sartophagen gefunden werden), Ryme, Smyrna, Beratfeia am Latmifchen Gee (Erfim-

mer vieler Gelaute auf intersonte Befei gwissen estellen liegent. (Akaeter in Herafelich, Beda up. Philion. Orellii p. 149.), Wombes, Mubes (we lete bebentende Aniene, beimebre Dericher Architect; duch eine Missen der Bellenten erfericht), Austhes, Phase iches, Petrag, Almediepelis, Alchebreis, mit undern Eldeten der Albeltigt; mu Jumern befonders Erdmure von den Glieben im Jumers der der Missen und Kandelen der Anterder und Kandelen auf Austre der Missen um Kandelich austaler den Missen.

Reifen von B. Lucas, Tournefort, Bocode, Dallaway, Chands ler, Choifenl Gonffier, Rinneir, fur Die Gutfufte Beaufort's Kurnmanin, für einige Rordgegenden v. Sammere Umblid auf einer Reife von Spel uach Briffa, Befth 1818., und für bas Gange 2B. DR. Seafe Journal of a Tour in Asia Minor, with comparative remurks on the anc. and mod. geogr. of that country. L. 1824. S. mit einer Rarte, welche eine portreffliche Hebernicht ber frühern Reifen giebt. M. v. Profeich Erinnerungen ans Megupten und Meinaffen, in. B. 271 f. egl. Biener Jahrb. t. viii. Lix. Ming. Die Ant. of Ionia find in ber nenen Ansgabe mit trefflichen Planen (von Priene, bem Maanberthale, ber Gegend bes Dibomaon, ber Stadt Camos) und architeftonifden Miffen bereichert. Schone Zeichnungen von huvot befinden fich noch im Portefenille. Entbedungen von Terier in Aleinafien, Mgani (Tichafber), großer Griechifder Tempel, Theater, Baereliefe (Bull. 1834. p. 238.), Beffinns, Sunnaba, gwijden Sonnaba und Anepra Phrygifche Refropelis mit Griechifden n. Phryg. Infchriften. 21 ma= fia, gebn Gt. vom Salpe, auf ber Grange von Galatien, Roflopi= iche Stadt, voll berelicher Werte, Ther mit Lowentopfen. Zavia? Gelfen-Relief ber Berfifchen und ber Paphlagonifchen Ronige. Bbrygifche Entbedungen, Archael. Intell. Bl. 1835. n. 20. Journ. des Sav. 1835. p. 365. Reifen ber Englander in Rleinaffen und Grerien, Berghans Unnalen 1835. n. 123. G. 245. Profeich fiber bad alte Smbrna, Biener Jahrb. 1834. Iv. G. 55. ber Mugeigen, und über eine Refropole ohnfern Thyatira und die ältesten Bergwerke bes 3ba Ann. d. I. vt. p. 192. Phrogifche Dentmaler bei Stenart S. 341 . 21. 3., unn Theil guerft gezeichnet, 17 Zaf. [Ch. Bellews A Journal written during au excursion in Asia minor. L. 1839. n. An account on discoveries in Lycia during a second excursion. L. 1841. Bgl. Journ. des Sav. 1842. p. 366. 385. 23. Damitton Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, with some account on the Antiqu. and Geology. L. 1842. 2 Vol. Spratt und Forbes Travels in Lycia, Milyas and the Cibyrate. L. 1846, 2 Vol. Ccf. Rettiere Deser, des mon. de Rhodes 1828, 4.]

1 250. Sprien und Arabien scheinen won Dentmafern Griechsicher Aunft mur Jammerte des luurisien Römischen Style oder eines gemischten Briechisch-Veientalischen zu beiten. Dentmalter biefer spätrem Zeit ziehen sich auch beiten gegenten, bas deich Merce, die Dassen. Im übrigen Africa find die Statet Appenalda's neuerlich ziemlich genau befannt geworden, und besenders der Plan Kyrene's liegt beutlich vor Angen; doch ist im Einzelnen dabei sehr wenig aus alter ächtellenischer Zeit zum Borschein getommen. Im westlichen Africa sind zahleriche und auselne 4 iche Teinnurer Kömischer Anfagen vorfander.

- 1. Borhandene Denfmaler von Antiocheia §. 149. 192. (3mftinians Mauern; Erinmphbogen auf bem Weg nach Saleb, Caffas 1, 15.), Gidon (Feljengrab Caffas 11, 82.), Torne (Mquadnet, ebb. 85.), Manatuet bei Beirnt, Revue arebeol, III. pl. 57. p. 489. gwifden Evrns und Ptolemais (Benifder T. ebb. 87.), ju Bernfalem S. 192., Emeja (Renetarh bes G. Cajar, Caffas 1, 21.), Seliopelis, Balmpra, Berafa, Babara (Die Gtatte bes Bajaltlantes Trachonitie, worin feit Calemon viel gebant ift, Ritter Erbf. 11. G. 362.) u. Betra &. 192. Bon Gelenteia am Tigrie (ober Rtefiphon) Rnis nen eines Ballaftes ans Romifcher Beit, nach bella Balle. Voy. pittor. de la Syrie, de la Phoenicie, de la Palaestine et de la hasse Aegypte, P. an vii. (unvellendet). Frühere Reifen von Belon, Mannbrell, bella Balle, Pocoite. Burdbarbt Travels in Syria and the holy land. L. 1822. Trav. in Arabia, L. 1829. Budingham Trav. among the Arabian tribes. L. 1825. D. Fr. v. Richter Ballfahrten im Mofgenlande. B. 1822. Graf Berten Voy. dans les plaines du Haogran en Syrie im Bull, 11. 1837. p. 161 - 171. Denfmaler von Beirut, Mon. d. I. m. tv. 51. Ann. x. p. 12.
- 2. Micrambria §. 149. 193. 224. Antimes §. 191. Meanifez Ehinne um Vanner hei Zarpeiris, ju Bestein hei Gaico, ju Zenne. Grickithj-Megaptilişte Grekünke in Merce §. 192., auf her Daie de Munnen hei Zehnu (Gailliand þ. 1. 3. 5. 6.) Memitich-Griffiligte Grekünke im Unter-Micica, auf ber nörbligten nub filkligten Daie em Megapten (auf biefer fünd Greatmennante um Megapt auf Zailen jefe hänfig, Gailliand þl. 21. vgl. §. 218.). Robuma §. ma Leplantik beiferinist ben Mannene-Trem be Merce bei Muhle, mit ber Juskeirti eines Methiepischen Memiga (bed Zeolades mach Nichuly), in jirkteinisjörn Etyl, auf einer gerumbrate Zailen rufnub.
- 3. Beträchtide Lickerreite sen Stelemais (ein Sumptiteater, perie Tkeater); in Struct (ein Sumptite, pure Skeater, gering Crimmer ven yuci T., pashlei Gleicher an ten Ettajien, fleide in Reiten, heils anigebant, mit Zreuttipiene, yum Theil anigemaßi); Ginigate in Stanipathmot, 'Repollemia, mit an vertigiebene Teten weiter Blich. Ecita Gefla Vingegio da Tripoli alle frontieri occidentali dell'Egitto. Gen. 1819. 8, 28, 28, 28, 28469 Proceedings of the expedition to explore the N. coust of Africa from Tripoli estward in 1821. and 1822. 1828. 4. 9 Agie Relation d'un

voy, dons la Marmarique, la Cyrenaique et les Oases d'Audelah et de Macadeh, 1827, 1828. 4. u. f. Bergl. über Rytruc's Plan Gatt, G.A. 1829. St. 42.

4. Amphitheater yn Teineils (J. Zaria), manuteure Trüumpheapen bei M. Amer I. u. Levens yn Gwarph (J. Tripeil). Graf Childicia Mein. géogr. sur la partie orientale de la Barbarie. Grafiel Mein a 1826. Gerfere Umphitheater 429 y 368 f. Alexa 238 x 182, Hebe 96 yn Teine bei Deifenum. Eir Harris Carmel Neife in das Baufiel Tamis, Mushaud 1853. n. 102. Mainra reu Ceptis Myrca ven Teine Louis Land 1853. n. 102. Mainra ven Ceptis Chieram von Karthaga, trafficke Gliegeneithe, Gemilafiel Mirchael, E. 214. [Faller, Rech. sur l'emplacement de Carthage, f. 2tr temue, J. des Sav. 1837. p. 641.] Madgadamgen von Grenslift Temple n. Halfe Jiche, M. 29. 1839. C. 7 f. Mandiaut bei Armis, Musphitacter yn Teine G. Gaunn). Mainra ven Cita der Genflantina (Vestiges d'un anc. tombeau dans le cry. d'Aligie auprès de Constantine, dess. par Bellicard), ven Raubfel, Emittel umpres de Constantine, dess. par Bellicard), ven Raubfel, Emittel un feint. Schar Trav. of Barbary and the Levaut. Per benjitet ib e nait, Rom. per Africam reperties. 1732. 4.

#### 4. Stalien.

- 1 257. Italien vereinigt auf die interessanteste Beise in sich die verschiebenartigsten Distritte für die Kunstropagra-2 phie. I. Den Distritt einer durch Colonieen in Italien einheimisch geworden Griechischen Kunstwelt. Dazu gehoben
- Die Ruftenfriche Unteritaliens und Sieiliens, auch mande 3 Theile bes Innern Diefer ganber. Die Berrlichfeit ber Runft
- in biefen gandern geigt fich in ben eigenthunlichen Bauwerfen; von Bilowerten in Erz und Marmor wird verhältnis-
- maßig weniger, bod manches Ausgezeichuete im reinsten und 5 iconften Griechischen Style gefunden; bagegen find Die Re-
- Tropolen der Grichischen und halbgriechischen Städer dieser Gegend die Jampfundgruben err verschieben Gattungen Grichscher Balen, an deren mehr oder minder geschmadvollter Form und eleganter Wahlerei man den Grad ziemlich
  sieher mellen fann, die zu welchem Grichische Bildung auch
  bei den Landseinundhern Campaniens, Aucantiens und Appulliens eingedeungen war (s. 163, 7.), und dobei auch
  annden Dreit als belleniste und funflichend fennen fernt, von
- 6 bem man es sonft nicht erwartet batte. II. Den Begirf inlantif der Bolfer, welche bie Griechifche Runft turch eigne

Thäigfeit bei sich einheimisch gemach hatten. Dazu gehört vorenschulich das Land ber Ertrusker von Pfic bie Carr, urbst Felsina und bas Boletische Beising und Ubria; auch bas Boletische Beising werden und bas Erinische Prümfte schließen sich wegen einzelner Deufst maller dere Estallen berfelben (Erreacetan-Velleife), Spiegeld baran au, so wie ein Theil Umbriens. Die Jumborte ber Belengunschliebe beschändten sich das und von lieblichen Theil Errusiens, besonders dern den bei Den Griechischen Danbel geöffneten Stütenstrich, und bas große Emporion am oberen Meere, Atreia (vgl. 8, 90, 143, 177.). Der Reichstum biefer Ges gemb an einheimischen Woummenten bat in zahlreichen Samm-lungen im Zaube eine bleichen Schlieben Samme

1. Mügen. Hilliamitel zur Aumstresprasseit Jasilens: Bern-Breuflancen Diratium Italieum. P. 1702. A. Briein keinerber ven Den Jann Mutres, de la Laude in Belfman, Kessler, Schieblach, Gulaze in. Gelt, Ganer, Br. v. derr Blede (bernangsgeden ern Beltinger), Werganstern, Archalited, v. d. Hagen, Thirrifs und Schorn, R. Kr. Achtler. (Bandelst de Darietta De Putilité des voyages.) Reigebauer's Hauten der Beltimbe in Italien. Hat Machenium etc. Weische in Jasilen. Bys. 1821. Br. Dimme Iter Italieum Et. 1-111. 1824—1830. gieb beilänfig anch über Musiern grünklich Sweigen. Chr. Gropp Jasilen. 1837.

Refte von Danwerten in Grofariedenland: Bofeibonia S. 80. Geringe Ernmmer von Clea (Minter's Belia. 1818.). Dorifche Ruinen eines beraftvlen I. n. icone Terraeotta = Fragmente in Metapent, Bergog von Lupnes Metapontum. 1833. Bon allen Griechischen Bauwerten in Tarent, Thurioi, Kroton (Bam Mem. concernant le t. de Junou Lacinienne, Mém. de la Soc. de Cassel p. 67.) ift fast Richts übrig. Ueber einige Refte von Bofri Lupnes, Ann. d. Inst. II. p. 3. [Belia berf. Annali I. p. 381-86.] Ugbelli Italia Sacra IX. giebt Giniges niber bie Ruinen Diefer Stadte. Ueber Refle ber Statte in Bafilicata Combardi, Bull. d. Inst. 1830. p. 17. D. A. Lombardi sulla topogr. e sugli avanzi delle ant. città Italo-greche, Lucane, Daune e Pcucezie dell' odierna Basilicata, Memorie dell' Inst. urcheol. 111. p. 195. Gieiliens Tempefruinen : Sprafus &. 80. (amei Ganlen bes Dlompieions ftanten noch bie auf neuere Beit). Afragas n. Gelinns 80. 109. Egefta 109. [Gela, von einem T. noch eine große Ganle, Pigolanti Mem. istor. dell' ant. città di Gela, in Palermo 1753. 4. Romano Antichità Jermitane (Simera), Palermo 1838. 8.] Ratana, Ruinen eines E., gweier Theater, eines Umphith., Girene. Bu Colne, bei Panormos, intereffante Architefturfragmente n. Geulpturen. Berg. v. Gerrabifalco Ceuni su gli avanzi dell' ant. Solunto. Pal. 1831. vgf. Bull. d.

Just. 1830. p. 229. 1831. p. 171. Zhealerminen § 289. Stie Gapialit aulle mura d'Hipponie, Mem. d. Inst. archeol. 1. p. 159. tav. 4. 5. (Membrij ven Zeilims ven Görlifing im Arrures xaxun, 2 mnd die Amerikaan der Steilen der Zeilins ven Gerlan § 166. H. 3. Anafounkte ven Zwenfin. — Sen Zabinien (umb Zeilengaber) n. Gerge § 166. H. 3. [Ener. Brest Malta illustr. co Montum. 1817.]

- 4. Des Zaufgefts in Gosten (tegt in Neapel) von Zalfpen, Poldert zeitigte, d. 500. Zie bereitigen Zahuftefälter einer Risinung mit Umagenerfäungen von Sert, in Bedrücks Zeitig liegt in und Minagenerfäungen von Sert, in Bedrücks Leitig liegt in Neapel ist hier der Vertragiter in Neapel ist der Germannen von Zeits, der Vertragiter in Neapel ist der Germannen von Zeitstelle von Marizen (Pilspenai it. 47. Dend ir. p. 238. Et. Wen ir. p. 82, Vertragiter, der Vertragiter von Betragiter und der Vertragiter von Minagen von Seitstelle - Borio's Metodo per invenire e frugare i sepoleri degli untichi. N. 1824., im Mudguge Runftbl. 1826. R. 46-53. Man bemerft, bag bie Refropolen ber Griechischen Stabte burchgangig gegen Porten liegen. Bajen=Annborte in Grofigriechenland (f. befontere Gerhard's Cenni topogr. Bullett. 1829. p. 161.): In Campas nien Rola (ichene Baien in Firnig und Beidenung; and alterthum= liche ber hellgelben Art), Enma (noch gu wenig erforicht), Avella (Baien ben blaffer Farbe), Capna (matter Firnif; anch alterthumliche), Rocera (Rolaufiche), Choli (mehr in Queanifch = Apulifcher Maufer; vgl. Ann. 111. p. 406. iv. p. 295.); in Camnium, befenbere Mgata be Goti im Beneventanischen (vernachläffigte Beichung, rothe n. weiße Farbe); in Queanien Baftum (fcone Bafen in ber beften Art), Graber von Baftum, Bull. 1834. p. 50.), Cafielluceio, Mingi [Mintia, nicht wenige Bajen von einem eigenthumlich großartigen Stol und andgefinchten Mythen, bie große Mehrzahl gewöhnlich Bacchifch, ober jog. Toilettenvafen, 1842 am Ort eine Sammlung Fattibalbi von 400 Stud u. Mrmeuto im innern Bafflicata (Fundorte ber ichlant geformten und mit mptbologischen Scenen reichgeschmudten Pruntvafen, in Firnif u. Farben ichlecht, Die Beidnung manierirt); Buffen, Bafen, cherne Huftungen, Galateo, Japygia p. 97 ed. Basil. in Apulien Bari, Rinvo, Ceglia, Canoja (wo neben ber Landesiprache ein cor= ruptes Griechiich geiprochen wurde, horag S. 1, 10, 30. §. 163. 7.) Ruve, Bull. 1834. p. 36. 164. 228. [Giov. Jatta sull' unt. città di Ruvo, in Nnp. 1844. 4. C. 56 ff. feine großen Rachgrabungen und Bajenjammlung; angebangt Arellines Rubastinorum pumorum catal. Graber von Huvo Bull. 1836. p. 69. 113. 1837. p. 81. 97.]; in Bruttii Locri (Bafen altertbunlider Irt, andre von andgeinchter Schonbeit). In Gicilien besonders Agrigent (alterthumliche ber

vollgelien Ett, aber auß fest siche und graubies gezichnet ere volltenamern Technit! Cammlung Panettieri, leiten: Zweifen eren Maff. Beitit); im innem Lante Urf.; j. Balayanela, reid- an Gräten, et Unien, Ternatenthe. Le amtich. di Aere seoperte, descritet, dil Unien, Ettalien Bar. G. Judies. Messina 1819. f. Ugl. Gerfart unb Panofta Opperte, Mominiée Culthien C. 155 ff. (Sumpléatt 1825, 26.) und bit Verrete un Meapels Muttern Jandy Bibl. Italiana 1820. Gréte. S. 222 ff. [Ochšet in Baletene, Bull.] 1834. p. 209.

Watterdii Antichtia Neapolitane. Meiien ven Micheid, Zeminuru a. W. & Zell. Neu Voy., pittoresque de Naples et de Sicile. Winter Madridten ren Neapd n. Zeitlien. 1790. Wartels Writer Galafrien n. Zeitlien. 1791—93. — Agadina de rehau Sicilia, 1538, f. Untr. Bjaenati Nato presente degli ant. monumenti Sciliani, a. 1707. Vinaggio per tutte le nutich. della Sicilia descr. du Ign. Paterno Pr. di Biscenti. N. 1781. 4. Zend Voy. Pitt. des lies de Sicilia, de Malthe et de Liparip. P. 1782. 4 Myr. f. Wrtt. Elicieri Vedute degli avanzi dei mon. antichi delle dar Sicilie. R. 1795. Bantanj. Pyteridi. 28diffinh, Sitteri (f. §. 80. 109.). Maf. Bettii II vinaggiatore di Girgenti e il Cicerone di pazza overce guida agli avanzi di Agriccoto, Girgenti 1826. [1842. Pcff. Antichità e mon. per servire all' opera intit. il vinag. 40 tav. 8.]

- 6. Licher Gruntiens Sumfibenfmaler im Gangus §. 168 tis 178. Beslaterta § 168. 70. 71. 74. 76. Pewgas, Griflepride, Fundamente teš Zempride tre Gridriben, 32. Bridingan Bridskel, Jance 16tt. 92. 1836. 9. 11. [Canina Annoli d. lanks xt. p. 34. ant. castello di Pirgi-], Gainfa 168. 70. Brierium 170. 71. 72. Section 170. Rapitemi 168. 76. Gris 168. Zelamen 176. Gerban 168. 70. Septemia 168. 76. Gris 168. Zelamen 176. Gerban 168. 70. Permin 168. 77. A. 75. Esturnia 168. Section 176. Gris 168. 77. A. 75. T. 77. Bridri 170. 71. 72. 73. 74. 75. 77. Rapitemi 168. 70. Septemia 168. 70. Septemia 168. 70. Septemia 170. 71. 72. 73. 74. 75. 75. Safetti 168. 70. Septemia 170. 72. 73. 74. 75. 47. Viria 170. Crishi 170. Pemarga 169. 70. Britche 170. Britania 170. Viria 189. The Septemia 173. Uffa Senaga 168. 70. Septimia 171. Umfrien 176. Britania 176. Tereban 176. T
- 7. Bafru-fi underte in Etrucin: Mctrepelis von Befri, am fitinfe Etrucinia (Titea) bei Pente Irla Badia; Nadayadungan fiti 1828. and den Guirron bei Petingun Enrian v. Ganine, per Ganzbefrei n. Redi. Derens Magannist de Zammling im R. Min.; an Erferi. Itere die Gattungan bet de Zammling im R. Min.; an Erferi. 1840 p. 1840. 2. Itere has Becad Melphal Topogr. dei cont. di Tarquioli e Vulci, Ann. I al. 1841. 1942. 1943. M. I. do. 1857ft de Pr. Retinn: Muséum Etrucque de I. Bosoparte. 1829. Cutulogo di sectic antichità (Estrathe, Aon. I. p. 188.).

Vases Etrusques de L. Bonaparte, Livr, 1. 11. (Bullet, 1830. p. 143, 222.). Caubelori'iche Bajen: Bull. d. Inst. 1829. p. 75 ff. Die berrliche Cammlung beichr. von Gecont. Campanari Rom 1837. beri, intorno i vnsi fitt. rinvenuti ne' sep. d'Etruria R. 1836. 4. Proudited A brief descr. of 32 anc. Gr. vases lately found by Mr. Campanuri L. 1832. C. Fca Storia de' vasi dip. che da quattro anni si trovnno R. 1832. Nefrevelis von Tarquinii, meift Bafen ber altertbumliden Arten, f. Gerbart, Sop. Remifde Stubien C. 134. Gare, vielveriprechenter Baien : Funtort. Bull. 1834. p. 49. 97. 1836. p. 159. Bemarge, idene Bajen u. Brengen. Clufium, mande altertbumliche Bafen. Bull. 1837. p. 192. [Große Menge nur bier und in ber Umgegend verfommenter, febr vielgestaltiger ichwarger Gefage mit Bergienungen und Figuren in Relief.] Abria am Do, Bafenfragmente in ber Graberftatte am Tartaro gefunden, in Formen, Dablereien u. Inidriften benen von Bolei auffallend abulid, auch Terracotta's, Mejaifen, Marmorfragmente u. Jutaglio's, gefam= melt im Muf. Boechi. C. Filian, Giorn. dell' Ital. letter. Padova. T. xiv. p. 253. Saubidriftliches Wert im Biener Antiten = Cabinet, Steinbuchel Biener Jahrb. 1830. II. G. 182. n. a. a. D. Welder im Bullett. 1834. p. 134. (rgl. Sall. A. 2. 3. 1834. Jun.) R. Mochette Annali vi. p. 292. Den Dabler Guthpmites finte ich in ben Juidt, tiefer Scherben greimal, wie auch in Bolei. Der große Sanbel bes Alterthums mit Thongeidire umfaßte gewiß auch gemablte Gefase : baber erffart fich bas Bortommen febr übereinftimmenber Arbeiten in entlegenen Gegenden, wie j. B. Die Tobtung bes Dis notaur auf einer Attifchen Baje, bei Burgen in Condon fest im Brittifchen Mulenm], gerade fo gezeichnet ift, wie auf ber berühmten Gis eilischen bes Taleibes bei Bore.

Die erften im Sabiner lant, im Semmanilla geründenn Bas-(m. Ball. 1837, p. 65. 70. (Washer Gyiren) 207. [Sie Bash unit dem Semmenauff n. Untergang Mon. d. Inst. 11, 55. Annali x. p. 26. x. p. 210. Eine autre clembare it ebrit von e. Grif als il ratto del Palladio, Roma 1845, ciue rätheifejaft Darfellung. Gine in Berlin, Gerfuch Mentererefene Denlan, N. 1789.]

8. Etrus fi i de 2N ui een: Das Gnarmacrifich, fernach Grumbe, bes öffentlichen, pu Beltera [in fieden glummern an 500 Cir. Michenfalen]; februd 286 ber franceschni, ber Ginci. Mutlet mit Gampe Zante pu Bis, jeit 1810. darfish aufgefult (Legliuc Seulture del Campo Santo [Mentide, nicht Ernrifich, Biblioteca publica Bus Mutum int 1810 d. 282 ert be D. Rut. federen [in. Divi. Baset Willer auf Hergel. Accademia Etrusca n. Mil. Eternit ju Eerten (M. Cortonesse § 178.); ib Brengia "Samulung Geragi ift nach Session berfauht. Samulungen Muffel, Debi u. a. ju Brengia (A. Samulung Geragi ift nach Session berfauht. Samulungen Muffel, Debi u. a. ju Brengia (A. Samulungen Muffel, Debi u. a. ju Brengia (A. Samulungen Muffel, Debi u. a. ju Brengia (A. Sami) Stegliert, spl. Minner u. G. 210.). jeffmalisse Gabriert barichtift. [Indic. anzigu, per il gabinetto archeol. di proprietà del magistrato di Perugia 1830. S. ten Qermiglieft jum Sefel and

ben Şaus SDbi.] Buttelli yu Menteulciane. Gamerini, Paologji yu Chinfi, il Circo baitelii. Etrusco Mus. Chiusino dai suoi possessori pubbl. con brevi espos. del cav. Inghirami P. 1. 11. Poligrafia Fiesolana 1834. Muggirti in Bittrie. Meine Camming Greefli yu Drivite, n. a. n.

Unfer ben allgemeinen Reisewerten für Etrurien Targ. Toggetti's ichagbares Werf: Relazioni d'alcuni vinggi fatti in Toscana.

258. Aber bei weitem am ausgedehnteften und ergiebigften ift III. bas Reich ber ben Romern bienftbar geword. uen, jur Bericonerung Romifder Anlagen gebrauchten Gries difden Runft. Rom ift icon burd bie Denge ber por- 2 bandnen Bautrummer, an welche fich gum Theil febr ergiebige Rundorte ber Statuen anfnupfen, Die Sauptftabt ber antifen Runftwelt, und ungeachtet es im Alterthum fo wenige Runftler bervorgebracht, ber wichtigfte Rled Erbe fur ben Archaologen; Rome Topographie bildet einen anfebn- 3 lichen Zweig bes Ctubiums. Die noch vorhandenen Monumente und Eramuer brangen fich am meiften um ben alteften und politifch wichtigften Theil bes alten Roms, bas Forum Romanum und Die Bia Gaera; ohne Bweifel auch beemegen, weil bie Bevolferung fich im Mittelalter geitig aus tiefen Gegenben weggezogen und fie ber Bergangenheit überlaffen bat; mabrent ber Campus Martine, in ber Rais ferzeit eine Stadt von Prachtbauten, beswegen weil bas neue Leben fich bier befontere angefiedelt, menige und meift nur folde Dentmaler geigt, welche ben Bedurfniffen und Zweden biefer Beit felbft augeraßt merben fonnten. Die weitlauftis 5 gen Garten, welche ben Guben und Often Roms einnehmen, find baber reich an Fundgruben, und haben gange Dufeen gefüllt; Die Geschichte ibrer Befiger ift mit ber Dufcograpbie eng verfnüpft.

2. Ucker frühere En sgrabungen giekt et menig guiammenstagardte Berickte, mie film. Baere Notzie antiquarie. n. 1594. (eti fix Miscell. filolog. T. 1.); üker den Grtag unsterr Nachferefiungen unterfickter früher Gustatiani (g. 38. U. 2.), dann burch gabltrück steine Schriften fix a (Prodromo di nuove osservaz. e scoperte fatte nelle ant. di R. 1816.), nedft den ufficht nen Gerhard im Runfel. 1823—26. (jest dyrech. Nêm. Studien S. 87 fi.) "Nömic fix Misgadunger. Memorie Romane di Antichita e di belle Arti, ven 1824. an, 1827. T. 4. Entredmagn ven 1823 an, Arti d. Accademia Rom. di Archeol. 11, p. 639. Instituto di corr. nrch. von 1829., bejendere die rivista generale del Bullet. Chronelegiiche Uefersicht der Nachgrabungen auf dem Forum feit 1802. von Bunfen, Bullet. d. lust. 1829. p. 32., dann Annali vi. p. 13. vii. p. 53. Bull. 1834. p. 225. 1835. p. 33. 65.

- 3. Die Fragmente bes antiten Plane, and bem I. bes Remm: ins und Remne, fint von Belleri (Thes. Ant. Rom. Iv.), Mmabngi, Piranefi (Antieh. Rom. t.) beransgegeben. Topographen: Flav. Bioude 1449., bedeutender Andr. Julvie 1527., Barthel, Marliani Topographia Romae. R. 1544 und 1588. Panvini 1558. Beif: fard S. 37. 21. 3. Richt wefentlich ferbern bie Terichung Denati Roma vetus et recens. 1638. n. Narbini Roma antica. 1666. (Thes. Ant. Rom. IV.), vierte Ming. 1818. von Nibby. Fr. Fice: reni Vestigi e Rarità di R. ant. R. 1744. (bei Rea T. 1.). 90: ler's Beidreibung ber Stadt Rom. Gnattani R. antien. 1793., nen 1805. Bennti Descr. tonogr. delle antichità di R. 2, ed. R. 1803., nen heranog, von Stef. Biali. R. 1824. Fra N. descrizinne di R. antica e modernu. R. 1821. 3 Bor. 8. Deri. sulle Rovine di R. (Storia dell' Arti T. 111.). Etw. Burton Description of the Antig. and other Curiosities of R. L. 1821. (Dentich von Gitler. 1823.). G. Cachie Geich. und Beidreibung ber alten Etabt R. 2. Bbe., 1824. mit (nach bem Jebe bee Berf.) 1828. Beidreis bung ber Etabt R. von G. Platner, G. Bunjen, G. Gerbard u. 28. Moftell 1. (allgem. Theil) 1830. 11, (Batican) 1. 1832, [2. 1834. 111, 1. 2. 3. 1837. 38. 42. Anegna barane von Platner und Urliche. 2. Canina Indienz. topografica di Roma aut. 3. ed. 1841, mit einem großen Plan. Deri, Espos, stor, e topogr. del forn Rom. e sue adjacenze ed. 2. R. 1845., mit 14 Jaf. Deri. sul elivo, sulla posizione e sull' archit, del tempio di Giove Capit. in ben Mem. d. Ac. Rom. di Archeol. T. vi. Steph. Biale soura alcuni monum. di Romn Dissertazioni R. 2 T. 1833. 34. 4.] 28. Gell Topogr. of Rome.Plan von Rolli 1748.; ein Andgng bei Menalbini 1818., ein vollftanbigerer bei Bunien. Baff's Itinerario, ven Dibbo ernenert. - Die wichtigiten Aupferwerfe fint 8, 37, 21, 3, und gu §. 190. angeführt. Piranefi'e hauptwerfe fint Della magnific. ed architett. de' Rom. R. 1761, u. Antichità Rom. R. 1748 -56. 4 Bte. f. Beduten ben Piranefi, Domen. Prenti, Cleriffean und Simege, Refini. Anfichten aller fieben Bugel in Caffas und Bence's Grandes Vues.
- 4. Sier ein Ueferfüß der § 170, 180, 190 95, genauten Darteile Guit einigen Jacksen) nach den Mongnifielen Netzieren, innerfalls der Entrefamisfen Maneren. 1. Perta Caprian. Geränischer Erkeiten zu, 2. Caellis nachanns. S. Erfrans Vieterde (figs. 2. des Ramms), ein Gefahre and dem fehren Metreten (figs. 2. des Ramms), ein Gefahre and dem fehren Metreten (figs. 3. des Ramms), der Gefahre Angelieren der Seinfahren der Geränische Angelieren der Seinfahren der Geränische Geränische Geränische Angelieren der Seinfahren der Seinf

mere Esquiline). Bafilica G. Clemente. 4. Via sacra (Dibby del foro R., della via sacra, dell' anfiteatro Flavio e de luoghi adjacenti. R. 1819., Dentich von Chr. Miller. Stuttgart 1824.). Tint Bogen (neben bem Sabrivege ber Bia Gaera. Butlet. d. Inst. 1829. p. 56.). Meta Endand. T. Urbis. E. ber Par. E. bed Antonin und ber Fanftina (G. Borengo in Miranda). 5, Esquilina, Mager bes Taranining. Bratoriiche Caftra. Unmbitbeatrum Caftrenfe. Momphanm bes Geverne Mler. E. ber Minerva = Mebica. Gallienns Bogen. Unsgemabltes Bans (ber Queilla ?) g. 210. 21. 4. 6. Altu Semita (Quirinal und Binninal). Thermen bes Dieeletian und Cenftantin. Monte = Capallo. 7. Via lata (in 28. vom Quiringl). 8. Forum Romanum (leber bie Lage und Ausbehnung bes Formu Cachie t. G. 698. und ber Plan von Sirt, Geich. ber Banfunft Tf. 23.). Bunjen les forums de Rome Moa. d. l. 11, 33. 34. Annal. viii. p. 207-281. ix. p. 12-50. [Derf. Berfiellung bes Rom. Norums u. ber Brachtigren Cafars u. ber Raffer, Beider, Roms 111, 2. G. 1-188.] T. bes Jupitre Tonans, nach Riebuhr bes Casturius, von Bunfen begründet. Gog. E. ber Concordia, jest Befpafiand, mit Refte bes mabren E. ber Concordia, welchen mabrichein= lich Ceptim Gever n. feine Cohne restitueruat. Bogen bes Ceptim. Caule bes Phocas. Cog. T. bes Inpiter Stator. Bafilica Julia. (Gerbard della Bas. Giuliu ed alcuni siti del foro Rom. estratt. dalle Effemer. letter. R. 1823. 8. Die Unficht bestätigt burch eine Jufdrift, Bull. 1835. p. 33.] Gog. T. bes Caftor (brei Ganten vor Maria Liber.). Carcer Mamertinne (robur Tullianum, Been. Albami's Ricerche. R. 1804. 4.). Capitolium (Bonga Albhandl. C. 331.) und Mrx (ber fubliche Gipfel bes Sigele, vgl. Dureau be fa Malle in Millin's Ano. eacycl. ix. p. 17.). Arce bi Giano. Rleis ner Bogen bes Gever. Gog. T. ber Befta (G. Gtefano an ber Ti= ber, ein tholus peripteros). Geg. I. ber Fortma Birilis. Mun= bung ber großen Clogeg. Forum bes Muguft (nach Sirt, Diebubr u. Il.; Cachie nennt bies falfcblich bas Forum Rerva's); I. bes Mars Ulter (Cachie nimmt nur einen E. bes Mamens an). Forum bes Derva; E. ber Ballas. Forum bes Trajan; Colomia; Bafilica III= pia. 9. Circus Flaminius (ber größte Theil bes Campus Martins). Die snepta richtig aufgefaßt (in Berbindung mit ber Abftimmung fo vieler Centurien gingleich) von Beter Bifchr. f. 2129. 1839. C. 137. Theater bes Marcelins, neben welchem ehemals (Ant. Labacco Alcune notabili natiqu. di Roma. V. 1584.) ein Dorifcher Peripteral = I. lag. Bortiens ber Detavia. Theater bes Bompeine. Thermen bes Mgrippa; Pantheon. Bogen bes Clanbins. Gaule u. E. bes M. Murel. Dbeliet auf DR. Citorio. Manfolenm bes Muguft. Dbeliet an ber B. bel Bopelo. 10. Palatium. Palatinifche Raiferpallafte (Scavo Rancurelliano, Guattani M. I. 1785. Geaa. Ott.). Ecptis gominm. Bogen bes Conftantinus. 11. Circus maximus. Circus (Bianchini Circi max. iconographia. R. 1728. f.). 12. Piscina

publica (Nortjegung bee Abentin). Therma Antoniniana. 13. Aventinus. Poramide bes Ceftins (Falconieri Thes. Ant. Rom. tv. p. 1461.). Pitaucfi Mon. de' Scipioni 1785 f. m.] 14. Transtiberina (Janienlum). Unger ben vierzehn Regionen: Campus Vaticanus. Sabrian's Manjelemm. Bafilica bes f. Petrus. Mn ber Via Ostiensis: Bafilica E. Baolo. Mn ber V. Appia (Labrugi Via Appia illustr.): Monument ber Gacilia Metella. Grab ber Claubia Gemne (Ubten in Welf's und Buttmann's Mujeum t. B. 534.) u. viele andre. (Di due sep. Rom. del secolo di Augusto scov. presso la tomba de' Scipioni dal Cay. G. P. Campana. R. 1840. fol. Otifi Sepulcro nella vigna Lozano, R. 1840. 4.1 Columbas rium ber Freigelaffenen ber Livia (Berte von Biauchini, Bori, be Rojii), Ratafomben ber Chriften. Girens bes Caracalla (Bianconi Deser, dei Circi. R. 1789. f.). Quelle ber Egeria (Bagner de fonte et specu Egeriae. 4.). In ber V. Nomentuna: Bafilica ber b. Mgned. Grabmaler ber Conftantia und Selena, In ber V. Flaminia: Grabmal ber Rafonier S. 210. M. 4. Min ber V. Aurelia: ausgemablte Grabmenumente ter Billa Corfini (bei Bartoli), [ber Billa Baufili, wovon Beichungen gur Berausgabe genommen u. Copicen in Farben in Dlunden in ben vereinten Camminngen, B. Gerchi Mon. ined, di un sepulcro di famiglia greca scop, in Roma sulla via Latina, R. 1843 fol. Die Gemablte bei Cat. Campana.]

5. Befonkres zu merfen: Wills Mattei auf Berg Glünt; Richipilania, jeg Padinni, röhlig eum Glünt; B. Olegorin in iller binter B. Olegorin in iller binter B. Olegorin in iller binter B. Cantifani; B. Sheverini binter B. Cantifani; B. Sheverini binter B. Cantifani; B. Sheverini jenter B. Cantifani; B. Shevini grei Gallinji-bien Oktren, Gerfart's Missakuling kri Gerfaré's Missa, tes Gallinji, bien Oktren, Gerfart's Missakuling kri Gerfaré's Missa, tes Gallinji, B. Metkiel; B., Zamerie M. Deaka urf. R. Salatini R. Gerini grei bien Janierium n. Baiteni S. Metkani ver ber Berta Mementana; B. Uergefer der kre Verta Gallinian n. Windennian n. Windennian n. Wandenian n. Wattenian n

259. In ber Umgegend Roms, in Latium, find befonders die Orte, welche von Kaifern zu ländlichen Aufenthalt erforen waren, wie das glängende Antium, Töbur, auch
Lavinium (Alba Longa nicht fo, wie man es von Domitian's
Prachtiebe erwarten foller), erziefelge Duellen für Kunftwerke, ohne est ausschlichtsich zu fein.

Latium. Kither's Latium f. 1761. Vet. Latii antiqua vestigia. R. 1751., erweitert Vet. Latii antiquatum mapliss. callectio. R. 1771., treudit Frankfer: Benfetten Voy. sur la scine des dix dern. litres de l'Encide. P. 1805. Edifer Plan topogr. de la Campagne de R., uchî Ecrt in S. Brimar 1811. 9. 1818. Wibb Vinggro, antiq. ne' contarni di R. R. 1819. 2 Br. S. Edifer's u. Mininartés Minanada ans Neun u. E: 182. 27. 13 mr. 3. D. Brighted Ele Min. Ramayan. D. 1829. 4., uchi gr. 3. D. Brighted Ele Min. Ramayan. D. 1829. 4. p. uchi gr.

Ratten. 23. Geff Essai topogr. des environs de R. (f. Ann. d. Inst. 11. p. 113.).

3m Gingelnen: Gabii, Forum &. 295. [Tempel von Gabii u. Aricia, Annali xII. tv. D. p. 23. Clattien in B. Bergbeie S. 261. Alba Longa (Piranefi's Antich. di Alb. e di Cast. Gandolfo), Emiffar S. 168. 21. 3. Grabmal S. 170. 21. 3. Centerbare Urnen (Tambroni und Aleff. Bifconti in ben Atti dell' Acc. Arch. Rom. II. p. 257. 317.). Bannvinm §. 191. Branefte. Suarefi Praeueste antiqua. R. 1655. E. ber Fortung. Il tempio della Fortuna Prenestina ristaur. da Const. Thon, descr. da A. Nibby. R. 1825. 8. Tibur, fog. I. ber Befta (Desardes ch. 5.), ter Gibylla, della Tosse. Angebliche Billa Macens. Ant. tel Re Dell' antichità Tiburtina, R. 1611. Stef. Cabral u. Faufte bel Re Delle ville e monumenti ant, della città e del territorio di Tivoli. R. 1779. Billa Batrian's &. 191. Cabiniiches Bantbans bes Soray. Capmartin be Chaupe Découverte de la muison de campagne d' Horace. 3 Bet. 8. Ribby Viaggio antiqu. alla villa di Orazio, a Subiaco e Trevi, Mem. Rom. IV. p. 3-81. Le antichità di Alba Fucense negli Equi, misurate e descritte dall' archit. Curlo Promis, Roma 1836, 8. Bullett. 1836, p. 76. (29ca von Rom, Die Befestigung, Steinarten, Tempel, Tuecanifche Bafiliea.) Tuoculum, Ratatemben, Grab tet Ram. Furia. Bedeutende neue Machgrabungen, burch Lucian Bonaparte. Bgl. Aunfibl. 1826. R. 3. [Canina Descrizione del antico Tusculo 1841 f.] Cora, Doriicher E. bes herrules. G. Antelini Opere T. 1, 1. Biranefi Antichità di Coro. R. 1761. f. Dftia, Lucatelli Diss. Corton. vi. Safen S. 190. A. 2. Fra Relazione di un viaggio ad Ostin. Deri. Alcune osserv. sopra gli ant. porti d'Ostia. Gidler's Almanach 1. G. 284. 11. G. 231. 244. Rachgrabungen, Bull. 1834. p. 129. Archael. Intell. Bl. 1834. R. 61. Mutinm, unter Caligula u. antern Cajaren aus Anguftus Saufe febr vericonert; Theater n. andre Refte. Fundert febr verzuglicher Statuen, f. befonbere 2Bindelm. 23. vi, 1. G. 259. u. Rea ebb. 2. G. 320. Phil. a Turre Mon. vet. Antii. R. 1700. Fca Bull. d. Inst. 1832. p. 145. Aphrobifinm in ter Rabe, me 1794. 23 Ctatuen gefunden wurden. Terracina, Ruinen auf ter Dobe. - Aptlopifche Manern &. 166. 3. A. Guattani Mon. Sabini. V. 1. R. 1827. 8.

260. Ju Untertialien gefen bie Gegenden um den I Putesanischen Wertelen nicht beis von ber früsern Sellenischen Gulaur, sondern auch von der Pracht und dem Eurus der Romer Kunde. Wie der Wömer falbt in Neupolis den Genuß eines frein und behaglichen "Leitnichen Ledens such jetzt, umd die Reste frein und behaglichen "Leitnichen Ledens such den, umd die Reste frei und behaglichen "Einhofen lieden ich beite frei auch in den Terümmern umd Größern beite frein fich beite auch in den Terümmern umd Größern beite

- 2 Runftwelten. Aber bie beutlichste Anschaung alter Kunfteultur im erfem Jahrhundert u. Ehr. geben bie vom Bestwitzt verschierten Seitet. Benn bier auch manche Bhoreichung aus frühren heltenischen Umgedungen und noch serbseitender Dektschlengen Umgedungen und noch serbseitender Verfischer Patationalität abgeleitet werden sann: so finden wir doch in der Jaupssach und bei Ginten und, wenn wir die Jüge, welche Now im Gressen, aber verwischer habetet, nach ber Tetaliansshaung Pompeifs ausgeschnen und verwollstabtigen, das Leben jeuer Zeit sehn genau und lebendig vernutert. Das nördlich Zaleien bietet eine Wenge gerfteuter Trümmer und Funderte von Statteu; am meisten vertul sich im Verena.
  - 1. Rebfues Gemählte von Reapel und feinen Umgebungen. 3 Th. 1808. Mormile Descr. della città di Nap. e dell'antichita di Pozzuolo con le figure degli edifici e con gli epitafi che vi sono. N. 1670. Poggnoli (Ditaardia, Buteoli) reich an Alterthumern. Franc, Billamena Ager Puteolanus s. prospectus einsdem iasigniores. R. 1620. 4. P. Mut. Pacíi Avanzi delle antich. esist. in Pozzuoli, Cuma e Bajae. N. 1768. f. Le antich. di Pozz., Bajue e Cumu inc. in rami da F. Morghen. N. 1769. f. Borio Guida di Pozzuoli. Serapeum, ein Monopteros mit Beils quellen und vielen Gellen fur Buenbation, mabricheinlich bem Rauchis ichen nachgebildet (auch in Memphis mar bas Gerapenm gngleich Beilanftalt, Renvens Lettres a Mr. Letr. 111. p. 83., wie ju St. Cans nart in Gubfrantreich), nach Unbr. be Jorio's Schrift über ben Ge= rapiotempel. Runfibl. 1824. R. 19. Melterer Blan von Erbmannes borf. Amphitheater, Mquabult, Pifeina, Graber. Gog. I. ber Benue u. Diana (mabriceinlich Babefäale), piscina admirubilis und Anbred in Baja. [In ber wenig befannten Graberftrage von Pntecli wurden in ben letten Jahren manche mit iconen Wandgemalben, andre burch Ban und Ginrichtung mertwürdige aufgebedt.] Theater ju Mifenum. Gireus ober Amphitheater von Cuma. Grab mit ben angeblichen Gfelete (§. 432.). Heber bie Gibpllengrotte von Cuma besondere Jorio Vinggio di Enea all' Inferno. [Die allgemeine Meinung fest fie, wie es icheint, falich; fie ift bicht bei ber Atropolis bes alteften Cuma, geraumig, mit einer boben Treppe ausgebobit in ber Seitenwand binanf, Die ju einem ichmalen Git andlauft; anf einer Felfenfpige in ber Rabe ftand vermuthlich ber Apollotempel.] Stollen im Bofilippo S. 190. M. 1. 11. Rob. Baolini Mem. sui moaumenti di antich, e di belle arti ch'esist, in Miseno, in Buoli, in Baja, in Cuma, in Capua ant., in Ercolano, in Pompeji ed in Pesto. N. 1812. 4. Capua, Amphitheater. | Mueta Copua ve-

tere o sia descr. di tutti i mon. di C. ant. e particol. del suo

amfit. Nap. 1828.]

lleber die Entbedingen auf Capri Sabrada Rogguagli di varj scavi e scoperte di antich. fatte oell' isoln di Cupri. N. 1793. 8. [1794. 4.] Geri's Symbolae litter. Decad. Rom. V. 11. p. 1. (Flor. 1748. Vol. 1.) Minime eine E. (?) auf Pau bataria.

2. Die erften Entbedungen, welche auf Die verichntteten Stadte binwiesen, waren: Die Anffindung ber berühmten Granenftatuen (§. 199. 2. 7.) auf bem Gnte bes Br. Elbeuf Emanuel (bon Bothringen) im Rann bes Theaters von Berenlamm, g. 1711 .; bie Auffindung bes fog. Saufes bes Arrine Diemebes an ber Graberftrage von Bompeji bei Grabung eines Brunnens 1721 .; bann bie folgen= reichern Entbedungen in herenlamm bei bem Erbau eines Luftichlojfes Carl 111. 1736. Das tief verichnttete herenlannm, beffen Darft unter Refina liegt, tann nur, wie ein Bergwert, burch Chachte genutt; bas leichtbebedte Pompeji bagegen gang offen gelegt werben. Dod ift es eben besmegen, befontere nach ber erften Bebeding mit Mide, von ben frühern Ginwohnern felbit burd Dachgrabung ber foilbarern Gegenftanbe meift beraubt worben. Bu ber Frangoffichen Beit ift ber fait eingeichlafene Gifer nen belebt, und bas Forum andquaraben angefangen worden. Die neuern Rachgrabungen begannen, nachbem bas Forum offen gelegt, von bem Bogen beim Inpiter8 = T. am Fornm, und verfolgen die bon ba nach DR. gebenbe Strafe (E. ber Fortung, Thermen, Fullonia, Saus bes tragifden Dichters, Saus tes Tann).

Renere Berte &. 190. M. 4. 210. M. 3. Unger biefen über Berenfanum: Bennti Deser. delle prime scoperte dell' aut. città di Ercolano. 1748. Berichterflattente Berte von Cochin u. Bellicart, be Correvon, Unt. Fr. Gori, Bindelmann, Cramer. (Rofini) Dissertat, Isavog, ad Hercul, Volum, explanationem. Bavardi Prodromo delle autich, d'Erc. N. 1752. Le antich. di Ercolnoo. N. 1757-92. 1-19. VII. Pitture, v. VI. Bronzi, VIII. Lucerne etc. (Dentider Anding von Murr mit Umriffen von Rilian). Antiquites d'Herculanum, grav. par Th. Piroli et publ. par F. et P. Piranesi. P. 1804-6. 6 Bbe. 4. Ueber Bompeji: ein intereffantes Regifter von Weber, 1757., Ann. d. lost. 11. p. 42. M. 1. 16. Martini bas gleichjam wieder anflebende Bompeji. Leipz. 1779. 8. Gactano Prospetto dei scavi di Pompei. 8. Millin Descr. des Tombeaux, qui out été découv. à Pomp. l'a. 1812. Romanelli Viaggio da Pomp. a Pesto. N. 1817. 2 2tc. 8. Choulant de locis Pompei, ad rem medicam facient. Lips. 1823. Coffburn Pomp. L. 1818. Prachtwert von Golbientt, E. 1825. Bonneci Pompei decrite. N. 1828. Die neueren Nachrichten in Niccolini's M. Borboo., bei Borio sugli scavi di Ercolano. N. 1827., und in ben Berichten in Schorn's Runftblatt 1825. 91. 36. 1827. 92. 26. fin ben jabrlichen ruggungli de' Invori della r. Accad. Ercol. ven Arefline (cit 1833.) Zerie Plan de Pomp, et Remarques auf les edif. N. 1828. Greje Rarte von Bient. Gharini über einige Westenburg ihr Christin über Arte, in Hone, im M. Borbon. 1. p. 1. (Nadhyadennyan Ball. 1834. p. 145.; ten 1835—38. ren & 23. Céuly Annali d. Inst. x. p. 148., fetzfeity im Bull. 1841. 42. 98. Biedett Lettre a Mr. Salvandy P. 1841.)

Benebentum, Timmrbegen §. 191. 2. 1. Bita Thes. Autiqu. Beneventanarum, R. 1754. T. i. (Momifche Alterthumer).

3. In Umbrien: Derienlum, febr bebentenbe Rininen; Brude, Theater, Amphitheater, mebrere Tempel. Rachgrabungen 1777. Gnattani M. I. 1784. p. 1 ff. Rarnia, icone Briide and Anguft's Beit. Miifinm, alter E., Maria bella Minerva, Rorinthijd, von gierlicher Ginrichtung. G. Antolini Opere T. 1, 2. Gnattani 1786. p. xx. Gothe Werfe xxvii. G. 186. Theater, Amphith., Rimds tempel. Angeblicher E. bes Clitumund. Chern's Reife G. 462, R. Benuti Ossery, sopra il fiume Clitumpo etc. R. 1753. 4. Fr rento, im Gebiet von Biterbo, Thor von ber Urt ber oxaiai, Annnli d. Inst. ix, 2. p. 62. Ender, jog. Mare = E. Schriften von Mgretti u. Untern, Giorn. Aread. 1819. ut. p. 3. Tulgininm. Bontano Disc. supra l'antichità della città di Foligno, Per. 1618. 4. Fannm, Trimmphogen bes Anguit, und ein zweiter bes Conftantin. Ariminum S. 190, M. 1. I. Goone Brude. Thom. Tes manga Antichità di Rimini. V. 1740. f. In Etrurien menig Bedententes and Romifcher Beit. Umphitheater gn Urretium (Bor. Guagefi in ten Diss. dell' Acc. di Cort. T. u. p. 93.) und an antern Orten. In Bicenum: Ancona &. 191. 21. 1. Bernggi Diss. Anconitane. Bol. 1818. 4. Umphitheater von Faleria, Giorn. Arcad. Lv. p. 160. Theater von Fallerone in ber Mart Germe Bull. 1836. p. 131.

In Ober : Stalien: Marenna, &. 194. 2. 5. Patavium, Rninen eines Rorintbifden T. (Ant. Roale Dell' antichissimo t. scoperto in Pad. negli nnni 1812 e 1819. Pnd. 1827.). Berona, das ungebeure Amphitheater. Daffei degli Amlitentri. Desgoden Les edif. ch. 22. Ueber neue escavamenti Ginlari Relazione degli escavamenti etc. V. 1818. 8. Arcus Gavii et Gaviae. Bitl andre Romifche Gebande. §. 193. A. 7. Ausgrabung Bull. 1837. p. 173., in Der Rachbarichaft ein E. ber Minerva u. f. w. bai. p. 137. [Modena n. Umgegend Bull. 1846. p. 23. 1842. p. 145. 1843. p. 151. 1844. p. 178.] Briria. Ottavio Roffi Le memorie Bresciane. Br. 1693. 4. Rene Entbedung eines I. und großer Brongefiguren. Dr. Babus, Antologia 1824. n. 43. [Babus interno vari ant. mon. scop. in Brescia, Relaz. del prof. R. Vantini, Brescia 1823. 4. Fort. Benigni Lettera sui scavi futti nel circadario dell' antica Treja, Macerata 1812. 4. 12 tav. 3m Rathbans ju Macerata zwei Reiben von Statnen, togati, eine

Foligno, Medenlap genannt, und in ben meiften Stabten irgend eitras and bem Alterthum. Vari mon. dell' Italia (Mailand, Bredeia, Berona, Bicenga), Annali xi. p. 181.] Monti Esenv. Bresciaue. Belleja, Forum. Antelini Le rovine di Velleja misurate e disegn. Mil. 1819. f. Mmalthea 1. G. 331. Die Deufmaler find meift nach Barma gebracht. Musgrabungen Bull. 1842. p. 175. 1843. p. 161.] Mediolanum. B. Graticino De praeelaris Me-diolani aedificiis quae Aënobarbi cladem (1162.) antecesserunt. Med. 1735. 4. Ueber bie 16 Ganlen bei G. Boren; Schrift von Griffen 1812. Amati Les antiq. de la ville de Milan. Mil, 1821. n. Suecinte Mem. intorno le sedici ant. eol. Mil. 1831 fol. Ben einem Babefaal, Archaolog. Beit. 1846. G. 389.] Mofia S. 190. M. 1. 11. Guja cbb. Millin's Voy. en Savoie, en Piemout, a Nice et à Genes. P. 1816. Deffelben Voy. dans le Milanois, Plaisance, Parme etc. P. 1817. Manileja, Berteli de' signori di Bribir Le antiele. d'Aquileja profane e sagre. Ven. 1739. f. Die brei legten Bande mit ben Beidnungen liegen ungebrucht in Denedig bei einem Privatmann; es ift barunter bas vollständige Gilbergeichirr ber Familie ber Enfebier in Conftantine Beit.] Forum 3m= lii, Mufenm ans einheimifchen Gaden. [Radgrabungen Bullett. 1835. p. 213. Antiquities of Pola, Amphitheater, E. ber Rema n. bes Mugufine, Begen ber Gergii in ben Antiqu, of Athens Vol. 11. Stancovich dello anfiteatro di Pola, Venez, 1822, 8, Majon Pietures and views of the antiquities of Pola 1819. f.]

261. Die mufcographifden Radridten, melde t wir auf Die topographifden folgen laffen, beginnen billig mit Rom. Rom bat, bei bem ungeheuren Reichthum feines Bobens, befondere burch bie weife Berfügung, nach ber feine Runftwerfe bes Alterthums ohne Erlanbnig ber Regierung aus Rom fortgebracht werben burfen, öffentliche Dlufeen erbalten, mit benen [fo reich auch an vortrefflichen und ansgefuchten Werfen aus Rom Munden und bas Brittifde Mufeum find ], noch lange feine andern an Gulle vorzüglicher und wohl erhaltener Gegenftante werten wetteifern fonnen, einer Fulle, gegen Die alle Befanntmachung unvollftanbig gurudtritt, und oft grade bas Intereffantefte gu übergeben in Gefahr gerath. Die fcone Beit ber Privatfammlungen bagegen ift vorüber, Die ausgezeichnetften find eine Bierbe theile Italianifder, theile frember Refibengen geworben. 3m nord. 2 licheren Italien ift Floreng burd bie Billa Medieis und Etrurien, Benedig befonders aus Griechenland, aber auch aus ber Umgegend und ans Rom reich geworben; allen anbeen Sammlungen hat es au solden Duellen gefehlt. Reapel aber hat zu ben Jamenfichen Sammlungen überschweise iche einheimiche Schäpe, reiche fich gau ven sehh bier concentriren, und biefer Restenz urben Rom eine unabhängige Bichigigett und ein Interesse, bas feine aubre Sammlung erfenn fann, guickeren

1. Man sat ren 60,000, je danji ven 170,000 Calntus eter kuntien in Non agireckon. Evetin p. 127, 2necès a. D. C. 516. — Die allgemeinen Werte übert mitten in Neur ven Gesterriß v. H. 5, 3.7. Wilder Eveturde: Ventien in Neur ven Gesterriß v. H. ig flämmigen den Ned. Bennit. 1733., meiß Brengten. Antiquitatis Monumenta Rom. collecta et illustr. a Conyrer Middelton. 1.175. — Nambest liefer Wasserie in. Wildbautrachti in Neur. 1787. 4. Gerdand, Neuns amits Wildbeutracht, of Rome. 1797. 4. Gerdand, Neuns amits Wildbeutracht, in der Weisferichung Neuns z. S. 277—305.

Estatum in Rem auf öffentlissen Albem: ver dem Capitel M. Murtz, hie bridten Byslittlenen, hie Diechture (nicht verglisshiet); die Messchändiger auf M. Caralle; Marferie und Padapunie (ein Highigett um Miss mit Startelles. Notizie die den somose statue die no some et Patroelo. R. 1789.). [Bennda Authol. Diss. 1, 1, simolaceromo in orthe untiquitatie.

Cammlungen,

## 1. Deffentliche.

# a. Auf tem Capitel:

Museum Capitalianus; Ecquinct ven Cicnent st.1., etructri ven Genérit vix. und andren Wähfen. Opathuret § 3.8 Hürdigan Optimen ven Philosophen u. 8gl. — M. Kircherinuam im Gelte djanu Benamum, berandsgarden ven Pennam; M. 1709. f. M. Kirch. Aerea illustr. notis Contucci. R. 1763—65. 2 22c. f. — Palafa Fer Gouierrateur. [Pfathure in tr 25cfct. 1808. iss.] f. 107. f. 26 Capit. 20. G. 137—258. Gert. 20cci Sculture del M. Capitol. 2 T. R. 1806. 7. 4.]

### b. Muf bem Batican:

M. Pio-Clementinum; cröffnet ven Clement xıv. burch (einen teoriere Deachd), per ein 8 gins 1. icht vergrößert. Dauptwerf 8. 38. Clegat Bemertungen im Beider's Zeither. z. C. 310. 373 ff. M. Chiarmonost te Plins vz. bisquagffail, 8. 38. Gune fennere Gweeltenung filtet ber Neovo braccio, pil. Sumföl. 1925, 32. (Gline ber neueffne Gweeltenung ib the Zergaju ven Chalaise, mit Bachijón Bilberefin ven Cer Manania av Er Bla Bripp, Gerfard, Depter. Simu. Gunbies C. 101.). [8.

Benbi I. mon. Amsranzinni 1843, f. 50 tav. 142 Z. — Jutuafe 5. (Befrapt im Runifel, 1825, Z. 127 I.) Buch bir Magapiar 6. Bestellen Bertucheks, [ness jet] greicutbells in das nute Austranisfe Munitum gefracht iff. Die Philipmen merandigungen mer berandigungen mer den Austranisfe Munitum gekandt iff. Die Philipmen berandigungen met den opgetti d'arte nel Vaticano en el Campidoglio. R. 1819, 12. (Bertapt n. Plattur des Batter 19. 12. dec. 1819, 12. (Bertapt n. Plattur de Gregor, xvi. in Aed. Vat. constituit mon. P. 1. 2. R. 1842 f. m. 19. 6. Benum im Kumifel, 1844, P. 75 f. Darin die Zamufungan von Geltzisund, Benum, Lessignen, before de Gregor von Garten ist de Batter feine de Gregor von Geltzisund, Benum de Geltzisund, Benum de Geltzisund, Benum de Geltzisund, Benum de Geltzisund, Genam de Geltzisund de Genam de Geltzisund de Genam de Geltzisund de Geltzisun

II. Privatfaumlungen (egl. Bafi und bas Register ju Bindelm. Berten Bb. vir.). [Das Mujeum bes Coll. Rom. befonbers reich in fleinen Brougen, in aes grave.]

Michaul, Hallaft mit Billa (§. 258. 21.5.), reiche ber Gar-Michault (2014). Since the Michault (1914). Since the Michault (1914)

B er z fe it, Ballaß und Rilla. Σίε ēḍāţe èr Silla find ven Rapefeon bund Ramf erwerben, und benum in Baris verüfierin: bed famundı jid andı bent wirber nara. Seulture del palazzo della villa Borghese detta Pinciana. R. 1796. 2 Evr. S. Mon. Gabini della villa Pinciana descr. da Viscouti. R. 1797. in S. Bijienti's Illuatrazioni di Mon. sechi Borghesiani, feranβa, ten θβer. kr ℜeji n. Erlt, Silait. 1821. 2 Evr. gr. [Evjēt, Venus 111, 3. €. Venus −57. (Gunina) Indicaz. delle opere ant. di scolt. esist. nella V. Borgh. R. 1840. 2 €idr. Rume 111, S. 1842. €. 230−57. vi. turu tertinişte und termetrite ∂anumfung. Æ. Ritéty Mon. sechi d. v. Borghese. R. 1822. 8 maj.].

Barberini, Pallaft. Biel ift nach England, bas Meifte nach Minden gesommen. Tetil Aedes Barberinne. R. 1647. f. Autres jegt im Pallafte Sei arra [in Magazinen.] Gerhard Probromis S. xv. Ciniacs ift nech verbunden.

Mattei, Palaft mb Bila. Mon. Mattheinni ill. a Rud. Venuti cur. 1. Cph. Amaduite. R. 1776 – 79. 3 Bet. f. 20 Beft. denen im Baican. [Metere Statum, Biften und Basteite, bu nicht den meir öffrien aus Palaft B. Gecer und gerien all Palaft B. Checre und gerien ab Palaft B. Checre und gerien ab Palaft B. Checre und gerien der Beft. B. Leit Beft. B. Leit Beft. B. Leit Beft. B. Leit B.

Ginftiniani, Pallaft, bie Antilen find meift zerftrent. 'Galeria Giustiniana. R. 1631. 2 Bbe f. [Die erfte Cammling, and ber ein Theil öffentlich verfteigert wurde.]

Farnefe, Ballaft; Billa auf bem Palatin; Farnefina in Teustevere. Alle Antilen jest in Reapel. [Gine gute Angahl, worunter bedeutente, ift im Rallaft gurudgeblieben.]

Lu dorifi, die verziglichen Bildwerft diere Biefe Bild ichtien noch verbanten gi ein. Dech alle. Beifer. Rome 114, 2. S. 577-01. Capraueft Deser. des seuhet ane. do la V. Ludovisi, Rome 1842. Zämutfliche Mennut. find ben Riepenhaufen für E. Braun trefflich gegrichtet.]

Medieis, Billa. Das Borgnglichfte ift um 1770. nach Flo-

[Colonna, Beider. Rome nt, 3. G. 170 ff.]

Regroni, Billa; bie Untilen aufgelauft von bem berühmten Aunfthandler Jenfins; bas Befte im Batican.

Aldobrandini, Billa, j. Miolis. [Indice d. sculture e della galleria - Miollis 1814. 4.] Bert von A. Bifconti.

[Corfini, Befcht. Roms III, 3. C. 604 ff. Rospigliofi.] Baufili, Billa; Statuen und Buften. Villa Pamphilia eiusque palntium. R. f. Manches liebt viell ift noch verbauden. Anch

im Cafino Banfili.

[Torlonia. P. Bitali Marmi scolpiti esistenti nel pal, di Giov. Torlonia Duca di Bracciano. 3T. Rom. 8. Befcht. Romê m, 3. S. 155 f.]

Bills Affirei, Safai, Tregi, [Naijme] und viele aufre Malaft Bracht, Bendamin, Amerel (Belf am birein un Mindeen). Sammingen von Terenstlien, Kelmer, Bellard u. A. Maggier von Beberalt in al. [Die Samming Robannin unrebe nut Meberalt in al. Schamfung Robannin unrebe nut bei Erben verteilt, jum Theil in das Vertenutides Museum, einige gute Berte im Balaft Massimi alle Gemer, Gigig, Opaka, die acht Palet, im Eramid Massimi ale Gemer, Gigi, Opaka, die acht Palet, im Eramid Joseff Boter. P. 1845 f. Die neurfe bedeutende Samming ist die bes Can ap aus, am Gelbachen mad Tereacetten die teichse ben allen, erchs anch an amsgrindern Essien, Brougen u. f. w. Marmenwerfe im Gartenfaum in der Nahe es Laternal.]

No der Umgegend Remes: Bille Mendengene in Freingelt entfalt mabridentlich micht mehr Bief, Delta flein Geleun bei für fürfal [nichte mehr]. Des Cartinals Bergia Miriem zu Lefteri (Oberen in der Minaliken 1. & 311. E. Levien Letter, R. 1706.) Vitte synogist Stephani Borgiae eura P. Paol. a. St. Bardiolumaen, Rom. 1805. 4. c. 5. 7.] Borgiana (auf einstellen auf Bitter auf Der Geltt. [um Bemerg Biblieftle) ift grögtentleiß nach Rappel überaggangen. [Cin Musseum Ostiense bat Der Carbinal Faces and Een meiren Rachgedungen in Rem gebilet.]

2. Florens, Großertsalisch Sallerie, reis am Stalam (am Stilas Methies), Suène, Zwengen, Elmentifiem Miterchiument. Geris, 3.7. [Sansi im Giorn de' letter. Pisa 1782. T. 47. p. 1-212. auß feituertes die r. gall. di Fir.] Reale Galleria di Fir. inician a contorni sotto la dir. del S. Pietro Benvenuti, ed il-mitert. dai SN. Zannoni, Montalti, Bargigli e Cimpip. F. 1812. 8. 29.1. §. Pietro, Zannoni industi, Bargigli e Cimpip. F. 1812. 8. 29.1. §. Pietro, Zannoni industri, Bargigli e Cimpip. F. 1812. 8. 29.1. §. Pietro de La Gal. de Flore et du Palais Pitti dessinés par Wiear (mit Gräntemagn: wen Pietro, Pietro

[Ancca, Osservazioni sopra aleuni ant. mon. di b. arte nello stato Lucelose. Lucca 1815. 8. §1;a, 9. Vuginie Race. di sarcofagri, urae e altri mondi scoltura del campo s. di Pisa, Pisa 1824. 4. Ciu Verrichiuji anch in (Dec. Mejnij) Deser. delle piture del campo s. Pisa 1810. 4. 1837. 8. § Crune, Minj. èt Wicinició, j. Giorn. scientif. di Perugia 1840 m., 175. 1842 r., 337. in Marceli, burde Miss. Exbenzii icti finhe re 518. Şafebmubertis,

Peciato, Marmora Pisaurensia illustr. ab Ant. Oliverio. Pis. 1738. Lucernae fietiles M. Passerii eam prolegg. ct notis. Pis. 1739-51. 3 Bec f. [In Ducfime Antifen im Stadthans.]

Ravenna, Museo Lapidurio im Erzbiichöfliden Pallaft, Prougen auf ber öffentl. Bibliethet. Bieles ift in Rirchen zerftrent. Mirchaol. Jatell. Bl. 1833. C. 101.]

Belogua, Antiquarium auf ber Bibliethef (Maldoja Marmora Felsinea), vermehrt duch das deunt gemifcht Mujer Gospians (Descrizione di Larenza Legati. Bol. 1077.) m. neuere Antipodungen. Giniges im Pallah Jambecari. 2hierid 3.366. ((Εφίαρη) Guida al Mus. delle antich. d. reg. Cuiv. ii Bol. 1814.)

Ferrara, Studio publico, cinige Alterthümer. Reste des M. Estense, fei desse Zammlung Pitre Ligerie thätig war. [C. Pancasti la statua ed altri mon. ant. scavuti a Macaretolo tra Ferrera e Bologna. Bologna 1839. 8.]

Schioß Cataje, Samulung bes March. Schiji. Steired Steir.
3.02—11. Deser. del Catajo fatta de Betussi. Ferr. 1669. 4.
[Cel. Garcheni Indic. dei principali mon. ant. del. r. Museo.
Extense del Catajo, Modena 1842. 8. G. Malmuni Mus. Inpidario Modenese. Mod. 1830. 4.] Entrini'iche Zamuniung in Billa
21(11) dej tre bei Babna. Alticchiero per Mad. I. W. C. D. R(osenberg.) Pad. 1787. 4. Amulfich. 1829. 9. 61 f.

Lenebig, öffentliche Sammlung im Berinal ber Marenbibliothet. S. 37. Ball. 1835. p. 159. Whi. Nani (beffen Bengie Gr. Bentales-Gergier gefanft bat), eben Ş. 253. L. 2. Mon. Gr. ex M. Iae. Nanii ill. a Clem. Biagio. R. 1785. 4. Leff. Mon. Gr. et Lat. ex M. Nanii. R. 1787. 4. Collezione di tutte le nntichita - nel M. Nanjano. V. 1815 f. Muf. Grimani, bom Carbinal Domen. Grimani 1497. begrindet, viel in Adria Gefundnes enthaltend, jest großentheils in bas öffentliche Minjenm übergegangen (Millin's Oresteide). Die Reliefe mit 3phigenia jest in Beimar. | Minch bie Cammlung Contarini ift öffentlich geworben. Ueber Die Cammlungen [Mani] im Band Tiepolo (beffen Mingen in bas Biener Untiten-Cabinet übergegangen), Ginftiniani alla Beechere, bei Weber f. Thierich Reifen in Stalien I. G. 220 ff. Ueber Benebia's Sammlmaen überbaupt, beionders bie Grimani'iche u. Beber's iche, Rint, Runftel. 1829. 9.41-44. 60 f. [Collez. di tatte le antich. del Mas. Naniano 1815. fol. 46 Jaf. nur in 50 Grempf. Ant. statue che in Ven. si trovano, Ven. 1740. 8.] Früher glangten Trevijani, Morofini und andre Sanfer. Fiorillo Befc. ber Dabs ferei in Stal. 11. G. 52 ff. Rene Camminngen ans ben Ermmern ber alten Bullet. d. Inst. 1832. p. 205. Ueberall begegnet bent Snchenden in Benedig Griechifches. Die vier Ergroffe von Gt, Marens follen im 3. 1204. ans bem Sippebrem bon, Epel weggebracht werden fein. Ueber biefe Minftoribi sui quattro cavalli della basil. di S. Marco in Ven. 1816. 8 .; Abbandlungen von Cicognara, Dans bolo und M. 23. Coflegel; Beterjen Ginl. 146. 325.

Strona, öffentissé Sammina, pen Sc. Mañci teranistict, uncléra alletti illecthiume, tivosidisé neu Sanchig ser, and Gimeliúse, pujammenitén. Moñri M. Veronesse s. antiq. inscript. et anagl. collectio. Ver. 1749. Sammina, bet Mark. Whielit. Antiquit. reliquiae a March. Zac. Masellio collectae. Ver. 1756 f. Muirum Breilaqua, Bunjtièlre n. Meiris (jum Zeell in Miniséen). (Basterpi Race. T. n. prefaz.) Chemaligo Muirum kée. (Bokater) Race. T. n. prefaz.] Chemaligo Muirum kée. (Bokater) Race. T. n. prefaz.) 
Mant na, Bettaui M. della R. Accad. di Muntova. Mant 1706. 8. 25a Shufeam ten 194anta, prediço 1631 termiştir, 1776 tergrifeldt werben iğ, entişti vici Marmereretir, Zatatun, Bhijten, Skifiris, D. O. Sabus M. della R. Accad. di Mantova. Mant. 1830—33. Tr. 11. vgl. Bullet. 1833. p. 117. [T. 111. 1837.] Journ. des Saw. 1835. p. 393.

Modena, öffentliche Sammlung von Bronzen, Mingen, 3n-ichriften, [Sarfophagen. And in Reggio ein paar Statuen.]

Стемопа, Şifter Psianții Marmi Cremonesi. Mil. 1792. 8. Prefeia, Mazzuchellianum M. a Com. Gaetano ed. atque illustr. V. 1761—63. 2 Pbr f. Cinc Zamufung im Xanun bri E. Ş. 260. 23.3. iți in Electr. [Musco Bresciano illustrato. Bresciu 1838. fol. (rev 25/11). Parma, die ehremaligen Garunfichen Aumfichäte find 1736 nach Reaptel gerandert; neue berzogliche Sammlung, meift aus Befeigia. Bertimer Ampfel. 11. E. 14 f. [Antolini de rovine di Velleja P. 1. tax. 9., acht greße Statuen. In neuerer Jeit ermeibt die das Michigen fertwährelm int febern Walen, Veragen, Golthachen, Minigen. Brongen M. d. l. 111, 15. 16. Annali x11. p. 105. De Earma Guida al dueul M. di Parma

Mailand, R.R. Mangeabinet (darin bie Sanckementinische Sammlung). Antiten: Sammlungen von Pelagio Palagi u. Rigs geli, Bull. d. Inst. 1832. p. 202.

Pavia, Sammlung ber Universität (einige Statuen, Anticas glien, Minigen). Reitersiatue des M. Antel (Regisolo). [P. B., Albini Sulle aut. lapidi Ticinesi. Pavia 1831. 8. und Gli ant. marmi Comensi figurati e letterati. Pavia 1834. 8.]

Tortona, M. del S. Maufr. Settale. Tort. 1666. 4.

Xutin, M. Taurinease, Scougli in Maffe's (etc bit Zilting) crainfajt) M. Veron. (Ant Rivatellae et le Paulli Ricolri) marmora Taurineasia. 1743. 47. 2 20c. 4. llétez bei jetjégan. Juliudo ber 8. Zazbuilifen Zamunfung, i Zedem, Mandites (etc. Z. 457. [Millin Voy. en Savoie, en Pièmont 1816. 1. p. 253 fi. Di große (Rayprific Zamunfung) etc Ganislo Drectti 1822 angettigé.

In Illyrien: Trieft, öffentliches Mufeum [gebilbet 1834], Samul. bes verftorb. G. Dtt. Fontana, Mangen u. Applifche Rafen.

Finme, Cammlung von Bilbwerten (meift ans Minturna) bei

Beneral Rugent. Bull. d. Inst. 1831. p. 65. 3. Reapel, Real Museo Borbonico negli Studi, entbatt bie Farnefifchen Schape, vermehrt and ben vericontteten Statten, Buteoli u. bem Gronariediichen Runftbegirt, and burch bas Dinfeo Borgia, Bivengio u. a. Coone Marmorwerte, aber bejontere Gemalte, Bafen, Brongen, Glasmaaren, Bregiofen, geschnittene Steine. Das febr umfaffende R. M. Borbonico von Riecolini, Finati n. A., von 1824 [bis 45 bereite 14 Bbe 4.] Garginto Raecoltu de' mon. piu interessanti di R. M. Borb. Reapele Untite Bilbmerte, beidrieben von G. Gerbard und Th. Banoffa. Th. t. 1828. Cataloge von 30: rio filr bie Bafen, alten Gemalte. Finati il r. Mus. Borbon. 1817 -23. 3 T. [2. ediz. 1842. Aegupt. Mon., Gras und Marmors arbeiten und Galerie des petits bronzes 1843. Die erotischen und obieonen Gegenstante bes gebeimen Cabinets fint gu Baris 1836. 4. und von S. Rour und Barre 1840. 8. herandgegeben.] Minfenn gn Portiei, bas erfte Refervoir, in welches bie Runftichate aus ben verichütteten Stabten ibren Weg nehmen. Sammlung bes Pringen G. Giorgio Spinelli ju Reapel (bejonbere Terraeotta's aus Gr. Gras bern, Berb. Brobt. p. xiv.) [Des Engl. Bejandten Temple Bajenfammling, nebit vielen Bromen u. f. w. aus Bompeji, Mocera; Santangelo, eine ber bebentenbften; bes Abrocaten Torrnfia, befonbers Molanifde, ] n. andre. Bafenmagagine (Barginto, be Creicenti, Pacileo [bejentere Barone.] Meliefe in Serrent an vielen Sartosphagen im bijchöflichen Pallaft.]

In Gieilien: Balermo, Dini, bes Bringen Caftello bi Torremngga. Gin andres im ebemaligen Beiniter-Collegium (?). Bafenfammlung von Ciccio Careffi. Birt, Berlin. Annftbl. 11. 3.71, 1829. Catania, Din. bes Pringen Biecari (Bajen, Marmore, Mingen). Sirt, E. 67. Ceftini Descr, del M. del Pr. di Biscari. F. 1776 und 1787. Munter Reapel und Gicilien G. 421 ff. Duf. ber Benebietiner G. 410.] Sammlung bes Can. Spote. Birt G. 59. (anch über antre Gieilifche Cammlungen ). Balaggnola §. 256. M. 5. [Gyrafus, Bartels Reife III. G. 275. 617. Ongbes Trav, in Sicily, Greece 1. p. 48 ff. Baien, Terracetten, Mins gen u. j. w. fintet man an vielen Orten Sieiliens von Ginem und bem Untern gesammelt, wie in Contini, Caftelvetrano, Girgenti, Coutorbi , Cciacca. In Palermo besteht allerbings noch bas Din-fennt ber Beniten, Prongegerathe, Bafen, Terracotten, Rominche Ceulpturen, und ein abnliches in bem Benedictinerflofter ju Gt. Dartino in ber Rabe. Das öffentliche Mufeum ift befontere burch bie Metopen von Celimunt und eine fleine Mugabl bebeutenber Bafen ands gezeichnet und machit au. Bafen bei bem Pringen Trabia, bem Berjog Gerradifalco. Camminugen Carelli und Forremnug find ichmers lich nech verbanten.]

5. Der Beften Europa's. 262. Franfreich bat unter ben übrigen ganbern Gurova's noch am meiften einbeimische Runftwerke bes Alterthums. Denn abgefebn von den Denfmalern ber Relten, welche auch einen gewiffen Unternehmungsgeift und ein Auf-2 bieten großer Rrafte fur bierardifche Bwede beweifen: ift besondere ber Guben Franfreiche reich an Reften Romifcher Civilifation und Runftliebe, wogu febr vorzügliche Berte ber Arditeftur, auch manche gute Geulptur geboren; robere Arbeiten, Brongen, Terracotta's, Mofaiten, Gefage, wie fie ieber Bintel bes Romifden Reichs bervorbrachte, find 3 natürlich auch in gang Franfreich gu finden. 2Babrend bie bier gefundnen Altertbumer in ben Stabten ter Proving Mufeen bilben: bat allein bie Saurtfladt bes Reiches fich einer aus ten Sauptlandern ber Runft gufammengebrachten Cammlung zu erfreun, Die nach Biebererstattung bes Beraubten auch bei rechtlichem Befite immer noch febr glangend 4 ift. Bon Cpanien fint meber bie einbeimifden Ruinen und Refte, noch bie aus ber Frembe erworbenen Runftichage fo völlig befaunt, als fie es zu verbienen icheinen.

1. Die Dmibligen Gretten, Allaire (dolmens), Zummli, Seelichten (peulvung), pierene braunlantes, Otteinlütze, Crienfreis (ebromlecks). Das umfassend im Dret Zeteinleis umd die Altern zu Gannae bei Dmibrens im Bretzgue. Bretzgue mib die Algeneren Jmies find als die letzen Gigs Reflighen Reflighensissung batin am recissen. Seinenbers Gamben Mon. Celtiques on recherreches sur le culte des pierens, Ganfas im Receusil, freinbers in,
with Das sachlighen der Milleren fact. Auf die Vesone cité Cauloise par
M. le Cte Wigrin der Taillefer. 1821.

Dieselben Mounmente tehren in Eugland, besonders Wales, wies ber (euirns, menhirs, rocking-stones und kistwoens, den bentichen Sunenbetten abulich), wo Ptonebenge einen wirklich insposanten Ginbend macht.

2. Æ. brienders Willin's Voy. dans les départements du Mid els France. P. 1807. 3 284. S. [Gietille R. Grét. 11. Ø. 242 fl.]; and William antique antique que donn selectre. P. 1733. 4. Zerî. De amphith. et thentris Galliae. Eavins Recueil. Percuail Notices and descriptions of antiqu. of the Provincia Romans of Gallia. L. 1783. Æ. Enci. Mused os mon. Français. I Partie. Zerfanier Ver Willer im mith§d. [Fundrick] ven G. S. Sling, Gattér, 1812. 4. Memoires de la Societa de Normandier, mit Spinifer Sammfungan. Plach et Antiquatire de Normandier, mit Spinifer Sammfungan. Plach et Antiquatire. Ge Normandier, mit Spinifer Sammfungan. Plach et Antiquatire. Spinifer Site Sci. Sci. Spinifer Str. Monumens de Midi de la France par Grangest, Durand et Durant, P. 1819. avoid f. 44 5 5.

Majifita, Gerfüe Recueil des antiqu et monuneus Marzeillos, Motice des mon. ant. conservés dans le M. de Mars. 1773. [Notice des mon. ant. conservés dans le M. de Mars. 1803. 28 B. Maß Pr Merel. wicher génumel, Notice 1840. 8.] Notice des tableaux et monumens antiques qui composent la collection du M. de Marseille. 1825? Pet naturi se (Phismel), oéne S. 1908. dt. 1. t. Maison carrée, Eumphificater, Bentline, 163. Dianner & Whipfenfichen. Emfert Cicrificat [n. mérerte Métteren] Mêrant? Mist. des Antiquités de la ville de Missers et de ses seuviross. Nismes 1825. Went Maß, pen Petret 1829. (mit cinne Nature Misser hermentheften Gertiess um bit maison carrée). [1840. Notice du Mus. de Nismes 1841]. Annail dt. 1917. [20 Went Petre Notice du Mus. de Nismes 1841]. Annail dt. 1817. [20 Went Petre Notice Missers 1841]. Marge Derer du Mussée des antiquités de Toulouse. Toul. 1835. S. Ettel 1835. S. 18 Petre 1835. S. 18 Petre 1835. S. 20 Petre

Tempelruinen, Ampbitbeater, Meanin Antig, d'Arles, 1687. (Vénus d'Arles). Udert Geogr. 11. 2. 23. 434. | D. Clair les mon. b'Arles unt. mod. Arles 1837. 8. Theater bor menigen Jahren aufgebeat, merfmurbig. Bull. 1835. p. 135. Beran Notice des anc. mon. d'Arles. P. Tert 4 Apf. f. Gftrangin l'amphith. à Arles, Marseille 1836. 8.] Araufie (Drange), Trinmphbogen, Theater, Muphitheater, Mquatufte. Gafparin Hist. de la v. d'Orange. Or. 1815. u. M. Bienna, Notice du M. d'Antiq. de la ville de Vienne par le Sieur Schneyder, fondateur et conservateur. 211 ge bunum, Eron Recherches des antig. de Lyon. L. 1675. 8. &. Artaud (Antiquaire de la Ville) Description des antiq. et des tableaux dans le M. de Lyon, [Cab. des Antiques du M. de Lyon 1816, nicht vollftanbig ] und andre Schriften. Ara Augusti §. 199. M. 9. Bibracte (Mutum), Thomas Bibracte s. Augustoduni mon. Lugd. 1650. Allterthimer von Cantones (Caintes), beraneg. von Chandrue te Cragannes. Antigg. Divionenses von So. Ricard. P. 1585. Bejnung (in Petrocoriis) 2. 1. Rerae, Annali d. l. v. p. 327. Borbeaur, Lacour Antiqu. Bordeluises. Bord. 1806. (Carfopbage). Barie, Romifches Bat. Strombed, Berl. Monatofdr. xiv. C. 81. Thermen bes Julian, Berl. Muf. 1837. n. 41 f. nad Quatremere be Quinev. Ratafom= ben. 1710 murbe bier bas Relief mit ben Reltischen (Gins und Gerunnnos) und Griechiiden Gottern entbedt. Banbelot Deser. des basr, trouvés depuis peu dans l'église cathédr, de Paris. P. 1711. und Hist. de l'Ac. des Inser. 111. p. 242. Montfaucon Mein. de l'Ac. xvii. p. 429. n. A. Coiffone (Angufta Gueffonum) ift neuerdings ale Fundort intereffanter Statuen mertwurdig geworben, &. 126. 2. 5. Bull. d. Inst. 1833. p. 105. 3uliobona (Lille: benne), Theater, nenerlich aufgebedt, Fund von Statuen. Runfibl. 1824. N. 36. Bull. des seiene, histor, 1828. Mars p. 245. Nov. p. 370. 1829. Sept. p. 54. Ann. d. Inst. 11. p. 51. tv. ngg. c. Bernay (Eme-Departement), Gilbergefage eines Mercur- E. S. 311. Bethonville in ber Normandie, Thongefage mit Reliefe and homer, neuerdings gefiniten und beransgegeben von Le Brevoft.

Cf 145. 265 Přin Alsatia illustrata. 175.1. 2 Př. f. Zal Zchpřilných Sumirum (Zberlin Schoepf). M. 1773. 4. a gleřch př. Zchpřilných Sumirum (Zberlin Schoepf). M. 1773. 4. a gleřch př. Př. Člatř. [Schweighaeuser fils Mém. sur les antiqu. Rom. de la ville de Vrasbourg. 8. um De Eumération des mon. les plus remarquables du Bas Rhin et des contrées adjointes, Strash. 1842. 8. Gelfere um E Zeferdjá. Antiquités de JAhnec 1828. Al Peccenagas (Pennyt, 196m. 2020). Sviceréscent, Peridi (Spritzumarcz), Gl. Zufressiller imb Fanuèret res Willerm, Gefsjien und

3. Die Samptperioden biefer Cammlung find: 1. Die Zeit vor ber Recolution, Die Runficige in Paris und Berialles geftrent. Frangt : faufte 1531. 120 Stid Antien, Vasari v. p. 405. In ber Alet gingen 1795 im Brande mehrere von Montfaucon beschofen

bene Werte gu Grunde.] Claube Dellan und Gtienne Baubet Recueil des statues et des bustes du Cabinet du Roi. P. 2 9tc f. (auch Manches, was jest nicht im Louvre). Bejondre Cabinette de St. Denis, de St. Geneviève (Sclibien Mon. antiques. P. 1690. 4.) - 2. Die Beit ber Bereinigung ber ichenften Statuen ans gang Italien, im Louvre. Anger ben S. 38. genannten Werten : Leueir Descr. histor, et chronol, des mon, anciens de sculpture deposés au M. de Paris, 4 Bbe 8. Regrand Galeries des Antiques, P. Santon Annales du Musée, 1800-1809, 17 20c 8. 1803. 8. Seconde eollection. 1810-21. 4 Bbc. [Gilhel Galerie du M. Nap., redigée par Jos. Lavallée 1804-15, 10 Btc, fl. 4. 120 Lieferungen von je fünf Gemählten und einem Marmorwert. ] Be-fonders nüglich: Mon. nnt. du M. Napoléon dessinés par Piroli, publ. par Piranesi (mit Erffarungen ben Comeigbaufer b. i. lunter Beirath Bisconti's, bann von Betit=Radel). P. 1804. 4 Bbe 4. -3. Die Beriede feit ber Rudgabe. Der alte Beffe; Die Berabeff= ichen Gachen; viele Albanische; Die Choisenl-Gonffierichen fwevon ber Rataleg ven Dubeis 1818]; Manches and Griechenland 8,253, 21.2. Ren eröffnetes Megoptifches Mufenm, Die zweite Drovettifche Gamm-Inna enthaltent. Descr. des Antiques du M. Royal, commencée par - Visconti, continuée par M. le Cte Clurac. P. 1820, ucue Musg. 1830. Clarac's Musée de Sculpture antique et moderne, wird außer bem Lonere eine febr umfaffente Ctatuen = und Buftenfamutlung enthalten. [Die Statuen ber Mufeen Europa's von Saf. 395 im 3. bis 991 im 5. Bande ber Aupfertafeln, we bie Iconogr. Egypt., Gr. et Rom. beginut. Bem Tert ift ber 3. Db. mir gur Balfte ericbienen. Baagen Annftw. u. Runftler in Paris. B. 1839, bie Ceulpturen bes Louvre in ehronologischer Tolge beurtheilt. 3m Mui. Rarl's x. bie Bajen.]

Mafir bem Leurer entifalt bas C ab in et des médailles néceu neu fertificat pulinquistique anus de Gamune, Davanea, Peragasa unb antère Anticaglien, 3 una 25 cil ven Gavits unb Millin fesséricient afigen. Notice des mon. exposés dans le Cab. des médailles et antiques de la Bilifott. du Roi. Nouv. éd. accomp. d'un receuil de planches. P. 1822. 8.

Blute den Priva flam mifungen find die vem Serca een Glacas (die Genunet aus der Barthisen Zumufung, Baneflas M. Blacas, Vasse peints. Cah. 1.—4. f.), vem Grafen Bentlas (d. 261. 2.), Pamefla Antiques ein cadhiert du C. Pourtales Cgree P. 1834. 41 pl. Ball. 1835. p. 97. [Collections de Mr. le C. Pourt. G. Antiquités P. 1848. 8.], ven Durand (Palen un Perugur) de l'influer Camufung il der feinflichen cinverfeits), vem Baren Benguet (Balen, Breugen), ven Récil (Wessen, Minguer Gunder), Der Graff (Palen), Ballage ven E. 281te, Cahi, Durand 1836, jum Urfauf, Ausses peints et bronzes (Es St. ven Gamins) P. 1837 (jum Warfauf), Der Seid de Mr. de Mieguon-

court) P. 1839 (and verfanft 1841), mit de M. le Vic. Beuguot P. 1840. | Die febr bint gufammengejette Cammling von Denen in einem großen Prachtwert ebirt ift jest zerftrent. Dmnerfan Deser. des Médailles ant. du Cab. de feu M. Allier de Hauteroche. 1829, 4.

4. Epanien. Reifen von Pluer, Swinburne, Dillen. Bourgeing's Tubleau de l'Espagne. Slores Esp. Sagra. Laberde Voy. pittoresque et histor. de l'Espagne. P. 1806 und 12. 2 Btc f. Bal, Die litter, Retigen bei Weftenbern und Renvens, Antiquiteiten 11, 11. G. 274. |In Mabrid Apollo und bie nenn Mnien Deseripzion y breve expl. de las estatuas - de los r. jardines de S. Ildefonso 1803. p. 41, bei Laberbe i. Saf. 11. Barcellena, 111. Taf. 59. Tarragena, brei Terfi in Balencia, Mosnique d'Italien pl. 22.1

Minnen ben Bareine (jog. E. bes Berenles); Tarrace (eine Art follopifder Manern, Ampbitb., Agnabuct, Pallaft); Calagurrio (Licrente Mon. Romano descubierto en Calaborra. Madr. 1789.); Sagnntum (Theater, Girene, Chrift von Pales v Revarre); Baleneia (Cammiung von Alterthumern and ber Gegend, im Ergbijdeft. Ballaft. Tuchjen, Biblieth. ber alten Litt. und Runft. t. C. 100.); Cegovia (Manad.); bei Mngnfto briga (Talavera la Bicja); Capara (Trimmphogen); Rorba Cafarea (? Mcantara; Briide, Tempel); Emerita (mehrere Tempel, Theater, Amphith., Aquatnete, Cifterne); Stalica (Laberbe Deser. d'un paré en mosnique dec. dans l'anc. ville d'Italica. P. 1802. Descubrimento de los pavimentos de Rielves f. Arabesten, Maanter n. bgl. ohne Figuren. P. Arnal über Die Defaite von Rielves und Jumilla. 3ro be la Certina Antiguidades de Italiea, Sevilla 1840. 8. mit 5 Taf.] In Portugal Rem. Theater in Dlifipo (Cdrift ven Micrebo). Mutite Ctatnen in 31 befonjo und ben Garten von Mranjneg.

Mangen und Gemmen auf ber Renigl. Bibliothet. Privatfammlung ben Statnen bes Bergege von Mebina-Geli. Die Cammlung Dbesealchi ift burch bie Ronigin Chriftine gesammelt und nach Spanien gefommen, f. Unm. gn 28indelmann. M. Odescaleum. R. 1747. 1751 f. geft. ren B. B. Barteli, Tert ven Die. Galcette (enthalt and bie fruber beransgekommenen Gemme d'Odescalchi f.). Medailles du Cabinet de la R. Christine. à la Haye 1742 f. -Tudien a. D. G. 90 ff.

263. England befitt ebenfalls viele gerftreute Refie Römifcher Bilbung, welche bier febr bald, und febr tief 2 einwurgelte; in einem großen Rationalmufeum aber bie be-Deutenbfte Cammlung von achtgriechifden Ceulpturen, melche existirt, mit vielen Erwerbungen aus Rom und Unter-

3 italien vereinigt. Die gabfreichen Cammlungen, welche im Lante umber gerftreut find, wenige genau, manche faft gar nicht befannt, find gum größten Theil aus Romifdem Runfthanbel (namentlich von Jenfins) und Restaurationswerfisser ten (besputzers Canacrepis) bervorgegangen. Interspatter in eissenschaftlichem Betracht sind manche, wern auch weniger ausgerehnte, Sammlungen, werdige in neuerer Zeit durch Ressiente in Griespenland selbs judammengstracht worden sind.

 Gambern Britannia, L. 1607 f. Geeden Hiner, Septentr. L. 1727. Şerbir'vê Britannia Romana. L. 1732 t. 28, New The military antiqu. of the Romana in Britain. L. 1793 f. 28, 20nsgare Antiq. Britanno-Belgicae. 29/108 Reliquiae Brit. Romana L. 1813 f. 20: Archaeologia Britannica in aphriciphe militania (f. Stens Repert. p. 39.). 204 finite Jinuner bes 29rit. 2016. Child Roman sepulcaria antiquities.

- 2. Samptbeftandtheile Des Britifden Dinfenme find: 1. eine alte Sammlung, bon Band von Cloane begrundet. 2. Die eine Samilton'iche Cammlung bon Bafen, nebft Brougen und Gerathen aus Unteritalien. 3. Die Meannt, Mommente, meift von Relien gefapert. Engravings with a descript. necount of Egyptian mon. in the British M. collected by the French Institute in Egypt and surrendered to the British forces (bie Beichnungen von 28. Meranber). 4. Die Townlep'iche Cammlungen von Marmormerten und Terraeotta's [feit 1810; über biefe Cammlung G. Forfter's Anfichten von England G. 181 ff.] 5. bie Elgin'iche Sammlung (S. 253. 21. 2.) nebit andern nenen Unfaufen, namentlich ben Phigalis ichen Reliefe. 6. bie Paine - Rnightiche Cammlung von Brongen, Gemmen, Müngen (Numi vet. M. R. P. K. asservati. 1830, vgl. Ann. d. Inst. Iv. p. 353.) Daburch ift auch ber große Coat alter Mingen (Bapin, Combe) burch febr feltne und verzugliche Stude vermehrt worben. Das hanptwert & 38. Deser. of the collection of nnc. terracotta's in the Brit. M. L. 1818. Synopsis of the Brit. M. [47. 2118g. 1844. Das Lyfifde Minfenn §. 90 .]
- 3. In Orford die marmora Pomfretiana, die Arundeliana (meif Anistriften), das Ashmolean M. (einsteinische Altertsmurch, Einiges in Rateliffs library und Christ-Church college. (Brown und Egandfer) Marmora Oxoniensia. Ox. 1763 f. 3n Camb

bridge Einiges in Trinity-College; Die Clarfe'iche Zammung in Beftibul ber publie library (oben & 253. 21. 2.).

Lerd Bembrofe's Sammlung gn Bilten bei Calibburt, febr ansebulich, reich an (meift falid benannten) Buften. Darüber zwei Edriften von Rennede u. Richardfen Aedes Pembrokianne 1788. 8. 2. Egremont's Cammlung ju Petworth, Amalthea III. G. 249. Ueber bie Bluntelliche ju Buce bei Liverpool, weren ein Anvierwerf, 2 Bbe f., eriftirt, ebb. E. 48. Camminna bes Berg. v. Bebford in Bebfordibire, Outline, engravings and descriptions of the Woburn Abbey marbles, [1822, 48 3f.] (Sett. 68, 9f. 1827. 9. 185. Die Gemmenjammlung bes Berg. v. Martberengb ju Blenbeim bei Drfort. In Bonton bie Lantebemn'iche, me febr verzugliche Cachen (Mmalth. III. G. 241.), und bie Sope'iche (welche außer Statuen Die zweite Samilton'iche Bajenjammlung entbalt). Biel and Diejen Cammlungen enthalten (Banne-Anight's) Speeimens §. 38. Ueber Cammlungen fruberer Beit: M. Meadianum. L. 1755. (Minererth) Mon. Kempiana. L. 1720. 8. Middletoninnae Antiqu. cum diss. Convers Middl. Cunt. 1745. 4. [Zam. Lufono bie Mofaite in Englant.]

4. Ben biefer Art ift bie Boreleviche Cammlung in 91ppuldureembe auf ber Jufel Bigbt. M. Worsleyanum (Tert ven Bieconti). 2 Bbe f. I. 1794. [in Darmftadt berausgegeben von 28. Cherbard und S. Chaffer, 6 Liefer, f. Mus. Worslevano, Milano 1834. 8. 2 Bte. Das Sans von 2. Gniffort (Gr. Rortb) entbielt (ob jest noch?) manches Wichtige aus Griechenlant. Die fleinen Privatfammlungen ven Leafe, Samfins, Burgen, Fiett Lee (goldner Schund ans Grabern von Sthata), Rogers, Gir Sobn Eleane, ebirt L. fol. Die Burgeniche Cammlung, vorzuglich von Terracotten und Bajen aus Griechenland, jest im Britt. Din. Das gegen ift jest nicht unbetrachtlich bie bes orn Th. Blande gu Englefield Green obnweit Windfor, worin bie Biggati'iden Bafen ans Gloreng, Die bes Berb Morthampton. Die Cogbillichen Baien murben 1843 in Lenden verfauft.] Mungamminng von & Morthwif, 5. 123. M. 1., von Thomas [burch Muclion verfanft 1844]. Megyptiiches bei 2. Belmere, Bantes u. A. [Gefden. Steine bei Gir M. Boriller, Bergog von Devonshire, C. Carlible, Joj. Smith.]

2. Zalianen Anecdotes of the Arts in England. L. 1800. franzifitis simi Bumerl. even Willim, Paris 1807, entisti 19tischen etc mit untrititis angierinigte Gantiege. Gièbe England, Palele Jarol. Lamb um Gederland. 1805. 5 Pete. 2 piter, Neile butt Gantiege. 2002. 2002. Neile Paris Gantiege. Walles und Zebetland. 1818. 2 Pete. [25aagen Kunfluerfe mit Stimifter in Gantiand. P. 1837].

### 6. Deutschland und ber Morben.

264. In Deutschland, wo man nun auch angefan- 1 gen bat, Die Mufeen ale öffentliche und offne Inftitute ber Rationalbildung zu betrachten, haben fich in nenefter Beit, neben ber Dreebuer Statuenfammlung, welche lange Beit mit großem Ruhme ber Sauptmittelpunkt archaologischer Studien für unfer Baterland gemefen, und bem in gefchnittenen Steinen und Mungen mit Paris wetteifernten Biener Cabinet, gwei neue Sammlungen gum erften Range erboben, wovon die eine burch bie fcone hiftorifde Folge flamarifder Deutmäler, Die andre burch ibre Musbebnung über tie verfcbiebenfien Claffen antiter Runfiprodufte bas archaologifche Material auf Die ermunichtefte Weife ergangen und vervollständigen. Die einheimischen Refte Romifder Gultur » in ben Provingen jenseits ber Donau, und ben agri decumates Dieffeits Der Donau und bes Mheins erregen, fo biftorifd wichtig fie find, boch nur felten ein Ruuftintereffe.

1. Bur Geich, ber Cammlingen fur Biff. u. Rmit in Dentich: land v. G. Rlemm, Berbft 1837, für angere Radrichten recht vellftanbig. In Dreeben ift bie Sanptmaffe ber Antifen von ben Brin: ten Chiai 1725 angelauft; bernach Manches and ber Cammlung 20: bani; Die Berenlanerinnen (§. 260. 21. 2.) von Engen von Cavoven. Rimferwerte 6. 37. 38. Cenft 3. Cajaneva Abh. über alte Dent= maler ber Runft, besondere in Dreeben, Beivig 1771. 8. Beidreis bung ber Chf. Untiten-Gallerie in Dreeben, ren 3. Fr. Wader und 3. 6. Lipfine. Dreeben 1798. 4. (Safe) Bergeichniß ter alten n. nenen Bildwerte in ten Gaalen ter Renigl. Antifenjammfung gn Dredben. Dr. 1833. [1839 5. Unft.] in 12. (mit manden richtigeren Beftimmmaen). [Bemertnngen im Annftel. 1827. 92, 11.] &. Baic bei Wiebereröffnung ber t. Antiten-Cammi. gn Dreeben im Dai 1836. Nadrichten gu ibrer Beidichte. Birt, Anuftbemerkungen auf einer Reife nach Dresten und Prag. 1830. C. 128. | Derf. im artift. Retigenblatt ber Abendgeit, 1830. 9t. 22.]

Das Wiener S. R. Munifene Cashimet enthält aufür ber greiche Wilmigniamunikan (Chefel's Cat. M. Ceasarae - Vindobonensis 1770. Nami aneed. Syll. 1. 1786. Greigte baublägifüliges Bereif von Bermann, berdie Fund Rumbe ans Dem gangen Reide (gelben Wiedenland aus Centlantin's Beit, Etrachfiele Not. sur les medaillons Rom. en du M. I. R. 1826. 4.) und Brifaltir (est. 8. 201. M. 2.) fertraktend berundert wirk, und bem bertilsben Edwage von Canten, Jamalife in. 1836m (Chefel Chefe.) des pierres gravées du Cab. Imp. des ant. représentées en 40 pl. 1788. f.), unbette autilt Gefalisch and Siller (S. 200. M. 2.) n. Gelb (greie Vegandinis) e-Claisife.

Goldgefage aus Ungarn), fcone Bronzen und Terracotta's, eine bebentenbe Bajenjammlung, in welche bie Gr. Lambergiche übergegangen ift (M. be Laberde Coll. des Vases Grecs de Mr. le Cte de Lamberg. 1813. 1825. 2 Bbe. f.), und mehrere intereffante Ctatuen und Buften (§. 121. A. 2. 199. M. 6. 380.). Giniges ftammt aus ber Cammlung bes trefflichen Runftfenners Barth. Hugerbem Cammlung Romifder Buften, Altare, Grabfteine im Conterrain bes Thefend = I. im Bolfegarten (Steinbildel Beider, bes Thejeume, 1829.), u. Megppti= ider Alterthumer (Steinbuchel Beider. 1826. Gearabaen §. 230. 21. 2.). Ginige antife Ceulpturen u. Brouten in ber Ambrajer-Cammlung. Fruber bas M. Francianum (meift Gemmen), 2 Bbe. 8., mit Borrebe von Wolfg. Reig. Die Sammlung im Stifte G. Florian, einft bie bes Apoftolo Beno, Arneth in ben Biener Jahrh, 1838, 8. Mng. C. 40. [3. Arneth bas R. R. Diffingeabinet Bien 1845. (Bergeichniß ber Bajen, Brongen, Golb = u. Gilbergefage, geichn. St.) Beichr. ber im Cab. jur Chan ausgelegten Dinigen u. Dlebaillen, 1845. Beidr. ber jum - Cab. geborigen Statuen, Bufien, Reliefe, Inidyr., Mofaiten 1845. 8.] - Chemalige Cammlung Raifer Rubolph II. in Brag.

In Dunden ift bie Gloptothet gebildet aus neuern Unfanfen ber Meginetischen Statuen, trefflicher Ceulpturen aus Romischen Billen (8. 261. 9. 1.) und ber Barth'iden Gammlung, and Etrnefifder (§. 173, A. 2.) und Meguptifcher Berte. Rumiblatt 1827. R. 58. 1828. 9. 33 - 48. 1830. 9. 1. 3. 4. Rleute u. Chern Beider, ber Gleptothef. 1830. Antiquarium in ber Refiteng, and Romifden Buften und Brongen beftebend, [groftentheils mebern.] Bgl. Runftbl. 1826. R. 12. Rabredberichte ber R. Baberichen Afabemie. Dinng-Cabinet im Atademie = Gebaube, burch bie Coufinerp'iche Camulung vermebrt. Gine icone Bafenfammlung, in welche bie ber Mabame Murat, Die Panettierifde von Mgrigent, Die Feolifiche ans Bolei übergegangen fein follen, ift noch nicht zu bennten, fett in funf Gaalen aufgefiellt. Roch wurden aus ben himbert gulest aufgefuchten Bafen bes Br. von Canino 60 angefauft , worunter bochft merfmurbige. Die ig. Bereinigten Sammlungen in ber alten Gallerie im Sofgarten , worin Merfwurdiafeiten aus Griechenland, eine Terracottenfamm: lung aus Gieilien (Centorbo), Die Tagelbergiche aus Rom, an 500 Stud, Brongen u. a. Gegenstände, Ratalog, Minden 1845.]

30 Berl'in waren frifer verfauben: 1. bis Munifammer am nu Sig. Schiefer, mit Bengen, Gemmen, Mingen (bit and neutre bings vermefer werben), mm Theil and der Spalatinifiere Zemmings (Zaur. Leger Theoaurus Palatinus, Heidell, 1688. Theo. Brandenburgiren, B. 1696.). Dier beind sich and 2. die von Friedrich in, angetante Buern Seichfüse Zattsfeicher (Gemme ant. artifenn nominibus insignitae eum expos. Stocchil, Amst. 1724. f. Windfimmun Heser, des pierres grawfes du B. de Stosch accomp. de Chouk de pierres graw des du B. de Stosch accomp. de

notes par Schlichtegroll, Nürnb. 1798., and bentid. - Biel 26brude barand bei Lippert u. Taffie, und in einer nenen Cammlung. Bergeichnift ber geichu. Steine in bem R. Muf. 1827. Gothe, Werte xLiv. G. 72.). 3. Statuen in ben Coloffern von Berlin, Potebam, Cansiquei, namentlich bie fog, Ramilie bes Lufomebes, aus Carbinal Poliquac's Nachlag (Recueil de Sculpt. aut. Gr. et Rom. [1753. 8.] 1754. 4.) von Friedt, st. gefauft (Leverow über bie Ram, Des Lus tomebee, B. 1804.). Defterreich Deser. des deux Palais à Sans-Souci, 1774, 8. Rrifaer Antiqu. du Roi de Prusse à Sans-Souci, B. 1769. f. Dagn find in neuern Beiten getommen 4. Die große Rolleriche Samulnug von Baien aus Campanien, Lucanien, Abulien, auch Terracotta's, Brongen, Glafern. Levegow im Berl. Runfibl. 1. C. 341. 11. G. 4.; 5. bas M. Bartoldiano (descr. dal D. T. Panofka. B. 1827. 8.), aus Brongen, Bafen, Terracotta's, Glasjachen und Paften. Berl. Runfibl. 1. G. 315.; 6. mehrere fleinere Bajenjamm= lingen (Gr. Jugenbeim, auch Statuen; Benin); 7. eine Angabl in Italien neuerlich angetaufter Statnen; 8. bie Dorow'fde (Magnub's iche) Cammlung von Bafen, bamptfachlich ans Bolei (R. Rochette, Journ. des Sav. 1829. p. 131. Dorow Ginführung in eine 216-theilung ber Bafenf, bes R. Minf. M. 1833.). Alles bies bilbet fett bas große Ronigl. Mufeum. 23gl. Levezow Amalth. II. G. 337. III. C. 213. Bergeichniffe von &. Tied n. Levegew. Gott. G. M. 1830. 21. 202. [von Gerbard Berlind Ant. Biltwerfe Beider, B. 1836. 1. Th. Genirturen und Bafen. Renerworbene Unt. Deufin. 1 - 3. Seft 1836. 40. 46., Bafen bis R. 1922. Bajenwerfe S. 321. 9. 5. Bon Levezow Die Bafen 1834, von Tolfen Die vertieft gefchn. Steine 1835. Die Terracotten ebirt von Banoffa 4. B. 1842.] Getrennt bavon bleibt eine bedentente Camming Megvetijder Altertbumer, qu= fammengebracht burch Freib. v. Minntoli (Sirt Bur QBurbigung ber von bem Gen, Freib. v. Minnteli eingebrachten Camminna, B. 1823.), Gr. v. Cad, Baffalacqua (Catal. raisonné et historique des antiqu. découy. en Egypte par M. J. Pass. 1826. 8.). - Privatjammlung 28. v. Sumbolbt's (Ceulptmen) gu Tegel.

C af ict. Min, Fribertiamum enthält mehrere verjägliche Statung, riete Genunce, einige ichden Brenzen. Manche Unticaglien ind ans Attifa um 1687. erwerben. Diet. Arbenann Dissert. 117 Cass. 1778 sog. 4. Belleft in Belekter der Geliche. 1, 1. S. 151. [Stubil leferfight des Minieum zu Kaffel.]

B'raunt fo weig, Sergegl, Mnieum, Martunefüljen, L'euges err abs Mantamille Griffs, fielt er alund be vereigen Gergeg vermißt, Err est übeffen längart mitgenemmen zu baten; der Ausuerts ißt ein ungedenzer. Meutunen Ant. espel, 11, 78. Cagafing, Mysteria Cereria et Bacchi. 1682. Meurs. Eleusia. 11, p. 525. Vasa d'onix antique . . . dessiné par P. G. Geding, gravi p. M. Tyvoff. [Nichman im Unfang zu Tuffeniteligfeitett n. Meijen 1985 Err. N. Obertriefe 1830. 1, 241. & 338. Sannover, Graftich Ballmebeniche Camminng. [Rachr. von einer Runftfammt, in Sannover 1781. 78 C.] Raijerfopfe im Garten ju Berrnbanien.

Atolien, riche Camming ben Bengen und Minten auf bem Chieffe bes fürften ven Balbed. Gerbard, Runftel. 1827. R. 57 ff. [lieber bie Marmere biefer Cammil. Jahet, ber Alterhundererins zu Benn v. E. 348. Wörlig, feit 1806, Apollo und bie Mufen, Stattern auf herreitaum, Destrickfe, gemalte Basjen n. fr.

Gotha, große Mungjammlung. Liebe Gotha numaria. Amst. 1730. f. [bedeutende neuere Anfaufe. Ratalog von ber Sant von Fr. Jacobs.]

Die Graff. Erbachiche Cammlung gu Erbach im Drenwalte.

Darm fia bt, einige Buffen n. Anticaglien auf bem Chloffe. Gothe, Werte xxxx. G. 389. [Ph. Walther bes Gh. Muf. 30 D. ber Untifenjaal. 1841. 8.]

23. Derlin Orb. ant. p. 62. Comeigbaufer im Runftbl. 1826. N. 86 ff. Ben Trier's Minnen & 193. M. 7. Porta Nigen, Umphitb., Bater, Mofelbrude, Romifche Manern (jogen. Des lenen = Ballaft) in ber Demfirche, Beibenthurm. Mutifenfammlungen im Gomnafinm u. in ber Perta Rigra. Brewer Antign. et Annales Trevirenses, Col. 1626. Altertbumer u. Raturaufichten im Moiels thale b. Trier, geg. v. Rambonr, erfl. von Wettenbad, 4 Liejer. Ericr u. Münden. [Bottenb. Rene Feridungen, Trier 1835. 2. 21u8g. 1844, über bas Alter ber Dojelbrude 1826. 4. 66. 29. Comibt Rom. Bogant. u. German. Bantenfmaler in Trier 1. Lief.] Steinins ger bie Muinen am Altthor in Trier 1835. Theater? Quebnow Tries rer Alterthumer. 1820. Th. v. Saupt Panorama von Trier. 1834. Momment ber Secundini gu 3gel, Abbilbung von Sawich, mit erlanternbem Tert von Reurobt. Erier 1826. Edrift von G. Ditermalb. Cobl. 1829. [von 2. Chern in ben Mbb. ber R. Baveriiden Afat. ter 23. philes, Al. I. C. 257. 1835.] Gothe xur. C. 180 f. Machen, Remiide Caulen in Banten Rarle tes Gr. Garfephag mit bem Raub ber Brofervina. Celn, Rem. Thurme in ber Ctabimaner. Mntifen . Cabinet ven Baltraf (Gethe xLitt. G. 315.) und im Bejnis ten = Collegium. | Xanten, Giebler Romifche Antiquitaten bes Dotars Benben an Xanten, Denfmaler von Castra vetera u. Col. Trajana, Santen 1839 f. Untite erotifche Bilbm. 1839 f. (berfelben Camm: hung). Den. Geidbichten u. Allterth. bes untern Germaniens 1. Guen 1824. 8. Die gu El eve gesammelten Alterth. B. 1795. 8.] Benn, Sammlung ber Univerfitat; Manches aus ber Romifden Station beim Bichelobef. Dorem Denemale Germanifder und Rom. Beit in ben Mbeinich = Beftebal. Brovingen. 1823. 4. Mom. Baber ju Minter= nad. Caen, Antiqu, Savnenses a L. Ph. de Revffenberg, a. 1684. coll., ed. 1830. Cammling in Menwied, Derem Rem.

Miterhimer bei Mennich 1827. Cobleng, Sammfung von Benen gen u. antem Alterhimen bed Gir Raineffe. Mim, Alvenn gun von ib de bei im. Wiesbaden, Micrefrumsimmung bes Naffanisten Geleichsteinerfung heit. 1827. Raffaniste Micrefrumstunden u. Geleichsteinerfung heit. 1827. Terew Terfeniten und Verabligal ber Geren. 11. Memer am Nietin. 1819. 20. Sebbern bei im, Mim une eine Edundagers. Sabel, Mimalen 1. 6. 45. Agl. § 408. [Safethider bes Vereins von Alterthumsfreunden im Rhein 2 Lande Ponn 1842—Ar. 36th Spirkl.

Maing, Gichelftein auf ber Citabelle; andere Baurefte (auf bem Reftrich). Rem. Wafferleitung bei Bablbach. Cammlung auf ber Bibliothet, worin auch ein composites Capital von Jugelbeim (egl. Machen). Privatfammlung von Emele, Beidyreibung Daing 1825. [mit 34 Taf. Malten Ausgrabungen in und bei Maing 1842. 8. Das Mainger Min. Mith. Berein gu Bonn II. G. 50.] Auffindungen in Michaffen burg (Bein). Ruapy Hem. Dentmaler bes Dbenmal-Des. 1813. Allberti, v. Wauftabt, Maper, Gifenberg, Graff über Nom. Altertbumer am obern Abein, Beibelberger Jahrb. 1838. G. 1125. von Wilhelmi. [Banli bie Remijden und Dentiden Alterth. am Rhein. t. Rheinheffen, Maing 1820.] Mannheim, Alterthumer and Maing, von Gobramftein, Renburg an ber Donan und fonft. [Graff bas Autiquarium in Mannheim 1839. t. II.] Speper, cffentliche Cammlung, Beichr. von 3. Dr. Renig. 1832. Rarlerube, Sammlung ben Brongefiguren u. bgl. [Urliche Alterth. Berein in Benn tt. G. 55 - 66. Erenger Bur Gallerie ber alten Dramatifer. Griech. Thengefafe ber Gregberg, Babifchen Cammlung. 1839. Mun: gen in ber Bibliothet.] Durlad, Altare und anbre Steinbildwerte im Cologgarten. Baben, Rem. Bab. Babenmeiler, Rem. Baber, beinabe bie am besten erbaltene und am meiften unterrichtente Ruine ber Urt (Weinbrenner Entwurfe I, 3.). Stuttgart, Rem. Alterthumer bei ber Bibliothet, Megwetifche Anticaglien beim Maturas lien : Cabinet. 3m Milgemeinen Wielandt Beitr. gur alteften Beich. bes Landfriche am r. Rheinufer von Bafel bie Bruchfal, Rarler. 1811. Ueber ben Bilbungeguftand ber agri decumates bejentere grintlich Leichtlen: Comaben unter ben Romern (Foridungen im Gebiet ber Geich. Dentichl. Iv.). Erenger Bur Geich. altrem. Gultur am Dberrhein und Redar. 1833. G. 44 ff. Sulle antich. rom. trov. in Suevia, Ann. d. Inst. t. p. 214. [v. Jaumann Colonia Sumlocennu, Rettenburg am Redar, nuter ten Remern. 1840. 8.]

An Mhátien: Angaburg, Mutipaarime. Qv. Maire Die Nie. Michtenbiumer zu Angabern, mit al America. Angabe. 1820. 4. lt. A. Nim. Antiquarimu zu Angabe. 1823. 4. L Ben Temifden: Ter Vere Temantriel, brei Albeandt. 1830. 3. lt. Minn. Meir ven Angabe nach Visica (Muminiagn). 1829. 6. muita, Giniştung. Zamminiagn Nim. Temminiet in Bairen. Herit 1. 2. Nimshen 1808. 4. u. f. Nom. Lager zu Dermborf bei Denanwörth, Sul. Alech, ber Münchuer Affal. Bb. v. [g. A. Waver über verich. im Königt. Deiren gefunden Mien. Allterte, Mindenn 1840. 8.] 3, 30 Per ein mit besonberd Salzburg (Wissil & 412. M. I.). Uleber Destreichisse finme best Magigalch. ber Wissere Jahreb, bessehner von Geschniches, 200. ALV-ALVII. Minden Den Ernunt nur bei Petrenulf; Glift (Gelgia). [v. Dechshamin bie. Allterth. Daelen im hentigen Siebenbürgen, 298im 1775. 4.

- 265. Die weftliden Nadbarlanber Deutschlande theilen mit ben Rheingegenten ben Reichthum und bie Urt Romifder Runftrefte; in Dolland mangelt es auch nicht an Sammlungen von vorzüglicheren Runftwerten; weit mehr in 2 Belgien. Der Rorben, welcher feine einheimifden Alterthumer als bie bes Germanifden Beibenthums befitt (benn Die Clavifden Bolfer icheinen noch meniger als Die Germanen auf Errichtung bauernber Denfmaler bedacht gemefen gu fein), bat auch feine bebentenben Caunnlungen von größern Runftwerfen bes Alterthums, als Die Roniglich Schwedifche (ber indeß mancher glangende Befig wieder entgangen ift, S. 262. 2. 4.) und bie immer mehr anwachsende Raiferlich 3 Ruffifde. Das alte Dacien fteht in Sinficht auf Romifde Refte nicht febr binter bem Beften Europa's gurud; und bas neuerwachte Nationalgefühl ber Magnaren fucht fie moglichft in ben Grangen ber Beimat gu concentriren.
  - 1. Schweig, Mentleum, Minchiffeater (Mus. Aventiem ju Branfel), D. Schmitt Antigu. A'venebes et de Culm. Bennae 1760. 4. (besonder), Mitter Mein. et recueil de qus. antig, del Sudisse. B. 1788. 4. Muguita Naurac, (Mufc), Minchiffeater. Schöpfin Alsatia p. 160. Bert ben Jacob Entendemiemm zu Landaunt. [Ju Zitich Antiquarium in ter Statts bistliebet.]
  - Φoffant. Gabint im βoag, ren Mingu mu Gemunu, ucidena und für. Çennirchinis befannte Gamunlung cimerleift ift (60/tfe, Şonart 8/3, 1807, ½regr. ½reft, xxx. Ø. 260, xxxx. 3.13.). Notice sur le Cab. des medailles et des pierres grav, de S. M. le Roi des Pays.-Bas par J. C. de Jonge Dir. A. la Haye. 1823. Preinier Suppl. 1824. ∇eff. Cottal. d'empreintes du Cab. des p. gr. 1837. 8.] Univertitäts Minieum şu €ret engelitet au bet «Yagenterfelian Cab. des p. gr. 1837. 8.] Univertitäts Minieum şu €ret engelitet au bet «Yagenterfelian Camunlung (Chracherp Descr. 1967). Papenbrockhani. L. B. 1746. 4.) mb nɛn ferfeigischipten funglegentilaten. yum Tépit aus Geircfenfandt brung 6€1. Nettiere [1819]

und aus Effria duch Sambert. S. Antiquiteiten, een ondheidkundig Tijdsabrift bezorgd door Nic. Westendorp en C. J. C. Reuvens. 11. 1. S. 171. 2. S. 259. Emaffica III. S. 422 fr. (Monumens Epytiens du Museé d'antiqu. des Pays-Bas par C. Lemans, Leide 1859. Samfin do Grieske, Rom, en Etr. Monmenten van het Museum te Leyden 1843.] Su früferra Sid M. Wildiamum deser. a Sig. Havereamp. Amst. 1741. Safint de Thous, fefti land Partis, brille in Ady Em Sang verfauft. Reculed de planches du Cab. de Thoms. — Sabiut ven Serrey in Einte vergre (Safion and Serickefullad).

Beträchtlich Allerthuter ven Nimbergen (Neomogus). Eines Antiquitates Neomogenesse. Novion. 1678. A. und antre Christin. Priefe ven (816). Cuper, 3. Fr. Grenov u. B. Antiquitetien 11, 2. C. 206. Soigl Spaffmarc Catal. statuarum eet. Inc. Comit. 1750. 8. B. Patu. Antiqu. receivilles à Amsterdun 1757. 4. Sallengre Nov. The. Ann. T. II. Zamunting Gwel in Nimberger, Nov. The. Ann. T. II. Zamunting Gwel in Nimberger, Nov. The. Ann. T. II. Zamunting Gwel in Nimberger, Nickel Spaffmar, Sallengre Nov. The. Ann. T. II. Zamunting Gwel II. Recture of Antiquité. Utr. E. Byerum Jack in Nimberger, Nov. The. Spaffmar Spaffmar Spaffmar (1918). The Spaffmar Spaffmar Spaffmar (1918). The Spaffmar Spaffmar (1918). The Spaffmar Spaffmar (1918). The Spaffmar (1918) and Spaffmar (1918). The Spaffmar (1918) and Spaffmar (1918). The Spaffmar (1918) and Spaffmar (1918) and Spaffmar (1918). The Spaffmar (1918) and Spaffmar (1918) and Spaffmar (1918). The Spaffmar (1918) and Spaffmar (1918) and Spaffmar (1918) and Spaffmar (1918) and Spaffmar (1918). The Spaffmar (1918) and Sp

2. Ronial, Mujeum in Covenbagen, entbalt einige Megvetiiche Mterthumer, Die Fragmente vom Parthenen S. 118. 2. 2., einige Romifche Buften und Anticaglien, befpubere Befage, Lampen, Glafer ans ber Begend von Carthago (woven in ber Gdrift von Falbe Sur l'emplacement de Carthage Giniges mitgetheilt wird), auch geschnits tene Steine. G. v. Rambobr Studien 1. G. 139 ff. Das polit. Bourn. 1817. Cept. Drt. Ronigl. Mung = Cabinet, C. Ramus Catal. 1815. 3 Dbc. 4. Bon bejouderm Jutereffe ift gegenwartig Die Camms lung bes Pringen Chriftian, welche Mingen, besonders Groggriechische n. Gieilijche, Bafen ans Broggriechenland, auch aus Bolei, u. einige Marmore enthalt: Bieles tavon ift aus ber Cammlung bes Ergbiichofe von Zarent, Capece Latro, ertauft. Geftini Deser. d'aleune med. Greehe del M. di sua A. R. Msg. Cristiano Federigo prine. ered. di Danimarea. F. 1821. Ginige Alterthfimer, and Megypten u. Stalien, hat Bifchof Munter in ber bifchöflichen Refibeng in Die 2Banbe eine fugen laffen; feine Mingfammlung wird vertauft werben.

Königl. Schmedijches Mufeum in Stechfelm. E. M. R. Sueciae antiqu. statunrum series acc. C. F. F. (Fredenheim). 1794. f. [Die neun Mufeu, Eudymieu, von dem ein Alguß in Berlin.]

Unglant. Das Schlog Sarftofelo bei Petersburg enthält einiges febr Ausgezeichnete an Bilbhauerarbeit; Statuen in ber Eres mitage beim Winterpalais. Das Raif. Ruffliche Cabinet von gefchnit

tenen Zteinen 30 Petersburg, and der Natireticken Zammulung einstaden, verundert in der Recelulienszeit bruch die Tellandic Zammulung (Verler von 24. Chaim 10 Re 26 Und. 1780. 43.), 1802. durch die Zelunden 1780. 25 Und. 1780. den die Zelunden 1780. 25 Und. 1780. den die Zelunden 1794. 4. mb in verichtenen Menenganghiern über Glemmen die Cammulung beiter den Menenganghiern über Glemmen die Kallen 25 Under den Millerbettenten Selert ein Milleritenten Menenganghiern über Glemmen die Hagsatische Zelundung von Aleien, Dengen, Zerracetten, Coppater Salvel, 13, 1. Z. 87. Underpflichtenmulung zu Der 1941, durch Michter der Miller den Ernerberg der Miller der

3. Ungarn und Giebenburgen. Severini Pannonia vetus monum. illustr. Lips. 1771. 8. 3. Sobenbanien Alterthunger Daeiens. Wien 1775. 4. Rininen von Babaria (Stein am Anger), Carrophilus de thermis Herenlanis nuper iu Dacia detectis. Mantua 1739. 4. Schenwisner de ruderibus Laconici etc. in solo Budensi, Budae 1778, f. Runftbl. 1824, N. 59. Nene Andgrabuns gen in hermanftabt (Balib Journey). - Ungarifches Rationals mnfeum ju Beftb, 1807. geftiftet. Nachricht bei Cattanee, Equeinde. Milana 1819. 4. Prefaz.; mit in ben Actis M. Nat. Hungar. T. I. Cammling bes Grafen Wiegav auf Golof Bebervar bei Raab (Benis men, Brongen, besonbere Mungen). Heber Die Bieganiche Camminng und Bestinis Schriften barüber D. Saje, Beitgenoffen britte Reihe M. xix. S. 79 ff. M. Hedervarii numos ant. descr. C. Mieli, a Wiezay, Vindob, 1814. 2 Bbe. 4. [Die Ungrifden Mufeen baben viel erbalten von einem Anticaalienbandler Chrenreich . Cattaneo Oss. soura uu framm. aut. di bronzo, Milnno 1810. p. 2.]

# Erfter Sauptabichnitt.

#### Teftonif.

200. Bir unterscheiten (nach §. 22.) unter ben im 1 Naum tarftellenten Künften zuerst die an ein zweckerfüllenbes Thum gedwinden, wedes Gerälfer, Gefäher, Gebäute einerfeite ben Bedürfnisse und zwecken bes änstern Leben gemäße, anterreiteis aber anch nach innern Forberungen best menschieden Geiste erschaffen und barftellen. Das Legter amacht sie zur Kunst, und nuch sie besonders ins Angegesche werten.

### I. Gebaube.

#### arditeftonif.

- 267. Die unendiche Mannigfaltigleit an Bananlagen 1 fann nur in dem Begriffe Jusammengescht werten, daß rund Etoffe lebsfer Natur unerganische Formen targeschlich gernen targeschlich gernen der gelicht werten, welche, auf unmittelbare Beste den Ranm der Erre besegen, bezeichnend dere abgrängend, einen Charatter won Festigsteit und Startpeit in sich tragen. Uberall wier 2 man bier unterscheiden können: 1. den Stoß der Natur und Werten und ihm einprägt; und 3. die besondern Jusede nur Berauflagungen der Einrichtung, welche die besondern Arten von Gebähnen bestimmen.
- 1. Giebt es eine ambrer Legtiffsbefühmung, werde and Immil, Gerendecks, Chamifern, Rymahuter, Seringen, mehlig Schiffsbe, Chamifern, Rymahuter, Seringen, mehlig Schiffsbe, Geschiebe, werder die mehrer Beläche, wie sie es leibet, zu erempten betimmt sich nicht amstellicht? Geweip birtein die bei Legtiffer: Weebung, Denfund, Aufenthaltsert n. kgl. nech nicht bereingenemmen werben.
- 2. Im Folgenden kann die compendiarische Darftellung meist mit Romenelatur fein, zu ber ber Bortrag bie Anichanungen zu gesten hat. Dabei find zu benugen bie zahlreichen Commentatoren Lietuws, bestudert Schneider, nehlt ben Aupfen zu Bitr. Bant, von

M. Rhote. B. 1801.; G. E. Stieglig Bantimft ber Alten. Leipz. 1796. 8. mit 11 Ampfert. Deffen Ardaol. ber Bantunft ber Gries den n. Romer. 2 Thle. 1801. 8. nebft Ampfern n. Bignetten, u. Befch. b. Bant, Murnb. 1827; beffen Beitr, gur Geich, ber Unebilbimg ber Bantimft. Th. 1. Leipz. 1834, mit 25 Steinbruden; befonbere M. Sirt Banfunft nach ben Grundfagen ber Alten, B. 1809. f.; in ber lettern Thl. 3. Die Bebre von ben Gebanden; auch Biebefing burgerl. Bantunit. 1821. Subich über Gr. Ardit. 1822. 2. Anbg. mit Bertheidigung gegen Birt. 1824. Durand Recueil et puralleles d'édifices de tout genre (Tert von Le Grant). P. a. vIII. Mondelet L'Art de batir. 1802-17. 4 Bbc. 4. Le Brun Thenrie de l'architecture Grecque et Rom. P. 1807 f. Canina l'Architettura [untica descritta e dimostr. coi mon. Opera divisa in tre sezioni riguardanti la storia, la teoria e le pratiche dell' archit. Egiz. Greca e Rom. R. 1839-44. 6 Vol. f. R. Bettider, bie Tettonif ber Bellenen. Einleitung und Dorifa, mit 21 Rpft. Potobam 1844. 4 n. f.]

#### 1. Baumaterialien.

- - 1. Ales ift gewöhnlicher Selbeim, Mose eine Seffret Steinne Menmer Lidon Leweis, elitente neugenierow. Hängen, seine von 2 Uose porma lapis bei Allin. ift ein leichter, aber einer Saltmaf, kredin Englischen und Deumyischen Z. gelenacht wurde. Mach frechen mit Unsecht von einem warmo porino. Naptrey Mose, Punfighersalle eter Martiner (Unmachella binaca antica) war in gegana beinabret genöhnlich, Pani. 1, 44, 0.; Keneph. Maaß. 111, 4, 10. ißeint ihm Norgelakurey, zu neumen.
  - 2. Am lapis Albanus āļulīdņ jit bet Gabinus, Fidenas unber fiatret Volsniensis. Beniger tenadbar jit ber ertige Anf (lapis ruber fei Littur). Man unterifeitet structurae molles (l. Albanus), temperatae (l. Tiburtinus), durae (silex, weșu beimbers and Pajatf).

- 3. Bgl. unten &. 309. befonbers über weißen Marmor. Bon bem fratern Unftonmen bes bimten Marmore (Menander etiam diligeatissimus luxuriae iaterpres primus et raro attigit) Plin. xxxvi, 5. Die beliebteften farbigen Marmore ber Remijden Archis teftur waren: Numidicum, giallo aatico, gelbgelb mit rothlichen Abern; rosso antico, von bechrether Garbe (ber alte Rame ift un: befaunt); Phrygium s. Synnadieum, weiß mit bintrothen Streifen, pagnazzo (Die Steinbriiche Synnaba's bat Leate wieber anfgefunden, Asia minor p. 36. 54.); Carystium, unbulirt, mit Benen ben griis nem Sall (cipollino); Procoancsium, meldes fur bianco e nero gehalten wird; Luculleum und Alnbaudieum, nero antico; Chium, buntaefiedt, marmo Africano. Λέσβιος λίθος κατηφής και μέλας, Philoftratne V. Soph. 11, 8. Sficer xv, 8, 13. bases (wehl basaaites) nomen est petrae fortissimae Syro sermone. Der Megoptiiche Bafalt ift in ber Regel eine bem beutigen Spenit verwandte Die ichma. Das Lacedaemonium marmor ift (nach Corfi) ein griner Borphyr, ben bie Marmorarbeiter Gerpentin nennen; ber lapis ophites ein eigentlicher Gerpentin, verde ranocchia genannt. Der belle burdfichtige Phengites, and bem Mero einen E. bante, ideint noch nicht richtig beftimmt. Angerbem find Breceien, Porphyrarten, Bafalte (lapis basanites, vgl. Buthnamn, Din. ber Alterthum8 = 23. 11. G. 57 f.), Granite (von 3fra und Igilinm; and bei Phila brad) man noch um 200 n. Chr. viel baren, Letrenne Recherches p. 360. auch in Rom gur Architeftur viel verwandt worben. [Catalogo della collezione di pictre usate degli ant. per costruire cd adoraare le loro fabbriche dell' Avv. Fr. Belli. R. 1842. 8.]
- 269. Die Behandlung biefes Materials ift im Gangen 1 Dreifad. 1. Der gewachfene Feleboten wird behauen, bei ben Griechen und Romern nur ju Ratafomben, und bier und ba ju Paneen und Rymphaen. 2. Gingelne abgelofte 2 Steine merben, wie fie fich finben ober wie fie gebrochen worden find, gufammengefest und verbunden (Loyades li-904, caementa, opus incertum). 3. Die Steine werden be- 3 bauen, entweber in unregelmäßigen und polygonen Formen, wie bei ben Myfenaifchen und andern Mauern und ber Avvifchen Strafe; ober rechtwinflig und regelmäßig (σύννομοι λίθοι, πλίνθοι), worand bad isodomum, pseudisodomum und reticulatum opus (δικτυόθετον, mit burchlaufenben Diagonalen Linien) hervorgebn. Die altere Architeftur ver- 4 febrt gern mit großen Daffen, und braucht auch ein ebles Material, mo es ibr ju Gebot ficht, burchgangig; Die fpatre incruftirt in ber Regel Berte aus Bad und Bruchfleinen

5 mit Schriben fogibaren Marmors. Die altre verbindet gar nicht durch äußere Mittel, oder nur durch bölgene Dösch und eiferm Klammern mud Schnalbenschwäuse; die spätre 6 wenter zur Berbindung Mörtel in reichen Maage an. Neben dem gewöhnlichen Behann des Seteins kömmt schon in frühen Ziehen tas besonerts bei weicheren Material annenbare Dreben von Säuleneylindern (urrbines) auf einer Urt von Drebbant ver; auch sägte man Marmor mit Narischen (§. 314.) erer Arthöpischem Sande.

2. Dieie Lidows Logiddas, wowen öfter bei Thufbb., jaumeln bie Lidoldopo (Balden, Opusc. T. 11. p. 288. Ruhnfen ad Tim. p. 175.). Zun weiteiten Ginne nurfajit bas opus incertum ben Auflepifichen Urban, §. 45. Ball. Alenge, Amalibea 111. S. 104 ff.

3. Uter allodo, felendred die Justiff aus dem T. der Peiad, Bech C. I. i. p. 273. Isodomum ertfart sich durch die Bebentung vem dössen, corium, eine bertgentale Steinlage. Das emplectum sit eine Bertsichung des isodomum, in den frontes und diatoni (Strins und Busikonnanen), mit dem isoertum als Küllung.

- 4. Z. eben §. 46, 40, 80, 153. Σie Etchitzarheine am Z. ber Aytebe in Zarbis find 17½, ā. bie 32, 4½, ā. lang, 4½, ā. beo. beate Asia min. p. 344 f. In ben Piercyklare neu Etchieslätte neu 17 und ven 22 g. Sänge. Topogr. of Alb. p. 180 f. Seirickselle ber 17 und ven 22 g. Sänge. Topogr. of Alb. p. 180 f. Seirickwelle ber Thirte bes Trijitebennes bes Parthenen 25 g. 6. 3. Ein eigezkaire 2, 1200 s. § 103. (kaiz, singkörnköfig fen. 2800) p. 2016. (villag singkörnköfig en 2800). (villag singkörnköfig en 2800) p. 2016. (villag singkörnköfig en 2800).
- 5. C. eben §. 46. 105. Manmern und Schwalbenichmange beifen roopoo (Erffarer Dieber's 11, 7.) eber rougo; und tennuen auch noch in Rem öfter ver. Bem Medell einer Maner, exempla, Bitrub x, 22.
- 6. Bon bem Dreben Klenze Amalth. 111. G. 72. Das Eas gen (Plin. xxxv1, 9.) war bei ber Berfertigung ber Marmorziegel, §. 53, 2., von großem Rugen; barum erfand biefe ein Navier.
- 270. 3recitent: Hol3. Das am leichteften zu gewinnente und gut bearbeitente Material, baber von solchem Einflug auf die Gestaltung ver ältesten Zempelkaufunft, zieht sich in ber öffentlichen Bankunst ummer mehr in die Zeck dund an den Aben Tempeln war auch dies in ber

Megel von Seicin) und über biefe in das Sparremvert bes Zaches gurich, bis es durch das Vorherrissen des Gewöhles auch hieraus vertrieben viete. Daggene blieb Jachwerf in 2 Alben (nicht fo in Alframbreia §. 1490), die gewöhnliche Constructionswerfei der minder antspilligen pfrivatgebäute.

1. S. §. 52. und vgl. ben Enseamifden T. §. 169. In T. von Cpheios war bas Dach ans Cebernholy (Plin. xvi, 79.), bie Felberbecke and Cypreffen, Bilriw II, 9. Dafer ber Brand §. 80. 1, 1.

Samplinde des Sparrenwerfs: tigna, Samptsaffen; coluga. culmen, Giebelfanle; cantherii, Eparren; templa, Sitten; asseres, Latten (deliciae Jefinis; deliciae webf cantherii angulares). Pollx, 137. donoi, donoides; tequa, organizes, naturquirum— inquarizes. Bum Van bet, (materia) Bitmu n. 8. Balda, xn. 15.

Abies, quercus, esculus, cupressus, larix, alnus etc.

271. Drittens: Bon weichen Massen, welche 1 man plasisch behandelt, diente der Lehn, zu Badsseinen geseintt und entweder an der Lust getrochtet, oder am Feuer gebrannt, besondern in Lygden wie in Argypten und Badsyslen, aber auch in Briedpaland, so wie hernach in Nom, zu öffentlichen Gebauen. Der gelösische Kalf, mit Cand 2 oder in Italien mit der vulcausischen Puzzelan-Erde (Putoolanus putvis) verbunden, wurde als Mörtel zur Archivang der Erkine, auch zur Bereitung eines Chriefs und ähnlichen Inwerten (dectorium, xorianse), in besten Bereitung die Alten höchst lundig und sorgsäsisch waren, zu Steckaturarbeiten (albarium opus) u. del gebraucht.

1. 2018 Bachfrienn waren die Manten von Mantineia (urbitentenne Goeft, Aun. Bell. 1, 2, 5.); die alle Gilbmante urbitentenne Goeft, Aun. Bell. 1, 2, 5.); die alle Gilbmante urbiten (Hall (1984), 1929. 91, 126.); mehrere Gefähler in Clempia (Bachfrien) kunnin); alteriet i fleinen Zeri Hant, i Krieße Blachman, i alteriet i fleine Zeri Hant, i Krieße Blachman, i Warten, ber urbiten gerändigten gefählen in Ende in eine Hall (1984), die gest 1/2 Golf (2014), gestig i terrere. Gefähler gefähligfich Birgel fleichten teigt nichtborg: Laerere. Gefähle urbiten mach Erbeiten. Die alten Ziegel fühl im Gaufen mehr Berbeit mach erbeiten. Die alten Ziegel fühl im Gaufen bereitet mit bereiktlinismäßig niedräger als mitte. Poll. x, 157. zu-Lartiges Komerborogriet. x, 182. zugungs erspraafg.

In Italien alte Baddeinmauern in Arretinm, einer Meitepolis ber Pfaldt, mit Mexania. Im alten Nem Kante man gewöhnlich mit Baddeinmauern am feitnerem Sodel, Barre bei Ron. s. r. sussundatum. Sernach erichienen bie negam Rammfelchfailmag binnen Mauern von greitsaffechuren, neum sie and Baddeinen, 311 schwach,

D. Multer's Archaologie, 3tr Muflage.

um bie vielen Stockwerte gu tragen. Bitenu 11, 8. Landgebande man ans ungekrannten Lacffeinen und Leben. Agathias 11, 16. Anch Bante ans gestampftem Leben (pisc) nahmen bie Romer ven Kartbage an.

3. Quadricius Muneru, aber mit behöft jergläftigun Umurgi, pin in Pengrij das Genzeshiefes, 8, 190. 4. Que't een Annie bes Rams liegas spissen ber Maner und bem Umwrf Meispaltun elechtiske Manerum in Griecelands, 3. D. ein Z. bes Besieben zu Munttera, logikar spoodopszysies Money, nenoriarus de rū dreis Anni, x, 30, 4

- 1 272. Vietens: Metall. Ju algrichlichen Zeiten befonders gur Auflechmichung aber, wie es scheiners gur Auflechmichung und Belleibung, der, wie es scheint, auch zur innern Ceuffruction von Gebäuden augerwant, verschwieder es hernach aus den weitenschlichen Zeicht zer Auflechtung; bie es in Bedmischen Zeit wieder mehr zu Dachwerfen, bespehers zu Wölleungen von großem Umsauge, geferaucht wurde.
  - 1. Sen §. 47—49. Prisci limina etiam ac valvas ex aere in templis factitavere, \$\( \xi\)(in. xxxxy, 7. \) Apollon. Alb. 111, 217. θηναίδε. έφύπερθο δόμοιο λαίνεος χαλκίγου έπὶ γλυφίδεσου (Ττίβιγρθη) ἀρήρει.
  - Ben Kerinthischen Capitalen ans Gelb und Elfenbein §. 153. A. 2. vgl. 192. A. 5. Bronzene and Sprafins im Panthren, und ber Kerinthischen Portiens bes En. Detavins. Plin. a. D.
  - Σ. vem Pamtheun, dem T. der Renna, dem Hernum Trasjan's S. 190. U. 1. i. b. 191. Gine concameratio ferrea in einer Jungte and Trajan's Beit, Dreili Inser. n. 1590. 2518. Grz εξε τό στρώμε του νεώ του Απόλλωνος C. I. n. 2266. 1. 24. Gefägt?

# 2. Die einfachen geometrifden Gruntformen.

1 273. Sauptformen. Erftens bie gerabe Linie und ebn e Stace, welche theils auffteigend, theils liegend, theils forag geneigt erscheint; Die lettre nahert fich entweder 1. Solche Fenfter hat 3. B. ber T. auf Den, bas Erechtheion, ber T. ju Cora (g. 259.); und Thuren ber Art ichreibt Bitrub nach Griechischen Architekten vor.

2. Cigentliche Cylinder tommen nur in Arweiten ober Sonterrains, wie zu Cleufis g. 109, A. 5. nub in Romifchen Babern, vor. Die gewöhnliche Gaufe ware ein oben abgeschnittener Cound, ohne bie Cutafis.

Untergeordnete, abbrechende, trennens 1 be, vorbereitende Formen ober Glieber. Erftens gradlinige: I. fascia, Streifen; 2. taenia, Bant, 3. quadra, Platte, auch Plattlein, Riemlein (listello); 4. supercilium , Ueberfchlag; 5. fchrager 21b = und Unlauf. 3meitens 2 frummlinige: 1. torus, Pfühl, Rundfiab, auch Bulft (toro); 2. echinus, Bulft, Biertelftab (ovalo), a. nach oben, b. nach unten; 3. astragalus, Rundftab, Stablein, Ring (tondino); 4. striae, striges, Sohlfehlen, Canucluren; 5. cymatium Doricum, Soblleiften, Soblfeble, Biertelfehle (sguscio), a, uach oben, aufrechte, b. nach unten, umgefturgte; 6. trochilus, Gingiebung, Soblfeble, aus zwei ungleichen Quarranten (scotia); 7. apophygis, apothesis, Anlauf ober Ablauf in einer gebogenen Linie; 8. cymatium Lesbium, Belle, Rarnies; a. rechter Rarnies (gola dritta, ber untre Quatraut auswarts), a. fleigent (sima), B. fallent; b. 3 verfehrter Karnies (gola rovescia), a. fleigend, B. fallend. Debrere biefer Glieber gestatten eine Unterhöhlung, Die im Aufriffe ber Befainintflache nicht fichtbar ift, aber fur ben

Aublid von unten eine wohlthatige Absonderung und Schattirma bervorbringt.

2. Der Eggenste von Dorieum und Lesbium eymatium Schall aumit grämmun, daß bie Derier die einfachten Glieber, 3. 20. ben einfachen Canabranten, aumandben; die Lebeier baggen in die Runft nuber Berechfelung zu beinigen inchten, baber ihre ofsooloogis, nach effeilet, elft, 80% x, 10, 7, . und Mickael Eggels, zur Ettle, einen

beweglichen zereir erforderte.

3. Die Griechen liebten in ber beffen Aunftzeit biefe Unterhohlungen febr; fie finden fich unter den Arangleiften, und an Beffinfen ber Geballe und Pilafter unter bem Bufft.

## 3. Die Architefturftude.

1 275. Die Architefturstüde sind Jusammensegungen geometrischer Formen, welche icon bie bestimmte Richtung auf architeftunssiche Jwede in sich tragen, aber diese boch in der Negel erst erfüllen, wenn sie zu einem größern Gangen werd weinigt werden. Ein gerfallen in tragende, getragen und die die die natürlich gegebne Form, wo einzelne Aunste auf wös siehe natürlich gegebne Form, wo einzelne Punste auf möglichst sicher und dauerhafte Berie zu unterfügen find, von einem alebann durch die Gobstrug ter Wasse der Dagwichsussigen gehalten und getragen wirt. Die Galue sie un völlig in sich geschossener, eine verlage tach gunfelse gehalten und getragen wirt. Die Galue sie un völlig in sich geschossener, eine verlage tach eine fehrer, tragenter Körper, welcher einerseital Unfch ein völlig korm, oder Berjüngung (contractura), seine eigen kalles bestäuten ihrert, aubertreits durch die vererfase Vlater einer siehet surch die vererfase Vlater einer siehet natureries durch die vererfase Vlater einer siehet wer die vererfase Vlater einer

egginer TZ

Gestalt bes Gedalfe sich aumähert. Die besondere Korm der a Gause Hangt aumytächsich von der Net est A. wie dies fragende Platte mit dem obern Erde ted Schasies verbunden und vermitset nietz, mas in der Dorisson des die (§. 32.), nechfe die Bestimmung der Schase und karsten und reinsten ausspricht, auf die einfachse Wesse durch eine ausspricht, Buskereitung geschieft, wemit die Joussfore (§. 3.41), diese bangende und sich gleichsam dassisch vertraugende Zierassenveründer, die die Korinstische aussischen Sierassenveründer, die die Korinstische aussische Sierassenden Anschwellung der Dorischen Gatung einen sich allmässig erweiternden, mit Begetation reich ummochsum schankgerweiternden, mit Begetation reich ummochsum schankgerweiternden, mit Begetation reich ummochsum schalenmenschlieden Schassen der die die die Garasserreichtigten Sopital das Dorische, das Korinssische der durch und gännigen Besteben der Griechssichen Stumb, der neuer Entwicklung von ber frübern Aronn nichts ohne Grund aufgewesten.

2. Marquet Dell' ordine Dorico. R. 1803. S. [Stutchin Tord. Dorico nossi il templo d'Érecola e Cori. R. 1755. [] Metr mand Nouv. parallèle des ordres d'architecture, fertgriet ven 3. W. Mand. 9. 1832. C. M. Steintlaf 200. the Chuftelmag mid 200 beaung der archit. Formen der Griechen (and Greife's Jennal für Zunfunf. 111.) 25. 1830. (Geliriche Zeuertlungen über die richter Techniquen, ungerechte, wie mit fichett, liker die Recuttifischen Schren Zeitungen, ungerechte, wie mit fichett, liker die Recuttifische Schren Zeitunger über der Verlechte der Palitiken Termenn ausgeweichen als Palitiken Greinen der Gliechte februik 200 der platifiken Greinen aus der Augusteilen der Gliechte februik 200 der 1853. 9. 39.) Magter Palitiken eine Z. 36 ff.

276. Hit jete Sullenordnung muß man werschieben 1 Perioden der Entwicklung und Gestaltung unterscheiten. Für die Dorlsche: 1. die alte kämmige Sale der der Pelegennes und Sciciliens (§. 53. 80. 21. n.); 2. die höhrer die Scilliens (bilde, etwas schlandere und höfen kand verstüngte (§. 109. 21. n.); 3. die erhaben graciöse des Peristicischen Althen (§. 109. 21. n.); 4. die verlängerte und geschwichen Uber Makenschieden Momischen (§. 109. 21. d.); 3. d. die verlängerte und geschwichen der Momischen die Schlander (§. 101. 21. 41. 153. 21. 31. 100. 21. n., 1250.); 5. die Bertuck, ihr einen reicheren Spracker zu geben, besonder am Ehrenzäulen (§. 191. 21. 1.) Kür die 2 Jonischer 1. die in Jonisch ausgebegenen Canal (§. 109. 21. n.); 2. die reicher und vollammenascheitere an

Tempel ber Bolias (S. 109. 2. 4.), und anbre Rebeuformen in verschiednen Griechischen Stabten; 3. manche in Romifder Beit gemachte Berfuche, ihr abwechselnberen Comnet 3 von Cenfptur gu geben (§. 190. 2l. 4.). Für bie Rorinthifde: 1. bie noch fdmantenben ober millführlich abmeidenben, jum Theil bem Jonifden Capital noch febr nabe fiebenden Formen in Phigalia, am Diepmaon, am Denfmal bes Lufifrates und Thurm bes Ryrrheftes, auch in Pompeji (S. 108. A. 4. 109. A. 12. 15. 153. A. 4.); 2. tie festen Formen ber ausgebilbeten Ordung (f. 153, 190-192.): 3. Die überladne Nebenform bes compositen Capitale (\$. 189. M. 4.); 4. Bariationen burch Buffigung von Figuren, 3. B. Bictorien, Trophaen, Flügelpferben, Delphinen, Ablern : Borfpiele mander rob phantaftifden vorgothifden Formen.

1. Dabei ift aber and gu bemerten, bag man ber Doriiden Dronma leichtere Berbaltniffe gab in Ganlenhallen ale an Tempelu, wie Bitrme v. 9. und bie Portiens von Meffene und Colus zeigen. Das Maag ber Ganle ift ber untre Diameter, ober, bei ftartern Ganlen, ber balbe Diameter, modulus.

2. Der mit Blumenwert geschmudte Sale ber Jon. Ganlen am E. der Bolias (arteucor in ber Inidr.) findet fich abnlich in Laodifeia am Theater wieder. Ion. Ant. ch. 7. pl. 50. Gine Res benferm bilben bie Jen. Capitale an Grabern von Aprene, mit einem Blatt unter bem Canal, unter einem Dorifden Gefinfe. Pacho pl. 43.

3. Avrene's Rninen überzengen wieber, wie gablreiche Dlebincationen fich bie Griechifden Bamneifter beim Rerintbijden Capital

erlaubten. Bacho pl. 27.

277. Die brei Sauvettbeile ber Gaule find: 1. Spira. Anf ober Bafis. Diefe giebt ber Gaule außer einer breiteren viereiten Grundlage eine Art von Gurtnng am unteren Schaftenbe, fie ift baber für folantere und mehr entwidelte Gaulenformen gwedmagig, mabrent bie Dorifden Gaulen ber brei erften Arten unmittelbar von ber Grund-2 flache auffteigen. Sauptarten, neben benen theils Bereinfachungen, theils weitere Combinationen ftattfinden; A. Atticurges; 1. plinthus over Platte; 2. torus; 3. scotia s. tro-3 chilus; 4. ein zweiter oberer torus. B. Ionica; I. plinthus; 2. trochilus; 3. cin oberer trochilus; 4. torus; mobei porbereitende und trennende Leiftden nicht gerechnet find. n. 4 Scapus. Schaft. Diefer ift in ber Regel cannelirt

(ραβδωτος), wobei bie Gaule burch bie verticalen Streifen an fcheinbarer Bobe, und burch bas lebenbigere Gpiel von Licht und Schatten an Reig gewinnt. Daburch gerfällt bie Mugenflache ber Caule entweter in bloge Soblfeblen oter Canneluren (striatura Dorici generis), ober in Canneluren und Stege (striae et striges). Bei bem Chaft bevbachtet 5 man an ben jungern Dorifden und antern Ganlen bie adiectio, erradis ober Schwellung. III. Capitulum, xio- 6 κρανον, επίκρανον, κεΦαλή, Capital. A. Doricum, gerfällt in : hypotrachelium, Sale, mit ben Ginfchuitten ale Abfonderung vom Chaft; 2. echinus, mit ben annuli ober Ringen (urfprünglich wohl Metalfreifen um bas bolgerne Capital); 3. plinthus s. abacus (bei Bitruv und an Romifchen Gebauten mit einem cymatium), B. Ionicum: 1. hy- 7 potrachelium (nur in ber gweiten Gattung); 2. echinus mit einem astragalus Lesbius barunter (einem torus barüber nur in ber gweiten Gattung); 3. canalis, ber Canal, und Die volutae, Schneden, mit ben oculi et axes, Mugen und Canmen, an zwei Seiten; an ben beiben anbern bie pulvini, Polfter, mit ben baltei, Gurten (welche Geiten beim gewöhnlichen Capital mit jenen beiben abwechseln, beim Edcapital aber aueinanderftogen); 4. abacus et cymatium. C. Corinthiurges. 3mei Saupttheile: 1. calathus, ter Reld 8 bes Capitale; beffen Drnamente fich in brei Streifen erbeben: a. acht Afanthusblatter; b. acht Afanthusblatter mit Stengeln (cauliculi) bagwifden; c. vier Goneden, und vier Schnörfel (helices), mit Afanthus-Knospen und Blattern. 2. abacus, aus cymatium und sima, oter auch antere gufammengefest, mit vorfpringenben Eden, an ben eingebognen Stellen mit Blumen vergiert.

3. Diefe Bafis herricht wirtlich in Jenien burch; boch findet in ben Trimmern bes herdens auf Sames eine einfachere derm, aus einer mit vielen Banbern gleichsam zusammengeichnurten Rehle und einem Finds.

5. Ξefr şu nutertőetken iñ kie bandişa Zöwetlung, weren 80. M. n. 1—4., mb bie graciöte, §. 109. M. 2. Greauw Meiiungen bariber gieth Çardino Autiq. of Ath. Suppl. pl. 4. 5. 8. ἐκξ ἡ ἀκεγλική παρά τοῦς ἀρχετέποτο. Hesyeh. Tertiste Caristile auf Žetôs mit Danh Jant tee Shinga Sumipl. 1836. 9. 17.

Salbfaulen, welche ftrenggenommen gegen bas Pringip ber

Sanle fireiten, aber bejonders burch bas Bedinfuß ber Renfter gerechtfetigt werden feunen, finden fich wemigstens icon Dl. 90. S. S. 109. A. vgl. 15. 20. Die Phigalifchen, S. 109. A. 12., find mehr als Salbfäufen.

- 278. Bon ber Caule untericheibet fich ber Dfeiler, pila, burch bie engere Begiebung, in ber er gur Mauer ftebt, um berentwillen er in ber ftrengeren Architeftur immer 2 ale ein Stud Mauer behandelt wird. Indeg wird er auf ber aubern Geite boch auch jugleich von ber Gaule, mit ber er oft in gemeinschaftlicher Reibe gu flugen und gu tragen bestimmt ift, angezogen, und entlebut von ihr theils Bergierungen, befondere bee Capitale, theile auch biemeilen 3 tie Berjungung ber Ctarte, felbft bie Entafie. Sauptarten ber Pfeiler find: 1. abgefondert ftebende Pfeiler ober Ctanber, jum Beifpiel bei einer aus Teppiden gebilbeten 2Bant, pilae, σταθμοί, οςθοστάται; 2. Pfeiler, welche ten Colug einer Band verftarten, Edwandpfeiler, antae, maoastades, Oliai; 3. Pfeiler, welche bie Band gegen bie Thure abgrangen, Thurpfoften, postes, graduoi, mapagrades; 4. Pfeiler, welche ans einer Wand bervortreten, re fei um eine fich aufdlieffente Gaulenreibe vorzubereiten und ihr als Stupe ju entfprechen, ober im Beift ber fpatern Architeftur aus bem blogen Streben nach Unterbrechung, 4 2Bandpfeiler, Pilafter, παραστάται, ορθοστάται: 5. Strebepfeiler, anterides. Entlich geboren bierber auch furbere und abgebrochne Pfeiler, fie mogen als Poftamente für 5 Gaulen (stylobatae), ober fur andre 3mede bienen. Die Baupttheile bes Pfeilers find: 1. ber Tug, spira, mehr bei ber Jonifden als ber Dorifden Dronung; 2. ber Chaft ober Burfel, truncus; 3. bas Capital, έπίκρανον, μέτωmor, welches immer leichter als bei ben Gaulen ift, und entweber gefimsartig aus einfachen Gliebern (3. B. Baub mit Ringen, Belle, Bulft, Reble, Platte) gufanunengefest, ober nach Analogie bes Gauleneapitale gefdmudt wirb.
  - 3. Die Muskunke für Pfeiler und Pflicher fün beier feienstehen. Die obserken fün designeherte Gänber Gurip. Sen. 1148. 25 der Gurip. Sen. 148. 25 der Gurip. Sen. 26 der Gurip. Sen. 26 der Gurip. Sen. 26 der Gurip. Sen. 27 der Sen.

1.); beiti aber auch die Zehinvand, der Zehiqvieller, Gurig, 256n.
246. Beitur 4, 70. x, 23., yd. Gur, Underwun 1126, mb ziche 246. Beitur 4, 70. x, z 25., yd. Gur, Underwun 1126, mb ziche ziche Zuhör, p. 280.; bei Alfein. v. p. 190. beitut es ein ferigies bender Peifelte, bei Seiche, die Anfaliah. Para art nate an Beitur Aughleime Au

5. Um Partienem ift bad grimsartige Pilafercapital fesques, must grind grimmariscitet; es bat einen eben unterfedikten Chrimas, must einen untern mit ber Gierrergienung. Um Z. ber Pessia ninumt es bei Pilmunne Levannunte bes galfice (arbeiten) vem Pene. Capital. Die Jierben bed Jemislem Gapitalls, mur recht leidst umb fetwal gerbatten, mit anabetenatigne Cariphtenen, gefür den Muttenschaften. Die Machenatisch und Die Machenatisch vem Perlene, B. 109. U. 15. 16. Sennishisch Pilafercapitalle S. 109. U. 5. b. um feuß.

279. Einigen fichente Pfeller ober Pilafter vertretende Bilffallen, wende Atlanten, Telamonen, Raryait ben beißen, wendet die Griechische Architetur sehr mäßig und nie ohne eine besonder Beziehung auf von Jowed und die Becentung bes Gerbardes an viel häufiger waren solche Etigen bei Derfüßen, Kessen, Theonen, Fußichenten und andern Gerächen.

Bgl. S. 109. 21. 4. 20., über bie Jungfram ber Ballas Polias und bie Giganten bes Giganten-leberminbers Bend. Arbarres ichuniden bie Augenseite bes Schiffes bes Sieron, Athen. v., 208. b. vgl. Mavins bei Prifeian vi. p. 679. Atlantes gibbosi, Gervins au Aen. r, 746. Martial Epigr. vr, 77. (Thermen von Pompeji, Brab gu Zarquinif. ) Die Romer nannten folde Figuren Tolumones (C. I. m. p. 76, 79, n. 2053b, 2056. R. Rochette Arlas p. 62. 78.) und, was fruher zogen hieß, Caryutides. Bitr. vi, 10. 3. Sirt, Duff, ber Alterthume-28. 1. 3. 271. Böttiger, Amalth. 111. G. 37. Bergl. Stuart in ber neuen (Dentiden) Uneg. r. G. 488 ff. | Preller de causa nominis Caryatidum Annali d. Inst. a. xv. p. 396-406.] - Die Figuren an ben obern Pfeilern ber Salle von Theffalonife (g. 192. 21. 5.), Incuntada genannt, find feine 21: lanten, fontern blofe Reliefe an ben Pfeilern einer oberen Ctoa. -In Delos finten fich and Borbertheile von Rinbern ale Pfeilereapi= tal und ale Bergierungen von Triglophen angebracht (abulich wie in Perierolis). Rinnard Anting. of Athens, Suppl. pl. 5.

280. Die Mauer (murus, Teixos) ober 2Band (paries, Toixos) ift tie Fortfegung tes Pfeilers, welche aber zugleich tie Muglogie ber Caule vollftaudiger verläßt, indem bei ber Gaule bas Stugen als alleiniger, bei ber Wand neben bem Stugen 2 bas Ginichliegen als hauptfachlicher Zwed bervortritt. Gie erbalt indeg oft nach Urt ber Pilafter brei Theile, ben Auß, ben Burfel, und eine Urt Capital ober Gims, welche Begriffe bier gufammenfallen (enixparor, Dorgnos). Alle Capital erfcheint Diefer Theil mehr, wenn ein Gebalt über ber Mauer liegt; als Gime, wenn bie Maner fur fich allein ale eine Ginfaffung ihren 3med erfullt, in welchem Sall fie von bem bedenten und ichugenten Giud, Sprynds, felbft ben Da-3 men erhalt. Riebrige Mauern tommen erftene unabbangig für fich ale Umgaunungen vor (maceria, aipasia); bann aber ale Unterfage ber Sanptmanbe, um biefe über ben gewöhnlichen Boben ju erheben und ichon ben Jug ber-4 felben fichtbar gu machen. Golde Untermauern, welche wenig por ber hauptwand portraten, mit ober ohne Stufen, beißen xonnides, crepidines, Godel; bobere und gierlicher behandelte Unterfage ober Poftamente von Gaulenbauten beifien stereobatae , stylobatae (bei Bitruy), podia; fie baben einen Suß (quadra, spira), Burfel (truncus) und Gine 5 (corona). Huch bie Stufen bienen oft bauptfachlich gu boherer Erhebung eines Gebautes über ben Boten; bann merben burch eingelegte Zwifdenftufen Treppen und Bugange gewon-Bu ben niebern Mauern gebort auch eine zwischen Pfeilern ober Gaulen eingefügte fteinerne ober bolgerne Bruft. lebne (pluteus ober pluteum), an beren Stelle auch metallue Gitter (clatri, cancelli, reticula) treten fonnen.

- 2. Diefe Bergus filteten als Einfaffungen von Tempeln und Pallaften, mit großen hoftburen (wikters Beguer) in ber Mille, und bem Profpett bes Samptgebandes barüber, ben gewöhnlichen Sampts theil ber tragifchen Gerne.
- 4. Die jabfreichen Unterindsungen über bie seemilli impares be Birtum am Errechet und beischt (f. n. W. Meiner, N. Commentar, Soc. Gutt. vv. p. 171. Chantani Mem. eneicl. 1817. p. 109. Seit Manfaust 2. 57. Seitziglis Archäel Unterb. t. 2. 48. febienen batanij zu fübern, bai fie gar tein redbemehnstard Gliebe ber Archäufur, ienderm unt eine beim Man gebrachte Berrichung der Größen, und Belten und Gestall bie (nach Bülture) eptifich

nothwendige Andhang zu geben. Die zweimal über ber corona eines furzen Pfeilers erwähnte lysis ift mahricheinlich ein kleiner Bulft.
Ueber Theaterfinfen § 289. 26. Bon Treppen handelt Giege

Heber Epcaterturen & 289, 21. 6. Ben Ereppen handelt Siegig Arch, Unt. i. S. 121. Graecae scalae . . . omni ex parte tabularum compagine clausae. Serv. zur Men. iv, 646. Gellins N. A. x, 15, 29.

6. Ucer bir plutei beimert Mitmer, 5. rgl. v. 1. 7. 10. Seiter istlem eiche Britium, oetr Gilter, inkem fie grisien Memme Erier istlem eiche Britium, oetr Gilter, inkem fie grisien Memme Brance, wie §. 109. M. 1. 9. Veim Malmermissen T. S. 192. M. 5. ift wegen ber plutei bie Thir greifen bil Talmer ber plutei bie Thir greifen bie Talmer mit Allen eine Aufter eine Matter in Magneten. §. 221. Gilter und Gilter hir Zahnfen eine Kollen eine Matter in Matte

281. Die Band wird, in ihrer Bestimmung eingn- 1 ichlieffen , mobificirt burch bas Beburfnif bes Ginganges, fowohl von Meufden, wie von Luft und Licht. Darand entfteben Thuren und Kenfter. Die Formen ber Thureinfaffung abmen bie bes Gebalte in ben verichiebenen Ordnungen (C. 282.) nach. Man unterfcheibet: A. Doris 2 fche Thuren; Diefe bestehen ans 1. antepagmentis. Berfleibungen, welche, gufammen mit bem 2. supercilium, ber Dberichwelle ober bem Sturg (Zoya), Die Thuroffnung (lumen ostii) einschließen, und mit Enmatien und Aftragalen eingefaßt werben. Dazu tritt über bem Sturg 3. bas bvperthyrum, Thurgefims, bestehend aus Chmatien, Aftragalen und bem ichnigend vortretenden Kraugleiften, corona. B. Jonifche Thuren; auch bier 1. antepagmenta (προστο- 3 piata?) und 2. supercilium, welche beibe nach Art bes 30nifden Architrave in Streifen, corsae, mit Aftragalen getheilt werben; 3. bas hyperthyrum, an welchem rechts und linfe 4. Die ancones ober parolides (ara in Athen genannt), Die Rraaffeine ober Geitenvollen, bangen. C. 21ttis 4 fche Thur, Alticurges, ber Dorifden abulich, nur bag fie von ber Bonifden Die Streifen entnimmt. Aebuliche, nur 5 einfachere Ginfaffungen batten bie Tenfter, Bugides -Bei beiben, befondere ben Thuren, trug bie Fullung febr 6 viel zum Glang ber alten Tempel bei, und muß, bei

Reflaurationsversuchen, als ein für ben Gefammteinbrud febr wefentliches Stud mit aufgenommen werben.

Die δeußer Werich ließung geisch theile burch kaben (eg. bit angunta er nume bei Peri, int, 2.), theile burchführig, effenten jusse specularis eber Marienglas, lapis phengites (beienbert feit Pere; lamin translelle barin tanquam inclusa luce, non transmisson) (edas vittems, (edas), etturkert enndishm (lexely), eber varium, auch versiender (άλλάσσουσα). Bal. hitt, Oció, ber Bantunji int. C. 66. 8, 316.

- 1 282. Das Gebälf, berjenige Theil vos Gebündes, welder die eigentich fügenten Gliever mit den unmittelkar bedienden vermittelt, gerfällt natürlig in der Theiler 1. in den die Erigen zu Riehen vermitgenden, das Archivray 2. in den die dabund gebürderten Währt zujammentspannen den, der Aries, der wenigstend urfprünglich dieser Bestimmung gemäß aufgefaßt wurte; 3. in den ichen den Den Zache ange befrigen verliegenden und bedenden Zheil, Gefünst. 1. 30 z. befrigen verliegenden und bedenden Zheil, Gefünst. 1. 30 z.
- ditrav, epistylium, hauptbaffen, Unterbaffen. A. Derifches, glatt, mit ber taenia barüber, an welcher unter ben

Triglyphen, tie regula, bas Riemlein, mit ben guttae, Tropfen, fist. B. Jonifches, befiebent aus zwei ober ge- 3 wöhnlich brei fasciae, und bem cymatium cum astragalo et quadra barüber. Daffelbe wird auch über Rorintbifche Gaulen gelegt. n. Fries, Zwen, Siagupa. A. Doris 4 fcher: 1. triglyphi, Dreifchlige, über allen Gaulen und 3utereolnumien (nach Enftratins gu Ariftoteles Ethit ad Nicom, x, 4, 2. Zell. μοῦτλον), moran die femora (μηροί, Ctege), canaliculi (Ochlige), semicanaliculi und ein capitulum gu unterscheiben find; 2. metopae, Metopen. B. Jonifder und 5 Rorinthifder, welcher von ben an ber glatten Glache beffelben aus Metall oter Stein angebrachten Reliefs (Tigurenreiben, Bufranien mit Blumengewinten, ober antern aras bestenartigen Bergierungen) zophorus beißt, mit einem cymatium barüber. Der Dorifche Fries erinnert burch feine 6 Bufammenfegung an bie urfprungliche Bestimmung bes Friefce (§. 52.); jugleich fegen bie Triglophen burch aufrechte Stellung und verticale Theilung bas Emporftreben ber Gaulen fort, und bringen einen belebenten Gegenfat in bas Gebalf, ber erft im Beffins fich völlig in borizontale Erftredung auflöst. In ber Jonifden Architeftur ift ber Fries mehr ein Ornament bes Gebantes ohne bie mefentliche Bebentung bes Dorifden. m. Gefime. A. Dorifdes: 1. cymatium Dor.; 2. corona, veigor, ber nach allen Geiten 7 fdrag porbangende, aber fenfrecht abgefdnittene Rraugleiften, barunter, über allen Eriglyphen und Metopen, Die Dielentopfe (mutuli), woran bie Tropfen figen; 3. ein zweites cymatium; 4. sima, ber Rinnleiften, mit ben Lowentopfen über ben Gaulen. B. Jonifches: 2. denticuli, Babnichnitte, 8 nebft ber intersectio, μετοχή, ben Ausschnitten; 2. ein cymatium; 3. corona, mit rundem Ausschnitt bes untern Profil's; 4. cymatium; 5. sima. C. Rorinthifdes, bem 3onis fchen abnlich, nur bag unter bem Rrangleiften bie Rragfteine, aucones s. mutuli, beren Form aus Boluten und Afanthusblattern gufammengefest ift, als Trager vortreten. Bei je 9 ber Gattung ift verhaltnigmäßige Bobe, Starte und Ginfachbeit Beiden bes frühern Alterthums; Bufammengiebung ber glatten Gladen, fcmalere und bunnere Geftalt, fo mie reichere Bergierung Rriterion bes fpatern.

- 2. Trepfen in fertlaufender Reihe ohne Triglophen find im 211terthum nicht gang felten, am Pronaos von Rhamuns, Thurm bes Averbeites, Avrenaischen Grabern (Pache pl. 19. 40. 46.).
- 4. Zeiglepfen wurden auch jum Zahunde ven Burge Wenter, is, so 29. 43. 272. 41. 10. Erjahrun bei Tiellagiert ungenendent, i, § 52. 49. 3. 272. 41. 10. Erjahrun bei Uthen, v. p. 236 h. 28eun fie über Gallen liegen, muß die Gel-Zeitglepfe über bie frecht erste gelen bei Burge Gallen binansgericht werden: eine Uturgefmägigdet, bie burch bie der Jehre Berengemug bei Gejent Zouterelmunium größentweils aufgeben wird, aber bei manchen Memischen Michielten und Permeterun ger angene Drebung fermigt wurder. Berüher rechtleten bie Zeitglepfen immer eine blane Jarbe (caerulen cera Bitrus). Berühpfe Voy. 11. p. 145.
- 5. Die Altefe Comitike Architettur hatte gemig gleich fiere ben terfeitran ben Jahobhnit, indem ider die dimmeren Sänder auch eine leichte Latten fatt der ihmeren Sänder auch eine Legt emren, nechhe nach außem den Jahoffentil bilten. Diete Eine richtung finder man und geritnen in der erientlichen Gemit der Zeinei iden Banfunft (val. S. 54. 244.), im Percipeilis, im Tedmissis in Strengten Strengten der Bertreite Bertreit und der Bertreit den Banfunft (val. S. 54. 244.), im Percipeilis, im Tedmissis im Strengten der Bertreit des Bertreits des B
- 7. 8. Bittus feite bie Diefentsesse von ben Bereipung ker Eparem, ben Jabebjuit von ben Betreiten ber Little ke Dache, (e.g. 8. 270.) ber, wegagen mit Necht eiter gestrochen werben ist. De mutuli sir ber Reimistischen Satum; siechen bei im siehen ker kragiteine zu sein. ? Sehr passent beissen bie Kragiteine zu ein. Ett Kragiteine zu sein.? Sehr passent beisen bie Kragiteine zoofwozooc. (z. 1. 2297.
- 1 283. Die einsachste De de, ein queerübergelegter Stein, foumnt nur bei Wonnunenten ber anspruchselesten Bitt vor. Zempel und audre Prachtgebäuse hatten Felerverden, lacunaria, Parruduzera, welche aus der Holgarbeit, die mau und mit Gobb und Estenden auslegt, in Zein übertragen 2 wurden (§. 53.). Die Alten unterscheten: 1. die zunächst über der Architender liegendern Balten (dozoi, dovodózoi); 2. die übergelegten schwalteren und inninandergreitenden Holgare (im Allgameinen στραττάρες, eingeln wahrscheidig ober der und indexen und indexen und indexen und internamen siellemen Deckm oder Sappen, καλυμμάτια: velche Theid and im Seinsch underheid.
  - 1. Ogogi garrais dingegloppierg Dieber 1, 66. Chryfeles

phantine Aarmarien erchnet Eminis, Andreum, p. 35. Benke, iden qua chien Keinghyrodis, dei Geibert 111, 47. finds als eine Airette ber Reitbertecken guidzus kidonoolligens erreichtet. Laguenarii als eigen kniusser im Reudons, Col. xm. t. 4, 2. — Lee Ramm princen den Laguenarien und dem Tache femunt ester als Bersteck vor. Leg Alprian de B. C. v., 44. Zonit. A. v., 60. Leger. Mar. v., 17.

- 2. & feinberg Sellur x, 173. und die Ilnterinkungen fei Pothe V. p. 281. xgl., p. 341. Samit ift die geranter Bindsurung, welche die Cond. antiq. of Attien den den Benmarien Attifiede. Z. geben, zufammenzubalten. Bei den Gelnfunichen Berpetaten liegerin die dossoi inter dem Jenischen Architung der Berpetaten in Junier gering gleich die Zeitusfatten mit den erettiefen Beltern ein. Im Momunis mit dem interfatten voller den angeschwitten, dass fie quabratische Secher lassin, in welche die zusärzpueten, netche die innern örlert berptellen, eingefragt fün. Ehm de bei dem Gelimmis feben E., deffen Landmarien mit ihrem Barbenichung deitner pl. 40. mittheilt.
- 281. Das Dad mar bei Privatgebauben entweber 1 flach (b. b. mit geringer Genfung), ober nach allen Geiten gefenft, abfeitig, angelegt; an öffentlichen bagegen, befonbere Tempelu, mit Giebeln nach ben fcmalen Geiten verfeben, welche bei ben Griechen ungefahr ein Achtel ber Sobe in ber Breite gu halten pflegen, bei ben Romern bober anfleigen. Bu bem Giebel ober Frouton, fastigium, deres, 2 αέτωμα (vgl. §. 53.) geboren: 1. tympanum, bas innre Giebelfelt; 2. corona et sima über tem Inmpanum; 3. anlofixa, Bierben an ben Eden und über ber Spige; 4. acroteria, angularia et medianum, Poftamente für Bilofanleu, an ben Gden und in ber Mitte. Die fchrage Dachfeite 3 befieht aus tegulae, Plattziegel, καλυπτήρες, und 2. imbrices, Sobhiegel - aus Marmor, Thon ober Bronze -. welche funftreich in einauber gefügt find. Die Reibe ber lettern folieft mit aufrechtstehenden, zierlich gefchmudten Frontziegeln, frontati, imbrices extremi, welche an Gricchis ichen Tempeln nicht blos über bem Rrange, fondern auch auf ber Bobe bes Firftes fich als ein ichoner Bus bingieben.
- 1. Bei figogog (auf Bafengemälten) verwandelt fich ber deras ber legal (vgl. Arifteph, Bogel 1109.) gern in einen uledigen Bogen, ben aufgeftekte Fleurens schminken. Bielleicht find bies Bitruv's semifastigia.
- 2. Der Rinnleften, wie ber ichragvorbangente Rrangleiften, paffen nach ihrer Beftimmung nicht für bie Biebelfeite, aber fint, we-

gen der Ilekereinstimmung der Fromern, interall angefendet. Un dem fleinen E. der Artemis zu Clemis, wo der Minnleiften ein jehe schos Schrift hat, fleist er über dem Frenten mehr gerader, und neigt jüß über den Zeitenwährben under ver, wos den is grechnäftig wie weblgefällig iht. Zehem Altem an einem Gestenfund ist Giptdam res, mit gwei verfischerum Arten dem Schrigsgeln, in Marmor ger banne. Landelerg Graffer Zi. 4.

Die Musificat (des Berl. Clinsfer 1. C. 247.) (ent man feenders duch Basicapunille femun, no Z. nub Deres dieln itere enteefern. 3. P. Willingen Voses de div. coll. pl. 12. 19. Willin Voses 11. pl. 32. 33. Tombenux de Canosa pl. 3. 4, 7. 8. 11. 14. Ermigedsblinfe Musifiera ene Etefan, mit ber geweintigheit uneutergirenna, Enadettera Greifer 2f. 3. 4. Wiellide Etefe ber Feren mit genaftern Musifier Examf, in Bittilk, 2al, 2f. 62. Ge-

mabite Garggiegel bai. 5, 2. 6, 1.

Die Arteriein waren in Geiechenland meil somalter als in Ben, we bie Gliech ter Z. eft mit eine Rille som Pikhailmen von ehright unden. Z. p. 20. bie Minige des Tiker mit dem Z. der Generika, Phernipart, 4, 1. C. 1. n. 2388, 5. val 2707 d' eine party pering eigenhauften Offiner verschaft, pherniparty of eigenhauften General eine Nivacz, placea de Illegargó270. Der Genfillt, in den die Grentigag fieber dem Annay mit dem
Glindlichen Gemannen, wurde von dem Mittigen Baumeistern meit so
beleitigt, daß sie unt ein Eftik der sinna, mit einem Keunerfurft, au
ter Elle neben dem neroterium anfrachten; sieder, is, daß die Grentigagd, wie bei dem Z. der Mittenis im Glenis, binter die sinna necht
ter sprindigsfeld, oder and gang weggelassen unveren.

285. Die Gewölbe zerfielen, nach ber Ausbitung, weige teifer Teiel ter Architeftur besoners in Waltenii icher und Böniicher Zeit erstellt (vgl. §. 48. 49. 107. 109. 81. 5. 110. 149. 81. 3. 168. 170. 91. 3. 100 ff.), in die Handtart, neiche in der Natur der Sache liegen; unt daß der Spischen der antiken Bantunft fremb ließen nußte (§. 195.), deren Eharafter nicht ihurnartiges Emperfieden und Gegeneinnerfahmesen wen Erreberfellern, Etrebedogen und Gewölben, sondern vorherrichend horizontale Ausbereitung, sicheres Aussiegen an dem Taumigen Bedert verlaugt.

Sensifie feifen fornicationes (cuneorum divisionilus), concumerationes (hypogeorum), Vittur vr. 11. ½0 ten Grieden άνες, φαλές καρηθεύσα (της 1986)ς της Ευθεν τι, 9). Εσιβείτει Lacene. στεγγ δ΄ εθυγε-φαλίδα κούν εξιβοβορον. Crimtalific Art του Gracifis καρηθορο, ολογο κακαραφοριέγος (C. 1. π. 1104.), στης καρηφορής στης περιφορές, Σταπετί. de cloc. 13. Der Schlugftein bes Gewolbes beift bei Bi. Ariftot, de mundo 6. ομφαλός, auch σφήν, tholi conclusura, Lebed Aglaoph. p. 1003 s. Saurtarten nach Geftus: tectum pectinatum (in duas partes devexum), Tonnengewolbe; und testudinatum (in quatuor), Rrenge ober Balingewelbe. Gine Ruppel ovgarianos §. 150. 2. 2., roovilos §. 194. 2. 4. Gin Gewolbe von geringer Eurve und weiter Graumung bieg mahricheinlich solea. Sirt, Duf. ber Alterthums:28. 1. G. 279. Geradliniges Gewolb, f. Philo p. 87. [Merthentbig find bie ge-wolbten hallen an bem Theater gu Gifpon, bie gegen ben britten Theil ber Bobe ber Gige burch Die Geitenbauten geführt fint, um einen Theil ber Buichauer gleich von außen in ber Bobe, Die fie fuchs ten, eingulaffen. Gie find 4 Schritte breit, 22 lang, und über 4 Schichten von gerabauffteigenben Quabern bilben 5 anbre bie 2Bols bung. An einem Grabmal in Phrygien bei Afghan Rhia fand Stenart einen weiten iconen Bogen aus großen Steinen gefügt, Die inden weniger groß find ale bie an jenem Theater.]

## 4. Arten ber Gebaube.

286. Bei ber Aufgablung ber verschiebnen Gattungen 1 ber Gebaube tommt es befondere barauf an, auf bie einfache Zwedmäßigfeit und darafteriftifche Bebeutfamfeit bingudeuten, mit ber bie mannigfachen Zwede und Geiten Des Lebens architeftonifc befriedigt und ausgefprochen wurden. Die erfte Claffe von Bauwerten bilben Die, bei benen es 2 blos auf bie außere Glace anfommt; fie gerfallen in gwei Urten, indem fie theile fur fich beftebend (oft mit Bulfe von Schrift und Bilb) ben 3med eines Dentmale erfüllen, theils ein andres bedeutungevolleres Runftwerf ju tragen, ober auch einer Sandlung bes Lebens eine emporragenbe Grundlage ju verfchaffen bestimmt find. Die einfachften 3 Denfmaler jener erften Urt führen an ben Punft gurud, mo Architeftur und Plaftif in einer Burgel gufammentreffen, wie bei ben Bermaen, bem Agnieus, bem Sabes : Steine auf bem Grabe (S. 66. 2. 1.). Daran reiben fich fonifche, aus 4 Erbe ober Steinen aufgeschichtete Grabbugel (xolovai, tumuli); Grabpfeiler (στήλαι, cippi, columellae) von gierliden architeftonifden Formen, mit Infdriften und oft auch Reliefe ( S. 431. ); und bie liegenden Grabfteine, Die man τράπεζαι (mensae) nannte. Bur andern Art ge- 5 boren Die einzelnen Gaulen, welche fcon in ben alteften Griechischen Tempeln, bei ber Rleinheit ber meiften alten 25

Schnipbilder, gebraucht murben, um Die Bottergeftalten über Die Schaar ihrer Berehrer emporgubeben: worans Die Chrenfaulen fpaterer Romifder Beiten erwnchfen; nebft ben Pfeilern ober auch Ganlen, welche Reffel, Dreifuge und anbere Unathemen, wie felbft bies Wert andentet, aufgunehmen beftimmt waren: weven mehr in Reliefe und Gemablten, ale 6 in architeftonischen Reften vorliegt. Bu berfelben rechuen wir ben Deerd (egria), Die Statte bee Reuere und baburch Mittelpuntt menichlicher Wohnung, an ben bie Griechen Die Borftellnug bee Teftgegrundeten und Unverrudbaren anfnupf. ten, woburch ein bewegtes Leben einen bauernben Salt ge-7 winnt. Der Beerd wird in getteebienftlicher Begiebung und Muwendung jum Altar, ber, wenn er nicht eine bloge nicbrige Fenerftelle (egagoa) mar, bie natifiliche Form eines abgefürzten Pfeilere ober eines Caulenftude mit Jug und 8 Gime erhielt; boch auch nicht felten in Briechenland gu 9 großen und weitlanftigen Bauen ausgebildet murbe. Andre Banwerfe ber Urt bienen ber lebenbigen Menfchengeftalt felbft jum Boben, indem fie ben gur Leitung von Bolte. versammlungen ober Rriegebeeren Bernfenen über Die Ropfe ber Menge emperheben, wie bas Bema, bas Tribunal bes Brator und Reltberrn, Die Roftra.

4. Gine Heferifiekt von Entlen, einfahren Gleichiften, nuberte grifsmitten Bleiniffen, Bouill int, 8 h T. Glazer pl. 249 fr. Bleinen pu Zepenbagen und Staffreijfien Zepen Gerer Gerer de legen, 22 Senchungen und Staffreijfien, bater Gierre de legen, 12 Senchungen und Staffreijfien, bater Gierre de legen, 12 Senche ber menns bas labellum (Staffreijfien) und ben Willigfen (neitherin ernbeit). Zufürfeilen bezunf, βüllt. Nr. Issoer. p. 141 S. 15. Nr. Issoer. Senchusphien, Marterlin V. Thue. 31. Sq. B. 5. 4. 174. 4. 2.

[5]. Sefe alte Beispiel von Sahen, bie Gettreiller nagen, Selecte Syll, Spiege, einen. n. 119, 120. Shert Jamin, V. 24, 1. 26, 1. (3.ea.), Spiege, einen. n. 119, 120. Shert Jamin, V. 24, 1. 26, 1. (3.ea.), Spiege, in blang in Beleifein und Bainnamilten. (Physlon Physics, Againea, Bainna, Bellei, eine Sahinnamilten. verz), nectanf Beleigenfente, Beler, Gulen, Girenen, f. 2. Meği in Pen Annali d. 1. a. xxxx. p. 23, tr. B. v. 32, Gega de Obel. p. 228. Bind Bilbniffe wurden sp austrafieldt. Henniline Sauffus leite in Studies Gesa de Multach in Despis an eine greße Zülle, bie eine gelten Einte Albaigs Periens anstehunn sollte, eine einer Englich Einte Abstraße Band und einer Zulle im Mettergreien zu Manitea. Bandan vrs. 9, 1. Hefvreite einer greßen Chrenslafe für eine Zham und betramig fandt man in ged einerbet in soken. "Auf. 82, 3 ent. 20.

1836. 92. 29. Gine Chrenfaule war bie ungehener große ju Alexanstreia & 193 n. 6.

7. Oppynschutzu find die Einie der Allaker, Gur. 346. Aunt. 73. Unf Reitlich fieft man bisweilen (Bouill. 111, 33, 1.) einig gefreich gefornten nunden Allar auf einem bierectigen einigaß gestalte ein stehn. Allare guinnmengesiellt bei Mojes Collect. of ane. Vasses, Altars etc. pl. 51—63. Clarae pl. 249 ff.

8. Co ber große Allat ven Clempia, beffen Unterkan, ngoorec, 128 f. im Umfang, das Change 22 R. Sebe hatte; ber Allstar von Parien, ein Stadien im Quadrat (hirt Beich. in S. 59.); ber gleich große in Spraftis (in. S. 179.); ber 40 f., bebe martmorm mit einer Gligantomachie in Sculptur zu Pergamen, Amerikuis c. 8.

9. Die Roftra, zwijchen Comitium und Forum gelegen, maren jum Sin= und Bermanbeln eingerichtet, baber in die Lange gestredt.

Man ficht fie auf ben Mungen ber Lollin gens.

287. Den Gegensaß gegen biefe Classe bie Ein- 1 schließungen aller Art, wie die Manern ganger Burgen und Stieren erheiten, mit ihren meist überwölften Zboren, wie Geinsgungen heiliger Beziefe (neglischa) oder öffentlicher Erfammlungsorte (septa), welche als nicht unbevolutende Baumuternehmungen vorsommen.

2. Eryta des Cemitium rem Antins Spilitins, Sit. de R. P. 17, 17. Eryta Julia § 190 , 11, t. b. 3 utthen waret dei laufschungen mein um teist aus Stehneret (die 7/4/2 der Ertfliche) dere agsagnen Gellin (megageisyne des Statelse). Estame umagaman mit Moby, zeirner, 34gm Beinbelung Effil. 20efp. 405; Sänern mit reticulis, Digest. 181, 1, 17, § 4.

288. Judem zu diefer Ginschießung das Tad hinzu-1
trit, entschie das Haus. Das einfachste Haus war der
Tempel (redes, aedis), zunächft nichte als ein Der, wo
ein Gultnebild auf eine sicher Beste aufgeboten und geschützt ist, nechger interf sieht der einfache deutschaft und Gründung
(Tögenzs in Griechenland, inauguratio, deditatio und consecratio in Romi) Zefeligt wird. Das Berscholosse, Gerbetmissipselle bleibt immer ver Charafter des dignelighen, Gerbetmissipselle bleibt immer ver Eharafter des dignellichen zeles,
der darum niemals Fenster erbält; damit vereinigt sich integle
date in feries und offines, mu zugleich Schatten und Chup darbietendes Leugere, indem der Tempel Berhallen und Umgänge von Säufen erbält (laxamentum). Später erhält zund das Junere des Tempels burch die Dypatstrale Ginitige

tung ein belleres und geräumigeres Anfebu; fonft gewährte 4 bie febr große Thur bas einzige Tageslicht. Die Tempel gerfallen nun in folgende Arten: a. binfichtlich ber Gaulenftellung umber, in : 1. aedis in antis, vaos ev mapaστάσιν, mit Edwandpfeilern unter bem Giebel ; 2. prostylos, mit Gaulenhallen an ber Borberfeite, und 3. amphiprostylos, an beiben ichmalen Geiten; 4. peripteros, mit Gäulenumgangen; 5. pseudoperipteros, mit halbfäulen umber; 6. dipteros, mit boppeltem Gaulenumgang; 7. pseudodipteros, mit einem Umgange von boppelter Breite; 8. ben nach Tuseanischem Plan (S. 169.), 9. nach einem gemifchten Griechifd Tuscanifden Plan angelegten Tempel. b. binfichtlich ber Gaulengabl (ber Borberfeite) in ben tetrastylos, hexastylos, octastylos, decastylos, dodecastylos. c. binfichtlich ber Weite ber Intercolumnien in; 1. ben pycnostylos (3 mod.), 2. systylos (4.); 3. eustylos  $4\frac{1}{2}$ .);

5 4. diastylos (6.); 5. aracostylos (mehrale 6.). Eine Rebenart, die Rundtempel, gerfällt in: 1. ben monopteros (wo blos Brighungen ober Gitter die Antercolumien verschiefen, fen); 2. peripteros; 3. pseudoperipteros; 4. Rundtempel 6 mit einer Beychalfe, einem prostylum. Bas der die Z. bei le

- tes Tempels anlangt, so unterschirter man in größeren Zempelgebäuden solgende: 1. den Grundbau mit den Stufen, suggestus, κερπίδ oder κερπείδωμα; 2. das eigensliche Zempelbaus, καός, σκκός, cella, bisweisen in demssiche Gebäude doppelt; dazu gehören: a. το έδος, der oft mit einer Deutliche dem sitteren gehandssiche Den Bilderius (6. 68)
  - σαιαν υφρεις τοιχι geprern: a το 2005, το 10 mtr enter
     Βυιθινούρ ουτο Gittern eingescipte Der ber Bilbfalle (§ 68.
     M. 1.), b. υπαιβρου, ber mittlere Plap unter freiem Jilm mel, c. στοαζ, ive Edulenfallen umber, απός υπορά, böber Gallerien (§ 109. № 9.), d. bistweilen ein zeduron.
     Debt Millerbille (§ 2. 3) od. 3 Norbout.
- 8 das Allerhelligste; 3. das Borbaus, ngóracos, 4. die Nachzelle, dneu Bodopos (s. 109. U.2.); 5. den Säufenungang, ntégwaa, alae, die prostyla inbegreisend; 6. angedaute Säulenhalten, ngooradess, nur in besondern Kästen (s. 109.
- 9.4.4.). Wie fefr die alte Architetonist fich bei ben Tempel-gebüben, ungegachte ber allgemeinen Regelmößigfeit, bem jedesmaligen Bedürsniß bes besorbern Cultus anzuschießen wußte, wird man um so mehr Germundern mußsen, je genauer man die verpaubernen Reste fludder.

- 2. Ueber Die Belenchtung ber E. ftellt Quatr. De Quincy (Mem. de l'Inst. Roy. T. 111.) [Jup. Olymp. p. 262.] ciniae unbaltbare Bebanptungen auf. Bitruv's Unebrud (111, 1. vgl. 1, 2.) von bem medium aub divo sine tecto gwijden ben borpelten Gaulengallerien beidreibt bie Dopathral=Giurichtung bentlich genug. Bgl. §. 80. 109. M. 1, 5. [Gin Sprathron ber alte Tempel auf bem Doa 8, 53. 2. 2., ber gu Bhigalia, S. 119. 21. 3., ber gu Delphi &. 80. 1, 5., wo die Stelle Eurip. Ion. gn tilgen ift, an beren Stelle Biefeler ein andres Bengnif beibringen wird, vgl. Ulriche Reifen G. 83 f. Ueber Die ichwierige Frage über Die partielle Deding ber Spratbraftempel f. Stuart Antiqu. of Ath. a new ed. II. p. 33. not. c. R. F. Bermann, Die Spratbraltempel bes Altertbums, Gottingen 1844. (val. Bullet. 1845. p. 98.), wiberlegt Die Dleimug, bag biefe Gattung vorzugoweise nur ben Gult bes Beus angebe und nimmt eine "eigent= liche" Druathraleonftrnetion an, welche bie Gella gang unbebedt laffe, nicht bes Lichts wegen fei, aber verbimben mit einem Mtar in ber Mitte. Dagegen C. 29. in ber Mugem. Beit. 1846. Beil. R. 213. und besonders &. Ron Belleuita 1846. Gt. 1. Diefer lengnet biefe Bauform. binfichtlich beren auch in ber Sall. 2123. 1831. 3nt.Bl. D. 71. Zweifel geangert find, ganglich. Bottider Der Sppathralban auf Grnud bes Bittnwifchen Bengniffes gegen Prof. Rog erwiefen, Potebam 1846, 4. vgl. Archaol. Beit. 1846. G., 359. Diejen Er= weis führt auch febr ausführlich R. Rochette im Journal des Savans 1846. p. 669. 721. ] Die Thir bes T. legt Bitruv iv, 5, 1. (emenbirt Min. Pol. p. 27.) uach 28., aber nicht blos bie Atbeni= iden, auch die Jonifden und Gieilifden E. pflegen fie nach D. gu baben.
- 4. E. mit ungaden Jabien ber verberne Gallen ermaften bit Atten nicht; eine foche Callengabi, wie eine Callenrich, weder bir Gella ber Lange nach theilt, fübrt auf eine Cton, § 80. A. 11, 3. 109. A. 8. Doch bat auch ber fog. E. bes hereufes zu Pempeji eine ungabe Callengabi.
- 5. Runttempel kejonders zusammengestellt in Piranesi's Raccolta dei Tempi antichi. Den Besta-Ternt man durch Ministenten, Bgl. 280. A. 6. heratempel in Plata έκατόμποδος, Thucyd. 111, 68, gewiß nicht Lindbrat.
- - 7. Ingia negi ro coo; in ber Bufchr. Aegin. p. 160.

έρύματα um ten Thron ju Olympia, Pauf. v, 11, 2.; abuliche mobi - im Barthenon &. 109. 2. 2. | 3n ten bort angeführten Gotling. Ung. find Bedenten über ben Ctanbort beb Roloffalbildes im Parthenon erertert, welche wegfallen burch bie Bemerfung von Ulrichs a. a. D. 3. 84., bag in ber Mitte ber Gella unter bem Spratbron ein Mtar fant. Rach ber Wegrammung ber jum Theil von felbft eingefturgten Meider find Die Genren ber vieredten Bane biefes Altare noch bentlicher geworben. Daß bier nicht bie Statue gestanden babe, wie Cos derell und Dobwell meinten, jeubern an ber Binterwand ber Cella, wie in Olympia und überall, wie auch Stuart annahm, ift flar. Der Demeter=E. gn Baftum, S. 80. M. 11, 1., bat eine innere Mebi= enta fur bas nivflijche Bilb. Der Pempejanifche E. ber Fortuna ein Eribunal mit einem Profit in einer Rifche, M. Borb. II. tv. B. Bon abnlicher Art ber Thalamos in Matifchen T. S. 153. 21. 3. 192. 21. 5. 289. Gine febr anegebebnte Claffe von Bebanten bilben bei ben Alten Die jum Bufchanen eines Rampffpieles beftimmten, fur mufifche, gomnifde und antre Ilgonen ein-2 gerichteten. Gin offner Raum, geebnet und nach ben Forbernugen bes Maon abgeftedt nub etngetheilt, bilbet ben erften und wesentlichen Theil; barüber muffen fich, um moglichft Biele gufchauen gu laffen, terraffeuformige Rlachen und Stufen erheben, welche indeffen oft, befondere bei Stadien und Sippotromen, auf eine natürliche Weife burd Benutung 3 ber umliegenden Soben gewonnen wurden. Beim Theater tritt gu bem ebnen Tangplat, bem urfprfinglichen Choros (S. 64. 21. 1.), noch ein Beruft mit feiner Rudwand bingu, welches einzelne Berfonen fiber Die Menge emporaubeben und in einer fremden, Dichterifchen Welt gu zeigen bestimmt 4 war. Daraus ergeben fich bie Theile: A. Drcheftra, mit ber Thumele (bem Dionnfos-Altar) in ter Mitte, und ben offnen Bugangen (doomos?) an ber Geite (beren Raum Un-5 bre ber Bubne gutheilen). B. Geenengebaube, bestehend aus 1. ber Geenenwand (oxnen), mit ihrer feften Decoration, Die fich in mehrern Stodwerfen (episcenia) erhebt, und aus Gaulen, 3mifchenmanben und Gebalf gufammengefett ift; 2. ben vortretenben Geitenwanben ober Flügeln (mapaoxiria, versurae procurrentes); 3. bem Ranin von ber Scenenwand gwifden ben Flügeln (mpoounrior), welcher burd ein bolgernes Gernft (oxpiBas, Loyeior) erhöht ift; 4. Der Fronte Diefes Geruftes gegen bie Bufchauer und bem

6 baburd bebedien Raume (vnogunrior). C. Der Champlat

ober bas eigentliche Theatron xoilor, cavea), bie in einem verlangerten Salbfreis umberlaufenten Gigftufen, concentrifch getheilt burd breite Gange (dia Zunara, praecinctiones), feilformig burch berablaufente Treppen (in bie zeonidas, cuneos). Die Sigflufen waren ehemale bolgerne Ge-rufte (ingia), hernach bei ben Griechifchen Theatern meift auf bem Feleboten angelegt. D. Der Gaulenumgang, me- 7 cinaros, über ben Gigreiben, ber bem Theatron gur Grweiterung, bem Gangen gun impofanten Abichluß Diente, und auch burch Bwede ber Afuftit (to ovengeie) munichenswerth gemacht wurde, welche nebft ber Perspective (§. 107.) ein Sauptfludium ber Theaterbaner war. Much binter bem Seenengebaute maren Ganlenhallen (porticus pone scenam) eine bem Publicum erwninfchte Bugabe. Das Dreion 8 gebt aus bem Theater bervor, wie bie Dufif einzelner Birtnofen aus ben Tefigefangen ber Chore; bier wo fein Raum für Bewegung notbig ift, wo banptfachlich nur gebort gu werden braucht, rudt bas Gange gufammen, und fommt unter ein freisformiges Dach.

3. Man muß fid indeß büten, fei ben achtleden Leteren in alle Teiter im fein Teiter im Peter Det ifferstall giel bir Qulinumung für Zeuner verausgirigen. Jüge, mit Bagen und Pferten (Alben, 18p. 139.), Darchiffer Edmahrun, Freelbortle, Muhremugen, reir bir Reisel Schlicheren, neum sie der Minten entliefe Schalt in voller Minten entliefe, fanden efenfalls bier statt; ja das Ibester unter in der Ber Den der Welfwerjammlungen, und bir Minter vertred bann gewiß das einfahrer Bena auf der gleichfalls steater seinung angeligen Paur.

4—7. Zéra eter-Stutis es: in Gricépedank, befenkrei Gybkane (§ 150 d. 12.) Migae (450 ñ. im Disnuter, mad beate), & treen (kraft Moren in. p. 369, 400 ñ.) Megalepelië, Zyarla, Zetreife (Zebreif Views pl. 23.), Châtencia, Medes (Terch in. p. 369, 400 ñ.), Migalepelië, Zyarla, Zetreife (Zebreif Views pl. 23.), Châtencia, Medes (Terch in. p. 466), in. p. 388), bei Zenein, Medes (Terch in. p. 466), in. p. 388), bei Zeneife (16 n. p. 466), in. p. 388), bei Zeneife (16 n. p. 466), in. p. 388), bei Zeneife (16 n. p. 466), in. p. 388), bei Zeneife (16 n. p. 466), in. p. 388), in. Michaelm, zeiter (16 n. p. stephen (16 n. p. 466), in. p. 466), in. p. 467, 
pl. 4 ff. gu Rnibos ch. 1. bas obere pl. 3. 24 f. bas niebere pl. 22 f. 32.]. In Sprien, besondere bie Theater von Gerafa, eine mit off: ner Geene and Ganlen , eine mit gefchloffner. Budingham Trav. in Palest. p. 362. 386. In Girilien, Gyrafus (§. 106. 21. 2.), Tauromenium, Catana, Simera, Egefta (Sittorf pl. 7-9.). Das gu Egefta Bull. 1833. p. 169. [Theater und Deen von Catania, Serradifalco T. V. tv. 1-6., bas von Tauromenium bai. tv. 20-25., von Epnbaris tv. 31.] In Strurien §. 170. M. 1. Die Menge biefer Rninen, und bie Bollftanbigfeit mancher lagt boffen, bag wir, nach ben nenern Arbeiten von Grobbed, Genelli, Ranngieger, Dleis nete, Stieglig, Birt, Donalbion, Coderell, ben Beranegebern Bis trnv's, noch eine auf vollstandige architettonifde Benneung bes Das terials gegrindete Darftellung bes alten Theatere erhalten werben. Stiealit Beitr. G. 174. unterscheibet pulpitum und proscenium. Mertwürdig ift ber Untericbied ber Theater in Rleinafien, anch bes Sprafufifden, mit finmpfwinflig ichliegenten Gigplagen, und ber in Griedenland perbandnen mit rechtwintlig abgeschnittenen. [3. S. Strad bas altgr. Theater, Potobam 1843 f. Manche Rachweifinn: gen in &. G. Belders Griech. Trag. S. 925. 1295 ff.]

Das Römitige Theater (§. 188. 2]. 4. 190. 21. 1, n. n. 8. 1.

4. 21. 6. 25. 25. 25. 29. 11 mut ein mehigierit Form bes Griechijden mit anderer Bennstung der Orfeften. Seine Gintistung 
murbe fernad wieder auf Rettaltionsfälle ihertragen. Gintis ferenst 
Storin e deser, de princip, teatri ant. e moderni. Milans 1830. 18. 1

Bollfähndig erhalten ib bas Bennisch Tedentry milans 1830. 18. 1

Bollfähndig erhalten bie linterlage), wesen man gin Mem Medelle sal. 3n Miernja nurve eines entheft 1839. 18 meh dem Medelle sal. 3n Miernja nurve eines entheft 1839. 18 meh 18 Mem Medelle sal. 3n Miernja nurve eines entheft 1839. 18 meh 18 Mem Wedelle sal. 3n Miernja nurve eines entheft 1839. 18 meh 18 Mem Wedelle sal. 3n Miernja nurve eines entheft 1839. 18 meh 18 Mem 
6. Die raumeripaernde und eigante Ferm der Sissburde rein man an ber Minien beiweber feinnen. Die ist Reigung der berigatalem Flächen nach hinten, die in Gridaures fatt findet, siehen Blachen nach binten, die in Gridaures fatt findet, sieh und Schrift. Munn sindet beig fietes, 3, 20. an dem Unter Teceter zu Mcdo.] Der Namm fie die fölige ist, aggen dem zum signe bestimmten, eingefentlt; nur beim Techete von Jauernmann und isg, Denum von Calanie ind (nach Stitzers) beindre Sinfen für die fölige, andere fiet der Gris bestimmt. Ueder die die fieden nachen liesese (die man im Amphisfeater von Wela nech siet) fieter erführt z. v.

7. Ueber biefen Gaulengang besonders Appulej. Metam. 111. p. 49. Bip.; berielbe spricht Florid, p. 141. von ber pavimenti murmoratio, proseenii contabulatio, acenae columantio, tr culasimu eminentia mb lecunarium refulgentia. Defene Salientum producentia. Defene Salientum producentia meinem annuter Cacupef, wie fei dem Apater des Pempejos, 5, 188. A., and fei dem Ausphiscater ven Heater des Pempejos, 189, 189, M. A., and fei dem Ausphiscater ven Heaterland, and der Minge, Ausmareit Medagel, th. 4, 7, cgl., p. 275 f. Das Proffernien zu Australia des Professional des Professions des

8. Die Deen waren Zheatern ahnlich (Ouarpoulite obiolis. Instenden 1986) aber 1986 in 24tha der Ertemust Analyse den recensel inser. de Vidus p. 24.), mit grefem treisfermigem Dade (§. 10d. s. v. de Vidus p. 24.), mit grefem treisfermigem Dade (§. 10d. s. v. de So Griga; im Welder's Syll. p. 44.), urfiches auf fehr vielen Einlein unbet (Dieber 1, 48. Therept. Char. 3. n. 26.). Die Dieber 1, 48. Therept. Char. 3. n. 26.). Die Dieber 1, 48. Therept. Char. 3. n. 26.). Die Dieber 1, 48. Therept. Char. 3. n. 26.). Die Dieber 1, 48. Therept. Char. 3. n. 26.). Die Dieber 1, 48. Therept. Char. 3. n. 26.). Die Dieber 2, 26. Therept. 3. n. 26. Die Dieber 2, 2

200. Die Ctabien erhalten ihre Form hauptfächlich 1 burch bie Bestimmung fur ben Lauf, worauf fich bie Schranten (BalBis und vonlie) und bie Bielfaule (Teoua, meta), fo wie bie gange ber Babn begiebn; boch wird babei auch in ber Rabe ber Bielfaule fur ben Raum bes Ringund Sauftfampfs und andrer lebungen geforgt: biefer Theil Des Ctadions (oferdorn genannt) hat burch abgerundete Form und Gigftufen Mehnlichkeit mit einem Theater. Der 2 Sippobrom mar querft eine febr einfache Unlage; bei ben Griechen murbe befonders Die zwedmäßige Aulage ber Coranten (a Deois mit bem EuBodor) ein Gegenftant feiner Berechnung (S. 106. A. 4.); Die Romer machten aus ibrein Circus ein großes Prachtgebaube, als beffen Saupttheile unterfcbieben merben: bas Borbergebaube (oppidum) mit ben Schranten (carceres, Δαλιδωταί ίππαθέσεις) und bem Thore fur bie Circus - Pompa; Die Rennbabn mit ber von grei Griffaulen (metae, νύσσαι, καμπτήρες) begrangten Spina, und bem Guripus umber; Die Mauer umber mit ben Gipreiben (podium et sedilia) und Prachtlogen (suggestus et cubicula); wogu nach außen noch ein Porticus mit Tabernen bingutommt. Die Umphitheater, obgleich erft 3

in Italien aufgefommen, find burchaus in bem einfachen und großgrtigen Ginne ber Bellenifden Architeften gebacht; auch war die Aufgabe bier leichter als bei bem Theater. Die elliptifche Form, welche bie Arena burdagugig erbielt, gab ben Bortbeil einer langeren Linie für audringenbe und verfolgende Bewegungen; bas Local verlor baburch bie Ginformigfeit ber überall gleiche Bortheile Darbietenten Rreisflache. 4 Theile bes Umphitheatere find: 1. Die Arena mit ben unterirbifden Gangen und ben fur bas einzelne Spiel beffimmten Andruftungen; 2. Die Grundmauer ber Gige (podium); 3. Die verschiedenen Stodwerfe (maeniana) ber Gipreiben (gradationes) mit ihren Treppen; 4. Die verschiedenen Umgange gwischen ben Manianen (praecinctiones) mit ben Pforten unter ben Giten (vomitoria); 5. bie boberen und niebern Bewolbe und Arfaben (fornices, concamerationes) über = und nebeneinander, Die ben gangen Raum unter ben Giten einnabmen : 6. Die Stodwerfe ber Gaulenarditeftur nach außen : 7. Die Borticus um bas gange Umpbitbeater über bem bochften maeniamm; 8. ber bochfte Umgang mit ben Balfen, pon benen vermittelft eines ungeheuern Tauwerfe bie Gee-.5 geltucher (vela) ausgespannt murben. Bie Amphitheater bisweilen mit Baffer gefüllt und bie Arena in ein Baffin verwandelt wurde: fo entftanden in Rom burd bie unerfattliche Gudt nach öffentlichen Bolfeergopungen auch als befondre Urt von Gebauten Die Raumadien, welche größere Ala-

1. Diet Spentene (Malafab p. 307. ed. Monn.) fieft man ieb rutifc an bem Cybeftiden Ctabien, wo sie zugleich burch einig veripringende Sige von ber iberigen Neunschu abgrindern ist, Sal Alleitende Stabien, weckhe von Celennaben umgeben ift, Sal folgierfen in ber Festenden. Expéd. d. la Morée p. 27. pl. 24 st. Brien Verfielde Stabien (welche Geriann lauer, p. xxvii. beifentig) kunnt heitber v. j. b. ibe ein Gertene. Merter Stabien im Mitinafien (Magantia, Tealles, Sartis, Kragamen) find an bei den Griben abgrundet. Setz Asia min. p. 244.

den im Junern fur Geegefechte barboten.

2. | Ter hipperem ju Apprecias lon. Antiqu. 11. ch. 2. pl. 10 ff. Wock traditum if and be en Werga. Uter bie phislie (ber Bennum) bes Kippetenus ju Genfamtinged. Terier Revue archéol. 1. p. 142.] Die Jierche her Zeina bes Meindisch Circus, n. a. tas pulvinar, bie Gerüfte mit Giern n. Teighinen, femilich Pprantien auf einer Balls, find jum Beil ewe dereines, auch einer Balls, find jum Beil ewe deen sonen einer Balls. 3. Sie Griechen vernsundellen Sissecilen Eudein in Ampetipater, Sirt Gleich, 11. G. 3.45. Lyfting die amplitike, Thes. Ant. Rom. ex., p. 1269. Waffei degit Amfetentri. Garii d. Anfetentri (tad flatrium, bat vom Staffei mb er Pefel). Mil. 1788. Sentana Anfet. Flavio (§. 190. M. 3.). 1725. f. Ampetifecter: Muinen in Staffei § 238. 260. M. Bibliot. Int. J. 100. 425. § 234. 235. 235.

4. Die untereidischen Glange ber Arena baben die untern Musgabungen des Geliffe gefeigt. S. Lee. Bet, Att il d. Ace, archeol.

11. p. 125. (für Blandt), gegen Fea). [2-38 Sumpfürbert reu Eincatha, Gasallari i. Serendische 1s. tr. 13. - 15, ven Galania v.

11. 7-9 1 über das ven Gapua ift ein gefoß Bech verbereitet, Die
Schan der aungehichstendischen Spiele kann man fich in übern leitigune
Gembinationen nicht wunderbet, aufregend und übernischend gerung vorlieden. Die glangende Musichundung, die keneglichen die flemkeinzen er
Gelübert mich Obelnereg um Zugup des Ge-Polium, die Armunen am
24stend, d. h. den Parkinstienen, und die Bergedfung der Pertinnis
fellbert seinebere Saltgarunia Eel. v. 11, 47 für.

5. Bei Anguftus Ranmachie betrug bie laugere Achie 1800 (Baffin) u. 100 F. (Gige), bie furgere 1200 u. 100 F.

aus, Die aus Griechenland nach Rom unter bem Ramen Bafiliten tamen (στοαί βασιλικαί §. 180. 2. 3. 188. 4 21. 3. 191. 21. 1. 194.). Man unterscheibet bier; brei ober funf nebeneinander ber laufende Chiffe, nebft ben Gallerien über ben Geitenschiffen, welche burch boppelte Gaulenftellungen gebilbet merben; bas Chalcibieum vorn, und bas Tribunal im hintern Theil bes Gebaubes, oft in einem halb-5 freisformigen Musichnitt (xovyn). - Anbre öffentliche Bebante begnugen wir une nur ju erwahnen, ba über ibre Ginrichtung faum etwas Allgemeines gefagt werben fann, wie Die Buleuterien ober Curien; Die Protaneia ber Griechen mit ben Tholen ober Rundgebauben, welche fur' Staatsopfer ber Prytanen beffimmt waren; [Die Gdiffsbaufer, vewora (Both Urfunden bes Attifchen Geemefene G. 64 ff.) und Cfeuothefen, Die berühmte bes Philon im Beiraeus Dlump. 112 (baf. G. 71.)]; bie oft febr festen und Burgverliegen abnliden Gefanquiffe; Die Thefauren (aeraria), wobei unterirbifde fellerartige Gewölbe auch 6 noch frater ale Sauptfache vorfommen. [?] Die gablreichen Gruppen von Thefauren, welche auf Platformen (xonnides) bei ben Tempeln von Delphi und Dlympia ftanben, waren wohl auch meift Runtgebaute.

- 2. Ze lagen 1, 23. in filfen uach Pauf, 1, 2, 4. unterer 2., in Glymanien um Peletienie Panal in einer Zena, b. b. in eine wenn ihr eingefichtigten Wiered. Ben berüfen Art wer die Periode Pauf von 18 von 1
- 3. Die Redrediffe Salle ju Gifs enthielt eine Maner zwijden grei Galneureiben, Banf, vz, 24, 4. Gine Eruptepertiens bat an beiben Seiten Wahrte mit Benglern, und vorheicheilig nur halfe fallen kapvifiden. Utere fore ben be Sallen S. 140. Al. 2. vgl. 8. 279. A. Grectlinis z. massinaum. solaria, Maesinau, Seiten derenzigen, Galmafind Hist. Aug. 1. p. 676. [halle ber Mgera zu Werberbliffe, 30. Ant. ut. ch. 2. pl. 67.]
- 4. Die Bafiliten lernt man besonders aus ber bes Bitruvins ju kannun (beren Beischreibung inden und mauche Dunktseit bat, ber Pennpejanichen (Magois 111. pl. 15 ff. Gell Pomp. New Ser. ch. 2.), ber ju Creiensum und ben Seriklichen fennen. Ueber ben

Berfaal, welcher C hafeit den m bieß, asse am Spalfis finamme, ja, brit n. Z. 266. Zachfre Schaft Neu n. 2. 7. Zas Kempenjahische Chaleideun; aber den der beiner der besteht der besteht der der besteht der Eripte mit einer Grepterertines bahinter. Berchf del Calcidico ed. Cripta di Emmelhia. N. 1820. porticus crypta Eresti laser. a. 3279. 3291. 3293. Zeu Mindenst vorzy des Malasse etc. soisen nobrogogos Jacobs and Philoster. Image. 4, 23.1

- 6. Tiefe Gekünde (fiber beren Ertflung Rant, 11, 19, 1.) heien bei Poelemen Athen. x1. p. 479. «no.f. bei Guriphes Abreun. 1096. zewoor yipoora yiada. Naoi werden auch die Kieling Gekünde ganaunt, die jum Tangen von Perid Tüpben bestimmt waren (§. 108. §. 4.). Plint. Mit. 3. Sp. 3. Sp. 32. U. 4.
- 292. Unter den öffentlichen Gekauben, welche für bie 1 allgemeine Körperpflege errichtet wurden, waren in Griechen land die Gymnassen, in Benn und wahrscheilich sich den im Walteonischen Drient die Zhermen die Gebeutenoffen. Beibe steht in einem Jusammenhang mit einamber, indem eine wie sich in Griechenland das warme Bad, als Mittel gegen die Ermütung, an die athletischen lebungen anschloß, in Rom einige Leidesübung mit dem Gederauch der Bader verrbunden zu werden pflegte. Die Griechsichen Gymnassen der mitgelen der verteilbaten in ihrer Bolsschändigtei sossend Käume und Jimmer: A. als Stüde des Hauptschie, der Palässen: 1. der Ertobion, 2. des Erhöebein, den Ilebungskal der Jimglinge, 3. Sphärsferien, sie das Ballspiel, 4. Apopymerien, sür das Ausstelden. 5. Gläsosfesion, Aleipterien, sie das Ausstelden.

ben Gowimmteid (κολυμβήθρα) nebft anbern Babeanftalten . 8. bebedte Babnen (Evoroi, in Rom porticus stadiatae, stadia tecta), 9, offne Babnen (mepidoouides, in 3 Rom bypaethrae ambulationes over xysti); B. als umgebente Theile: allerlei Bimmer (oeci), offne Gaale (exedrae), Ganleuballen (porticus, auch cryptoporticus), burch welche bas Gunnafium qualeich ber Immelplat einer gei-4 fligen Gomnaftif gn werben geeignet war. Hebulich unterfcheiben wir nun bei ben Thermen: A. bas Samtgebaube, barin: 1. bas Ephebeum, ben gangen Ringfaal in ber Mitte bes Bangen, 2. bas falte Bab (balueum frigidarium), 3. bas lane (tepidarium), 4. bas beiße (caldarium), 5, bie bamit oft vereinigte Cowipftube (Laconicum s. sudatio concamerata, barin ber clypeus und bas labrum, barunter bas hypocaustum mit ber suspensura), 6. bas Galbgimmer (unctuarium), 7. Gebarifterinm ober Corpeeum, 8. Urototerium, 9. Claothefium, 10, Conifterium, 11. ben Comimmteich (piscina), 12. Anften, 13. allerlei Bimmer für Unfwarter, 14. bas Beftibulnm (alle biefe Stude, bas Beftibnlum, Ephebeum und Die Pifeina ausgenommen, pflegen bop-5 pelt vorhanden gu fein); B. umgebende und einfaffente Unlagen, wie fie fonft ben Dinfe en befondere gufommen, Bortieus, Grebren, Bimmer gur gelehrten Unterhaltung (scholae) und Bibliothefen . and theaterformige Baue.

2. Die aus feiten erfaltenen Mainen ven Gwunnafen finden fich in Operios (268 przickiąjie im Willen, erkaut ven Apatian, Philofit. Vit. Soph. 1. Peleme). Elleranderia Teras und Dierapelis (Die Igen ten bat Gedered gegießun). Jun Wasifismung der obigun Wingaben auß Wiltern I. Diet 111. Z. 233 ff. Brini Alpagene Z. 131 ff. [Plant ter Palistine, Zent Town in Asia minor, Juigiquete 3.]

4. Şui ilteru Girickenland und Neun texten bir Witter, de Aussie, greingingig Giricken, und rechtfeichtig in ter Blegel Kristanteruchumagen. (Erfentliche Loopeouse ernsihmt indef Kenepk. Pr. Ath. 2, 10). Dabei unse eine unde und gereichte Kreum inten in Allein die gefreinsliche, Allein, p. 501. Dieie Reum isten in Allein die gefreinsliche, Allein, p. 501. Dieie Reum isten in Allein die Blegen bie gefreinsliche, Richen, p. 501. Dieie Reum isten der immer fin die Aussieht, greef Renfeit im Gereiche ingen bie Geneum ein. Byl. Buffand's hippias S. Eencea Ep. 86. Existing Site, 1, 5, 45. Blin. Ep. 11, 17. Onleich auf ill. gramm. 9, 111. Byl. S. 194. B. 3. [Siber in Ausbest Ion. Ant. tr., ch. 1, pl. 1 2 pl. Die Girichtung kr. Babez und Zereman lennen wie breimbre

burch bas Bild aus ben Thermen bes Titus (Binckelm, 23, 11. Af. 4.

hit Af. 24, 2.), die auf die nötigen Theile besteinften Zbermer von Bachmeifer (§ 264, 42, 2), w. Bemegig (M. Borb. 11, 49 ff. Bell Pomp. New S. 1, bl. 23 ff.), und Pallatic's freilig nicht gang gerefäßigs Afflic der Termen des Agripes, der Kreenich-Alleraubrinischen, der des Affliches der Kreenich-Alleraubrinischen, der des Affliches der Kreenich-Alleraubrinischen, der des Affliches der Annah d. 1. a. vr. Zeiceltein und Genübentin, mehr die Hongere Annah d. 1. a. vr. p. 1—7. vr. A. Pallabir Terme der Rom. die. con ginnte di Ott. Barotti Seumozzi. Vie. 1783 ff. Vicence 1797. 4.] Ch. Gentren the hants of the Romans. L. 1772 f. gyl. § 192. 28. 1. 193. 36. Befer Galiub 11. Z. 19. Das Gererom untrieckelt erne Sphäftigenum Kruit Elgengene E. 138. — Den Bakten berr wundt twaren bie Rump hat n. Zälle mit beben Auppein und Springermung (Ulisser, Antioch. 1, 22.)

5 Das Alferandrinisse Wineum (§ 149, 26.3.) war ein gree 69 Peristel mit Misliectefes und andern Jimmern dahinter, mit ein unm aressen Sprisseau. Stade. xvie. p. 793. Aphssenies p. 106. 64. Wale. 1934. 3. ft. Genore und Newcornt Thes. Aut. Grace. vie. p. 2742 ft. lleber die mit Steen versundem Gretern der Misliern Geschieferd. and Theod. Cod. xv. j. 53. Alfer am finistischer terpliftingsrette stejem Minischer, 38in. xxvv., 42. vg. 193dalaß p. 282. ed. Boan. [Auf öffentliche Spricher deuten grefe Univen in Sarbes]

293. Die Aulage ber Privathaufer mar natürlich 1 ju jeber Beit von ben mancherlei Bedurfniffen verschieduer Stände und Gewerbe, wie von ben befondern Reigungen ber Gigenthumer, abhangig, und baber weniger nach burch: gebenden Rormen geregelt, als Die öffentlichen Bauten; inbeg giebt es boch auch bier gemiffe leicht unterfcheibbare Samptformen. I. Das altariedifde Auaftenbaus (S. 47.), bem 2 bie Bauferanlagen bei benjenigen Stammen Griechenlands, welche Die alten Gitten treuer bewahrten, im Allgemeinen auch fpater entfprochen haben niogen. II. Die, mahrichein: 3 lich von ben Joniern ausgegangne und in ben Alexandriniiden Beiten ausgebildete Bauferanlage, welche Bitruvine befchreibt. A. Borflur bes Thurbutere (Bugwegeior). Manner - Abtheilung (ardowritis), ein Periftyl (mit ber Rhobifden Ctoa gegen Mittag), umgeben von allerlei Bimmern, Speifefäalen, Gaglen fur Manuer = Mablgeiten (av-Souves), Erebren, Bibliothefegimmern, Cellen für Eflaven, Pferbeställen. C. Frauen - Abtheilung (yvvaixwvitis), auch 4

in Bufammenbang mit bem Borflur, mit einem eignen fleinen Proftyl und baranftogenben Flur (προστάς ober παραστάς), allerlei Bimmern, Golafgemachern (bem θάλαμος und αμΦιθάλαμος), Bellen n. f. w. D. Gaftgemacher (Erraves, hospitalia) ale abgesonderte Bohnungen; Bivi-5 fdenbofe (μέσανλοι) trennten fie vom Sauptgebaube. Das Romifde Saus, eine Bereinigung bes fratern Griechifchen mit bem altitalifchen (g. 168. 21. 5.), welches in ben Bobnungen folichter Burger immer noch giemlich feftgebalten wurde; feine Theile: 1. Beftibulum; 2. Atrium ober Cava-bium, entweder Tuscanifc (ohne Caulen), ober tetraftif, ober Rorinthifd, ober überwolbt (testudinatum); 3. Debengimmer bes Atrium (alae, tablina, fauces); 4. bas Periftyl; 5. Speisezimmer (triclinia, coenationes, aestivae, hibernae); 6, Caale (oeci, tetrastyli, Corinthii, Aegyptii, Cyziceni); 7. Conversatione . Gaale (exedrae); 8. Pinafothefen und Bibliothefen; 9. bas Bab mit ber Palaftra; 10. Cabinete, Schlafummer (conclavia, cubicula, dormitoria); 11. Borrathe und Arbeitefammern ber Sflaven (cellae familiae); 12. ber Dberftod, coenacula genannt; 13. Reller (hypogea concamerata); 14. Gartenanlagen (viridaria, ambulationes). 6 Bum Charafter bes antifen Saufes überhaupt gebort bie Abgefchloffenbeit nach außen (baber wenige und bobe Fenfter) und Die offne Berbindung ber Sausraume untereinander, ba fie um innre Bofe berumgebaut von ba unmittelbar guganglid, oft nur burd bie offnen Thuren erleuchtet, jum Theil nur burd bewegliche Brettermanbe (baber bas tabli-7 num) ober Borbange (vela) gefchieben waren. Landhaufern genügt es angumerten, bag fie in villae rusticae, wirflich jum Leben eines Candmanne eingerichtete, und in urbanae, welche bie luxuriofe Ginrichtung ber Stadt in landliche Umgebungen übertragen (von folden mangelt es

1. Ein Sautetumstand bei der Geffaning biefer Anlagen ift das geringere Bedringis der Mössiemung des Mauches; baber der Nauch der Checuniteine. Liefere die Eristgmittel gas, Seiseglie Hich, s. G. 124, Neife aller Annien Gera un Winferfun. 183. n. G. 847, am genden läßelen waren folde in Gallien. Senft war Keigung bind Abbeten in Band mit Deben igfer beifen.

nicht an genauen Befdreibungen), gerfallen.

2. Bgl. Zerier II. Z. 254. 3n. Alfen war eine eile feit Stuffer in Saufe auch fielter ned gemebalich; framen webetten mit betriech, einegeor, diges; (Brilds b. Gratefile Mert 9.), Widge in niegeon (Bomeife, B. Chern, p. 1136.). Zaher bie deurzeit und ber Bilbur, Relliur ir, 127., Minigene erichein alle Ben Getter bei Bertelenen in ber deurzeit. Die Blimmisten Mingelenen in ber deurzeit. Die Blimmisten Mingelenen in bei deurzeit. Bellium in Bangen nicht ausenbar. Bgl. Schneiber Epin. ad Xen. M. S. 11, S. ad Vitzur, v. 1, 7.

5. Diefe Ungaben Bitme's finnmen im Gangen treffils mir natütsferen Sahrer in Bemptej (8. 190. 2. 4.) und auf dem Gayfiel, Plane Remå. Magrès Essai zur les habitations des auc Romains, Ruines de Pompéi, P. n. p. 3 sqq. [Cin Zentual der 20lifenischaft errichtet. Das Genausche umd Bellifandischt Deseriz. di una caas Pompejana Amp. 1837. 4. ein zeritel 1830 ein drittel 1834 den Architen, der ürigens verigherte, daßer eusiern 20landeimann in nichts mehr betwumder als urgen seiner Nachtichen der Remerje, der ein vier Benderfenn der Freumder aus der eine Remerje, der ein vier benaußeich, mad die später Entredung fer jütigier. P. Marquer, delle case di cität d. ant. Romani second la dottrina di vitre. R. 1793. S. R. Eddisif degli edifici di R. ant. Bologna 1817. S. G. G. Jaunyt über die Fauführ Christian der Steine Laubendung der 1844. 2. 1844. 8.]

7. Pfinins Bediereisung feines Saurenimum um Tabenm, Eins Sikr, 13. îm Damptquelin; Jeffichen 248 Etwart les plans et les deser, do deux maisons do camp, de Pline, L. 1707. S. J. venturn Camengi, Jeffichen, 1966. Gaftel The Villa's of the Ancients illustr, L. 1728. I. Die Pfine der Beild habet de den eines illustr, L. 1728. I. Die Pfine der Beild habet der Begein, Perer, Pfinnenfi film mied Bennafie. — Ben Wirthe 6 auf irrn fennen wir beienderst das große, einer Anaramierei ähnliche zurzwiewe vom Belatikä. Beilde L. 116. 68.

anbre 3med bagegen mifcht fich bei Monumenten, welche über Die Erbe bervortreten, nothwendig ein, obgleich tiefe immer auch eine Rammer enthalten muffen, in welcher ber unmittelbare Behalter ber Refte bes Tobten beigefent ift. Gine gewölbte Rammer, mit Difden fur bie verschiebnen Urnen, wenn bas Grabmal (ale columbarium) für Dehrere bienen foll, befriedigt bies Bedurfniß am einfachften ; Diefer entfpricht auf eine natürliche Beife nach außen bie Form eines runten thurmartigen Gebautes, welche bei Rom unt Pompeji bau-6 fig vorfommt. Unbre Formen entfleben, inbem bie alten Tumuli (χώματα, κολώναι §. 50, 2.) theile freiefermig untermauert (§. 170, 2. 241\*, 2.), theile vieredig geftaltet werben, woraus eine Ppramite bervorgebt; welche bann wieber auf einen cubifchen Unterfat gestellt Die weitverbreitete 7 Form bes Maufoleion (S. 151. 2. 1.) giebt. Die Terraffenform ber Grabmaler Romifder Raifer (S. 190. 2. 1. 191. 21. 1. 192. 21. 1.) bauft mobl ber Muglogie mit bem Rogue, 8 wo fie bie naturlichfte ift, ihren Urfprung. Unbre Geffalten bringt bie Unalogie mit Altaren bervor, auf welchen ben Tobten gespendet wird; fo wie bie mit Tempeln, womit bie Grabmonumente um fo naber gufammenbangen, ba fie felbit 9 als Beroon's betrachtet wurden. - Siermit vermandt find Die Ebrenbeufmaler, melde in gar feinem Bezuge auf Beberbergung bes Tobten fiebn, und Chrenbiltern theils unter einem Caulendach (wie Die Tetrafionien S. 158. 21. 5.), theils in Rifden eine Stelle verfchaffen (wie bas Dentmal bes Philopappos S. 192.). Die Triumphbogen vereinigen auf eine geiftreiche Beife bie boppelte Beftimmung, an einen fiegreichen Beimzug zu erinnern, und Gurulftatuen boch über

3. 3n. Britte findet man beter Citinstage in ben Bestim and siener Weinstellen bebert (Vecta Tropogr. p. 318.); abnifiche auf ben Bugg nach Schpil, Annali d. I. vii. p. 186. icher bie Mittleen Gnöfer (offican) Gie. de legge n. 26. 3igente gen 26. de gegen, 26. 3igente Greicher Schwiede Greich Greicher Schweinstellen Gnöfer (offican) Gie. de Greichiage in Bestimmische im Schweinstellen in 
ben Boben emporzubeben.

ben wiel große Sartopsgag auf Pickeftalen frei da. Jande ver bem Sere vom Pikala die Ernös and Tekens bin, Ileker die Gester vom Mikala die Ernös and Tekens bin, Ileker die Gester vom Mikala die Art. 1830. p. 9. Sumifiel. 1836, 9. 17. 3. die Gresgatischende berrichen nach Zeite (S. 26.7, U. 5.) and großen Steinbläcken judammengeligte, mit Heimen Steinen ober Greb bedeckt Gester vom (I. das Zeitflupfer vor Affektivit Busingsmaßben), das mehre findet man Ordere im Zuf ausgehöbel, ober and, in der bisjen Greb. Befindere die Zufflegen der den Mittelle Grebe Bester find off mit Maßtert, Emecatur, Reliefe fied between dames, 1826 entbedt, M. 1. d. Inst. 43. Rembarbi, Ann. 1v. p. 285. Baß. Gertart, M. 1. d. Inst. 43. Rembarbi, Ann. 1v. p. 285. Baß. Gertart, Bull. 1820. p. 181. Zebtmeßtaltung Beder Gallauf a. G. 271. 291.

4. Die Grotten bei Gertyma gielet Lapie's Karte ven Kreia. Unregelmäßig augsfegt Kalatenbein in Benn, Pacaef, Paris; glanmäßigsrer ju Sprachus, Wilfins M. Gr. p. 50. Hirt in E. 88. Dieien find die Allerandriußen (M. Gr. p. 50. Hirt in E. 88. Dieien find die Allerandriußen (M. Grimuteli Uffspank, Leven, Naghali, Leven, Gref. i. Z. 1.) umd die Kreinäßigen (Rache pl. 61.) Huller Parami il laberinte di Parasona comparato cai sendrel die Par-Parami il laberinte di Parasona comparato cai sendrel die Par-

gio-Gozella nell' agro Clusino. R. 1840 f.]

5. [3n Lyfien vier Arten von fepuleraler Architeftur, Wellows Lycia p. 104. 128., eine mit Gotbijdem Bogen im Dach, vgl. p. 112. 142. 186. Asin Minor (beffelben) p. 219. 231. 228.; ans bre abmen bie Bolgeouftrnetion im Gelfen nach, befonbere bei Xanthos, Telmenos, Binara, val. Asia Minne v. 228., ein Gebante, ber fich auch in mehreren ber Sagaben von Phrogifchen Grabern verrath. Rein Theil Rleinaffens ift fo reich an Grabern ale Lytien. Grab ju Dibs . lafa mit einer auf 12 Rorintbifden Gaulen rubenden offenen Rammer über ber Grabfammer, Fellowe Lycia p. 76. Merfwurdige tumuli, innen ausgemauert in Rertich (Pantitapaen). Dubois Vny. en Crimee IV Sect. pl. 18. Graber in Phregien bei Stenart Deser. of same anc. mon. with inscriptions, still existing in Lydia and Phrygia L. 1842, val. Bullett. 1843. p. 64. Graber an ber Rords fpite ber Burg von Emprna (eines bes Tautalos, nach ber falfchen Unnahme ber Stadt Cipplos an Diefer Stelle), Samilton Researches in Asia Minnr 1. p. 47 ff. vgl. Profeid Biener Jahrb. 1834. IV. C. 55 ber Angeigen, Graber ans bem Gelfen gebauen, jum Theil mit Caulenfagaben in Cardinien in Cagliari, f. bella Marmora Vny. de la Surdaigne.] Bgl. Die Rom. Graber bei Bartoli (§. 210. 21. 4.), S. Mejes Collection of not. Vases pl. 110-118. u. 2012 bern. [Ubben in Boffe und Buttmanne Duf. 1. C. 586 ff. über Tobtentempel mit Garten, Lauben, Capellen, worin bie Bortratftatuen in Gettergestalten. Gine ber iconften Grabmaler bas ju Berben bei Coln, Alterth. Berein gu Bonn 111. Ef. 5-8. G. 134.] Gehr eis genthumlich find bie Balumrenischen Monnnente, vierecte Thurme mit Baleons, auf benen bie Inhaber bes Deufmals rubend bargeftellt find.

6. Gin ppramibalifches Denemal bei Argos ermahnt Panf. 11, 25, 6., ein abuliches, aus polygonen Steinen aber mit Mortel,

mit einer Sepuleralfammer, fiebt man am Sich Poutines bei Argos Leafe Moren in, p. 339. Mit bem Mudlefeine in bas Deufmal von Cenifantina qu vergleichen, we eine Premmier fich iber dem Geballt eines von Saufen umgenen Rumbaues erhebt, §. 256. M. 4. [234]. §. 48. M. 3.]

7. Sethäftien's Bpra (§ 151. A. 2.) war wohl sielft neicher Anchellbung alterer Babelonischer, wie ber Garbanapalischen. Die Ppra auf ben Sarsischen Müngen, auf welchen henteltes Sanden verbenant wird (§ 238. A. 4.), hat die Form einer Pprantbe auf einem nelischen Unterkan.

8. Bopocardy, raigos, Ball; Bopol auf Gräfern, Welder Syll. Epigs, 45. 38 biefer Cloffe geheren bie Beunejonisten Gratmenmann, welche and einem nierigen Pfeller mit einem Einst am Steutischen Welfter Bergierungen befriehe. — Tempe latt ja warre bie Schemisten Grabmaller nach Bauf, 11, 7, 3. vgl. Beate Moren 111, p. 358. Schlamation eines feidern Eel Gybaures gefunden ein Utens. Einstelle Graber Af. A. Aleinafatisische Grabentmäler C. I. n. 2824 6 nietze (hypobatherun), darauf przymeior = Hogis, darin aogos und kionizera, columbaria, diozopos, swiden tem fonois, und Scattepbag, mit ben Bille. Die Bafen (Feinberts die Leucanissen und Pspulisien, and die Tebeslaumen (Bastier 111, 44.) geben viele Beltiftungen von Grabenunfun. Michte gewechnische als Albäulen, Zeureffeinetwe und Butteftren an Grüfern und eippis. E. de Leippiele bei hirt Af. 40, 5. 6. 8. 9. und das Mylafennische

9. Die eine Bestimmung der Arimmystegan begeichet Blüt. XXXIV, 12.: Columnarum ratio erat attolli supera externo wertalen, quod et arcus signisient, novitio invento (bed feuturet de be. XXXIII, 27. figen im 3. b. 2. t. 5.55. forniese und signa aurata darauf ver). & Reffiui gli archi trionifati onorarii e funchi degli ant. Rom. sparsi per tutta l'Italia R. f. max. Bull. 1837. p. 30. Den Arimmystegara äşulidi marta bie Arteryl'a şu tincipii (g. 149. fl. 4). Clástrar, Platiurra, Genilantineçle, utemit beriedtera Recupunte ven Entlenhafen interneciti tentre. In cinem Gymnatium şu tüptpehişa lexavid. Den nequentideş xai riv sur action etaşua petr riş yapaşışı utrior van xistors şurta viror βα μοσατεις βον (Pulpokatın) xai arquados. C. 1. n. 2782.

peln und Beroon's, Brytaneen, Theatern, Statien und Dippotromen, beiligen Bainen, Quellen und Grotten als bodit mannigfaltige, auf eine balt mehr erufte, balt mebr anmuthige Wirfung berechnete Unlagen gu benten find (val. S. 252. 2. 3.). Ferner Die Martte (a'yogai, fora), Des 3 ren regelmäßige Aulage von Jonien ausging (S. 111, 2.), und bernach in Rom febr ansgebildet murbe: von offnen Gauleuhallen, Dabinter Tempeln, Bafiliten, Curien, Chrenbogen und andern Ehrendenfmalern, auch Buben und gaben umgebne Plage, auf benen por allem ber Geift bes politifchen Lebeus vorwalten , und Erinnerungen patriotifder Urt rege erhalten merben follten; mabrent bagegen aubre Urten von Martten (fora olitoria und macella) fur bie Rabrung und Rothburft bes Lebens ju forgen bie Beffimmung batten. Endlich Die ausgedehntefte Mufgabe, Die Unlage ganger 4 Statte, Die feit Sippodamos (S. 111, 1.) in Griechenland ausgezeichneten Architeften öfter geboten murbe. Bie fcon Die alteften Statte . und Colonieengrunter Bricdenlaude belobt werben, bag fie ben Plat ber Gtabt mit Rudficht auf reigende Musficht mablten, und in ber That viele Griedifche Statte, befondere von ben Theatern aus, binreifent fcone Fernfichten bieten: fo wurden auch Die fratern Architeften von Dem Streben nach Regelmäßigfeit nicht fo gefangen genommen, bag fie nicht überall Die Bortheile einer pittoresten Lage mit feinem Ginne mabraenommen und benutt batten. Befondere beliebt mar bie theaterformige Unlage, Die bei bem felfenumichloffnen Delphi einen ichaurigerhabnen, bei Geeftabten, wie Rhobos und Salifarnaff, einen beitern und glangenden Gindrud bervorbringen mußte. Diefe Gtabte befondere, mit ihren großen öffentlichen Gebauden und mohlvertheilten Coloffen, mußten bem Reifenden ichon aus ber Kerne wie berrlich ausgeschmudte Theater entgegentreten.

3. Die Ginrichtung eines Forums machen besonders bas Gabinische, 1792. ausgebeckt (Bisconti Mon. Gab. tr. 1.), und bas Pome pejanische (f. die glängende Befiancation bei Gell Pomp. pl. 48. 51.) bentisch. Gin bedecktes Forum §. 191. A. 1.

4. Ueber bie fcone Lage Griechiicher Stabte Straben v. p. 235. Ein Hampteiniel ift Affos in Alcinaften, Choifein Genff. Voy. pitt. 11. pl. 10. Dabei mar aber feit alten Zeiten flige Brunging und Abraich von Rind und Conne ein Angelangenmert ber Stabtegring

ber. Brift. Polit. viz, 10. Wirmu r. 4. 6. Bon ben Grichfifcen Crabtem ift uns, außer Alfen, mobil Gerat un feinem Palaue nach am genanesten befannt; anch bier waren bie neutern Theile trgefundsiger als bie alten. Plam bei Levesque, Geller, Letemme. Die Bere fichnerungen vom Ep fe in bette Daminanob, Philosph. 11, 23.

1 296. Da bie Architettur dem so menig eine Seite vest mensschischen Bebens als untimflerischer Kommen unfölig von sich flöst, wie sie sich Kommen anderes als aus dem Bedürfnischen vest Lebens ur erfohischen vermag; so dars sie sie sie sie Freudhungs ber Land- um Bedischen nicht sollen, durch welche das Bolf seinen Webnisch auf eine sieste und sieden Webnischen und der der der der der der der Bedische unt anderen im Berbeitung siest, nochwerkige Bedensbedürfnisse aus der Freue sich zusählert, Unzurägliches baggen D binweräscher. Beit betwein bier ersten dauf die Setzaßen,

in veren Bau vie Nomer so ausgezeichnet waren (s. 180. A. 1.), um verentwillen Felsen burchbrochen und weite Niederungen und Sumpse burch lange Bogen überbrüdt wurden; bann

3 und Gumpfe burch lange Bogen überbrudt murben; bann auf die machtigen Bruden, Canale, Gee-Emiffarien, 4 Cloaken beffelben Bolles: ferner auf bas aanze großartige

Syftem ber Bafferverforgung Roms, weiches From tinus nicht ohne Grund über bie Phyramiben Aggyptens und ander Welftwunder fest, und vogu außer Canalien, Agaäbuften und Röhrenfeigungen, Walferenftlle, Brunnen und Zpringferunnen gehörten, bie mit Educin, Becken und Sta-

5 uten vergiert in Rom feit Agrippa fehr gahfreich waren. Benn auch freicht die hohen Arfaben ber Aquabutte zum Thrift burch rochffeilere Bortefrungen erfpart werben fomnten: so bat voch die Alten, außer anderen Richtsfein, ihr achiertonis ihrer Sinn bestimmt, tiefe mächtigen Bogeneriben, welche von ben Bengen her über Thal und Ebne ber wehlbreideren. Dabt zugelen, und sie febon auch ber Arene anfinibliaen,

eine unscheinbarn Berrichtungen vorzugieben. Gen fo waren zwar bie Hafen ber Alten bebeutend kleiner als bie
unfrigen, aber boten baffen mit ihren Molde, Phorne, dusjeren Buchten und inneren Bassen, de einstellen, Bersten
und Doden, nebt einsessen Kass und Salutehalten, Aenein und Bilessulen, einen ungleich überschauftener und bebeutungsvolleren Gefammteinbrud; und and bier vermisch
und burdebrindt sich mit der Griffung des aufern Jwecks
und burdebrindt sich mit der Griffung des aufern Jwecks

2. Die Mönifichen Ernsfen waren theils silice stratus (am erfüßigfen bie heppisch), feitig Jearse. Dez Guffple damen lapide, mit veicheren Zienen. Buf allen Haupsten Meilengiger (vol.), 6.7.). Begrief Hist. des grands chemias de l'emp. Routis (Thea. Ant. Rom. x.). Hiet 11. S. 198. 111. S. 407. In Officentual begrete man efenders für Eusgen der Früftige, sein Diebenhaub ferste man efenders für Eusgen der Früftige, sein Diebenhaub erste den der Schaft der Schaft der Beite der Philag. Sein Better bei Ontgeara ödes in Kyrene Bick had Plind. P. v. p. 1911.

4. Gine Starte ber rèmissen Magnabulte bei Brianell Anticle Rom. tr. 38. Gaéretii im Thes. Aut. Rom. tr. p. 1677. ell. Brumuenbesten sub bie bertissen, jesse 20 3 3mg im Durchmeir fre baltendru, monosissen Scholen am Berepten, Granis, Marmers u. i. w. meiri augusesu, wedse bie Whisen gieren. Seit 111. 2. 401. Zie bertissenstein Scholen wedse, vol. Rest Morean 11. p. 373. Ven Greissenstein Scholen vol. 11. vgl. 99. 31. 3, 13. Wegang Gisternen S. 193. 31. 8.

6. Ein Şanştlidi Per alten Şaffen find kir Arta Pen in ben Picle's, redie Keiningun Pei Zumen Durch Die Ürterung seb Stairer Sequeden. 20an findet fie auf Bandşemäßten (Pitt. di Ercul, 5.5 Gelf Ponn, New S. pl. 57), in in Minien. Giviliasoo de Fazio intarno il miglior sistema di costruzione dei porti, Napoli 1828 mb Vermett Obas, aur les procédés architect. des anciens dans la coastr. des ports 1832 (he Şōfien mit Utrakra, hamit kir courants literarus burdgeho) Bullett. 1833. 2.8. Hierer Den Şafen in Armérei den §. 252. U. 3. Mach her Kartfasjife mar mit processor alegan. Picker vern, 96. Blante §. 149. U. 3. 190. U. 2. — Zohiff, f. mnten. Ettigli Bertistaje C. 205.

## II. Geratbe und Befaße.

297. Go febr fich ber bewegliche Sausrath von ben Bebanden burd bas Berbaltnig jum Boben ber Erbe unterfcbeidet: fo vermandt ift er binfichtlich ber Bereinigung von Zwedmäßigfeit und Schonbeit, welche ber Griechifde Ginn überall auf gleiche Weife und auf bem furgeften Bege gu erreichen mußte, und ber geometrifden Formen, melde er 2 babei als Die Sauptformen anwendet. Dur laffen Beratbe und Gefäße, eben weil fie bewegliche Gegenftante fint, in ibren Stuten, Rugen, Benteln und becorfrenden Theilen nicht blos Die Formen bes vegetabilifchen, fondern auch bes animalifchen Lebens in viel größerem Umfange gu, als es Die ftarre Architeftur verträgt: wie man g. B. an Thronen 3 und andern Urten von Geffeln fiebt. Diefe viel ermabnten Urten (§. 56. 21. 2. 85. 21. 2. 115. 21. 1. 239. 21. 5.) von Gerathen, fo wie bie ebenfalls aus Solg gearbeiteten gaben (xnloi, lagranes, S. 56. 57.), Raften und Raftden (xi-Boroi, xiBoria), Tifche und Speifefofa's ber Alten find wegen ber Berganglichfeit ihres Materials und im Gangen nur nittelbar befaunt, nur bag ce auch marmorne Thronfeffel giebt, Die mit großem Befchmad becorirt find (vgl. 6. 358. a. Enbe).

1. Bgl. Bindelm. B. 11. C. 93. Mit Recht wendet baber Beinbrenner, Architeft. Lebrbuch Th. 111. C. 29., Die antiten Gefäßeformen gur liebung best architethonichen Sinus an.

298. Genauer befannt und fur bie Renntnig ber alten 1 Runft wichtiger find bie Gefage fur Fluffigfeiten. Mls Material tommt Soly nur fur landlichen Gebrauch por; bie gewöhnlichften maren gebrannte Erbe und Metall (Rorinthifches Erg, calirtes Gilber), welche oft nach bem Daafie bes Bermogens bei bemfelben Gefage ftellvertretend abmedfelten. Die Kormen werben burd ben befonbern 3wed bes 2 Gefäßes gegeben; wir unterfcheiben folgende Sauptbeffimmungen. 1. Gefage, welche fur furge Beit bebeutente Quantitaten aufnehmen follen, Die man baraus im Rleinen icopfen will, eingerichtet im Mittelpunft eines Gaftmable feftzufiebn; woraus fich bie bobe, raumige, oben weit geöffnete Gefialt bes Difchteffels, nearne, ergiebt. 2. Rleine Gefage jum Chopfen aus bem Rrater in ben Beder, aus Chalden mit langen Griffen bestehent, Schopffellen, genannt apuστιχος, αρύταινα, αρυστήρ, κύαθος, ahnlich tem altitalifden simpulum, auch trulla. 3. Ranuden gum Gingiefen, mit ichmalem Sale, weitem Bentel, frigem Conabel, πρόχους, προχύτης. 4. Bentellofe Gefage, balt langlis der, balb runter, immer aber mit bunnem Salfe, um Del ober eine abnliche Fluffigfeit beraustropfen gu laffen, Anzu-Sos, όλπη, αλάβαστρον, ampulla, guttus. 5. Flache fdilbabnliche Schalen, befonbere um baraus unmittelbar gu libiren, Qian (apyvois, xovois), patera (gu unterfcheiten von ber Effchuffel patina, patella), yaulos, offenbar rund und flach; capis, capedo, mahricheinlich eine patella mit einer ansa, cf. Fest. v. patella.

1. Zertilte (§ 112. M. 1.) breifeite und Becher aus Erneiniofe, Utelen xx, 470. § Min. xx, 76. Zertlit, 27. Seigtrief einen Echnischer (naceibar), mit weit dentellu aus oden Nambe mit einem Kranz von Behen und Delichreise, unten mit Mantes ungeden, dazeitiges Welfeife von artiger Composition (xgl. Ann. d. Lust. 11, p. 88.). — An alten Zeiten föglige man bie Krateren von Relias-Gribe (§ 6.3), þaiter nur filberne und mit Echifeinen beityte, villen. x, 190. xx, 482. Was d'eftenade Seiferick, finn ib nr Bright, filberne und gelden Geftige. Vans operis antiqui ju Tegen gefunden, Centen Vespas. 7. [Zillegräßer § 5.11. M. 5).

2. R. 1. Argolifche Arateren Serobot zv, 152., Leblifche zv, 61., Lasonifche und Korintbifche Althen. v, 199. Auf brei Füffen, Uthen. zz, 37. auf, tragenben Giganten, her. zv, 152., auf htps://teteribien. §. 61. C. I. p. 20. Will Senkeln an beiben Seifen (Ac-

fai apqioropas) Zepéefl. Ded. Rel. 473. Neiß jigen die Hendelm untern Nande des Banchs über dem Joji, mede zum Nicken, als mu Teagan. Ungsiftige Ratteren auf Reliefe. Zefe fissen aus Blaten mer bei Bouill. 111, 77. 78. 80. Weise Vauses pl. 36. 40. 41. Vefenders berügtnigt find die beiden aus der Ridik Zehranis, im Anster wird Coffen aus der Ridik Zehranis, im Anster wird Coffen aus der Ridik Zehranis, im Anster wird Coffen aus der Ridik Zehranis, im Anster wird fatte (Weise pl. 37.) mit im Boburn Albert (Wol. Markles). Song al i vass non, Cratere, Diss. dal Conte Floridi p. 56.

- 2. Althem x, 423. Schel Mrift. Bleip, 887. Befinds x, r. nimp, 385 Varre I. I. r. v. § 124, gréet bed Simplem Pen Pyfern, der Evalued Stadmaßfern an. Die Figur des Gentrum mit emperfendenden Griff fielt man am Piem, Mittigen unter dem Defragacifien des Firiefes, Bomill. III, 83. Gauften de mingen, ponif. th. 2. (Thes. Antt. Rom. v.) Beffindig afgebet auch bas ausgrop hierber, C. I. 1570. b. Gir. Verr. 17. 7. Die Tralla war untmatter ten Giffer mit Mfelfes, Dettil liner. 3828.
- 3. Am dem Perchus giet Jeis das Euronaffer un Bilanten, Arife de 7.85., Ministone des Verben der Univers. Geochein. 428. Das behr Gumerkalten des Prochus (Appl) ziet ins fit dei leisten, de im redbatten einsbenfen. G. der Richte 8. 96. 17. 18. mad n. a. die Baiengem. Mittingen Un. Mom. 1, 34. Cogh. 23. 28. Dit liefet man Perchus und Phalai guismunen. Ulutre na gemalten Beine ihr er danig, 3. B. Leberte 11, 41. Zufiele Geläß ihr der negerin; bei heren hijrit, p. 103. (Vet. Mathem. Paris.); Shilts webt das annobiero p. 173. Die negeris er insposs (Beffer aber. d. p. 294.), and guttus gemant (Barre I. v. 5. 124.), but mich einen Schnacht, leberen eine Richte der Ditt (wirklosse) jur Mindrum mach den Echelen eine Richte der Ditt (wirklosse) zur Mindrum mach den Echelen in Micher der
- 4. Lei ampulla wirk besneres an eine rest kandige Kern gedacht, i. Mynulei, Flore, 11, 9. Leiter waren beie Gestäte me bei Leiter, sonft von Then ehre Wetall; die élassacrass für Konstein (von beren Benn Phin. xx, 56.) hänfig and kom Estun, her von span dern Namen hat. Bissertien spatet man in Basin beier kern (balasmario, unguentario, lagrimale) neh Rasimili, just fürgarung der Balismilei sit minuter bei innere Soblang met ser fürg. Auf Basin sieht man die Leiterdor viel mit Grigelt und Schusamung vertunder auf Waherstäth (horsperkreiben).
- 5. Maereb. v. 21. Atfen. xx. 501. auch über bie doperale darin. Gind unter Bolen icht ballig, z. 28. Weiles pl. 68. 69. (ein passingardan, nach Landell'ab Erflämug) fi. Die patinne (wareiert) jind Eff., beiendred Bichfehuffeln; folde, mit vielertei Bichge bemahlt, find unter dem Kellenfeln Balen viele. Patella ift mit Deminnite von patina, beimberd die Bien viele. Patella ift mit Deminnite von patina, beimberd die Bienfelnfelnfel der Laten. Lind patella um sigilli bei Ele. Ver. v. 21. ziege mit Gule, Aristoph. Av. 357, jur Erflämug der lleiten zwegen von Rela und Welch. (auch im Beilein fele faling.)

299. Die mauniafaltigften Formen haben 6. Die unmittelbar zum Trinfen bestimmten Gefäge. Ben archaologis fchem Butereffe fint besonders folgende: a. napxyoior, ein bober Becher in ber Mitte gusammengezogen mit Beuteln vom obern bis jum untern Rande; b. zar Japos, ein grofer weiter Becher mit einem Dedel und einer Munbung an ber Geite jum Trinfen; c. xώθων, ein Beder mit engent Salfe und einer Erhöhung auf bem Boben; d. σκύφος, ein großer, runder, Rentaurifder und Berafleifder Beder, mit fleinen Benfeln ober Sandhaben ; e. κύλιξ, eine Schale mit einem Fuß und furgen Sandhaben (dra); bagu gebort ber Therifleifche Becher; f. Juxtig, ein cylinderformiges Befaß, mit einem fauleuformigen Rug auf einer icheibenformigen Bafis auffigent; g. αρύβαλλος, beutelformige, nach oben engere Becher; h. κοτύλη, ein fleines Becherchen, Spigglas; ahnlich bie freiselformige manuoxon; i. nuirouos, mabriceinlich ein balbeiformiges Becherchen; k. outor, rhytium, ein bornformiges Gefaß, nicht jum Sinftellen beftimmt, ausgenommen wenn ein beftimmtes Beftell bafur ba ift, mit einer verschliegbaren Deffnung im untern fpigen Ente, burch welche ber oben bineingegoffene Wein berausfloß; von febr mannigfaltigen, oft grotesten Formen; 1. zepas, tas eigentliche Erinthorn. Gine anbre Claffe von Gefagen find : 7. folde, Die gum Ginicopfen in Daffe und Forttragen (auch auf bem Rorfe) bestimmt fint, xalun, voola, xowocos, urna, geräumig, bauchig, nach oben fchmal, mit einem Rufe und zwei Benteln (diwros) verfebn. 8. Aebuliche Gefage jum Forttragen und zugleich jum Aufbewahren, mit engem und verfchliegbarem Salfe, xados, au Dogevs, amphora. 9. Ju ber Regel unbewegliche Befage, Saffer, meift auch von Thon, midos, dolium. 10. Beden jum Sandwafden, χέρνιν, χερόνιπτρον, polubrum, trulla, trua (Forcellini), aquiminale. Achulich bie Sprenggefaße, anogβαντήριον, περιβραντήριον (auch ber Sprengwebel bieß fo), αρδάνιον, χύμβαλον, praefericulum. 11. Reffel jum Roden, A&Bus, pelvis, abenum, natürlich nur bann gierlicher gearbeitet, wenn fie nicht felbft jum Rochen gebraucht werben follen. Die beliebtefte Urt bes Lebes ift in beiten Kallen, befonders im lettern, ber Dreifuß (AiBns, reimous, iunugiBhrns ober anvgos), bas vielgepriefene Meisterflud alter Erzhammerer.

9. 6. a. Elfen. xx, 474 e. March. x, 21. Diemylof ortébor ix xaegzeiov Afren. v. 198 c. Das Andriften til eft auf Bairengemäßern gu irfen, Millingen Cogh. 23. 26. 31. 44. 45. 51. Willin x, 9. 30. Dir erispietu es chemislis mit bem Frechne verburben, Millingen Lu. Mon. x, 34. Stenigte relitimut if bie Freca auf bem Refeles, Jesiga Bassis. 77. Bouill. 111, 70. Şif unter Fra Başlen indie ifetten, Cogh. 32.

b. Athen. p. 473. Mart. a. D. Schol. ju Alemens p. 121. Ju ben Sanden der Arntauren fei Athen., tes Diouvics nach Plin. xxxii, 53. Maet. Gruter luser. p. 67, 2. Byl. §. 163. A. 6. und Lemermant, Ann. d. Inst. iv. p. 311.

c. Athen. p. 483. Plnt. Lyf. 9. Pollur x, 66. vi, 96. 97. n. A. Bei Uthen. balt ein Catrr xwodora porwror pagdoror,

κώθων στεψαύγην, cf. Lichel ad Archil. p. 142.

d. S. Athen, p. 498 sq., brienkres Steffieres dorfell, Mart. v. 21. und die kelaumen Steffen klein. Dichter. Ulerber der Orestleifen Erbyges Athen. 469; mass erfennt übs in ben werten kleiß, mit ber überten klein für Abgecke, Mischanene pl. 50, und auf den Reliefe, Zecha 67. 68. 70. 72. \*Isosasyas fünd yrei halber erfermig Erberte mit ben Spiegen andenaber. Meten, p. 503.

e. Bon ber Theriff. Apfir Athen. p. 470. Schol. Memens p. 121. Larcher Mem. de l'Ac. d. I. xLiit. p. 196. Sonft ums faßt ber Rame Apfir febr viel.

f. Diejer Pietter (i. Die Schol. zu Klem. p. 122.) hat von bem Ruhlteffel ben Namen, ber auch in Baiengemahlten nachgewiesen wird. Betronne Journ. des Sav. 1833. p. 612.

g. Den Arvballos vergleicht Athen. p. 783, blos bes Rasmens wegen mit anvorterer. Db vaso a otre?

b. Alben. p. 478. Der Kotylistes war nach Alben. befowberd in ben Boplerien gebrauchlich. Bon ber Plemochee p. 496. Boliur x, 74.

i. Atben. p. 470.

1. Kegara besonberd in alteren Beiten, aber and inater in Athen, mit Gestellen (negroneles, Bodh Staateb. 11 G. 320. R.

Blochette Journ. des Sav. 1830. p. 472.), oft in ten Santen bes alten Dienvios, Laberbe 11, 19. lieber dinegag &. 433.

- 3ch übergehe mehrer Namen, die im Allgemeinen dertlich sind, wie onder, xwessen, vandes, obrogen, lärgerer, ödsstaaren, auch lum, anch Anf, Kamotla Recherches pl. 6. n. 8. p. 20.; auch die ihren unt in der Persse erhalten Manner: dörze, üderson, swärzlich (der scharften) sind die eigenfild Menischen zind, expulse, die Warred Zeit durch Griechsiche Germen verdrängt waren. L. L. ix. § 2.1.
- 7. Bie nabe tiefe Art ven Befagen mit ber folgenben vermantt ift, ficht man bejonders an ben Panathenaifden Preiegefagen (§. 62. 99. 21. 3. 92. 1.), welche meift Haradyraixoi augogeis (Athen. v, 199.), aber and xalnides (Rallim.) und vogiat (Schol. Bind. D. x, 64.) beigen. Die Rorinth. Sobrien hatten zwei Bentel eben und grei fleinere mitten am Bauche, Athen. p. 488., wie viele Bafen. Langella. [Grinna epigr. 2. πέτθιμος κρωσσός. Co and Φερείμιρ ep. 6. Μοδώροδ IV, 34. ένα χρέσειον ές δστέα κρωσσά» απάντων λέξαντες. In Attifa banfig marmerne κρωσσοί ber Art mit Inichriften und gumeilen and Figuren. Beindind xowooo, Afxvoog, baber Betronne im Journ. des Sav. 1830. p. 308. beibe auch für eine, ale vaso funeraire erflatt. Aber λήκυθος ift nicht Baffergefag, wie sowooos, nach Dichtern und Grammatifern, Die Letrenne auführt; bie dinodog mochte bier und ba nowooog genannt werten, aber ber Michentrug (xowooos) niemale Lijuvbos, ba biefe nur 2Boblgerniche enthielt.]
- 8. Die Umphren find oft unter fipig, und femnten dam aun in Södern frijfleten, wie die Operalamissen (Wöndelan. 12. 7.0) und die von Zeptis im Beit. Bluft., verlede jum Zepti noch den Mannen des Comisils tragen. Eefste Umphrene mit Unterlägen auch in San minn. Geni de die zweigen Xiva auf den Minnen von Gebie. Elefensligt tragen Sattern, Terrac. Brit. M. 13. Willis Nas. 1, 53. 25. die Gelte Mitte war de in eine Gegen (zweigen, zwyrodynn), Gefind s. v. Uthen. v, 210 c. So akufantonodynn. Hilbert, an den j. yvojensen; Beker Ausect. 1, p. 245, 29. Dalifelte federien die influentes (Cod. Flor.) Recinstitute Geltsje, Dig. xxxxx, 100. Zie fanastenlijssen Simpstern dangen dacht Belart; ihre Gefalls ill in altern Grempfaren lützer und bandsjäre, hernad (wie auf den jätern Winnen Mitten) Schaufer.
- 10. S. Noning p. 544. 3n Aperrhanterien bienten and Phlacien. C. I. 138. I. 6. 142. I. 5. Fritus: Nassiterna est genus vasi aquari ansati et patentis, quale est quo equi perfundi solent; Plantus Cato.
- 11. Daß beim Dreifuß die Bestimmung gerhadted Fleifch aufzunehmen jum Grunde liegt (des Berf. De Tripode Delph. diss.), beweist auch ber Gebrauch jum reuser σφάγια beim όρκος (Gurip.

Tarr. 1902., barnach erflätt fich Seph. Deb. Rei. 1593.). Hehre bie Grifall i. bie Berhardlungen Einalth. 1, S. 120 f. 1. S. 1. T. 1. S. 19 f. 1. S. 1. S. 154. Ballow S. 1. S. 154. Ballow S. 155. Ballo

300. Unter den Gefägen für andern Gebrauch sind betwerte die Opfergeräthe sür de Kunst von Wichtige feit, namentlich seigender 1. Körbigen, gestächten, darr auch von Ihm gesten der Auch in von Alfrig. Salzusch und Kräuge geborgen vorreden, genannt zworde, canistrum. 2. Die Schwinge des Gerealischen Cultus, λίκνον, vannus. 3. Breite Zchüffeln mit vielen darauf besplägten Bederden korrelikand von der gestächten Frühre, köpnes. 4. Käncherzikäfe (Suplarkgion, Lisarvargis, acerra, turibulum) und Pfannen versichener Lind

9. 1. Da das seende und teile teil tei einem Defer fossen der friegerste zie seend ; joe erkennt man ei zeimicht sieden inter alle eine Seefen mit alteriei designeuer auf dem Bassen, 3. 20. Millin 18. der 19. 21. 24. von 18. der 19. der 1

3. Alfren x1, 476, 478 u. A. Lefenders im Phregischen Gullus; baber zegorig eine Mir Galifa in kem Grijer, auf Mirol Bielfeicht auf Beirugen. Laberte 1, 12. Miffin 1, 64. In ben Aleinammungen, wie im Berlin, im balliche Sichamisse nicht gen 4. Aertras, 28. auf bem Relief Bouill. 11, 61., matt ben Dietzerschen 18. 3. Onnen al 290. 252. Zehr ierieß nich

4. Acerrae, 3. B. auf bem Relief Bouill. 111, 61., unter ben Opfergerathen 111, 83. Clarae pl. 220, 252. Gehr gierlich find oft bie Ranchopferattarchen auf Reliefs und Basengemagiften.

1 301. Die reichen Jusammenstellungen von Abonge fagen, welche man von ben mannigsaltigsten und zierlich sten Komen in Griechichen Graben in Griechichen Graben in Griechichen Graben fatter, melde als Symbole ober Pfänder sortenulus gesaßt werben, welche als Symbole ober Pfänder sortenulus gesaßt werben, welch als Symbole ober Pfänder sortenulus gesaßt werden, welch einfalbiungen von Grinfalbiungen von Grinfalbiungen von Grinfalbiungen von Gront und ben bei bei Geriften und Choen auf bas Grab, mitgegeben wurden; die Schriftellern wird nur bei System einem Behufe genable, Lefthhos er und ber, befonders zu teiem Behufe genable, Lefthhos er

mabnt. Dabei founten aber febr mobl Gefage, welche au 3 wichtige Momente bes Lebens (Giege in Agonen, Auszeich. nung in ben Gomnafien, Theiluabme am Bachifchen Thias foe, Empfang bee mannlichen Simatione, [Sochzeit, Reife]) erinnerten, und babei als Angebinde gegeben morten waren (andere fann man wohl bas baufige xalos, o mais xaλός. καλέ παϊ, καλός εί, καλή δοκείς n. tgl. nicht erflaren) bingugeftellt werben: ba es unleugbar, bag folde Gefage auch im Leben gebraucht und als eine Auszierung ter Bimmer aufgestellt murten. - Babrent bei ben Sp. 4 brien ber Gebrauch, Die Miche bes Tobten gu bergen, nur bingutritt: fammt ber Gartophag (oogos, 9nen, dagraξ, πύελος, solium, loculus) aus ter, auch in Gricchenland alteren, Gitte bes vollftantigen Begrabens, erhalt fich indeg (in Etrurien gur Afchenfifte verfleinert, S. 174, 3.) burch alle Beiten, und wird im fpatern Rom, gugleich mit bem Begraben, wieder gewöhnlicher (§. 206, 2.). 2us 5 Soly, gebrannter Erbe ober Stein (AiGos σαρχοΦάγος, sarcophagus) gearbeitet, entlebnt er bie vergierenden Formen jum Theil vom Saufe, wie tie Thuren und Thurgriffe, jum Theil aber auch von Bafferbehaltern ober Reltergefagen, wie bic Lowentopfe.

1. Ueber bie Bafenformen Dubois Maifennente Introduction à l'étude des Vases ant., accompagnée d'une collection des plus belles formes. 1817. 13 Livr. Garginlo Collez. delle diverso forme de' vasi Italo-Greci. N. 1822. Die erften Blatter bei Tiich: bein und Millin, Millingen Div. pl. A. B. C. Cogh. 32 ff. 3n= abiranti Mon. Etr. S. v. pl. 47-54., viele bei Sancarville und Bar borbe. Banofta's febr ansgebebnte Griechifche Romenelatur (Ruch. sur les vérit. noms des vases Grees. P. 1829.) wird von Letroune (Journ. des Savans. 1833. Mai - Dec.) febr beidrantt. Bergi. Gerhard Reapels Bilbm. G. xxvIII. u. Ann. d. Inst. III. p. 221 ff. Berl. Runftbl. 1828. Dec. Gerhard Berlins Ant. Bilbm. t. G. 342. u. Annali vin. p. 147-59., vgl. Letronne J. des Sav. 1837. p. 683. vgl. 751. 6. Thongefage mit Bildwerfen Ctadelberg Graber If. 49-52, [nub in allen großern Bajenjammlungen.] Befonbere mannigfaltig und zierlich geforut find bie Bentel (vasi a volute, colonnette etc.). Die Mannigfaltigfeit ber oft fehr feltfamen Bafenformen ift burch teine Terminologie gu ericopfen. And erepitaculu tommen barunter vor, R. Rochette M. I. p. 197. Die Große ber Bafen fleigt, bei ben Rollerichen in Berlin, bis 3 3. 6 Boll Bobe. - Baien ale xreoiguntu auf ber Archemoroevaje.

Water All

2. Merfwurbig und mobl nicht bedeutungeles ift es, bag ber BBafferfrug Die vom Fener übriggelaffene Miche aufnimmt. Die urna feralis ift befannt; eben fo temmen Speria, Ralpe, Rroffes vor. Blut. Marcell. 30. Drelli Inser. 4546. 47. Moedes Iv. 34. Dafür auch Ampberen (ichen 31. 24, 76.), auch fußleje in Columbarien. Bgl. Bettiger Mmalth. III. G. 178 ff. Aber and ber Bebes tient ale Michentrug, Meich. Mgam. 432. Cheeph. 675. Copb. Gl. 1393. - Tobtenurnen in Relief auf Gippen, Bouill. 11t. 84. 85., Stadelb. Graber If. 3, 1., auf Thenlampen, Bafferi 111, 46., in Bafengem., Milling. Div. 14. Cogh. 45. Marmorvafen ber 2irt 3. B. Mejes pl. 28 sq. Bouill. 111, 78. 79. 80., Stadelb. If. 3, 3.; bie großern find fur vasa disoma, trisoma gu nehmen. - Ben Mablen ber Delftaideben fur ben Totten Mriftorb, Effl. 996. -Ueber bie Befage bes Tebteneult f. unter antern Birgil Men. 111, 66. v. 77. 91.

Gehr intereffant ift bie Bufammenftellung von Bafen, einem Rrater, gwei Umphoren, vielen Chalen, in verichiebenen gachem uns ter einer Tijdplatte, in bem Gemalte ber Grette del f. Querciola (g. 177. 21. 2.). Dabe verwandt ift bie Borftellung auf ben gams pen, bei Belleri t. 16. und bef. Pafferi III, 51., wo ein Repositerium mit ber urna, umber amphorae, ampullae, gutti, auf bem obern Sache simpulum, acerra, secespitne und ein feg. aspergillum, and ein Beiffagebuhn, barunter Combole ber suovetaurilia, barüber ein lectisternium ju feben find. [Gin Schenftifc, xulineion, and gebranuter Erbe, and Reapel, mit verichiebnen Befagen barauf, Cta-

delberg Graber G. 42.]

Bottiger 3been gur Archaol. ber Mablerei G. 173 - 234. Deff. Bafengemablte, brei Befte 1797-1800, an verichiednen Stels fen. Gin Bafengemablte (Broechi's Bibliot. Ital. Milan, xvit. p. 228.) zeigt eine Reibe gemablter Gefäße in einem Sochzeitzimmer. Ueber Preisgefäge Banoffa Vasi di premio. F. 1826; über ein Gleufinifches berielbe, Sall. 2183. 1833. Jutell. 101. [Gegen bas banfige xalog ift eine Geltenbeit bas Lob ber Chrlichfeit, Nincepyor κάρτα δίκαιος, de Bitte Vases de Mr. M\*\* p. 60 s.] Γραμμαrixòr examua bei Athen. p. 466. ift ein Metallbecher mit eingelegten, 3. B. goldnen, Jufdriften. Bei Plantne Ind. 11, 5, 22. urna literata ab se cantat cuja sit. ποτήρια γραμματικά Bederd Gals ind 1. G. 143. - Heber Bafenmablerei §. 321.

4, 5. Ceberufarge, Eur. Troab. 1150. Fictilia solia, Plin. xxxv, 46. Steinerne bei Bouillen, Biranefi, Mojes. Bgl. &. 294, Befaunt find bie Lowentopfe ale Mündungen bee Baffere; bei Reltergefagen (Agroi) lief ber Wein burch folche ab. Boiffonate Anecd. 1. p. 425.

Berte über Gefage, Gerathe: Lor. Gil, be Roffi Raccolta di vasi diversi. 1713. G. B. Pirancfi Vasi, candelabri, cippi, surcofagi, tripodi, lucerne ed ornamenti ant. 1778. 2 Btt f. S. 302. Nadoft em Gefäsen sind es die aur Erleuchtung i bestimmten Geräche, welche auch vorzügliche Künflere im Allterthum aus meisen beschäftigt hoden; speile einsäche Lame pen (Auxen), welche, aum Theil aus Brong, meist aus Zervaceta, mit ihrer auspruchtes zierlichen Horm ninsigen Drammenten und Reliefs einen beteuten und ihren sinnigen Drammenten und Reliefs einen beteuten Bruckenten ein zu Iveg er allen Kunstlernfaller biefen; speils Candes 3 laber (Auxenia, Auxenixo), welche zum Theil aus gebraunter Ere, in der Blische der Runfle sehr zierlich aus Bronge, später oft aus erlen Metallen und Genunen, aber auch aus Marmer gefertigt wurden, wovom sich gluunches fast allzu rich und phantalisch geschmidte Verfasch hat. Auch die Spiegel, welche gewöhnlich nur runde Dambspies des mit Enstigkals gestalten was gegiert worden, sie die Kosspharfeit des Extosses ab der den voren, sie des Sosharfeit des Extosses als die Dampte lache babei galte.

D. Duller's Mrchaologie, 3te Muffage.

3. Ramen von Cantelabern, Atben. xv., 699 f. Tarentinijde, Meginetifche, Evrthenifche Blin. xxxiv, 6. §. 173, 1. 2. Candelabrarii in Inidriften. Die Theile bes Cantelabers fint fing, Bang, Chaft, xavlos, und Anauf, xaladog. heren p. 222. Den Ralathos tragt ein Amer bei gwei Bronge : Cantelabern (ceriolaria), Gruter Inser. p. 175, 4. Bielarmige im Tempel bes Jomenichen Apoll, bernach in Rome, Plin. xxxiv, 8., im Protancion gu Tarent (Athen. 700 d.), vgl. Rallim. Epigr. 59. Brachtvelle marmorne, PCl. tv, 1. 5. vii, 37 sqq. Bouill. 111. pl. 72. 73. (die auf pl. 74. haben jum Theil mehr von ber ichlanten und einfachen Geftalt Briechifcher) und Clarae pl. 142. 257.; brengene n. marmorne bei Dojes pl. 83-93., val. 8. 301. Acdonollyros S. 161, 1. [Trapezephoren, Beifert Ballus 11. C. 113.] Marmerne Threnfite, ber Cametbrafifche mit febr altem Relief, Die ber Themis und Remefis im Tempel gu Rhamuns, bes Dionvios und ber Demeter, bes Bofeibon u. i. m. Des Mttifchen Brytanen Beethos, Ctadelb. Graber E. 33 f. (Bign.).

4. Spiegel warm and Bengig 8, 173, 3., Silfer 196, 2., Oselb, Sunir, Zrad. 1114, genoor satterage soporthosopyis, Median V, H, xxx, 58, fei Nere von Smaragh; beliebt Geidente für Z. (Venereum speculum, Gunter, p. 5, 6, (Orellin, 1279), in Guidert. Ben Spiegel mit Sunfacen. Ben Spiegel mit Sunfacen. Sen Spiegel mit Sunfacen. Sen Spiegel mit Sunfacen. Sen Spiegel mit Sunfacen. Mit Spiegel 
Graber Ef. 74.

# 3weiter Sauptabichnitt.

### Bilbenbe Runft.

(Bilbnerei und Dablerei.)

### Erfter Theil.

## Bon ber Technit ber alten Runft.

304. Jur Technit rechnen wir Inveierlei. Erstend Spefabren, wodunch iberhaupt dem uneufchlichen Auge ber Eindruch einer Form durch eine gewisse Gestaltung des dem Künfler grgebenen Stoffes verschaft wird, achgeschen wo den Beinerspeiere und Eigenschaften des Edosses, wodurch dies geschiebt, welches wir die optische Technit nen nollen. Inveitend das Berfahren, wodurch die Angeliebt bei Breich befinder Gelffe,

mit Rudfict auf bessen Eigenschaften, burch Anfügen ober Beggebmen, burch Auftragen ober Berändern ter Dberfläde hervorgebracht wirte: welches bier mechanische Technis gemäß, welche mit bem Sinulidsten und Greiflichften beginnt, wird der zulet genannte Abschmitt, wird der zulet genannte Abschmitt bem guerft angesithern voraussessichten.

# 1. Dechanifde Tednit.

A. Der Plaftif im weitern Ginne (§. 25, 1.)

1. Die eigentliche Plafif ober Bilbnerei in weichen ober erweichten Maffen.

## a. Arbeit in Thon und abnlichen Stoffen.

305. Mus ber Sand bes urfprünglich bem Topfer engverwandten Thonbiloners (S. 63.) gingen Benfel und Bierathen ber Gefage, mobei Die Topferfcheibe nicht gebraucht werden fonnte, aber auch Reliefe (τύποι) und gange Figu-3 ren (§. 72. 171.) hervor. Ueberall mar babei Arbeit aus freier Sand alter ale bie Unwendung mechanischer und fabrifmäßiger Borrichtungen, und bas plaftifche Genie ber Grieden zeigt fich ichon in manchen Terracotta Figurden und 4 Reliefs in feiner gangen Berrlichfeit. Außer Thon murde viel Gype (yufos, platre) und Stucco gebraucht; auch Baches bilder waren besonders als Spielfachen baufig; allen folden unedleren Stoffen gab man gern burch Farben einen bobern Reig, und brachte es in ber Rachahmung nieberer Raturge-5 genftande bis jur Illufion. Wichtiger ward indeß Diefe Runftgattung ale bie Borbereiterin anderer (mater statuariae, sculpturae et caelaturae nach Plinius), indem burch fie bie andern Zweige ber Runft Mobelle und Formen er-6 hielten. Auch bas Abformen von Gliebern und Abgiegen von Statuen mar bem Alterthum nicht unbefannt, vgl. S. 7 129, 5. Bei größeren Figuren murbe ber Thon über eis nen feletartigen Rern von Solg gezogen; man arbeitete bae Gröbere mit bem Mobellirfieden, bas Feinere mit bem Singer und Nagel aus. Das Brennen von Kiguren sowohl 8 wie von Gekäßen wurde mit großer Sorglatt betrieben; ein schwacher Grad von Hies genügte, die oft sehr dinnen Gefäße zu härten; in keiden Arten gab es auch ungebrannte Berte (eruda opera (§ 7.1 N. 2. 17.2, U. 2.).

- 1. 3ut Mügnu, Sündrím. 28. v. ©. 92 ff. Muniel 9. art. 8Niedl. n. ©. 37. tt. ©. 327. tv. €. 471. 5irt, Mundis, t. ©. 207. tt. €. 1ff. Clarar Musée de Sculpture, Partie technique. gr. bl Baclo Muclei Sulle antiche fatture d'argilla che si ritrovano in Sicilis. Pal. 1829. (f. Bull. d. Inst. 1830. p. 38.).
- 3. Die Italijden fastigia templorum ben Thou mira caelatura (Blin. xxxv, 46.) und bie остракіта торгоната alt-Rorinthis ider Gefäße (Strab. vru. p. 381.) waren, nach biefen Benenmungen in urtheilen, aus freier Sand bearbeitet; Die Terraeptta's Rom. Rabriten aber, fo wie die Reliefzierben ber rothen Romifden und Arretinifden Gefage (§. 171. 2.), find bentlich in Formen gebrucht. Bene Terraeotta's beidranten fich auf eine bestimmte Mugahl mytholegischer und arabestenartiger Compositionen. G. Agincourt Recueil de fragm. de sculpture ant. en terre cuite. P. 1814. und E. Combe S. 263. M. 2. [Opere di plastica della collezione del Cav. G. P. Campana Distrib. 1-12. 1842. 43. Giu britter Band wird folgen. Panoffa Terracotten bes f. Dinf. in Berlin 1842. 43, 64 Jaf. 3mei Gottinnen Stadelb. Graber If. 57. Urliche Beientifche Terraeotten Sabrbiider ber Rhein. Alterthumbfreunde vin. Ef. 2. Die icone Burgoniche Cammlung aus Athen im Brittifchen Mujeum, Sammlungen ai Studi, S. Angelo u. a. in Reapel, mebrere in Gieilien, Die in Munchen, in Carlornb u. f. m.] Gie. ad Att. 1, 10. verlangt folde types aus Athen, um fie im Amourf eines Atriums gu befestigen. Gerhard intorne i monum. figulini dellu Sicilia in ten Annuli d. Inst. vn. p. 26-53. Große Ctatuen in Thon fund felten. Minerva von Capna in 2Bien. [Doch befinden fich in ber überhaupt febr reichen Sammlung von Terraeotten im Minfenm gn Reapel Inpiter und Inno, nber lebensgroß, angeblich ans einem Tempel bes Impiter in Bompeji, und brei andre Statnen in Lebenogroße, und ein Schanspieler, etwas barunter, gute Figur. Lebendarone Statuen von Berfterbenen, Ifegent auf Etrurifden irbenen Cargen, find nicht felten, finden fich namentlich im Mufenm Gregorianum, bei Cav. Campana, im Britifchen Mnfeun.]
- Argilla, imarga, creta, f. Mém. de l'Inst. Roy. 111. p.
   Rubrica S. 63. xizzezdo, stipa, stipateres, Simberman yan Srius p. 684.
   Urfeitin and πηλός, Yalen Zebitte p. 147. Usere γνο στλ κοία. Suffeit "Best. Amnimuriam 2-7. Guppelhaters bandste man beimetres für tempeçüte Jarcete, Epartim Zercet 27.
   Yanion. 1, 40. 3. "Eneck. τη, 1 4 ff. Guppelfyir, Quaren. 13, 4.

Meliefs and Sinces sind est mur fiet die Fernansisch etanetin (solch bat man and der Milla Adrikand), of im ist Farbern auf der Killa Adrikand), of im ist Farbern auf der Killa der Sinkand, of the Specific des Geraftes aus Sincer sind, ist noch stering, 23 ad \$61 iber §. 129, 5. 181, 3., Gelterbiller, Pilla, Kp. vii, 9., der Zerna, Jun. xii, 98., als Sinkeripiel bei Untian Somnium 2. u. sonl. Puppern, soposofogia, and SURAD und Gerege Code, in Asterna, Jun. xii, 98., als Sinkerdown Until 20, 20, an intervents voice, argiviere, Cantolic Pilla. i. p. 47, xogoniadou Ychique's Cantolic Pilla. i. p. 47, xogoniadou, 3ictuated de antid. § 2., Cantolic Pilla. i. p. 47, xogoniadou, 3ictuated de antid. § 2. (2.) sinkerdown Grundstäufielu Min. xxxv, 45. sinker vier, getter Extractedus zieter 2, von bestiaut Gerichsstein Grundstäufielu Min. xxxv, 45. sinker vier, getter Extractedus zieter 2, von bestiaut Gerichsstein Grundstäufielu Min. xxxv, 45. sinker vier, getter Extractedus zieter 2, von bestiaut Gerichsstein Grundstäufielu Min. xxxv, 45. sinker vier, getter Extractedus zieter 2, von bestiaut Gerichsstein und Mindern, auchte bier und ba.

- Πρόπλασμα als ein Motell im Rleinen bei Cit. ad Att.
   x11, 41., vgl. §. 196, 2. Sippolt. de victus ent. p. 346. Foes.
- 6. Συβ br. Geps jum Alfermen (πρό: ἀπομάτρατα) irlegenanti verbe, juga Terepinal de lapide, \$6.7 . Die Alfens, Alliele transfen beim Alfermen bes dremes Agendes (§ 92. A. 3.) and Pech, yel. Vaffan Levinje, 11. (Mouler à bon creux, à reux perdu; plâtre; coutures des moules à bon creux i parties qui ne soot pas de depouille, and mostic).
- 8. liefer die Gienichung der Defen jum Neumen Nöm. Gebe die Scheichfahrlie b. j. nach flurgadungen im Chiga llutterin dungen angestellt; auf dem Musiemm im Einschung ist ein Wedeldurch auf der Den Berneldurch auf dem Berneldurch auf dem Berneldurch auf der Berneldurch der Berneldurch der Berneldurch der Geben der Berneldurch der Berneldurch der Berneldurch der Mehreldurch der Berneldurch der Mehreldurch der Berneldurch der Mehreldurch der Meh

#### b. Metaligus (statuaria ars.)

306. Beim alten Ergguß fommt Zweierlei in Betracht. Erftens: Die Difdung ber Bronge, beren feinere Technif fruber befondere in Meging (6. 82. 21.) und Delos (S. 297. 2. 3.), bann lange Beit in Rorinth blubte, aber bernach unterging (S. 197, 5.). Bie bas Rorintbifde 2 Erg felbft bald beller und weißlicher, bald buntelbrauner Farbe war, bald bie Mitte bielt: fo gab ce gar manderlei Farben, welche man bem Erze mittheilte; auch lagt fich 3 ichwer lauguen, bag man verichiednen Theilen einer Bildfaule verschiedne Farben - Muaucen ju geben wußte. Bur 4 Beforderung bee Rluffes beim Guffe und ber Barte bes erfalteten Metalle findet fich ber alten Bronge faft burchgangig Binn beigemifcht, baufig auch Bint und Blei. 3mei- 5 tend: bas Berfahren bes Guffes in Formen. Bie im Bangen auch in neueren Beiten, murbe bie Statue, über einen feuerfeften Rern, aus Bache boffirt, und barüber eine Form in Lebm gestrichen Lindos, (auch zwos genannt), in welcher Röhren jum Ginftromen bes Erges gefpart wurben. Cowohl in ber Dunnheit bee Erges ale in ber Reinbeit Des Guffes und ber Leichtigfeit ber gangen Dvergtion brachten es Die Alten ju einer erftaunensmurbigen Bollfommenbeit. Doch nahmen fie fich auch Bufammenfugung von 6 Theilen, burch mechanische ober demifche Mittel, nicht übel; bas Ginfegen ber Mugen war ju allen Beiten gewöhnlich, fo wie bie Unfugung von Attributen aus eblen Metallen.

1. Die Bereitung der Lengt mar Sache bes zudsonezofe, (Rritielt, Bel. 1, 3.), ober zudsonezof (Bleicht im 2. 224 b.), in Benn des flaturarius faber (in Justicellen, flaturarius faber (in Justicellen, flaturarius faber (in Justicellen, flaturarius im Theodos. codex.) Ben Screitulisien et ga gab es befeindere Offisie Creitulisien et gade et geschert Befrüg et gegen 
2. Plin. xxxiv, 3. Man rubmt ben Graecanicus eter ve-

rns color aeris (Min. Ep. 11, 6.). Grifshyt war das i paeriliogen mb die Abbeteinafte, Die Geprijol. Or. 28. 16. Merchina Gerebesten in Schylis 12.3. U. 3. Die Sercetung von paksög zerosten unter siefen andern Metalleretungar der Pappens and Regypten, Seneral Lettres à Lett. 11. p. 66. Hefer die Pappens inder der Bertalleretung der Pappens der Schylis der Schwinzer der Schwinze

3. Heber Bielfarbigfeit ber Brongeftatnen fonnten Rafliftratos Angaben thetorifche Phrasen fein (Welder gn 5. p. 701.); auch begieben fich bieje meift auf pieces a rapport, wie bie burch Mijchung von Blei mit Apprifchem Era purpurfarbnen Braterten, Blin, c. 20. Aber merfmurdig find Gilanion's Jotafte mit tobtblaffem Benicht, durch Gilbermifchung (Pint. de aud. poet. 3. Qu. Symp. v, 1. vgl. de Pyth. or. 2.), und Ariftonibas idamrother Athamas, burch Gijenbeimijdnug (Plin. 40.), ba bod Gifen fich fonft mit Rupfer nicht mifden lagt. Unch Appul. Flor. pl. 128. befchreibt an einer Ergitatue tunicam picturis variegatam. [Quatremere be Qu. Jup. Olymp. p. 55-64. de l'art des alliages dans son rapport nvec la méthode de teinter les ouvrages en métal et de l'usage d'introduire des couleurs dans les statues de bronze, Fenetbach Batic. Apollo C. 211, Beterien de Libanio Prol. 2. Hayn. 1827 p. 9. und icon Figreline de stutuis 14. p. 126. Rothe in bie Bangen gab nach himerine Or. xxi, 4. Phibias ber Lemnifden Athene. Derts würdig ift ber Runftanebrud Bamis zalnon nat ordigov bei Bollur vit, 169. aus Antiphon, χαλκού βασαί bei Mejchelne Agam. 624. (597.), f. Dachte, jur Tril. C. 42 f. wozu Rlaufen in feiner Mnog, bemerft, bağ vielleicht burch bie Reubeit biefer Runftfertigfeit bie Bergleichung noch mehr Reig erhielt. Das Treffende ber verftedten Bergleichung mit bem Chebruch unt ber Heichplische 2Big barin ift nicht gn bertennen. G. Bermann witeriprad, indem er yalxov Bagas mit Conis u. A. auf Blut und Bunten bezog und ale eine boppelfinnige Anbeutung bee vorhabenben Morbes ber Riptamneftra nahm. Go icon 2B. Sumboldt, und was blieb fibrig, ebe ber buchftabliche Ginn berudfichtigt war? Der anbre anigmatifche aber ift fur ben Charafter ber Rebe gerfiorent und ju ummenichlich an biefer Stelle auch für Alptamneftra. Letronne Peint. murales p. 517. ftellte fich auf Bermanus Ceite, Frang überfett richtig "Erzes Farbung." - Runft der Gallier bem Erg im Blug Garben (burch andre Metalle) eingufcmelgen, Philoftr. Imag. 1, 28. p. 44, 24. vgl. Jacobe. Much bie

4. Die Michung des Jims sum Erze (Icon in dem Magein vom Schalbaufe der Alterns & 49.) 1/9, und 24 auf 100. Im den Moffen von S. Marco (and späterer Jeit) finder fich am vernigiten Jims, I. Alagroth, Mag. encycl. 1808. 111. p. 309. Mengeg (sur le bronze des auciens, Mein. de l'Inst. Nat. v. p. 187. 406. Inst.

Chinefen geben ben Brongen Farben.

Roy. vrii. p. 363. sieite bie Gatte ber Breng gan; ten biefer Mit feinung und der Bütlessing in der Rust ser und langart, and neuem Erstellungen, bie treupe burch Busser, auch gegen Berell, an Seifel z. n. 29. 142. Cusse, auch 1, 236. beren Gangniss Graussies, auf les äges d'or et d'argent, d'airain et de ser, Mag, enc. 1809. Déc. 1810. Janv, brerengegan. 1934, Journal of Science and arts xxxx. p. 313.] — Xakado grece, spréte, skarde, rurius (auctilia), reich, Busser vx. 103.

5. Die Runftanebrude fint: τὰ πλασθέντα κίρυα · λίγδος, τὸ πήλινον, κονία, άλοιφή· τρυπήματα τῷ Δ παραπλήσια· χώνος, Zwreveir. G. Pollur x, 189., Photios Ligdos, Guftath. gur 31. xxi. p. 1229., gur Db. xxii. p. 1926. R. Coneiber ii. ligoog, χοάνη. Diogenes &. v, 1, 33. ώς έν το προφ ο Ερμής έπιτηδειότητα έχων επιδέξασθαι τους χαρακτήρας και ό έν τῷ χαλκῷ άνδριάς. [Ξερφοθίο Αίχηαλωτ. άσπὶς μὲν ἡμίλιγδος ὡς πίκν όμpares vgl. &. G. Belder Gried. Trag. G. 172.] And Mingen wurden bismeilen im Ligdos gegoffen. Geig sur l'art de fonte des anciens, Mag. encycl. 1806. vi. p. 280. Clarat M. dc sculpt. 11. p. 9 ff. Db man auch, wie jest, Die moule a bon creux über bas Mobell machte, und bie Stude berfelben bann invendig mit Bache garnirte, und bierauf ben Rern, noyan, bineingoff, ift gu zweifeln. Daffie mar eine Statue bes Duaffimebes, Pauf. sx, 12; fleinere Brongen find es gewöhnlich. Gin ardorag toftete in ber Beit bes Cynifere Diogenes 3000 Drachmen (1/2 Zalent, ungefähr 700 Thaler) Diog. Baert. vs. 2, 35. Gine Gragicherei ift an einer merts würdigen Rolir bargeftellt, Gerhard Renerworbne Dentmaler R. 1608 und Trintichalen If. 12, womit E. Brann im Bullett. 1835. p. 167 Die in Der Heichyl. Trilogie erflarte Baje verglich, in welcher nachmals Tenerbach im Runfibl. 1844 D. 87. Rern und Mantel eines Gugmebelle nachwies. In vergleichen ift angerbem eine archaifti= iche Bafe mit einer Erzichmiebe bei Campanari in London, Die ebirt werden wird. Bullett. 1846 p. 67. Bon ber Bafe in ber Eril. giebt Bergt eine andre Erflarung, Ardaolog. Beit. 1847 G. 48. Heber ben geringen Preis ber Ergftatuen f. Robler Chre bes Bilbniffes G. 127.]

6. Ben techteriem Guffe bei Geleffen Phile vit. mir. A., and bie Reffe von Z. Marce gibn vestjefeichtig steet in großer men gegeffen. Bem Beiten B. 61. Ferruminatio per eandem materiam facit confusionen, plumbatura von idem efficit. Digent, vi. 1, 23. S. indeh Phila. xxxxii, 29 f. Angelfelte hander, Brighten B. v. C. 3133. Und bem Glieften B. v. S. 3133. Und bem Glieften B. v. S. 335 f. Beitiger's Aubentungen S. 87., vgl. auf Geril M. E. 11, p. 208. Wan bezieht banari ben finder oculariarius in Judier. I. secretifini. Die febru Ville von Breitig Gelo. 43. 3) der im filter meterfinit, der Gereffen der Großen der Judier für Gruffe der Gruffen der G

- Crhaltene Bromjen §. 127. Et. 7. 172. Et. 3. 204. Et. 4. (25. U. 2. 207. Et. 6. 251. U. 2. 380. 385. 422. 423. 427. Ort meisten aus herendanum. Golofiel Ropf mehr Jand auf dem Capitol. [Die ichene Statue aus Bulei im München, Annithi. 1838. Et. 86.]
- 307. Die por ber Camifden Coule berrichente Weife ber Berfertigung von Statuen burd bas Schlagen und Treiben (§. 59. 60. 71, vgl. 237, 2. 240, 2.) blieb and 2 frater bei Gold und Gilber Die gewöhnliche; boch fagten Statuen, befondere größere, aus ben eblen Detallen mehr 3 bem Mnatifden als bem Griedifden Gefdmade gu. Much Die Bergolbung ganger Statuen murbe erft bann beliebt, als man bem Erg burch Difchung eine fcone Farbe gu geben verlernt batte; in ber alten Runft zeichnete man einzelne Theile auch am naften Rorver burch Bergoloung ober Ber-4 filberung aus. Dit Gifen machte man mehr Berfuche, als bag man es mit Erfolg und bauernd gu Berfen ber bilbenben Runft angewandt batte, ba bas fur ben Guß geeig-5 nete Robeifen im Alterthum ungewöhnlich mar. Mus Blei fommen von Arbeiten, welche Runftwerfe genannt werben tonnen, Marten fur öffentliche Spiele und Rornaustheilungen, Stifetten zum Anbangen an Gerathe, fiegelabnliche Beichen an Baufteinen, Bullen, Anulete und bal. vor. mandes bavon ift beutlich in Formen gegoffen.
  - 1. Die goldne Pallas von Arifieditos war ein oppofilaerer, Brinikos Anal. 11, pp. 488.; auch die filbernen Signren von Bernag (vgl. §. 311. 21. 5.) find burchaus getrieben, die einzelnen Theile mit Blei flet fein gelebet, oder mit Schwalkenischwängen gutammengeschigt.
  - 2. Elleren Staten bei irm Boniffen Rünigen, Bim xxxxii, 26 len beinderte bei Bortariffen Geltern, Bufian Z. rquy, Statt ber angeklicht gelbum Statur bed Gorgiab, ind Panf. mit int vergelbett. Der andpoix gwoos's orgeos's, solidus, steht fürigend mit beim statisten, intgenos's, inaurratus, ober leicht bergolderten, natägowos, subunatus, entgegen; jedoch begechnt holosphytano bei Blim xxxxii, 24. ein gang maiftied Bert. Aprodo ärzegoos, i b. a. aurum obryzum. Gemeightimier zu Herod. 1, 50. ärzego, abriganten, abroppie, Remep ad Phalar. p. 365.]
  - 3. Gold wurde auf Erz meift mit Quedfilber und in ftarken Lättern, auch mit Sulfe von Arcben, aufgeicht (Plin. xxxxxx, 142.) 20. xxxxx, 143.), auf Marmer mit Giveift. Blindelin. 28. v. 3. 135. 432. M' Acilins Glabrio jegte in Rom die eefte statua aurata,

Sib. xx, 34. Septeen von Bergoldung an ben Roffen von Bonchig. 39. Mutel, einer Candriga des Gerenlan. Techetes, ber ichteun Statute eine stille eine von Stückenner, § 262. 41. 2. [am meisten bes berühnten Bereich Gemainstelle Mit alterständischer Hötlechtenelpe in Minnehen n. 2906. hat veragelbet Eippen, [ber Orpheus ber Kaliffrenden 7 mit einem geluben], ber altgriefeiße Lampsteppen, § 421., nach 9t. Nochette bie Eippen, Bruitbeargen und Mangenteaune instelligter, [aucht hersilbert, jenderen mit Auspire einge iest, f. gefreune in ben Annahl d. 1. vx. p. 230. Des eben dehen bei eine Arfage alle die eine Defens Zeite ift gerow sernforzeror. Gert sche in bei eingefegte Atleit in Silfer an Grifgsürchen bes Minieums zu Neapel, Augen und alleriel Vergieumger; ein Geräg and Serenlamm in file bereingefegter Archeit befericht Mattecht die die den ham. vgl. Trea zum Speza III. I. Phist. ad 95. a. 3.

4. Gifcine Auffairen de Terebres ten Samel (§ 60).

Auf, 111, 12. Pentelles Schlangerlamft ben Singarea 8, 18.

Allen's circuit heralites, Plin. xxxvv, 40. Die Grindt ter Schlecht ter Singarea 8, 18.

Allen's circuit heralites, Plin. xxxvv, 40. Die Grindt ter Schlecht ter Singarfie in Allerthum entheidelt, dambamun Commentat. Soc. Gost. rec. vv. p. 51. Die Sichfung, ordposte, te 160, is, red deis dauerfenor vor part βang's cidegos ών, 181. S. 311. N. 2.

Ter in dauerkeit Verfetzige era am Pentels, in Perhe im Belegie 19. Sanit. Sind. 11. 11. p. 294, 6 R., 181. Spansmann p. 45

ang. Wagnergeitler § 1.10 M. 2.

5. Ficereni Piombi untichi. R. 1740. 4. Stieglig Archael. Unterh. u. G. 133.

### 2. Die Arbeit in harten Daffen.

## a. Bolgidnigerei.

308. Das Holfgatigen wird durch Eken und 7,24. 1 gen bezichnet, wovon jenes ein flachere, dies ein irteres Arbeiten unit scharfen und frisigen Wertzeugen anzeigt; früster ein Hauptzweig der Tempessisienert (s. 68, 84.), 2 wurde es bestehert zu den Villern der Fader und Garten götter alle Zeit bindurch angewandt. Albstrend man daga sie gezigneten Holgarten des eindeutissen Bodens, oft mit einiger Rücksteft alle die Bedeutung des Bildes, benutht: a wurden antsändigte Sölzer, besonder das für unverrunflich geglattene Eederuhofz, noch in spätern Zeiten auch von verzählichen Künstlern un Bildwerfen gebraucht. Die Arbeiter des Erchesches und Freche von Dog wichtigter.

- 1. Leide Anderide tenneu von Hof3 n. Stein vor. Seise ift scalpree, davon Focker, Sois (nouexus), scalprem, ein Schießen meiler. Lösgers, sculpere, field kom calver, rogeiser, ukber. Inkumente, 7ziegaror, rógos, caelum, Welifel, Grachikel. Jam Seir bleit and hie quidy, § 7.03. § Agl. § 5.6, 2. Quineil. 1, 21, 9. scul ptu ra ctiam liguum, ebur, marmor, vitrum, gemmas, praeter ca quae supra disk; complecting.
- 2. Anf Pipttaleia Hards ώς έχαστον έτυχε ξόανα πεποιημένα, Pani. 1, 36, 2. Gin Pan and Dudjeubol; mit ber Rinde Auth. Pal. vi. 99. Dienvicobifter, Priare and Freigenbol;
- 3. Cyperffe, in Kreta hans, n. ven den bertigen Zödolfen beungt (ogl. Hernipp, Alten. 1. p. 27.), Onschbaum (outlach), Siche, Birnbaum, Albern, Meiurefe, Difrenbolg u. a. Pani, vun, 17, 2. Du. de Andres Inp. 01. p. 25 sq. Charae p. 41. Populus utraque et alli zet ilin in sealburris necessaciae, Paddadine de R. R. vun, 15.
- 5. Bgl. §. 298. A. 2. Boğ in Birgil Bb. 11. S. 84. 443. Bem Drechfeln in Selz rogreceter, rogroor, tornure f. Schneiber n. rogeico. Tornus, rogrevrhotor, bas Trebeifen, von Theeberes erfimben, §. 60.

### b. Bildhaueret (sculptura).

 würdig ift die Bollenbung ber Atcheit an ben harten und fproden Maffen bes Porphyris, Bafalis und Granits, wo vorn jugefrigte und immer neu geschäfte Pinkeisen ben Stein bis zur erserberlichen Tiefe wegbohren, und hernach muhlames Reiben und Schleisen bie glatte Jäche sehr allmähig zu Wege beingen mußte.

Carverbilus de marmoribus antiquis ift wenig brauchbar, unebr Werber Lettres mineralogiques sur l'Italie, Mouaci, Dictionn, de l'untiquité de l'Encyclopédie, bejentere Faufting Corn Delle pietre antiche, ed. sec. R. 1833. Bgl. Girt, Amalth. 1. G. 225. Clarae p. 165. Platner Beichr. Rome G. 335. Der Marmor ift entweber forniger; babin gebort ber Parifche Lidog Hagios, Ligoros), ber meift in fleinen Bloden, jum Theil in Boblengangen (Avgrieng) gebrochen wurde, von einem großen [falgabulich] glangenten Rorn, murmo Greco duro, auch salino genannt; fo wie auch ber Cararifche, marmor Luncuse (S. 174. M. 1. über fein Miter bes Bis. Etrusfer). feinem Buder abulich, oft blaulich gefledt: ober ichiefriger, mit Talt burchzogen, wie ber Bentelifche mit grunlichen Streifen (Dolomien bei Millin M. I. II. p. 44.) und ber weniger eble Somettijde, murmo cipolla [eber cipollino]. Unbre befannte Arten ftatnarifchen Darmord find ber Thaffiche, bon einem blaffen Weiß, von Confinere an Drt u. Stelle aufgefunden, [fo wie ber verde antico in Matebonien], ber Lesbijde, von mehr gelblicher Barbe, ber bem Elfenbein abuliche Cotalitifche, aus Aleinaffen, marmo Palombino. De marmore viridi. Tafel in ber Dundner Abb. philol. Gl. 11. C. 131. Huch ber Degariide (8, 268, M. 1.) murbe ju Ctatuen verwandt, Gie, ad Att. 1, 8. Der lapis onyx ober alabastrites ber Miten, genannt nach ben Gefägen §. 298., ift ein fafriger Ralffinter (albatre calcuire oriental), ber aus Mrabien und Oberagopten fam, Galmaf, Exerc. Plin. p. 293. Bon bem Bolaterranijden §. 174. A. 3. Ben Mars mor in Calabrien berichtete Rumobr.

2. Ein Silen von Poros (§. 268. A. 1.) in Alben. Ju Pesperin manche Municipal Shrenikatien; fünf statune togatee ber Uct in Dreeden. In Kalftein wurde Wiel in den Provingen, in Deutschaft in den Frowingen, in Deutschaft in den Freischen. Erweisiche Sarkoviaac aus Kalftuf S. 174. A. 3.

3. Mas (spwarzen Maruner, aero antico, find viele Sjössifer, Per Mir, 19,1. Puasan, 111, 24, 6. Mus reifen, rosso antico, her in der Mir, 19,1. Puasan, 111, 24, 6. Mus reifen, rosso antico, her in der Merier fettur gietu meser, mansche gute Mülterer, namentlich Banchmetter (Enter fettur gietu meser, mansche gute Mülterer), annentlich Banchmeter Gastern, melder reifeglichte Schuightifer (§. 60), nachalmen; leind Pecet, Bahrensanen. Mus Statuer ans beunten Bartner feumen ner, Gastins, Hist. de l'Ac. des laser, xxxxv. p. 39. Veröpter fatturen mitter man fett Glaubnis in Moun, pd. Wilceut PCl. vs. p. 73, Berpfyerfatture mit breugenen Gritemiälen Race, 53. Späsid mit y Urren, pp. 19, Mircus Her Mir den der bei Wenern wir zu Erzephstöffen, and Graut inte Septent (een aker bie Wenern

nicht jum Spenit rechnen) gu Bilbwerten in Aegoptischem Stel gebraucht. Bgl. §. 228. 268. A. 3.

- 4. Der Bobrer an zwei Baumen geführt, Guripites Cycl. 461.
- 310. Der Marmor bagegen verträgt ben Angriff febr verfdiedner Juftrumente, ber Gagen, Bobrer, Teilen, Rasveln, welche mit bem vom Schlagel getriebenen Meifiel gu-2 fammen bas Deifte und Befte thun muffen. Wenn ber Runftler, mas feineswege immer gefchab, nach einem genauen Mobell arbeitete: fo bebiente er fich, wie ber neuere, ber Buufte, welche Die Dimenfionen nach allen Geiten und Richtungen barftellen, und im Fortidritt ber Arbeit bestanbig er-3 neuert werden muffen. Bum Abreiben ber Statuen mandte man ben Staub vom Raxifden Schleifftein, ben Bimeffein und aubre Mittel an; boch fommt bas bem Ginbrude fcat. liche Glangenofchleifen erft frater vor; und an einigen vortrefflichen Statuen fieht man noch gang Die Buge bes Gifens. 4 Dagegen erbobte man bas Weiche und Rettige, welches Die Dberflache bes Marmore oft fcon an fich bat, burch Ginreibung mit gefdmolgenem Bache, befondere mit Bunifdem (xavois), womit man leicht einen geeigneten Farbenton 5 (circumlitio) verband. Karbung bes Marmore, im alten und archaifirenden Styl mit grellen, bernach mit faufteren Karben, fo wie Singufügung metalluer Attribute, und Bergoldung einzelner Theile erhielt fich bas gange Alterthum bin-Durch; in Romifder Beit erfest man indeft gern Die aufgetragne Farbe burch Bielfarbigfeit bes Steine (val. S. 309.). 6 Die Bufammenfugung verfdiebner Blode gefchab fo gefdidt, bag ber Bunich monolither Coloffalftatuen öfter wenigftens bem Cheine nach befriedigt murbe.
  - 1. Alle Bilbwerte, welche Stinnerbitte kanftellen die Bliefun 3. 1. 25 (1). M. Rorb. 1. 83, 3. unfelt dem Grade in Bindfun 3. 1. 25 (1). M. Rorb. 1. 83, 3. unfelt dem Grade irin der Guttepes bei Späretti Inner. v. 102., und die gefüglichen Ceitur, Bierowi Gemmae 11, 5. 6. 1. Sippert Suppl. 1. 388. 188. Alle Buttemente auf verfählenen Tenthalsen (der Winstelle 1, 1335, 1), grechfieden Steff til antre); ande in Spungle girmben; bie jeg brändfigen bei Glace pl. 1. Ben der Säg § 200, 6, dem Bederer § 123, 1. fün den Schatten von Hegina erfannte Wagnare, daß am hie jegt üblichen Wertfrange, Bobere, Spigefien, Jahurilen, Bachgrien und Seife, Pümsfelne gereauft feine,
    - 2. Bon Bafiteles ift es etwas Befonderes, bag er nibil unquam

feeit ante quom finnit; und aus bem feein und füßnem Berfafener Mitten erfähren fich manche fluttergelmöglichten. Leber bie Bentle i. Clarze p. 144; baher die warzensteunigen Erfeheuman un manchen alten Caltume, 1924ere über die Gelegie von M. Casaelle im Rumpfel. 1824. C. 374. n. der Siftebel dei Gmattani M. I. 1784, p. 9. Bullett. 1841, p. 128.]

3. Ulekrt die Naxiae eotes Diffen ju Piudar S. 5, 70, 153, heeck Aftela . S. 417, we Plated suff Artica mit Necht ols eine Effuduung dargestellt wich. Man nammt die Eteine, weeder sie eine hauf faumen, von Artes, Aupres in, senst, Nazifiek. Zufzur, ortidoug auch eine Machaelusse nach yanobe rie aksylviera nach etgenaviera rön einzuheirus, Piud. die vold. 52.

4. Qu. be Quincy Jup. 01. p. 44. Sirt G. 236. Belfel Archaol. Rachlag 1. G. 79. Mus bem Bachenberguge, ben nach Bir trub ver, 9. signa marmorea ouda erhielten, bilbet fich bie Epibermis ber alten Statuen. |Birt in Bottigere Amalthea 1. G. 237 bemertt, biefer Uebergug fei fo bunn gewefen, bag nur barum feine Spinen bavon augutreffen feien. Bea fant viele, Miscell. filol. T. t. p. cc. Aber nicht eineumlitio ift Rarbenton ober "ein Bobnen bes Marmore mit Bache, welches ber Dberflache mehr icheinbare Beichbeit und vielleicht auch einen fauften Schimmer bon Farbe mittheilte ", wie ber Berf. in ben Biener Jahrbuchern 1827. 111. G. 139 behauptet, eine Befirniffung (bes Difias) nach birt a. a. D. auf ben er fich nicht felten ju viel verließ. Anch ift cireumlitio nicht eine Bemalung bes Grundes ber Statuen in vericbiebnen Tinten, Licht und Schatten u. f. w. wie nach Bifconti Piocl. 11, 38. 111, 5 und Quatremere außer Bolfel auch Letronne Peiot. mur. p. 28. 491, R. Rodette Peint. aut. p. 286 und Clarae Mus. du Louvre t. p. 156-60 anuehmen. Beber bie allgemeine Babricheinlichteit, noch etwas von ben Rachrichten ober in ben Ueberreften achter Runft fpricht bafur und ber Rame felbft fiebt entgegen. Denn Diefer brudt aus ein Umftreichen, Ummalen (nepigoiois), Ginfaffen ber Bewandranber, bes Saare, etwa auch bes Rorpere mit einem Roderband u. bal. und bieje Ginfaffungen fonnten febr gierlich und mannigfaltig ansgeführt fein; Die archaiftifche icone fleine Diana im Mufeum gu Reapel ift bavon ein ichagbares Beifpiel. Go ift in ber Malerei eireumlitio eine Farbung bee Gruntes um bie Figuren ber, um fie bervorzuheben und abzujondern, wie Quintilian van, 5,' 26 zeigt, eine circumductio colorum in extremitatibus figurarum, qua ipsne figurae aptius finiuntur et emicentius extact, contorno, profilo (Forcellini)', baber berfelbe xtt, 9, 8. rom Juhalt von Reben fagt: extrinse cus adductis ea rebus circumlinere (verbras men), and s, 11, 6. simplicem vocis outuram pleniore quodam sono circumlinere. Im Begriff ber circumlitio liegt praetexere. Senera Epist. 86: nisi Alexandrina warmora illis (Numidicis crustis) undique operosa et in pieturae modum variata circumlitio

11/- 3

protexitur. Das Boftenn iß yüsons; dynkyaireur. Pilm Quaest. Romanis, nick sorients, abet ettes gang andrei ill., noch genansis, nick sorients, abet ettes gang andrei ill., noch genansis, nick sorients, abet ettes gang andrei ill., noch genansis, nick sorients, abet ettes gang andrei ill., noch genansis und Long gefangleine. Vlachs wurde mit einem beim gind interfan abet ette nich ein mit dem unterfan abet ettes. Milm. xxxxxi, 40. sient ett einstwurden miteckennt, Jaurend xxx, 88. fragil simulatera nientia een under her eine gelein and bem Bergang ker Mitten kurde fürstiere iner ans Wasde unde Seife kereitene Zalte ken Mannen verichte nür mittler im Zen zu maden; abet bie eingeriebenen Eleft gerieften fich, wie Zhierich Reie im Staffen in 142 kernichte, um werchtet mit finder is Thierich Reie im Staffen in 142 kernichte, um werchtet mit finder in 15 kalten.

5. Bon gemablten Statuen und Reliefs &. 69. 90. 91. 118. M. 2 b. 119. M. 2. 4. 203. M. 3. 3n Birgil's Catal., Aeneid. dedie. , wird ein marmerner Umor mit bnutem Flugelpaar und Ros der beidrieben. Prariteles iconften Statnen gab ber große Entauft Mifias jene Teintfire. Plin. xxxv, 40, 28. Aber Die Anibiiche Benns farbles. Lufian de imagg. Fenerbach Batie. Apoll. G. 212. 'Ayaluator eyxavorai nai yovowrai nai Bageis, Pint. de glor. Ath. 6. Dit Bacho gefarbte Saare einer Bilbianle erwabnt bent= lich Charemon bei Athen. xxxx. p. 608. Gemabite Reliefe find γραπτοί τύποι, teraleiden in Frontone Enriv. Spriv. fragm. 11. edit. Mutth. envabnt; vgl. Welder Syll. Epigr. p. 161. | R. Ro= dette Peint. ant. p. 289, Letronne Lettres d'un antiqu. p. 339, Bedb C. I. it. p. 662.] aber and §. 323. A. Rad nenern Unterinchungen boben fich auch an ber Trajanofaule bie Figuren golben ab auf agurnem Bintergrunde. G. Gemper über vielfarbige Archit. und Sculptur G. 37. [bat fich nicht bestätigt.] Ben Unfügungen ans Metall und Bergoldung (befonders mar Die ber Saare febr gewohnlid) §. 84. 90. A. 117. 118. A. 2 b. 127. A. 3. 158. H. 3. 203. M. 3. Den alten Afrolithen §. 84. find Ctainen ans idmargem Marmor, mit ben Ertremitaten and weißem, nachaebilbet, wie fie and ipaterer Beit, 3. B. von Bfiepriefterinnen, ficher vortommen.

6. S. oben §. 156. 157. und die Infer. C. I. 10. ταυτού λίθου είμ ανδριάς και τό σφέλας. Steben gelaffene Marmerftude als Stiften (puntelli) findet man am meiften bei Radbiltungen von Erifatnen.

c. Arbeit in Metall (roperrenf, caelatura) und Elfenbein.

<sup>1 311.</sup> Die Bearbeitung ber Metalle mit scharfen Infrumenten, bie Sculptur in Metall, ist es, was bie Ulten Toreuist nennen; womit sich, nach Gerfordernis ber Anfgabe, auch ein theilwesses Giesen in Joennen, besonders aber bas 2 Deraussschagen over Treisen mit Bunten vereinitat. So

wurde vorzugeweife bas Gilber ichon in ben iconften Beiten ber Griechifden Runft bearbeitet, aber auch Golo, Bronge, in manden Gegenden auch bas Gifen. Man manbte biefe 3 Tednit bei Waffenftuden, namentlich Schilben an; außer ber getriebenen Arbeit biente folden eine golone Beidnung jum Comud, Die mabriceinlich ber neuern Zaufdier-Arbeit (tausia, lavoro all' agemina) abulich war; fonft wurden befondere Wagen gern mit getriebenem Gilber verziert. Die 4 Befage murben theils nur mit Bierben vegetabilifder Form verfeben, wie befondere Die großen Gilberfcuffeln; theils mit mythifden Darftellungen in Relief gefcmudt (anaglypta), welche in fpatern Beiten oft beweglich maren, und jum Schmude verschiedner, auch goldner, Becher angemandt merben fonnten (emblemata, crustae). Der Rubm ber Meis 5 fter in tiefem Sache, Die leibenfchaftliche Begier ber Romer nach foldem Befit wird und burch einzelne Refte begreiflich. Much für Comudgerathe wurde bie Runft bes Toren- 6 ten in Unfpruch genommen; und bie Runft bes Golbarbeitere, welche bauptfachlich in Treiben von Golbblattern und Auflegen von Goldbraht bestand, bangt mit biefem Runftzweige nabe zufammen.

1. Die rooperrej (§ 85.) entbirtist gang der ceelature (Şibin xxxii). Calingi, Exerce Plin, p. 737.), neiche Omitill. 11, 21. auf die Metalle beischinft, mäßend die Tenlitur auferdem Deil, (Clinetien, Manner, Gilga, Graumen beiglin. Die Terene von Elembein jollten bader § 173, 1. nicht eingemißet ireu.) Das Tricken ist Läuserne (Entryt Comm. Herod. p. 302.), inzegoiers § 5.9. 42. p. p. dareiers, excudere (Tuigt. a. T.). Jifter Orige, xx, 4. Cacolau vaas signis eminentibus intas extrave expressis acconduded at genus ferramenti, quod vulgo cilionem vocant. Much tritor argentarius (Spen Mise, p. 219.), tritum argentum (Spera, 31. 3, 91. Philip. v. 13. 7). jehint von Tricken zu verfieden zu fein. Terere ji rogeir.

2. 29,1 ft. 3. 4. 200 Glanfes einemen Intergefielt (§. 61.) waren Bignere, Jaiften, Mittereert elliet. 30 flibres in fleins aften ellirte man das Gifen mit Reichigkeit; Seras auf, 631. Alleranders Gifeinbefun, ein Wert des Zerepfiele, Italie wir Cilker, Plitt. 32. Dehin gefeit parp abshoos bei Zerefelte VI. 631. 1831. 626cd, vom Greeichen (Gelting, Ann, 1838. 62. 1111. 2011. on muß ein Almides, unt wenniger befannte Verfahren gegeben das fen, weburch das Gifen fir das Erefen um Gifelten gefigut gemacht betweet der Berthard bas Gifen fir das Erefen um Gifelten gefigut gemacht wurdt. — Die puldasje bei Glanfel war dan der nege auf Foarspe

- 3. Heber funftliche Baffenarbeit §. 58. 59. 116, 3. 117, 2. 240. 21. 4. Broutene Panter und Belme, auf Rorintbifche Beife calirt, envahnt Cic. Verr. 18, 44. Die γραπτά έν οπλφ έγχούσφ einder (Infchr. von Annie, Caplus Rec. 11, 57. vgl. Djann Syl. p. 244. C. I. n. 124.) balte ich fur einerlei mit bem seutum chrysographatum (Trebell. Cland. 14.). Bezieht fich wohl bie govooyouqua bes Megnytifden Papprus, Reuvens Lettres à Letr. III. p. 66., hierauf? |Dagegen Lettrome Lettres d'un antiqu. p. 517.] είκων γραπτή f. C. l. Gr. 11. p. 662 s., είκονων ενόπλοις έπιχρύσοις ανάθεσις, ib. n. 2771. [Gingegrabene Archit. Gerhard Etr. Spiegel G. 80. Rot. 63.] Die barbaricarii bes fpatern Alter: thums beichaftigten fich auch banit, gaben von Gold und anbern Metallen in Metall einzulegen, f. Bebeau Mem. de l'Ac. des Inser. xxxix. p. 444. Bon erhaltenen Waffenftuden mit Reliefe find Die Bangerblatter von Loeri §. 257. 21. 4., und bie Brongenbelme (mit militariiden Darftellungen) unt Beinichienen von Bomveit bemertenswerth. Botivichilb (?) ber Familie Arbaburia, f. S. 424. 2. 2. Daffien Sur les boucliers votifs, Mém. de l'Ac. des Inscr. 1. p. 177. Ucher Arbeit an Bagen \$.173, 2. Carrucae ex árgento cuelatue, Blin, xxxiii, 49. Bopije. Murel. 46. [Heber Brongereliefe ale Befleibung bolgerner Ras sten u. s. w. Mvelline Descriz. di una casa Pompejana 1837 p. 57 ff.]
- 4. Bur erften Art gehoren Die lances filicatue Cic., disci corymbiati, lances pampinatae, patinue hederatue, Trebell. Claud. 17. Much an ben Rorinthijden Erzvafen, icheint es, waren mobl Thierfopfe, Masten, Rrange u. bgl., aber teine biftorifchen Reliefs angebracht. Die goldnen noariges Koonediovoreis aber, bei Athen. v, 199 e., hatten runde Figuren, Coa negigary rerogeruera, auf bem Raute figent (abuliche an Tripoben, Mmalth. 111. G. 29.), und Reliefs an Bals und Band. - Cie. Verr. tv, 23. untericheis bet an Gilbergefägen Die erustae aut emblematn. Der enelator unuglypturius in Inidriften macht in fratern Reiten blos bie Reliefs, ber vascularius bas Gefag, bas purum argentum. Gehr beliebt waren Somerifche Gegenstände, wie Dos (§. 112. 2. 1. 116, 3.) auf einem Berafleotifchen Stopbos Die Groberung Gliono nach Parrbas fios Beichnung barftellt | bas Epigramm bei Athenaus neunt Ilypasios, vgl. Meinete Spec. alt. p. 20. Gillig Catul. artif. p. 288.]; bas ber Die scyphi Homerici, Gueton Rero 47. Gine Conffel unit großen geichichtlichen Darftellungen, Trebell. Trig. 32. Meifter in Gefägarbeiten §. 60. 122. 21. 5. 124. 21. 1. 159. 196, 3. egl. Mthen. vi, 781 f.

- 5. Die bebentenbiten Gilbergefage fint jest; ber gu Antinm gefundne Becher ber Camminng Corfini &. 196. 21. 3.; bas Befak mit ber Apotheofe homers in Reapel, Millingen Un. Mon. 11, 13. [Millin Gal. mythol. pl. 149.], Gilbergefäße in Pompeji gefunden, 14 Stud Ardael. Jutell. Bl. Sall. 1835. D. 6.; ber fog. Chilb bes Geipio (Rudgabe ber Brifeis), 1656 bei Aviguon gefunden, im R. Cabinet ju Baris, Mentfancon tv, 23. Millin M. I. 1, 10. [21. 6. Bange in Weldere Beitichr. f. a. R. Ef. vi, 22. G. 490.]; bie in Bermien gefindne Schale in ber Sammlung v. Streganow's, ber Streit um Die Waffen Achill's, f. Robler , Mag. encyclop. 1803. v. p. 372. [Archaol. Beit. von Gerhard 1. Ef. 10. G. 101.]; bie Ghale von Alquileja in Wien S. 200. M. 2. vgl. 264. M. 1.; Die Gefage (mit Pflanzenverzierungen) von Falerii, Ml. Bifconti Diss. d. Ace. Rom. 1, 11. p. 303 ff., besonbere ber reiche Coat an Gefagen eines Merent = I., gefunden gu Bernay. Die erhobenen Arbeiten find bier burchans getrieben, und innere Trintichalen eingesett; Bemanber und Waffen burch Bergolbung gehoben, wie auch fonft oft; über bie Co-merifchen Darftellungen §. 415. R. Rochette Journ. des Suvans. 1830. Jul. Mug. p. 417. Lenormant, Bull. d. lust. 1830. p. 97. Much bie fog. Difei find meift mir bie innern Glachen von Schalen. Ein filberner Difens, Rleovatra mit ibren Franen (?), aus Bompeii, Ant. Ereol. v. p. 267. Gin andrer, bei Genf gefunden, mit Signs ren jur Berberrlichung Balentinian's, Montfanc, Suppl. vt. pl. 28. Ueber einen Chriftlichen Fontanini Discus argent. R. 1727. [Giner and einem Grabe bei Rertich in halb barbariicher, halb noch Griechis fcher Beidmung in Gerharde Archaol. Beit. t. Taf. 10. G. 161.] In Bronge ift nichts iconer, als ber bei Parampthia in Epeiros gefundne Difens in Samtine Befig, fart beransgetriebene Figuren mit filbernen Bieratben ansgelegt, ben Befuch ber Approbite bei Anchijes vorftellenb, Tiidbein Com. vrt, 3. Millingen Un. Mon. 11, 12. [Speeim. 11, 20.] Ueber ben gangen Fund Gott. Gal. 1801. C. 1800.
- 6. Zisternes Schumstäßichen, mit einem aussellichen Zisterichan gefundern zu Mem 1704, aus der feigten Sauntziet, in der Zagumstang Schelterscheim (jest Manach), Mage ene. 1796. s. p. 337. d. 2. Wienem Lettera intorno an una nat; supelettiel d'argento. Sec. ed. 1827. Ben gelbrem Schumst (mebin die albettissisch Wiene gesen 1826). Men gehrem Schumst (mebin die albettissisch wie gesen 1824. (S. Mediseiru. 1

Rom, pl. 58, 6.3; betgleichen arkriteten west bir braeterii aurifices. Ilcer bir aurifices übergamt Geit Columb. Liv. n. 114 ff. [Gelb- fachen and einem erichen Grab in Weles, P. Bes Institute in L. 2.

18. Guer ber ichenfelne Gelbftänge 1815 bei Braenen in Wargel, wentlich in Assan geimben. An der Andersten int gelen Geren franz ein 100 Gelbftängen, 300 Penchnen n., in. wie überfangt in unglanktiere Brange erwischen, auser ben guerfaunten in Semych geneiter, Kronen 3. B. in bem bei Jappier bei Plant Menachen, v. 5, 38, jebr viele aur Cellan verhellend. Etnrieße Gelbfache, § 175. M. 4.] Base von Leit im Bachus, Siefen und ben vier Safersteiten, Gerfarde fin. 2012.

Dit ber Toreutif bing in ben Wertstätten ber Alten auch Die Arbeit in Elfenbein gufammen, welches man bas gange Alterthum binburd in Statuen, fo wie an 2 allerlei Gerathen , mit Gold zu verbinden liebte. Die Alten erbielten aus Indien , befonders aus Africa, Glephantengabne von bebeutenber Große, burch beren Graltung und Biegung, eine verlorne aber im Alterthum ficher vorhandne Runft, fie Platten von 12 bis 20 Boll Breite gewinnen fonuten. Dadybem nun bei ber Arbeit einer Statue Die Dberflache Des Mobells fo eingetheilt mar, wie fie am beften in biefen Platten wiedergegeben merten tounte, murben bie einzelnen Theile burch bas Cagen, Schaben und Feilen bes Elfenbeine (nur für Die Bearbeitung mit bem Deifel ift biefer Stoff au elaftifch) geuau bargefiellt, und bernach über einen Rern von Bolg und Metallftaben, befonders mit Bulfe von Saufen. blafe, gufammengefügt. Doch bedurfte bas Bufammenhalten ber Elfenbeinftude beffanbiger Corgfalt; bas Unfeuchten mit Del (befondere oleum pissinum) trug am meiften gur Confervirung bei. Das Golo, welches Gewand und haar barftellte, murte getrieben und in bunuen Platten aufgefest. 3 Muf unfre Beiten ift von Elfenbein, außer einigen Reliefe, Figurden, fleinen Gerathen und Marten, befondere Die Claffe ber Diptucha (Schreibtafeln mit Reliefs an ber aufern Geite). aus bem fratern Romifden Reiche, gefommen; welche man in Die Confularifden, von Dagiftraten beim Untritt bes Umte verfchentten, und bie Rirchlichen eintheilt.

1. Gegen ben von Quatr. be Quince eingesührten Sprachgebrauch bemerft Belder mit Recht, bag rogevreuf bei ben Alten unr euelatura bezeichnet; wir finden bas Wert nirgends anobritätlich von dreis elephantinen Statuen gebrancht: ba indeh bas Terifen bes Gelbes hiere bei eine Sampinder, imb bie erften Meifter biefer Celeffe, Kibbad in. Beleffet, and Filia. and bie bedeutobiefen Terenten waren [§ 120. U. 2.]; is darf man den eben angedentern Judammendung nedel sein balten. Dem Greichestmitten Werten i. eben § 5. 11.3—115. U. 20. 135. U. 1. 204. U. 5. val. 237. 240. Nevendequarri-koregou darilde; in Graffie § Bill. Timel. 31.; an den Thiere der Sarzichunder darilde; in Graffie § Bill. Timel. 31.; an den Thiere der Karzichunder von Begebenbeiten and Elfenbein, das Ander and Gelenbein, der Bern and Elfenbein, das Ander and Gelenbein, Gelen die Bern and Elfenbein, delb mit Geraffen und Gelenbein, delb mit Geraffen und Gelenbein und Gelenbein delbein bestehn der Sarzichunder der

2. Die obigen Gage geben bie mahricheinlichfte Borftellunge: weife Qu. be Quincy's p. 393 f. wieber. Bgl. Benne Untig. Unff. 14. G. 149., in ber D. Biblioth. ber ichenen Biff. xv., und N. Commentar. Soc. Gott. 1, 11. p. 96. 111. Bon bem Elfenbein=Santel Schlegel Indifche Biblioth, 1. G. 134 ff. In Phibias Beit befonbers and Libren, Bermipp bei Athen. s. p. 27., wie ipater von Abnle, Plin. vi, 34. Das Erweichen bes Elfenbeine foll Demofritos erfinns ben haben, Gencea Ep. 90. Qu. be Quincy p. 416. 2gl. §. 113. 21. 1. Bei ber Bearbeitung unterscheibet Lufian de conser. bist. 52. bas nlarreir (bes Dlobelle), bas noieir, Seeir (radere Ctatine S. IV, 6, 27.), xollar, goduiger bes Elfenbeins, und bas enarbiger τῷ χουσῷ. Bur Berbindung ber Theile, Die Damophon bei bem Dlymp. Bene ernenerte, Diente Banfenblafe, Melian V. H. xvii, 32. Bon bem Del unter Andern Methodios bei Photios C. 234. p. 293. Belt. Ueber ben Rern ber Bilber, bejonders mylog, Anfian Somn. s. Gallus 24. Arnob. vi, 16. §. 214. Al. 2. Heber Die Anffigung bee Golbes §. 113. 21. 2., ber Mingen ans eblen Steinen Platen Hipp. t. p. 290.

Man meiften Meliefel mid fijgürchen von Affentein fei Pusantreit Medagl, antichi. [Antel de signo churnen omper effosso. Duisburg 1844. 4. Ein Heres eine Lucke tragend.] Es giete aufg alle aufgeschieft Melicein der Mr. Die Abequerovogi, eborarii, machten nach Temuitins p. 273, 20 Dind. befendere die Arone, librus elephanisa (Spifer, Zee, 8.) eber pugillares mendenances oppenaliseboreis (Juiste). Die diptycha consularin find mit Mittern ven Ennfuln feit der pompa circensis, den missiones, n. daf., die eerstates mit Kilifen Gegandlanen gefdundfit. Anster dem Afenkeinerna gab es auf higterne, amfo argenten caelatu, revent citige Afen. Ind. triptycha, pentaptycha etc. Zeffiche von [28. Gladni, J. 21. Zemuth, Wagefeni Zalig n. keld de diptychis, Denati defuttiel. Ceffe vur l'origine des Diptyques consulaires, Mag. cae. 1802. vr. p. 444. 1803. v. p. 410 Amptwert: Geri Thessurras vett. Diptychourm consulairum et ceclesianticorum, opus postl.

cum add. 1. B. Passeri. F. 1759. 3 Ber. f. Gingelme von Hinentreil, Coph. Care Dipt. magni consulis 1757.], Sagenbind, [de dipt. Brixiano, 1798 f.] Mautom (Hist. de l'Ac. des Inser. v. p. 300.) n. A. beidgriebn. [De dipt. Apririni Card. Lips. 1743. 4]. Das Paradbis and einer Clienteinsleif, Griebnud de la Binc. Aut. Gaul. pl. 28. Eun der gewöhnlichen Beyantinischen Trocknicht unter fiechte fich ber gestiere, der Der fiechte die Beigensche Deiphoden. B. Wenden gestiechte, mit den Figuren von Abelleipe au. Telephoe es & Avaisia und Troc.

Unftatt Elfenbeine bienten auch Sippopotamos Bafne, Panf. viii, 46, 2. Schilbpatt (chelyon) murbe befonbere gu Levern, Speifeiofa's und andern Berathen gebraucht; es tam and jum Theil von Mbule, Plin. v., 34. Reliefe and Thierfnochen. Berlemutter: Arbeiten, Gueton Dero 31. In Bernftein (§. 56. 21. 2.) hatte man Ctatnetten , Banf. v, 12, 6. Blin. xxxvn, 12., befonbere aber Gefage, Martial Iv. 31. vi.59.] Helindum crustas (3mv. v. 40.). mobin bie in Gilber gefagten electrina vasn, Dig. xxxev, 2, 32., und bie electrina patera mit Alleranders Debaillon u. Geichichte, Erebell. Trig. 14., mohl beffer als jur Metallmifchung gerechnet merben. Minbre Fabricate aus Bernftein, Dilthen de Electro et Eridano, Darmstad. 1824. p. 13 f.] Much Die Abgrat ilanging in einer fibula, Beliobor er, 3., past gum Gebranch bes Bernfteine fichwerlich, val. Diltbey p. 7-9. |; man bat noch antite Bernfteins Budeln mit Gorgoneen (in Berlin); auch alt-Griechiiche und Etruefiide Bilbmerte barane, Micali Ant. Mon. tv. 118. Clarae p. 82. Cab. Pourtales pl. 20. p. 24. [Sammlung bes Duca G. Giorgio Spis nelli und bes or. Temple in Reapel, einzelne Stude nicht felten. D. Couls über Umbraarbeiten im Bull. 1842. p. 38.1

### d. Arbeit in Ebelfteinen (scalptura).

1 31.3. Die Arbeit in Gescheinen ist enweder vertieft (intaglio), oder erhaben (sodyna scalptura bei Plin, cameluia, camegau, cameo). Bei inner wiegt der Jused bed Aberucks (ophearie) vor; hier herricht allein der zu ichmide, den. Hir inen nahm man einfarbig, durch fichtige, aber auch stedige, wolfig Steine, von eigentlichen Gescheiten fahr ur Amethyst und Oppacinth, dagegen viele halbede Seiten, besondere die mannigfachen Achaet, darunter den scheidere die mannigfachen Achaet, darunter den seine herrichte Gesten, auch das Plasma die Generalen auch mildpreisen Sogen (zonas) bestehenden Onger, und die eine britte Saar von Carnoel sinsufficanten Onger, und die eine britte Saar von Carnoel sinsufficanten. bainfa auch druck

Betrug fervorgebrachten Sarbonyre, nebst abnlichen Steinarten, welche ber Orientalische und Africanische Hanbel ben Alten in jegt ungefannter und wunderbarer Schönheit und Größe guführte.

- 1. Der Abbrud, έχμαγείον, αποσφράγισμα, έπτύπωμα, από σφραγές, in sigillaris creta, befouders Lennifder, ober Wades.
- 2. Der Diamant tann nach ben Alten nicht gefchnitten werben (Pinber de udamante p. 65.); ichwerlich giebt co achte Antifen bavon. Much bie urdentes gemmae, wie bie carbunculi, witerftreben nach Plin. xxxvii, 30. ber Arbeit und fleben am Bachs, boch fennt Theophraft de lap. 18. Sphragiten aus Anthrar. Dagegen ber byaeinthus, mifer Mmethoft, von mattvioletter Farbe, und ber trubere nub mehr fledige amethystus; and bad grinliche topazium (nicht Chrosolith, nach Gloder de gemmis Plinii, inprimis de topazio. 1824.); ber beryllus, j. Mquamarina; per allen bie gu Althen in Menanders Beit fehr gewöhnliche sarda, ocodior, j. Carneol und Sarb; ber ehemale febr beliebte nehntes, ber indeg gu Plinine Beit feinen Rubin verloren; ber leucachates, j. Chalecbon; ber inspis, besonders ber ziegelrothe (undurchfichtig); ber cyanus, mit bem ber supphirus ber Alten verwaudt, j. Lapis Laguli; bagegen unfer Cappbir, ndamas Cyprius, erft in fpater Beit vortommt, &. 207. 21. 7. Der Smaragt ber Alten ift in ber Regel plasma di smeraldo, welches besonders von ben neuerlich wieder bearbeiteten Gruben zwischen Roptos n. Bereuite tam. Much ans Rroftall giebt es' febone Arbeiten. Der Dbfibian mar ein Methiepifcher Stein, ber burch Lavaglas, obsidianum vitrum, nachgemacht murbe. Caplus, Fabroni d. gemma Obsid., Blumenbach Comment. Soc. Gott. rec. str. p. 67. 3m Allgemeinen bejontere Sam Traité des caractères phys. pierres précienses. P. 1817. 8. Corfi p. 222 ff.
- 3. Der Surbenyt heißt uyings ein reggessure, seude der nache, ultim dial mer. 1s. 2. Sardonyches ternis glutinantur gemmis; aliunde nigro, al. candido, al. misio. Pilu. 75. 1sl. 3. 1slini 2. 1sl. 1s. 2sde, ju Menneh 1. 30. Zwirtien t. Ablert's und Brüfmann's darifere (1801 1804). Pilninis neuet dertypas scalpturas aptantur. Der aus juri Zhinifer beithente distilitée nicolo (onicolo) wird ju Juaglie's getennéh. Die illien erfement heimberd doginisien und Batteria als das Baterlamb der Camernifeitur, Zyereye, de lap. 3. 35. "Pelitiger und de der place de la plac

welche Alegoptier, Juder, Methiopen, Deber, Armenier und Babylonier babin beingen.

314. Bas unnmehr die Art der Arbeit anlangt: so wissen wir ans dem Alterthum nur so viel, daß zuerst der Schleifer (politor) bem Stein eine ehne oder eonvere Korm.

- 2 bie man gu Siegelringen besonders fiebte, gab; alebann ber Steinschneiter (scalptor, cavarius) ihn theils mit eisernen Informenten, weche mit Nanischem oder anderen Schnitzgel und Del bestrichen morten, balt mit runten, bald mit per und bohrerartigen, theils aber auch mit ber in Eisen und bohrerartigen, theils aber auch mit ber in Eisen
- 3 gefaßten Diamantenspige angriff. Die Borrichtung bes Rabes, wodurch die Infrumente in Bewegung gesett werden, während ber Stein an fie anaebalten wird, war wahrscheins,
- 4 lich im Alterthum abulich wie jest. Eine Hauptstorge ber alten Steinichneiber, und badurch ein Kriterion der Mechtscheit, war die sorgfältige Politur aller Theile der eingeschnittenen Figuren.

1. Alborgifte, und Alborgynef, Runft de politor und scalptor it Befind Fragm. negt von veren. Uleter bie Anteinischen Ramen Galnaf. Exerc. Plio. p. 736. ugl. Sillig C. A. p. viti. Die vies len Facetten ber neuem Runft sinden wir bei den Alten unicht; für Schmut wenne Geschelt n. Gelinder keitelt.

2. Plin. xxxvII, 76. Tanta differentia est, ut aliae ferro sculpi con possiot, aliae non oisi retuso, verum omnes adamante: plurimum vero in his terebrarum proficit fervor. Das ferrum retusum ift ber Knopf, bouterolle, beffen runde Boblungen in ben roberen Arbeiten bas Deifte toun. §. 97, 3. Bon caelum und marculus Fronto Ep. IV, 3., bon ber lima auch Sfibor Origg, xix, 32, 6. Der Rarifche Stant, §. 310, 3., biente fur bas Schneiben und Schleis fen nach Plin. xxxvi, 10., bgl. Theophr. 44. Bon ber ouvors, Schmirgel, Diofferid. v, 166. [Sefech. v. ouvois, Siid. xvi, 4, 27. smir, Berem. xvii, 1. Dftrafit ale Magemittel, Beltheim über Memnens Bilbf. G. 40 ff.] Schneiber ad Eel. Phys. p. 120. und im Ler. Blin, xxxvii, 15 .: Adamantem cum feliciter rumpere contigit, in tam parvas frangitur crustas, ut cerui vix possint: expetuntur a scalptoribus, ferroque includuntur, nullam non duritiam ex facili cavantes, fpricht bentlich bon ber Diamantipige. Binter de adam. p. 63. Bal. fiber bie Gplitter ber ostracitis Blin. 65. Beltheim Unffage II. G. 141.

lleber die Technit ber alten Steinichneiber: Mariette Traite des pierres gravées. P. 1750. f. Ratter Traite de la méthode unt. de graver en pierres fines comparée avec la méth. moderne. I., 1754. Leffing in den Antiqu. Briefen 1. S. 103 ff. (Br. 27. S.

- \*209 ff.] und in ten Rolleftaneen gur Literatur. 2b. 1. 11. Mannus von gefconitenen Eteinen u. ber Runft felbige gu graviern. Arpenh. 1800. Gurlitt Gemmenlunde, Archaol. Cofer, heranogeg, von Cern. Miller. C. 87 f. Diet Amalth. 11. C. 12.
- 315. Die gu Giegelringen bestimmten Steine fas 1 men bierauf in Die Sand bee Golofdmiebe (compositor, annularius), welcher fie faßt, wobei bie Form ber Schlenter (o Derdorn, pala) beliebt war. Dbaleich beim Giegelringe 2 bas Bild burchaus bie Sauptfache ift, fo tritt boch biemeilen auch ber Rame bingu: wobei angunehmen ift, bag ein in bie Mugen fallender Dame eber auf ben Gigenthumer, als auf ben Runftler ber Gemme bezogen werben muß. Dag nicht 3 blos Individuen, fondern auch Staaten ihre Petfchafte batten, erflart vielleicht bie große Uebereinstimmung mancher Gemmen mit Müngtypen; fo fiegelten auch die Romifchen Raifer mit ibren Ropfen, wie ibre Mungen bamit bezeichnet murben. Die baufige Unwendung gefchnittener Steine gur Bier von 4 Bedern und andern Geratben bat fich [von Bugang quel in bas Mittelalter binein fortgepflangt; noch jest muffen antife Gemmen jum Theil an Rirdengefagen aufgefucht werben. Bon ben gang aus Gemmen gefcnittenen Gefa- 5 Ben, welche fich ber Reibe ber großen Cameen anschließen, bat fich manches burch Umfang und Schwierigfeit ber Arbeit bewundernemirbige Werf erbalten, wiewohl feine bavon ben Beiten eines reinen Gefchmade, und einer achthellenischen Runftübung angebort.
- 1. C. u. a. Crity. Sippel. 876. virna agerbaryez zweng. Actrov, 1961. Wordt. Mille Phinge waren guerft Siegelrings (1951. §. 97, 2.); bann werden fie Schmuf mid Gerenzeiden, man trägt auch gern mygchimitene, und bringt bie geschnittenen fiberalt jouft au. Stremann de annulis.
- 2. Utéer die Paumen auf Gemmen v. Köcster und B. Nöchette, B. 131. Ut. 2., vol. 8. 200. Ut. 1. Gemmen aust. literatuse von Fr. Rivereni. R. 1757., von Getoff, 8. 264. Ut. 1. Lyacci Comm. de aut. seulptofiuse, qui sum nomian inciderent. F. 1786. 2 Web. 2ct., 2 Supfer. Gemis ili vebl., daß, verm der Kümfler fin namet, et ei mögliche wenig amfallend blu. Die Gatalege der Gemmenschnelber, weben der Wiscenti-William fin Cylifonni Opera varie. Tr. it. p. 115. Dilliam lartoduction à l'étande des priereres gr. P. 1797. 8.) der teichfie ill, genößern daßer wenig für Kumfühlerie Verandschaft.

3. G. fiber bie Staatsfiegel Faeius Mifeellen G. 72. Ueber bie Raiferfiegel Gueton Hug. 50. Spartian habr. 26. U. Fr. Kopp

fiber Gutftebung ber 2Bappen. 1831.

4. 3. 5. 161, 1. 207, 7. auch 298. 21. 1. Gemmata potoria Plin. xxxvii, 6. [vasa ex auro et gemmis xxxvii, 63, gemmatu vasa bes Mgathoffes, Mujen, ep. 8.| Juvenal x, 27., worans and Jub. v, 43. n. Martial xiv, 109. ju erflaren. Wextiρες διάλιθοι Plut. viii. p. 154. S. lances, phialae mit gemmis inclusis, Dig. xxxiv, 2, 19. Bgl. Meuri. de luxu Rom. c. 8. T. v. p. 18. [Die ledoxollyra §. 161, 2. 1. waren ichen Babylonifder Gebrauch &. 237. 2., fo wie auch bei ben Inbern goldne mit Chelfteine befette Gefage vortommen Bhartribaris Sententiae ed. Bohlen 11, 98. Much bei ben Cabaren Thuren, Wante, Deden mit Gelb, Gilber und Cbelfteinen, Strab. xvi. p. 778. Steine aus Baftriana, bie gu ben ledoxollnra gebraucht werben, Theophraft a. 210. 8. 35. Am Berfifchen Sofe xlirat lidoxollyrot xai oloyovcor, Philen b. Gujeb. Pr. ev. vitt. p. 389 u. Gine Taube lidox. bei Cyrus, Relian V. H. xu, 1. godie Ledox, an bem Leichenwagen Mleranders Dioder xvitt, 26., bei einem Sympofien, Das Rleopatra dem Antonius gab, πάντα χούσεα καὶ λ. περιττώς έξειργασμένα τιτίς τέχναις, Athen Iv. p. 147 f. Gine ίερα φιάλη έκ χρυσού Sexarakarrog Siakidog für Banl Hemils Triumph gemacht. Plut. Aem. P. 33., Bompejus trinuphirte auf einem agna 2. Appian B. Mitheid. 117. Demfelben fielen in Talaura Mithribats Runftfammer (ταμιείον της κατασκευής) außer 2000 Omprgefagen in Die Sante φιάλαι καὶ ψυκτήρες πολλοί καὶ όυτά καὶ κλίναι καὶ θρόνοι κατάχοσμοι καὶ ιππου γαλινοί καὶ προστερνίδια καὶ ἐποιμίδια, πάντα · όμοίως διάλιθα και κατάχουσα, bie jur Ablieferung 30 Tage erfor= berten, theils aus ber Berrichaft bes Darine Spitaspie, theils ans ber ber Btolemaer, mas Rleopatra bei ben Roern niebergelegt und biefe ausgeliefert batten, theils von ibm felbit eifrig gefammelt, ib. 115. Die exnopara dialida bei Mithribate Dablen merben von Blut. Lucull. 37. erwähnt, und Ovorog rig diakedog von ibm, ber Quentis Triumph fchmudte, ib. 40. Ginen xoarioa lidox. erwahnt Grates übenes bei Macrob. Sat. v, 21., govoor 1. Menander er Hacidiq, έκπωμα 2. Poll. x, 187., Phialen Athenaus 11. p. 48 f. und Aga-thard bei Phot. p. 459. Bett. περιανχένια 2. Heliebor v11, 27., Salsbander glidoras 1. Diebor xvin, 27., govoore nai 1. noopor έν πλοχίοις και περιδεραίοις Blut. Phoc. 19 u. Emapine Aedes. p. 30 Wytteub. χιτώνας (l. χλιδώνας) διαχρύσους λ. των πολυτιnárov Rallícemus 5. tilácu. v. p. 200b., cine Mosté diázevos viac. 
3. Untian Tim. 27, Segrangéria unb geldue Raving-Geideve 1x, 23. 
x, 32. Minin's xxxxii, 2 turba gemmarim potamus et smarque dia teximus calicies. Juncard 1x, v3. 8. lind, cin circurs d'action arcopragazios J. Iomunt tor Pint. Alex. 32.] Die Belfelien ter Bertilder per Bertilder per Gentle per

5. §. 161, 3. Gemma bibere, Birg. G. 11, 506. Propert. 111, 5, 4. Der oret usyag reagelagov neunifortog, Bedb C. I. 150. Staatebaneb. II. G. 304., ift wohl nach 6. 298. 309. 21. 1. ju faffen. Berühmte Gefäße: Mantnanifches in Brannichweig S. 264. 91. 1. Farnefiiche Chale and Carboupt, [and bem Grabmal Sabrianel mit Darftellingen ber Megoptifchen Lanbeonatur, Deas pele Antifen G. 391. Millingen Un. Mon. II, 17. [21. Gargiule Intorno la tazza di pietra sard. orientale del M. Borb. Nap. 1835. 4. B. Quaranta im Mus. Borbon. xII. tv. 47. libben in ben Gor. ber Berl, Alfab. für 1835. G. 487-497. Boega in einer ungebrucks ten Ertlarung verftand la spedizione di Perseo, megen bes "furgen Meffere und bes Cado" ber mittleren Figur. Den Gad und oben ben Pflug ftellt auch Quaranta feft, ber, bei einer Menge ber unhalts barften Bemerfungen, in Diefer Figur, mit Millingen, Meranber ficht, bas Meffer aber, bas in Uhbens Beichnung nach bem Mifroffop unten gefrumut ift, nahm er fur einen Dolch. Uhbens Ertlarung bes uns vergleichlichen, febr fcwierigen Werts ift umfterhaft. Er erfeunt Megopten im Schmud ber Truchtbarteit nach ber leberichwennunng. 308, rubend auf ber Grbinr, balt bie gereiften Achren empor, ber Ril figt rubig auf bem gewohnten Ufer, zwei Tochter von ibm, Die Bymphen ber Strome, Die bas Delta bilben, haben bas bort geffarte Erintwaffer gefcopft, bie Binbe ichweben rubig, ber Landmann ftellt ben ansgedienten Pflug meg, ber Gad ber Caatfrucht ift geleert, er bat bas Meffer jum Garten= u. Weinban ergriffen.] Coupe des Ptolemées ober Vase de Mithridate, im Cabinet du Roi gu Paris, mit febr erhobnem Bilbmert, Schenftifche und Bacchifche Dasten barftellend, gefchmicht. Moutfaucon 1, 167. (Röbler) Deser. d'un vase de sardonyx antique gravé en relief. St. Petersb. 1800. (bod)= geitliche Wegenftanbe). Das Benth'iche Onprgefag in Berlin, f. Tolfen, Staategeit. 1832. 9. 334. Birt Geich. ber bilb. Rimfte G. 343. Gillig, Runftblatt 1833. R. 3 f. Thierich Munchuer Mibbl. ber philol. Al. 11. G. 63. Geburt bes Commobns Birt, bes Muguft Gif= lia, bes 2. Cafar Tolfen. Gin Balfamario aus Dupr im Biener · Cabinet, mit Barchifden Attributen an ber Borberfeite, zeigt fich burch bie Jussey, ber Müsseite: Issaus ir druckeis, gild, pide al historie, stadow die pie dengieren mitr, als ein Geischart an eine Setäter. Der Erre aus Manteen dr. 56. ed. Bergs. Minachhierte Beiter größen gescheint gescheinten Erre fr. Minachhierte Misser größen 1839. 1. Mig. Z. 28. Die German mit Germannien mit Agrippian Göning, Mig. 1847. 24. 456.] Gerefe Gauren § 161, 4. 200, Z. 207, 7. Moch größer als der Karier ihr Endiamische and vier Lagen, Ziemisch und seren von vier Antharcu gezogen. Musuareit Medgel, p. 427, vgl. Grit a. O. Z. 342. — Satut der Merc aus Gaspis, der Affiner and Swarnah, Püln; Tigürchen aus Plasma bis Zuerrade, Minach ich und Gaspis, der Affiner am Swarnah, Püln; Tigürchen aus Plasma bis Swarrade Guiten fich mit die het.

Die Litteratur ber Gloptographie geben Millin Introd. (febr mwoliftandia) und Murr Biblioth. Dactvliograph. Dresd. 1804. 8. Milgenreine Gemmenfammlungen von Domen, De Rubeis (Aenens Vicus inc.), Bet. Stephanonius (1627.), Agoftini (1657. 69.), de la Chanffe (1700), [Mom 1805 in 2 Bd. 8.] P. M. Dlaffei und Domen. De Roffi (1707 - 9. 4 Bbc.), [Nov. Thesaur. vet. gemmarum 4 Vol. f.] Gravelle (1732. 37.), Dgle (1741.), 2Ber= libge (1778.), Moualdini und Caifini (1781-97. 4 Bbe f.), Spilos bury 1785.), Raponi (1786.) n. M. Befonbre Cabinette von Gorlaus (querit 1601.), Bilbe (1703.), Chermaver (1720-22.), Marl= borough (1730.) [Choix de pierres ant. gr. du Cab. du Due de Marlborough f. 2 Bbe, jeber bon 50 Taf., febr felten], Dbefcalchi §. 262. 2. 4. . Stofch §. 264. 2. 1. , Bauetti (heraneg. bon 2. Fr. Gori. 1750.), Smith (Ductyliotheca Smithiana) mit Commentar von Gori. V. 1767. 2 Bbe f. Mus bem Cabinet du Roi Caplus Recueil de 300 têtes und Mariette's Recueil 1750, val. 8, 262, M. 3, Die Tlorentinifchen bei Bori, BBiear, Bannoni §. 261. 2. 2. Biener §. 264. A. 1. Die Raiferl. Ruffifchen §. 265. M. 2. Rieberlaudischen §. 265. 21. 1. [Die Ron. ju Reapel.] Cataloge ber Crojat'ichen Sammlung (von Mariette 1741.; fie ift mit ber Drleand'ichen nach Rugland gefommen), ber be France'ichen &. 264, 1., ber Prann'ichen gu Rurnberg (von Mirr, 1797.) [jest im Befig » ber Frau Mertens = Schaafhanfen in Bonn], ber Sammling bes Br. Stauislas Poniatoweli, Die voll Betringereien ift [Catal. des p. gr. ant. du prince Stan. Ponintowski. 4. Firenze 1831.] & Moffi Spiegaz, di una racc. di gemme Vol. I. Mil. 1795. 8. [Dubois Descr. des p. gr. ant. et mod. de feu M. Grivaud de la Vincelle. P. 1820.] Grenger gur Gemmentunde; ant. geichn. Gt. vom Grabmal ber b. Glifabeth 1834. vergl. Fenerbach im Runftbl. Biseouti Esposiz, delle impronte di ant. gemme raccolte per uso del Princ. Chigi in feinen Op. div. T. 2., feine wichtigfte Arbeit über gefchu. Steine. Golichtegrolle Husmahl 1798, 4.] Birenzio Gemme antiche incdite. R. 1809. 4. Millin Pierres gravées inéd. (ein opus postumum ). P. 1817. 8. Abbrude von Lippert in einer eignen Daffe (zwei Cammlungen, gur erften ein Latein. Bergeichnig

ven Chrift nub Lippert, jur juseitur ein Tentifiets ven Thierica, ven Tein, in Tenterfet, feicht, ven fr. 19., Pecles (C. N. 19.); ven Tein, in Tenterfet, feicht, ven fr. 19., Pecles (C. N. 19.); ven Tein, in Tenterfet, in Ten

Sticteins Dissort, glyptoge. R. 1739. 4. Gert's Hist glyptographica, prenastantorum gemmariorum nomina compl. Ven. 1767 f. nefti cinem Anhang in den Memorie d. Acead. di Cortona k. p. 146.] im 21m Pande for Duct. Smith. Capfus, Men. de l'Ac. des Inser. xix. p. 239. Gérifi. Super signis, in quiltus manus agnosai antiquae in signis possint, Commtr. Lips. inter. p. 64 sq. 2rff. Affehandt. een Jenne C. 263., und Verrete un Caffeinidet des Bidisteits, Gommtr. Lips. Hope und Gérand de ra dien grifchittene Teine. Allené. 1768. G. R. Ellini Institucioni glittografiche. Cesena 1755. [20litin Instrud. à l'étude des p. gr. 1797. 8. Gabuld sur les p. gr. in den. de l'Acad. xix. p. 239. Gerhad yur Gommantluné, Sundiel. 1827. 97.73—75. G. Evann fifer de neurleu Sertificitie der Gennanthuré Chafel. Quiel. (2018. 233. Cr. 7—8.)

## e. Arbeit in Glad.

316. Das Glas wird an biefer Stelle um fo paffen- 1 ber ermabnt, ba ce bei ben Hermeren ben Goelftein bes Siegelringes vertrat, und ebenbarum Rachahmung ber Bem-"men und Camcen in Glaspaften fcon im Alterthum febr verbreitet mar, wodurch une in biefer Denfmaler-Claffe febr viele intereffante Borftellungen erhalten find. Dach Plinius 2 murbe es breifach bearbeitet, theile geblafen, theile gebrebt, theile calirt; movon bas erfte und britte Berfahren auch vereinigt vorfommen. Dbgleich ben Alten völlig helles und 3 weißes Glas nichts weniger ale unbefannt mar: fo zeigt fich bod überall bei ihnen eine Borliebe fur bunte Farben (befonbere Purpur, Dunfelblau und Grun), auch fur einen fcillernben Glang. Man batte auch fcone Becher und Scha- 4 len aus farbigem Glafe, Die jum Theil aus verfchiebenfarbigen Glafern, jum Theil aus Glas und Golo funftreich gufammengefügt maren. Die beiläufig gu ermabnenten Murs 5 rbinen tonnen nur ale Luxue-Artifel, nicht ale Runftar-

beiten in Betracht fommen.

1. Zquayibs, vidirrac in Althen, mn Tl. 95. C. 1. n. 150r. Vitrean genume ex vulgi annulis, Alin 143, Caliuni, Exer. Plin. p. 769. Alin Letran, fed Tarbell. Gadlien, 12. mb bei Plin. fel. 184f. S. 313. M. 3. Z. E. argist Glasspeli fil (Edinel, T. M. m. E. 44 fi.) brt, 165/L 30 graft Gamer and bem Plattan, Dievies im Schoefe br Althenburgh Ligard. Pluncaretti Medagl. p. 437.

2. Plin. xxxvi, 66. Toreumata vitri, Martial xii, 74. xiv, 94. Talowog ober balimye, vitri coctor, f. Stephani Lex. ed. Brit.; opifex urtis vitriae, Donati Inser. tt, 335, 2. [belironoios, Spartifche Juidr. Bullett. d. Inst. 1844. p. 149 s. valorigene, ύαλουργός. Adhilles Tat. 11, 3. αρατήρα - υάλου μέν το παν έργον δρωρυγμένης, κύκλω δε αύτον αμπελοι περιέστεφον. Ης: pulej. Metamorph. 11. vitrum fabre sigillatum.] Die Barberinifibe, jest Portlands - Bafe, im Brit. Minfenn ausgestellt, [im Jahr 1845 muthwillig zerichlagen und glüdlich wiederhergestellt], aus bem fog. Grabmal bes Gever - Mler., befteht aus einem blauen, burdbudtigen, und barüber einem weifen, prafen, Glasfinf, wovon ber obere ealirt ift. Gr. Beltbeim Anffage r. G. 175. 2Bedgwood Descr. du Vase de Barberini. L. 1790. Archaeol. Brit. vIII. p. 307, 316. Millingen Un. Mon. 1. p. 27. [St. Piale Dissert. T. t. Der Millingenichen Erflarung fteht entgegen, bag bie Dompbe mit bem Drachen ben Gott nicht abzuwehren, fondern an fich gu gieben fdeint. Die icone Umphore ans Pompeji von gleicher Annftart, M. d. I. 111, 5. Annali XI. p. 84., und eine Batera, M. Borbon. xt. tv. 28, 29.1

3. Ginige Gläfre in Staddlerag Graft. 21, 55. Schur erine Glasheitein in Beilefig mus Phaperij gefnuber, and hit and specularia genaunt, Graft, 111, S. 74. Bun bunten Benften B. 281. U. S. Blabe wurden irren ganaanteuris efterfick, Benjien Stied, 281. Land Graft werden irren ganaarteuris efterfick, Benjien Stied, Durch Glasfiegel schon in Athen. Schiffernbeis Glas, alledoor, s. Saltina bei Benjien Santon. S. Die Alternabrinissen Glasfact. S. Contra bei Benjien Glasfact. S. 230, 6. licker alte Glasfacterei Berkmann Beite. zur Gesch, ber Grint. 1. S. 373 ff. Glasfacterien Berkmann Deite. zur Gesch, ber Grint. 1. S. 373 ff. Glasfacterien Berkmann.

4. Rebbiffe Becher and purpureum Glafe, Miffen, xx, 486. Leabium vos cenaltum Fest. 'Täxira dezgoeva x, 1993. Vasa vitrea diatreta (Durchrechen) Zalmaj, ad Vop. 1. 1; felfe arteiten bei diatretai: Zehon Zehot and Rem. Webearchichen, von fölltender Farte, mit einem binnuellstanen Reg unwehannt, mit einer bifildender Farte, mit einem binnuellstanen Reg unwehannt, mit einer Aufgreiner Glafe. 2016. 2023. [fei tem Marcher Terbulgi in Malland; von volltenmenster Technil.] Gin ähnige von reiner Aufgreiner Glafe. 2016. 2023. [sei zum Marcher Terbulgi in Malland; von volltenmenster Technil.] Gin ähnige in Etraßung gefunden. Munflél. 1826. S. 358. [g. moei andre in Cétin, Jache's de Mitterführen in Dennu 1, 11. 11. 2. S. 377.

veu Utsichs. Ueber ein Gefäh von Bepulenia, wecauf eine villa meritima vergeicht, Schrift von Zeun. Schiut. Ueber ein Gladgesch von Genna Schrift von Boffi. Trümmer in den Acatoméen, Lee ist 1, p. 509. Bunnarroit Osservazioni sopra ale. frammenti di vais unt. di vetro oranti di figure, trov. ne cimiteri di Roma. F. 1716. — Ginen Kraute am Bergfreplati mit Zemiere, die dere findingungeschem Befüh gerfein inseinen, Seigheitt Mc. Kaulus 13, 3.

5. Heber Die murrhina vasa (aus bem Drient, feit Rearch ben Griechen befannt, aber wenig, feit Bompeine in Rom, feine Gemmen nach bem juriftifchen Begriff, Dig. xxxiv, 2, 19.): [97. Buidbert de murrhinis, Francof. 1597, 8.] Chrift De murriais vet. Lips. 1743. 4. B. Beltheim über Die vasa murrh. (Miff. I. G. 191.) Be Blond und Barcher, Mem. de l'Ac. des Inser. xLiii, 217 f. 228 f. Mongey, Mem. de l'Inst. Nat. II. Litt. p. 133. Edneider Ber. s. v. pogora. Roloff u. Buttmann Dinf. ber Alterthumb=29. 11. G. 509. (Porgellan; bagegen Fr. Schmieber, Programm von Mich. (Brieg) 1830.) Mag. encycl. 1808. Juill. Rus perti's Cammlung ju Juv. vr, 156. u. A. Rogière, Mémoires de la Descr. de l'Egypte 1. p. 115. Minutoli, Gott. Ga. 1816. S. 969. Abel-Remmat Hist, de la ville de Khotan. 1820. Gurlitt, Ardaol, Gdriften G. 83. Corfi Delle pietre antiche p. 168. (murrha = spato fluore). Bedere Gallus i. G. 143. Borgellan merft nach Carbanns de subtil, 1550, Chinefiicher Spedftein nach Beltheim, Stein 3tt nach Sager Deser. des med. Chin. du Cab. Imp. P. 1805, bagegen Abel-Reninfat a. a. D. Flugipath nach Dis mutoli über bie Murrhing ber Alten B. 1835, Thierfch Diffuchuer Abhbl. ber philof. philolog. Rlaffe 1. G. 443 und Classic. Journ. 1810. p. 472. fauf Diefelbe Erflarung wurde Cremer burch Doppels maber bor 1830 geführt, Beibelb. Jahrb. 1836. G. 369, fo auch Bullmann Banbelogeich. ber Gr. G. 209. Tlufipath aus Judien. Bei Thierich Tf. A. B. (G. 505.) icone Fragmente von murrina cocta , mobin er auch bie Barberini=Bafe giebt?

### f. Stempelicneibefunft.

317. Die Numismatik, ober die Lehre vom Gelte z ber Alten, ist der Jampsache nach eine Hussenschiffenschaft für die Kenntnig des Verkeiter und Handels der Alten; durch den Kunstwerth der Typen aber zugleich für die Kunstgeschichte (s. 98. 132. 102. 176. 182. 196. 201. 204. 207.). Die Kunst, die Eetmest zu schneiden, paken die Ertmest zu schneiden, ungeachtet des geringen Ruhms, desse die Künstlere grade in den Hauptorten der Kunst genossen, zu höchsten Bellendung gekockt, so das den Romenn nur das

4 Gigentliche Medaillen, die nicht als Geld eurstren follten, bat man aus der Griechischen Runftzeit nicht; bagegen burfen die großen Goldflude ber Conflantinischen Reit bafür

angefeben merten.

1. Caffel D. N. Poolegg. 1. Sirt Amalifea ii. C. 18. Siige Ginc ant. Müngiammi. S. 13. 23. Archāel. Unterhalt. 11. S. 47. Mongat, Mein. de l'Inst. Roy. T. 11. Zie Stempelispierber der Anigel. Müngin feisen später sculptores sacrae monetae, Marini Iscr. Alb. p. 109.

- 2. Unifer in Menogaammen neumen fich beindret mur bie Gracemie Gelüftiere Mr., wie Ammen Melfende auf Mr. een Breifa, Minarted veru Evenlis und Katanar; unch Alenderes auf Mr. ven Urifa, Mrennere stellen in. D. N. Schefelt Letter al. Mr. le Due de Laynes, 1831. [Supplément an Catal. des netistes p. 83 ff. vgl. 475, find 28 Mannen aufgeführt. Darunter beindres auch der ichhen Erfellen auf Wingen der Klagmenier mit GEO/ADTOZ EHOHEI, deren anfer den kefannten quei in der Gammlung Gartrif in Smeyna verfemmer, Dr. Nichtin. Mirt. v. 21.2. jun Errefer, Junifelta 1832. N. 41. 42. 2.3 illems 20. is funflies, mägend bei Mafedenijfen Mitenabres. Gelgant finden auf die Ellem mercheibilg. 2 legen. vin, 1, 15.
- 3. Tresviri A. A. A. flando feriundo. Den Sauptapprats es Pfagnen ficht man unf einem Denar bes Garijus, Ambes, Jamimer, Jange. Die matrix war urfpringlich am Jammer und Aubes (quude: incusum). Arfon (§. 308, 5.) von Thon mit Stein halen fich noch gefunden.
- 4. 2018 jolde find biefe Golbftide oft and gefaht, nud Buften ven Rriegeberften auf Dentmälern bamit geschmidt. S. Steinhidel Notice sur les Medailles Rom. en or du M. Imp. et Roy, trouvées en Hungrie dans les ann. 1797. et 1805. 1826,

- B. Beichnung auf ebner Blache.
- 1. Durch Anftrag von Farbeftoffen weicher und fluffiger Art.
- 318. Die Alten waren im höchften Grade auf garte und fein abgewogene Umrifgeichnung bedacht, und in ürren Schulen (s. 139, 3.) wurden lange Vorübungen mit dem Griffel (graphis) auf Wachstafeln, und mit bem Pinfel (penicillus) und einer Farbe auf Buchschamutafeln, hab mit schwarzer Farbe auf weiße, bald mit weißer auf schwarzgefärbte, für nöchsig gehalten, ehe der Schüler ben Pinfel in mehrere Farben tauchen durfte.
- is. Bettiger Etrhölel. Der Masseris E. 143 fr. Wisse Ilmrich poorgogengen Cergleichen latte man von gernfassles); einfarbige Bilber auf einem vernfeichen auf einem vernfeichen Grund poorgogieres. Auswopen zur der Bette gegen bei der Bette gegen bei der Geschlicher monocherman est geste gegen der Geschlicher monocherman gegen gegen der feine Menacherman Petrens Al. 41 ff. 3. 3; grante Zentris geht der Freinis verfer, von Arelles aber sind Menacherma sonschlieben der find Menacherma sonschliebe

### b. Dablerei mit Bafferfarben.

319. Bei bem Borwalten ber Zeichnung berricht im 1 Alterthum lange Beit eine große Befcheibeubeit im Karbengebrauch, und grabe in um fo boberm Daage, je fcarfer und genauer Die Beidnung mar. Gelbft bie ein blubenbes 2 Colorit liebende Bonifche Coule (S. 137. 141, 1.) bielt bie auf Upelles berab Die fogenannten vier Farben feft; bas beißt, vier Saupt-Karbenmateriale, welche aber fomobl felbft naturliche Barictaten batten, ale auch burch Difchung folde bervorbrachten : indem ein reiner Auftrag weniger Farben nur Der unvolltommnen Mablerei ber Bauwerte Megyptene (§. 231.), Der Etruefifden Sopogeen (§. 177, 4.) und ber Griechifden Thongefdirre angebort. Reben biefen Sauptfarben, welche 3 einem fpateren Beitalter ale ffreng und berb erfcbienen (colores austeri), famen allmählig immer mehr glangenbe und tbeuere Karbenmateriale (col. floridi) auf. Diefe Karben ger- 4 Ifeg man in Baffer, mit einem Bufat von Leim ober Gummi

(weber bie Unwendung von Gimeiß noch Del ift bei alten Gemählben nachweisbar), nun fie von ber Palette mit bem 5 Pinfel aufzutragen. Dablerei auf Zafeln (am liebften von Berchenholg) murbe in ber Bluthegeit ber Runft nach Plin. vornehmlich gefchatt, jeboch führte ber uralte Gebrauch, Die Tempel mit Drnamenten zu bemablen (§. 274. 21. 2.), natürlich auch zur eigentlichen Wandmablerei, Die auch an Griechischen Tempeln und Grabern, wie in Italien, angemanbt murbe, befonbere aber feit Maathard (f. 135.) gur Bimmerverzierung benutt, in Romifcher Beit Die gange Runft 6 aufzugebren ichien (S. 209.). Man bereitete bafur ben Unwurf auf bas forgfältigfte, und fannte Die Bortbeile bee Muftrage auf Die frifche Tunche (a fresco) febr wohl. Huch 7 Leinwandgemablte tommen in Romifcher Beit vor. Bie bie Alten Die barmonifchen Berbaltniffe ber Farben (harmoge) berauszufinden und zu beobachten febr beffrebt maren : fo batten fie fur bas Daag bee Lichtes, welches bas Bild im Bangen festhalten follte, fur Die Ginbeit ber gefammten Lichtwirfung, ein feines Auge; bies war ber Tovos ober splendor, welchen Apelles burch einen zugleich fcupenben und

getalfinene Chwärze (teinve atramentum), also eine Lafumes farbe, beförette. Im Gangen wirften Liina umd Schensanslichten gleichmäßig bahin, ben Alten ein heiteres Colorie, mit entischeren Jarbentönen, die sich einem freundlichen Grundvon aufföhern, ließ zu machen.

ben icharferen Farbenreig milbernben Uebergug einer bunn

1. Dies Bagideine Bertstimig giek Dieuni, de lanco 4. Er himmt an; tie di etren "Bure find zogiang nör eigengenein dendo; καὶ οἰθριμένε ἐν τοῖς μέγμακον έγονασι ποκελίως, ἀκομβεῖς δὲ ταῖς γραμμαζε 1, θ. τις ) tè [βλίτει πὶν δέγεσμος με τριντο, αθετ λεθετ Mamiglafügfeit in Likit mid Edutein, mid ἐν τρο πλέγεν τον μεγικόν τρὶ τρίος. Δος δείνει man λει θετ μέτα τριντικώ από; in Empereties, δείν Βράγματές, βείν και τὸ εξατέπτιμίτες βείναι (ξεν μέτα ξεν δείν δείν δείν δείν δείν 1. 34. a.

2. Die vier Haten (nach Plin: xxxy, 32. Plin: de def.
noz. Ar. 19.1. Ein. Brnt. 18, 70.): 1. Der ih, die Erde von Melos,
Mylud: Selfuer Meineig, seenaan. In Bandyamäßen bejenders
des Paraetonium. 2. Reth, die rubries and Cappaterien, Amonife genaunt. Military, minium, fult manniglade Wedentungen. Military
og and verkennuter signe felf, nach Arephie de lap. 35., Redas,
L. 104., mildig entrekt, nach Plin: Do., fer fie usta neunt, Ni-

- fins g. El. 115. gurft gefrancht baken. 3. Ge (f. s.il, exper., sna Mittiber Allekertzgurften (Bede.). Schifften ert Berl. Mac. 1815. E. 99.), später beseuders gu Lichtern gebraucht. Daueben des etchlichgeste nursigimeatum, ouwdegeinz, artemialischer Grz. 4. Schwarz, (nicht Blun), artemeata, pietze, auß erfennunten Pfingun, p. B. das regivror auß Weintreten. Elephantinon auß errbraunten Elsenbeit vangler Affelde.
- 3. Col. floridi (von ten Bestellern ber Gemablbe geliefert, und von ben Dablern oft gestoblen, Blin. xxxv, 12.) maren: chrysocolla, Grin and Anpferbergwerten; purpurissum, eine Rreibe mit bem Caft ber Burpurichnede gemijdt; Indieum, Jubigo, feit ber Raifergeit in Rom befannt (Bedmann Beitrage jur Geich. ber Erfind. IV. Ct. 4.). Das eneruleum, Die blane Schmalte, aus Cant, Galpeter und Rupfer (?), murbe in Alexandreia erinnben. Cipanbari (im Canferit chinavari) bebentet wirflichen, theile naturlichen theile funftlichen, Binnober (Both a. D. G. 97.), aber auch eine anbre Inbiiche Baare, mabriceinlich ans Drachenblut. Den fünftlichen bereitete merft ber Athener Rallias um Dl. 93, 4. - Ueber Die Rarbens materiale: Sirt (§. 74.) Mem. tv. 1801. p. 171. Sanderer über Die Narben ber Mten in Budners Revertorium f. Bbarmaeie Bb. 16. 1839. G. 204. ypaqie irovoxolla beim Bergelben G. 210. Gethe Farbenlehre, 11. G. 54. über bie alten Farbenbenennungen ; G. 69 ff. bopothetifche Beidichte bes Celerit's von S. D. Davy (demifche Unterindungen) Transact. of the R. Society. 1815., im Musjug in Gilbert's Annalen ber Phofit, 1816. Gt. 1, 1. Stieglig Arch. Unterhaltungen. Gt. 1. Minntoli in Erdmann's Journ. für Chemie vin, 2. Abbandlungen, gw. Cott. i. C. 49. 3. F. John bie Das lerei ber Miten, B. 1836. 8. f. Anierim Die Bargmalerei ber Miten, 2pg. 1839. [Derf. bie endlich entbedte mabre Malertedmit bes 21/s tertb. u. bes Mittelaltere 1845. Mour bie Rarben, ein Berfuch über Tednit alter n. neuer Malerei, Beibelb. 1824.]
- 4. Gine Mahferia mit Palette in Pinnft, netike eine Diemipes-Cenne epirt, 18. Bonb. vi. 3, sol. 20: figine er Mahferi in verp prij, meniker Welder dem, Rüm. Smitin S. 307. [Gin Mahfer am Milhiji einer ver ihm jignenn Perina reteinen, in iferent Petamblung. Urchief, giet. vv. G. 312, ichen achgebilet als Biquett Manois R. de P. 11. p. 63. 30: Estificio orgides, Malikop
- 5. Utért bit Zafigamäßte, amő auf gangun Meiden ten Rafitt (hás interiores templi partietes vestiehantur, Gic-Ver. 11, 55. tabulue pietne pro tectorio includuntur, Digest. xxx, 1, 17, 5, 33, 48 flm. xxx, 9, 10. 3, ares 3 mg Meijfer, p. 198.), Petro Z. 280. unb iter bas Berefertifen Petrifen M. Mecfutt Journ. des 3xx+1833.p. 363.ff. 0. Sermanna de pietnem parietum, Opusc. v. p. 207. Settemut Lettres d'un Antiquaire sur l'emploi de la petiture hist. murale P. 1836. 8. Appendice aux Lettres d'un

Antiqu. 1837. R. Rechette Peintures ant. précédées de rech. sur l'emploi de la peint, dans la décoration des édifices P. 1836. 4. Belder in ber Sall. Bitt. Beit. 1836. 9. 173 ff. [R. Rochette Lettres archeol. sur la peint. des Grecs 1. P. 1840. 8.] Doch ift ber Stucco im Junern bes Thefeion eine fichre Sache (Gemper Ueber vielfarb. Ard. G. 47.); auf Diejem muffen fich bie Golachtenbilber Mifou's befinden baben. Gben fo mabite Pananos ohne Zweifel auf bas von ibm aufgetragne tectorium im E. ber Pallas gu Glis, Blin. xxxvi. 55, val. xxxv. 49. Coldes find Tempel, welche end ror ayador yongewr xaranenoixidrat, Platon Enthophr. p. 6. vgl. Qu: fian de conser. hist. 29. [Dag bas Bengnig bes Lufian bierber nicht gebort, bemerft R. Rochette Peint. ined. p. 198.] Graber verbet ichen Celen (Cic. de legg. 11, 26.) opere tectorio exornari, b. b. offenbar, auszumablen. Ein von Mitias bemabites Grab, Pauf. vii, 22, 4. bgl. 25, 7. ii, 7, 4. Bandgemablbe bon Polygnot und Baufias gn Theopia, Plin. xxxv, 40. Heber Die Bandmablereien in Stalien &. 177, 3.; Dieje ubten Die Griechen Damephilos u. Gorgafos am I. ber Ceres, fo wie gabine am I. ber Galus (oben 8. 182. 9. 2. val. Richnbr R. G. 111. G. 415.).

6. Şu Şerenlanum ift gewönlich die Genwharke a fresco, bit ürigen a tempera. Hebr jene Art in molien (vg viprosi) Pilut. Amator. 16. Setzeune Peint. mur. p. 373. Bittur vit, 3. Bittur xxxx, 31. Piletura in textili, Gie. Verr. v. 1, vgl. S. 209. 5. Erdnit der Bankmosfiert in Benutzi, G. Berilacqua Aldobrondin; Progresso della scienze vit. p. 279 ff. (nicht enfantitish, Walfire facten auf geglätteten Bewurf, frise hierüssen in. Pflaugenfacken, bies in gouache.) Bl. Bitgmann bir Walerci ber Mitter in beer Tamenbung und Zerdnit. Sammeer 1836. S. 2, 86 ff. (nur bir efte Etta fresco, Muftrag and Fre fettigen zünder, im Alterbungebeunt, nie de zweiter. Deneten mit Kalfweijer, u. die britte, theilierier Murtag des des Genfagmaches.)

7. Plin. xxxv, 11. 36, 18. Uefer die Lafurfarte (am Bischt?) Giefet gutent. 11. 6. 87. 3m Bachen de Biefet gutent. 11. 6. 87. 3m Bachen de Biefet gutent. 11. Die Biggeben der Gemandres, Pliefer, 1.1.) Die Biggeben der Gemach 1, 14.], nach mittere Griftet abspirteten (wie 2. 9. 2. 8. 8 Bennet, 2 Bith, fet 18. Bedett M. 1. 1, 9., ein augenehmes Dammerlicht im Sintergrunde grigt). Soch filt begeleichen auf alten Bietern felten.

Am genauchen analvsset sib bie sig. Altbekraudbnisse Deckigt und (§ 1409. U. 3.), 1606. and Pom Edynssis ausgegrachen, seicht und Jann, aber mit sehr seinem sine home für Darmenie und Verbettung krefrachen genacht, jegt im Wattenssissen Winnerstein. — Die Altbekraudbnisse, deckseit, pen Brüsser (antispartisch) in. E. Merer (artississ). Terebra 1810. E. Lienth, Dies, dell' Acc. Rom. 1, p. 133. -

29. Gustami I piu celebri quadri riuntit sell' aparten. Borgia del Vaticano. R. 1820. f. (r. 1 mit riungs Attribebensfein en voll Merer, Gerbard, Berder, Berd

#### c. Enfauftifde Dablerei.

320. Ein febr ausgebreiteter und befondere fur Thier- 1 und Blumenftude [?], wo Illufion mehr Sauptfache mar als bei Gotter - und Beroengemabloen, angewandter 3meig ber alten Dablerei (S. 139. 140.) mar bie Gufauftif ober eingebrannte Mahlerei. Man unterfchied brei Urten: 1. Das 2 bloge Ginbrenuen von Umriffen auf Elfeubeintafeln mit bem Griffel. 2. Das Muftragen von farbigem Bache, welches 3 man von aller Art in Rafiden geordnet batte, gewöhnlich auf bolgerne Tafeln (aber auch auf gebrannten Thon), mit Bulfe glübender Stifte, worauf ein Bertreiben und völliges Giufchmelgen berfelben folgte (ceris pingere et picturam inurere). 3. Das Bemablen ber Schiffe mit Pinfeln, Die in 4 fluffiges, mit einer Art Dech vermifchtes 2Bache getaucht murben, welches ber Mufienflache ber Schiffe nicht blos einen Schmud, fondern jugleich einen Schut gegen bas Deermaffer verfchaffen follte. Dit biefem geringen Ergebniffe aus 5 ben Stellen ber Alten muffen wir uns begnugen, ba bie Berfuche, Die verlorne Runft ber Entauftit gu erneuern, bis jest noch tein gang befriedigendes Refultat gemabrt au baben icheinen. [Gine febr wichtige Unwendung ber Dablerei mar i feit alter Beit bie, wofur in ber neueften ber Musbrud &ithodromie gebildet morben ift, Die gu ben Bergierungen ter architettonifchen Glieder in verfchiedenen, aber fiete ungemifchten Karben biente, und entweber auf ben Marmor ober auf ben übertundten Ralfflein, Poros ober λίθος πώρινος angebracht murben. Gin befonterer 3meig bavon mar bie

στηλογοι Φία (wie τοιχογραφία, nicht vom Schreiben zu versichu); auch die άλαβαστρογραφείς schließen sich an.]

- 2. Encausta pingendi duo fuisse genera antiquitus constat, cera, et in ebror (sijo but cera) [21 cestro i.e. verneulo, donec classes pingi corpere. Mim. xxxv, 41. Ottome Journ. des Sav. 1833. p. 530. vertibute cera, et in ebror exestro (verieulo), nicht tiddigi. wenn cera nicht cestro ift, fo fehlt bet Organiag gegen bas Oelganbe.
- 3. Entauftiich gemablt werben Tafeln, wie Die bes Panfias, and Thuren (C. 1. 2297., bagegen Wanbe und Deden auf anbre Beije), Triglophen, nämlich bolgerne (cera caerulea Bitrub iv, 2.), Lacunarien, früher wohl mit einfachen Ornamenten (wie in ben Atheniichen Tempeln), feit Paufias mit Figuren, Plin. xxxv, 40. (folde Gemanle zoveac, ervovac, beinch, vgl. Calmaf. ad Vopisc. Aur. 46.). Figlinum opus encausto pictum, Plin. xxxvi, 64. Ucher die loculatae arculae, ubi discolores sunt cerae, Barro de R. R. 111, 17., tas φαβδίον διάπυρον Pint. de num. vind. 22., καυτή-Quor Digest. XXXIII, 7, 17. Tertull. adv. Herm. 1. Xquireur ift nach Timaos Lex. Plat. bas Anftragen, anovogirer bas Bertreiben ber Farben; bod bebentet bei Platon, Ctaat ix. p. 586., anogouiver vielmehr bie Farbenreffere auf ben Korpern. Eynabuara arenπλύτου γραφής, Blat. Tim. p. 26. Κηρόγυτος γραφή ned im Degant. Reiche, Du Cange Lex. Graec. p. 647 f., vgl. Gufeb. V. Const. III, 3. . G. Bermann nimmt mit Letrome an, bag nach Bli= nins bie Entanftit obne Pinfel war. youger did nogog, colores urere. Rach Lettronne Lettres d'un Antiqu. p. 385, διαβδίον Din= iel, dianvoor, megen ber Bolle, mo es bei Plntarch vorfommt; offeubar falich. [Bal. and Appendice aux Lettres d'un aut. p. 104 ff. Die Schneiberiche Erklärung bagegen vertheibigt anch E. Jahn Actu Societ. Graec. 1. p. 341.] Derfelbe gegen Beldere Gutanftit in Gerbards Sperbor. Studien G. 307. Entauftit mit bem Pinfel nach Rlenge Aphorift. Bem. G. 606.; offenbar falich, gegen bie Befchichte von Banfias in Theepia. [Den letten Diefer fcbriftlichen Bufage batte ber Berf. bei naberer Priffung fchwerlich ftebn gelaffen. Bas Kleme bier behanptet ift nicht andere gn benten und bie Geichichte von Banfias lagt fich jo erklaren, bag fie bamit fich vertragt. Die bobere Urt ber Entanftit, welche Polvanot, Difanor, Archelaos neben ihrer Sanptgattung und ausschließend eine Reihe von berühmten Runftlern ubte, Die Blinins von ben großen Temperamalern absonbert, um bann bie geringeren Meifter in beiben Arten gemifcht zu verzeichnen, war, wie in ber Sall. 2. 2. 3. 1836. Det. G. 149-160, wenn Die Uebereinstimmung aller Tertftellen nach unbefangner Unblegung etwas beweift, allerbings gezeigt ift, Binfelmalerei mit naffen, talten, in vielen fleinen Sachern eines großen Raftens gehaltnen Farben, bei beren Unfetung Bache, unbefannt in welcher auflofenben bligen Ber-

4. Zhiffennhserei, § 73. Inceramenta navium čic. xxxiii, 35. Λαρός muter èm Mittel num Zhiffenn, Xenepe, Rp. Achen, 2, 11. Ven bem Led Ylin. xxi, 23. Λαρογρασμία no em Zere kiffi Belemõne beð 19. xtiken. v. p. 204. Liftehfun in ben Myrenibenne termutskift venn hippalettren am Zhiffe beð After xxpolgylörirar apaquaksar naði, πόσο, vit καρογετίου. Σο δίρε γραπε του Zhiffinnsafer Minnes: iπατα μάλθη τρόπου πεταγραφίας. P. Madrei and Volksymuk and berm Mitterstum Extensue p. 556. Navis extrinsecus elegander depieta, «Epulej. Flor. p. 140. Ven ben Belton Blin. xxxxi. 31. Zhiffinn carea, ach rich Ett anberd.

5. Caplits Mein, de l'Ac. des Inser xxviii. p. 179. Walter Die wiederspragifellte Mahlerfund der Alten. Die Farben, ein Bergich über Technif alter und ueuer Mahlerei, von Rour. Heibelb. 1824. 8., vgl. Rumifolatt 1831. 98. 69 f. Mentafert Traité complet de la

peinture. P. 1829. T. vui.

(6. Ginigse über bie Art ber Jachen und biers Muffreage bei 198ffel Archail And, C. 881, 504. U. 3. a. a. D. C. 150. Allentucherin, Lenert. 2. 556. 560. 587. 30 ber 1836 gefunden Giner übereit. 2. 556. 560. 587. 30 ber 1836 gefunden Giner in Bertiefe verbereit an Teurel ber Belles in Michon: örzauri vo örgutere in einer in einer kilop vo örtög ur. t. in Michon in Beitigte underen in and figuren gemalt um beiche, nicht marmenne, isteint bieiche Jacherit von den Gree bes Grechkemu zu meinen: ö Täzererunseb 200s nicht pie den Gree bei Grechkemu zu meinen: ö Täzererunseb 200s nicht gere verngereite betweit), zgl. Wiegmann bie Malteri ber Mitten 2. 134 ff. Letteme im Journ. des Saw. 1837. p. 360. Gemahlte Zeleis der Gladelferig Gilder 27.5.6., berd ans bem Peränte abgefüllet im Sumit. 1888. N. 39. 136 rieter Veile aus Multi if in der Zelei, treen ber Moßler geltliche Platenten auf weißen Ohnub mahlt. Øerfrat? Seigebanten au Windels mann 22. 1814. 27. 1, 1 und Mass. Gregor. 1, 16. 1.]

### d. Bafenmablerei.

321. Die eigenthuntlige Tchnif ber Gefäginahlert, welche mit Griechischen Eitten und Gebräuchen so eng zusammenssing, baß sie auf die Römische Welt nicht übergeben fonnte, galt boch bei ben Griechen selbst nicht übergeben eigenen Kunssplaneig, av von Sessemahlerten niegenbe mit Ausgeichnung eines Einzelmen bei Griechischen in gestellt und von bestellt und die Berteilt und den bei der Berteilt und die Berteilt und die Berteilt und den geringen Staden Deterflicht unt glich, der auch an so geringen Waber i eine Berteilsteit entfalte. Des isters Gestsunderes der erfuhr man, wenn um so froatsteilt.

2 Bei biefer Gefüßmaßterei verfuhr man, wenn man sorgfältiger verfuhr, so, daß man bie schon einuml eichtig gebranten Gefüße mit ber gewößmich angewanden schwarzeitungen Aufrehmet gestellt und eine Beiter wir rachen Phinfeltrichen überfuhr, und bann noch einumd in eine gestube bige beachte. Diese schwarzeitung, schwa

- 3 in eine gelinde Dies veragie. Dies igmargeraume, igweap spiegelned Dampfarbe sicheit aus Gisensyed bereitt worden zu sein; eine dinnere Aussäum, desselbem Struße ergab, wie es sieheit, den mattglänznen, etöslichgelbem Firnig, der and ein dischenablem, oder ausgesparten, Ertske allein die Farbe des Thons überzieht. Bunt Farben, an gegitterten Gerwändern, Blumenaarbessen zu gel., führ erst nach Boll- endung des Brennens als Deckfarben aufgeseit worden. Dies
- 4 ennung des Derennen aus Loujaren aufgefest worben. Die schien ben Griechen bei für Erfäsmahrert, gwedmößighe Technif; bas robere Berfahren bei ben sogenannten Argyptischen Basen hielt sich nur als Antiquisch; und bas Antisen ber chwarzen Figueren auf einen weisen Grund solde Gefähe finden sich hin und wieder in Griechenland, auch in Bolei)
- 5 Schint nur kurge Zeit Mobe gemessen gu fein. Auch finder man bin und wieder, besonders in Uttica, Gefäße, voelche, gang nach Art ber Wande, mit bunten Farben aus einer weißeu Unterlage gemablt sind, und aubre, die auf bemsselben Grunder bloge Umristliene geigen.

1. C. biergu ofen § 75. 99. 143. 163. 177. 257. 259. da Gelfäße ihr en Gefens hemslet unrehre, lieft man auf Sajeugumfalfen ichfi, wo grandite Krateren und Krige getragen urrehre (vol. Mikse fragm. 31. nod/grun nonislan, Demoffens de f. lege. 444. 294f. ei raz elafanorgodysac yegioporrey, affindistig ichful fer Gefensach inrek auf Perife, Gefensk, Jimmerichmund und Glieber (S. 301.) befiednat werden zu ein. Der Krieb der Gegrüffalle gich ich darum auch in linterlallen innere under auf Bachtige zusamnetn. C. Ranj De vani and dipinit dies. 3. über the Machaniet.

gavite, Opuscoli raccolti da Accad. Italiani. 1. F. 1896. — Giu Retregionij sen Masfer s Pannar von Irn Basim (scientres sen Bolei) gieti W. Nachtett Lettre à Mr. Schorn, Bulletin des se. 1845. p. 1845

- 2. Daß bie Gefäße, da man sie mablte, nicht mehr weich warern, beneich sieinberd die Mit ber öster verfemmenden eingerigten Linien, wedunch der Mabler seine dand bei einem sozialitigeren Aerfahren leiteter (d. de Dessi im Militagaris V. de Cogle, p. 1.x.), ei wie das Körperliche der Farie ihrer der Derichke der Ladie. Daß man Patreuen bei der Zeichnung der Umrisse gebraucht, hat wiele Gründe gegen fich.
- 3. ②. Spunes, Ann. d. Inst. 11. p. 142 ff. 29,1 《Sputsmann et confectione vasorum, Comment. Nos. Golt: rec. V. el. plys. p. 113. (nve 918pdaft und 91apdtha als Farfenmaterial auguenment untrön; bod, entidietheit high er Berler; ligit and fix Pac 94erande 78 Giran). Serie Sul metodo degli ant. nel dipingere i vosi. [Sapoli 1813.] Parcefi Sulla vernici, Bibli. Ital. vi. p. 433. [Sapoli 1813.] Parcefi Sulla vernici, Bibli. Ital. vi. p. 433. [Sapoli 1813.] Parcefi Sulla vernici, Bibli. Ital. vi. p. 433. [Sapoli 1813.] Parcefi Sulla vernici, Bibli. Ital. vi. p. 430. [Sapoli 1813.] Serie Sputial Fix Parcefi Sulla vernici, Bibli. Ital. vi. p. 430. [Sapoli 1813.] Serie Sputial Fix Parcefi Sulla vernici, Bibli. Vi. p. 430. [Sapoli 1813] Serie Sputial Vi. p. 430. [S
- 5. Bon febr iconen Bafen mit bunten Bilbern Bull. d. Inst. 1829. p. 127. Bunte Bafen von Centerbi Bull, d. 1, 1833. u. 5. [R. Rochette Peint. ant. pl. 8-10.] Proben von Bafen mit Linears geichnungen bei Maffennerme Introd. pl. 18, 19. Cab. Pourtales pl. 25. Bafengemablbe mit einzelnen Theilen in Relief, Cob. Pourtales pl. 33. (aus Athen), Mus. Blucos pl. 3., [nicht felten and in Reapel und Gieilien.] Althen. v, 200 b. fpricht and von mit bunten Bachofarben gemablten Gefagen in Alerandreia. Bon gemablten Bafen and einer Ratafombe Allerandreia's ergabit Minutoli, Abhandl. 3m. Cyfl. 1. G. 184. Bafenwerte: Pictume Etr. in vasculis nunc primum in unum coll. illustr. a J. B. Passerio. 1767. 1770. 3 Drc. f. Antiquités Etrusques, Grecques et Rom. tirées du cal. de M. Hamilton à N. 1766. 67. 4 Bte. f. Text von Sancarville, and Englisch. Coll. of engravings from onc. vases mostly of pure Greek workmanship discov. in sepulchres in the kingd. of the two Sicilies - now in the poss. of S. W. Hamilton , publ, by W. Tischbein, con 1791 an, 4 Bte. f. Tert von Italinety, auch Grangofifd. [99 Platten ju einem 5. Baube

giengen 1843 burch S. Stenart nach London nebft einer Angabl gut Tijdbeinichen Doviee bereits gestochner Safeln.] Manche einzelne Blatter ober fleinere Cammlungen von Tijdbein (Reiner's Bajen). Peintures de vases ant. vulg. app. Etrusques tirées de diff. collections et grav. par A. Clener, acc. d'expl. par A. L. Milliu, publ. par Dubois Maisonneuve. P. 1808. 2 20c. f. Descr. des tombeaux de Canosa par Millin. P. 1816. f. Millingen Peinturcs ant, et inéd. de vases Grees tirées de diverses collections. R. 1813. Deff. Peint, ant. de v. Gr. de la coll, de Sir J. Coghill, R. 1817. 21. te Laberte S. 264. 21. 1. Coll. of fine Gr. vases of James Edwards. 1815. 8. [Mojes] Vases from the coll. of Sir II. Englefield. L. 1819. 4. 3nghirami Mon. Etr. (§. 178.) Ser. V. Vasi fittili. [4 Vol. 1837, 400 Gtud.] G. S. Rejii Vasi Greci aella copiosa raccolta di - Duca di Blacas d'Aulps, descr. e brevemente illustr. R. 1823. Banoffa S. 262, 21. 3. Wert von Ctadelberg über Attifche Bafen verheißen, [in Die Graber ber Bellenen übergegangen.] Gingelnes beransgegeben von Remondini, Arbiti, Bijcouti u. M. [Vases Etr. du prince de Canina R. 1830. f. m. 5 %f. Mus. Gregor. 11. tv. 1-100. Raf. Politi Esposiz. di sette vasi Sicoli-Agrigent. Palermo 1832. 8., Cinque vasi di premio - nel Mus. di Palermo 1841. 4., n. cine Reihe cingeln in Girgenti, Palermo beranogegebener Bafen, R. Maggiore Mon. Sieil. ined. fasc, 1. 1833 f. Gerbard Anderlefene Griech. Bafenbilber, banptfachlich and Etrnejen, I. Bb. Getterbilber 1840. II. Deroenbilder 1843. III. noch unvollendet. Erintichalen bes R. Dinfenme 1840. Mufterienvafen 1839. Etr. n. Campan. Bafen bes t. Mui. 1843. Apulifde Bafenbilber bes t. Mui. gu B. 1845. f. m. Vases peints du Duc de Luynes. P. 1840. f. (Ana. d. Inst. x11. p. 247.) Le Mormant u. De Witte Elite des mon, ceramographiques P. feit 1844. T. I. II. D Sabn Bafenbilber Samburg 1839. 4. Bom Bref. Reuleg in Gent feit 1840 Melanges de philol. d'hist. et d'antiquités, meift Bafen, and ben Bulletins de l'Acad. de Bruxelles T. v-xIII. anegezogen, fasc. 2-5. bie 1846. Descr. dei vasi rinvenuti aelle escavaz. fatte nell' Isola Furaese per ordine di S. M. Maria Cristina - di Second. Cumpanari. R. 1839. 4., Bull. 1840. p. 12. Bafen and ben Grabern bon Pantifapaon (Rertich) in Dubois Voy. en Crimée IV. Sect. pl. 7-15., eine mit ΞΕΝΟΦΑΝΤΟΣ ΕΠΟΙΠΣΕΝ ΑΘΗΝ. (Bull. 1841. p. 109.) into eine pl. 13. mit bem Sadellauf um einen Altar, alfo ινοβί χέραμος 'Αττιχός.]

<sup>2.</sup> Beichnung burch Bufammenfügung fefter Stoffe, Mofait.

<sup>322.</sup> Mofaif, im weitesten Ginne bes Worts jebe Urbeit, welche burch Aneinanderfügung von harten Rorpern eine

Beidnung ober Mablerei auf einer Alace bervorbringt, umfaßt folgende Urten : 1. Rugboben, welche aus geometrifch jugefdnittenen und verfitteten Scheiben verfchiebenfarbiger Steine gebildet werden, pavimenta sectilia. 2. Fenfter aus 2 verschiedenfarbigen Glasscheiben, welche menigstens bem fvatern Alterthum bekannt gewesen zu fein icheinen. 3, Augbo- 3 ben . welche mit fleinen Burfeln aus Steinen , Die eine farbige Beidnung bifben, belegt find, bergleichen im Alterthum nicht blos in Zimmern, auch in Sofen und Terraffen anftatt Des Pflaftere gebrauchlich maren, pav. tesselata, lithostrota, daneda ev aBaκίσκοις. 4. Die feinere Mofait, welche 4 eigentlichen Gemablben möglichft nabe gu tommen fucht, und gewöhnlich gefarbte Stifte aus Thon ober lieber Glas, in prachtigern Berfen jeboch auch bas, wo es Nachahmung vielfacher Localfarben galt, febr tofibare Material wirflicher Steine anmendet, crustae vermiculatae, auch lithostrota genaunt. Comobl aus Stein . als Thonmurfeln murben ichon in Alexandrinifcher Beit berrliche Berte ber Art gearbeinet (S. 163, 6.). Unwendung von Gladwurfeln gur Bimmervergierung foinmt erft in ber Raiferzeit vor, in welcher biefe Mofaif immer mehr gefucht (§. 190. 2. 4. 212, 4.), auch auf Banbe und Deden übertragen, und in allen Provingen geubt murbe (g. 262, 2. 263, 1.), taber es auch jest an Denkinalern Diefer Gattung, unter benen einige vortrefflich ju nennen find, feineswege mangelt. 5. Bufammengefchmol- 5 zene Glasfaben, welche im Durchfdnitt immer baffelbe bochft garte und glangende Bild geben. 6. In Metall ober einem 6 andern barten Stoffe werben Umriffe und vertiefte Flachen eingeschnitten, und ein anbres Metall ober Email bineinaefcmolgen, fo bag Bilber baraus bervorgebn, bas fogenanute Riello. Wie Diefe Urbeit junachft auf ben Rupferftich führt: 7 fo fcbeint auch eine gewiffe Urt beffelben, ein leicht vervielfältigter Aborud von Figuren, ale eine vorübergebende Erfcbeinung bem Alterthum nicht unbefannt geblieben gu fein.

1. llefer bas pietum de musivo (tr. Manne, ren Mufren entfehut, jurc'h sei Spartian Prienne, 6. grefell. Prig. 23.) vgl. Gurdiit S. 162 ff. Giampini, finrietti (S. 212. M. 4), Paciant'i De sacris Christian. balneis, Gam. Spreit Compondio istor. dell'urte di comporre i musaici, Rav. 1804. S. Deffi Lett. sui cubi

-04

di vetro opalizzanti degli ant. musaiei. Mil. 1809. Bermiglieti Lezioni 1. p. 107. 11. p. 280. Gurlitt Ileber die Meiait (1798.), Urchael. Schr. S. 159. Sirt, Mem. de Berlin 1801. p. 151.

3ur erfem Art geberen aus die Lacedaemonii orbes, auf melder ber übermitigie Riche ern gefolieten Wein sprüsse. 3un xx, 172., bir parietes pretiosis orbibus refulgentes, Sencra Ep. 80. und öfter, die gegen die Ratur die Steins eingefesten meselae, Plini. xxxx, 1. Washeischießig geford des Alexandrium unramorandi genus hierber, Lamprid. Al. Ser. 25. Die pax. seetlis tearen ein ernem Alexandrium ernem des des die der natem Alexandrium fem Mondalf, lawor die commesso, Mustich.

- 2. Printeut. Peristoph. hymn. 12, 45. Doch ift bie Stelle nicht gang flar. Bgl. A. 4.
- [3. Gine Badfieinfäule mit farbiger Glabmofait übergegen wurde 1837 in Pempeji gefunden, f. Bahnd Druamente alter elaff. Aunflsepochen Ef. 60.]
- Alles gebt bier von Fugboben aus, baber bie Rachbilbungen bes Rebricht (asuroti ocei, §. 163, 6., vgl. Ctatine S. 1, 3, 55.; asarotiei lapilli, Giten. Apell. C. xxin, 57.; ein fcbenes asarotum, von Berafleites, 1833 in Rom gefinden, &. 209, 21, 1,); Die and Maanber : Bergierungen bervorgebenden Labprinthe (Calzburger Dofait §. 412. A. 1.) u. bgl. Arbira ror ebugor im Pallaft Demes trios bes Phalereers, Athen. xu, 542. Die Dojait and Glasmurfeln bezeichnet Plin. xxxvi, 64. burch vitrene camerne; barauf geht Ctatius S. 1, 5, 42.: effulgent eamerae vario fustigia vitro, val. Ceneca Ep. 90. Befaunte Dofaitarbeiter (musivarii; im Theodos, eodex von ben tesselariis geidichen) außer Cojos, Diob: furices und Berafleites, (§. 209. 2. 1.) [auf bem feinen Maroton aus Billa Lupi im Lateran .... ιτος ηργασατο, u. ber andre Theil bes Ramens foll noch bei bem Erganger fein, §. 209. 91. 1.], Proflos und 3. Geter (Belder Rhein. Duf. fitr Phil. 1, 2. G. 289. findens in Emprna (! Marm. Oxon. 11, 48.), Profiatiod? (Schmitt Antiq. de la Suisse p. 19.). Berühmte Dofaiten außer ben 8. 163. genannten: 1. Die Praueftinifche, von einem Tribunal (vgl. Johannes Gr. 19, 13.), ichwerlich bie Gullanifche (Plin. xxxvi, 64.), eine naturbifterifche und ethnographifche Darftellung Megoptens. Del. Jos. Sineerus, sc. Hieron. Frezza. 1721. Bartoli Peint. ant. 34. vgl. Mem. de l'Ae, des Inser. xxvIII. p. 591. xxx. p. 503. 2. Cecconi Del payimento in mus. rinv. nel tempio d. Fortuna Prenest. R. 1827., bagegen C. Fea L'Egitto conquistato dall' Imp. Cesare Ott. Aug. sopra Cleopatra e M. Ant. rappr. nel musaico di Palestrina. [R. 1828. 4. Ereffende Erflarung, Die fich bon allen Seiten beftatigt. Co ift in Pempejanifchen Gemalben &. 351. 21. 4. Die Mufnahme ber 30 von Megopten bargeftellt. Den Octavian ale Groberer Megops tens vermuthete auch Bifceuti M. Pioel. vii. p. 92., berf. bei gaberbe

Mos. d'Italica p. 90. Die befte Abbilbung in Garben ift ber von Bartbelemp in ber 2. Musg. feiner Abhandlung, Die nur in breifig Er. gebrudt murbe; eine neue ift fur bie Beidbidte ber Dalerei Beburfniß. Gine antite Copie eines fleinen Theile ift in Berlin, nach Uhben in ben Schriften ber B. Alfab. fur 1825. G. 70 f.] Bal. 8. 436. 2. Die Capitelinifde Mojait mit bem fpinnenben Berafles von Antinm, M. Cap. IV, 19. 3. Die in ber Billa Albani, bejon: bers fein ansgeführt, Berattes ale Befreier ber Befione, 2Bind. M. I. 66. 4. Die and ber Tiburtinifden Billa habrian's mit bem Pantherund Rentaurenfampf, in aed. M. Marefusci, Savorelli del. Capellani sc. fin ber Uneführung bas iconfie von allen, jest in Berlin, Bull. 1845. p. 225.; es wird in ben M. d. I. fur 1847 ericbeinen. Mus Billa Babriana auch zwei bebeutente Stude im Quiringfralaft. ein toloffaler jugendlicher Ropf und eine Menge Bogel, burch Gerant gesendert. ] 5. Die aus Branefte in Billa Barberini, Die Entführung ber Europa, Agincourt Peint. pl. 13, 8. 6. Die große Dojait von Otrieoli, ans verichiebenen Gelbern (Mebufentopf, Rentanten, Mereis ben u. bgl.), PCl. vii, 46. (andre 47-50.). 7. Die Geenen ber Tragebie und bes Drama Gatyr. im BioClem. Millin Dsser. d'une mosnique antique du M. PCl. 1819. f. 8. Die große Dejaif von Staliea (38 X 27 1/2 &., Mufentopfe u. Cirenospiele) von Laberde, S. 262. 21. 4., befondere genan befannt gemacht. Bgl. S. 424. 21. 2. Mofait von Toulouje §. 402. A. 3. Thefens u. Minetaur u. a. in Pompeji, Bull. 1836. p. 7. Erhobene Mojaitarbeit, Welder Beits ichr. für a. R. S. 290 ff. [Das hier R. 1 angeführte Pembrofiche Mofaitrelief (Windelm. 2B. 3. S. xxxvII.) beichreibt und lobt Waar gen Runftw. in England tt. G. 279 f. Die Beoperibe feblt bei bem Dereules nicht. R. Rochette Peint. ined. p. 393-96. 427-30., wo 'bie Gres ul. 12, abgebilbet ift. Muger ber Wieberbolung von Diefer bei Caplus fab ich von einer antern ben oberen Theil im Dus fenm an Loon 1841. Un ben beiben Riguren ebmale bei bem Erabijchoff von Sarent, jest in ber Cammlung Cant Angelo in Reapel aus Metapont find Paften und Steine verbunden, ogl. Lupues Metaponte p. 37. 3m Mujeum ju Reapel fint jest von fleineren Defaiten 28 Stud aufgebangt; mehrere folche find im Batican in Appartam. Borgia, eine ber beften in G. Maria in Erastevere, ein paar Enten u. a. Waffervogel, eins in Bien, gegen 2 %, boch, funf Rrieger, wovon ber vorberfte eine Fadel ichlenbert, bas Rriegszeichen (Eurip. Phoen. 1386. c. Schol.), ale mvogopog, Arneth Beidreibung ber jum f. f. Antifen : Cab. geborigen Ctatuen u. f. w. G. 15. Die Rugboten im Batiean in 9 Bl. fol, m. von verichiebnen Beichnern und Ampferftechern; einer and Centino in Minchen im binterften Caal ber Bafen, Apollo im evalen Thierfreis, unten bie vier Jahregeiten ;ab Mofait Enpi, Bull. 1833. p. 81. Adilles ben Bettor ichleifenb, 1845 in Rom per porta S. Lorenzo mit einem anbern Bugboben gefunden, gang and Steinchen; Bojeiton und Amphitrite von Geeroffen

gegent im Algier, Bull. 1846. p. 60. Artaub Hist, abrégée de la peint. en monaique Lyon 1853. 4. giét ein Verzichniß der Weischniß der Weischniß der Weischniß der Weischniß der Weischlich in Krustlich in Verzichniß der Weischlich der Auftricke in Verzichniß der Weischlich der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrick 1843. 4. (im Auftrag); 29. Organ Explie marvir in villa Burgelenia naservalt, que oertunian unphilibeatri repræsentantur, R. 1845. 4., dei Auftrag 1845. 4. dei Auftrag 1845. 4. dei Auftrag 1846. 4. dei Auftrag 18

- 5. 29ind. 29. 11. 3. 40. Klaproth u. Minntoli über antife Glasmojail. B. 1815.
- 7. Ranm erfandt Pfinink vielferjrechene Ertle xxxv, 2. een Darreb bliftlig verriefflitiger, iberalijk verienaber zituegarstije (munus etiam diis invidiosum) an etros Anders zu benfen, als an aspekrufte fizigaren. Val. Dariefat xv, 186. Verders Galins 1. © 192 ff. [egl. § 421. 4f. 4. Rumplunt; yn Benn © 8 oetr 2. Unstą. © 5 f. Gernger in tre Zeifleger, f. 2023. 1843. \$9. 133 ff.]

# H. Optifche Tednif.

7 323. Der Runftler ftrebt, burch Formung bes gegebenen Stoffes ober burch Auftragung von Farben bem Auge und bem Geifte bes Beschauers ben Schein und bie Ber-

ftellung von Körpern zu gewähren, wie fie wirklich und natürlich vorbanten fint. 2lm einfachften erreicht er bies burch 2 eine völlige Rachbitoung bes Korpere in runder Form (rondo bosso): qualeich mit bem großen Bortbeil, baf bas Muge nicht ein, fondern viele Bilber ober Unfichten gu geniegen erhalt, unter welchen Bilbern bem Runftler jeboch immer, und zwar noch mehr bei Gruppen, als einzelnen Statuen, eine bas wichtigfte fein wirb. Dierbei werben 3 jeboch fcon, theils burch bobe Mufftellung, theils burch Coloffalitat bes Bilbwerte, Beranberungen ber Form notbia gemacht, welche ber Standpuntt bes Befchauere bedingt, beffen Huge ben Ginbrud einer natürlichen und wohlgeffalteten Form erbalten foll. Bermidelter wird Die Aufaabe, wenn 4 Die Naturformen, gleichfam auf eine Klache gufammengebrudt (welches Berfahren immer in einer Unterordnung ber Plaftif unter tettonifche Zwede feinen Grund bat), fich in einem fdmaderen Spiele von Licht und Schatten zeigen follen, als es bie runde Arbeit gemabrt; wie foldes in ben verfchiebenen Urten bee Reliefe ber Fall ift. Gin völlig optifchee 5 Broblem aber wird bie Aufgabe, wenn burch Marbenauftrag auf einer ebnen Flace eine Unichauung bes Gegenftanbes erreicht werben foll, indem nur burch Darftellung ber Rladen bes Korpers, wie fie von einem bestimmten Standpuntt, größtentheils verfürzt und verfchoben, ericheinen, und baurtfachlich burch Rachahmung ber Lichterscheinungen an benfelben, b. b. nur burd Beobachtung ber perfpettivifchen und optifden Gefene, ber Ginbrud ber Birflichfeit bervorgebracht werben tann.

4. Die Alten förinen in der Wennumm der verfölderen Krei Belief (S. 87.) feine am fife Terminologie gehöde im docken. Zwör öfersamt Liftwerf, Gigur; i 3. D. Alten Pel. p. 277. Bel. 28 Jacken Pel. p. 277. Bel. v. 1992. der ergograp der berutit die Alten Pel. p. 277. Bel. v. 1992. der ergograp der berutit der Alten V. 1992. der ergograp der berutit der Pel. p. 13.); dazgaren der der inferen. v. 2002. en ergograp flom. Peter 1. J. 26. jacken der heiten fich felt für der verken der felten. v. 1992. der kreine flech inferen bei Belief verken der felt felt felt in Aus dem Gefer auf Belief überhaut der facher als gertypen der felt felt felt jellen. Aus dem Gefer als Gertypen.] Cenft für dernos, duererwappies S. 237. d. 1, besterenpies ein erzich Paul, VII. 48. 3. und d'energa-

dis

σμένα übliche Ausbrude für Relief. Voripringende Thiertopfe find πρόχφοσσοι, προτομαί. Bgl. §. 324, N. 2.

Wenn nun auch bie alte Runft nicht von ber Auffaffung bes einzelnen optifchen Bilbes, vielmehr burchaus von forverlicher Rachbilbung ansging, und biefe immer ibr Pringip blieb, fo bag bas Relief flatuarifd, und bie Dablerei jum großen Theile reliefartig behandelt murbe: fo mangelte boch ber Periode ihrer Bollenbung bie Beobachtung ber verfpeftivifchen Gefete feineswege; welche icon bei Colofe 2 falftatuen febr in Unfprud genommen murbe. Beim Relief befolgt bie Runft urfprünglich bas Pringip, jeben Theil bes Korpere in möglichft voller und breiter Unficht barguftellen; Die Gutwidelung ber Runft führt indeg mannigfaltigere Unfichten, und einen in ber Regel mäßigen Gebrauch von 3 Berfürzungen berbei. Wichtiger mar, feit ben Beiten bes alten Rimon (S. 99, 1.), Die Perfpettive für Die Dablerei, woburch fich fogar ein befondrer Zweig perfpeftivifcher Mablerei, Die Cfenographie ober Cfiagraphie, ausbilbete, bei welcher, trot bes Wiberftrebens eines geläuterten Runfturtbeile, ber Erreidung taufdenber Effette für fernftebenbe und wenig funftverftanbige Betrachter Die forgfältigere und 4 feinere Beichnung aufgeopfert murve. 3m Allgemeinen aber galt ben Alten immer Die völlige Darftellung ber Formen in ibrer Schonbeit und Bebeutsamteit bober, ale bie aus perfpeftivifd genauer Berfurgung und Berfdraufung ber Riquren bervorgebente Illufion, und ber berrichente Gefchmad bedingte und befchrantte Die Ausübung und Entwidelung jener optifden Reuntniffe und Runftfertigfeiten, zwar nach Runftzweigen und Beiten verschieben, in Staffeleibilbern mes niger ale in Reliefe und Bafen - Monochromen, in einem fpatern luxuriirenben Beitalter weniger ale in frühern Beiten, aber im Gangen boch in einem weit bobern Grabe, ale in ber neuern, ben umgefehrten Weg nehmenten Runffentwickes 5 lung. Mus jenem Formenfinne, welcher bie Gurbothmie und abgewogne Bohlgefialt mit Rlarbeit ju ertennen und in ibren Feinheiten zu genießen verlangt, folgt auch Die, wenigftene ben erhaltenen Bandmablereien nach, geringe Rudficht ber Alten auf Enftperfpettive, b. b. auf bie burch bie größere ober geringere Chicht von Luft, welche bas optifche Bild ves Gegenflantes durchmist, hervorgebrachte Verwischung ver Umrife und Berschmelung der Farben, indem bie alten Mahler offender die Gegenflände im Gangen dem Ange nahr zu halten oder einen klaren Archer als Medium zu venken gruecht voren. Dahre auch Schatten und Licht im Gangen o den alten Mahlern miche zum Wodelliern der einzelnen Jouren, als zu Contrassen der Maffen und öhnlichen Totalefsesten beit den der Mahler und den ich der der festen bestimmt zu sein ichten.

- 1. Gin Sauthefissiel ift Philips I. Jans S. 115, 1. Allgemeint Anganife Platen Sophili, p. 235 f. (welcher bedwegn is Gelofialbiliumg jur gerraerted), micht gur einnerzei rechtet). Zien. Chit. xx, 381. Lig. Meister de optice fietorum, N. Comment. Soc. Gott. rec. xt. el. phys. p. 154.
- 2. Das angegebene Pringip bewirft bie fonderbare Stellung ber Megoptifchen (§. 229.), fo wie ber Celinuntifden Relieffiguren (§. 90.), unt bag bier bie Ropfe von vorn, bort im Brofil ericbeinen. Das gegen bie Relieffiguren auf ben Mttifden Grabfteinen (oi er raig ori-Lais xara yourir extervnoueros, Platon Symp. p. 193.) gang im Profil, wie burch bie Rafe mitten burchgefagt, ericbeinen. (bier ift γραφή ein gartes Relief; benn καταγραφή» zu verbinden, ift icon besmegen miftatthaft, weil catagrapha bei Plin. xxxv, 34. grabe bas Gegentheil, namlich Berfurumgen, bezeichnet.) 2(nch in ben Basreliefe am Bartbenon ericheinen noch bei weitem bie meiften Figuren im Profil; gewaltsamere Berffirungen fint vermieben, und auch manche Berfurung, welche uns nothwendig icheint, s. B. an ten Schenfeln reitenter Riguren, bem Streben nach Gurbothmie ber Gestalten aufgeopfert, S. 118, 3. Dagegen in ben Santreliefe von Phigalia febr ftarte Berfürzungen gewagt fint, vgl. §. 119, 3. - In ber Dablerei habet speciem tota facies. Quint. 11, 13., vgl. Plin. xxxv, 36, 14.
- 3. Ilcher Eftner umd Schagaphie §, 107, 3. 136, 2. 163, 5. 184. 92. 209, 3. Ilcher Peripétite Pr tillen überschaft Schieber Spirl y, 14. (redder ichen Les suspropagracio als Britista Keilen Prift Excident, befine 1 bit ilchiedtem mis Genfalkilture mich etchglichtien mich etchglichtien mich etchglichtien mich etchglichtien periature on seulpt, Mêm. de 1/ch. des Inaer. viii. p. 97, (agan Bertauld), Saylis, che x xxxxx. p. 230, Meiller de opties vet. periotor, N. Comment. Soc. Gott. v. cl. phys. p. 175, (in mancfers Huntlen magracid), Sawliste des Oct. v. cl. phys. p. 175, (in mancfers Huntlen magracid), Sawliste des Gott. v. cl. phys. p. 175, (in mancfers Huntlen der S. 310. Eg. bit architectuilisen Mindlen Excitation for Mindlen bet Sectualistisch Manaragmaßisch Freier untstalten (Weighter p. 162), beweich faß Nichts agap mis Enkliste mettikater klümiller.
  - 5. In ber Tafelmahlerei war Bieles anders. Sier zeigte fich, D. Mutter's Archaelogie, 3te Auffage.

feit Parchafies, das ambire so ber Unutiff. Dies bezeichnet nache fcheinlich das Schwimmende und Klimmenube ber Contouren, reeliges in der Natur durch die wellenartige und ftreifige Matur des Liches (ober durch die Augenparallare? Berlin, Aunftl. 1x. S. 94 ff.) entliebt.

6. S. oben §. 133. Al. 2., aber auch 319. Al. 7. Die Friede ihr Petgefolium der Schatten bei den Allen (lenis, levis in bei der Rechtlen von Allen in Allen 2. 245. Podogod ausg bei gefahrt verde Kefftmetle; abszyonose ausg Schaffenten. §. 136. Al. 1. — Man bield auch im Allerthun viel auf riechige Auffiguer ber Briter (rabulas bene pietas collocare in bono lunine, Bit. Putt. 75, 261.) und richtigen Standbuurt bei den fleich tein Krietien eit gund, Amrip, Het. 802., vgl. Schäfer? Deren Brite ein Africien eit gund, Amrip, Het. 802., vgl. Schäfer?

# 3meiter Theil.

# Bon ben Formen ber bildenten Runft.

s. 324.\* Ju ben Hormen ber Aunst gebort Zweierlei. Griften die blos fün flerische Form, welche bie Ataut nicht vorsitbet, gleichiam ber Rahmen, den die Aufflum ich Etiad ber Nahmen, den die Stind ber Nahmen, um eine begeschiet und abgeschlichen Qualfeldung au gewinnen; biest Grorm wich, weit gleich flet an sich noch nicht Geist und Leben barfteltt, mehr zurch aufhantentiglich Fornen ihre Bestimmung erhalten und gleichsam bie Vermittelung von Architeltur umb Pflasit bilben. Jweitens die burch A atzu und Erfahrung bangebotenen Kormen, auf benen das innere Leben bes Aunstwerts, die Zarstellung von gestigem Wesen ber Kunturerts, die Darstellung von gestigem Wesen ber Mit werden von ben Lettern ausgathn.

# I. Formen ber Ratur und bes Lebens.

# A. Bom menfclichen Rorper.

# 1. Milgemeine Grundfage.

325. Die Hauptform der alten Kunst ist der mensch i tiche Körper. Der Menschenförper erschien den alten Griechen als des nothwenkig Gorrelat ves Gessiede, als der natürliche und einigie Ausbrud boffür. Benn ursprünglich 2 die Unschlieben Justand der Ausbrud boffür. Benn ursprünglich 2 die Ausbrud der Justand der Verlenung geschlichen Justande der Gegenschaften als görtlicher Persenn zur Welten gustande der Verlenung der erfligtlichen Justande der Verlenung der Verlegung einer der Verlegung eine Verlegung eine der Verlegung der die Verlegung der der Verlegung der Verlegung aller die Verlegung der Verlegung der Gegenschafte in menschäuser Gestalten erines Kunstbeweise ihre Gegenschafte in menschäusigt von Gultens und Gunden erschaft geworden; und auch unabhängig von Gultens und Glauben erschuf die Kunst für sich, ihren innern

Gefegen folgent, eine nuübersehbare Jahl von Gestalten bie3 fer Art. Bis in die spätest 3rt, solbst bis in die, wo eine
frembertig Religien ver frühern Beschanschauung vollig ein
Ende gemacht hatte (s. 213. A. 2.), blieb es Gruntsag
nut Sparafter der Griechischen Aunst, den Det einer Jandbung, die innern Antriebe, die bestorenden und bemmenden
Perhältnisse, persönlich in menschlicher Gestalt bingustellen,
nut dagegen die außere Platurersselleniung mehischig Jusannungenvoru, soll nur als Austriebt vierse Gestalten, zu behanneln.

1. Der Beichische Beift teunt nicht bas seutimentale Berweilen bei ber Natur im Aufgemeinen, die romantische Auffassung ber Landbeichaft (§ 436.); er brangt ungedulbig gum Gipfel ber ferperlichen Bildung, jur menischlichen Bestalt. Schiller über nabre und sentimen-

talifche Dichtung, Werte 2b. xvin. G. 232.

326. Birb bies, wie es bie Datur bes Factums forbert, nicht ale eine einzelne Aushülfe bes Runftlere, fonbern als ein allgemeiner und burchgangiger Grundfat ber antifen Runft gefaßt: fo tounen wir icon baraus bas Sauptpringip ber Griechischen Runft und eigentliche Grundgefet ber funft-2 lerifden Thatiafeit im Alterthum fennen lernen. Gewiß mar Dies nicht ein Biebergeben und unmittelbares Dadabmen bes außerlich Erfahreneu, Gefchauten, bes fogenannten Realen; fondern ein Chaffen von innen beraus, ein Erfaffen bes geiftigen Lebens, und Aberliden beffelben in ber bamit 3 natürlich verbundenen Rorm. [6. 3, 419, 1.] Natürlich fann auch bies nicht ftattfinden ohne liebevolle Dachabmung bes finnlich Erscheinenben; ja eben nur ber innigsten und feurigften Auffaffung Diefer Form, bes meufdlichen Rorpere, ericheint fie als ber allgemeine und erhabne Musbrud eines Alles burchbringenben Lebens. Aber bas Biel biefer Rachahmung mar nicht bas Wiebergeben ber einzelnen in bie Erfahrung getretenen Erfdeinung, fonbern ber Ausbrud von 4 innerer Lebenstraft und geiftigem Befen. Gben besmegen tragen bie Bilbungen ber Griedifden Runft von Unfang an ben Charafter einer gewiffen Allgemeinheit, und bas eigentliche Portrat tritt erft verhaltuigmäßig fpat ein.

4. Sierin ift ber Drient gang unter bemielben Geleg begriffen, wie bas Griechiiche Alterthum, und bie Anuft fleht bier von indivibueller Rachabmung noch ferner, ber Charafter ber Formen ift ein

noch allgemeinerer, mehr architettoulicher.

- 327. Go wenig unn bie Griechische Runft in ibren be- 1 ften und achteften Beiten über ben gegebenen Raturforver binaus Formen erfinnen gu tonnen glaubte: eben fo menig glaubte fie in ihrer Sauptrichtung, benn es gab zu allen Reiten auch Rebenwege (123, 2. 129, 5. 135, 3.), bas von ber Geftalt aufnehmen ju muffen, mas uns im Berbaltnif aum innern Leben unwefentlich und ale eine reine Bufälligfeit ericheint; obgleich es mabr ift, bag auch bies in feinem bunteln Bufammenhange mit bem Gefainmten einen befondern Reig und eigenthumlichen Werth (ben ber Indivibualifirung) haben fann. Dagegen entwidelten fich in ben 2 Griedifden Runftfdulen Formen, welche bem nationalen Ginn und Gefühl ale bie bes vollendeten und ungeffort entwidelten Drganismus, als bie mabrhaft gefunden erfchieuen, und barum im Allgemeinen ber Darftellung eines bobern Lebens jum Grunde gelegt wurden, Die fogenanuten 3 be alformen. Ginfachbeit und Großbeit find Die Saupteigen- 3 fchaften biefer Formen, woraus zwar feine Bernachläffigung ber Detaile, aber eine Unterordnung ber Rebenpartieen unter Die Sauptformen bervorgebt, welche ber gangen Darftellung eine bobere Rlarbeit verleibt. Theils als naturliche Mobifi- 4 egtionen Diefer Gruntformen . theile auch ale abfichtliche Berbilbungen ericbeinen Die vericbiebenen Charaftere, moburch bas leben in feinen mannigfachen Richtungen und Geiten fünftlerifd bargeftellt wirb. Wenn es baber notbig ift, auf 5 ber einen Geite bie Formen tennen ju lernen, welche bem Briedifden Ginn ale Die allgemein richtigen ericbienen : fo fommt eben fo viel barauf an, fich ber Bebeutung bewußt ju merben, welche ber Grieche in ber befontern Bilbuna eines jeten Theile mabrnabm.

einigen Fragmenten, bag in Bronge bie Mten nicht von ten Mbern und andern leifen Bebungen und Gentungen ber Dberflache augaben ale im Marmor.

## 2. Charafter und Schonbeit ber einzelnen Formen.

#### a. Stubien ber alten Runfiler.

- 328. Dbaleich in Griechenland felbft Die Merate, wie viel mehr bie Runfiler, von Leichensectionen burch eine un-2 übermindliche Schen gurudgebalten murben: fo eigneten fich Dagegen Die Griechifden Runfiler burch Die Gelegenheiten. welche bas gewöhnliche Leben, befonbere burch bie anmnaftifchen Schulen und Spiele, barbot (und auch eigentliche Dobelle feblten ibnen nicht), bei einem bervorftecheuben Talente ber Auffaffung, welches burch Uebung ju einem munberbaren Grade gefteigert wurde, Die lebendige, bewegte ober auf Bewegung hindeutende Menichengeftalt unendlich genauer an, ale es jemale burch anatomifde Stubien geschehen fann. 3 Und wenn im Gingelnen einige Unregelmäßigfeiten in ibren Arbeiten mabraunehmen find: fo find boch im Gangen Die Berte ber Griechifden Runft in bemfelben Grabe genauer und treuer in ber Darftellung ber Ratur, ale fie ben beften 4 Beiten naber fiebn. Die Statuen vom Partberron zeigen Darin Die bochfte Bolltommenbeit, aber alles acht - Griechifche bat an tiefer frifden Naturlichkeit feinen Untbeil; mabrend in manden Werfen Alexaubrinifder Beit Die Runft fcon pruntend und gemiffermagen jubringlich mirb. und bei Romifden marmorariis eine gewiffe Goule, Die fich nur an bas Allgemeine balt, Die Barme und Unmittelbarteit eigner Da-5 turfindien erfest. Bene Meifterwerte zu murdigen, volltom-men zu verfiebn, ift auch bas genauefte Studium ber anatomifchen Biffenfchaft zu fdwach, weil ibm bie Unfchauung bes in ber Rulle bes Lebens und bem Reuer ber Bewegung feine Berrlichfeit entfaltenben Rorpere immer entgebn muß.
  - 1. Rurt Sprengel, Beich. ber Argneifunde 1. G. 456. (1821.), vermuthet bei Ariftoteles bie erften Berglieberungeverfuche, und nimmt, C. 524., bergleichen unter ben Ptolemaern ale ficher an. Dach Un= bern fecirte felbft Galen nur Uffen und Sunde, und ichlog barans auf Meniden (nach Beiglind Bemerfung über bas os intermaxillare). Bal. Blumenbach's Borlefung de veterum artificum anatomicue

peritiae laude limitande, celebrunda vero corum in charactere gentillitie exprimenda accuratione, Gött. GP. 1823. C. 134. Dagogm sindt hirt, Schriften der Bert. Alda. 1820. Hif. C. 290., ein sendremistische Berkslitis der Anstellung der Jerglicher mugdentil seit Allfadau Dr. 70.?) und der plaisifiech argunder ein ber Kleelegie, Differs über ein Grab bei Kumä & 4.32.

- 2. Ben ben Agrigantinisen Amgfrauen (Artenialissen, hage elmer, weit das Wille fich ein firten befand) als Wockflun fen fer lenne res Zenris ergäben Biefe. Das Vereinigen getrempter Schönbeiten fiches der matten Sumfrichern etwas beinwise gel numeglicher, in Amerikan der Ben fer Artenbete, in in den Auftril. Bel. 111, 6. Cie. de inv. 11, 1.). Bun fer Artenbete, in in der Auftril. Bel. 111, 6. Cie. de inv. 11, 1.). Ern Busien Palis wurde von den Mockfern espirt, Allein, xun, 588 d. egl. Briffildnet. 1, 1. Unch die Ettel Kull. Berüll. 13. Deutet auf weise Wockfer. Die Palis in der Geben der Ben der Belge der Belge in der bei Ben der Belge der Belge in der femmen mehl wie ver; die Gemankt und Schönferl, ab die fleifen alleich genannt machtiger kont im Gebonicht, ab die fleifen alle eine Artenber. Zummlung von Ettelne der Allein über die Schönferl der anderen der vert. In d. Den die der vert. 11, d. 20 fei fleifen alle eine Artenber. Zummlung von Ettelne der Allein über die Schönferl der vert. 11, d. 20 fei fleifen allei eine Artenber. Zummlung von Ettelne der Auftre über die Schönferl b. Junins de pieter vert. 11, d., remig zu benachen.
- 3. Heber die Rebhaftigfeit und Begeisterung, mit der die Grieden forpreside Wohlgefalt auffaßten, nud bieiem Geunfie nachtrachteten, hat Bündelmann v. G. 7 ff. de Dauptstüge aus ben Miten
  gefammelt; wobei einige Verieben seicht zu berichtigen find.
- 5. Das bem Archäelegen Besentischt aus ber Ostelegie mie Webelgie bequem mitgubetlin, ift ein Und gefigneter, als Kenne Galbert Zalbage's Anatonie du Gladiateur combattant. P. 1812 f. Elm meisten temmen bei ber Gebratterssimm, beräultern Beschreibung vom Etaltum in Betracht, am Mumpfe bie Fernen bes miesten bei miesten magnus bereteralis, rectus veneirs, ber m. serrati (denten ben massungen bestehnt, magni obliqui, magni dorsales, rhomboides, magni in. medli glutaei; am Salfe und ben Cadulten ber aterna-cleido-masstuffes (Rephinker), in. tropezii, am Utum bed deltoides, biesps, triesps, longus suphiator; am Peine bed rectus anterior, internus et externus semenzis, biesps, her gemelli und bet etno Achillis.

## b. Behandlung bes Befichte.

329. Der Grundsag ber alten Knuft, bie Unrüf-Ginien i in einem möglicht einfachen Schwunge fortzusübern, wodurch jene hohe Einfalt und Großheit entitlett, welche ber alten Kunst besonderts angehört, zeigt sich am beutlichten in bem Griechtischen Profit ir Göster- und Servengesslaten,

burch ben ununterbrochenen Bug ber Stirn : und Rafenlinie und bie bagegen fart gurudweichenbe Rlache, melde fic von . bem Rinn über Die Wangen in einfacher und fanfter Run-2 bung fortgiebt. Wenn Diefes Profil ficher ber iconen Ratur entnommen, und feine willführliche Erfindung ober Bufammenfügung verfchiebenartiger Beftanbtheile ift; fo ift boch auch nicht ju laugnen, baft plaftifche Bedurfniffe bei beffen Mufnabme und Ausbildung einwirften; indem namentlich ber fcarfe Superciliarbogen und bas farte Burudtreten ber Mugen und Bangen, welches in ber Alexandrinifden Beriobe oft übertrieben murbe, bagu ba ift, eine bas leben bes Muges 3 erfetende Lichtwirfung bervorzubringen. Der Stirn, welche in einem ununterbrochenen Bogen von ben Saaren eingefaßt wird, mißt ber Griechifche nationalgeschmad eine geringe Bobe gu, baber fie oft auch burch Binben abfichtlich verfürst wird; in ber Regel in einer fanften Wolbung vortretend, fdwillt fie nur bei Charafteren von ausnehmenter Rraftfülle in machtigen Protuberangen über bem innern Aus genwinfel empor. Der feinabgewogene Schwung bee Gupereiligebogens brudt auch an ben Statuen, bei benen feine Ungenbrannen angegeben murben, Die icone Form berfelben 4 aus. Die Rormal-Rafe, welche jene grabe Richtung und gewöhnlich einen fcharf bezeichneten flachen Ruden bat, liegt in ber Mitte gwifden ber Ablerenafe, bem younor, und ber aufgeftulpten, gepletichten Rafe, bem oinor. Letteres galt gwar im Bangen ale baglich, und murbe gu einer barbarifchen Bilbung gerechnet; wie es inbeffen bie Griechen auch als allgemeine Gigenfchaft ber Rinder anerfannten, glaubten fie barin eine naive Grazie und eine muthwillige Goalfbeit mabrgunebmen; bas Gefchlecht ber Gaturn und Gilenen zeigt baber biefe Rafe balt in anmuthiger, balt auch in ca-5 rieirter Ausbildung. Den Mugen, Diefem Lichtpuntte bes Befichte, vermochten Die alten Runftler burch einen icharfen Borfprung bes obern Mugenliebes und eine farte Bertiefung Des innern Augenwirbels ein lebendiges Lichtspiel, Durch ftarfere Deffnung und Wölbung Großbeit, burch mehr aufgegogene und eigengeformte Augenlieder bas Comachtende und 6 Bartliche, welches gewöhnlich unger beifit, ju geben. bemerten noch bie Rurge ber Dberlippe, Die feine Bilbung

- 1. S. Windelm. 2B. Iv. S. 182. Dagegen Laubater (bamale nicht obne Grund) feine Freunds bat, "ben fog. griechischen Profilen ganglich abzufterben, fie machten alle Gesichter bumun" n. f. w. Mene jet Mifell. xxxx. S. 568.
- 2. Heber bas Berhaltnig bes Griech. Profils (befonders bes ieg. angulus facialis) jur Ratur P. Camper Ueber ben naturl. Untericbied ber Befichtegunge bee Menichen G. 63., welcher bie Realitat jenes Profile langnet. Dagegen Emerie David Recherches p. 469. Blumcubach Specimen bistoriae nat. ant. artis opp. illustratae, Commentt. Soc. Gott. xvi. p. 179. Cf. Bell Essays on the anatomy and philosophy of expression. 2 ed. (1824.) Ess. 7. Philosophy fter Berinch einer Griechen : Symmetrie Des menichl. Angefichts in Daubs und Erengere Studien II. G. 359. - Die Sauptfielle über bie Griech. Nationalbildung, in welcher man auch bas Griech. Profil cricunt, ift Abamantics Physican. c. 24. p. 412. Frang: Εί δέ τισι τὸ Έλλητικὸν καὶ Ιωτικὸν γένος έφυλάχθη καθαρώς, οὐτοί είσιν αὐτάρχως μεγάλοι ἄνδρες, εὐρύτεροι, ὅρθιοι, εὐπαγεῖς, λευκότεροι την χρόαν, ξανθοί σαρκός κράσιν έχοντες μετρίαν, εύπαγεστέραν, σχέλη ορθά, άχρα εύφυη κεφαλήν μέσην το μέγεθος, περιαγή τράχηλον ευρωστον τρίχωμα υπόξανθον, απαλώτερον, ούλον πράως. πρόσωπον τετράγωνον, χείλη λεπτά, όϊνα ό ο θ ή ν' ο φθαλμούς ύγρούς, χαροπούς, γοργούς, φως πολύ έχοντας έν αύτοις: εύοφθαλμότατον γάρ πάντων έθνων το Έλληrixor (bie elixones Aguioi Somer's). Unter neuern Reifenben, welche Die Schonheit ber Griechen preifen, zeigt fich enthufiaftifcher als Anbre Caftellan Lettres sur la Morée III. p. 266. Stadelberg in ber Bort, ju feinen Griech. Trachten.]
- 3. Frons tenuis, brevis, minima, Wind. cbt. S. 183 ff. Ορφύον τό εύγραμμον §. 127. A. 4. Die Schänheit bes σένσαμν ωνίτό fich in ber Kunth nicht nachweifen laffen. [celsae frontis honos, Statins Sylv. 1, 2, 113.]
- 'P's εὐθεῖα, ἔμμετρος, σύμμετρος, τετράγωτος (Phistofitat Het. 2, 2. 10, 9. [cf. Annali d. I. vi. p. 208. Atifiauet 1, 1. p. 216 Boisson.], f. Giebelis zu Winck vii, 185. 'P's παρ-

außelgenia ist sebergen ein nachtere, nobe eb zeines Kill, gefin v. D. Et Mittelließe Sphiligan, a. 120 gr. urczfeich bes zeuros mit dem Emilie the Mars, das ferzyguro mit dem Emilie des Mars, das ferzyguro aus en it dem de Mars. dem ferzie der general aus en jenus, resimus) und inference ferzielle fig. aus op ferzielle einzer einzer einzer einzer einzer einzer general dem der einzer gehören. Beiter einzer gehören des gehö

- 5. [Ξάβοιβείι terkundurt Muşaufranarı, Jacels 31 Philostr. In., p. 60, 29. Planc Migna (γλακκο) köğlik, Aufain Dial. meretr. 2] Uter təş iygör Plind. 11, C. 114. vii. S. 120. Aybrebit bət ed, Ş. 127. A. 4.; aber auch Alfrander, İ. Ş. 129. 4., andr Alfait. Pennyei, 2. Die Plemet üğen paetus, suppaetulus bətiri, wevenu strabus, idisidend, bət Uteremağı iği. Del ber işidem Atelei Per Migna (Ş. 2014. A. 2. Aybid. vi. Z. 2011.) wertem bit walter Grundiğiş ber Alfaiti diner trivialen Madşiftung ber Natur aufgeopfert.
- 6. Φαι χείλη λεπτά ficht bas πρόχειλον αιλιαραι, νειδρέδο μία του πένα του τέντιδετοι με τίν πλίζει. Θε διαμία Επίπερα, το εξιαμία Επίπερα, διαμία Επίπερα, διαμία Επίπερα, διαμία επίπερα, εξιαμία επίπερα επ
- 330. Auch bas Haar ist in ber Griechischen Runst faraftereitigt und bekentungeboll. Denn wenn ein wolles langgelodtes Har in Griechenland sseit war: seiten ber "Baupruntodten Achter") bas gewöhnliche war: se berschie baggen bei gemnassischen Sphörn und Albsten die Sitte, es furgabgeschnitten zu tragen, und ein anliegenbes, wenig gefrauterte Sedembaar bezeichnet in der Runst Higheren biefer

Urt. Bei febr mannliden und fraftvollen Gestalten nimmt 2 Dies furge Lodenhaar eine ftraffere und fraufere Geftalt an; Dagegen ein fich mehr ausbehnenbes, in langen Bogenlinien -3 an Bange und Raden berabringelnbes Saar als Beichen eines weicheren und garteren Charaftere galt. Gin erhabnes 4 und ftolges Gelbftgefühl fcheint bei ben Griechen gum Mertmal einen Saarwuche gu haben, ber fich von bem Mittel ber Stirn gleichsam emporbaumt, und in machtigen Bogen und Bellen nach beiben Geiten berabfällt. Die befonbre 5 Saartracht einzelner Gotter und Bergen, melde im Gangen febr einfach ift, wird mitunter burch bas Coffum verschiebener Botterfchaften, Alter und Stande bestimmt; immer aber ift in acht-Griechifder Beit bas Saar, wenn auch mit Gorgfalt und Bierlichkeit, boch auf eine einfach gefällige Beife geordnet. Das Abicheeren bes Bartes, bas erft zu Alexanders 6 Beit auffam und auch ba vielen Biberfpruch fant, unterfcheitet febr bestimmt fpatere Bilbniffe von fruberen. Die 7 funftlerifde Behandlung bes Saars, melde in ber Sculptur immer ctwas Conventionelles bat, geht fruber von bem allgemeinen Bemühen nach Regelmäßigkeit und Bierlichkeit, fpater von bem Streben aus, burch fcharfe Abfonderung ber Daffen abnliche Lichtwirtungen, wie am wirflichen Saare, bervorzubringen.

1. Das Intze Ephtekenhaar hat dam feinem natürlicen femme, das des im Studentuler gandster dam erten rit (eft jut der ven Göttern, glüffen) abgefchnitten ift. Evunbelif des Saarabisparisens Zephefter 3ft, 1179, (1138.) Es tirit dam an vie Etelle der gefriechen Jephe (xoirvo, cookslaye, im Bangen xynoy) de inlade daartradf σκαφίσι (vgl. Luftan Levih, 5. mit Juf. 11, 62. Sch. fift. Bogal 806. filten xx, 494.). Dan femmen de gemmalitisen Ertifeit des futzen daard, haber die Halditta bei Philoste. Image zechten der gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen de gemen d

 Οδιλος, βλοσυφός τὸ είδος, Pollint iv, 136. Ugl. §. 372 (Mreš). 410 (Gerafleš).

3. Ε. §. 383 (Dionyies). Ψείουλετε Curiy, Pacch. 448.: πλόκεμός τε γάς σον ταναός οὐ πάλης ὅπο (πάς) λετ Μίπραλιμή ζεί εξ ία ποι μια (ξάξια μια ξίτην πας) αύτις καζευμένος, πόθου πλίως. Τοιχωριάτιον μελακόε αξι ξιάδιαι δει δείλος. Αξιτίξ. Εγβίτζαι, 3. 38. (ρ. 807. «Σίτξι» Τεκτούξοιξ.

- 4. Ze bri Jens, S. 349. Solches Han beigt andsonor eter andalez refreque, Peller r., 138. Zeduciter Ler. v. [Hematerh. Anecl. p. 206.], mit gebet zum Meisten des Everen, Meil. Phopiagus. 5. p. 81.; bri bem Meilschen bezichtet eb das identification. 6.6. 6. p. 151. Eur dem arrganifer vir diespe Volgen. 12. 25. mid unten S. 413. (Mehll). Ben Micamber S. 129. M. 4. Das Meantheli if infrasorore, vie der Stein den Bell. r., 147.
- Der alt-Jonifche Baarpus bes κόρυμβος, κρωβύλος ober σχορπίος (Bind. ver. S. 129. Rate Choeril. p. 74. Thierich Act. phil. Mon. III, 2. p. 273. Gettling Arist. Pol. p. 326.) war eine über ber Stirn aufgestedte Saaricbleife, Die man wohl an ber altertbumlichen Sagrtracht ber xoner am E. ber Polias (8. 109. 21. 4.) am beutlichften fieht. Bei ben alteren Athenern allgemein üblich, und and an mannlichen Statuen beliebt (f. §. 421. 2. 1. und Gere. gur Men. x, 832.), erhielt fie fich fpater bejondere bei ber Jugend, baber fie in ber Runft bei Apollon, Alrtemis, Eros gefunden wirb. Die Lodenreiben über ber Stirn in Statuen alten Stole icheinen Die, wahricheinlich Doriiche, moonorra, Pollur II, 29. Photios s. v. [poorgezot, Ann. d. Inst. vt. p. 205.] lieber ben Dorifchen Saars buid auf bem Scheitel bes Berf. Dorier 11. G. 270. Das Settoris iche Saar war vorn reichlich u. fiel in ten Raden (Boll. ebb.); bas Thefeifiche ober Abantifche war born fur; abgeschnitten, Plut. Thef. 5. Cool. 31. 11, 11. Muf Gieilifden Mungen ericheinen oft febr funft= reiche Saargeflechte an Frauentopfen. Bon fpaterer Beidmadlofigfeit 8. 204, 2. 205, 3. Satt. Junius de coma. Roterod. 1708.
- [6. Plutath Lysand. 1. Αυσάνδηου δέ έστιν είχονικός, εδ μάλα χομώντος έθει τῷ παλαιῷ καὶ πώγωνα καθειμένου γενναίον.]
  - 7. G. befondere Bindelmann 2B. Iv. G. 219.

## c. Behandlung bee übrigen Rorpere.

bebnte Form ber frubern Runft von ber runbern und mehr geblähten, Die fpater allgemein murbe. Die brei Ginfchnitte 4 bes musculus rectus am Bauche find, fo wie Die Buftlinie. unterbalb bes rectus ventris und ber magni obliqui, bei mannlichen Signren gern mit einer befondern Scharfe bezeichnet. Bei ber ausnehmenden Große ber musculi glulaei in 5 alt-Griechischen Reliefe, [befondere in ben alteften Detoven von Gelinunt] und Bafengemablten wird man an Ariftophanes Darftellung ber Junglinge von altem Schrot und Rorn erinnert. Wie überall Die großen Sauptmusteln befondere 6 bervorgeboben und in ihrer Dadbtigfeit bargefiellt find; fo zeigt fich bies auch an bem magnus internus (emigorris) ber Schenfel, beffen bervortretenbe Form fur mannliche Bilbungen darafteriftifch ift. In ben Knicen zeiget fich befon- 7 bere bas Bermogen, amifden gu icharfer Bezeichnung ber eingelnen Knochen und Theile und einer oberflächlichen und unfundigen Behandlung berfelben bie rechte Mitte gu finden.

2. Bem palāstiriģen Bladen Philost. Servista 19. 9. Ern cerricius Herculis riet kad longum invalidi collum mitgagan Şur. 111, 88. Ein felder Saló iš græðfullið 31 beneglich, meðurð der Beidding betridgut wird; ber egáryades énuendagarjane (Eulina), merom nadagarjanis. Blin. Ellist. 1. Der befriðir Olard beiter lana cervix (Peri, 1, 98. gal. Chiadach.) iš dad capita lactare ber Minagam freða bli cervices rigidade, dad capita lactare ber Minagam freða bli cervices rigidade, dad capita Olasijam (Caint. Lib. 68. Peri, 111, 80.), meldeð cinen bliften und trebjam Einu maßli.

[3. δοθοτίτθιος. Terenz Eunuch. 11, 3, 21. Hand similis virgo est virginum nostrarum, quas matres student Demissls humeris esse, vincto pectore, graciles ut fiant.

4. Bilbung bes Bauches T. H. Anecd. p. 168.]

- Uriploph. Wollen 1011. έξεις αξί στήθος λιπαρόν, χροιαν λαμπράν, διμούς μεγάλους, πυγήν μεγάλην.
- 6. Die Engenneig, welche Bellur u. 180. und Apellonias er, genan beiderieben, ift icon in ber Doffien Kriterion einer fraftigen Museulatur, weif fie bei bober Coffigung best Genandes in if. Germannen bermettat, wie beienders ber von Conider angeführte Schieber geführ.
- Bon ichenen Sanden und fiffen Bind. 1v. S. 223 ff.
   Χείρες ἄχραι καὶ πόδες τὰ λαμπρά τοῦ κάλλους γεωρίσματα Urisftân. 1, 6. [Schöuheit ber Sande, Jis von Sten 1824. S. 236.]

#### d. Proportionen.

- 332. Die Grundfage, welche bie Alten in Betreff ber Proportionen (ov 9 µos, symmetria, numerus) befolgten und wir wiffen, bag bies ein Sauptgegenftand bes funftleris fchen Studiums war (g. 120. 130.) - find naturlich bei ben mannigfachen Mobificationen, welche bie Unwendung auf Die verfcbiebenen Alter, Gefchlechter, Charaftere berbeiführte, 2 fcwer aufzufinden und zu bestimmen. Much ift es völlig unmöglich, Die alten Ranones wieder aufzufinden, wenn man nicht bie furgeren, nach antifem Musbrud quabratifden Broportionen ber frubern Runft, welche mehr aus ber Griechifchen Rationalbilbung (S. 329. 2. 2.) gefcopft maren, von ben fvelteren ber fpatern Runft, mehr aus funftlerifchen Pringipien und Abfichten bervorgegangenen, unterfcheibet, und auch Die bagwifdenftebenben Mittelftufen (g. 130, 2.) nicht unbe-3 rudfichtigt lagt. Babrend bie Reueren bie Ropfbobe als Ginbeit zum Grunde legen, mar bei ben Alten Die Fuglange bas übliche Maaß; beffen Berbaltniß jur Gefammthobe im Gangen festgebalten murbe.
  - 2. Utfert ben Richtsmus ber tiltenden Kunst Rang zu Bangi.
    4.4 f. Gefriften S. 281. Nöffungen and Ealaten, ven Sambratt
    11, 1., flubran Les proportions du corps humain. P. 1683. Wierglen und Bolgstab Principi del diaegen, bestienders Glarac (and 42
    Samptilatura), Musée de Sculpt. p. 194 f. Wan nimmt batet bei
    ge pf all Ginsteit, me theilt in Bitertet, a, been Scheicht
    in ben Spaareurstein über ber Stimt, b, 868 zu ber Nasienwurstei,
    c, 868 zu ber Dertiper; d, 865 zum Chube bes Kinne. Riera nich
    ferienbrei b find (dendder (vergäglig) im dittern Stef) alle em de
    Mitme, 111, 1., etfend a, b., c, als girid an, d if het ihm etwas

geringer. Bgl. Wind. IV. G. 167., welcher Menge Unfichten mittheilt. Bebes Biertel theilt man bernach wieber in 12 Minute'n. Die altern Broportionen geigen j. B. Die Meginetifchen Statuen, unter benen n. 64. jur Bejammtbobe bat 6, 1, 12., n. 60. (Die Ballas) 7, 0, 5.; ber Achill Borgheje (ein Werf nach Polufletifcher Art) 7, 1, 11.; Apollon Cauroftonos 7, 0, 9. und ber Capitolinifde Frann (Praritelifche Werte) 7, 3, 6.; ein Diobibe (einer ber ichlant= ften) 8, 1, 6. Dach Epfippos Ranon richten fich j. B. ber Diosfur von D. Cavallo 8, 2, 6.; ber Farn. Berenles 8, 2, 5.; Laofoon 8. 3. 5. Binnichtlich ber einzelnen Theile pflegen brei Diftamen fich ungefahr gleich ju fein: a, Die von tem obern Anfang tee Brufts beine bis jum Enbe bes abdomen ; b. Die vom Rabel bis jum obern Anfang ber Rniescheibe; c, bie von ba bis auf Die Coblen. Doch bemerft man barin folgenten Untericbieb. Bei ber Meginetifchen Gtatue n. 64. machien fie in Diefer Reibe: a (1, 3.), b (1, 3, 4.), c (2, 0, 4.); beim Achill Borgh, find fich a und b gleich (2, 1, 7.), e bebentend fleiner (2, 0, 9.); beim Cap. Fann und bem Diosturen ift b bebeutend größer als a, und c bagegen gleich a. (Beim Fann ift a 2, 1, 9., b 2, 2, 9., c 2, 1, 9.; beim Diosfur a 2, 2, 5., 6 2, 2, 11., c 2, 2, 5.). Beint Farn. Bercules wird c gleich b (a 2, 2, 5., b 2, 2, 9., c 2, 2, 9.); beim Belveber. Iroll fteigt e nber b, fo bag bie Proportionen in ber Folge a, b, c. madfen. (a 2, 1, 4., b 2, 1, 5., c 2, 1, 9. Man fann baraus Folgentes fchließen. Die Meginetische Schule gab ben mannlichen Figuren (wie auch bie Rünftler von Bbigalia ben Amagonen) furge Leiber und bobe Beine; im Bolyfletifchen Ranon aber herrichen bie obern Theile ein wenig bor; Die weitere Entwideling ber Runft bagegen fubrt wieber ein Bormalten ber untern, tragenden Theile berbei. Bei Rinbern bleibt aber a immer bedeutend großer ale b. Bemertenswerth ift ferner, daß bie altern Statuen Die gange bes Sternon, a, großer balten, ale bie Diftang vom Sternon bie jum Rabel, & (Die Megin. Statue bat a 0, 2, 11., \$ 0, 2, 9.; ber fog. Thefens vom Partb. a 0, 3, 3., β 0, 3, 1.; ber Achill a 0, 3, 5., β 0, 3, 3.); bie fpateren bagegen bas umgefehrte Berbaltniß beobachten (beim Farn. Bere. lit a 0, 3, 6., \$ 0, 3, 61/2; beim Parifer Fann a 0, 3, 2., β 0, 3, 4.; Diobluren a 0, 3, 1., β 0, 3, 10.; Belv. Spoll. α 0, 3, 0., β 0, 3, 9.; Apollino α 0, 2, 8., β 0, 3, 8.). Man fiebt, Die Bruft verfürzt fich immer mehr gegen ben Leib. Die gros Bere Breite ber Bruft, bom Sternon bis jum außern Theil ber Eduls ter gemeffen, charafterifirt Belben, wie ben garn. Bere. (1, 1, 6.) und ben Dlobfuren (1, 1, 1.), gegen ungonmaftifche Figuren, wie ben Bar. Faun (0, 3, 8.), und Frauen (Medie. Benno 1, 0, 0.,\_ Capitolinifche 0, 3, 4.). 23gl. §. 331. 21. 1.

3. Windelmann's Behauptung, bag ber Fuß, bei ichlankeren eben fo wie bel gebrungenen Gestalten, immer im Gangen 1/6 ber Gefaumntfiche bleibe (tr. G. 173. vgl. Bitrub zz, 1. zv, 1.), be-

flätigt fich in den meiften flätlen; trenigstens weier ber Juß gegen ben Kerf greißer, vorm die fligten ich ander. Der Foss filt das der feit dem Affait i, 0, 9,5 dem Niedbern 1, 1, 2,5 dem Diedburn 1, 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 1, 25,5 dem Diedburn 2, 
### e. Colorit.

- 1 333. Auch burch bas Colorit unterscheiden bie Alten sehr bestimmt atstetische Gestalten, welche mit Erzblischalten, in ber Farbe große Aehnlichkeit hatten, und gartere weibliche, ober auch jugenbliche Bilbungen bes mannlichen Geschlechts.
- 2 Beife Sauf und blondes Lodenhaar tommt Jugendgöttern ju; jedoch sand man, daß das letter in der Mahlerei feine 3 gute Birfung thue. Die roshe Farbe beutet Fülle von Saften an, in welchem Ginne sie auch symbolisch angewandt
  - murbe. 1. Heber bie Athletenfarbe §. 306. 2f. 2. Graeci colorati,
    - Manil. iv, 720.

      2. G. Pollur iv, 136. Die weißen find bei Platon Ctaat v. p. 474. Gotterfohne, Die gelare, maunhaft. Bon ber bagwifchen-
    - v. p. 414. Vereireisen, ete felungs mannellt. Dem et eigebeigen liegenten Samitates peleigen. Jaceb zu Belieften, 4. A. lieber Hansfarfe Bind. v. S. 179.; bas Altertium liebt im Schatten schwarz, im Kicke fellerfaligunde (feloniscul Sauer Collisional) auf Eunap., p. 185.); noch mehr ober ein frästiged Bleud (baber die Bergelbung); und bech gaben die Mahler auch dem geldieckigen Liebenzeis Sauer, Michen und. p. 604.
    - 3. Den g. 69. A. 309. A. 3. Daher ift bie bem Gernes nachgebildete Maete bes ogigenworm bei Pollur IV, 138. roth, von blichendem Aufehn.
      - f. Bermifdung menfolider Bilbung mit anbern Formen.
  - 1 334. Die Berbindung ber menschlichen Geftalt mit thierisichen Theilen beruhte Die Gattung ber Arabeste ausgesnommen, in benen eine feffellose Phantafie im Reiche ber

Geftalten frei umber fpielt - bei ben Griechen burdaus auf ngtionalen Borftellungen; indem ber Runftler nichts that, als bag er bas noch unbestimmte, fcmantenbe, mehr eine Duntle 3bee ausbrudenbe, ale augerlich ju einer feften Form entwidelte Phantafiebild bes Bolfes auf eine bestimmte Beife auspragte und fortbilbete. Dabei finden mir naturlich bie 2 ber menfclichen Form in ibrer Bebeutungefülle noch nicht machtig gewordne Runft ber frubern Zeiten am meiften geneigt, Flügel angufugen, und fonft bie Denfcheugeftalt fombolifch zu verbilden (wie ber Raften bes Rypfelos und bie Etrustifden Runftwerte beweifen), obgleich manche Combinationen auch erft in fpatern Beiten beliebt murben, wie bie von ben Runftlern febr weit ausgebebnte Beflügelung allegorifder Figuren. 3mmer ericbeint in einer combinirten 3 Geftalt ber menichliche Theil ale ber vornehmere; und auch wo Cage und Fabel gang thierifde Geftalten nennen, bequiigt fich bie Runft oft, burch geringe Unfügungen auf Die Thiergestalt bingubeuten.

2. 3.6 reinnere an bie gabe in bre ällerlen Munik foliekten tieberschließen Götter, die Geogefürfe den Ihmenfürpfann Westels (S. 53.), den eirerkabligen Bredlen Kaftelamens u. baß. Attermis ber flügel am Kaften des Krysties g. 330. Die griftigelte Alternablike flügels der Bredlen State der Bredlen der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der Sta

D. Mutter's Arcaologie, 3te Muffage.

§. 435.

## g. Der Rorper und Die Befichteguge in Bewegung.

335. Eben fo michtig, wie bie bleibenben Formen, welche ben Charafter bestimmen, ift es natürlich, Die vorübergebenben Mienen und Geberben, welche ben Musbrud bervorbringen, in ihrer Bebentung tennen gu lernen. Wenn bierin Bieles allgemein menfchlich ift und une nothweudig ericeint: fo ift Unbred bagegen politiver Urt, bas beißt aus ben besondern Unfichten und Gitten ber Ration abgeleitet. Bier ift unendlich Biel, wie fur ben Runftler am Leben, fo nun wieder für Die Wiffenschaft an ben Runftwerten, gu Ier-2 nen, ju errathen. 3m Geficht fcbienen ben Alten, außer ben Mugen, Die Brauen, burch welche gewährt, aber auch verneint wird (xatavevetal, avavevetal, annuitur, renuitur), befondere fur Ernft und Stoly, Die Dafe fur Born 3 und Sohn bezeichnend. Die Lage bee Urme über bem Ropf bezeichnet Rube, noch vollständiger, wenn beibe über ben Ropf gefchlagen fint; bas Muffingen bes Ropfes auf bie Dand 4 rubiges, ernftes Radfinnen. Gine gemiffe Urt ben rechten Urm auszuftreden und zu erheben, bezeichnet im Allgemeinen ben Rebner; auch ber Aborirenbe, ber Gupplieirenbe, ber befrig Tranernte (xontoueros, plangens) find burch Urm-5 und Sandbewegung fenntlich. Das Ineinandergreifen ber

Sante über bem Rnie brudt, in Berbindung mit ber angemeffenen Saltung bes übrigen Rorpers, buftre Diebergefdlagembeit aus. Das Musftreden ber Sand mit nad, oben ges 6 richteter, innerer Flache (xele ontia) [beim Beten] ift bie Bewegung bes Empfangens; mit umgebrehter bes Schugens (υπερχείριος); abnlich ift bie berubigenbe, gleichfam nieberbrudente Urmbewegung. Das Bolben ber Sand über ben 7 Mugen, eine in ber alten Zangfunft und Plaftit febr beliebte Beberbe, bezeichnet ben Sinausschauenten ober eifrig Buichauenben. Das Uebereinanberichlagen ber Suge bei einer 8 fiehenden und geftutten Lage fcheint im Gangen Rube und Jeftigfeit zu bezeichnen. Den Schutflebenten und Demuthigen bezeichnet nicht blos bas Rieberwerfen, fonbern auch icon ein balbes Rnicen. Gelbft bie oft unanftanbigen und 9 obfeonen Sohngeberben (sannae), an benen ber Guben im Alterthum eben fo reich war, wie in neuerer Beit, find für bas Berftanbnif von Runftwerten oft febr wichtig.

1. Seftigfeit bes Musbruds. Daber bas Hebermiegen ber Plas fil, Die Doglichfeit ber Dladten. (Feuerbach Batie. Apoll. G. 342.) 2. Bon ben Mugenbrauen Quintil. xt, 3.: ira contractis, tristitia deductis, bilaritas remissis ostenditur. Auf murrifchen Stely bentet ber Sprachgebrauch von supercilium felbft, fo wie von οφουούσθαι. Gtoly bezeichnet befondere bas ανασπαν, ανάγειν. (Guτιρ. Iphig. Aul. 379. λίαν άνω βλέφαρα πρὸς τάνειδες άγαγών); tas ovrayer ben goortiorig, Pollit 11, 49. Wind. IV. G. 404. Ben ber Rase Arift. Phys. p. 124.: of of purenfors aranenraul-Bolemon p. 299. Birb bie Rafe emporgerichtet und gernmpft, fo ericheint fie ale oung und befommt baburch ben Anebrud von Mithwillen (§. 329. 21. 4.); taber tas Siagipor, gillaireir, ber nasus aduncus, excussus, nares uneae bei Boray und Berfine (Beinborf ud Hor. S. 1, 6, 5.). Das Sindurchpreffen bes Mithems burch bie mammengezogue Raje, uvydiger, uvnrgeiger, bezeichnet ben argften Dobn, mit Buth verbunden; co ift bie sanna qua aer sorbetur, bei Buben. vr., 306. (vgl. Ruperti), bie rugosa sanna Perf. v, 91. (rgl. Plinn. Perfins ale Rachabmer von Cophron ift reich an folden Bugen, und will mit gretalegifder mimiery vorgetragen werben). Pan's Biegennafe ift ber Gig bes golog, f. befonbers Theofr. 1, 18. of αεί δριμεία γολά ποτί όιτι κάθηται, und Bhiloftr. II, 11. Der nasus ift überhaupt bas fritifche Glieb. Das Burndgiehn ber Lippen, wodurch die Babne fichtbar werben, ift geangeren, in geringerm Maage Beichen von Freundlichfeit (6. 375. Buftemann gu Theofr. vii, 19.), in ftarferem bes Sobne, 21. 9.

- 3. Britiste ber Geberde der Blufe § 3.56 (Arus) 3.61 (Myel10), 385 (Dieurie), 386 (Mindru), 397 (Aypuno), 406 (Gents11113), 411 (Greatte) u. teinf. Die Geferde ber Stachenfend, weide,
  Pelgmund (§ 395) yigh, Erigeriet Plantad Mit. glov. 12, 5 348

  Weilmund (§ 395), byigh, Erigeriet Plantad Mit. glov. 12, 5 348

  Teinmann (§ 395), byigh, Erigeriet Plantad Mit. glov. 12, 5 348

  Teinmann (§ 395), byigh, Erigeriet Plantad Mit. glov. 12, 5 348

  Teinmann (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (§ 395), byigh (
- 4. S. ben fog. Germaniens §. 160. A. u. die Darfteslungen ber alloeutio auf Mingen und in Statuen §. 199, 3. Manus leviter pandata voventium Quintil, a. D. Ainageir preaixopipoi, interaconager Acidobs.
- 5. Ueber bies orgine erroneieron (Pant. x, 31, 2.) [cf. Siebelis p. 272.] R. Rochette M. I, p. 59. 277. 414. vgl. Lettenne, Joura des Sur, 1829. p. 531. Das Inclinabergreifen ber Ginger bezeichnet außer bem Schwerze auch ein magliches Feficen, Beithger Siftheia S. 38.
- 6. Utifleyb. (Iffic, 782. ven der erftem Gekerte fei den Geleitsterten. View einseigern Zi. 18, 149. Zbeegn. 707. Sera Spercheitia Banf. 111, 13, 6. Se erficheinen auf Valeit Phena als Faregueison für Erffl. Der pacification gestum, und ehren als Geraffle der Setzen und General Spercheine für Schaffle der Geschlichte Gestum, und eine Spercheine für Spercheine der Spercheine der Geleit Berteit der Geschlichte Geschlichte der Geschlichte der Spercheine der Vermen geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlicht
- 7. Ulefer daß άστοκοστάσει, den visus umbratus (sciondra fe Salten, 1981) Beliger ferhödel. er 202. 3 pelefer Zeitifet. 1, 32. 3n 3eiga? 266. €. 202. 256. €. 202. 256. €. 202. 256. €. 202. 256. €. 257. Nachtrag ym Tril. €. 141. f. nutn g. 385. 34. 4. 3t. Neutri in Journ. des Sar 1837. p. 510., de) σκούρ, σκούρευρα da Beggt u. 3mg (6. Gulaté). p. 1523 f.) von dem Tang σκοσός durchand yn unterioden (ci. 256. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±. 256. ±.
- 8. Diese Erklung baher bei ber Providentia, Securias, Pax. Ragusta, Leffing Collect. 12. dels. hermach, Wind. v. & 368. Urber bas Areugen der Leine im Sigen (Zeichen der Riedengeichlagenbeit, jomit ungismilist) deriedem nach Fra, S. 366. Urber die Erktung bei dierzej Aperlacins de vanculo auch Lunuine 1826, p. 15.

9. Gin Treet, ber feine Saubblente, melde das beigeme Spirch, burch ben digitas infanis erchfelu, Burtell Ant. sepoleri 18th. Die sanna mit der herausstrechten Jung (Pert, f. 60), mber fürlichten Jahren (Leurandschaft) in fehre beim Gergeneiner eine Bauptiach. Under einige Bestungtenern Beitiger, Bibner Jahren, Ext. Uns, S. 7. Gerfell, 19th. Die für heißel, 18th. Expert. 3.4 2. lieber 18th. Bestungter Bestungter bei der Scherchigtet der alten Stemble 2. Behren, Jahren Date. 242. lieber 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Spirch 18th. Sp

## B. Befleibung bes Rorpers.

#### 1. Milgemeine Grundfage.

336. Daß ber menschliche Rorper, unmittelbar bingeftellt, 1 bie Sauptform ber bilbenben Runft geworben ift, bedarf eigentlich feiner Erflarung; ber naturliche Rorper ift es, und nicht irgend ein von menichlichen Gitten und Ginrichtungen bingugefügtes Unbaugfel, welcher Beift und geben unfern Mugent finnlich und anschaulich barftellt. Inbeg geborte ein Sel- 2 lenifder Ginn bagu, um bie gu bem Punft bindurchgnbringen, wo bie natürlichen Glieber ale bie ebelfte Tracht bee Mannes ericheinen; Die Gunnaftit mar es, Die Diefen Ginn befondere nabrte, und beren bobern Breden frubgeitig alle unbequeine Chain aufgeopfert murbe. Un fie folog fich bie 3 bilbenbe Runft an, mabrent bas Coffum ber Bubne, von Dionyfifden Prachtaufzugen ausgebent, grabe ben umgefehrtent Beg einschlug; baber man fich nie Figuren ber Bubne unmittelbar nach plaftifchen Geftalten ober umgefehrt vorftellen barf. Go verbreitet jeboch bas Gefühl und ber Enthu- 4 fiaemus für bie Coonbeit bes Rorpere an fich mar, und fo febr bie Runftler bie Gelegenheit ju folder Darftellung fuchten: fo felten murbe bod biefe Gelegenbeit millführlich berbeigeführt, fo wenig rif fich ber Runfiler vom Leben los, teffen bestimmte Gitten und Ginrichtungen bei ber Bilbung ber Runftformen Beachtung verlangten. Die Rattheit bot fich als natürlich bar bei allen anmnaftifden und athletifden Figuren ;

Contract Code

von bier murbe fie mit Leichtigfeit auf Die manulichen Gottergeffalten, welche Die Krommigfeit fruberer Beiten febr gierlich und weitfauftig betleibet hatte, nub auf Seroen, welche bie altre Runft in vollftanbiger Ruftung geigte, übertragen, indem bier bie ebelfte Darftellung ale Die naturliche erfcbien. 5 Unterfleiber, welche bie Geftalt am meiften verbeden, wurben bier burchgangig entfernt, mas um fo leichter anging, ba nach alterer Griechischer Gitte Manner von gefunden und fraftigem Rorver im blogen Dberfleid obne Chiton auszugebn pflegten: Gotter und Beroen in Chitouen find baber in ber 6 ausgebildeten Griechifden Runft bochft felten an finden. Das Dbergewand aber wird in ber Runft, wie im gewöhnlichen Leben, bei jeber lebendigeren Thatigfeit und Arbeit binmeggetban; flebenbe Gottergeftalten, welche man fich bulfreich berbeifomment, fampfent ober fonft wirtfaut bachte, fonnten biernad gang obne Sulle erfcheinen. Dagegen wird bei finenben Statuen bas Dbergewand felten meggelaffen, welches fich bann um bie Buften zu legen pflegt; fo bezeichnet es Rube und Entfernung von angeftrengter Thatigfeit. Diefe Weife wird bas Gewand bei iveellen Figuren felbft bebeutfam, und ein inhaltreiches Attribut. Dabei liebt bie alte Ruuft eine aufammengezogene und andeutende Bebaudlung: ber Belm bebeutet Die gange Ruffung, ein Stud Chlamps 7 bie gange Befleibung bes Epheben. Rinber naft barguftellen. war in allen Beiten gewöhnlich: bagegen war bie Entfleibung Des ausgebildeten weiblichen Rorvers in ber Runft lange unerbort, und bedurfte, ale fie auffam (S. 125. 21. 3. 127. 21. 4.), boch guerft auch einer Aufnupfung an bas Leben; man bachte ftete babei an bas Bab, bie fich bie Mugen gemöbnten, Die Borftellung and obne biefe Rechtfertigung bin-8 gunehmen. Die Porträtftatue bebalt bie Eracht bes Lebens, wenn fie nicht, burd Beroifirung ober Bergottlichung ber Geftalt, auch bierin über bas gemeine Bedurfuif binausgeboben wire.

- 1. Diefer Paragraph behandelt benfelben Gegenftand, wie Girt's Abhandlung "lieber Die Bilbung bes Raften bei ben Alten Geriften ber Berl, Atab. 1820.; aber verfucht die Aufgabe andere gu lofen.
- 2. Die völlige Nattheit tam zuerft bei ben gemmifchen Uebunsgen in Rreta und Lakedamen auf. Olympias 15 verliert Orfippos

von Megara im Stadien zu Chumpia den Schurz durch Infall und wiede Abunch Seiger; Alauthes von Lafekdimen tritt um im Taintes gleich vom Airfang natt auf, mu für die Kauflere warde eineren Gesch. Bei andem Allesten aber war die vollige Auftheit nach nicht auge von Teuchtebe aufgefennen. S. Bebe (. 1. 1, p. 554, Bei lang von Teuchtebe aufgefennen. S. Bebe (. 1. 1, p. 554, Bei dem Varbaren, beindere Missas, klieb der Schurz; hier war es anch im Manner schwiptlisch, auf geschen zu werden Gereb. 1, 10.); wes von man noch die Spiele in den Getterführen ber Alleinsplätischen Aufterminium liefer, uestden mitt Matter kelfelder ihm, ab die Griefolischen.

5. Wie im Leben jeder blos mit dem Chiton befleidete zoperog bieg: so stellte die Runft, welche ben Chiton mit Idealgestalten nicht vereinigen tonnte, einen solchen wirklich als zoperog bar.

## 2. Griechische Mannerfleiter.

337. Das Griedische Volk darakteriste sich, im Gegen- lag mit allen alten und neuen Barbaren, als das eigenkliche Kunstvolk auch durch die große Einfachteit und edle Einstlieität der Gemänder. Alles gresillt in krdijaara, übergogene, und kniffarjaara, ungeliget Gewährer. Der männliche Ehiton ist ein wolkenes, ursprünglich ärmellose hente; nur der Jonische, der ver der Jeit des Pelepennessisches Gemänder, der der der ver den Vermandt, fallennessig und lang; er bildet den Ulebergang zu den Lydische Gemändern, welche zu dem Tonnssischen Frstgerränge gehörten. Verschieden Etände haben den Stien von verschiedenau

Bufdnitt: feinen Charafter erhalt er aber am meiften burch 4 Die Urt ber Gurtung. Das Simation ift ein vierediges großes Ind, welches regelmäßig von bem linten Urme aus, Der es feftbalt, über ben Ruden, und alebann über ben rechten Arm binmeg, ober auch unter bemfelben burch, nach bem 5 linten Arme bin berumgezogen wird. Doch mehr, ale an ber Gurtung bes Chiton, erfannte man an ber Art bes Umlegens bes Simations Die gute Erziehung bes Freigebornen 6 und bie maunigfachen Charaftere bes Lebens. Wefentlich verschieden von beiden Rleidungeftuden ift Die Chlampe, auch Die Theffalifden Fittige genannt, Die Rationaltracht Des a Illmrifden und benachbarten Rorbens, welche in Griechenland befonders von Reutern und Epheben angenommen murbe : ein Mantelfragen, ber mit einer Schnalle ober Grange (πεporn, moonn) über ber rechten Schulter befestigt murbe, und mit gwei verlangerten Bipfeln lange ber Schenkel berabfiel, baufig mit Purpur und Golo auf eine reiche und glangenbe, Weife audgeftattet.

1. Sauptquellen über bas alte Coffum: Pollur IV. VII.; Barro de L. L. v. Ronins de vestimentis. Menere Behandlungen: Octab. Ferrarius und Rubenius de re vestiaria (Thes. Ant. Rom. vi.) und Riccius de veterum vestibus reliquoque corporis ornatu (obne viel ... Muchicht auf Die Runft). Montfaucon Ant. expl. 111, 1. (Cammlung ohne richtige Principe), Windelm. 20. v, 1 ff. Samptverdienfte hat Bottiger (Bafengemabibe; Ranb ber Caffanbra; Furienmaste; Archaologie ber Mablerei G. 210 ff.; Cabina). Monges sur les vetemens des anciens, Mem. de l'Institut Roy. IV f. Clarac Musée de sculpt. II. p. 49. Die Werte über bas Coftum von Daubre Barben Costume des anc. pcuples. P. 1772. 3 Bbc. 4., Lens Le costume de plus. peuples de l'antiqu. Liège 1776. 4. (Dentich von Mars tini. 1784.), Rodeggiani Raccolta di costumi. R. 1804. f. 2 Bbe. queerfolio, Malliot Rech. sur les costumes des anc. peuples publ. par Martin. P. 1804, 3 Bbe. 4., Willemin, Rob, von Grafart, Dom. Pronti, find fanuntlich ungeverläffig, und wenig für miffenichaftliche Zwede gearbeitet. Die mannliche Aleibung, Bedere Gallus n. G. 77.

2. Das Gefchichtige fiere em Jesuifiem Gitten best Bert, Mirra Pol., p. 41. Der Behich Etiten nobiepe; ift bie faasságen nach Beltur, p. 16. Sass. Basságen ber Afrafitisch Bachen norikon nat nöbeger. Better Annecel, p. 222. [Die Zonier find blanging et al. 222]. Den genier find blanging find per gefche gefche gebruiken der Bert gefche gebruiken der Bert gefche gebruiken der Bert gefche gebruiken der Bert gefche gebruiken der Bert gefche gebruiken der Bert gefche gebruiken der Bert gefche gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken der gebruiken

Josejel wieffen Mailife Mulifer, wie Ohmpes, auf die Massellmus white Arady im Ang apkselen n. a. die zegoldes, Neunel, nich Bundbriefen of Ohmen (Chym. 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 198

3. Der Chiten ber Priefter mar opdooradiog, ungegurtet. Die Gromie, bei Sandwerfern, wo fie gugleich bas Simation vertritt (Etym. Beivd), lant biebrechte Coulter nebit Arm frei (8. 366.). Dafinbe thut ber Stlavenchiton, eregonuogulog. Das Gegentheil ift ber augunayalog, welcher ben Rorper warm balt (Mintorb, Mitter 882.). Bei Bellins vn., 12. ftebt bie Eromis bem zeror reigedoros entgegen. Der Tyrann Miliobemes in Ruma grang rag Ogleing negerobyala κιίρεσθαι καὶ φορείν έφηβικάς γλαμύδας καὶ τών άνακώλων γιτωrionop. Pintarch de mul. virtut. ZENOKPITH, p. 306. ed. Hut-ten. Der furge militarifche Chiton, bis gur Mitte ber Schenfel reichenb, ren Linnen, ift die avnaoois (Boller), man fiebt ibn oft auf Bafengemablben, aber auch g. B. an ben Meginetfichen Statuen, fan ber Stele bes Ariftion in Athen, an einer Metope von Celinunt, an bem Fanthifchen Dentmal &. 90'. Gie fommt bei Alface vor.] Everis ift ein buuter, ftreifiger, reich vergierter langer Chiton, f. Schneiber ad Plat. RP. 1. p. 335. Cocue-De pers. in Eurip. Bacchabus p. 41. Die dig Bega and gegerbtem Gell, Die orouga aus Biegempely, tie abnut beichaffne Bairn, Die narwenn mit bem Borftof ober Inat and Gellen, find Banern= und Dixtenfleiber, vgl. g. 418. 91. 3. \$27. - Die eineturn ber tunica, obne latus clavus, beftimmt Quintil. xt, 3. fo, baß fie vorn etwas über bie Rnice, binten ad medios poplites reiche; nam infra mulierum est, supra centurionum. Grabe eben fo bachten bie Grieden. Der Rnabe einetieule praccinetus - apud magistrum. Plantus Bacch. 111, 3, 28.

4. Daß juktuor, juktuor Fldherwio (Unffam de merc. cond.
20.), pallium Gracemicum (Centen Dem. 4.), beift im Gegeniaß der Zega executyonore, quadratum. S. bei, Mcn., p. 213 b., 218 S. grangs, Bund., v. Z. 32. Sungagen sieben einnere bir hungt nurben restource, registeren, specyten dresplaate der Sportisten (Mansfe in. C. 37.), der ännern Michene, Salentignen, Philippier (Gaechs yn Mellofte, Immyge, j. 16. p. 304.); umb die Elstan, verlege eine Erte der Schmatien, auch viererlig, die mit derte der Zehl, mit gesche Zut. 11. S. der Feigherer verleg, neufig umb einem die werden, Zehlen zu der Bereitig eine der der der Gesche Zut. 11. S. der Feigherer verleg, neufig pallium wer am die Teigher, der wende um die Erfeitige kannten und Parleimoffich Gestimm nern am die veredig, aber wurde um die Erfeitig Stand und Parleimoffich Gestimm. Dar beim pallium, amf der Keife Ghanns, Klauths Merent. v. 2, 70 f. anfet nam, menderen, ampfalle, ef. Pened. 11, 4, 26. Pers. 1, 3.

77. der Parafit brancht ampullam, strigilem, scaphium, sogcos,

pallium, marsupium, Pers. 1, 3, 44.

6. Hefer die Serfunft ber Mamus, alleja, allicula, Deviet 1. 2. 206. Beiffends au Millefte, ber. 9. 881. Eine Jukefür beitesen ill die gegoden, sibula, mit einer oder geste die gleiche der Nachen (Asjoho), and. Pal. 11, 282.). Gigentlich ihr megery die Nache (sibi, wiene gete Ping, mit dem jene ginnumen die Zehaufte illet. Wied die neuen geste, die geste die Sermes (S. 380.). Sich gang um den lusten kenn, wie so sir bei Sermes (S. 380.). Sich gang um den lusten kenn, wie so sir bei Sermes (S. 380.). Sich gang im den lusten kenn, wie so sir bei Sermes (S. 380.). Sich gang im den lusten alle die Sermes (S. 380.). Sich gang im den lied die Sermes die Sermes der Beite der Beite der die Sermes die Sermes der Beite die Sermes die Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Sermes der Se

1 338. Hit geförten in Allterspun nicht zu ber gewöhnlichen Tracht ves Lebens in den Schwen; sie bezeichnen
länliche, ritterliche, mittente triegersche Belfchrisquagen; wie
die zuren, die in Bosten eine kampagtenssing, in Testalien eine mehr schirmsörmige Gestalt hatte; der Arkabische
Jut mit sehr großer flacher Krämpe; der beseinners vom Rentern und Specken zur Ebsamps getragne Petaso von der
Korm einer umgekerten Dolenblume; die Kaussia, welche
eine sehr bereite Krämpe und einen sehr nierzigen Korf hatte,
und zur Wackvonssisch, Allessischen, Auch webl
Theflalischen Tracht gehörte. Noch bemerken wir die halbeisörmige, in Samedyrate bedeutungsvoll gereiten Korffierer in wie
nicht zusammengescher Korm usch sehre der der Grecht
ich mehr zusammengescher wen usch sehre der Grecht
schwarft von Korkstellunger und Knichtellungen eine

inteß in ten Grichischen Kunstwerten meist als sehr einsche Miemen Sohlen, zennides, ersteheinen, wenn sie überhaust bezeichnet, werden son der überhaust bezeichnet, werten bestimmten in Grichensaus ganz versglässt die verschieben Austraaltracht ( $\sigma_{\chi\chi}^2\mu\alpha$ ), deren Rüsnern zu verfolgen auch sitt die genauere Bestimmung der Hersenssylver von 980distästie fein mit

- Bgl. über Die alten Bute Wind. v. G. 40. Die xury Borwria beidreibt Theophr. H. Pl. III, 9.; auf Bafen bat fie Rabmes (Millingen Un. Mon. 1, 27., vgl. bie Bercenversammlung pl. 18.). Heber Die Theffalifche befonbere Cophott. Deb. Rol. 305. Reifig Enarr. p. 68., fie ftand ber Kaufia nabe. Die Aoxà g xven, ber milog Aoxadizos war in Athen gewöhnlich, Philofitat. V. Soph. 11, 5, 3.; von ber Form Cool. Arift. Begel 1203. Die Form bes Betafo & Schneiber Ber. Bon ber Raufia bes Berf. Edrift Heber Die Dafeboner G. 48. nebft Plut. Porrb. 11. Bolyan v, 44. Gnibas s. v. xavoin, Jacobs gu Antipater's Epigr. Authol. T. vitt. p. 294. Much ber Ctothe Efilures hat auf Mingen von Dibia bie Raufia. Gie bat oft eine ungebeure Rrampe, baber Plant. Trin. 1v, 2, 10. Pol hie quidem fungino genere est; Illurica facies videtur hominis; bief und bie Urt, wie sie an ben Sinterscopf gebnuben wird, macht fie fehr tenutlich; f. befondere bie Dt. Mero= Dos 111., Mienn. Suppl. 111. pl. 10, 4. Muf ber Bafe bei Millin= gen Div. coll. 51. wird ber Theffaler Jajon burd bie Chlamps (vgl. Bbiloftr. Ber. 11, 2.) und eine Urt Raufia bezeichnet. In einer Degarifden Stele bei Stadelb. Graber Ef. 3, 2. balt ein Rrieger einen tuppelformigen But, [benfelben Totens und Thefens, Millingen Anc. Mon. Baien Ti. 18.1
  - 2. Die Salfeistenige Schiffer mit ge tragen bie Siedlenen alle Schiffsgeiter mu Sabien, Debrins (g. 4415), and Reucas in bit bit and Arlos, inferen fie aus lit, bax, wie das Unterflutte eines Setins, vgl. M. Nechtet M. I. p. 247. Zie gebet zum nauelericus oraatus, Zeppett. Philet. 128. Plant. Mil. 1v, 4, 41., der dau eine buntletenum Samia (im weitem Simm) und die den je grächte Gremie Gegle. Ilekte die Physiologis Mige in Indiammendang mit dem Perificen Benom (vgl. g. 246. U. 5) Beitiger Wasingen. 11, 8. Mundifea 1. E. 160. Munipphy. S. 47.
  - 3. Die Griechiiche Anfibigietti (Beß Muthel. Br. 1, 21.) id. dei in der Annil einen icharfen Gegenialg gegen den Chrustiichen Reichbem an gierfichen Scholerert. S. fenig Limstefan. v. 24. 81. 81. Uhfteilind xxxx. p. 543 f. ben Partfolied: Zevoois araanaorois intogytye von Jaureion von Angaropties.
  - Τρόπος τῆς στολῆς Δώρ τος (vgl. §. 337. ધ. 4.) wird mit αὐχμὸς τῆς κόμης, langherabhängendem ftruppigen haar (Σπαρτιοχαίται, Φετίετ 11. Θ. 270.) verbunden genannt, Philoftrat. Imagg.

#### 3. Franengewänter.

Unter ben Chitonen ber Franen unterfcheibet man bestimmt ben Dorifden und Jonifden. Der erftre, ber alt-Sellenische, bestebt aus einem nicht febr großen Stud Bollentuch , welches obne Mermel burch Spangen auf ben Schultern festgehalten wird, und an ber linten Geite gewöhnlich in ber Mitte jufammengenabt, nach unten aber nach acht Dorifchem Brauche (ale σχιστος χιτών) offen gelaffen ift, fo bag bie beiben Bipfel (mreovyes) entweber, burch Rabeln gufammengehalten , ineinanberliegen, ober auch, 2 ju freier Bewegung aufgestedt, auseinanderschlagen. anbre bagegen, welchen bie Jonier von ben Karern und von jenen wieder die Athener überfamen, mar von Linnen, gang genabt, mit Mermeln (xopai) verfeben, febr lang und faltenreich. Beibe find in Runftwerfen baufig und leicht gu 3 ertennen. Bei beiben ift fur bas gewöhnliche Coffum ber Burtel (Zwn) wefentlich, welcher um Die Buften liegt und burd bas Beraufnehmen bes Gemanbes ben Baufd (xonmos) bilbet. Er ift mohl ju unterscheiben von ber gewöhnlich unter bem Rleibe, biemeilen aber auch barüber liegenden Brufibinde, fo wie von bem breitern, befonders bei friegerifden Geftalten 4 vorfommenden Gurte unter ber Bruft (Zwarno). Gin Dops velditon entftebt am einfachften, wenn ber obere Theil bes Beuges, welches ben Chiton bilben foll, übergefcblagen wird, fo bag biefer Ueberfchlag mit feinem Gaum bie über ben Bufen und gegen Die Suften berabreicht, wo er in ben Berfen ber altern Griechifchen Runft mit bem vorbin ermabn-

ten Baufche einen parallelen Bogen zu befchreiben pflegt. Inbem bas Beugftud auf ber linten Geite weiter reicht als 5 an ber rechten, entfieht bier ein Ueberbang und Kaltenichlag (anontvyua), welcher als eine Samtgierte ber Griechifden Frauentleidung von ber alterthimlichen Runft eben fo gierlich und regelmäßig, wie von ber ausgebildeten anmuthig und gefällig gebiltet worben ift.

Die weibliche Rleibung, Bedere Gallus 1. G. 318. Ueber ben Unterschied ber beiben Chitonen Bottiger Ranb ber Raffanbra S. 60. Des Berf. Agginetica p. 72. Dorier 11. G. 262. Den Dorifden fintet man in ter Annft baufig (Cobel. gu Rlem. p. 129.), bei ber Artemis, ber Dite, Sebe, Jris (bes Parthenen), ben Dana= ben. Die Spartanifden Jungfrauen maren, jum Untericiebe von ben Franen , gewöhnlich poroxirwres (Dorier G. 265., and Plnt. Pprrb. 17.), und bienten in tiefem leichten Rleibe ale Muntidenten (Butbanetes ii. M. ebb.); barnach ift bie Bebe gebilbet. Darum maren anch bie Bilber ber Munbichenfin Rleino in Alexandreia (Athen. x. p. 425.) μοτοχίτωτες, όυτον κρατούττες έν ταῖς χερσίν.

2. Die Jonische Tracht fieht man besondere an ten Musen; an ben Mttifchen Jungfranen bom Parthenon ericheint fie nicht gang rein; Dieje baben meift Balbarmel mit Grangen (rgl. Melian V. H. s. 18.). Der geror orolidwrog bat einen gujammengefalteten Befat, Galbeln; ovena, overoc, ift bas tragifche Rleib ter Bubnen = Reni= ginnen, mit tem παράπηχυ, vortretenten Mermeln von andrer Farbe, und Chleppen, Die im Alterthum vielfach, befonders mit Golbblatt= den, vergiert murben.

Ζώτη, auch περίζωμα, περιζώστρα Pollnr. Ueber ζώτην Avone Chrater an Minface v. 272. Der große xolmog ift bei Bemer für Affatiiche Fragen (βαθέχολποι), fpater für bie Jonifche Tracht harafteriflifch. Der Bufengfirtel beißt anodeopog, puoroderu, perpu, μηλούχος, στηθόδεσμος, στρόφος, στρόβος, στρόφιον, ταινία, ταιridior, meift in ber Anthologie, vgl. Alefchylos Gieben 853. Tuer. 460. mit Stanlen und Gong. And ber neoros, ber geftidte, ift ein Bufenband, Anth. Pal. vi, 88. , vgl. §. 377. 2. 5.; Wind. v. C. 24. rermechielt ibn mit ber Bone. Mejchplus Sept. c. Theb. 571. όσαι στρόφον έσθησιν περιβάλλονται.

4. Dieje Eracht fieht man anger an ben Bilbmerten bes Parthenen am iconfien an bem Zorio von Rece, Brontfted Voy. 1. pl. 9., bann fan ber Gered Borgbeje n. 3 bei Bonillon Musée des Ant. n. 6.], an ben funf Dabchen unter ben herenlan. Brongen, beren eins eben bas Gemand anlegt, Ant. Erc. vi, 70 - 76., M. Borb. II, 4-7. and auf ten Bafengem. Maifonn. pl. 16, 5. Diefer balbe Dberchis ton ift effenbar bas Attifche guidenhoidior, xpoxwridior (xpoxwror διπλούν С. Ι. 155. p. 249.), έγκυκλον (έγκυκλον ποικίλον С. Ι. α.

D.), welche Andbrude ale gientlich ibentijd in Ariftoph. Ettlei, vortommen. Bal. Bettiger Gurienmaote G. 124, Biener Jabrb. xLIX. Mng. C. 4. Emouig (Enrip. Set. 558. Athen. xIII. p. 608.) icheint unr ber Bipfel biefes Gewands, welcher an ber Schulter mit einer fibula feftgehalten wird. Bgl. indeg Bottiger Bafengemablte 1, 2. C. 89. Bie bas dlampsartige Gewand beißt, bas bet Apollo Pr: thios, ben Minjen und ben Rarpatiben bes Grechtheion blos auf ben Muden berabbangt, bleibt bann unentidieben.

5. Dies ift gang bentlich bas anonreypu, welches mit zwei περόναις und bem ποδήρης χιτών ale brittes Stud (ψυμός) einer goldnen Rite angegeben wird. C. I. 150. p. 235. Gine ichen be-Eurip. Med. 1166. cf. Bacch. 895 f. (935.) Cappho elun ini ogroor. - Reich an Ramen fur Franentleiber ift bie angeführte Inidr. C. I. 155. Der garbe nach, icheint es, find bier bie Bemanter megroroi (wehl geftreift, vgl. Athen. v. p. 196 e.), and mit bunten Ganmen, naurvalovoreis, neginoixiloi, mas beites auf Ba= fengemablten febr banfig ift. Eu nausim geht wohl auf ben seutu-

latus textus (Drell) bei Plinine.

340. Das Simation ber Frauen (iuarior guvaineior) hat im Gangen biefelbe Form, wie bas mannliche, baber auch ein gemeinfamer Gebrauch flattfinden fonnte; auch folgt bie Urt bes Ummurfe meift berfelben Grundregel; nur ift bie Umbullung in ben meiften Fallen vollftanbiger, und 2 ber Kaltenwurf reichlicher. Der in fruberen Zeiten febr gebrauchliche Peplos, welcher im Leben in ter blubenten Beit Uthens abgefommen war und nur auf ber tragifchen Bubne gefeben murbe, wird mit Giderheit an ben Pallas - Statuen bes altern Style ale ein regelmäßig gefaltetes, ziemlich eng 3 anliegendes Dbergemant erfannt (§. 96. 9. 7.); aus andern Werfen ber alt-Griechischen Runft, wo feine Megis ben obern Theil verbedt, fiebt man, bag er mit bem Dbertbeile queer um bie Bruft gewunden und bier gufantmengefiedt murbe; oft hat er auch einen Ueberfchlag nach Urt bes Diploidion. 4 Frauen, für welche überbaupt bas Simation mefentlicher ift

als für Jungfrauen, gieben es baufig auch über ben Ropf: obgleich es auch befonbre Schleiertucher für ben Ropf giebt (Φάριον, καλύπτρα, κρήδεμνον, rica), fo wie mannigfache Arten von Ropfbinden (μίτρα, στρόφιον, αναδέσμη, vitta) und Saarneten (κεκρύ Φαλος, reticulum).

1. 'Juarior ift faft weniger gewohnlich, ale επίβλημα, περί-Blique, und besendere aumegorg, aumegorior, baber arunnigoros f. v. a. poroxiror. Ein Minfter iconer drasolif ift bie herenlanifche Matrene §. 199. A. 7.; aber felbft manche Terracotta aus Griechenland ift noch ebler und geistvoller brapirt.

- 3. Befonkres sind die Agguren bes Kerintssifen Mellefe S. 9.6.
  1.5., namentisch ist Ballads, die Artenisch um bie erste Gbatie, mit einander zu vergleichen, um die Umlegung des Perses tennen zu fermen. 30 kgm Minrer. Poliad, p. 25 sagt. Gefanten ist stemate zu kestimaten. Die Teatgrier destem das Beste ihren icht mehritumst zu nehmen; der Geschell. Teach, 921. ist der Perses im Derischen, dass die im Derischen, des die im Derischen des Beste ihren werden.
- 4. Dabei find and bie Stirn= und Saarbinden an ermabnen, mit Benntung von Gerbard, Probroums G. 20 ff. Berlind Antife Denfin. G. 371 ff. Befentrer Put einer Matrone xonus καθείσα, Ariftoph. Thesm. 841., Dagegen σκάφιον αποκεκαρμένη 838. Eregarn ift bie in ber Mitte fic bederbebente Metallplatte über ber Stirn, bagegen oregarog bie ringobernn gleich breite Rroue bezeichnet, wie bei ber Argivifchen Bera &. 120. 2. 2. Egerdory ift ichlender ., orderrie Strigilen abulich. "Aunve icheint mehr ein Metallring, welcher Die Saare, befondere auf bem hinterhanpte, mammenbalt, vgl. Bettiger Bajengem. 11. G. 87. Aradyuu ift ein Band, welches gleich breit um ben Ropf zwijchen ben haaren liegt; bejonbers beutlich an ben Ropfen ber Datebonijden Ronige. Turrin ift gewohnlich ein breiteres Band mit zwei ichmalern an jebem Ente. weblbefannt aus Darfiellingen ber Rite (volans de caelo cum corona et tueniis Ennine ap. Festum) [vgl. QBelder Gricch. Trag. E. 467. 1582.], ale gemnaftiider Chrenidmud, auch ale eretifder (Atthen. xv. p. 668 d. Welder Comigeit. 1831. N. 84.), entlich als Schnud von Grabern (Cacilins ap. Fest.), bejouters turch Bafengemählte. Bgl. Belder Ann. d. Inst. 1832. p. 380 f. mehrern verfchiebenfarbigen Tanien besteht bie gewindene Binte ber Athleten und bes Beraties. [ταινία λευκή περί τῷ μετώπφ Anfian Navig. 39. Mirga ein meift buntfarbiges, um ben Ropf gewunbenes feines End, bei Dienvies und Franen, befonbers Detaren (¿tuipa διάμιτρος Pollur, picta lupa barbaru mitra Juven.). Ho-Log ideint eine formliche runte Cheibe, welche ten Ropf mugab, wie bei ber Ephefifchen Artemis (nach Antern ber modius, Amalth. 111. G. 157.); bagegen ber ugrionog mehr ein runter Dedel gum EduBe gegen Bogel war, werans Mauche ben nimbus (bas 2Bort in tiefem Ginne erft bei Bniter; vgl. Golager dissert. 11. p. 191. Cabel D. N. viit. p. 503. Angufti Chrifil. Alterth. G. 197.) ber fratern Beit abgeleitet haben. - In Diefen Ropfzierben fommen bie negedegune bes Salfes, Die wellen ber Arme, von ber Beftalt auch όσεις genannt, σφιγκτήρες (spinteres), χλιδώνες, διε περισκελίδες und entogeout (and fchlangenformig Anth. Pal. vi, 206. 207.), bie Ohrringe (ενώτια, έλλόβια, eleuchi uniones), wemit bie Runft weibliche Gotterbilber fast burchgangig ichmudtte, Sall. Eneutl. III,

11. C. 133. n. f. w. Th. Bartholiuns de armillis veterum 1675, Caip. Bartholiuns de insuribus. Scheffer de torquibus, Thes. Aut. Rom, x11, 901,

#### 4. Romiide Tracht.

- 1 . 341. Die Römifche Rationaltracht, welche nur in Portratfiguren und einigen Befen bes Stalifden Glaubens (wie bei ben garen und Benien) vorfommt, geht von berfelben 2 Grundlage aus wie Die Griechische. Die Tunica ift febr - wenig von Chiton verfchieben, und bie Toga (riBervos) eine Etruetifche Form bes Simation, welche bei ben Romern immer weitlauftiger, feierlicher, aber auch fcmerfälliger ausgebildet murbe. Fur Die Erfdeinung im öffentlichen Leben von Anfang an bestimmt, verlor fie mit bemfelben ibre Bebeutung, und mußte allerlei beguemeren Griechifchen Gewanbern (laena, paenula) weichen, welche aber fur bie Runft 3 nur geringe Bebeutung baben. Die Toga unterscheibet fich vom himation burd ben halbrunden Bufdnitt und Die größre Lange, welche bewirft, baf bie Enten berfelben in bebeutenben Maffen (tubulata) gu beiben Geiten bis gur Erbe fallen. Der Ueberhang ber weitlauftigeren Toga unter bem rechten Urme ift ber Bufen, sinus, ber Toga; an bemfelben wird ein Baufd, umbo, burch befonbre Runft (forcipibus) ber-4 vorgebracht. Bu biefer Tracht gebort ber ben Fuß vollftan-5 big einschließende Salbftiefel, calceus. Diefelbe Tracht war fruber auch Rriegetracht, wobei ber Toga burch bie Gabinifche Gurtung am Rorper festgemacht murbe; bagegen bernach bas ber Chlamps abnliche Gagum (nebft ber sagochla-6 mys) und Palubamentum eintrat. Gie mar auch Frauentracht, mas fie aber nur beim niebern Bolfe blieb, mabrend bei ben Bornehmeren eine ber Jonifchen abnliche Betleidung fich bilbete, wogu bie Stola, aus einer Tunica mit breitem Befat (instita) beftebent, Die Palla, eine Art Dber-Tunica, und bas oft febr reiche, auch mit Frangen befette Umieulum geboren, von welchem bas Ricinium Die bei
  - ben altern Romerinnen gebrauchliche Art war.

    1. Bur Geichichte ber Römischen Tencht bes Berf. Etribber 1.

    2. 201.; bas iber ben einetw Cabinus Beiggte führt Thierich, Berichte ber Minchere Allab. 1. uider ichte au.

- 2. Statuns paenulis indutas ermabnt Plin. xxxiv, 10. ale ein novitium inventum; mit Giderheit find fie noch nirgend nachgemiefen,
- 3. Heber die Toga beienders Cmintil, x1, 3. Zertofflam de pallio 1. Ifynezischer Diemie, x11, 61. rotanda Cmint. n. H. Ristrium ulnarum toga Speta; Veteribus nulli sinus Kmint. Marcetius Salt. ry, 0. togam corpori sie applicabut, ut regga non forte, sed industria locatus artifex nodus constringeret et sinus ex composito deflueus nodum lateris ambiret. Daß breite an utvern Lagen schiedente Band über hem eben Togich ber Toga an utvern Lagen schiedente Band über hem eben Togich ber Toga anstitution Cathate und Briffen an ske fr jaktern Salierzeit erneutzt uch feine Erffärung. Umalife, 111. C. 256. De es das lorum, jodops, 112 f. Du Canga Lext. Gr. p. 837.
- is. Gine eigenschmilich Mentische Mit das amieulum zu tragen, is die bei den legen. Padeitien verfemmende, M. Piocl. 11, 14. Cap. 111, 44. August. 118. Der Zehrer der Diemer der Wagisftate, den man auf Mem. Denfin, liebt, heißt limmm. Eire bei Melling X.11, 3, 3. [Leiten Tironiana p. 8.]

## 5. Baffentracht.

342. Die Waffentracht ber Alten tommt nur auf alt- 1 Griechischen Bafengemählten und in Romifden Portratftatuen (thoracatae §. 199. 21. 3.) und bifforifden Reliefe vollftanbig por ; Die Berfe aus ber Blutbezeit ber Griechischen Runft begnugen fich mit Undeutungen. Der Belm ift entweber 2 eine bloge Fellhaube, Die aber auch mit Blech befleibet fein fann (xuren, xaraituE, galea), ober ber ritterliche große Belm (xopus, xpavos, cassis). Sier unterfcheibet man 3 wieber ben im Pelopounes gebrauchlichen Belm (bas xoaros Kopir Diovoyes), mit einem Bifir mit Augenlöchern, welches nach Belieben über bas Geficht berabgeschoben und jurudgeschoben werben tonnte; und ben in Attifa und aubermarte üblichen Belm mit einem furgen Stirnfdilbe (ore- 4 Darn) und Geitenflappen. Der bem Ringpanger (orgeπτός) entgegenftebenbe fefte Panger (στάδιος θώραξ), befiebend aus zwei Metallplatten (yuala), von benen bie vorbre oft überaus zierlich mit getriebener Arbeit gefchmudt ift, ift in Griechenland gewöhnlich nach unten grabe, in Römifden Werfen nach ber Korm bes Leibes rund gugeichnitten (boch gilt bie Regel feineswege burchgangig); er wird von oben burch Schulterblatter gehalten, und nach uns ten burch einen Cours um bie Lenben (loua) und mit

D. Muller's Arcaologie, 3te Muflage.

Meiall bejeste Lederstreifen (πτέςυγες) zwedmäßig verlän-5 gert. And die aus clasisischen Jim geschlagenen Beinspielen (κτιριώδες, ocenea), welche unten turch den Knöchelting (ἐπιάνθυρικ) gebalten werden, waren oft von 6 zierticher und forgislinger Arbeit. Der große Erzsichlo der Griechen (ἀσπίς, edypeus), sehr bestimmt unterschieden von den viererigen scatum (ἐνρείς) der Römer, ist entweder gang treisörmig, wie der Angoliche, oder mit Ginschmitten zum Durchsteden um Anslegen der Langen verschen, wie der Besoliche Die Homerischen gestitigten Tartischen (λαισεία πτερώσετα) werden durch Baltingemäßte anschaulich, welche auch die Griechen gert Janubaben (ἐχείκαι) beuttich erfennen fassen.

1. Die Seunerifien qu'alor (sgl. Buttmanu Peril, I., E. 240.) l'anum usefi in ben anticaphiechten Editiblece cafaunt trecht, auf Bajengem, auf ben Seinen je viel verfeunuen. Utéer bie Téril bes alten dyfund Dlenin Observations aur une note de Millin. Petersh. 1898. Utéer bie vergiétenen stietu ber Seine stil. Evident Esani sur le costume et les armes des gladiateurs. St. Petersh. 1834. 4.

3. Den Reintischen Sehn findet man gerechnlich auf Bafengen. bes alten Erfels, 3. Willier, 19. 3.3., [Call. Denet. 11, 130.], an ben Meginet. Statuen, an ber Rerintpiichen Pallas. § 369. A. 4. Poll. 1, 149. neutwo. Doubrougee's vergissich, wie ander Värffenflich von andern Crien.

4. Şançır ven şirifider Erfeit aus ben Gräfern ven Cancja-Qillini); Schne, Zeinidjenne und ante Balfenjidte uit Sikhverten (§. 31. % 3.), Wearfe Int. Z. 213 ff. M. Borb. III. 69,01. [Oliv riedae, Zwiffe und Bidfenjidte, find bir ditter litt beb gan greß, Pansan. x, 26, 2.; Beittiger Balfengen. II. Z. 73. §r. Blittneister Balfer in Baben beigigt ein Baar in jeiner merfreibrikgen Sammlung alter Balffen.] Sirtified Balffenjidt evan Glaten Glacam Musele pl. 353. 356. — Hefer Joma, Mitra und Jeffer ketender 35t. vr. 134. neft Briffiart, jidter het rettjerpe Kenepl. de re equ. 12. Die Ginrichtung ber gangen Rüftung in Itern zieten anden bejenberb Ersaigene. Terfiffi, Zijfés, 1, vr. 70. Millin, 391,

. Auss. 1710. J. B. Lifch. 11, 51. Millingen Cogh. 10, 1854frr ad Philoster. p. 323. 756. Siem ble Lightemy Life Gehlbanfangiels auf das Lusqüor richtig ift, so irren Millingen. S. Briefs. 13, 758 balliste nitgands ernsighnt nererb. Circa abares find. bie Orden bei Millinghama 64. 1136. rå ernseigner i and öpror is riy; danidos. Das Lusqüor baken brie Majanten in ber Coffact eft Untuck Vasses, pl. 19, rin Tempeter Edynateritler 11, 33. Pår ble United Vasses, pl. 19, rin Tempeter Edynateritler 12, 33. Pår

vir Must, Zérins in Willinguns Anc. moed. Mon. I. pl. 19., pre es amb pl. 20 ma? 21 verfemment, mb in her Peint. de Vases es amb pl. 20 ma? 21 verfemment, mb in her Peint. de Vases pl. 49, Thriens amh bei Gerbard Muserici, Euisagem. 27, 165. mb 166. Ju Varmere und an ben Kamptrig agene Etofen ab. 166. Ju Varmere und an ben Kamptrig agene Etofen ab. 166. Ju Varmere und an ben Kamptrigen Zeufmaß 1, 128 °]. — ∑ie genauere Griffarma ker Vallenfung nur Verfleidungen ber Paiteriamer (Bouill. un, 63, 2.)., Segienarien, soeii u. ţ. u. an Nāmijsen Siegesmenumenten gehêtt amticifig nichtseibeirder.

#### 6. Behandlung ber Draperie.

343. Noch wichtiger als bie Renntniß ber einzelnen 1 Bewandstude ift eine richtige Borftellung von bem Geifte, in welchem bie alte Runft Die Gewander überhaupt beban-Erftens burchaus bebeutungevoll, fo bag bie 2 Babl bes Gewandes, bie Urt es ju tragen, ftets auf Charafter und Thatigfeit ber bargeftellten Berfon binmeist, wie befondere bei ben verschiedenen Befleidungemeifen ber Gotter beutlich gezeigt werben fann. Zweitens in ben achten Beiten 3 ber Runft burchaus bem Rorper untergeoxbnet, bie Bestimmung erfüllent, bie Form und Bewegung beffelben gu jeigen; was bas Gewand felbft in einem ber Beit nach gro-Beren Umfange ju leiften im Stande ift, ale bie natte Gefalt, weil es burch Wurf und Faltenlage balb bie ber bargestellten Sandlung vorhergehenden Momente errathen laßt, balb auch bas Borhaben ber Perfon andeutet. Grade Die Bemanber ber Griechen, welche bei ihrer einfachen und gleichfam noch unentfchiebenen Form großentheils erft burch Die Urt bes Umnehmens einen bestimmten Charafter erhalten, und jugleich einen großen Wechfel glatter und faltiger Barthieen gestatten, maren von Unfang an fur folche 3mede geeignet; aber es murbe auch zeitig Runftlergrundfat, burch enges Ungiebn ber Gemanter und Befdwerung ber Bipfel mit fleinen Gewichten (fotoxou?) bie Rorperformen überall möglichft vortreten ju laffen. Das Streben nach Rlarbeit 5 ber Darftellung gebot ben Runftlern ber beften Beit Unord nung in großen Daffen, Unterordnung bes Details unter bie Sauptformen, grabe fo wie bei ber Museulatur bes Korvers.

 Προςπτύσσεται πλευφαίσιν ἀρτίχολλος ώστε τέκτονος χιτών άπατ κατ άρθρον, Θεφό, Ξταφία, 765. Ben ben ໂρρχειαμαίτει αθίξαι θεικάπθεται δειμετάκή Batis, Ap. & 198. 'Εγύετο τοῦ σώματος χάτοπτρον ὁ χιτών, Ach. Σαλ. 1, 1. Jacebs p. 404. - Δολ tausendiache Coo ber Gestalt" Gothe. And die vestes lucidae ber alten Mabler (oben §. 134. A. 2.) geboren bierher. Die fleinen Gewichte sieht man selbst aus Mingen, Mionnet Descr. Pl. 65, 7.

5. Bem altern Drapperie Seile § 93.; vom rollfommenen 118. 4.; vom infatren 204. 2. Die flarren und tiefen follen an den Gewändern der Ginstin. Besta, des Barberinischen Appellon, der Binten von Bencht nichten und Seinglung in Sichen, wie § 306. N. 11. angebentet, and architeftonischen Bedingungen abgelieten ein.

# C. Bon ben Attributen und attributiven Sand: Iungen.

344. Unter Attributen verfieht man untergeordnete 2Befen ber Ratur, ober Produtte menfchlicher Arbeit, welche gur Bezeichnung bee Charaftere und ber Thatigfeit von 2 hauptfiguren bienen. Wefen und Dinge biefer Urt bangen nicht auf eine fo innige und natürliche Weife mit geiftigem Leben und Charafter gufammen wie ber menfchliche Rorper; baber Glauben, Gitte, überhaupt pofitive Ginrichtungen pon ber Runft babei nothwendig jum Grunde gelegt werben 3 muffen. Beboch tam auch von biefer Geite ber ber Griechifden Ration eingeborne Ginn fur eble und einfache Form und bie große Simplicitat bee Lebens ber Runft febr Bu Bulfe; jede Befchaftigung, Lage und Beffrebung bes Lebene fant in gemiffen ber Datur entuommenen ober burch Menfchenhand geschaffenen Gegenffanden eine darafteriftifde 4 und überall leicht wiederzuerfennende Bezeichnung. Huch in ber Schöpfung ber Gymbole, mogu bie ben Göttern gebeiligten Thiere eben fo, wie Die Berathe und Baffen ber Gotter geboren, batte fich, neben einer religiofen Phantafie und einer findlichen Raivetat bes Denfens, welcher viel fubnere Berfnupfungen frei fanben, ale ber fpatern Reffexion (s. 32.), bod auch fcon ein feimenber Ginn für paffenbe und in gewiffem Ginne tunftmäßige Formen offenbart. 5 Weun nun Die altre Runft ihre Figuren hauptfachlich burch Die, oft febr gehauften Attribute unterfchied (s. 68.): fo war boch auch fur Die gereifte Kunftzeit bas Attribut eine febr erwunichte Ergangung und nabere Bestimmung ber Durch Die inenschliche Geftalt im Allgemeinen ausgebrudten 3bee; und bie allegorifche Bilbnerei (§. 406.) fand bier 6 manden willfommnen Ausbrud fur abftrafte Begriffe. Dft

vereinigt fich mit bem Attribut Sinteutung auf eine bestimmte, aus bein Gultus und Leben genommene Sandlung; auch barin bat bie Griechifde Runft Diefelbe Leichtigfeit, mit 2Benigem Biel gu fagen. Die taraus erwachsende Eprache ber 7 antifen Runft bedarf vieler Studien, ba fie nicht fo burch Das natürliche Gefühl errathen werben fann, wie bie rein menichliche Geberbenfprache. Much wird bie Deutung oft 8 burd ben Gruntfat ber Griedifden Runft (val. 6. 325.) febr erichwert, Alles, mas nicht bie Sauvtfigur betrifft, untergeordnet gu behandeln, bem Daage nach gu verfleinern, ber Corgfalt ber Urbeit nach bintangufeten: welche Sintan- 9 fenung ber Rebenwerte überhaupt fo weit geht, bag bei fampfenden Gotter und Beroen-Figuren Die Begner, nicht blos Unthiere, fonbern auch robere Menfchenfiguren, baufig gegen alle Forberung bes mobernen Runftfinne, welcher mehr reale Radahmung und Illufion verlangt, verfleinert merben, weil bie eble Geffalt bes Gottes ober Beros icon für fich burch ihre Stellung und Bewegung Alles gu fagen im Stanbe ift.

1—4. Schorn Unrije einer Thereie ber ilb, Rinige Z. 21.:

"Picht immer faß fich bie Sher völlig im Zimmlissen anstrüctur, beballs bedient fich bie Bilbnerei öfteres ber Ausgarie, nieben fic ben Degriff mur fo weit es möglich is in ber Gefallat andeutet, alles Specialtere burch Altribute beziechnet. Da die Gefallamag ber Altribute von ber ber Gegangliabe fich am wernigken termen fägt is wiede ber Richtsbum berichen ber nur durch eine elafficiert lieberficht einiger ber wiedeligen angebende.

Plumen (Aphrobite, Goren, Bepher); Früchte, Mepfel, Granate, Wobu, Mein, Mebren; Jweige, Dliven (befantigenb), Borbert (reinigenb), Balme (Gieg); Rrange, bejonders Giden, Pappel, Chen, Wein, Borber, Dlive.

Tanien (ehrend, auszeichnend §. 340. A. 4.), Infulu orippara, (Geiligkeit), hiteteria (Deizweig und Infulu), Rerofeion (§. 379).

phiafen (Likation, Zeichen von Seegensgebeten und Danffeir), nehl Produk (§ 208. U. 3.); Beder verfüglener Brit, Krater (Gaftunch); Dering (Apollodien), Mantil, Agenen-Preid); Letvtbot, Alabatten (gemantliche Kraft, weibliche Annunth § 391. A. 4.); Kalattes und Medius (Implicateris).

Steptron (herrichende Burde); Dreigad (Meeredgewalt); Anostenftod (hittenleben); Thurins; Badel (Erfellung ber Nacht, Lebends fanten, die Innbedung bezeichnet Ambleichung, die zwei Hadeln einer Berievbeue in Pares werden in der Judistiff C. l. n. 2388. B.

9. 10., die eine auf das Licht, für die Fremme des Detts, die and ben Generbeand des Unglicks für dessen Westerlacher besgam; Sangt, Phila, Bogan (fermwirtende Gewalt) und Rocher (Geganiag des Ginen und geschlessen § 3.864.); Archan Gentlich generalische Gewalth und der Allegerich Gentling überhampt); Pholiticum (Cassifischet) mehr allegerich Gentling überhampt); Pholiticum (Cassifischet)

Rab (ichnelle Bewegung, Beranterung); Bage (§. 406.).

Rithar (friedliche Beiterleit, Gegenfag mit bem Bogen &. 359, 4.); Flote (Baechiiche Luft); Sprinr (Landleben); Apmbeln, Arotalen u. f. w.

Spiegel (weiblicher Schmudt, aber and, allegerifd, Beiden ber Grinnerung & 398.), facher, Schmudfaftden; Babegefage; Strigiln.

Bullborn & 433.; Alegis (Zensafpuliche Berrichaft über feindliche Clemente); Gergoneion & 65, 3.; Plis (melltecherrichenbe Macht); Strablentrans (ericheinende Gottheit, Aporthoofe). Abler (Augurium bes Sicas, ber Macht, Aporthoofe); Stier

fegendreiche Rannetraft); Schlange (hellende und versüngende Kraft ber Ratur, surchtbare Gewalt Chthoniider Damontm); Rauther (Baedisiches Toben); Jane (Bermässung), u. bal. uefr.
Greif (verderbeude Göttergewalt); Sphinr (geheimnigvolle Natur.)

Den meiften Stoff für bie Behre von ben Attributen enthalt Bindelmann's Berind einer Alleavrie, Werte tt. E. 427.

©precente Cunsieme, , , 9, Namen von Magificatsprecionen, the Götterbunde angezieta, utskreat im Cahiner Pourtailes p. 17. [Vannen burch gleichiauchte Dings, Zisiere, Pflangen n. i. w. angedentet, Bufecter's 8yll. Epiger, for, p. 135 s. Annali del lust. xv., p. 214. Muf die Namen von Magificaten üpielen Tibere an, Bullett. 1841, p. 187, auf Zemetrice auf gienen Müngen Zemeten n. i. v...]

## II. Bon ber Runft gefchaffene Formen.

 war, aber fich auch in Stein öfter erbalten bat. Die Bufte. 3 eine Abbilbung bes Ropfe bis auf Die Schultern, biemeilen auch mit Bruft und Leib, ift von ben Bermen abgeleitet; fie erfüllt ibren 3wed am beften, und wird auch am meiften angewandt, wo es auf Portratbilbung antonimt. Aber auch 4 Die vollfommen ausgebildete Statue, welche allein gu fteben bestimmt ift, verliert nicht gang ibre architeftonifde Begiebung, und fpricht burch Stellung und Lage ber Glieber Die Gefete bes Gleichgewichts aus, am einfachften bas alterthumliche Tempelbilo, in mannigfaltiger und lebenbiger Entwidelung bie Werte ber ansgebilbeten Runft. Berfchiebene arditeftonifde Bestimmungen mogen auch auf Die Geffalt ber Statuen mehr Ginfluß gebabt baben, ale man gewöhnlich annimmt. Die Gruppe vermag auch eine beftige und ein- 5 feitige Bewegung einer Figur burch eine entfprechenbe und gegenüber gestellte gleichfam aufzulofen, indem fie ihre architettonifde Commetrie im Gangen bat. Der Mittelvnuft, in bem bie geiftige Bebeutung fich concentrirt, wirt bier auch burch größere raumliche Maage bervorgeboben; baran reiben fic Die Riguren nach beiben Geiten auf entfprechenbe Weife. Diefe Form mar ben Grieden icon burch bie Tempel-Frons 6 tone (§. 90. 118. 119.) in großer Ausbreitung gegeben; aber auch bie gebrangteren Gruppen ber fpateren Runft (\$. 156. 157.) zeigen Diefe pyramitale Grundform. Um Die nothige 7 Einbeit zu gewinnen, wird bie Sauptfigur gegen bie nebengeordnete felbit über bas naturliche Berhaltnig erhoben, am auffallenbften in ben Götterbildern bes Griechifchen Tenwelfinls, melde auf ber flachen Sand fleine Riauren von Rebenabttern ober beiligen Thieren tragen. Die Commetrie ber 8 rechte und linke fich anschliegenben Siguren ift nur im alterthumlichen Styl eine fteife Regelmäßigkeit (§. 90.); Die ausgebildete Runft geffattet freiere Abwechfelungen, und bringt baburd, bag fie bie einzelnen Figuren auch ju nutergeordneten Gruppen verbindet (§. 118. 126.), ein mannigfaltigeres Intereffe binein. In ber Gruppe, befondere wenn fie uber 9 gwei Figuren binauegeht, nabert fich tie Ctatue bem Basrelief, indem alle Riguren in einer verticalen Chue gu fieben pflegen, um fich fur einen bestimmten Ctanbountt in vollftanbiger Unficht gu entfalten, wobei fie fein bebeutentes

Stud bee Raums unausgefüllt laffen, aber eben fo wenig fich mit ben Gliebern beden.

- 1. Der finnvolle Aussyruch: Tout veritable ouvrage de l'art nat avec son cadre, gilt von ber antifen Aunft besonberd. Ileber die iciben Rummerfulung ber alten Aunftwerte Gethe Berte xxxviii, S. 38. N.IV. S. 155.
- 2. Bgl. §. 67. Es gab auch Bermen mit Bronge & Ropfen auf Marmor : Pfeilern, Cie. ad Att. 1, 8. Bermathene, Bermeros, Bermeratles bezeichnet gunachft eine Berme tiefer Gettheiten, wobei aber auch ber Ropf bes hermes mit bem ber aubern Gettheit vereinigt fein tonute. Go bei ben Bermatbenen Cicero's ad Att. 1, 4. und ber im Capitol, Arbiti Mem. d. Acc. Ercol. 1. p. 1., und ben hermeraffen (Mriftites 1. p. 35 3ebb.) PCl. vi, 13, 2. u. auf DR. ber g. Rubrin, Morelli n. 8. Ein Bergeichnig von Doppel = Bermen giebt Gurlitt Archaol. Gehr. G. 218. [Gin andres Binet Heber ben Uripring ber boppelfopfigen Bilbung Revue archeol. 1846. att. p. 314. Es gab aber and Doppel - hermen mit bemfelben Ropf nach beiben Geiten, Lutian de Jove trag. 43.] - Der Bermes Tritephales im Batis can, mit ben Ropfen bes alten Dionyfes, bes jugenblichen Bermes, ber Befate, und ben in Relief angefügten Bilbeben bes Eros, Apoll und ber Aphrobite (Gerhard Ant. Bilbw. III, 41.), begiebt fich wohl auf Die Gitte, Bermen gugleich als Schrante für iconere Gotterbilber gu brauchen, Ctom. Dt. p. 146. [Gine breifache Berme in Billa Alltieri in Rom und eine weibliche im Mufeum gu Benebig, Die brei Ropfe gleich, archaistifch, mit langen Blechten, um Die Berme ein Borentang.] Die Dienvios = Bermen batten oft Urme, um Therfen, Becher gu halten. Die bolgernen Briape Bilber pflegten bis jum Phalles menichlich gebilbet zu fein. Bal. 8. 383. 21. 3.
- 3. Buften bessen mooronei, erzodene, thoreces, busti (in mittelaltisizm Kindrud, ven den hustis als Geaddentfindlern). Möggsid, daß die Imp. Caes. Nervae Traiani imagines argent, 
  parnstati cae cum suis ornamentis et regulis et concameratione 
  ferrea (Cretil inser. 1996. 2518.) an Philostru angetende Britten 
  waren. Busten sind aun geweidelichen von Kasten, Philosphen 
  (S. 420, 4), aber auch ven Gestern, befonders Engeptischen 
  (S. 420, 4), aber auch ven Gestern, besonders Engeptischen 
  Gestellt Bustenhaute, Stediel. Schr. S. 189. L. Benkt, dass Generalte 
  erstelltsphite kunt, p. 389.
- 4. 96 schein, das bierauf auch ber Geganich ber acquaic biene ber conduct sogne in ber indefriespedenme Eftel Sends, vs., 6-60. smidstmiftern fil. Acchaide Printifte Voy. rs., p. 163 N. [Qvereitte General Sends ift. Acchaide Printifte Voy. rs., p. 163 N. [Qvereitte General Sends ift. ven ft. Saccés Vermifight Scher. Z. 465 ft. na im Mehr. 2011. 1835. rm. S. 331 f. Schläftigt.] Bei Guttus-Gibert ist eine Saupslader, baß fie ber Beratien bequare fichen eine General Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sends in Sen

haltenen Pateren (rgl. Ariftoph. Ettl. 782. mit Cic. de N. D. 111, 34.); bie ein wenig geneigten Sampter.

- 7. Leispiele jeicher meist celoffielen Götterbilter: Zuns Dipmer 183 auf Demargieris (Z. 350.) mit ter Witz, gera mit tem Leise (Z. 352.), Appellen mit ten Chariten (Z. 86.), tem Spieche (Z. 850.), tem Sp
- 9. An die auseinandergegene Ertflung der fliguren gewöhrte Griefen am de da Kenter, da die fer ertigen Ariel der Bereiteinund die Grupering and beir bakeilefarig frin muße; um Ertflunn beiten gerbagt, effectelle Compren, 281, Generad von Beiten bei den gerbagt, effectelle Compren, 281, Generad von Ertflunn bei einem Salfferie gerebaten figuren, wie der Anmyl der Medil um Demmen von Velfes (2-nde von der nie beiten Mittern angescht im der Mitter, die felben Kalmeste angescht im der Mitter, die felben Kalmeste angescht im der Mitter, die felben Kalmeste angescht im der Mitter, die felben Kalmeste angesche im Zeische Geben ich auftrechten dasspischen Pani, v. 22, 2.), und die anstelle der Schriffen aus Juda Zeische Gesten Geschen der Geschen der Schriffen aus Juda Zeische Geschen Geschen 273, 445.
- 345.\* Diefelbe Musfüllung eines regelmäßig umfdriebe= 1 nen Ranmes ift fur bas Relief Gefet. Fur bie erhobne Arbeit ift bie Daste ungefähr baffelbe, mas bie Berme für bie runte Ctatue; auch bier mar es eine architektonifche 216ficht, Unfugung eines Gefichts an eine Alache, welche biefer Form ihre Entftebung gab. Bon biefer Urt mar bas an 2 Mauern und Schilten befestigte Gorgoneion (g. 65.), beffen urfprüngliche Gruntform, ein Kreis, auch in ben freien Ausbilbungen ber iconften Runftbluthe feftgehalten wirb. Huch 3 Dionnfos - Masten beftete man fo an Mauermanbe, und mußte auch in Diefem Gotterfreife, aus bem bas Dasteuwefen bauptfächlich bervorging, burch gredmäßige Bebandlung bes Saars und allerlei Edmud eine regelmäßige Dvalform ju gewin-Bunadit fteben bie Schilbe (clypei), welche nach 4 einer Griechischen, aber befonders in Rom cultivirten Gitte mit Bruftbilbern geehrter Manner (en medaillon) gefdmudt wurden. Diemals aber fann bei ben Alten bas Relief vor- 5 fommen, ohne bag ibm bie Teftonif eine von Mußen beftimmte Flace, an Architefturtheilen, Altaren und Grabpfeifern , Gefägen, auszufüllen barreichte, und jedesmal weiß bie Runft, mit naiver Unbefangenheit fich biefen außern Beffimmungen angufdmiegen , und eigenthümliche Arten von Grup-

- 6 birung baraus ju gewinnen. Go bei ben runben glachen von Spiegeln, Pateren, Die in ber Plaftit und Dablerei für annnaftifde Stellungen, am liebften aber für Grupven fitenber ober gelehnter Riguren benutt merben, mobei bie vorfpringenden Rander obne Cheu ale Gtun : und Unlebnunge-7 Punfte in Unfpruch genommen werben. Roch mehr Ginfluß batten tie quabratifden Felber, welche Meteren, Grabpfeiler, and Botivtafeln, und bie langgezogenen Streifen, welche Friefe, Thronfige, Gartophage barboten. Daraus entwidelt fich ein fommetrifdes Wegenüberfiellen und Uneinanderreiben von Figuren (S. 93.), welches erft in Pbis Dias Beit einer mannigfachern Figurenftellung weicht, immer aber mit großer Rudficht auf gleichmäßige Raumbenngung (§. 118.), und auch fpater oft noch mit genauem Entfpreden ber beiben Geiten ber Darftellung (wie am Dentmale 8 bes Lufifrates S. 128. 21. 6.). Gin bichtes, fdwer gn ent= wirrendes Gedrange vieler in mehrere Grunde vertheilten Riquren tommt erft auf ben Gartophagen bes fpatern Romifcben Ctule por (s. 207, 5.), mabrent bie Dablerei, burch ibre Mittel beffer in ben Stand gefest, Die Entfernny= gen zu unterscheiben, wenigstene fcon in Dafebonifcher Beit Die Gruppen oft niebr aufammenfdiebt, wiewohl auch bier eine vom Baerelief nicht febr verschiedene Composition immer bie gewöhnliche blieb.
  - 1. Ulefer die Masten Beitiger, M. Deutscher Meren. 1795. 
    20, 4. G. 337. v. Röbler, Baeben, ihr Uriprung u. neur Ansles 
    gung einiger ber merfreiteitglicht. Beteris. 1833. (Mem. de l'Acad. 
    lmp. des Seiences T. 11). Bei den hier fontreiß behandelten Bare 
    dichigen Masten unt bem Bett and Bilditen ber nogesonie, und andrer 
    Pflangen ift auch bei Krimnbung bes Deutsch der Bertacht 
    gelen. Bertacht Bullet. Herole G. 331. [Serie di mascheroni cavati dal antice la prima volta R. 1781. 4. Coch Masten in 
    gekennter Gree, M. Borbon. v.t., 44.]

  - 4. Clypei bes Appine §. 181, A. 3. Man trug fie von Staatsmannern and anf Litteratoren über, Taeit. A. 11, 83.; baber folde

in Marmenachisthung nicht bles ben Gierre (Biccouti ie. Rom. pl. 125).
mb Clandins (R. 274. Glazus pl. 1622), ientren auch ven Demeritenes in. Beichines (Bir. 16. Gr. pl. 30)., ie wie Eerpelfeten wie Wennaher verfenumen, Birc. pl. 4. 6. kgl. 71. 1. p. 13. Die allen Clypei waren ven Medalf, namentlich argentei cum imagine auren (Warini Att in. p. 408.), der bader jonarro, pieti (Marcele. Sat. 11, 3.), nach ebiger Bernuttung §. 311, 3. in Janifa. Der zeizten der seine Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Satzen der Sa

8. Bgl. Gothe xe.iv. & 154. Tollen lleber bas Babrelief und ben Unterschied ber mablerifchen und plaftischen Composition. 93. 1815.

345.\*\* Die innern Pringipe ber Composition find unter 1 allen Theilen ber Runft am wenigsten leicht auszusprechen, ba fie mit ber eigenthumlichen 3bee jebes Runftwerts aufs engfte gufammenhangen. Gider ift, bag bie Bebeutungefülle ber muthifden Geftalten, Die Leichtigfeit fie burch Perfonifieationen zu ergangen, Die Menge und Ginfachbeit attributiver Bezeichnungen und bie fefte und pracife Bedeutung ber Stellungen und Gefte ber alten Runft bie Fabigfeit verlieben, burch wenige und einfach gruppirte Figuren Biel au fagen. Bubem Alles in Diefer Runftwelt in menfchlicher Geftalt feine 2 Reprafentation und in leichtfaglicher Bewegung feinen einfaden Ausbrud findet, bedarf Die alte Runft, inebefondre Die Plafit, gar nicht ber Darftellung von Menfchen : Maffen; and in Schlachtengemablten ber Matetonifden, und in Triumphalreliefe ber Romifchen Beit fteben wenige Figuren für große Beere. Eben fo merten (wie in Acfdylifden Eris 3 logien) große Entfernungen in Drt und Beit fur bie Betrachtung gufammengezogen, und bie weitentlegnen Samtmomente einer Rette von Greigniffen ohne außere Scheidung in einen Rahmen gefaßt. Go ift bie antite Runft gwifden 4 Die hieroglophische Bilberfdrift bee Driente und bie neuere auf unmittelbares Biebergeben ber wirflichen Gricheinung gerichtete Runft in eine gludliche Mitte gestellt; fo aber, bag mande ihrer Erzengniffe, aus ber Matebonifd : Romifden Beit, fich bem lettern Beftreben fcon bebeutent nabern. 2Bas aber bie allgemeinen Mittel anlangt, woburch bas 5 menfcbliche Gefühl in eine wohltbatige Spannung verfett und Diefe in einem befriedigenden Abidluffe gur rechten Stimmung

ter Seele zurüdzesschrt werden kann: so hat die Griechsschen Zeiten an sich dieser benächtigt, und namentlich dem Reis des Gentralls, frühre durch bloge Rechneinanderstellung, pernach durch natürliche Ennwicklung der Grundber, wohl zu benungen werstanden.

- 1. 2. Bgl. Bindelmann B. Iv. G. 178 f. [Rhein. Mui. 1834. II. G. 462 f. 465 f. D. Brunn über ben Parallelismus ber Compof. alteGriechifcher Annifwerte, Menes Rhein. Muf. v. G. 321.]
- G. bierüker, außer tielen archäelogischen Benertungen zu alten Zeitophagen in, zu Beischraten Gemäßteren, Zheirich, Stunjt-blatt. 1827. 91, 18. Zülfen llefer bas veräsiehen Berkstätinij ker aut, und moetenen Maßterei zur Pecirk. D. 1821. Zebem Ulmrijk. Z. 26 iker Peleps und Dippodamia nach der Beispreibung des Processions mit der Benertung des Schleiden.

## Dritter Theil.

Bon ben Wegenftanben ber bilbenben Runft.

346. Bie bie bilbente Runft in ihren Formen auf Nachabmung ber wirflichen Ratur; fo ift fie in ibren Gegenftanten auf positiv Borbantenes angewiesen; fie fann auch feine geiftigen Wefen aus reiner Billfubr fchaffen, fontern muß von ter Borausfegung und einem gewiffen Glauben an beren Erifteng gehoben und getragen werben. Diefe positiven 2 Gegenstände find nun entweber in ber außern Erfahrung, ober in einer Welt geiftiger Unfchauungen, in welcher fich bie Nation bewegt, gegeben, bas beißt, entweber gefchichtliche Gefalten, ober Befen ber Religion und Mnthologie, welche ben Glauben an eine reale Grifteng ibrer Gebilbe, ben bie Poefie an fich nur momentan bervorbringt, allein auf eine bauernte Beife zu gemabren im Stante fint. Die Gegen- 3 ftande ber lettern Art werben bei einem funftbegabten Bolte immer Die Bauptaufgabe fein, weil bas Runftvermogen fich an ibnen freier und vollftantiger in aller feiner ichaffenten Rraft entwickeln und bemabren fann.

# 1. Mythologifde Gegenstände.

347. Die Griechen waren in gewisser Art se glücklich, 1 das lange, che die Kunst zur äusern Erscheinung gerich, der Kenind des Beloff dem Kinstster vergarbeitet und die gestammte Kunsstwett sprachen in der die gestammte Kunsstwett präsermirt batte. Das mystische, der 2 Kelizion so weigert iber Gestamte Kunsstwett der Erscheinung in weichem wir das getitliche Dassin als ein Uneutliches, vom menschlichen absolut Verschlichenes, weiches nie Darstellung, sendern um Andeung verträgt, ahren umb siehen (s. 31.), war, wenn auch nie wöllig werdrängt (was bei einem religiösen Velle ucht möglich ist), boch besohret durch die Volesie in den Hinter grund geschoen worden. Die Segaen, weiche das geheime 3

510

Balten von universellen Naturmächten in oft absichtlich feltfamen und formlofen Bilbern mablen, waren ben Griechen fcon in Somerifder Beit jum größten Theile bebeutungelos geworben; Die Teftgebrauche, welche auf Diefem Grunde wurgelten, murben ale alte Caremonien nach vaterlicher Weife fortgeubt; Die Poefie aber verfolgte ben ihr nothwendigen 2Beg, Alles immer mehr nach ber Analogie bes menfchlichen Lebens burchzubilben, womit eine beitre und gutrauliche Frommigfeit, welche ben Gott ale menichlichen Schuter und Berather, ale Bater und Freund in aller Roth faßte, fich febr 4 mobl vertragen fonnte. Die Ganger, welche felbft nur Draane ber allaemeinen Stimmung maren, bilbeten bie Borftellungen immer individueller und fester aus, wenn auch freilich Somer auf Diefem Wege noch nicht ju ber finnlichen Bestimmtheit gelangt ift, welche in ben Zeiten ber Bluthe 5 ber plaffifden Runft flattfand (S. 65.). 216 nun ihrerfeite Die Plaftit babin gebieben mar, Die außern Formen bes Lebens in ibrer Babrbeit und Bebeutungefülle gu faffen, fam es nur barauf an, jene icon individualifirten Borftellungen in entfprechenben großartigen Formen auszuprägen. Wenn auch bies nie ohne eine gang eigenthumliche Muffaffung, obne Begeifterung und einen Uft bee Genie's von Geiten ber Runftler gefdeben tonnte: fo mar bod bie allgemeine Borftellung ber Nation von bem Gotte ba, um ale Prufftein ber Riche 6 tigfeit ber Darftellung zu bienen. Fühlte fich nun biefe fefte und bestimmte Borftellung von bem Gotte, in Berbindung mit bem feinen Ginne ber Griechen fur ben Charafter ber Formen, völlig befriedigt: fo ermuchfen Dormalbilber, an welche fich die barauf folgenden Runftler, mit jenem Ginne ber Bellenifden Ration, welcher von orientalifder Ctarrbeit wie von moderner Eigenfucht gleich entfernt war, mit lebenbiger Freiheit anfchloffen; es entftanben Bilbungen ber Gotter und Beroen, Die nicht weniger innere Babrbeit und Reftigfeit batten, ale wenn bie Gotter ben Runftlern felbft ge-7 feffen batten. Alles bies tonnte nur bei ben Griechen auf folche Weife fich ereignen, weil nur in Griechenland bie Runft in bem Maage Nationalthatigfeit, nur Die Griechifche Nation im Gaugen eine große Runftlerin mar.

3. Go ericbienen ben Griechen bie Gotterbilber wie eine eigne

ebler geartete Nation; traten fie ind Leben ein, wurden alle Andern, fagt Ariftot. Bol. 1, 2., als Anechte gegen fie ericheinen, wie bie Barsbaren gegen bie Gelleuen.

- 5. Wie bie Götterideale fich burch treues Fesihalten an ber Bolisverfiellung allmählig fesigejegt, führt Dien Chrysoft, x11. p. 210. nicht über aus.

- 1. Ñir bas ördigarbe find als allgarmeine Hilburtid zu neunen: Deutstanten Andri, espl. 1. (eine 186ft Feel, acher bed 1006) untertsektiche Zamminna). M. Dirt's Witterlauf fin Witteleigei, Mrchaeleigei und Smit, 2. Opfte Zert, eten [v siel Augstre. W. 1805. u. 1816. in 4. W. 2. Willim Galerie mythologique. P. 1811. 2 Wt. 2 Cr. 2 Supper (190 Witter). Zertid in Werlin eridienen. Zernec's Polymeits (eine Wergleichung von Anniverfen mit Tidstreffellen). L. 7774. f. Die leichspinnig und metrilig gefreiligen Zasumlungen ven

mothologifchen Bilbern, mit benen bas Publieum immer auf's neue getanicht wird, übergeben wir.

3. Gruppen ber 3molf=Gotter bes Diempos (nicht immer berfelben) im alten Ctol, find oben §. 96. 91. 16. genannt worben ; bas wichtigfte Dentmal ift bie Borgheffiche Ara. Gine Borghei. Bafe (Mon. Gab. 16. 17.; jest im 2. 381. Clarae pl. 171.) zeigt Die Ropfe ber 3molf = Gotter, willführlich geordnet wie es icheint, imd ihre Mttribute ale Monategeichen mit Bobigealgestirnen combinirt. Aphro-Dite April, Apollon Dai, hermes Juni, Bens Juli, Demeter Inamit, Berbaftos Cept., Ares Det., Artemis Nov., Beftig Dec., Berg Jan., Pofeiton Gebr., Athena Marg. Glf Gotter um Bene verfams melt, Relief M. Cap. Iv, 8. G. M. pl. 5, 19. [vgl. Berich, Jahrb. bes Bereins im Rheinlande gv. G. 150.] Pompejanifches Gemabite ber Bwelf=Botter, in einer Reibe, über gwei Geniis loci, Gell pl. 76. Rorfe vieler Gotter in Metaglions, Pitt. Erc. 111, 50. [Gerbard über bie gwolf Gotter Griechenlande mit 4 Apft. 2. 1842.]

# A. Die Dlympifden 3wolfgotter.

# 1. Bens.

349. Der himmelegott Bens galt ben alteften Grieden als ber Bater alles Lebens in ber Ratur. 3m warmen Arfiblingeregen feiert er nach ber Sage ber Argiver bie beilige Bochgeit mit ber Bera; Die nabrenbe Giche und Die fruchtbare Taube bezeichneten ibn in Dobona ale Gegenegott; und in Rreta ergablte man feine Quaentgeschichte giemlich fo 2 wie an anbern Orten bie bes Bafchos. Alte fymbolifche Borfiellungen beuteten ibn als einen zugleich in brei Reichen, im Simmel, auf Erben und unter ber Erbe maltenben Gott. Seine Runftform erhielt indeß Beus nicht als Raturgott, fondern in ethifcher Muebilbung ale ber eben fo buld - wie machtvolle Berricher und Lenfer ber Gotter und Menichen-3 welt. Diefe Bereinigung ber Gigenschaften batte - nach manden weniger tiefgefaßten Borftellungen ber altern Runft 4 - fcon Phivias gur innigften Berfchmelgung erhoben (\$. 115.), und gewiß mar er es auch, ber bie außern Buge auffiellte, welche alle nachfolgenden Runftler, nach bem Daage ihres Runftvermögens, wiederzugeben fuchten (vgl. S. 140. 21. 3. 5 158. 21. 1.). Dagu geborte ber von bem Mittel ber Stirn emporfrebente, tann mabnenartig zu beiben Geiten berab-

fallende Saarwurf (§. 330, 4.), bie oben flare und belle, nach unten aber fich machtig vorwolbente Stirn, bie gwar fart jurndliegenden, aber weit geöffneten und gerundeten Mugen, Die feinen, milben Buge um Dberlippe und Wangen, ber reiche, volle, in machtigen Loden grabe berabmallente Bart, Die ebel und breitgeformte offne Bruft, fo wie eine fraftige aber nicht übermäßig anschwellente Duseulatur tes gangen Rorpere. Bon biefem Charafter, welcher ben 6 meiften und beften Beus Bilbern eingeprägt ift, weicht auf ber einen Geite eine mehr ingendliche und fanfte Bilbung ab, mit weniger Bart und mannlicher Rraft im Geficht, welche man gemeiniglich, boch ohne fichern Grund, Bend Meilichios nennt; auf ber antern tommen Benetopfe vor, 7 bie in bem beftigeren Lodenwallen und ben bewegteren Bugen einen gemiffen, obgleich immer febr gemilberten, Mus-brud von Born und friegerifder Beftigfeit tragen, und ben fampfenben, rachenben, ftrafenben Gott barfiellen. furdtbarften ericbien, nach Vanfanias, in Dimmvia Bene Borfies, ber Gibracher, mit einem Blig in jeber Sand.

mb i. S. im Mügemeinen Bettiger's Aumfuntheleggie S. 200 fi.
mb bie weiter Sereitiegung in bem nur als Ammleiter if fir Frembe mügetfeilten Genubriffe. Ben bem iegde zégese ber Atzgiere Welder-Aufman zu Chepenerd's Ermonl-Direktel. Muchrumgen S. 267. Ben dem Debenatifien 3. besonders Wölder Weltol. Des Japet. Gelfslichts S. 28 fr., von bem Retifisjen Jeger's Arten 1. S. 234 ff.

 Wen bem alten Z. τριόφθαλμος Pauf. 11, 24, 5., ber ibn gewiß richtig erklart. Der Triopas, ber fo bebentungsvoll im Entins ber Chifponifchen Getter vortommt, ift mahriceinlich eben bies

fer Bens [von biefem Bens abftrabirt.]

3. Des Egschabs 3. von Itheme vernunten Millingen (Anc. coins 4, 20., p.g., Wiennel Simpl. vv. pl. 6, 22.) in der flechenen, natten 3,-gigur, mit dem Bis in der R., dem Aller auf der R. und Meffenischen M. Im Beschießen Meist ersichen 3. um Beschießen Meist ersichen 3. um Eersten und Wiss, das zierlich gefüllette Simatien um Brut umd der Brut und Deitsche 18 der im Meistenbeur (Winateri auf dem Zehrletten Unif dem alter übmitischen Meiste im Wilken der Meistenbeur (Winateri auf der Zehren alter und der Brut und der Reichten Meiste dem Meister der Brut und der Reichte und Wilke auf der Reichte der Meister der Meister der Meister der Meister der Meister der Meister Brut der B. um altern Vasienber, siegen, frijskärtig, mit Miss, 3 20. sp. 99. 91. 31. v. gd. ibt Gefeut der Pystalos 3, 371., des Diempies 384.

5. Die bedeutenbite Statue, boch fein Wert erften Ranges, ber J. Berofpi Ruce. 135. PCl. 1, 1. [neuer Artifel in ben Opere div. 11. p. 423 - 25.] vgl. Gerhard, Beider, Roms 11, 11. S. 193.

D. Muller's Archaologie, 3te Muflage.

[Ort Bereibisch 3], wich nach Paque Anight weit übertroffen duch eine Statue des H. Smith Barry in Marbroot hall im Schiffer, Scholif yn Idefenie undefannt. Schiffer Bille von Oriceili, am Iluteranisch tereibent. PCL v. 1. M. Franç. 11. 1. Nech ern beburer der echtiget, aber ieht grüßtlich und aberen Beschiffer, der ieht grüßtlich und aberen Beschiffer Marten Bebrit yn Cloren, Blind. 1v. I. 1. Ciut andre in der Alecentischen Galerie, Blind. 1v. I. 1. Gint andre in der Alecentischen Galerie, Blind. 1v. I. 1. 3. Gint andre in der Alecentischen Galerie, Blind. 1v. I. 3. Gint andre in der Alecentische Bille im Negare M. Bord. M. Bord. B. Schiffer Bille im Negare M. Bord. Bille im Reach M. Bord. Gint pl. 665 – 694.

- 6. Gine icone Bufte ber Art and ber Tewulepfichen Sammfung im Brititigen Bufenun, Specimens 1, 31. Auch ber ichene Repf, ber auf einem gusammengeftuften Mumpfe figt, ju Dreben 142., Anguftenu 39., zeigt abnitche jugendiche Germen.
- 7. Go ber Torjo, ber vorber Mediceifch, feit Ludwig xiv. in Paris ift. 2. 682. [p. 3.] M. Nap. 1, 3. Bouill. 1, 1. Clarae pl. 312. [Gin Torio im Mus. del princ. Biscari p. 5. wird von Seftini ausgezeichnet, Bartels Br. über Gieilien II. G. 135. Rorper eines toloffalen Jupiter obne Ropf, Millin Voy. nu midi de la Fr. pl. 69, 11. Coloffale Berme bes 3. aus ber Raiferzeit, in Sarotoezelo, Roblet im Journal von Rugland t. G. 342. Dbere Balbfigur bes Bens, Mus. Breseian. tv. 35.] Der berühmte, aber auch bezweifelte, Cameo in ber Maren8-Bibl. mit bem Ropfe bes 3. Megieches (Edriften von Bifconti und Bianconi, G. M. 11, 36.) zeigt eine icone Dijdung von Rampfluft, Giegftolg und Milbe. Beus Megiochos lebensgroße Statue in Beiben, Archaol. Intell. Bi. 1836. D. 47. Ginen abuliden fubnen Lodenwurf zeigt ber Ropf Des Z. Ergarnyog von Umaftrie, Combe N. M. Brit. 9, 9. 10. Ueber Abmeichungen in ber Saar = und Bartbildung bes 3. Bifconti PCl. vr. p. 1. 2.

Die Patere als Zeichen bes Cultus, ber Serpter als Spin- 4 bol ber Herfchaft, bie Seigsgöttin auf ber Hund, ber Auch, ber Alleft, ber Bote bes Zeins, und ber Wilke, seine Löuffe, bie Hungstättliche. Der Kranz bes wilken Delbaumd 5 (kefrues) unterschiebete Delbaufichen Jugieter von Gebonalischen, ber den Cichentranz, und auch senst vollen ihrtungen, bei welchen bie Valutebebrutung, eine unspliche Beischung der bes Berhältniß zum Welchighen ber bas Berhältniß zum Welchighen ber bei Berhältniß zum Allatischen Menne bei machte bei Beiten welchen bei bei Beiten bei bat barischen Gegenten. Welchenftliche Albeischung bet aus Allatischen Gegenten. Welchenftliche Albeischungen beiten die hat barbarischen Geste beiten der hie nur als Zeies kelleniter führ

1. Gigent 3. gu Dlympia, wie auch fenft ale Ningghoos, Victor (Cembe N. Brit. 6, 24. G. M. 10, 43. 177 b, 673.); marmerne Statuette in Leon, 3. ale Dipmpies, Clarae pl. 397. u. 665. [Annali d. Inst. XIII. p. 52. tv. D.]; 3. Ephefies, Miounet Suppl. vi. pl. 4. n. 1. vgf. T. III. p. 98. n. 282. 3. 3baos, mit Ballas auf ber &., auf D. von Blien, M. I. d. Iust. 57.; ferner ber 3. mit bem Abler auf ber Banb, ber nach ben Mungen eis nem Matebouifden Beiligthum (wabrideinlich Dion) angebort; auch ber Capitolinifche mit bein Blit in ber R., Die &. am Scepter, Derelli N. Fam. Inc. tb. 1, 1. Impp. Vitell. tb. 2, 8. Defter hat ber Gigende ale bernhigter Donnerer ben Blig auf bem Coof, Taffie Cat. 1. p. 86. 87. n. 941. 942., auch einen Giegerfrang, 6. M. 9, 44. Gin thronenter 3., welcher auch burch bas Stuten ber rechten Sand gegen ben Ropf Rube ausbrudt, in einem Pompej. Bifte , Babn 26. Gell N. Pomp. pl. 66. M. Borb. vi, 52. Bang befleibet Die Coloffalftatue bes Bens aus Colus, mit zierlichem Bufichemel, Cerradifalco Cenni sugli avanzi di Solunto tv. 3. [Antich. d. Sieilia T. v. tv. 38.]; 3. auf tem Abler figent, Bronge ben Oberndorf, bift. Mbbbl. ber Munduer Mab. Bb. v. Ef. 7.

2. Stefend (mie der J. Menniel, Banf. 11, 20, 3.) und um hinnatien ungefen 3. d. der een Leablich, der des Efepten in der L., den Wilke auf der M. hat, auf Gintaafsten. Minnerfachtilt der gegehrtefatten, M. Cap. 111, 2. 3. Bouill. 111, 1, 1. Claar pl. 311. Das ferral. Melief PCI. 117, 2. Jens Actuses auf Müngen, Bull. d. last. 1831, p. 199.

Gam, unbestleibet ber siebende 3. hemageries ber Achter, mit einer Mite auf ber Bl., bem Erepter in ber L. N. M. Brit. 7, 15. 8, 6. Ettermber Jupiter, wenig bestlichte, mit Mig und Becepter, Bronge ben Besausen. Cab. Pourtalies pl. 3. Bew veru unbestleis bet oft und Mömischen Mingen; als J. Stator; als Conservator bligwerfund, miß Sechter G. M. 9, 45. J. Imporator, mit der R. auf eine Lange gefügt, in der E. den Blig, dem I. Guß höder fleich auf M. Les Gemachat, Actuul v., 17. (egt. indeh Letter Junjer. B. 1826. Z. 13.). [J. Imporator ober Iltried auf einer Minige vom Franko und in einer Latue vom Annahus, Aleeten in den Annahi x. tr. A. p. 62. 231. S. 25. 348 n. 1876al. Allfier. 3.1. Ganchen Ball. 1830. p. 69. 110.] Auf der Gemach des angeldichen Oneimos. Millin P. gr. 2., mit Sechter, Batter, einen Belten nehen flich, Det einen Neuen im Schuselt fläg. Schoe Benge vom Paramethia, jaan oben Deaperie, mit Katter, Spec. 1, 32. (eine ander eine Daher, auch andet, boch mit Ghamps anf dem Belt mehn flich 25. 33.) solche Bengefagten flut häufig. der Blig ift gewöhnliche alle die Auster, Ant. Ere. v. 1, 2. Ribensiche Mr., von den flich und Pattere, ein wenig verfehreitet, N. Brit. 7, 1. State M. M. 25. 111, 4. Bouilt unt, 1, 3.

- 3. Giu und Trigger fie fen der 3. mit Wig und Megist und und und grudelt, mit De Lickfeirft, Nerson, Genma Schlichengoll Pierr, grav. 20. 6. M. 11, 38, 15. Lind fen frei gegent bei von jenn bei der Beite gegent Genestichen Spiegel, Grunder 11. S. 4. Undatug 3. Müber de Budert, 11. S. 4. Undatug 3. Müber de Budert, 11. S. 4. V. 24. 3. Hellemis bartles auf Sparlet, Müngen, auf Mönnifen (Stieglig Dietr. num. fam. p. 35.); Gennuen der Mett, Jaffie p. 84. n. 886.
- 4. Ani Dr. von Ciss (Millingen Anc. coins pl. 4. 21.) lägt den Mr let end fein Ungerium flègen. Mr Gemmen (Ghyert 11. 4. 5. Zaffe 1. p. 87.), weise den Gegenfand finieted behandeln, erfait der Aller von 3. den Kenny, den er einem Begünfligten beins gen fell; mann fiest ihn anch mit Rung oder Palme im Schnach den Willig tragen. Der Aller den Holler, die Schlaugerium. Den Miller mit Millingen, ist ein alle Scig-Schlaugminn. Den Miller in Miller, in den aller Scig-Schlaugminn. Den Miller in Miller, auf Mr. der Kwerfester, aus der Zeit der Antenisen, Milleumet Deser. v. p. 135 f. Mummann de Joor waterafrier, aus Milleumet Deser. v. p. 135 f. Mummann de Joor waterafrier, Mr Mr. Werter der Miller im Willer einen Afren, vergl. Mreinins Ann. Syromac. p. 267. Milleit wird der Wils die Scanwoos aufgraches, oft and gräßiget gestütet.
- 5. Uni Cleichen Winigen ber Repf bes 3. Dlumples mit bem Schino-Straut, uni bem Piecres ber Biber uni bre Collegen ober bem Hallen Brit. 7, 17 ff. Chanfepe Olympia pl. 17. Deser, de Pigptpet v. pl. 59. Der Dlempifes 3. wird and burch bic Optime ber Themelehne (Unit v. 11, 2.) bezeichet, am Pantenen, in bem Picliej bei 3659a. Bans. 1, 1. det 2 Mb. 11. € 121. T. 14, 1. (3 cm. 8 Utrbeies als Wann, Melian V. H. 11, 33., Dlempish, Wolvielon, Splimias).

Der Dob a a liche auf Mangen bes Bruthes bei Meiner Doser, Pl. 73, 8, lieften ertent C. Brunn Derfahren 4, den einer mit Gidenland gerkänigten herme zu Berlin]; bie therunde firan mit Belos und Zereten, welche bas Genaud und Art ber ührperblie ister is Saulter jehr, ift gewiß bie Dobbnistigte Jouen. Unf 201, ber Diene zustammen; finne einen Spriechtigten fohr Sociogon, kaperis, N. Brit. 5, 143, vg.l. 15. Miennet Suppl. ru. pl. 13. Miller be Hanterofe 5, 18. Den Gariefelinische A. fin auf ben Dennarte ber g. Perlins geine Kamen.

6. Z. Orline, 16 Dienwies, aber mit bem Miler auf bem Steire in Verbreit gerichte, Buni. vaz. 31. 2. 3 und M. ven Lanies mit Serpter ober Blig in der R., Michren und Zennfen ober Bucher in der E. Zelten, Berl. Samift. 1. S. 175. Min Bergarministen, unter beigem Mannen, unt einer Schaf in der M. Seepter in der E. Geffel Sylloge p. 36. 3 iteept. Beigede vs. 12.73. Kanger in der E. Geffel Sylloge p. 36. 3 iteept. Beigede vs. 12.73. Rauerla 3. und Megian Se. 6. Z. Onglene and einem Büllber in Gerbe tergenem dauf einer Spele, M. ven Mintenin Mins, Semmen Stell See, M. v. 15. 4. J. Plavius seen der Gerbe der Beigen der Geffel D. v. v. 1. p. 514. J. Plavius seen der Col. Anton. G. M. 9, 41. 3. unt Süldgen en dan fipätem Mingen. 2er 3. Menwied auf Gemmen (23unf. M. 1. n. 13.) üf jegt durch gefter, Mosseften E. 13., zichtiger ertflätt.

3. als Mittelpuntt be's Welftalls, figend mit bem Blig, eine Conte und Moren, Grebe um Moren und bem 3. Obienen sungeken, fchöne M. max. mod. ben Midsa, unter Lutenin Pins, Miennet Suppl, v. p. 78. Achtelliche M. vem Gerer Aller, Pedreyl v. 2. I.
3. Zerasji ben Pfanzen mud bem 3. Obienen umgeken, auf Megopt, M. unter Auteniu Pins, Mem. de l'Ac. des Inser. x.l. p. 522.
1. 1. 11. Gennus fer Elypret 1, 5. Ben 3. als Skanet 8. 399.

J. exsuperantius etis befliebet, mit Hillerum mit Hatter uni spättlen mit Hatter grav. 3. hier sigt and der Batter in Schmetterling. 1934. Bind. 1. e. 229. Berisch (eiter (1 als verlegare Gent?) in der Samtischen Erenzetts, Gerfand Mit. Bilden, 1. ; PCL, 2. ; einer 1. 9. Gerfand Mit. Bilden, 1. ; PCL, 2. ; einer 1. 9. Gerfand Mit. Bilden, 1. ; PCL, 2. ; einer 1. 9. Gerfand Mit. Bilden, 1. ; PCL, 2. ; einer 1. 9. Gerfand Mit. Bilden, 1. ; PCL, 2. ; einer 1. 9. Gerfand Mit. Bilden, 1. ; E. 180. Ber 3. dabes 8. 307. 3. Streties, 2001 als Sepellt, and Wingen en Saios, Mindeux Tentifor, f. Beitel, 1. 27. 4, 5. [3. Rev. voc. and Minigua een Psaios in Artan, and f. spend, in Samtolium, Patter Erechi Giove FEALMANOZ e Ivascolo sun entre bleten, 1. 1840 in den Artid, Accad, Rom. di archeol.

7. Z. Ergarsos, Achaendeis, von Welaia und ben Rachentlätten, ein alterthinische Sebe mit Seppessei mod kante, ganz belleibet, f. z. B. Bussarreit Medagl. tr. 10, 10. 3. Am m en auf M. von Agrenz, Apheliu mid andern Griechijden Eddbern, Alleranteia, Kom, auf Gemmen. Zefe ihren Lope, M. von Kokleranteia, Kom, auf Gemmen. Zefe ihren Lope, M. von Korene, mit Silfsimm, Pilcomet T. is. pl. 7. [Schower Kopf, M. Priocl. v. 6.] 3. Urur eder Auturt von Terracina, imskiriga, fraklenkeftsäng, therened, am M. G. M. pl. 9—11. J. Dolichemus S. 241. U. 2. 3. Kajio S. 240. U. 1. (Röpfe bed Jane en Mingra ind yakamanagifell von Clara pl. 1001. 1002. voc ein felicher Unfang gemacht ift, die Geschelbelltungen der Getter von dem Mingra jastomentylletten.

In größern Compositionen erscheint Beus theils 351. als Rint bargeftellt, nach bem Rretifden Mothus, ben fcon Sefiod mit ben gewöhnlichen Borftellungen verfcmolgen und 2 ausgeglichen batte; theile ale ber burch ben Rampf mit ben Gigauten (ber viel eber und viel mehr befungne Titanenfrieg war fein Gegenftant fur bie Plaftif), Die er gewöhnlich vom Streitwagen berab nieberbligt, Die Berrichaft ber Welt 3 fich Gichernde. Indem nun aber Bene ale ber gur Berrfcaft gelangte Gott felten unmittelbar in Die Bermirrungen bee Lebens eingreift: fo bleiben ale größere Darfiellungen bier nur feine Bublichaften übrig, Die gum 4 großen Theil aus alter naturreligion bervorgegangen finb. Bei ber 30, Die balb ale Ruh, balb ale Jungfran mit Rubbornern ericheint, und bei ber vom Stier getragenen, vom Gewande bogenformig umflatterten Geftalt ber Guropa balt fich Die Runft giemlich tren an Die alten fombolifchen Borftellungen; boch bringt fie bie Guropa gum Beus ale Abler fcon in ein lafeiveres Berbaltnif, ba bei ber Liebe bes Beus als Schwan gur Leba (einem Lieblingsgegenftanbe ber üppig geworbenen Runft in Mafebonifde Romifder Beit) gu einer wenig verbeblten Darftellung trunfener Bolluft 5 wird. Much gu poffenfpielartigen Darftellungen gaben Lieb-6 Schaften bes Beus ber Poefie und Dablerei Stoff. Der Raub bes iconen Rnaben Banumebes bilbet eine Urt Be-7 genftud jur Gefdichte ber Leba. - Unter ben aus bem Cultus genommenen Bufammenftellungen bes Beus mit anbern Gottheiten ift Die Capitolinifde Gruppe, Juno links 8 und Minerva rechts von Jupiter, besonders wichtig. Figuren von Rifen, Moren, Chariten, Soren, ale Parerga von Benebilbern, find gleichfam Auslegungen feiner erhabenen Gigenschaften und ber verschiebenen Geiten feines Befens.

1. Das Beustind unter ber Biege Amaltheia, Rhea babei, bie Aureten larment, auf bem vierfeitigen Altar M. Cop. rv, 7. G.

- M. 5, 17. [Das Kind auf bem Schoed ber Pleumbe, umb das fünd and Dem Becken (fügend psießen und unter ben lämenden Kurten M. d. l. 111, 17. Ann. x11. tv. k. p. 141 umb Campana Opere di plastica tv. 1. 2.] Das Kind neben ber Mutter in einter Gerife, Kurtera (Kerpkanter) umber, auf M. von Abnuteria, Mitomet a. 270. (Bespiere Med. da Roi pl. 29.); das Kinde von lämenden Kurten umgeben auf Kaifers M. ven Magnefia umb Mäcutia (Mon. d. Inst. 49 A. 2; psj. § 395.). J. Crescens auf für Pundlefeia G. M. 10, 18. 3. umb June als Cänglinge ker Horetum yn Brämfer, (Ke. de div. 11, 41. tsj. (Gerfard Mat. 1860).
- 2. 3. Gişantomades şu Bagan, and ken berüginten Gane de Richienio, in ker K. Samıntınga yı Repart (Yazari Men. degli ant. Incisori 1, 30. Zafir pl. 19, 986. Bipt. 11, 19. N. Borb, 1, 53, 1. G. M. 9, 33.), recen cin Radbicung in Birn (Gefel Pierr. grav. 13., 13.) Eipt. 1, 13.) and cince R. Bei Gendius Gilman (Pherelli Corn. b. 5, 6); in cinem fichieni Parelli Corn. b. 5, 6); in cinem fichieni Radicular Barrieri in Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri Barrieri
- 4. 3. Liebe jur Jo, ber Argivifden Berapriefterin und nriprunglid Mondaöttin, intereffant bargeftellt in bem Bajenbilbe, Dliflingen Coll. de Cogh, pl. 46.; man fiebt bas Solibild ber Bera, 30 ale nagderog Bounegos (Beredet u, 41.), 3. noch bartlos, mit bem Ablerfeepter. Bgl. §. 363, 2. Die Jo-Rub von Argos bewacht, auf Gemmen, M. Flor. 1, 57, 3. Lipp. 11, 18. Golichtes groll 30. vgl. Doschos II, 44. und §. 381. Intereffantes 2Bands gemalbe and Bompeji, M. Borbon. x, 2. 30 (als παρθένος βούxegos) vom Ril getragen und von Megypten, welches Die Urans= ichlange in ber Band halt, und Megoptiern, welche Giftra ichwingen, begrifft. Der nengeborne Epaphos fitt ale Borne babei [nach Quaranta Barpofrates. Diefelbe Borftelling ift nochmals bort. | Intereffantes Apulifches Bafengemabibe, Argos mit Mugen über ben gangen Rorper bebedt. [Best bei Banofta Argos Panoptes B. 1835. If. 3. Grofes Baiengemablbe and Ruvo, mit vielen andern Monumenten. M. d. 1. 11, 59. Ann. x. p. 253 - 66 von Cav. Gargallo Gri= malbi, nebft Bergeichniß ber einschlägigen Monnmente p. 328., vgl. auch p. 312 ss. und Minervini im Bull. Napol. 111. p. 42-46., ber auch p. 73, tv. 4. einen Mrand bifrons, ber nur aus tem Meginios befannt mar, mit Mugen am gangen Rorper, befannt macht. 3meis mal Dieje Ericheinung an archaijchen Bajen in ber Revue urcheol. 1846 ru. mit Erffarung bon Binet p. 309-20. Die Jobing bes

Argos auch auf einem Teller jest in England, Berbard Archaol. Beit. 1847. Tf. 2. S. 18. S. S. 381. A. 7.]

Liebe jur Enropa, einer Rretifchen Racht = und Dondgottin (Bottiger Runftmpthol. G. 328. Soed Rreta 1. G. 83. 2Belder Rret. Rolonie G. 1 ff.) Europa auf bem 3. Stier, alte Bronges ftatue Des Bothagoras (Barro de L. L. v, 6. 8. 31.). Muf Dr. von Gortona fiebt man Gur. vom Stier getragen (N. Brit. 8, 12. Bottiger Ef. 4, 8.), bann auf ber Blatane am Lethaos figend, welche and burren Bweigen fich frifd ju belauben icheint, 3. ale Abler neben ihr (N. Brit. 8, 10. 11.); auch fcmiegt fich ber Abler ihrem Schooge an (Migunet Suppl. iv. pl. 10, 1.): worans wohl auch bie jog. Bebe, Lippert II, 16. Schlichtegroll 38., ju ertlaren ift. G. ben Stier ftreichelub, alte Dt. von Phafios, Streber Munchner Dents ichr. Bbilol. 1. If. 2, 5; E. auf ber Blatane Dt. von Morine (V. M.), Streber baj. 6. 7. Muf bem Stier, mit flatternbem Gewand, fieht man fie auch auf fratern Dt. von Gibon (SanClem. 15, 152. 153. 36, 6. 7. N. Brit. 12, 6.), und Denaren ber g. Volteia, Morelli n. 6. Bergl. bas [gebichtete] Gemablbe (Achill. Tatins 1, 1.) im Grabmal ber Rafonier, bei Bartoli 17.; Die Bafengem. Millingen Div. coll. 25. [Elite ceramogr. 1, 27.; ein unebirtes baf. pl. 28.]; Millin Vas. 11, 6.; Ann. d. Inst. 111. p. 142. [Gerhard Minserl. Baj. 11, 90, Vasi Feoli n. 3. G. auf bem Stier wiederholt auf beiben Seiten, eine ans Megina, jest in München, eine Amphora aus Muvo febr fcon, Bull. 1844. p. 94. Das Barberinifche Dofait bei Turubull Ef. 11, und bei b'Maineourt pl. 13, 8, eines von . Luceria, Binati M. Borbon. p. 334. Die Baticanifche Gruppe bei Clarae pl. 406. n. 695. ift eine Dife βουθυτούσα. G. auf bem Stier, Gres frangt fie, ein Sundchen fpringt por ibr, ein Jungling mit einem Rrang, einer mit einer Bange und je ein Catpr gn beiben Geiten. Rleine Umphora bei G. Braun. Bei Turubull a Treatise on anc. painting 1740. pl. 8. ein Bemabibe in großem Stol, E. geraubt mit acht Buichauern, meift Dabchen.] Gemmen, Beger Thes. Brand. p. 195.; Lipp. 1, 14. (15.?); Chlichtegroll 29.

3. als Shuan bie Leda unatumend. C. Fee Osserr, aufla Leda, 1802; [ed. 2. 1821], wo fech Shuffler Schaten abzeildet werden. M. Flor. 111, 3, 4. [Millin Mag. encycl. 1803. v. p. 404.] Der Shuan if the Bieff Sintenn oft einer Gand Schulfer, wielfricht nicht often Sindernung auf Priaptific asers (Völtiger Here. in bivio p. 48.). All. Bakenn betuter beinegen blie Statuer auf die von irre Gand gefiebte Ramia Glancia. Ordsrüng erntabern Grupe St.-di S. Marco 11, 5.; ein gan afbulfere Meller, am Argan, wird in St. Marco 11, 5.; ein gan afbulfere Meller, 2011. 27.1. Z. 6. 3a ben Statuen ber Leda mit bem Schwan baf. S. 2. fematten noch beit sping, or in gelmich gande Germplar in Rombou in Annbebeurte boufe in ber Statuengalerie, ein andred in Orford, eines and Statuengalerie, of Clarae pl. 411-13. [Die fehrlich

Composition entfalt ein befaldligter Medalfingstehrn in Annifes, new een it? Bickinnag bei Ell; Rellions, elech infen ihrendist von Ger füll und Zehann, die Attene von sich streckend, an ihrem klamen Peptops piet der Schwann, I und Grummen in sich versichertenen Welfungen (Veneris figuris) Zossie pl. 2.1; Lipp. 1, 16 ff. 11, 8 sf.; Eddycf. P. gr. 3.4. — Pitt. Ere. 111, 80. M. Berhoon, x, 3.

3. Die Untiope umfangent, auf einem Etruetifchen Spiegel, Jughir. 11, 17.; ber Catyr, in beffen Geftalt er fie beichlich, ftebt baneben. 3. felbft ale Catpr babei, auf Gemmen, Lipp. 1, 11. 12. 3. ale Abler Die Megina (?) ranbend, Bafeng. Tifchb. 1, 26. Pauofta Bens und Megina B. 1836. Un ber Berliner Bafe If. 1, 1. [Elite ceramogr. 1, 17.] wird Meging mit Bebe Ganomeba vermifcht und toemijd gebeutet, gang ohne Grund. Ef. 11, 6. [Klite 1, 16.] and Tifcbein 1, 26. Panofta begiebt barauf auch bie am Boben figende Figur mit einem Abler, "Connen = und Fener=Abler," bar= über; Dieje Bemmen find aus ber letten Beit bes Allterthums, eber bie forperlojente Bibibe; aber f. Ef. 11, 4.; Die Europa auf Dlunam von Gorine D.M.R. 1, 41, 186 fei Thalia-Meging, lauter Gvictreien. [Baje im Muf. Gregor, mit ben Namen von Meldviert in ben Atti dell' Acend. Rom. di Archeol. viv. p. 389-434, auch bei G. Brann Unt. Marmorwerte 1, 6., nebft einer abulichen aus ber Durandiden Cammlung. Beus in Berfon, und nebit bem Bruchfind eines Reliefs eigenthumlicher Composition.] Der goldne Regen ber Danae in einem Pompej. Gemabite, Babn 68. M. Borb. II, 36. [Bafe bes Cav. Campana ans Care, von grogartiger Beidjung, Dange unter bem Golbregen, Rv. D. in bem Raften eingeschloffen, ihr Rind auf bem Schoos, Diftys und Polybettes vor ihr ftebend, gu benen fie von bem Befühl einer Mutter fpricht in einem Bruchftud bes Entipides. Bull. 1845, p. 214-18.] Ueber die Semele §. 384.

5. 3. und Ormeel bei der All furent einsteigen), nach einer meirteilisten Arec und einer Bogi, Buind. M. 1190. Dannerville er, 105. Ugl. der Sterf. Derier in. S. 356. Diefelse Seene, aber den die Utteilische der Gelen, eine den die Utteilsche der Gelen, eine und der Mehren Lafe M. Pourtales, pl. 10., 3. auf der Beite hinausteigend. Auf dem Kaffen des Applied han der Gelen der Gelen der Utteilsche dien Bedehre des Applieds han der Gelen der Gelen der Utteilsche der diene Bedehre.

6. Uchr Ganymebes Ş. 128, 1. Cinține Calaine PCI. 35. Şirianejî 21; M. Flore, 5. (cipt rajanț). Der Sland St. 48. Marce ut, 7. Gațius u, 47. 3. Sălidetarel Fierr, grav. 13. Den Stler trainele, PCI. v, 16., ef au di Samune, Sips. v. 21 f. Thea. Ant. Gr. v, v. 3rus ben Gan. Lățirub anf cineu Artulanisțen (obre ven Mrngs untragisțedeur). Mandgenisțele, Sland. v. 27. 7., vgl. Artina Dial Deor. 5. Gan. Instrucțiung tunți Steptechit, G. M. 146, 535. Giara pl. 107—110. M. Bornov, 37. Impr. d. Inst. Cent. ut, 14. [1). 3apă trădale, Pcit. C. 12—45. Sintu bes Gamund obr Şariş, angefelyt, mit bi Gamulio ut, 13. Der tantelub Riber ven celefisite

Grofe, D'Maineourt fragm. en t. cuite pl. 6. Bafengemabibe, M. Gregor. II, 14, 2. and Bafferi in ber Elite ceramogr. 1, 18, 3. mit Trochos, wie in dem iconen Bariourtbeil eine Amphora in Berlin und an ter Bafe mit Belops und Denomaos in Reapel, welchem Bene nachlanft; Bull. Napol. v. tv. 2. p. 17. Baje von Gnathia, 3. ben G. mit Erochos erfaffend. Gros, Bermes, Die ungefingelte Dife frangend; noch andre Bafengemablbe werben bier angeführt; Berbard Underlef. Baf. 1, 7. G. geflügelt ichenft ein, 3. und Bere throment, Athene, Boieibon, Bermed; Bull, 1847, p. 90. an einer Rolir G. ale Minnbident bieneub. An einer großen und iconen 21m= phore bes Baron Logbed bat Bens, ber bem G. nachichreitenbe, wie ein Mnatifder Monarch, Ceepter und einen breiten prachtigen Salar, B. mit Trochos nud einem Bieblingsvogel unter bem Mantel halb verstedt, ift nach einer andern Bafe ergangt. An einem großen Kra-ter in Rom ber Rnabe fliebend, ein Coman gierig ihm nachlaufend, gegenüber ber Bater mit marnenbem Finger; bariiber Bens, Gros, Aphrodite (Rv. Dionpios.) Gin fleines Fragment enthalt FANT. MIIAHE und einen Communenbale.]

7. Die der Gape, Geüter auf M. Tasjan's, Builant Med, de Camps p. 13. Da einem Areiton (nach einem Meide?) Pieraneist Magniscenza p. exeviii. Auf Laupen bei Bartoli i. 9. (nob die Capital, Geüter als Beterrichte red Indirectum gerägt find); Passeri. 29. Genunen bei Tassie 1. p. 83. Das Rickes Bouill. i.i., 62. jedis in Dyfer vor kom Capitelinikon Temple, nach einer findern Activitischen Rechtschilden Rechtschilden. Die Sembele ber der Getter justenmen auf einer Gomme, Juppe, 4. lant. i., 66.

8. Den Zieren bes Ulwapifióen 3, filipen Mitra, has funide Gampt ungefen anj ber Malifebru bie Ghartien und Deren; toende famben fei bem Micarifióen 3, (19ani. 1, 40, 3.) bis Deren und Witter. [3, 1. with Estadefs, widther 24, 18. lelie eiramograph. 1, 15, 23, ober Hole 20, 21. 3, und Heren from h. Derens und Dienvigle bitter, Opinia und Vitaliane ver idenn flechen, bat j. pl. 22.

<sup>2.</sup> Sera.

genfage ber Concubinen, zugleich ale machtige Götterfürftin, erhielt fie bei ben alten Dichtern einen ftolgen und berben Charafter; ben indeg bie bilbenbe Runft, welche bie fcbrofferen Buge ber alterthumlichen Poeffe nicht aufnehmen burfte, nur in fo weit foftbalt, ale es fich mit ber ebelften Borftellung ber Beudgemablin vertrug. Geit alten Beiten mar 4 ber Goleier, welchen bie bem Manne verlobte Jungfran (vou Devouevn) jum Beichen ihrer Trennung von bem übrigen Leben umnimmt, bas Sauptattribut ber Bera; in alten Bolgbilbern verhüllte er oft [auch in Argos vor Polnflet] Die gange Geftalt; auch Phibias charafterifirt bie Bera, am Fries bes Parthenon, burch bas Burudichlagen bes Schleiers (Die brautlichen araxalominoja). Dazu fommt bie in 5 alten 3bolen mehr freieformige, bann an ben Geiten tiefer eingeschnittene Scheibe, jene nennt man Polos, Diefe Stepbane; Die Coloffalftatue bes Volufleitos und andre altre Tempelftatuen batten bafur eine Urt von Rrone, Stephanos genannt, mit ben Relieffiguren ber Soren und Chariten. Diefe Statue trug in ber einen Sant als Andeutung ber großen naturgottheit Die Frucht bes Granatbaums, in ber anbern einen Geepter mit einem Ruffut auf ber Spige. Das Antlig ber Bera, wie es mahrscheinlich 6 von Polyklet festgestellt war, zeigt bie Formen einer unverganglichen Bluthe und Reife ber Coouheit, fauftgerundet ohne Ueberfülle, Ehrfurcht gebietent ohne Schroffheit. Die Stirn, von fdrag berabfliegenden Saaren umgeben, bilbet ein fanftgewölbtes Dreied; Die gerundeten und offnen Hugen ("Hon Bounis) ichanen gerate vor fich bin. Die Geftalt 7 ift blubent, völlig ausgebilbet, burchaus mangellos, bie einer Matrone, welche ftete von neuem im Brunnen ber Jungfräulichkeit babet, wie von Bera ergablt wurde. Das 8 Coffum ift ein Chiton, ber nur Sale und Arme blog lagt, und ein Simation, bas um bie Mitte ber Geffalt liegt; ber Schleier ift in Statuen ber vollendeten Runft meift nach bem Sinterhaupt gurudgeschoben, ober auch gang meggelaffen.

- 1. Böttiger Grundrig der Aunfunyth, Abichn. 2. [Elite cera-mograph. 1, 29-36, wovon die meisten Borftellungen zweifelhaft ober unbestimmt find.]
  - 4. Much homer, 3l. xiv, 175., erwähnt außer ben haar-

flechten und tem garor mit ter Corn noch besonders tas Argirische 3tol &. 68. 91. 2. 351. 91. 3. n. bas meiße fonneulichte Rretemuen ber Berg. Bon ber Samiiden S. bes Smilis &. 69.; nach alt= Griechifder Biftnug ift S. eine wohleingebullte Figur, beren Simation angleich ben Ropf bebedt und mit ben Santen gierlich fengebalten und angezogen wird. Co auch im bieratifden Etol (mit Bene und Aphrobite) auf bem Relief im 2. 324. M. Franc. II, 1. M. Nap. I, 4. Clarae pl. 200. Bon bem Schleier einer S .= Statue fpricht auch Libanios Exqp. 22. (vgl. Beterfen De Libanio It. p. 8.) in Beging auf Die Chegottin. [Die S. bes Capitolinifchen Brunnens mit ben gwelf Gettern, Mus. Cupit. rv, 22. Meber und Windelm. 28. 111. If. 4.| Die Girenen, Die bas alte Berabild von Roronea, von Potheboros, auf ber Sand bielt (Bauf. Ix, 34, 2.), beuteten mobl auch auf ben Somenaos. Ginen Bowen tragt D. auf ber Sant, mabr= icheinlich nach einem Eultubbilt, auf einer Rolanifden Baje, Gerbarb Ant. Bilbw. 1, 33. Couft bat fie einen Apiel ober eine Granate in ber Sand (auf Bajen von Bolei, Ann. d. Inst. ut. p. 147.), auch auf tem Geepter, auf ber Bafe &. 99. 9. 5.

5. Die Stephane der S., Althen v, 201a.; duem wohl eintegawe bei Trutide; über die Ferm vgl. eben §. 340. A. Gie hat immer Alebnichtelt mit dem Stimfhilte ded Selme, nedisch auch so bieß. Der Polos in dem Samiihen Terracetlabilte bei Gerbard Ant. Bilben v, 1. Benn tem Stephanos Arbeitleris

fchen S. §. 120. 2. 2.

6. Bierbei liegt befondere ber coloffale Ropf bes Saufes Lubovifi jum Grunde; f. Bind. 2B. iv, Ef. 7b. Meber Ef. 20. Sirt 2, 5. Mehnlich bie Bufte von Berfailles M. Nap. T. r. pl. 5. Ropf im anmuthigeren Stol aus Pallaft Poutini jest im Batican M. d. Inst. 11. tav. 52. Abeten, Ann. x. p. 20. In ftrengerer Beife (für eine ferne Auficht mahricheinlich) mit ftartvortretenben, icharftanti= gen Mugenliedern ein Coloffalfopf in Floreng, Wind. Iv. G. 336. Die Stephane hat bier bie runten Musichnitte und Rnopfe auf ben Spigen, wie oft; fie ift mit Rojen geidmudt. Beratopf bon Pras nefte mit hober Stephane, bem Polos abnlich, bei Guattani M. I. 1787. p. xxxiii. Birei icone Buften in Reapel, M. Borb. v, 9. [Heber bie eine, von ber merfmurbigften Coonbeit, f. S. Brunn im Bullett. 1846. p. 122-28.] Bufte in Careto - Celo, [coloffal, wird über die Ludoviffice erhoben von Robler im Journal von Rugland t. C. 342 f. vermutblich ber Ropf, ber in Pantauello gefunden nach Rugland gieng, Dallaman Anecdotes of the arts in Engl. p. 370. Roch amei andre Ropfe in Billa Luboviff, Meber au Windelm IV. C. 334. Giner mit ber Ephenbene, Specimens 1, 24., in bet prelimin. dissert. §. 73 fur Atps genommen. Ropfe ter Bera von Müngen Clarae pl. 1002.]

7. Bon Statuen feine ber allervorzüglichsten. Bei Clarge pl. 414-423 viel nicht babin Beberiges. Die Barberinifche, PCl.

- 353. Sefe felten ift bie Darfellung einer Mutter- gridden iblemten Bera; bie feinfaliche Martone bat be Mutter in ber Borftellung ber Göttin verträngt. In Italien geft bie Borftellung ber Gom in bie bes Gerinds meistiger Perfonnen über, welcher auch Jano bieß. Uberfangt i war bie Jano eine Dauptperson ber Italischen Expelogie; eine gan; eigentsplinische Darfellungsweie berselben, bie Lamusinische ober Gossich, sonnte auch bei ben Wömern nicht burch Griechische Kunft um Beyfologie verkrängt werfellung Darafellungen bes menschlichen Lebenst eingreisend erscheint abera flets als bie Borfeberin bes Eybaunbee, als Zeuria ober Pronuls abs Reis beur Manne übergebent.
- 1. Gine fangende D. (fie wird an ber Stephane ertannt) bei Bindt, M. I. 14. PCl. 1, 4.; ibr Cangling ift nach Bifcenti Mars, wie auf einer M. ber Julia Manumaa. [Bafe mit hera ben heraftes fangend, Bull. Napol. 1. p. 6.]
- 2. To ichrint bie Prenne Ant. Ere. vs. 4. mit befor Etephane. Patere und Grundstern, von einem gewiffen inheibeulen Minchten Battene bargulellen. Deswegen fest auch Per § f. au. b. ver woels in Sames ber S. gurdt gefeiligt untete, auf Rien. Kaifer-1981. bie Kaiferinnen (Juno Augustae) gum hinnucl, beie ber Wiere is Kaifer.
- 5. Das Sosium der I. Sospita ist ein Biegenfell um den Leis, eine deppetit Amica, enlesoli repandi, Lauge mit Schift. Die Gestalt war dem Ridmern sieft befannt, Gür. N. D. 1, 29., und sit auf Familien 298. häusig, f. oben §. 196. El. 4. u. Sitzsitz N. fam. Rom. p. 39., öster mit der die Amuenische Schlange sitzen Jungfran. Ztalur PCl. n, 21. G. M. 12, 50. vgl. Gerhard Beisper

Mems 11, 11. 2. 229. [Mus. Capit. 11, 5., 2er. Ne scult del Mus. Capit. scala tr. 2. T. 1. p. 207. we bir ten Lettari wegar alfarie Judgiril am Sodft und bad ben brigim in cinn Schleite ternanktile Jieganieli Gergelieli jud. Mus an ber greise muker Ara in Billa Aymitji, Winselfan. 29. v. 2. 283.] Repf ber J. Weneta, mit ben Japitumenten jum Winnyrdgen am bem Percek, amf Denaren ber g. Carisia. — D. als Djin un et skänigin en Eirrenn umgeben, chronadh, Lipp. 1, 23. Zajie pl. 21. Segen. Jametöpie am Gemunn jud es jelten vietfield.

4. D. als Spechgietigetin auf Basien von Belei, Ann. d. Inst. 11. p. 38. die Rem. Den Inflictum felt, D. Fermulas firte im Spinetragund preiferen Brant und Befantigam, fie geiammensfirerend, S. 429. Gemprimagen mit anderen Gelteren: Schone Reliefe von Geise, verdere Jens und D. frecannt, necht einer britten fligur (Zermef. 2), barfecht, Ant. of Ionia t. p. 1v. 2011. Jans und Biffenn S. 351. ft. 7. Dippetitife, Janfammentfellungen S. 367. ft. 3. 378. ft. 4. Die ner, bit Geitim ben Deebma. 7. Specien. 11, 23. Derugsfigur, mit einem Begefl, her efere einer Rumidissen hersus als einer Tanbe gleicht, auf bem Kreff.

## 3. Bofeibon.

354. Pofeibon mar urfprunglich ber Gott bes Baffers im Allgemeinen, infofern baffelbe ale ein mannlich mirtfames Princip gebacht werben fonnte; er war auch Flug- und Quellengott, und eben besmegen bas Rog, welches feit uralter Beit bei ben Griechen in enger Begiebung gu ben 2 Quellen ftant, fein Combol. Diefe Borftellung bes Gottes ift indeg, wenn fie auch einzelne Runftbarftellungen veranlagte, boch nicht bie Grundlage ber Runftform bes Do-3 feibon im Gangen geworben; inbem ichon in ber Somerifchen Poefie bei Pofeibon Die Borftellung bes Meergottes, und eben barum bie eines Gottes porberricht, ber, wenn auch erhaben und gewaltig, boch obne bie rubige Dajeftat bes Beus ift, vielmehr in torperlicher und Gemuthebemeaung etwas Deftiges und Raubes bat, und einen gewiffen Eron und Unmuth ju zeigen gewohnt ift, ber in feinen Cobnen (Neptuni filii) jum Theil in Robbeit und 2Buth 4 ausartet. Die Runft mußte indeß, nach ihrem Bufammenbange mit bem Gottesbienft, nothwendig auf ben gemeinfamen Grundcharafter aller Gotter gurudgehn, und bie bichterifche Borftellung barnach milbern und magigen; besonders

in frühern Zeiten ift auch Pofeiton meift in erbabner Rube, und felbft im Rampfe in forgfaltiger Befleibung bargefiellt worden, wiewohl er boch auch tamale fcon gang natt und in heftiger Bewegung gebildet murbe. Die Bluthezeit ber 5 Griechischen Runft bat bas 3beal charafterifiifder entwidelt (burd welche Runfiler, ift unbefannt, mabriceinlich befonbere in Korinth); fie giebt bem Pofeibon bei einem etwas 6 folantern Korperbau berbere Museulatur als bem Beus, welche burch bie Stellung meift febr bervorgehoben wirb, und bem Gefichte edigere Formen und weniger Rlarbeit und Rube in ben Bugen, auch ein weniger fliegenbes und geordnetes, mehr gestraubtes und burcheinandergeworfenes Saupthaar, fur welches ber Fichtenfrang eine paffenbe, wenn auch nicht häufig gebrauchte Bierde ift. Die dunkelblaue, 7 ichmargliche Farbe (bas zuchreor) wird gewöhnlich bem Saurthaar, oft auch ber gangen Geftalt bee Pofeicon gugefdricben.

- 2. Gin Poseidon rempfos, mit einem Pfluge, Joch, und Prora fichend, in einem Gemabibe bei Philoftr. 11, 17.
- 4. B. befleidet, bem Bens fehr abulich, am Bwolfgotter-Altar; auf ber Bafe von Belei §. 356. A. 4.; auch beim Kampf mit Sphialtes (§. 143, 1.); natt bagegen ber von Pofeidenia) §. 355, 3.).
- . And Phibas Arthut die greintige Kigur in dem 28. Siebet de Partleucen, auch Garcey's Zichtung mit ansgezireistem Kissen bet Partleucen, auch Garcey's Zichtung mit ansgezireistem Kissen betwein mit schweisten Werm an der Wonst, §. 118. [Marben C. Eigin p. 20, f.] Ben jusch Karcaitischen M. -Wilkern, auf den Ihmed und zu Kancherd, §. 252. A. S. Ein H. necht einer Dera Wersche und zu Kancherd, §. 252. A. S. Ein H. necht einer Dera Berleit, S. Lieben, Willer au. E. 1992, in Jeltenslin auch Spetzel's Berlei. S. 202. In Zemes neum Ellen hebe Statzen bei H. Partleit einer Alfeinde dem Attheren, auch Philosophen p. 96.
- 6. Ein P., Seef, der das durcheinundergewerfene Hauf gefelt eine Alle Meine Auf der der Amsterdente er am Bogard einstelle für der Amsterdente er am Bogard der Augustus zu Amsterdente und bied an einem Kentos lefenenden P. von befondert andem Anfrem Anfrem Anderen P. von befondert auchem Anfrem Angere (placities auch Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Angere (placities Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem Anfrem A

kes Unitigenes, D. Et. S. 5.2, 231. [Clane pl. 1002. n. 2723. Clim Wlade in butten Ulfolsher in Perma, amerbuild, retely Nelpelshern im Sant, M. d. l. 11s. vt. 13, d. Ann. xt. p. 120. Skeft bis B. b. Vigilierent fragme. en terre catie pl. 3, Charles 1784, p. xtv. tv. 3. Cine Gettine bes M. Berteinier Glarac pl. 1794. p. 1

- 355. Doch find grabe bei Poseibon bie Mobificationen bes Grunddaraftere auch fcon in Berten ber altgriechifchen Runft fo bebeutent, bag man bas Allgemeine nicht immer leicht festbalten fann. Gie bangen eng mit ben verfchiebes nen Stellungen bes Rorpers jufammen. Sauptformen find, außer ben allgemeinen und bei allen Gottern gewöhnlichen Stellungen , 1) bes grabe flebenben und 2) bes thronenben Gottes, 3) ber nafte, beftig ichreitente, ben Dreigad fcmingenbe Pofeibon, ber Felfeufpalter und Erberfcutterer, erνοσίγαιος, σεισίχθων; 4) ber befleibete, und fcnell aber fanft über Die Meereoflache binfdreitenbe, ein friedlicher Beberricher bes Wellenreichs; 5) ber, naft, bas rechte Bein auf einen Gels, eine Prora, ober einen Delphin fegente, fich barauf lebuenbe und barüber binausschauenbe, ein Gieger im Rampf und Beberricher bes Unterworfenen; 6) ber, balbbefleibet, mit geringerer Erhebung bee Rufee, ein menig gurudgelebnt in rubiger Burbe fiebenbe, mobl ein Befestiger und Beruhiger, ασ Φάλιος.
- 1) Gin 28. å 60 6 son der ber von Arafferā mit ber Detphin in ber 94., Detphat her 92, mit ber 18., Detphat mit ben 9, mit ber 18., Detphat mit ben 9, fripefampon in ber 18., Catabon v111. p. 384. Clathe PCI. 32, G. M. 191. might beführ ginder refinarrie. [Elaras pl. 743. n. 1796. Gin anderer ber Sammlung Lefe pl. 744. n. 1796. A. pl. 749. B. and 82 the broazi d'Ercol.]
- 2) P. figend, auf M. ber Botter, mit Delphin auf ber R., Triana in ber L., befraugt, Miomuet Pl. 72, 7. Meyer Fl. 30 D. And auf M. bes Demetrios Bel. mit Aplufte, Mionu. Pl. 70, 9.
- 3) Pigts your of II. zij rouding na dog, Philotte.
  11, 14. Die rethe Eeite war tadei pagleich eingegagen und seige febeben; uicht bled die Jonal, auch der gang Körpe breite den Einfe.
  Die Eprengung der Berge wor, nach dem Geiffe der allem Anna der Berge wer, nach dem Geiffe der allem Anna der Geiffern Gemählte autieipiet. 23. Glandian R. P. 11, 170. Gen in erichieit Leichte autieipiet. 33. Glandian R. P. 11, 170. Gen in erichieit Leichte Leichte Leichte der Berge der Bergeleich gestellt der Bergeleich general gestellt der Bergeleich general gestellt der Bergeleich general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general gen

4) P. fo mandelud, mit Dreizad n. Delphin in ten

Amben, an ber Canbelaberbafis, in bieratiichem Stol, PCl. 1v, 32. 6. M. 62, 297. (Rebulich in andern hieratiichen Berten Bindelm. M. I. n. 6.). [Sen Dreigad anf ber Schulter, Mon. Matth. 111. tv. 10, 1.] Bielleicht ber II. Endarty, ben Pauf, erwähnt.

4° 5) P. Nes t. Bein auf einen fiels feltent, leftine Elean bei ei. Benüffect; im Tereben 312. Ang. 47. Lanf einen Zelbein, eine auftre Leftent 61, Muguilt. 40, bei (Elaze pl. 743, 1798. 1798. 1798. in 18 Auftram pl. 744, 1797.] in bem Beiler, Joega 1.; and ben W. te's Centenies, Mienmet Pl. 70, 10.; eft auf Genmen (Zaiffer 2340 ff. Lipp., 1, 119). Buff eine Peres, and Reimigken My. 5; Else Erctus Pennejus (S. 196. M. 4), ne er bas Viptuirt in bet 8, kilt; and auf Genmen. Hig einer My. bes Zinha, C. M. 56, 296., bat Pl. das Beilferricher ben Glechus unt luterlage. Much bas Ville von Multifure sater beite Celdmag, Her mehr ber er mig after Delthe unter Lefting bis bet mehr ber haben bei bei bei hate and be haben beite bei Genaufshie, weckfor P. gr. 14.) beie Etellung; bier ebet Ben der Sauffent Genaufshiel, weckfor P. gr. 14.) beie Etellung; bier efett B. mit ber 2. ein Genaufshiel, weckfor P. gr. 14.) beie Etellung; bier geft gir, mit ber E. ein Genaufshiel, weckfor an ben L. Echturel Salit; and be un Beifer in mit eine Zuelle.

6) Gin felder B, mit einem Zends abnilden Chanel ter, guear sicht, aber nach einem guten Werblieg gearbeitet, im Dreit ben 13.5. Aug. 40. B. mit hippefampen in ftelger Selfilma angrei feld B. Berlim Bertil N. Cons. th. 24, 14. B. Selfilma angrei achfosimem Butte, efendel. — Gine erinatlisse figur war ber P. Sattapes ber Clere, Pani. v., 25, 6; vielleicht einerlei mit bem örflies Sattapes, gissunde p. 293. B.

Pofeidon bat feinen eignen Rreis von 2Befen, 1 feinen Dlymp, um fich, in beffen Mitte er fich befindet, wie Dionpfos in ber ber Catorn und Manaten, Bens in ber ber gefammten bobern Gotterwelt (vgl. §. 402.). Man 2 fab ibn in Ctatuengruppen, und ficht ibn jett befonders auf fleinern Runftwerfen, mit ber Amphitrite, feiner Gemablin, für bas Bafferreich (benn feine eigentliche Ebe bat er nach altem Glauben mit bem Erbreich gefchloffen), und feinem gangen fed und phantaftifch gebildeten Chor. Die 3 Geliebte bes Pofeiton, welche gu ben iconften Runftvorftels lungen Unlag gegeben, ift bie Argivifche Danaos: Tochter und Quellnyinphe Umymone, burch welche ber Gott bas burftente Urgos gum mafferreichen macht. Bei bem Rampf 4 mit ben Giganten zeigt er Die erberschntternbe und ummalgende Dacht feiner Triana; welche urfprünglich Richts als 5 eine Sarpune für ben Thunfifdfang, einen für Griechenland febr bedeutenden Rabrungezweig, gemefen gu fein fcbeint.

D. Muller's Arcaologie, 3te Anflage.

2. Werf bee Cfepas ju Rerinth &. 125, 5. Grefe Growpe im Bibmifden E., von Berotes geweiht, B. n. Umphitrite im Cher ter Geetamenen, Panf. er, 1. Qu. be Quincy Jup. Ol. p. 372. B. mit Amphitrite auf bem Sippofampen : Bagen, von Trito: nen begleitet, auf Bronge : Dt. ven Kerinth. B. und bie Hmph. auf einem Tritenen : 2Bagen; Die Dfeanine Derie mit Bochzeitsadeln und Rereiten mit weiblichem Schnindgerath tommen ihnen entgegen : fchones Relief in München 116. Humph, fitt am Giebel bes Parthenon binter B.; auf ber Chale bes Conas (g. 143, 3,)) neben ibm, mit einem Scepter mit Geegras. 3hr Ropf mit natter Schulter und losgebinibenen Saaren (auf bem Reverd Revtim mit Sipvotampen fabrent) auf Denaren ber g. Crepereia, Patin p. 95. welchen Gemmen entiprechen, M. Flor. 1, 85, 1-4. And am Begen ju Ariminum. B. auf einem Sippefampen-QBagen, von Eritonen nugeben, oft auf Gemmen (viele nen), Lipp. 1, 120-122. Saiffe 1. p. 182. Birt Ef. 2. B. auf feinem Meergespann, herrlicher Stein , Cemilafio in Mfrita 111. C. 213. Ueber bie Sippotampen Bog Mbitiel. Br. 11. C. 184. 221 ff. - Gine febr icone Bronge tes P. bei & Egremont ichien mir in ber &. ben Tribent, in ber R. ben Bugel gehalten gu baben. Amalth. 111. G. 259. | B. und Aphrebite mit ben Mamen auf einer Quabriga, Elite ceramogr. 111, 15.; B. Flngelroffe fabrent, Bermes, eine Gettin, Gerbart Auserlef. Bai. 1, 10, Elite itt. 16; 2. auf einer Quabriga, umber Tritenen, Mereiben, Groten auf Geeroffen und Delphinen, Mojaitfußboben, Montfaueon Supplem. 1, 27.; B. und Amphitrite, Boega Bassir. tv. 1.; B. mit Dreigad und einem Gifch, Gerbard a. a. D. Ef. 11. Elite 111, 4, B. eben fo, Athene, Bermes 111, 13; B. ben Gifch binreichend einem Jungling (Beleps?) Elite III, 6. 7. 8. B. Amphitrite, mit Da= men , und . . . QAH, auf einer Bafe figent , eine Domphe, baf. pl. 27. B. mit Dreigad und Fifch und Dionvios, beibe reitent auf Stieren, Gerbard Ef. 47.1

3. \$\(\frac{9}{2}\). \$\(\frac{1}{2}\). \$\(\frac{1}\{1}\). \$\(\frac{1}\{1}\). \$\(\frac{1}{2}\). \$\(\fra

- 8all. Augol. 11. p. 61. Ted, ift p. 57. tv. cine mertreirible Belle and Pallitrian strirt. B. und Humanen wir brenam unter einem Buffergreifelfe, ein Zebalames wir Belleftramb Im. 11, 8. cinen tre Buffergreifelfe, p. und Humanen Gersche Gt. Belleget 1, 64. Memm. unf Trigat und Arng. Genume bei Belgen G. de Flor. 1, 91. 186. augstamentalber er rigbeit B. anah auf B. tv. servum (Cab. d'Allier de Hauteroeche pl. 13, 27.) u. Breamptine (Edfel Syll. th. 4, 3.). [B. reriefelt Allier]. Bei einem Rech Ball. M. Gregor. 11, 14. Perford University B. 12., Elite 111, 5.; bal. pl. 19. ber Arch and Rem Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Belleget B. 18. De Bel
- 4. Q.'s Rampf mit Gebältes § 143, 1.) [Die Baie fer Stüffingen Anc. non. 1, 78. auf D.M.R. 1, 44, 208. Ellie einunger, 1, 5. Gire ander fei Müllingen pl. 9. Ellie einunger, 1, 5. Gire ander fei Müllingen pl. 9. Ellie einunger, 1, 5. Gire ander fei Müllingen pl. 9. Ellie einungen bei der Gestellen bereite auf Bullet, Cent. 111, 3. Q. 31. die Non- Err. 111. 17. Ragion 5. Q. als Meterigute fei Gregorie Stütterfügt fei Gregorie Stütterfügte fei Gregorie Stütterfügte fei Gregorie Stütterfügte der Gregorie Stütterfügte der Gregorie Stütterfügte der Gregorie Stütterfügte der Gregorie Stütterfügte der Gregorie Stütterfügte der Gregorie Stütterfügte der Gregorie Stütterfügte der Meter der Gregorie Stütterfügte der Meter der Gregorie Stütterfügte der Meter der Gregorie Stütterfügte der Meter der Meter der Gregorie Stütterfügte der Meter der Gregorie krackerts. Ellie eferanogr. 111, 9. 10.] Zeim Rampfe mit Pierefaufte § 412.
- 5. Ueber bie Triana, fuseina, Bottiger Amalth. 11. 2. 306. loggic in Cephron's Thunnetberas Etym. M. p. 572. Die Triana mideint auf Dt. von Tarent (R. Rodette Lettre à Luynes pl. 4, 37.) als Thunfiich-Barpune. B. als Thunfiichmachter auf einem Gel-ien figend, auf Bozaut. M. B., Berafles, hermes als Borneber einer Thunfichwarte in bem ulterthumlichen Bafenbilbe bei Chriftie Gr. Vases pl. 12, p. 81. [G. M. n. 466. Elite céramogr. 1, 14. Hathgeber in ber Beitichr. f. 21.29. 1839. G. 333 ff. weift ben figenben hermes in Mungen ber Seeftabt Carteia nach. Er be 2Bitte fab in Athen an einer Bafe bes Stm Ebm. Loons einen angelnten hermes und verficherte noch eine andre Bafe mit biefer Borftellung ju tennen. Geltfam ift ein Garbonpr in ben Engravings of the principal statues, busts etc. of H. Blundell 11. pl. 151. mit ber Unterfchrift Mercurius piscator munium. Der augebliche Mercur, natt, mit Chlamps, obne alle Attribute, balt an einem Band um ben anogestredten Urm einen halb aus bem Grund berverragenten Mann von gleicher Große; eine andre abnliche Figur fleigt and bem Brund auf. Den Thunfich, ben B. bier in Sanden balt, reichte er in einem alten Gemabite im I. ber Artemis Alpheica in Bifatio, bem bie Athena gebarenten Bens bar, Athen, vin. p. 346., vergl.

mit Strab. vitt. p. 343. — Thren tes B. auf einem Relief in S. Bitale gu Mavenna, Schrift von Belgrate, Ceiena 1766. Montf. Suppl. 1, 26. G. M. 73, 295.

## 4. Demeter.

- 357. Demeter, welche in bem bier befolgten 3molfgotter . Suftent, wie in mehrern unftifden Gulten, mit beuf Pofeibon verbunden wird, ift bie nabrende Ratur ale Dat-2 ter gefaßt. Dies ift ber mefentliche Grundzug ihres Gultus und Muthus, bag fie im Berbaltnif ju einem Rinde gebacht wird, beffen Berluft und Biebergewinnung gang geeignet ift, 3 alle Geiten bes mutterlichen Gefühle gu entfalten. Diefen Charafter und bies Berbaltnif, auf rein menfchliche Weife gefaßt, legt Die ausgebildete Runft ibren Darftellungen gunt Grunde, nachdem Die frubere verfucht batte, muftifche Borftellungen von Raturverbaltniffen in gum Theil febr feltfamen 4 Bilbern auszubruden. Dbgleich auch in Gieilien berühmte Bilber ber Gottin maren, gebiibrt bod bie Huebilbung bes Boeale ber Mutter und ber Tochter mohl größtentheile ber 5 Attifchen, jum Theil erft ber Praxitelifchen Runftichule. In Beihetempel von Gleufis mar mabricheinlich eine drufelephan-6 tine Ctatue ber erftern Gottin. Demeter erfcheint matronaler und mutterlicher als Bera, ber Musbrud bes Gefichte, welches nach binten bas Dhertleib ober ein Schleier verhüllt, 7 ift weicher und milber; Die Geftalt erfcheint, in vollständig umbüllender Rleibung, breiter und voller, wie es ber 2116mutter (παμμήτωρ, παγγενέτειρα) ziemt. Der Achrenfrang, Mohn und Alebren in ben Sanden, Die Facteln, ber Fruchtforb, and bas Schwein neben ibr find bie ficberften 8 Rennzeichen. Richt felten fieht man Die Gottheit allein ober mit ihrer Tochter thronen; boch ift man eben fo gewohnt, Die fruchtsvendente Gottin über Die Erde bin ichreiten an febn.
  - 4. Crenger Symbolit Th. v. Der große Gegeniaß in ber Greichischen Meligiangsgefeichte, gweischen bem Gul ber Gewichnischen und ber Elempischen Gelter, ift in ber plassischen Mund is ausgeglichen, baß die eigentsbintlichen Gumpfindungen bed erftern feinen rechten Antermein darin gefunden haben.
  - 3. Von ber ichwarzen D. ju Phigalia §. 83. 21. 3. 21nfreifenbe altere Darftellungen: D. (ober Rera?) mit Zens als Schlange,

- auf M. ven Schinne, Terrennnga th. 66, 6 9. D. ven einer Schinnge unmeunten, Die Fife auf einem Delphin, M. ven Parien bei Millingen Anc. Cains pl. 5, 10. (wo fie anders ertlärt wird; nach Richette p. 412 fit bie Figur Thethe.)
- 4. Rad Cie, Verr. 1ez, 48. 31 Cma metrere Bilter ber D., heft Dara mb Triptolmes. Plin. xxxx, 4, 5; Romae Praxicilis opera sant Flors (i. e. Hora), Triptolemus, Ceres in horis Servilii. D. unit Petrephone umb Zathos 31 Meine neu Pear, Pami, 1; 2, 4. 31 Pra axéanifeardem Beléris trâgt D. über Chien umb Petres ein mettes Symathen umb Came Chiefeier, cham Verbertatrang, Befera umb Moch in ter M., ben Sergere in ber L. Catatle seg-räds, fegefanne die mandernich Göttin.
- . 5. Auf ein folches Bilb benten bie Defchreibungen ber mpftis ichen gwraywyia und enonreia, besondere Themistics in obit. putr. p. 235. Petav. Gin Fragment, Ropf und Bruft, aber febr gerftort, einer marmornen Statue ift von ben innern Propplaen in Gleufis (Un. Ant. of Att, ch. 3.), wo fie pripringlich an einen Pfeiler gelebut ftanb, nach Cambridge gefommen; es ift mit einem Ralathos and Gergoneion (Dt. x1, 632.) verfeben und bat bie Saare binten durch einen Ring geschlungen. Früher bei Gron (Voy. 11. pl. 216 ff.) und in Sonrmont's Bapieren abgebilbet; jest bei Clarte Greck Murbles dep, in the publ. libr. of Cumbridge pl. 4. 5. (vgl. &. Mbctbeen p. 67.) und M. Worsl. t. p. 95. Rach Birt eine Ranephore?, nach Gerbard Bredt. 3. 87. Demeter-Rora. Bgl. Coll. Torlonin 111, 23. Clarae pl. 443, 812. [Testimonies of different authors resp., the col. st. of Ceres, Cambr. 1803. 8. Ginc Meduia auf ber Bruft bat auch ein bemaltes Sigurden bei Stadelberg Graber 3. 57, 1, bas er irrigerweise Athene nennt. Die Gottin bat einen boben Auffan um ben Ropf wie Die Demeter in Panofta's Terras eotten bes Berl. Duf. Ef. 53, bier mit Pflangen vergiert. | Dit einer Infdr. aus Sabrian's Beit, C. I. 389. Runftbl. 1831. 97. 86.
- 6. Zewieria, ift bir Tennung tr D. 11. Kera in ben Referion 200. Eider, ift bir D. (als Idenate) auf ten 200. Er Einsphiftien nen, mit verbiftien Sintersampt, Miemet Pl. 72, fb. Gadafeient pl. 2, 118, , and meelt bei auf D. v. en Metapent (Blünden, 29, 111. 21. 111.), mit bem Schiere, Wiemet Pl. 64, fb. Empr. 152. 119. M. Schefte Lettre à Layures pl. 34. 35. De le Reva 2 in burd bir Berfüglich (Bentra 322.) mit burd bir Berfüglich (Bentra 322.) mit burd bir Berfüglich (Bentra 322.) mit burd bir Berfüglich (Bentra 322.) mit burd bir Berfüglich (Bentra 322.) mit burd bir Berfüglich (Bentra 322.) mit berüglich (Bentra 322.) mit Bertüglich (Beiten Machten 320. ken Druh (Empr. 570.) mit Betweet 6662 fb.), amb ferne von Wester Kerf auf M. ven Beraful (300.) mit fünden aufgestelten Daar, in wir der Kerte zu auf M. ven Drashif (300.) mit binten aufgestelten Daar, in wir der Mexaren und W. ven Drashif (300.) mit binten aufgestelten Daar, in wir der Kerte zu auf M. ven Drashif (300.) mit binten aufgestelten Daar, in wir der Mexaren und W. ven Drashif (300.) mit binten aufgestelten Daar, in wir der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und der Mexaren und d

um bas hinterbangt und ber Mehre. [Clarac pl. 1002, 1003, a. 2725 - 2736.]

- 7. | Theefrit vii, 157. δράγματα καὶ μάκωνας έν άμφοτέρη: ar igoeau.] Clarac pl. 424 - 438. Intereffant bie Betersburger Statue pl. 431, 779. Rora? Gidre Statuen ber D. find felten. Gine coloffale mit ergangten Attributen PCl. 11, 27. M. Frang. 1vi 11. Bouill. 1, 3. M. Nup. 1, 69. hirt 3, 6. Gehr ergangt bie M. Cap. III, 9., fo wie G. Giust. 1, 29. 30. Gicher, aber mobil Pertrat, Die im 2. 235. Perrier 70. Borgh. St. 9, 10. Bouill. 1, 6. Clarae pl. 279. Bwei andre Borghei. Bouill. 4. 5. vgl. 111, 5, 5. Statue in Berlin, Cavae. Race. 1, 53. Amalth. 11. G. 357. In Meapel, Gerbard D. Unt. G. 28. Nomerinnen ale D. u. Rora 6. 199. M. 7. 205. M. 4. Gine fichente D. von ebler Form, auf Di. von Garbis, N. Brit. u., 10. - In Terracotta's aus Groß-griechenland, namentlich gu Berlin, bat D. ben Mebins auf bem Ropfe, Die verbuttte Gifta in ber 2., ein Schweinchen in ber 9t., um Theil auch einen Banich bes Bewandes, wie Triptolemos. Bal. Gothe xi.iv. G. 211. R. Dochette M. I. p. 336. D. in prachti= gem Coftum, fiebend, mit großer Factel und Fruchtforb. Wandges mabite, M. Borbon, Ix, 35.

D. ichreitent, zwei Sadeln vor fich binhaltent, mit bewegtem Germbe, auf Kaifenningen von Angifes. Gen fo auf Cenaren ber ge Vibia, mit ber Zan neben ihr. D. mit Badeln und Achren, von einem Siter ichnell babin getragen, Bippert Suppl. 68.

[/EMETEP auf einer Cinderiga, gedeitet von Appellen und Vereunie, Gerune v. vieleleigt Wiltere, jud- einer noch nicht unfgeschrete Art mannigaftiger Darfellungen, mehr in Bezug auf den Guttus als den Delbughs, voie es feigent, beginglich gabe von Beleit, Gerbarde Americk, B. 1, 40. Architich Tr. 53, für Kores genommen, und Tr. 76.]

358. Die weitere Entwidelung bes Charaftere ber Demeter hangt, wie im Cultus, fo in ber Runft, von bem

Berbaltniffe ab, in bem fie ju ihrer Tochter gebacht wird. Beim Raube ber Rora wird fie als eine ergurute, fchwer gefrantte Gottheit gefaßt, welche ben Rauber mit Radeln in ben Sanden, bas Gewand fliegend, auf einem feltuer mit Roffen, gewöhnlicher mit Drachen befraunten 2Baaen verfolat. Bon biefem gewaltsamen Raube ift Die alliabrlich fich er- 2 neuernte Berabführung ber Perfephone und ihr Abichied von ber Mutter zu unterscheiben. Gegenüber fiebt biefen Scenen 3 bas Emporfleigen ber Kora aus ber Erbe und ibre Sinaufführung jum Dlome, gemeiniglich in Begleitung ter Frublings - Bora. Mit bem Emporsteigen ber Rora wird bie 4 Ertheilung ber Secanungen ber Demeter ale gleichzeitig und engverbunden gedacht; Eriptolemos ift es, ber fie von ber nun verfohnten und bulbreichen Gottin empfangt und auf feinent Drachenwagen burch bie ganber verbreitet. Much ein 5 bem Triptolemos nab vermanbter Beros bes Aderbau's. Bumace , ericeint in Berbindung mit ber Gottin. Die Tochter 6 ber Demeter, Rora, bat wenig Individualität in ber Runft erlaugt, fondern wird großeutheils burch Die fcharfer charafterifirten Befen bestimmt, mit benen fie in Berbindung ftebt. Emerfeite ift fie eine nur jugendlich garte und jungfraulich 7 befleidete Demeter; andererfeite ift fie ale Sabes Gemablin Die ftrenge Berricherin ber Unterwelt, eine Stpgifche Bera; ugd ihrer Rudtehr aber gur Dberwelt in myftifcher Religion Die Brant bes Dionnfos (Liber et Libera), von bem bie Befrangung mit Erben und Die Bacdifche Begleitung auf fie übergebt. Der unflifde Satdos, bas Rind von bunfler 8 herfuuft, au ber Bruft ber Demeter, war eine feltue Borfellung ber alten Runft.

1. Jahleriche Zarlephagen (we ber Okarujianb ols eine Sopinung ber Umlertühleit genemmen mist) signe, einmeber im berofenspren bir Minmerlammfung, ben Manb und bir Merfelgung, eber bles gwei haven. — Welder Zidiffor, i. 1. nech bem Machalen, Am. d. Inst. v. p. 146. Zarlephag im Macrelma, Macherb Volyne Julit. T. 1, 2. Welder Zi, 1, 1. 2. 3. Jan Magarae im bera Zarlephag ber Mit, bei Okoule, i. pl. 14. (and Magayae als Mainser babel). PUT, 5. G. Maß 339 (viet ergänlit); M. Cap, 15. 55. Spirt 9, 5.; Jeopa Bass. 97. Genger Zi, 12. (G. Ginst. In. 55. Spirt 9, 5.; Jeopa Bass. 97. Genger Zi, 12. (a. Ginst. In. (Z. figt bier anj ben Zirin Magfashes); Muadib. Int. © 217. [26. 23. Zarlephag in Madier, Jacker Schlerburger Schlerburger (2. 271. [27. Urlide E. 373; ber in Cattajo in G. Braund Ant. Marmorwerlen 11. 4. Giner ift auch in Raffabale, acht Miglieu von Girgenti, in ber Sauptfirche; eine Berberfeite an tem Ballaft ber 2. Maffuno bei bem Lateran vern mit andern Refiefen eingegegen, und eine aus bre in London bei bem Arditeften Coane, Deser. of the house and museum - of Sir J. Soane L. p. 43. Ben gemablten Bafen ftels len ben Gegenstand bar bie Sopeiche bei Millingen Anc, uned. mon. pl. 16, Dubeis Maijenu. pl. 20, übereinstimment, wenn nicht eine, mit Tijdbein 111, 1; eine bes M. Etr. du Prince de Canino n. 1690. (Pluten entrafft Periephone, Rv. Beratice); Die Rolir ans Bulei M. Gregor. 11, 83, 2, bie Entführung inwendig, mit Pluten auf beiten Geiten außen, bem von einem Jungling eine Granatblithe bier, eine Granate bert gereicht wirt, Ann. xvi. p. 141; an zwei Bafen fab bie Gutfubrung Cav. Gargalle 1842 in Mugi in Bafilicata, binter bem Binton Demeter mit ber oben gefrenzten Fadel, neben ibm ein geflügelter Bagenlenter. Pluten verfolgt brei Gettinnen au einer Bafe Biseari, Berliner Runftel. 1829. G. 68. Etrusfifden Bafe Die Entführung und Unterweltofeenen, Archaolog. Beit. 1846. G. 350.] Der homerifche Symund, welcher bie Glenfinifche Cage barfiellt, liegt jum großen Theil jum Grunde; Debenrollen fpielen Ballas und Artemis (B. 426.), Befate, Belies, Ber= mes, die Nombbe ber xalligogog nyjg, bes going arderer (Rvane aus Gieilien nach Mutern), Gaa, Ctor, Aderen, verichiebene Groten (nach andern Beiperes und Phospheres). Auf D. von Cuna (HENNAION) fieht man D. Die Factel gunben, und baun anf eis nem Wagen mit Roffen (Die altere Borftellung) ben Babes verfolgen N. Brit. pl. 4, 5. Die berfolgende, fadeltragente D. auf bem Dras demvagen fieht man auf D. ben Athen, Stuart Ant. 11, 2 vign., Raiferm. von Rogifes, Rifaa, Magnefia (mo D. in febr milber Bewegung); and auf Denaren ber g. Vibia u. Volteia. In einer Statue Borgheje (?) Clarae pl. 433. n. 787. Der Sabes und bie fich ftranbente Rora auf bem Biergefpann, eine Schlange aus bem Boben gungelnd, auf Raifer:M. von Carbis und andern Mfat. Gtatten. Gemäblbe ber Sinabfabrt, Barteli Nason. 12.

2. Nach Min. liftet Bar. Prosceptione raptum, item Cagusam, b. b. ich ib Petriph, and ber lutteredt geleiterbe, enfaffinde D. (Die ihre Zocher gundriftende, se boß sein andere internfelie ist ag gestigen Webens und Bedeumma.) Ze offinder ir bem Bairagemäßte bei Zisise. 111, 1., vellfändiger Milingen Un. Mon. 1, 16., no der Attschie vollen folgen.

3. Muf bem Melief Bartoli Adm. 53. (melte Minh.). Seit, 9. 6. 6. M. 87, 341. feit bei Efterfung am bem 3phebe bem Nante aggeniber ale Aufang ber ärendeg; bie Dera bes örtibfung it batel, bem es ih bie 3cht ber Arborneym. [Danfiels M. di Mantova t. tv. 3. vgl. 69. 20mm im 93. Sheim. 20th. tv. 2. 471 f.] 2-6 il and, a mir ber Bartobew (3. 4.), bie Grae bei Petrefener in

der die die, Bull einer M. ven Lampistel erfect fich fien den auf ber erden, mit Afferen und Beschinde befräugt, Millingen Anc. coins 5, 7.; éten is stellt fie emper, in Gegannerst ven Helte, der n. Emeter, beren Vennen desel sieden, auf einer Weis in Neupel, Millingen p. 70. Meliefs, peckée bie Midfissung der Ken vereile ner (3). Gerbard But. Millen, 13. Neupels Millen. 2. 110. [Sie Melief geneig wicht; vielleicht des archaiste Gemählte. Gerfard Unieerlei, Auf. 17. 31. und des Americe 7, 16. 32 bem aber als Millen eicht, Auf. 37. 31. und der die einer dereaftes von Mille befrügt nicht Triveleinund 1, 73 gebert, fendern Geraftes von Mille befrügt. Reucky Melanges 117. 7. p. 57-2]. Bestenrichigung der beiben Gettelen Ann. d. laust 111. p. 37. Bieberrereinigung der beiben Gettelein and der Millen. Mille (Lasettia) G. M. 48, 340.

4. Triptolemos Unefendung ericheint befondere icon [in einer Metope bes Parthenen nach Carrens Beichnung. Bronbfted Reife II. E. 209. If. 47, 13. , auf ber Poniatemefrichen Bafe, i. Bifrenti Le pitture di un antico vaso. 1794. Milliu Vases II, 31. G. M. 52, 219. Grenger Ef. 13. Bettiger Bajengem. vin. u. ix .: jn oberft Bens, tem Bermes bie Bollenbung ter Begebenheit meltet; dann Rora in ber apodog; unten bie feegenipenbente D., Eript. bem Dienwios abnlich u. Die Tochter bes Releos. Andre Bajengem. ftellen Eript. Bug einfacher bar (wobei oft bie Attribute mehr auf Apollon's Rudfehr von ten Soperboreern benten) [bem wiberipricht mit Recht Paneffa Cab. Pourtules p. 86.]. G. Tijde. 1, 8. 9. 1v, 8. 9. Sancare, 111. 128. Laborde 31. 40. 63. Millingen Un. Mon. 1, 24. Paneffa M. Bartold, p. 131. Befenbere bie Rolamiche Bafe, M. I. d. Inst. 1, 4. Ann. I. p. 261. mit ben Ramen · Sijugrio, Toirroleuoc, Exiery, und Die Beleentische, Ingbir. Pitt. di vasi fittili 35., mit Δεμετεφ , Τριπτολεμος , Περοφατα (b. i. Regolgarra). In ben prachtvollen Triptelemedrafen geboren bie im M. Pourtales ven G. Mgata be' Geti pl. 16, Demeter, Eript. Rora, Artemis und Befate, nach Panoffa Phobe, Silaira, Rv. Dionvios [wie oftere], Die Baje Gnaltieri im Leuvre, Er. Rebjagt, Kampf bto Grechthens n. Emmely?, ein Orphaphon von Armentum in Reapel. Bolcenterbaien bei Gerbard Muserl. Bai. 1, 45. Er. allein, Ef. 46. 75. gwijden Demeter, Rora, Dienvfos-Babes, in ichwarzen Figuren Tie41. Er. von hermes geführt, Ef. 42. 44. mit Dem. Rora, Sabet, If. 43. gwifchen gwei Sterblichen. Unter ben umgebenben Gettinnen vielleicht bier und ba felche wie Theoria, Muftis, Telete n.f.w. Ginet icone Triptolemosvafe and Vasi Feoli n. 1.] Gebr einfach, aber finnreich, ift bie Ertheilung bes Getreibes an Eript. (ber bier eine Urt Bermes ift) unter Bens Dbmalten gefant, an ber runden Mra aus Pall. Colonna, Welder Beitidr. 1, 1. If. 2, 1. C. 96 ff. Grenger Ef. 37. uebit ber abweichenten Erflarung G. 16. [Buigmant Rel. de l'antiqu. pl. 84. n. 551 b. Explic. p. 226.] Tript., mit tem Betaios bes Bermes, auf bem Dradempagen fabrent, DR. ron Athen, N. Brit. pl. 7, 3, val. Saym 1, 21. Eript. auf bem filis geltraden. 28agur. Rem aus den Celemus ferench, auf Saire M.;
ten Riffai (figen bezer. n. 2833.), douter the 9. 4. Diefeit von
ten Riffai (figen bezer. n. 2833.), douter the 9. 4. Diefeit
ten Riffai (figen bezer. n. 2833.), douter the
properties of the second tendence of the second tendence
tendence of the second tendence of the second tendence
tendence of the second tendence of the second tendence
flowing tendence of the second tendence of the second tendence
flowing tendence of the second tendence of the second tendence
flowing tendence of the second tendence of the second tendence
flowing tendence of the second tendence of the second tendence
flowing tendence of the second tendence of the second tendence
flowing tendence of the second tendence of the second tendence
flowing tendence of the second tendence of the second tendence
flowing tendence of the second tendence of the second tendence
flowing tendence of the second tendence of the second tendence
flowing tendence of the second tendence of the second tendence
flowing tendence of the second tendence of the second tendence
flowing tendence of the second tendence of the second tendence
flowing tendence of the second tendence of the second tendence
flowing tendence of the second tendence of the second tendence
flowing tendence of the second tendence of the second tendence
flowing tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second tendence of the second t

- 5. D. und Bugges (ober and Triptolemos) auf einer Pafte, Schlichtegroll 39. D. Ropf, auf ber Rutfeite ein Gefpann Debjen, auf Denaren ber g. Cassia.
- Ropfe ber Rora §. 357. 2. 6. [Rora icheint die co-6. 7. loffale figende Rignr mit bem Dobins auf bem Banpt, ans fdmargem Marmor, in Billa Pamfili, befannt ale Robele, ren ber fie nicht bas minbefte Beichen bat. Rora figent, lebenegroß, Granat= apfel in ber Binten, in ber Rechten eine Blume, Wandgemabibe ans einem Grab in Rola, burd D. Coule nach Berlin beforbert. Roufe von Mungen Clarac pl. 1003. n. 2737 - 2747. Unter ben fleinen Thoufiguren and Grabern, ale Ballas, Aphredite, Demeter, ift banfig and Rora, einen Apfel auf die Bruft baltend ober figent mit einer Chale, werauf Mepfel liegen, 3.B. in ber iconen Sammlung bes Duca bi Sperlinga in Reapel. Bgl. Gerhard Unt, Bilbw. Ef. 96 - 99. Beriephone neben Sabes &. 397. Mit Diempios in Doppelhermen S. 383. 21. 3. Auf einer Domonoen : DR. ren Rvifes mit Smerna. Miemet Deser. 195., Rora, mit Epben befrangt, eine Fadel baltent, auf einem Rentauren : Bagen in Baechiidem Buge. Much ber große Batie. Cameo (8. 315, 21. 5.) ftellt Rora, mit Epbenfrang und Mehren, neben Dioupfos auf bem Rentanren-Bagen bar. Gine Baje von Bolei ftellt Dionvies alterthimlich, gwifden gwei brennenten 211taren, neben benen D. libirend und Rora mit Gadeln ftebn, bar, 3ugbir. Pitt. di vasi fitt. 37. Gine andre, Micali tv. 86, 4., Rora mit Ephen befrangt, gn 2Bagen, von hermes geleitet, Dionpfes voran, ansgelaffene Gatorn umber. Der Athenijche Garfopbag, Montf. 1, 45, 1., zeigt D. figent zwifchen Dionpfos und ber gurudgetehrten Mora und bie gleichzeitige Abfahrt bes Triptolemod fron be Bege in , ben Mem. de l'Acad. des Iuser. IV. p. 608, jest in Biltonbenie Gerhard Mut. Bilbm. Ef. 310, 1. Rudfehr ber Rora Leuninge, baf. Ef. 316. 317. | Bgl. &. 384. 21. 3. Die Boren find ber Berfephone Gemielinnen, wenn bie Moren und Chariten fie beranffubren. Drph. Sonn. 43. (42.), 5.
  - 8. D. mit einem Rinte, Bafchos ober Demophon, an ber

Bruft, Athenische M. N. Brit. 7, 7, vgl. Gerhard Probr. E. 80. Jatchos als Runde urben ifr § 357. A. 8. [Demeter, Bora und Jatchos im hinteren Giebeffelbe des Parthenen. Jacchos als Anabe Gerhard F. 312, als Jüngling F. 313.]

Deren, N. Brit, pl. 6, 9. Unfer die greine auf M. ten Preten, N. Brit, pl. 6, 9. Ulere die Tuerfelliger den Ardel Areiline Ann. d. Inst. 1, p. 225. Schlangenumenwader Hadefu mit M. pen Neyife S. 6. M. 106, 421. Gefrelle und refeber Andel im Benite ber D., auf M. ber Jaufins al. Palifant De Camps p. 25, 15 reu e dr. T., n. & Deinviel Somili, n. 17. S. (M. Prioel, vr. 1, 25, 43,

## 5. Apollen.

359. Phobos Apollon mar, bem Grundgebaufen feines 1 Befens nach, ein Gott bes Beile und ber Dronung, ber im Gegenfaß mit einer feindlichen Ratur und Welt gefaßt In Begiebung auf Die Ratur ift er ber ben Winter mit feinen Schreden vertreibende Gott ber beitern Jahredzeit; im menfcblichen leben ein Gott, ber ben Uebermutbigen pernichtet, ben Guten fount; er murbe burch Gubnorfer reinigend, burd Dufit bas Gemuth beruhigend, burd Beiffagungen auf eine bobere Dronung ber Dinge binweifend gebacht. In altefter Beit genügte, um an bie fcugenbe und 2 beilbringende Macht bes Gottes zu erinnern, ein fonifder Pfeiler, auf Die Strafe geftellt und Apollon Agniens genannt (\$. 66. 21. 1.). Gine finnvolle Symbolit, Die befondere 3 auf bein Gegenfage ber Baffen und ber Rithar, welche bei ben Griechen an eine friedliche Stimmung ber Geele erinberte, und unter ben Baffen wieber befonders bes gefpannten und bes fchlaffen Bogens, bes offnen und gefchloffenen Raders beruhte, machte es icon ber werbenben Runft möglich, Die verschiedenen Seiten ber Borftellung bes Apollon auszudruden. Ruftete man ein alterthumliches Pfeilerbild mit Baffen aus, wie es ungefähr am Umuflaifden 21vollon gefchab (S. 67.): fo übermog Die Borftellung bes furchtbaren, ftrafenden, rachenben Gottes, welches in mehrern alten 3belen ber Fall mar; gewiß murbe aber auch frubgeis 5 tig bie Ritbar, als Ginnbild bes beruhigten und beruhigenben Gottes, an alte Bolgbilber angehangt; und aus ber Rretifden Schule, welche fich befonbere burch Darftellungen

bes Apollon berühnt machte, ging ber Delifche Avolloncoloff bervor, ber bie Chariten mit mufifden Juftrumenten, Lura, 6 Alote und Gpring, auf ber Sand trug. Apollon mar ein Lieblingegegenftand ber großen Runftler, welche Phibias gunachft vorhergingen, unter benen Onatas ben Gott als einen jum Jüngling reifenden Rnaben von grofartiger Schonbeit 7 barftellte. 3m Gangen wurde indeg Apollon banials reifer, mannlicher gebildet, als fpater, Die Glieber ftarter, breiter bas Geficht runter, fürger; ber Ausbrud mehr eruft und ftreng, ale lieblich und reigend; meift unbefleibet, wenn er nicht als ber Pothifche Ritharob gefaßt murbe. Go zeigen ibn gablreiche Statuen, Die Reliefe Des Dreifugraubes, viele 8 Bafengemablte, auch Mungen. Auf Diefen findet man Die altre Form tee Apollontopfes, oft febr anmuthig ausgebildet, aber im Bangen ale biefelbe, bie auf Philippe Zeiten berab. Der Lorbeerfrang, und bas gescheitelte, lange ber Stirn gur Seite geftrichne, gewöhnlich im Raden berabmallenbe, bisweilen indeg auch aufgenommene und gufammengestedte Saar (axegrexouns), bienen bier befonbere gur Bezeichnung bes Gottee.

- Sjebel fiegen bet Berl, Zerier 29, 11, junn Grunke, nach pistern Unterindungen ernein mechfiert. [Gin groefe, bernig gerettueze 18 Material und nach einer eigene Gerlärmagsanteiber bietet falt Reg samt 2, 28b. ber Ellte efermographique. M. pl. 1 6, 29, mil Metemis 10—14, 25, 28, 31—35, mil Metemis n. Seto 23 B. 26, 27, 29, 36, mil anhem Göltern, Diempies, Officen, Gerberton, Gremen is 97, wobei mandres Fermantige unterfaint. 3m Gertparts funderief. 3m, 1, 20—30, 80, 19, 4tt. 4tt. pl. 1, 3—17, 68, 9t. mil anhem Göltern. \$\frac{1}{2}\$ underfaint. \$\frac{1}{2}\$ underfaint.
   Wertparts Gitt. \$\frac{1}{2}\$ underfaint. \$\frac{1}{2}\$ underfaint.
   T. Vichelben. \$\frac{1}{2}\$ underfaint.
   Wertparts Gitt. \$\frac{1}{2}\$ underfaint.
   Wertparts Gitt. \$\frac{1}{2}\$ underfaint.
   Weiter. \$\frac{1}{2}\$ under \$\frac{1}{2}\$ underfaint.
   Weiter. \$\frac{1}{2}\$ underfaint.
  - 3. Bon bem Gegeniage bes Bogens und ber Kiffat Serag C. 11, 10, 13. Panneg, in Pison. 130. Erre ad Aen. 11, 138. Paufias übertrug ihn auf Gros, Pauf. 11, 27, 3. Heber bie condita tela, Carm. sec. 34., und ben geftslessen Röcher vgl. Ant. di, Bre. 11. p. 107.
  - 4. A. fei den Archamenien vierarmig (rgl. Lifenies p. 3:0d N.), in Teardes mit fem Deppeleil (fie bindig am Alchinglia: Minigen); mit goldbaen Baffen, zonodong, bei demuer. Derier i. & 3:5. — U. hättig, am einem Byle een Lacquinii, Ann. d. Inst. 1. 146., amí W. von Mildis, Torrem. th. 12. [Die Nafe ift abgefelle et in Gerchards Trinffsfeln Af. 6. 5. Bertig ift U. angh etc ciner

Seeurt der Alfene in besten Auserlei, Bas. 1, 1, 15, 2, 117. Aun. 16, 100 noch zwei ander Beispiele angeführt find; der Kant des Archeites der bes Zens, Gernes, Philippielen, die Angendlicheit also nicht verfengnet. Ge femunt hinzu Litte eernmoger. 11, 13, speechtof 16.1

- a 5. Die von den Arcteru Diebnes und Schlifs für Etten unternemmenten Werfer weren, noch Elin, sond Min, sindmalera Apollinis, Diamie, Herculis, Minerwe, mehrickeitich in Begga auf den Raufe der Dreitiges, eder die Eleifomung fernach. Bem Efeirieptes dem Arcte war ein geldnes hockfüh des R. zu Zegen. Ben dem Celigian R. 8. 86. R. 2. 3. Die Ghariten trag nach Schef. Hund. D. 3. 16. auch ein Zelphigfer R. Jan Allgemeinen Marcek Sat. 1, 17: 49. simulaera mann dextra Gratius gestuut, areum eum sngittis günter. Philiot Leg. 14.
- 6. Ben Kana hos Diemainiem A. 8. 86. [Die heimerightig in Paris 8, 422. N. 7. Der R. icine Began ver fic bilton), veckfern Mendeas cinen Kefin reicht, M. Piotl. v. 23. 6. Med 13. Ben Kalami ei nit. M. Alzikowson yn Uffen (Banil), ein Stenes, 30 Chilmba fech, für Solo. Zal. garctiet, den D. N. canni and dem Capitol (Exader v.t. p. 319. Plin. v., 27. xxxx, 18.), cere Palatin (Thypian III)r. 30. Armoldovic, ež v. f. Pinye, cere Palatin (Thypian III)r. 30. Armoldovic, ež v. f. Pinye, cere Palatin (Thypian III)r. 30. Armoldovic, ež v. f. f. Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Victorio Pinyer Machalovic de Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pinyer Victorio Pi
- 7. Afterthimlische 21. Et alten (cft bogas Eventus gemann)
  K. Cap. 111, 141, mit falsche caghaten Mernen [M. Napol. 17, 01.
  Biccott Opere var. 112, p. 417.]; im Ball. Pittl, 281nd. 28, v.
  5. 548; im Q. 292. M. Nap. 17, 01. Spein bei Nadsbirtungen teo Wilch. 28, 88. n. ber § 06, 92. 10. gemannte. Plutch bie Orme, Specim, 1, 28.] Ziefer (Gallie felieftet ind and ber Citralbie et Aplu, § 172. 21. 3e., an. Utr. 21. Erleitet, mit Greif and Territy and 22. Bezgeher. Glanze pl. 280 n. oz. 18. Spein of Comparison of Compar
  - 8. Gebr altertbunlich ber Ropf auf M. ber Leentiner (Mieun.

Empr. 248.) mit über ben Raden aufgebundenen Saarflechten. Dit. berabmallendem Saar und Lorbeertrang, in einer fich febr gleichbleis beuten Germ, ericheint ber Novi auf Dt. von Chalfie 8, 132. 2. 1. Miennet Suppl. 111. pl. 5, 8. Empr. 709 sq. Lauten 1, 11., von Cales, Rola, Gueffa, Bella, Lencas, N. Brit. 2, 7. 3, 4. 6. 5, 1. 22., von Megara, Mitylene, Rroton, Bant. 7. 35. 80., von Sprafue, Robben 16. Alchnliche Gemmentopfe Lipp. 1, 49. Dit aufgebundenem Saar auf Dt. von Ratana , Dobten 9. Die Bhobis ichen Dt., Empr. 577. Band. 1, 14., mahricheinlich aus ber letten Beit por ber Berftorung, zeigen icon mehr bie fpater gewöhnlichen Formen, wie auch Die meiften Gemmen. Bgl. Die Argivifche Mt. N. Brit. 8, 2. Der von vorn fichtbare Ropf mit ben mallenben Saareff auf Dt. von Amphipolis (bie Gadel bezieht fich auf Lampabetromien) bat einen gurnenden Andbrud, Mioun. Suppl. itt. pl. 5, 1. Land. 1, 20.; auch ber abnliche Ropf auf Dl. von Ratana, Robben 10. Empr. 226. Dier fommt A. auch mit Gidenland gefrangt vor, auf einer iconen Dt. bes AR. Cabinete gu Bien. Specim, 11. p. 1.111. ift untericbieben I. nach alten Datebonifden Dliingen / iconer auf vielen fpateren, ber auf Rhobifden Dt. mit Ablernafe, vielleicht nach bem Coloff, ber Belveberiiche u. abuliche. Clarac pl. 1006. n. 2776 -2785.

Bufte bes A. ven einden Gernien, manden Repfen auf M. ichr ainlich, 2. 133., perichten von der erleffalen n. 135, mit ber gewöhlichen Boniten ibes U. Mehrere ber Afri Bouill. 111, 23. Und ber Kopf Chiaram 1, 10. icheint ein Apoll.

360. Den fchlanteren Buche, bas langlichere Dval bes Ropfe und ben belebteren Ausbrud erhielt Apollon obne Bweifel befonders burch Die jungere Attifche Schule, Die ibn febr oft bilbete, und zwar fo, bag fich Gtopas titharfpielenter und laugbefleiteter Apollon noch mehr an Die altern Formen bielt, aber boch icon ben Uebergang zu ber bernach 2 berrichenten Darftellungeweife bilbete. Der Gott mirb jest Durchaus junger gefaßt, obne Beiden mannlicher Reife, als ein noch nicht jum Danne ausgebilbeter Jüngling (usiocixiou), in beffen Formen indeg bie Bartheit ber Jugend wunderbar mit einer gediegenen Rraft verschmolzen erscheint. 3 Das langlich ovale Geficht, welches ber Krobylos (S. 330. 21. 5.) über ber Stirn häufig noch verlängert und ber gangen bochftrebenben Geftalt gum Gipfel bient, bat babei eine fanfte Bulle und gebiegene Festigteit; in. allen Bugen verfundet fich ein erhabuer, folger und flarer Ginn, wie auch immer bie Mobificationen fein mogen. Die Formen bes Sieres find schant und best; die Suffen boch, die Schenfel längtlich; die Mustein, ohne einzeln beroregaturen, vielmehr inetinaudergagoffen, find boch so bezeichnet, daß das Rabbe, hurtige ber Gestalt, das Kräftige ber Bereegung einleuchet. Seoch schwart die Witzung bierin bat under zu der gymnastischen Kräftigleit bes Dennes, bald zu ber weichen Külle ber Schonplos hinüber.

1. Ben Sfepas II. §. 125, 4. Ben Prarit. II. Liftern 127, 7. Gin II. Ritharedes von Timarchibes (Plin.). II. von Lecharte (Paul.). Rimitler, bie ben II. gebiltet, Tenerbach Batic. II. E. 414 f.

2. Chéu beidecibi lim Mar. Ter. diss. 14. p. 261. M. ab nigicatur spruir iz Azaurbiu (c. f., f. p. da) bie Channey spriidihlägt, ivie beim M. von Belvedere) rohörge, diachelgende volg nocidere Geber. M. war ald ber hunten Gett auch Berland ber Ainfing dopradie in Arta und Sparta, Plat. Au. Symp. v111. 4. [Zefrjagardide, mit etnas machhenbeitem Geficht ber begenipannenbe M. Griglingfort aus Grints, Spoeten. 1, 43. 25, 6 ber

3. S. hirt I. 3. Die Mehalt, PCL v.1, 49, gieft bei Angelein im Diempies Macht ein Unterfielb ern Spaar feir gut an. Byl. Bafferi Luc. 1, 69 sogt. Ekrifteber 73, ernöhlt einen I., ber das Gant einem sogifiers bat, wie die Tatue S. 361. U. 5. Zas auf the Zeichstern bendeußende Saar feire gegensteren sinns horrenn einer Letze 7de supportionen sinns pengeapteren sinns horrenn einer Letze 7de supportionen sinns autmunge caput crinesque solutos Adapteeret, Phoebi quaereret ille comme

- 3 3) dem kicharspielenden Apollon, welcher mannigsäch cofficmirt erscheint; deb perschie hier eine vollflänige Umbülung auf der Erhamps vor. In dem (4) Pythischen Agonissen wird diese Verleibung zu dem seierlich prächtigen Cossum erpstellichen Seicla versoulsändrigt; jugleich war dier eine beleuders werich, rundliche, salt weiblige Bildung üblich, welche es möglich machte, solche Apolsonbilder für einen Bachpul, oder eine Musse zu webentrijfe Begrifferung im Gesche und eine tangartige Bewegung der Gestalt. Alledre Stellungen des Apolson haben weniger Bedeutsaund und Charatterigitisches und üben eben dem weniger Einstuß auf die Bildung der ganzen Astur aus.
  - 1. 2f. im Certife bi Belvebere, Beidmma M. Anten's von Agoftine Beneto geftogen. Ruce. 2. PCl. I. t. 14: 15: M. Franc. rv, 6. Bouill. r, 17. Beim Safen von Antinm (vgl. §. 259.) entbedt. Db aus Marmer von guna? Rach Delemien, M. Nap. 1. p. 44., ift er's; Bifconti angert fich anders im PCI., andere bei Boniffon. Rad hirt und Bagner in ben Diobiben geborig; mach Bifconti Rachbildung bes Al. Alexifates von Ralamis in Athen; nach Bind. ber Erfeger bes Pothen; nach Miffirini (Diss. d. Ace. Rom. II. p. 201.) ein Apollo-Auguftne; nach M. Tenerbach (Der Baticanis fobe Apollo. Murnberg 1833.) ber bie Erinnven binmegtreibenbe M. Gider ift, bag er von einer Giegethat bimvegidreitet, und fein Rampfjorn (vgl. §. 335. 21. 2.) eben in feelige Beiterfeit übergebt. Wahricheinlich Radbilbung eines Bugwerfe; Die Chlampe ift entichieben fur ein Ergbild angelegt. Doch war auch bas Driginal gewiß nicht verlefippifc, f. S. 332. 24. 2. Bindelmann's Liebe in ber Statue fpricht fich am lebhafteften 28. vi, 1. G. 259. and. Er= gangt ift (von Montorfoli) ber I. Alrm faft bis gum Ellenbogen, Die Finger bes r.; anbres mar gebrochen, baber einige Stellen an ben Beinen ungeschiett ericheinen. - Ben einer bei Mrgos gefundenen Bronge in ber Stellung und Bilbung bes Belv. M. Pougneville Voy. IV. p. 161. Ropfe berfelben 21rt, jum Theil noch grogartiger mit geiftreicher gebilbet, in Benedig (nach Bije.); im Banfe Ginftiniani (Birt 4, 1.), jest bei Gr. Bourtales M. Pourt, pl. 14. [Buite im M. Chiaram. II, 6.] (jebr ebel und geiftreich im Anebrud); bei Gurt Poniatowety. - In Deapel ein jugenblicher M. and Brouge ben herenlaumm, welcher bie Gebne bes Bogens angiebt, von großer 2Inunth mb Raivetat ber Bilbung, abgebilbet M. Borbon, vitt, 60.
  - 2. Sierher ber A. im Lyfeion bei Athen, ber bie R. über bas Sampt foliagend, in ber E. ben Bogen niederhielt und fich an eine Sande lebute, Lutian Anach. 7.; baber biefe Figur A. Lycien ge-

annt wird. Aber biefelbe tommt auf Mungen von Theffalonite ale Butbios vor, Dorier 1. G. 363. Statuen ber Art: ber Avolling in Bloreng, ichlant aber weich von Formen, welches mit ber Borftels lung ber Rube wohl zusammenftimmt. Maffei Racc. 39. Biranefi St. 1. Morghen Princ. del disegno tv. 12-17. Die Statue im 2. 188. (M. Nup. 1, 16. Franc. IV, 13. Bouill. I, 18. vergl. 111, 3, 1.) und Die barter gearbeitete n. 197. geigen breite fraftige Formen. Mebnlich eine Statue and ber Giuftinianiiden Camminna in Wiltenhouse (Creeb 36.); St. di S. Marco II, 22.;# Maffei Rucc. 102. [auch Villa Borgh. ix, 6, Maffei St. di Roma 39.] - Die Rithar balt, bei übergeichlaguer R., in ber &. ber machtig und gewaltig gebilbete 2. M. Cap. 111, 13. M. Nap. 1, 17. Bouill. ss, 3, 2., welcher ten Greif neben fich bat. Auf Gemmen ftutt er, bie R. über ben Ropf ichlagent, Die E., Die eine Rithar balt, auf einen Pfeiler, ober an beffen Ctatt auf eine fleine alterthumliche Bilbjanle zweifelhafter Dentung (Rite, Mora, 'Aggodiry agguia?). Caulus Rec. v, 52, 1. 56, 1. Lipp. 1, 53. 57. Gben fo in tem Bemabite Gell N. Pomp. pl. 72. Das Anfftugen ber Ritbar auf einen Pfeiler ober Baum bezeichnet wohl, nach ber Inichr. bes Res liefs bei Stuart 1. p. 25. C. I. 465., ten Agpiens und Proftaterios, ben friedlichen Conter. - Anch bas Genten bes Afeile bei bem M. auf ben Di. ber Geleutiben icheint ein Beichen bes berubigten Borns. Gine autite Gemme, Die fonft ben Reliquientaften ber B. Glifabeth fdmnidte, zeigt einen lorbeerbefrangten Apollotopf, mit einem Borbeerzweig bavor und einem Comanden babinter, nebft ber Unfidrift ILAIAN, Die ben fiegreichen und bernhigten Gott bezeichnet. G. Cremer jur Gemmentunte; Aut. gefden. Steine vom Grabmal ber S. Elijabeth gu Marb. Leipz. 1834. G. 105. Ef. 5, 31.

3. 3art und amunthin gehilder mit feelensolen Jigen, bir Apart fal auf reckliche Belleg gerebet, ih der flühappielender fl., mit dem Gehoun, Juad Phylogoras und Timarchder), M. Cap. unt. 13. Die Belaums in bier, wie es iheint, ven der recken Gehulter geled, am linden Urm hindspfallen, und behofft einen Seumm der Philer, auf dem U. die Stüden flight. Drit ihnliche Webb. Sieden mit "Sind. 20. v. S. 307.; ine andre M. Bord v. 22. Na eine Lange flattlisfe Ofdamvs gehült (nicht provide zu Zugewebe), ib er d. Alighentede der Zehphilsen W., Williagen Med. iseld, p. 2, 10. 11., grade is in der terflichen Statut der Eggenenzt, p. 2, 10. 11., grade is in der terflichen Statut der Eggenenzt, p. 2, 10. 11., grade is in der terflichen Statut der Eggenenzt, p. 2, 10. 11., grade is in der terflichen Statut der Eggenenzt, p. 2, 10. 11., grade is in der terflichen Statut der Eggenenzt der der Bellegen der Statut der Eggenenzt der der Bellegen der Statut der Statut eine Statusnissen Winsternach und der Statut der Statusnissen Winsternach der Gehoffen Statut der Statusnissen Winsternach (d. Grader e. 1.) M. ertillämpfen) 27. 20. Stäten der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der Statut der St

4. A. ly ber Petbilden Stela (ima videbatur talis illudere palla, Tibull. 111, 4, 35): 1. Jan der ältern enbigen Beiffe, der ieg. Bathyllos ven Samos, §. 96. N. 23., und die ebenda genanns O. Wüllte's Archelogie, 30 Muldaer. ten anathematuden Reliefe. Gebr abnlich, nur grofartiger bebanbelt, bie feg. Barberin. Dinje, jest ale ein M. Ritharotos anerkannt, beffen nicht ansgearbeitete Rudfeite auf ein Tempelbild bentet, in Munchen 82. Bracei Mem. 1, 24. Wind. 28. vit. 5 A. 2. In ber bes wegteren, lebenbigeren Beije, beren Mufter Cfopas in bem 21. aufftellte, ber frater ale Balatinne verebrt murbe, i. 8. 125, 4. (Muf ben Mingen bes Commobus lebnt inbeg ber A. Palat. Die Rithar anf einen Bfeiler eber eine Bieteria). Nachbiftung im Batican, f. 8. 125.421. 4. Alebnlich ber M. ber Stodholmer Mujengruppe, Gnat= tani M. I. 1784. p. xLIX. M. Ritharetes in stoln Pythia ver bem Dreifuß figend, Impr. Cent. Iv, 21. 3. In übertriebener Bewes anna ter Berliner Mnigaet (Levesow Ram. tes Entem. If. 1.) und Die gang entiprechente ale Dionvios ergangte Figur PCl. vii, 2. Daphnäficher M. S. 158. M. 1.; Diefer beißt auf M. von Antiochien and A. Sanctus. Miennet Descr. v. p. 214.

5. 21. beim Baan ichreitend (wie im hem. Somn, auf ben Pothifchen II.) mochte ich bie Ctatne PCl. vir, 1. nennen. II. im Bothifden Coftim fibend, Porpberftatue M. Borb. III, 8. 21. mit ber Rithar figend, ichlecht ergangt, im Saufe Mattei. I. figend, DR. von Rolephon, Rv. Artemis und Remefis (?), Streber, Minchner Dentidr. Philol. 1. Ef. 3, 10. 21. bie Rithar auf tas I. Anie fin: Bend, St. di S. Marco 11, 12. M. mit ber Rithar, bingelebnt, febr annnthiges Gemabite, Gell N. Pomp. 1. p. 130. 21, mit ber Gys ring (?), ebemals in B. Medieis. M. um ben Dreifuß tangent, Dt. von Roe. Monnet Suppl. vi. pl. 8. n. 2. Antet? xaraxogevois" nach Brondfied Reife 11. G. 315. Bign. 56. Streber, Minchner Dentidr. Bbilel. i. Ef. 4, 7. Careboni Ann. vii. p. 259.

21. ale Inhaber Des Pothifchen Dreifuges (§. 299.), gwifchen ben dra figend, in einem Bafengem, von Bolei (§. 143, 2.). Eben fo figt er, R. Rochette M. 1. 35. vgl. 37. 21. auf bem Dreifuß und mit ben Singen auf bem Omphalos fibent, über beibe ift eine Opferhant gebreitet, in einer Ctatne, Raffei Ricerche sopra un Apolline de V. Albani, 1772, f. Ville de Rome I. pl. 49. [D.M.R. 11. n. 137.] Derfelbe, icheint es, Geth. Reapele Unt. G. 29. [Glarae pl. 485. n. 937, worans bie Berichiebenbeit beiber Ctatuen fich ergiebt. Bene ift noch in B. Albani.] 21. ftellt bie Rithar auf ben Dumbalos, M. Borbon, x. 20. 21, auf bem Omrbalos figend, ant M. der Geleutiben. A. auf bem Dmphalos, tie Rithar ipielend, Dt. von Cherjonejos in Rreta, Landon 65. Uleber ben Duphalos Brenbfted Vov. 1. p. 120. Baffom Archael. und Runft G. 158. R. Rochette M. 1. p. 188. Banber, Encyflep. 1, xxxIII. p. 401. Des Berf. Gumen. G. 101. Er ift meift mit einem Reg ans 3ufulu, wohl bem appyror, umwinden. Gerbard Mit. Bilter 1, 84, 3. Unf Ctr. Gartophagen (Geri M. 1, 170.) ficht man jon, bon einer Schlange ummunten, im Pothinden Mbrton. IL neben tem Dreifuß ftebend, bie Sand auf tie Buften ftugend, Lipp. 1, 54. Millin P. gr. 4., rubefcheinlich nach einer Defpsichen Statue, erg.], Ticke. Beiert. 3.8. I. n. Attentis als Befgebrer, Reinigung wen Scheim unt, ber Wi, inber M. ven Telimunt Ann. vol. p. 263. M. Gminiers, mit ber Mans muter bem Fuge, von Tespas; mit ber Mans and ber Jana. and ber Jana. and M. ven Allenarica Aros, Sebei, Seuft. Voy. 11. pl. 67. Chernba ein M. Smittlens im Simation unt bem Pefeil auf bem Bogen. Be. Zauerklunes 8. 127. 7.

H. Memies mit dem Pedmin, in 'U. Ludeviji, Şiri 4, 6. 6. M. 14, 97. Similer, v. 38.2. H. elzguerior rigidizon, Smit. x, 13, 3. Millim P. gr. 6. 7. — M. als Zshifferishiger and M. des Antigeaes, Wind. x. 6. 127. Wilsom. Suppl. 11. pl. 11, 2. Explaioso, Jaratos, Dorlet 1. 32. 225. — M. theened, mit "Degai in the M., and M., der M. der M., and M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M. der M.

einen Pfeiler ftugend, Lipp. 1, 48.

Altare Apollous mit feinen Attributen, Bouill. ut, pl. 68. Dreifuge (6. 299. D. 12.) pl. 67. Gin gemablter M. Borb. vi, 13. 14., welcher Gurip. Jon 221. auge de l'opyores icon erflart. Mus Apollons Pfeilen machjen Lorbergweige M. Chiaramonti I, 18. M. im Robeledienft, Gerbard Mut. Bilbm. 1, 82, 2. M. fitharipie= lend, ein Banther nuter ibm, zwei Frauen mit gottestienftlichen Ges fagen, Relief in Billa Bamfili, Gerhard baf. If. 82, 1. [Tert S. 321. Das Relief icon bei Boiffard v. tb. 83, Moutfaneon 1. pl. 13, 1. Bindelm. Mon. ined. 50. Roega verftand Drubens, ben Ebrafifchen Matronen Die Baechifden Mofterien lebrent, welche ber Panther andente; Bottiger de aungl. in fronte Longini CLXII. Apollo Citharodus, bem zwei Franen Libation bringen. Die Begies bung auf Orpheus ift auch Philoftr. Imagg. p. 611. verworfen. In bemfelben Salbrund ber B. Pamfili bat ein Apollo unter ben Birten auch einen Panther neben fich. Die noch unebirte Composition ift in abulidem Geift wie Die mit bem getranften Catorfind §. 385 91. 6 .; eine Paniota fperrt bei ber Dufit bes M. ben Mund auf und legt Die Sand auf einen furgen Baumaft; unter ihrem Telfenfig ein Raninchen, um ben Baum neben ibr ein Drache geichlungen.] Greife, auf Dr. (oft febr fcon, Mionn. Suppl. II. pl. 5.) von Teos, 216= bera, Pantifapaon; frater oft in Mrabeofen; vergl. &. 362. 21. 1. Greife u. Ritbar icon combinirt M. Borbon, vun, 33. Greif oprig alustwog bei Remefis, Rennus xLvIII, 383. [Edbel D. N. n. p. 252.] Girene? mit zwei Greifen fampfent, Impr. d. Inst. 111, 50,

362. Die Darstellungen bes Gettes in größerem Ju- 1 immensange kann wan eintheilen in solche, welche feine Etsheinung ober Geiphamie an seinen Gultuserten seiern, wie wenn er auf bem schwanenbeschwingten Wagen von ben Dyperboreren und Delebis, ober von einem Schwan getragen nach Deleb schwut. Dann in ber Ammessensen in ber

Drachen Puthon, Die indeg viel weniger bebandelt worben find, ale ber fo frub von ben bilbenben Runftlern aufacs 3 fuchte Gegenstand bes Streits um ben Dreifug. In biefe reiben fich bie Gubnungen, bei benen ber Lorbeer, ber m= fprünglich burchaus Beiden von Gubne und Reinigung mar, nicht fehlen barf; Apollon erscheint babei in besondere mur-Diger und feierlicher Saltung, ben Dberleib frei, ben untern 4 Theil bes Rorpers in ein Simation gebullt. Die mufifche Meifterichaft bes Gottes verberrlicht fein Rampf mit Marinas, eigentlich nichts Unberes als ein Bettfampf bes Sellenifden Rithargefanges mit bem Phrygifden Flotenfpiel. Beini Rampfe felbft ficht man ibn auf Bafengemablten im Coffum res Pythifden Agoniften ober and unbefleibet; ale ftrenger Gieger und Beftrafer ericbeint er auf Gemmen in ftolger Saltung, ben iconen Rorper aus bem Gewande bervortreten laffent, bas Rnie von bem es ju umfaffen bemühten, bemus thig fürbittenben Dlympos wegwendent. Achnlich fiellen ibn mehrere Basreliefs bar, Die felbft wenig vorzüglich find, aber bie Fragmente einer ausgezeichneten, wenn auch erft in Mexandrinifder Beit hervorgebrachten Ctatuengruppe auffinben gelehrt baben, in ber bie Borbereitungen gn Marfpas Schindung nach Arollone Unordnung bargeftellt maren.

1. Apollond imdgendu, innegaratu (lifer die Jitred feitel).
Nach Delphi letter er ven den Opperfecteren nuind, feim Perinder er Mente, doct mit der Archet (gewoire diese an Minister ven Mellagum), in der Amb.
Mild Allengam, i. g. 338, 5, 5, 6 jeindere Africa der Gegendund binnerist.
Africa en Apperfecteren webna die Africajam, i. g. 338, 5, 5, 6 jeindere Africa der Gerinim, mit den Gerinim und das Golt Laupine (Lifek, 11, 9).
Millim M. 1. 1. p. 129. Gemic Terraca 4. 6. D'Ajinceurt Fragm. en terre euite pl. 11, 2. v.gl. Welliger W. Tentifice Werter (1792. 1), v. Z. 143.), mbe von dem einer den A. Dephineurt pleces gefeitet, Willim Vases 1, 46. Millimiproflampt; Genum, pleces gefeitet, Willim Vases 1, 46. Millimiproflampt; Genum, Linge, d. last. 1, 13. Cipipamie in Deles, and dem Edwan (existence de Ajino, 21th et april Electrica), d. d. karing de Ajino, 21th et april Millimin (Millimin Millimin Millimin (Millimin Millimin Mill

 Rampf mit Python. Zuerft Leto mit ben beiden Kindern vor Python flichend, ber and jeiner Soble (Alearch bei Athen. xv, 701. Schol. Cur. Phon. 239 ) in ber Delphifden ran hervors

bricht. Die Mitter mit ben Rinbern in einer Graruppe in Delphi (Rleard); auf Dlungen von Ephejos, Remnann N. V. II. tb. 1, 14., Streber, Munchner Dentichr. f. Philol. 1. Ef. 3, 12. Tripolis in Ratien, Mionn, Deser. n. 540.; Die gange Geene Tiicht. 111, 4. Die Tobling bes Pothon beim Dreifug auf einer Minge von Reoton, am beften M. Borb. vi, 32, 6. Das Relief bei Frebenbeim M. Sueciae (weim acht) ftellt ben Muguft als einen Apollo bar, ber ben Bruti Genius beniegt, val. Schol. Bora; Ep. 1, 3, 17. perg 11, 23, 5. M. ben Tityos tobtend, Baje von Bolei, M. I. d. Inst. 23. Ann. 11. p. 225., bon Marigent, tv. agg. h. [Elite ceramogr. 11, 55-58.] 21. als Greif mit Giganten fampfent, Gemme G. M. 20, 52. P. gr. 8. [cber Apollone Greif, nut &. 365 M. 5 Apollons Sirich (ft. M. als Sirich) thm beiftebend.] Dicbiben &. 126. 417. Rampf mit Beratles in alten Statuengruppen (§. 89. M. 3.) und in erhaltenen Reliefe, Bemmen u. Bajengem. Des alterthumlichen Stole, §. 96. R. 14. vgl. 99. R. 6., and auf Bolcentifchen (Diegli tv. 88, 8.) u. fpatern Bafengem. M. I. d. Inst. 9. Ann. 11. p. 205. Die Berfebnung auf bem Rerinthifden Relief &. 96. R. 15. Millingen Cogh. 11.

3. L. als Neiniger, auf M. vom Chafteben, Perinth, einen Geberer ider einem Alltar i eingend. Den Geberer phangsach (2) auf M. vom Metapent, N. Brit. 3, 14. Luf M. vom Metapent, D. Brit. 14. Luf M. vom Metapent, den Gebender eine Gebender in ber Dank. Gebonn 288 Dreftes, der am Duntplace figt, Lasingan. kei Lüfds. 11, 161, 1901 vom 189. M. 1. 1, 26. M. 1. 1, 2

4. Appellens Kampy mit Martyns & (Midony, Midony), einem Promjister Diamen (Zeifense Sei Gerobet), beffen Cymbell ein Schlands (dozsie) war. Ein bie Hellen Sage in eine Treibble Seigs ber Ritistarebit erwandelt. Bergal Beitliger, Mit. Ministem 1. 3. 283., und Midin Vases 1. 31 pl. 6. Der Wettlam I all Valeingen, Zilchöft, 1.33 (in Cheft); 111, 5. (K. in here Pythististen Steingen, Zilchó, 1.33 (in Cheft); 111, 5. (K. in here Pythististen Stein, 1.21; Millingen Logh, 4.1 Gert, Mit. Bilbn. 27, 2. [Zeastept in Das Untel der Der Etterfel] Wei Zilchó, 1.33. [Elis 1.52, Quaghtami tv. 327.] beißt der filtenspieler Middays, wie ein Butt. Qu. Gr. 28. (in frichtigher? Midde Mychey verfenmit; vergl. Beldete Ann. rv. p. 390. Die Strafe fichen von Zienris gemaßte das Gemäßter Ant. die Ercol. 11, 19. M. Borbon, viri, 19. [Zer mit 1. 37, 17.; ci an artes Ball. 1841. p. 106; ein merethierbiede für Ambull artesat. on anc. painting pl. 18, 2%, figend mit between der Minister Reich ver ihm Per Herenwuhren feinen um

Onate, ein Diener giebt ibn am Salfe gurud, ein andrer fieht bereit u. gulest fieht ber Gepthe mit bem Meffer, ber Enticheibung ge= martig. Bafen von Palermo u. von Malta Berb. Archaol. Beit. III. G. 87-93. Baiengemählbe bei Jugbirami Vasi fitti rv, 325-31, woren 326 - 329 aus Tijchbein, 330 and Millingen Peint. de V. 4, und in ber Elite ceramogr. 11, 62. 63. 65-71 ber Wettftreit, 64 u. 75 bie Strafe. Dammter ift unebirt bie secchin pl. 63, mo Di, bem Mp. gubort, welchen Dife frangt; oben fift Artemis n. bin= ter bem 21p. Dipmpos, betrübt. (Rv. Gilen Collandstrager, ein Thorfusichwinger und eine Baecha). Der Tert ift noch gurud. Un einer Bafe ans Ruvo im Bourbonifden Mufennt, (Rv. Ranb bes Palladinme), erwähnt Bull. 1841. p. 107 und im Archael. Jutell. Bl. 1837. G. 52 f. Dberhalb Bend thronend, Artemis, langbetleibet mit Bogen u. zwei Greeren flebend neben ibm. Dem unten figenden Apollon fcwebt ein Genins mit Rrang gu, begleitet bon eis ner weiblichen Rigur mit Batera. MAPSTAS fint fich bas Sanpt, indem eine Mufe ibm bas Urtheil vorlieft; zwei andre Minfen mit Bibten u. Byra; ein Jungling mit einem Bod. Gine Bafe Cantangele and Grumentum in ber Rev. archéolog. 1845. II. p. 631. pl.42. Dife reicht bem Ilp. ben Rrang, Marinas fist. Gine fleine Mife frangt ben fiegenden Gott im Ritbarobengewand auch Elite pl. 65, naeine großere pl. 63. In ber Elite t. p. 95 ift eine Bafe mit In. Marivas, Dife und Dibas eitirt. Rv. Bera burch bephaftes befreit.] Much auf Bafengem. 21. als tortor, Tifchb. IV, 6. G. M. 26, 79. Saufig auf Gemmen Lipp. 1, 66. 11, 51 - 53. 111, 48. Gemmae Flor. 1. tb. 66, 9. Bicar 11, 7. M. Unte= nins bes Frommen von Alexandria, Apollon auf einem Gelfen figent, Maribas hangend, Dipmp ober ber Gepthe fnicent, Mionnet Suppl. T. Ix. gn p. 24. Ueberladne Gartophag = Borftellungen, and Billa Bergh. 2. 769 b. 28ind. M. t. 42. Bouill. 111, 34. Clarae pl. 123. p. 273. G. M. 25, 78. [D. A. R. 11. n. 152.] (abnliches Fragment, R. Rochette M. 1. 47, 3.); auf bem neuentbedten Gartophag ber Cammlung Doria, Gerh. Dop. Rom. Studien G. 110 u. Unt. Bilbw. If. 85, 1; einfacher and G. Paele fuora di mura (Beeren in Welder's Zeitichr. 1. G. 137. Sifteriiche Werte In. G. 185.). Gartophag Barberini bei Gerb. M. B. If. 85, 2. Carbinali in ben Mem. Rom. di antich. Vol. 1. p. 401 (49), Minerva fich fpiegelnd und Dl. jum Schinden gebunden. [Thongefag aus 21r= mente mit Relief, wichtige Borftellung, Bull. 1842. p. 34. Bull. Napol. 1844. p. 75. Grobes Fragment im D. Chigramouti, Gerb. Batican G. 64. Eigenthümliche Bebandlung in einem Relief bes Mufeum ju Arles.] Abweichend Die Borftellung auf einer Canbela= ber Bafis PCI. v, 4. Dach jenen Reliefs ertennt man bie Ctude einer großen Statuen = Gruppe, vielleicht berfelben, bie bas Romifche forum gierte (Marsyas causidieus, A. iuris peritus bei Boras, Martial, Juvenal; ob berfelbe tortor?). Dazu geboren ber an bie Wichte gehangte Maripas, ein anatomifches Studium, gweimal in Floreng (M. Flor. 111, 13. Maffei Ruce. 31. G. di Fir. 17, 35, 36. 2Bicar IV. 17.) u. feuft (im &. 230. Clarae pl. 313, 541; G. Giust, 1. 60 (?)) vorbanden. [3n B. Albani, woran ber Torjo febr ant; inn Cafino ber B. Bamfili, V. Pamphyl. tb. 30, biefe beiben nur balb jo groß ale bie in Floreng; in Berlin, Amalthea 11. G. 366; ein Torjo von vorzuglichfter Griechifder Arbeit, von Beseovali 1844 am Palatin ausgegraben u. nach Berlin verfauft.] Coomns von Debici erhielt bon Rom einen febr iconen aufgehangten Marinas and wei-Bem Marmor, Borengo batte noch einen weit iconeren ans rothen, Bafari im Leben bes 21. Betroechie.] And auf Gemmen, Lipp. Suppl. 1, 119. Die Fignt bes Marinas mar felbit ale Burpe beliebt, Moill. T. 111, 15. Ferner ber von Agoftino erfannte Cobleis fer, Arotino, M. Flor. 111, 95. 96. Canbrart 11, 1, 9. Maff. 41. Piranefi St. 3. G. di Fir. 37. Clarat pl. 543., ein Ctothifcher Bolizeifnecht. Filr Agoftini's Anslegung Bind. M. I. a. D. Bis fcenti PCl. v, 3. 4, heeren in Welders Beitidyr. G. 136; bagegen. (obne binlangliche Grunde) Fiorillo Rl. Edriften 1. G. 252. Chabel Rojadenabulich nach Blumenbach's Bemerfung (Spec. histor. natur. p. 12.); Die Figur bon gemeinem Glieberban und Anobrud, ben auch Philoftr. b. j. 2. febr gut beidreibt. Der fiegesfiolge 21. Diejer Gruppe bleibt noch nachzuweifen, ba bie Gruppe in Drebben (Be Plat 65. August. st. G. 89.) febr gufammengefest ift. DR. Chiaramonti M. Die Rithar auf ben Daripas ftupent, Gerbart M. B. If. 84, 5.

Bon einem 1790 bei Tivoli gefimdenen M. und Shafinth mit Difeus, Effem. Rom. 1823. Maio. Cdorn's Runftbl. 1824. 9. 23. M. u. Spatinthos bei Bove, Specimens u. 51. Svafinthe Tobtnug, Wandgemablte in Bempeji, Archael. 3nt. Bl. 1834. n. 53. G. 453. [Bon ber Sopeichen Gruppe, auch bei Clarac pl. 494 B. n. 966 A. u. D.M.R. st, 12, 139, ift nicht wefentlich verichieben eine in Berlin befindliche, Archaelog. Beit, n. Ef. 16. G. 257. Der Dichter Linos, ber mit M. wettfampfte, fonnte nicht als Bungling ober Rnabe gebilbet fein. ] 21, bei Momet und Alfeftis, &. 413. Apollo und Ropariffos, Bompejanifches Bandgemablbe, Abelline il mito di Ciparisso , Nap. 1841. 4. Inch in einer Statue Barberini, jest im Sanfe Geiarra Copariff mit feinem getobteten Birich im Urm, forbeerbefrangt. M. n. Daphne, auf Bajen, fruber befanns ten und einer imedirten im Dinjeum gu Aregge, aus Balbichiana, bon befondrer Composition und iconem Stol. Gin Lorbeerbaum, M. lorbeerbes frangt, mit fliegenbem Saar, lentt eine Quabriga, worauf er eine eble hohe weibliche Bestalt entführt. Der Quabriga, nber ber zwei Tanben fich tuffen, tritt eine Schwefter mit ansgestredten Urmen entgegen und eine andre fpricht gu bem abgewandt fiebenben Bater, wie bei andern Entfifrungen, In Billa Borgheie eine Statue ber Daphne im Mugen-Bid ber Bermanbling, bei Bia Galona gefimben, 111, 4, bes Rata= logd von 1860. Half Wann, fall nech Madden murde Capfine gar mahlt nach Antian Ver, laist. 1, 8. M. Jada in Marpeffa haben, ger feir, Spiegal 1, 80, mit den Vamen. Jada sichte Warreffa deren, A. custern sich, Gerchard Kinerlei. B. 1, 46, erfannt von E. Jach Art. A. Jack. Leif, E. J. J. 4, 18, and J. 4, fri um fer berführten Agzigneire Vaffe im Windern mit dem Pf. § 143. B. 2, meineb leiger and han. 1st. 9, 393 beite Affannsq met als gerieschei meiste fichte frankte, dem Erteil gesten Winder, Michael von Schaffen Schiftung vermuche. Thierich über bie benacht wer, bie mad Kinker Curftie. Pholie. 1, 1. C. 41 sieht die Artstämug ver, die nach keine Michael von Schreibe Gegen Apollon n. zwei amder Götter ammunt.

## 6. Artemis.

363. Das Befen ber Artemis bat, wie bas ihres Brubere Apollon, gwei Geiten, indem fie bald mehr ale eine fampfenbe, erlegenbe Gottheit gebacht wird, welche Thatigfeit indeß in ber gewöhnlichen Auffaffung immer mehr auf bas Gefchaft ber Sagt befchrantt murbe; bald mehr ale eine Lebem gebenbe und Licht bringenbe Gottin (Borftellungen, Die in Briechifder Combolit febr eng jufammenbangen), ale eine Spenderin von frifdem, blubendem Raturleben fur Bieb und Menfchen: auf welche Grundvorffellung icon ber Dame 2 ber Gottin binbeutet. Bogen und Fadel, bas Gymbol von Licht und Leben, maren baber icon bei ben alteften Gultusbilbern 3 bie gewöhnlichen Attribute. Bei weiterer Entwidelung bes Artemis - 3veals legt bie Runft bie Borftellung jugenblicher Rraftigfeit und Lebenefrifde gum Grunde, und in bem altern Stole, wo Artemie burchgangig lang und zierlich befleibet (in stola) ericeint, gebt bas Streben befonbere babin, auch burch bas Gewand bie vollen, blubenben und fraftigen For-4 men bindurchicheinen zu laffen. Gpater, ale Gfopas, Prariteles, Timotheos und Unbre bas 3beal ausgebilbet batten, wird Artemis, wie Apollon, folant und leichtfußig gebilbet, Buften und Bruft ohne weibliche Fulle; bie noch unentroidelten Formen beiber Gefdlechter por ber Bubertat erfdeinen bier gleichsam festgehalten und nur ju größerem Umfang 5 ausgebilbet. Das Geficht ift bas bes Apollon, nur von weniger vortretenben Formen, garter und rundlicher; bas Saar ift baufig über ber Stirn zu einem Rorymboe (Rros byloe) aufgebunden , noch ofter aber am Sinterforf ober auf

vem Wirbel nach einer Weife, die bespehrers bei ben Dorfern gebräußtig nar, in einen Zusch gufaummengescht; nicht einen fluten finder sich Beites zusammen. Die Aleidung ist ein o Dorifcher Chiton (5. 339, 1.), entweder hoch gefchürzt, ober auf die Jülie berabmallend, oft auch als Demithelotion übergeschlagen; die Schulbe ber Jägerin sind die Demithelotion übergeschlagen; die Schulbe ber Jägerin sind die Demithelotion

- 1. Bieles Augkare über bie Lietemis giebt Bof Methol. Br. 111, 1. [Bafen in ber Elite eeramograph. 11, 7 - 9. 17 - 19. 90. 92 u. viele, wo fie mit Apollon u. andern Göttern zusammen ericheint.]
- 3. In ben anatfematifien Meliefe § 96. N. 23. fibet M. Andelin in ben Abner, mit bem Begen u. Richer auf ben Miden. In anbern alterhömilism Löretm hält fir ben Begen um bijeh ben hirfe nach fin, eb. N. 21. to 15. 22. und bi e Unit be ne bei ben be Begen umb zieh ben hirfe nach fin, eb. N. 21. to 15. 22. und bie Unit be die be Geriffen angen B. 30.

  1. 3. 3. Bouill. 111, 79. Glaras pl. 126. Sperulanisch II. § 96. M. 15. M. and Geriffennagen IV. 30.
- Gine A. als ein έργον Σκοπάδειον, Lufiau Let. 12. Weu Prer. §. 127. A. 7. Timothees §. 125. A. 4.
- 5. Hicher bas Φaar bal. § 330. <sup>45</sup>. 5. Könya πασματικούτε. Rtiftighe, Spt. 1330. [χουστά αμπες Guriy, Hec. 467.] Ωte Εφριποία mint Estadfich unagefen, Ψemptj. Genaßte. M. Borbon. x. O. vaf. § 3.40. <sup>45</sup>. 40. <sup>45</sup>. With ben Φaarfuigh and <sup>49</sup>. ten Uffen in Etgien (N. Brit. 7, 12. 14.), ven Gretnia (Rauben 10.). Etmusphalos (cb. 45. №)imun. Deser. Pl. 73, 8.). ½varlas (Nöben 18.), Gapua (N. Brit. 2, 13.). <sup>45</sup>. Mil <sup>49</sup>. ven Etymphalos üb et Soyi etgien (auf Maljilichen, mit binten unsgrieden Φaaren, <sup>40</sup>. Witten, Pl. 63, 2. (Glanc pl. 1006. 1007. n. 2788—2793.] <sup>45</sup>m <sup>4</sup>. <sup>45</sup>. Miller M. 19. <sup>45</sup>. Seyind Seyich it. Miller M. <sup>45</sup>. Seyind it. <sup>45</sup>. Miller M. <sup>45</sup>. Seyind Seyind it. <sup>45</sup>. Miller M. <sup>45</sup>. <sup>45</sup>. Seyind it. <sup>45</sup>. Miller M. <sup>45</sup>. <sup>45</sup>. Seyind it. <sup>45</sup>. 
6. Nuda genn nodoque sinus collecta fluentis (wie bei ber

Befjaller. Statup) Ann. 1, 320. Crispatur gemino ventis Gortynia cinetu popilie fusa tenue Claubian Rup, Iros. 11, 33. tyl. Cons. Sill. 11, 247. "Er yörp ufyg greider Görreddu Afproris. Sall. Att. 11. Syl. Gefjielder 308. Die Anth Plan. 11, 253. (App. Palat.) emstynt bie Arwaszeiser isdegniş ağadıldır (11, 253. (App. Palat.) emstynt bie Arwaszeiser isdegniş ağadıldır (11, 253. (App. Palat.) emstynt bie Arwaszeiser yördeği göril fizikleş isdegreider. "Erdegnildes wir Beştieldi", Bis in ben öğişin kellikler, ben öğöre in Beştieldi Beştieldi Bis in ben öğişin kellikler, ben öğöre in Beştieldi Bis in Bis in Bis in Biş in Beştieldi. Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in Biş in

Artemis bie Jagerin (apportea), welche aber oft mit gleichem Rechte als eine fampfende Gottheit gebacht werben fann, wird in vorzüglichen Statuen theils in bem Moment, ben Pfeil aus bem Rocher ju nehmen, um ibn abzusenden, theile auf bem Puntte ibn abzuschießen, in be-2 fondere lebhafter Bewegung , bargeftellt. Wenn fie im langen Gewande bie Sand nach bem Rocher bewegt, ohne Beis den von beftiger Bewegung, fanfte Anmuth in Den Mienen, liegt bie Borftellung naber, bag fie ibn foliegen, ale baß fie ibn öffnen wolle, und man barf mabriceinlich ten Ra-3 men Dareipa auf eine folde Artemis anwenden. Gefchloffen fieht man ben Rocher und ben Bogen auf ben Ruden gurudgeworfen in Reliefs, mo Artemis als lebenverleibenbe Lichtgottin (ale OwsPopos, velasPopos) mit ben Fadeln in beiden Banden einberfdreitet, welche auch vielen mangelhaft erhaltenen Statuen burch Reffauration wiederzugeben fein 4 möchten. In Tempelbilbern trug nicht felten Artemis fowohl ben Bogen ale Die Fadel in ber Band, Licht und Tob ge-

5 bend zugleich. Die Jägerin Artemis ift zugleich eine Segeein und Pflegerin bes Wilders, of ericheint sie eine stilige Sirfofind an sich heranzischen; auch ist nienem interfanten 6 Bilte ihre Krone aus Richholm gebildet. Aur in kleinen Kunstwerfen lassen sich nachweisen: die Artemis Upis, eine Opfer und Schhiltere forbernde Goetheit, welche burch die

7 Geberde ber Remesis bezeichnet wird; und bie Syrafusische Potamia, bie vom Alepheios herübergebrachte Russgöttin, welche burch bas Schill in ben haaren und bie Kische, die sie imageben, ihre Berbindung mit bem Wasser angeigt. Die sie umgeben, ihre Berbindung mit bem Wasser angeigt.

fie umgeben, ihre Berbindung mit bem Baffer anzeigt. Die incerbeherrschende Artemis ift wenigstens in ber Gestalt, Die fie in Lenkabien hatte, bekannt.

- Der erfte Moment in ber Il. von Berfailles, 2. 178. Gebr ichlant und zierlich, aber boch fraftig gebant. Reben ibr bie ilago, negberou. Auf bem Ropfe eine Stephane. M. Frang. 1, 2. Nap. 1, 51. Bouill. 1, 20. Clarae pl. 284. G. M. 34, 115. Chen fo, Millin P. gr. 10. M. von Bbilabelphia, N. Brit. 11, 6. Chen fo bie M. in Phelloe, Belog ex gagergus laufarovoa, Bauf, vit, 27, 4. Go auch ale Totterin ber Diobe-Tochter PCl. 1v, 17. [n. Elite ceramograph. 11, 90.] Den zweiten zeigt die PCl. 1, 31. (Birt 5, 2. 5.); abulich Bonill. 111, 5, 3.; anch bie Bronge, Ant. Erc. vi, 11. 12., Die Gemme Lipp. 1, 71., und Lampe bei Bartoli 11, 33. Alle Sagerin mit einem Sunte auf Gyrafuf. DR. Mioun. Deser. Pl. 67, 6. u. a. Als andrnbenbe Jagerin auf eine Caule geftugt, Lipp. 1, 63 u. fouft; mit febr gespreigten Beinen, Baris in ber t. Bibliothet, Clarac 566, 1266. Cooner Torjo in Mautua pl. 558 B. n. 1239 A. [vgl. Clarae pl. 1561 - 1577. 1579. n. 1237. pl. 1580. Gine Statue ber Artemis bei Lord Garemont, verichieben von Clar. pl. 564 D. n. 1248 B. zeichnet fich and burch bas Ruchsfell, welches bas mit einem Gurtel um bie Sufte gefcurate Gewand jum Theil bebedt, wie ber Bf. bemertt Amalthea 111. G. 250. Rad einem abulichen Fell über Schulter und Bruft wird bie M. in G. Braund Marmorwerte Ef. 2. fur M. Lyfeia erflart, Beitidr. f. 21.23, 1844, G. 1070.1
- 2. Go bei ber lieblichen, oft wiedertebrenben, Figur, in Dresben 147. Aug. 45. Mebulidge in Caffel; auch Die fcone, ben Pfeil einstedente Specimens 11, 36; M. Cap. 111, 17. vgl. Maffei Racc. 145. Der gefchloffene Rocher bezeichnet Die A. Doreioa auf Gyrafui. Dl., Robben 16. Dienn. pl. 68, 4., wo and noch eine Ris thar beigefügt ift, wie bei Apollon auf ber aubern Geite. Balyricheinlich aus einer Beit, wo bie Sprafuffer, von großer Lanbesnoth befreit, bem Apoll und ber M. Baanen fangen. Dagegen icheint bie 21. M. Flor. III. 19. wirflich ben Bfeil berandumebmen, fo wie bie beftig bewegte Diana Sicula in langer Betleibung auf Dl. bes Mus gnft. (Bier tommt and eine bodgeichurgte Al., ftebent, mit Lange und Bogen, ale Sicula por, Morelli th. 11, 33-39. Cathel vi. p. 93. 108. Gine Bange [Jagdipiefi] bat and bie Capnanifche in bem Relief Bind. B. t. If. 11. G. M. 38, 129.), fo wie viels leicht bie Statne Stoppani-Biboni, in rubiger Stellung, G. Brann Mut. Marmorwerte 1, 2. und gewiß bie bei ber Amagonenichlacht G. M. 136, 499.] M. ben Pfeil fentenb - and ein Beiden von Befanftigung - eine Gadel ale Scepter, baneben ein Birich, auf Di. von Bigba, SClem. 33, 355. Bgl. Die Gemme Impr. d. Inst. 11, 9.
- 3. Kadelu trug auch die Putbijde A., wie die S. 96. N. 17. genaumen Reiteis am Seiteberd in, 3. ichem Beispreisum ber Dele phishem Priedletin im Artemis-Coffinn, verlich in ber V. eine Facte, in der S. ben Begen bielt, zeigen. Gine Sauptflatte aus B. Ranfill PCL, 130. Spirt 5, 6. Achtig Gowill, 11, 5, 1. Lag. Cap. 111,

16. [18.] Mon. Matth. 1, 44. 2f, and Hall, Celema in Pertin 3.1. unt infehem Recht noch freihe finder, figurell perfectivitent. Einfe bien angelide Trepfieder, Clarae pl. 354. Die fog. Zingerell im 2. 462. (28ind. 29. 11., xt. v. Race. 7). V. v. Borgh. 8, 5. Bouill. 11, 5. 4. Clarae pl. 257, mb bie fift cite Wet een Perfect untegande Enthe and Schäf im 2. (402. Class. 2). A. Clarae pl. 257, but in 2. (402. da. 32. M. Roy. 1, 17. Bouill. 1, 21. Clarae pl. 285.) halte ich für Pleme vien ter M.

91. A Mit Gadel und Bogen bie hochgeichiette Al. Lapfria and M. N. Brit. 5, 23. (Dirielbe, aber als Jagerin ofne Fadel auf M. Comitian's, Mercetli th. 20, 7.). (Seen se bie Al. von Segestin, cum stola Cie. Verr. 114, 34. In uit zwei Fadelin als Seeptern, bon Möcker auf ben Midden, sang bestiebte, Mercetli G. Clandis th. 2, 1.

5. Co an ber archaifirenben Ctaine von Gabii, in Munden 85. Gidler's Allumnach 11, G. 141. Ef. 12. Clarac pl. 566. n. 124. Die Rrone and Birichen und Rochern abwechselnt, wie bie ber Gettin von Mbamund aus Biriden und Bicterien, Bauf. 1. 33, 3, ber Rrang ber Banbora and allerlei Thieren, Theogen. 578, ber ber Bere and Boren und Chariten Pani. u. 17, 4.] 21. ale Gultus= bild mit einem Reb auf ber Schniter und Rebfell auf bem Relief bei Gerh. Ant. Bildw. 1, 42, 1. Dit balt 21. einen Sirich bei ben Bornern ober Borberfugen, auf Dt. und Genunen, 3. B. ber aftersthullichen Lipp. 1, 70. 111, 59 s. 11, 60.; auf bem Relief bei Barteli Adm. 33. (mit Sippelpt) und anbern, g. 363. 21. 3. Anf ber Birichtub fnicent, Dt. von Cphejos, SClem. 23, 193., Cherjonefos Taur., Allier be Saut. 2, 3-9. Auf einem Bagen mit Birichen, Claudian Cous. Stil. III, 286., auf Denaren ber g. Aelia u. Axsin , vgl. S. 119. M. 2. M. mit Gadeln, von einem Sirich getragen, M. ber Fauftina, Pebrufi v, 13, 3. Baillant De Cumps p. 35. Auf ben Denaren ber g. Hostilia, mit Strablenhanpt, in ber R. einen Sirich, in ber &. einen Gpeer haltenb. Diana Pluncianu, Edbel D. N. v, 275., mit einem Sute; eine Gemie auf bem Reverd. Ropf ber M., von Boden umgeben, filbernes Debaillon von herensamm. M. I. de Inst. 14 n. Ann. II. p. 176.

6. Co erfläre ich die Bemme Millin P. gr. 11. Bgl. Sirt, Fi. 12. 10.

7. Sir A. Petamia balte ich auf ben Ser. Mebaglieni (3. 22. 1.) den Sept mit chilferenfichetenen, binten anigsteiten, einfach gereducten Saar, ben fifchen mugefen (Nichben Freutlifte, 13. Niem. Deser. Pl. 67, 2. 5. Empr. 317, 318.), und muterfische daven den ebenfalls ven Fischen ungebnet mit dem Saar neg mit dem findlich gereducten Saar, ven mitter elten und gatte diem Origischerun, den man balt ven te Zeite (Empr. 316.), bald ven ven (300.3), fielt, we die Knifficht Azeidout (Deser 19. 67, 4.) feinen Sweife in ber die Verlentung stift. Dieie M.

Reamin war, wie alle Vasifragatisfeiten, auch Meffagittin, Kimb. B. m. 7., darum lieft unn fie auch, mit Acker um Tadat erecktu, auf Expafui, W. (Nieden 13.) ein Virrgeiraum leufen. Bei eine Meister und Tadat erecktu, auf Expafui, W. (Nieden 13.) ein Virrgeiraum leufen. Bei eine Meister der State eine Auffacht der Vertreiten Francunter im Liedell betäutg. Etreber Mündene Kenthér, Beitel, t. Zi. 2, 1. C. 134 ausführt der State Vasifren M. erziehen dem Tagaten unf M. ern Ern Wertel, der der in der Art. Bes a. R. Z. 71. Umf W. ern Ern Mins, Kump. 255., leuf für dem Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste Meiste

8. Allted Bild ber Leufabischen A. auf einer Bafis mit Mend auf bem Repf, Aplufte in ber hand, und hirich ueben fich, N. Brit. 5, 21. Allier be hant. pl. 5, 21. Rev. Schiff. — Altter mis Bentis Skoryos.

Pirfe in B ven Arteia als eine männliche Dama, i. über eine int Arteia affenimme Eatute ber Affet Ilben, Gart. ber Perl. Men. 1818. Z. 189. Gleicher Petentung ilt bie archapitrenbe Catute eit Gantani M. 1. 1786. p. 12xxv. Pel. 111, 39. 39. 13. Gespa Bass. 1. p. 236. Wit jener Catute ift ein alterthümliches Reiter geimme, neches ben Ubern umb Eiffer (Minnand) 1. C. 85. Ar.) als die bie fatige Absch bes ver Nemorensis, von Drit, fleich. 2. 123, für die Umerbung des Perferbs ben Drit, fleich viele. [Ze von 3639, ber bieß Reiter im bie Alterie bieber in Jahlen enterfre Matern und einem Briefe ver Matern L. erigiantifit al die tagwe eine, etwarte und menne Priefe vom 7. Mai 1791. Das ber Merch ber Steinfith, burd Dreites vergetelt ist, ift ichen Seitelt, Jahr. bl. n. 2. 5. sangtift ver de fangt der Seiter de Arte. Matern Briefer Dreite ver der Artein an einem Briefe de fangt de farge ver de fangt.

3m. xvii., 91. Das je nichtige Donalmal wurde ven dem Befiger Zeitning actumin gelenkei.]

365. Als Beschipgein bes Erheftichen Seiligtbums, net. 2 set Elmazonen ber Sage nach gegründer, erschein Arteinis felbs in einem Mfaitschen Umazonen-Costium. Ihr vorletzeites und in frührere Kallerzeit in Statuen und auf Mangen muschschausen dass den einer der Erteinis Anne und eine Sand guldmennen; sonlich doer wurde die Arteinis Leufophyme Wagnefals, noch unsfernlicher und roher die Arteinis Leufophyme Wagnefals, noch unsfernlicher und roher die Arteinis Leufophyme Wagnefals, noch unsfernlicher und roher die Keinaffeu. 3001 von eigenthimitigen und sehrt auf erteinis Darfellungen, welche der Analist des Drients näher fauten als der Trieffichen faller. Auch ihr der Keitenis Laufertungen, welche der Analist des Prients näher fauten als der Trieffichen faller.

ven den Sunden gefresse, Bossengem. M. Pourtales pl. 21, Poursiles pl. 36 for den Buthers (schefters) v. 18 schmeiserschungen. Gruntische Bossengem. M. d. 1. 11, 8. Ann. v. 1, 265 – 273. [Elite etramogr. 11, 90 – 103.] Grt. Erpitzet, Suphis. 11, 46., v. 1. 2xetephag. Aughst. 1, 50. 70. Wach spixterr Hunfassium die Racht in eiter Atten, Sartephag. 1315. Bonill. 111, 49. Clarac pl. 113 f. 6. M. 100, 405 f. Gemmen bei Spp. 1, 72. 1. fossi. Gemilibre von Bempeij, Gere Att. 11, 12, Appulei, Met. 11, p. 27. Clattle Ver Attän, Brit. M. 11, 45. Clarac pl. 579, 580.] Muß W. von Dreientenes (tgl. Erssen. & 348.) Sessini Lett. 1v. tv. 1, 27. (1818.)

MItar ber M. bes Lakonijd = Tegeatifden Rarya, Q. 523. (vgl. 531.) V. Borgh. 4, 21 ff. Bouill. 111, 70. Clarae pl. 168. (rgl. Boega Bass. t, 20.) mit ben Figuren ber Dymanen und Rarhatiben (Bratinas), ober Thpiaten und Rarpatiben, Die Prariteles nach Plinius bilbete. Bgl. Meinete gu Enphorion Gr. 42. Dorier 1. G. 374. 11. G. 341. mit Bettiger Amalth. 111. G. 144. 154. und Welder Ann. v. p. 151., welche bier Bierobulen ber Aphrobite feben. Bie auf jenem Alltar, fo mifcht fich auch auf bem archaifis renten Relief Des Cofibios Artemis- und Dionvios-Dienit. Gine folche Spartanerin mit bemfelben Ropfput u. Fadel, Impr. d. I. Iv. 48. - Alltar ber 21. Phosphoros mit einem iconen 21.-Ropfe, ber auf bem bes Dleanos ruht; baneben bie Ropfe bes Phosphoros und Befperos, Bouill. 111, 69. (M. Phosphoros, vor Gos, Bafengem. G. M. 30, 93.) Dianenaltar mit Jagbiombolen [u. andern], Ger= bard Unt. Bilbm. r, 83. Bagen ber M. mit ihren Infignien, M. Cap. IV, 30. G. M. 2, 32.

# 7. Dephaftos.

366. Der Feurgott, ein mächtig schöpfertisches Westen im olten Glauben der Griechen, der Litheun Genog im Attissen Glauben der Verschen, der Litheun Zwössgeicht gehabt, die hohe Währte, die ihm bier zu Abeil gewenen war, weder in der Poesse, noch in der bildenden Kunft der Griechen, behaupten zu sonnen. Zene 2 seitlt ihn im Ganzen als tüchtigen und kunstreichen Schnied der, aber verwebt damit Jüge einer schsänen Sopwolstlich indem sie ihn ungeheurelich, misgestalt, hintend und in seinen ganzen Sesten vosserich, als Dahrert im Daufe ind Dieser gesten vosserich, als Dahrert im Sauss sie und sie ihn in frühreren Zeitäleten in Juvergessfalt dargestellt zu haren ihn in frühreren Zeitäleten in Wesengessalt der Westen konnt der im Konschlichen Gemithe tiefbegründeren Reis

gung, grade das Urgewaltige im Bilte zwergartig zu sassen, auch eine fahre, den fahre, der den fahrigen, werftstägen Mann bingustellen, ber umgefehrt wie andre Göter, in der frührern Zeit meist jugandlich, später in der Res gel als bärtiger und gereifter Mann gesäpt wurde. Doch verriut sich damit biswellen, wie im Allammens berühmten Bilte, eine Anderstung der Lapmbeit, welche die frührten Figur under entstellen, boeien nur intersfanter machte. Doch für eine Geschieder erfennt man ihn in den vernigen Aunsprecken, welche von ihm übrig sind, an der Handwerfer-Gromis (S. 337. 28. 3.), der halbessprum Mige, welche er wahrscheinich in Lennos erhalten (§. 338. 28. 2.), und den Schmitzegräße.

- 1. Ueber ten Attijde Lemnifden Fenertieuft Welder Prometh.
  - 3. Bgl. Schelling Gottheiten von Samothrace 3. 33. 93.
- 4. S. bartles auf M. von Lennes, Lipara, Mcfernie (VOLAAOM), M. SCI. 6, 5.), auf bem Ganicin. Butal, auf Ernstlichen Bateren und einem Mcfef bei Mchau's Orbent, und Dalingamaßten. Genuprit und Lernus? S. 381. Wärtig inden jachen McGelei, wie auf ben § 367. M. 3. aufgeführen, jelfte auf archaftischen. Ge an einem Arrentnefer, Gestart. Mit. Libre. Zf. 1, 31, 3. Muf ben Mt. ber g. Aurelia ber Ropf unich beitag, Wortell 3. bed ann unkänig, ebb. 4.
- 5. New Mit. D., in quo atante în utroque vestigio stque vestiro leviter apparet claudicatio non defermis, Cit. N. 19. 30. \$2.5. War. verr. 11. ext. 3. Min am ăriei brê Șartfreun alunte in D. (exj. \$ 1. 18. 2. b.) an Irm Ajdreu mub Cingen brê Muirê Juch bas Zfeptren şu erfamen. Emptraner's D. chur Saḥur beit Zien Girpi. Or. 37. p. 506 c. Wite. 123. R. deprinory.
- 6. Brenze bei hirt 6, 1. 2.; Bergheniche Statue. Gennue bei Millin P. gr. 48. And auf 20. von Methana, wegen Buleanität ber halbiniel. [28. von Lipari und Aefernia. Erzfigurchen, wenn nicht Dhyffens, Specimens 1, 47.]
- 1 367. Ju größerer Berbindung sieht man ihn unter andern in seiner Schniede auf Gemunen, vo ihn Abptrotite besucht, und mit ben Kystopen zusammen auf Veliefe, 2 wo er Prometheus Kessell schniedet. Mit gekränkten Spemann sieht man ihn bei dem Ehebruch der Approdite und 3 bed Arres seine Schaue selbst aufverlen. Besenbered artige

Annswerte, wovon aber nur Vasengemählte erhalten sind, hat der Mythus herrvegebraht, wie Aret den Hephssied megen der listigen Fessellung der Here des Andre den misse den misse der vom Ohmy Gessellung der Trimph wieder zurücholt. Jum Theil schließen sich diese Anssellungen eing an Seenen der Eicklissen Kondobie an.

- 1. Bufams Saff, Melief im M. 31 Perfin, Gerfards Mit.

  18ther, 8, 16. De, eine Sternetfräußte Gettin, Texigaf, räßtich beites Bruchfild, M. Piocl. vv, 11. Gundmuteum 31 Benn Z.

  1913 [Vipp. 1, 73. 4 u. 1, 71. 72. Angleir, G. Omer. 161. Beit Sipp. 1, 75. verfielt B. alle Getter mit feinen Mehrleit.

  192 193 [Sipp. 1, 75. verfielt B. alle Getter mit feinen Mehrleit.

  193 194 [Sipp. 1, 75. verfielt B. alle Getter mit feinen Mehrleit.

  194 195 [Sipp. 1, 75. verfielt B. alle Getter mit feinen Mehrleit.

  195 195 [Sipp. 1, 75. verfielt B. 31. C. 506. 693. Tad Melief D. 2229-1 Beinard, B. 31. C. 506. 693. Tad Melief D. 2229-1 Beinard, B. 31. C. Somber D. 50. Fish Complete D. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt.] Den Beinard B. 225 [Sipp. 1, 75. verfielt
- 2. Wind, M. I. 27. (aus B. Albani) G. M. 38, 168. Sirt 7, 5. Gehr finnreich ift bieler Muthus auf ber Ara bes T. Claus bind Faventinus bargeftellt, Bartoli Adm. 3.
- 3. Heber ben Bufammenhang bes Epicharmifchen Studs Agaiстоς жий ой Кыршатий Dorier II. G. 354. Ueber Mchaes Bephäs fios Belder Rachtrag G. 300. - Erfte Grene, Dabalos, für Bephaftos, und Eneualios im Rampfe bor ber an ben Thron gefeis iciten Hera, Bafe von Bari im Brit. Mus. Mazocchi Tb. Herael. ad p. 138. Sanc. 111. pl. 108. G. M. 13, 48. [Elite ceramogr. 1, 36.] (Dabin beutet auch Cappho Fr. 88 Reue: 6 8 Agevs quis y ner "Aquioror areir Bia). 3meite: Dionvios ben Bephaftee im Thiafes (mebei auch Marivas u. bie Romobia) gurndführent. Gemabibe im Linthesterien=T. Pauf. 1, 20, 2. Tijdb. 111, 9.; 1v, 38.; Millin Vnses 1, 9. G. M. 83, 336. Millingen Cogh. 6.; Millin 11, 66. G. M. 85, 388.; M. Borb. 111, 53.; Laberbe 1, 52. Stadelb. Graber, Zaf. 40, erhaben. [Welder Rl. Schr. 1. 3. 294. Gine erhabene Darftellung auch auf einer Bafe bes Saufes Cantangelo in Reapel, eine an einer Aplir mit bem ausgeschnten Prometheus auf tem Boten, Bull. 1846. p. 116. Elite ceramogr. i, 41-49 A. Much S. mit Sammer und Ranthares auf einem ge-

flüglicher Wesqen, in einer Relie von Belei, da, Af. 28. aus Strebarde Anselei. B. 1, 57, 1. jchiespi fich an diese Anstellungen an.).
Auf einem Ett. Zwiegel umarut d. dem Diemyche (Phaplatus),
Dereve Voy. pl. 15. Ju Belei d. mit einem Becher auf einem einflüglengang. Ann. 111, p. 112. — Tritter: 3. de Mutter lie feud im E. der Challifers, Pani. 111, 17, 3. und das Gaptiel.
Pattol, S. 96, 91, 61, fellet eine Michifferum aun Berfehrung des d. dar, aber durch gefeiden. — Bal, seuh S. 371. (Michau)
412, 413. (Ciristienies, Occhysti tes Anderes um Peterdox.

## . Ballas Athena.

368. Das fcmer zu ergrundende Befen ber Pallas Athena bat befonbere barin feinen Mittelpunkt, bag fie ale ein bem Simmelegotte engverwandtes reines und erhabnes Wefen, als eine Jungfrau aus atherifder bobe gebacht wird, welche in Diefer Welt bald Licht und Barne und gebeibliches Leben verbreitent eintritt, bald aber auch feindfeelige Wefen (namentlich bie wunderbar mit ihr gufammen-2 bangenbe Gorgo) vernichtet. Benn aber icon in Diefer alteften Unichauungeweife Phofifches und Geiftiges eng perbunben, und biefe atherifche Jungfrau jugleich ale Beus Berftant, ale bie in Beus aufgenommene und wiedergeborne Metis (nach Befiob), gebacht murbe: fo fibermeg, bem allgemeinen Entwidelungegefege bes Griechifden Lebens gemag, in ber homerifden Beit burchaus Die lettre Borftele lung; und Utbena mar bie Gottin fraftigen Birfens, bellen Beiftes geworben, eine Befchuterin jebes Stanbes und jebes Menfchen, ber Tuchtiges mit Befonnenbeit angreift und 3 vollbringt. Die Runft, welche in fruberen Beiten Die Pallas faft vor allen anbern Gottheiten ins Muge gefaßt hatte, ftellte in ben alten Ballabien (S. 68.), welche mit erhobenem Schilde und gegudtem Burffpeer gebildet murben, befondere Die vorfampfende Gottbeit (alalkouern) bar; 4 tod gab es auch Bilber in rubiger und figenber Stellung, und neben ben Baffen wurde ihr, gur Bezeichnung friedliden Birtens, auch Roden und Spindel in Die Sand gegeben; auch Die Lampe fcheint ein altes Attribut ber Gott. 5 beit. In ben Statuen ber vorgefdrittenen alt Griechifden Runft ericeint Atbeng immer in fampfruftiger Stellung,

mehr ober weniger verschreitend, über bem Ghien mit einem fleigefalteten Peplos und einer großen Regis befleibet, die bisweilen auch als Schild beinend über dem linken Utme lag, ober außer der Penift auch den gangen Rüdlen bedectte: dagegen fie spärer immer mehr zusammengezogen wird. Die 6 mingt des Körpers haben in Hiften und Bruft wenig von welblicher Fälle, zugleich find die Formen der Weine, Arme, der Richtlich und die Richtlich aber die Korpers der der die Richtlich und die Richtlich der Stiften der der die Arme, vorlich dat bereits die eigenthümliche Korm, welche die vervollsommete Aunft weiter entwicklie, aber dabei sehr berbe und annuntloffe Flige.

- 1. Errgl. Creutr's Spuces. 11, 640. Des Berl. Minerver Polind. ach p. 1 sog. Bedfer's Hernettens S. 277. Gerbard's Pretrem. 5. 121, 143. Deffer Getterkingte auf Rebebs 10. R. Ridert. Deing ber Ufena. [Gerfach Wincrenteller 18). 1844. mit 5 Kpfrn. in den Spriften der Arabenie. Ellte ceramograph. 1, 54-90.]
- 3. Uteer das Treifge (aus in dem Gemäßter Ant. Ere. 11.,
  40.) und das Alfennige Paalabein R. 68. 94. 1. Das Römifde
  Baladein beifgerielt nach einem Reldef im T. der Frettung seine Precep B. Godt d. 1, 13.; im langan Chien. Die Long gäschen, mit altreihmlichter, angeblich Etgappilder, Gestäckseldung, Gab bernem aufg erichent ne Arteinmeiliedes Paladein und IV. Galliemus, Gadelbeite Reeuell pl. 2, 35. (mit einem äprekorde seinerter). Und schlieber fellem auch eine Gaberne der Gerichen Machen um tangt, als Bergierung vem Pangern und auf der Terracetta, der Verläuber ernet Fragme, net erre cuite pl. 1, 2, 9. Darlier Papaganger Lettera, R. 1794. 4. Brisippelands Lyn. 1300. Mod Alexanse — Reide Xadioson Fadierer.

gampe in ben Ganben ber M. and Db. xix, 34. 3u vergl. ift ber Salbmenb auf ben alten M. Litbens.

- 5. M.-Wilter vis alte Griechischen Gube § 00. 21.3. 96. 39. 11.
  3. 14. Jun Meirie § 196. 39. 21. 22. 2mf ben Peridesien § 199.
  3. 39. 1., vgl. 39. 3. 5. 11. Eft in alten Weisengen. Sei Geraltie.
  Cernstlide § 172. 21. 3. 2mf ein alten Weisengen. Sei Geraltie.
  Cernstlide § 172. 21. 3. 2mf ein alten Weisengen. Sei Geraltie.
  Die Statignene Schmanas fin (Empr. 488). 490.): 21. mit ben
  Verples betleibet, befine ehrer Zheil in guei Juhlen in Der M. Den Wijs.
  Die Megalt er untpriecht befeinders am Der Germalanischen Zahne ber
  Gemerichen Weisenfellung, für wird um die Ändlichte gewerfen und unt ben Schmen emperageben und größeitzel. Die Schangen fiellen bei
  Gestans der Meighe ber, Jersen 1, 1899. Nach beiten bag ich ein bei der
  Gerant der Meigh ver, Serbe 1, 1899. Nach beiten bag ich ein ferbag wirt Gregorien auf 90. Der g. Orolin. 29.4. Bastin Gerantien
  E. 124. Unttunam Hefer die German-Ramen Z. 22. 98. Nechete
  M. 1. p. 191. p. 35. Serb Setzer, Gumen. 5. 112.
- 7. Den Röpfen auf ben alteften M. Athens entipricht ber Casmeo Millin P. gr. 14. Bon ftrengerbabuer Bilbung ift ber Florenstinifche Kopf, Bind. 23. v. S. 527. Meyer Geich. Ann. S. 32.
- 1 360. Seit Phieias das Jesal ber Alfrea vollender (§. 114. 116.), find rubger Ernft, slehbenwijte Rreit und Alarbeit des Geiftes immer der Grundsdarafter der Pallas gestieben. Jür Jungfräuligfrit ift Vidys als die Ergebung über alle weitlige Schwäder, fie ift selft zu fehr Mann, um fich dem Manne hingsten zu kennen. Die ertine Zeitrn, die lang und feingelübter Maste, der etwas ftrenge
- 2 Stein, die ung ind feingenvort Ruft, der eines firenge Jug des Mundes auch der Wangen (torva genis), das flark und fast edig geformte Kinn, die nicht weit geöffneten und mehr nach unten gerichten Augen, das kunstes fliche und in den Nacken heradwallerve Haut zurückzeite, in denen die frühere Schrößleit zur Großleit augschlet erscheint, stimmen ganz mit dem Chas arther diese wunderdaren idealem Schöfung überein. Spä-
- tere Versuche, diesen Ernst völlig in Annuth aufzulösen, 4 sonnten nur in das Charakterlose fallen. Der Helm ist Hauptsentzeichen für den Ursprung der Pallasssatuen, inden man mit Killse der Münzen leicht den hoben Karinthilfen
  - Sauprennzeigen für een terprung der Paulassauten, moem man mit Sulfe ber Münzen leicht ben hohen Korinthischen (§. 342, 3.) und ben auliegenden Attischen Helm untersscheibet.
    - 2. Bgl. Wind. 28. 1v. 3. 116. vu. 3. 119 f. Der Be-

isércismag bei Zertes liegt bejenderts gum Grunde die Allesanisse Misse in Minden 84., Missim M. I. n. 24. p. 196. M. Nap. 18.
Weter Zi. 20 A. Alchessis in der terpfissen, wiewest geercleghen Comme des Demisses Missim P. gr. 58. v. 28. diepe. 13. 4. Ben cheas setteren Einsbent sissen die die Misse mit den 28therstebes eine Moglen, and, an einem Bengetrecht Specimens 1, 47. (Lie die von auf Perserrecht Specimens 1, 47. (Lie die von auf Perserrecht geben) ans dem Geadward Spadrian's, PCL v., 2. M. Nap. 1, 13. Sprin 6, 5. Ginen willem Musbernde dat die Lüsse A. Misser, 1, 15. Gerbard, Brids. Rems 2. 53. Die Bisse im Beite gen, mob Grischen, versche angeligt waren, intercspart. Gerbaster Schessisch und Grischen versche angeligt waren, intercspart. Gerbaster v. 2. 502. v. v. 2. 75 der Minn. Weter Zi. 21 E. [Whingen Gleare p. 1005. 9. 2764—2765.]

370. Die Modificationen biefer Gestalt bangen eng 1 mit ber Besteiung gusammen. Althena hat nämlich ersteus in vielen Ciatuen bes ausgestliberen Etyste ein himation umgeworfen, entwedere so, daß es vorn überfallend blos um ben untern Arbit bes Leises liegt um hi de den die für die für der die für die für der Bern und einen Arbit der Argit verhüllt, wodung die Gritte niem besonder friedlichen Charafter erhält. Diese Auften auch einen besonder friedlichen Charafter erhält. Diese Auften gang; sie wied benugung als eine fiegeriche Odber auch die Alte auf der Hand) und ruhig herrschende Gröttin einen gebach. Dieser ungagen siehen die Auften der Gritten Groteiten Chieftin gebach. Dieser unggen siehen die Auften unt der Schilden (Hendelbilder im Zorischen Chieftin gebach). Dieser unggen siehen die Austrelbier im Zorischen Chieftin gebach. Dieser unggen siehen die Austrelbier im Zorischen Chieftin gebach. Dieser unggen siehen die Austrelbier im Zorischen Chieftin gebach. Dieser ung den über siehen die Austrelbier im Zorischen Chieftin gebach.

aber obne Simation: eine Tracht, Die unmittelbar fur ben Rampf geeignet ift, zu beffen Behuf auch bei Somer bas Dbergewand, es fei Chlana ober Peplos, ftets hinweg ge-4 than wird. Mit folder Befleibung ftimmt febr gut ein aufgehobner Schild, ber bie Pallas Promachos bes Phibias charafterifirte (s. 116. 21. 3.), und mahricheinlich mehrern, nach einem erhabnen Dufter gefertigten Pallasbilbern gu reftituiren ift, welche in bem fühnen Burfe ber Megie und in ber gangen Saltung bes Rorpers etwas mehr Rampfbemegung zeigen ale gewöhnlich, und fich burch befondere mad: 5 tige und atbletifche Blieberformen auszeichnen. 2Bo baber auf fleinern Runftwerten Athena jum Rampfe eilend ober icon am Rampfe Theil nehment, Die Lange erhebend ober auch ben Blis ichleubernd, erfcheint, bat fie immer biefe Be-6 fleibung. Indeg fommt Athena boch auch in berfelben Tracht als eine politisch thatige, ale eine rednerifche (avo-7 ocice), und ohne Selm ober Megis, als eine Frieden fiftenbe Gottin vor; und auf Dungen findet fich auch Diefe leichter befleitete Utbena mit berabgefettem Schild und einer Patere in ber Sant, befonbere in Bezug auf eben erfoche tene Giege.

1. Athene-Statuen Clarac pl. 457-474. Das gerüdigeichlas gene Simation haben bie mahricheinlichen Rachbifdungen ber M. Partheues, mit Uttifchem Belm, §. 114. 2. M. Parthenes auf Dr. von Anticefus vir, Micauet Suppl. T. viri. pl. 14, 1. Aefulich bra-pirt bic M. Franç. iv, 5. Nap. 1, 11. Bouill. 111, 3, 2. Clarae pl. 320. Auch Die bei Belletri, 1797 gefinduc erhabue Statue, 91/2 g. bod, jest im g. 310. Millin M. I. 11, 23. p. 189. M. Franç, 11, 2. Nap. 1, 7. Bouill. 1, 23. Clarae pl. 320. Meyer Ef. 21 c. Auch bie PCl. 1, 9.; August. 98. Bgl. Liban. Exqq. Das ben Arm verbullenbe Simation bat bie Il, mit ber Chlange, G. Giust. 3. vgl. Deper in ben horen St. 11. G. 42., im Braccio nuovo bes Baticans; eine gang abuliche, von Belletri, gegenüber. Gerbard, Beichr. Roms II, II. G. 91. 104. [M. Chiaramonti 11. tv. 4. 5.] Die Bufte biefer M. auf Gemmen, Lipp. 11, 31. von Entriches, Stoich P. gr. pl. 34. - A. mit eng eingewis deltem 1. Mrm, in mehrern Statuen, Bracei II. tv. agg. 9. Gerb. Mut. Bildw. 1, 8 (wo fie Alea beifit). [Die fternbefacte Megis ift bas Charafteriftifche, ber Rame MIca nicht nachweislich. Bu ben vier Wieberholungen ift eine fünfte getommen, Bull. 1842. p. 169. M. mit fternbefactem Bewand, fleine Brouge in Bien, Arneth Bes ichreibung bes f. Mungeabinete G. 33., mas man auch in alten

Bafengemähiben findet, Bull. 1830. p. 193.] Min. von Aregge g. 172. A. 3.

- 2. Pallas victrix im Simation, Bartoli Lucern. II, 37. vgf. Gerb. Aut. Biftw. C. 146. N. 11.
- 3. Bierber gebort Die icone Statue in Dreoben 187 u. 206. Aug. 14. val. Schorn in ber Mmalth. II. G. 206., und bie genan entiprechente Caffler. Bouill. 1, 24. M. Roy. 11, 7. vergl. Bolfel in Welder's Beitichr. 1. G. 156. Das gejentte I. Rnie, Die gebobne linte Schulter, welche beutlich zeigt, bag ber I. Arm fart gehoben war, führen barant, bag biefe Pallas eine zu mmittelbarer Abwehr geruftete war. Daran ichließt fich bie M. in Dresben 214. Aug. 48. (Areia nach Safe Bergeichniß G. 62.); Die Etrustifche, wie es icheint, aus Modena im 2. 398. Bouill. 111, 3, 6. M. Nan. 1. 9. Clarae pl. 319.; bie Etr. ans gebraunter Erbe, aus Capna?, in Bien, Clarae 857. n. 847.; Die von Berfailles M. Franc. IV, 2. Nap. 1, 10.; bie Min. au collier im 2. 522., mit einem etwas als terthumlich behandelten Dorijchen Chiton n. Diploidien, M. Roy. 11, 1. Bouill. 1, 25. Clarae pl. 319.; and bie bei Bouill. 111, 3, 1. 3.; M. Cap. III, 10. 11. Sierher auch ber Debieeifde Torfo, 2Bind. 23. v. G. 550. Ef. 4. C. M. d. l. III, 13. Annali xII. p. 87 - 93. C. Brann.]
- 4. Der El. Promaches abnell west feinbers die figur ber Gemue Taffig pl. 25, 1731. Spp. Znppf. 69, (Diefele figur ven vem ven ven P2.). Atchild, wie es festut, zeigt ein bei Alfreber ager mitnerr Eupr b. U. Jeparandie, vielleigt nach Jeparaches Zatter, Leaf Moren 11. p. 80. Elea brieffen Alt bei El. Kranda önzevergier de. je plager, Panfe, 3, 34. 4.
- 5. To bie mit der Schlang zum Kampfe eifende auf Gemen, Millin P. pr. 16. Upp. 1, 34, 11, augreifend mit Schlangen, öhnlich wie auf Gemuten, Wertlig g. Clovia 1; die M. ted Kultiches Philippotent N. Brit. 12, 13, von Uften Einstr 11, vign. N. Brit. 6, 14. Wilghfeindernd auf M. von Althen, als Arbiterien in Geriffendernd in M. Brit. 6, 15, von Markenbien (g. 368. U. 5.), von Darchitande M. Brit. 6, 15. Seit spletziehen Millen von Geriffendern der Geriffendern der Geriffendern der Geriffendern der Geriffendern der Geriffen der Schlich der Geriffen der Schlich der Geriffen der Geriffen der Schlich der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen der Geriffen
- 6. Gine M. Mgoråa bie im E. 192. Bouill. 11. Suppl. Glarce pl. 320. im Tex. magagintern Gétien mép li tekréfola, mi geringer Begið, bie M. am bie öpfiren flingenb, bie 2. tebreirig anskeránb, bva Geyf mit eiganm Rusbend geneigi. Mednilig text webl bie Geberbe ber celofialen M. in Genlantinepel, Milliade p. 330 p. 7. d. 38 Mcharit, im Spination, bra Zöyfib y ben öpfiren, Späteri.

Luc. 1, 62. [Die Ballas bes Antiochos von Athen in Billa Endo: vin, M. d. l. 111, 27, Ann. x111, p. 54. Die ale Maorda ebirte im Balaft Steppani-Bitoni in Rom, G. Brann Ant. Marmorwerte s. 1. Mehnlich die Caffler D.A.R. 11, 20, 210. A. mit fleiner fchmaler Megie, Marmor, Specim. 11, 38. Rleine Brongebufte von einer gangen Figur, aus ber Raifergeit, friedlicher Anobrud, baf. 11, 48.] Die Pucifica (val. Lufian de domo 27.) bezeichnet ber Mangel bes Belme, M. Chiar. 1, 12, fo wie ber Megie, ebb. 12, 14, auch bie umgebrebte gadel M. Nanian. 18. G. M. 37, 137. val. 138. [Stat. reg. Succ. tb. 1.] Muf alteren Reliefe (S. 96. M. 14. 2Bind. 29. v. G. 527.) und Bajengen., wie in bem §. 365. 9. 1. ermabnten, halt 21. ale Friedenftifterin ben Belm in ber Sand. Die icone Buffe ber M. mit entblogter t. Coulter, Die pon ber Megis blos bie Edlangen n. von bem Belm blos ben Buich bat, auf einem Sarbonor in Aloreng, Geri 11, 55, 1. Jaiffe pl. 25, 1647., erinnert an Die furchtbare Lieblichfeit mander Gorgoneen.

M. Rife, geffngelt, Ulpian gu Demofth. g. Tim. p. 738. C. 1. 150. Curip. Jon 460. 1545. val. Cie. N. D. 111, 23, und &. 334, 2., findet fich auch auf alten Etroet. Gemmen Impr. d. Inst. 1, 1. 4., and auf M. Demitian's, Morelli tb. 7, 37. Rad Seliober, bei Bhotios Ber., mar bas Bolgbild ber M. Dife ungeflügelt und hielt in ber R. einen Granatapfel, in ber &. einen Selm (ichr. noarog). A. als Berricherin auf eine Angel tretend, Bronge bei Grivand de la Bine. Ant. Ganl. 24. Al. ale Schiffogottin Die Alegis jum Gegel ausspannend, auf M. von Phajelis, Edbel Syll. 4, 11. M. auf Quabriga, DR. ber g. Vibia u. a. M. Mrchegetis (von Athen), mit bem Rangehen in ber Sant, Gool. Mrift. Begel 515., wie in einer Bronge in Wien, auch Ant. Ercol. vs, 7, 8. vgl. M. Chiar. p. 38. Co auch die Attifche M. auf Bafen, Tifchb. rii, 33. M. ale Ergane mit ber Gule auf ber Sand, von einem Wibber getragen, Millin P. gr. 18. Taffie pl. 26, 1762. [D.M.R. 11, 21, 223.] Impr. d. Inst. 11, 6. Ballas mit einem Bode neben fich, in eigenthumlicher Beife, auf DR. bes Meomenes von Lalebamou, Miounet Suppl. ev. pl. 6, 3. [Griffgur 8 3. boch in Tlo: reng, ber Belin platt, flatt ber Megie wie ein Brufttuch mit Beberplatteben, in beiben Sanben eine Art Chiffden und Strange von Belle, ale Ergane erflart auch von Bicar Gal, de Florence Cali, x. Die brei Chariten von I. fur Avgitos gemacht als erftes Aunftwerf

371. Mehrere Mythen ber Pallas haben bie auge- 1 bende Runft mehr beschäftigt, ale fich in ben vorhandnen Werten ber fratern nachweifen läßt. Das Bervorgebn ber 2 geharnifchten Jungfrau aus bem Saupte bes Beus muß ein beliebter Wegenftand ber altern Runft gewesen fein, beren Statuengruppen man fich nach Bafengemablten und einer Etrudfifden Spiegelzeichnung vorftellen faun. Gine Un- 3 ichauung bes am Panathenaifden Peplos bargefiellten Gi-gantenkampfe, wobei bie Göttin auf bem von ihr erfundnen Biergefpann fubr, fo wie bee Streits ber Athena mit Dofeiten um bie Congberrichaft von Athen, geben jest faft nur Mungen und Gemmen. Durch bas muffifche Berhalt- 4 nig jum Erichthonios erhalt bie Gottin einen Bug von mutterlichem Wefen, welcher mit ihrer jungfraulichen Strenge eine febr intereffante und reigende Difchung bilbet; mabrfcheinlich liegen bem, was fich bavon in Runftwerten erhalten bat, geniale Schopfungen eines Athenischen Runftlers jum Grunde. Wie Athena burch Perfeus, einen engver- 5 bunduen Damon, ihr granenvolles Gegenbild, Die Gorgo, erlegt, gebort ju ben erften mythifden Gegenftanben, an benen fich bie noch robe und am Fraggenhaften Gefallen finbenbe Runft verfuchte; weniger leicht ließ fich bie Gabe Gorgonifder Loden ober Blutstropfen, burch bie Athena ihren Schützlingen Rrafte bes Beile und Berberbene mittheilte, plaffifch anebriiden. Saufiger fieht man Athena bei 6 Sandlungen, wo fie perfonlich weniger betheiligt ift, als Graane bei Gdiffsbau und anberen grditeftonifden Unternehmungen, fo mie bei weiblichen Arbeiten rathend und belfent; auch Die Erfindung, wie Die Berfchmabung ber Alote ift Gegenftand finniger Compositionen. 2118 Die allgemeine 7

Helferin ber Herven hat sie in ben Darstellungen aus biesen Withdenfressen über der Getse. Me Gegenstand bes Gulust kommt, außer der vielesseirent Mitssischen Absenderen
bei Athena Chryse, eine Lennisch Zarbanische Götzin,
vor, welche and eine Schlang zur Bendbrung ihredbei ligthums hat, wie die Götzin von Althen. Wichtiger indes,
abet Schlessengen, sind für die Annstymholis Gule und
Jahn, wovon jene, abgeschen von der usprünglichen Naturbeziehung, das ernste Nachunken, dieser die von Bannstelligierin

2. Geburt ber M. Heber bie alten Runftwerte ber 'Adgrag yorai Welder ad Philostr. 11, 27. p. 543. [ Basengemählbe M. d. I. 111, 44. 45. Ann. xiv. p. 90-103 von BB. Sengen. Ger-\* hard Anserici. B. 1, 1-4. Elite ceramogr. 1, 54-66., wo p. 222 auch ein greiter Spiegel beidrieben ift, erwähnt Bull. 1841. p. 177.], Onmpe auf der Afropolis von Athen, Pani. 1, 34, 2., wahricheinlich alterthunlich. Bergl. §. 118. 2. 2 c. Gehr robe Darftellung auf einem Einsinichen Gefäß, Dorom Notizie tv. 10. Micali tv. 79. Bolcentifches & 99. R. 3. Die kleine A. auf ben Anicen bes Bens, Micali tv. 80. Gang abnlich bei Laborbe pl. 83. Etrnof. Patere bei Schiaffi De patera Cospiana. R. 1818 und 311gbir. 11, 10. mit Bene (Tina), Bephaftos (Sethlans), Aphrodite (?Thalna), und Gileithvia. (Thana icheint mir bier fur Abara gu ftebn , boch erflaren Andre anbers.) [Gerhard Gtr. Gpiegel 1, 66.] Gemme Millin P. gr. 56. Lampe Pafferi r, 52. Hondaninifches Relief 2Gindelm. M. I. u. vign. G. M. 36, 125. Gemablbe bes Rleanthes von Rorinth, §. 356. A. 5. Großes biftorifdes Tablean, Philoftr. 11, 27. [Philodem περί εὐσεβείας: καὶ τῶν ἀρχαίων τινές δημιουργών τούτον (τον Ευμήν) παρέρποντα το Δά ποιούσιν πέ-Leurs έχοντα καθάπερ έν το της Χαλκιοίκου (von Gitiadas) bei Abellino Casa Pompejana 1837. p. 58, der p. 78. anch die Beelis ner Bafe n. 586 anführt, wo binter bem figenden Bens Gerhard gwar ben Bephaftos, Levezow aber ben Bermes mit Betafus, Cabus cens und Chlamps erblict.]

3. Gigantenfampf ber M. an ber Techure Ziatus §. 96. 7. vagl. Geolg. Highib, p. 115. för. Bedief ber Weutschelms M. Borb. x, 31. Gemme Willin P. gr. 19. 6. M. 36, 128.; Zuffe, 126. n. 133. 99. von Gendreia in Giliefen G. M. 37, 128.; Zuffe, 126. n. 133. 99. von Gendreia in Giliefen G. M. 37, 128.; Zuffe, 126. knull. 111, 37. [M. Nap. 1, 12. §. 390. 81. 1] § Staffe Group Giliefen G. M. 37, 128. 390. 81. 1] § Staffe Group Giliefen G. M. 37, 128. 390. 81. 1] § Staffe Group Giliefen Giliefen Giliefen nickerftspienb, Ganzfelera Zf. 13. 91. n. Zuppbens, Gunzy Feb Arany, 98. Sieconi Op. var. tv. p. 14. 91. n. Graffeabes mit ben Jamen, Elite ceramogr. pl. 8, briefelen pl. 9 n. Efter, auch Antiquités Pourtales n. 131, 91. agant prei Giljanten baj. n. 132.

133. 3udica Antich. d. Acre tv. 22. Elite pl. 11. 21. u. En= felatos Gerhard Etr. Spiegel 1, 67. 21. n. Afrans Tf. 68 .- And Rampf ber M. mit Marinas baf. Ef. 69. 70. 21. und Entelados mit brei Ramen, Amphora von Bulei, Gerhard Anderl. Baj. 1, 6. Elite ceramogr. 1, 8. Andre Borftellung bai. 9. 21. gegen zwei Big. 10., ju Bagen gegen einen 11.] Rampf mit Bofeibon §. 118. 2. 2 c. Die Statuengruppe in Athen, Pani. 1, 24, 3., findet man wahricheinlich auf Dt. von Athen wieber, Stuart 11, 2. vign. G. M. 37, 127. N. Brit. 6, 11. Cameo in Paris, Cubinet pl. 15., in Reapel, Taffie pl. 26. 1768. Relief einer Sis bula von Pompeji, M. Borb. vri, 48. Der heilige Delbaum (thaia πάγκυφος) N. Brit. 6, 12. 13. 15.

4. M. ben Bephaftos abwehrend, Fragment einer gemablten Thouplatte and Athen, Brendfied Voy. 11, p. 299. pl. 62. rgl. Qu= fian de domo 27. (anbere erffart von Panofta, Ann. d. Inst. 1. p. 292.). Il. ben fleinen Grichtbenios, welchen Gaa emporbalt, in bie Megis aufnehment, Bephaftos babeiftebent, Bafengem. von Bolei, M. I. d. Iost. 10. [Bwei von Clufinm, M. d. I. 111, 30. Ann. xIII. p. 91. und Gerhard Muserl. B. III, 151, Elite ceramogr. I, 85. mit intereffanten Berichiebenheiten. D. Jahn Urchaolog, Muff. E. 60 ff. ] Reliefbarftellungen beffelben Gegenstandes? M. I. 12. Aun. t. p. 298, vgl. Clarac Melanges p. 43. Statte ber H. mit bem Erichth. in ber Negis, in Berlin, Rot. 12. G. Lange Ilgenio. 1831. [ Dirte Bifterbuch If. 22. n. 236. Clarae pl. 462. Cn. 888 c. Bottigere Amalthea 111, 367.] Erichthonios mit bem Schilde ber M. auf DR. von Magnefia M. d. t. t. pl. 49 A. n. 1. R. Ro= dette, Tantalos nach Banoffa. Ann. v. p. 117-125.

5. Ueber bie Gorgoneia §. 397, 6. Berfens §. 414. 2. 2. M. bem Rephens bie ichnigende Lode ber Gorgo fibergebend, welche Acebend Tochter Strope in einem Gefäß auffängt (f. Pauf. viii, 47, 4. Apollodor ii, 7, 3.), auf M. von Tegen, Mionnet Empr. 666. M. SClem. 12, 120. Millingen Med. In. 3, 9. vgl. Cadals vene Rec. p. 209. Richtig erflart in Edhels N. V. anced. p. 142 D. N. 11, 298. Millingen bezieht Die Darftellung auf. 21. und Dreft.

6. M. beim Ban ber Mrgo, Wind. M. I. vign. G. M. 130. 417.; Terrac. of the Br. M. 16.; G. M. 105, 418. D.M.R. 11, 21, 238. Campana Ant. opere di plastica tv. 5, welcher A. Ergane verfteht ale Erfinderin bes Chiffs bei ber Reife bes Danaos Marm. Par. ep. 9. Plin. Epist. vit, 56. Hyg. 168.] Bei bem Bau bes Theaters von Capua, Wind. 20. r. Tf. 11. Bei Gephafios §. 367. G. M. 82, 338\*\*, Datales §. 418. Alle Borfteberin weiblicher Arbeit, am forum Nervae §. 198. 21. 3. Flotenerfinbung, Gemählbe, 28ind. M. 1. 18. G.M. 83, 130. Myron fecit Satyrom admirantem tibias et Minervam , Plin. vgl. Pani. 1, 24, 1. Das mit ftimmt bas Relief bei Stuart II, 3. vign. und bie Athen. D., Brentfteb Voy. II. p. 189.

- 7. 81. mit Stres Empjend? Stafragem. Ausbir. C. Omer. 197. Cetter neten Sychem auf bem Sagam, over bei ber Nibinga. 197. Cetter neten Sychem auf bem Sagam, over bei ber Nibinga. 197. Leifens 412. Staffrensen 414. (G. M. 92. 393.), bem Stanganentampt 412. Staffrensen 414. (G. M. 92. 393.), bem Stanganentampt 415. Scheffiensen Schrieben - 8. 21. Chroje, burch ibreu olxovode ogie Philoftetes binbernt, Eroja vor ter Beit einzunehmen (ein Grundgebante von Gophott. Philoftet) auf bem Bajengem. Millingen Div. pl. 50. egl. Philofte. b. j. 17. Grüberes Opfer ber Argenauten ebb. pl. 51. Laborbe pl. 23. Beral. Ubben in ben Gor, ber Berl, Afab. 1815. Will. Cl. G. 63. Belder bei Diffen Expl. Pind. p. 512. [Opfer ber Gettin Chroje, vier Bajenbilter, Gerharde Archael. Beit. 111. 27. 35.] Panathenaifche Drier auf Bajen von Bolei, Levegow Berg. 626. Ceenen aus Uttiichem Pallas-Gultus an Metopen Des Parthenou, wie es icheint. Ruhopfer ber Pallas auf Bafen von Bolei, auch Buge von Ritharoben und Muleten, Gerhard, Aun. d. Inst. ut. p. 134. val. Brodt. E. 137. A. ben Perlos empfangend fwie in Treja bei homer], auf Di. von Tegea, wie auf Bafen von Bolei nach Gerbard Ann. d. Inst. 111. p. 134. Die roane,a mit ten Preifen ber Panathengen, M. bei Stuart 11, 1. vign. 2in bem Geffel 111, 3. Roch find zu erwähnen M. Stonia, neben Babes figend (Strab. 1x, 411.), Blorent. Gemme bei Gori 11, 72, 1. Bicar IV, 3. Die Capitolinifde Minerva S. 351, M. 7. Berbindung ber M. mit Bermed §. 345. 2. 2.
- Minervens Gule (strix passerina, Blumenbach Specim. 1. p. 20. Bottiger Amalth. iii. S. 263.), das alte Sinubild ber Γλαυχώπες, auch von Phidias ihr nebit der Schlange beigegeben (worauf auch Demofthenes Bigwort bei Blut. 26. nich begiebt, f. inbeg Gerb. Probr. G. 147.), bieweilen auf Minervens Selm (auf Denaren bes Corbins), fo wie in ihrer Sand §. 370. 91. 7. auf ber Deichfel ihres Bagens M. Borbon. vitt, 14. Ueber bie Gule ale Maujetotterin (egl. Batrachempem. 185 ff.) Bottiger Amalth. 111. 2. 260. Gett. G.M. 1831. C. 554. vergl. Taffie pl. 23, 1585. Dit auf Gemmen (M. Odesc. 30., Zaffie p. 137.) Die Enle felbit mit Minerventopf u. Attributen; auch M. von Gulen gefahren (Taffie pl. 2 , 1756.). Der Babu, ale Ginnbild ebracisigen Rampies, findet fich und gwar in ber Doppelgabl, faft immer auf ben Mitifcen Breidvajen, S. 99. 9. 1. Much auf Dl. von Simera, Gales, Enena-Bgl. Pauf. vi, 26, 2. [Gigenthumlich ben Werfen ber Runft ift ein Liebebrerhaltniß ber 21. gu bem Beratles, welches fich immer nach unach bentlicher beranogestellt bat. Mbein. Minj. IV. G. 479. C. Braun

Lages mb bes Geraffels mb ber Mineren beilige Gestgeit, Ministen 1839 f. Gerarde Trünkfischen Z. 11. 30. 71. C., beinenden 1839 f. Gerarde Trünkfischen Z. 11. 30. 71. C., beine Gerarde Gerar

# 9. %ire8.

372. Ures, ber Gott bes Streites, welcher im 3molf- ! gotterfoften auf bedeutungevolle Beife mit Approbite gufammengestellt wird, war boch feinem Wefen nach au febr blofer Begriff, um ein Sauptgegenftand ber plaftifden Runft ju werben. Auch verebrte ibn fein Bellenifcher Ctaat als einen Saupt : und Schutgott, wie er es fpater von Rom murte. Daber fommt es, bag, obgleich einige ausgezeich. 2 nete Statuen bes Gottes, von Alfamenes und Gfopas, ermabnt werben, bod über ben plaftifden Charafter bes Gottes noch jest manche Zweifel obmalten. Bevoch fcheinen 3 burchgangig eine berbe und fraftige Museulatur, ein ftarter fleischiger Raden, und ein furggelodtes und geftraubtes Saar (§. 330, 2.) gur Borftellung Des Gottes gu geboren. Ares bat fleinere Mugen, eine etwas ftarfer geoffnete Rafe (S. 335, 2.), eine meniger beitre Stirn, als andre Beusfohne. Dem Alter nach ericheint er mannlicher als Apollon, ber 4 Mellerbeb, und felbft als Bermes, ber Epheb unter ben Gottern, als ein jugenblicher Mann; ben bie altere Runft, wie faft alle Beroen, bartig, Die ausgebildete bagegen lieber ohne Bart bilvete; boch murbe auch jene Bilvung noch in manchen Gegenden und für manche Zwede beibehalten. Die 5 Betleidung bes Ares ift, mo er nicht gaug unbefleibet erideint, eine Chlampe (ein Gaguin). Auf Reliefe bee alten Style ericeint er gebarnifcht, frater behalt er gewöhnlich nur ben Selm. Gewöhnlich fieht er; ein lebhafter Schritt 6 bezeichnet auf Romifden Mungen ben Gradivus; ber Legionsabler und andre Giana ben Stator und Ultor (ber fie wiebergewonnen); Bictorien, Tropbaen, ber Delgweig ben Victor und Pacifer. Ginen figenben Abes bilbete Cfopas; ohne

Bweifel wurde er als anseuhend, in mifter Stimmung gebacht, welches auch ber Sinn einer noch vorsandenen Sauptlatue gu fein scheit, in ber uns vielleicht eine Copie nach Storad erbalten ift.

- 3. 4. Chouer Ropf bes M. auf ber Bemme, Millin P. gr. 20. Lire, 1. 32. Buite aus Baialt in B. Gimtiniani, f. Birt C. 52. Muf Dl. wird Ares oft obne Grund angenommen; nament lich ift ber behelmte und bartige Ropf auf Dt. von Detapont (G. M. 40, 150. Magnani Mise. Num. 111, 25-28.) nach einer Beijdrift Leutipped, ein Michaifder Grunder ber Stadt (Straben), S. 418 M. 2. [M. ven Metapent u. eine Campanische, Clarac pl. 1007. n. 2795. 2796. Mars bartig auf Diffingen ber Romer in Gieilien, Renmann N. ined. 1. p. 67 ss. tb. 2, 12.| 2uf ben M. ber Mamertiner hat ein unbartiger lorbeerbefrangter Ropf Die Beijdrift Apros, Torremuga 48, 12-14. Gin bartiger 21.-Ropf auf Dl. ber Bruttier, Magnani II, 4-10., wenn es nicht anch ein Ctammberos ift. Uns bartig ericbeint 21. Ropf auf ben Romifden DR., nur auf benen ber g. Fonteia und Junia mit feimendem Barthaar, Patinne p. 114. 144. [Cathel, D. N. 1, 224.] 21. bartig, von einer Rite befrangt, Dabei Aphredite mit Eros auf ber Schulter, an bem entsprechenben Mitar Die brei Chariten? Gerradifalco gli avanzi dell' a. Solunt. tv. 4.
- jugarblicher Mann, mit ber Chiambs, in bem Reiche PC1. 11, 73, 1111. Santisch, 5cht und Schift an ber Caspitalinischen fleta, 283insteun Mon. ined. 27. 5.] Bürtig und geharnlicht muter ben able Göttern ber Ara. M. Chiar. 19. Cin bartinger Marsch-pateinund. Elabute des M. Cap. 111, 21. Andre Schatten, wie die im M. Cap. 111, 28. Andre Schatten, wie die im M. Cap. 111, 48. Roce 2130, 216. Classe pl. 636. in 1440 and M. Hoelmon-weische Mande M. account, sind mehr als gewirschaft. Unsch die Elast tur der Apraktische (§ 137°. U. 3.) und harmalies, Bouill. 1, 77 in unt dung Aphanation in all. Seen dem Marse Bergsheis, § 4.13. (Uship): eine bei Office fehr Andre Gesche (§ 2.13. Classes). Andre Gotte (§ 2.13. Classes). Classes (334 A. 635). (Cinen Marse 15 B, body, nach Villas Volle in Austein Schoft, enradien Glann, Barec b. Gra Missell. p. 36.

M. bartig und geharnischt am Borghefischen Altar. M. alb

- 6. C. bie Zusumenstellung bei Millin G. M. pl. 39. 40. Ceft ebaatteristigt ericheint M. Ultor, Woretli N. Impp. 4, 18. Schoner II. mit Vite und Verferezweig, Millin P. gr. 21. Als Believett G. M. 39, 152. Passier Luc. 11, 29. (Mars Gradium Arepkin auf ber Echnick the Complete Complete Complete Company), him Politeck. S. 50.)
- 7. Mars Lubeviff, Perrier 38. Maffei Racc. 66. 67. Pir rancfi Stat. 10. B. Blochette M. I. pl. 11. R. R. p. 37. 413. ein tranernber Achill; nach hirt Bilberfind S. 51. ein heros, siber ben Kausen S. 31, Tefeins I "Benn ein Al., ift es ein friedlich aus-

rubenber, werin bie Stellung, ber Mangel bes Selins, ber Amer unter ben Sugen biereinfimmen. Plack Spuren wen eines Afgebrochenem auf ber linken Schulter icheint eine Sigur baueben gestanben ju haben, Merer ju Bundelm. er. C. 201.

- 373. In Gruppirungen erfcheint ber Rriegegott felten 1 ale Rampfer; eben weil er felbft nichte ale Rrieg unt Streit ift, gab er feine Belegenbeit, einzelne Belbentbaten von ibm gu preifen. Dur als Gigantentorter fommt er auf Gemmen vor. Dagegen fiebt man ibn mit Arbrotite au- 2 fammen in Statuengruppen, Die in Stellung ber Rorper und Burf ber Befleidung auf ein berühmtes Driginal gurudweisen. Indem Diefe Berbindung bes Rriegs und ber Liebe nicht immer ale frivoler Chebruch, fontern auch im ernsteren Ginne genommen murbe, fonnte man burch folche Gruppen aud, in Statuen und Mungen, Romifde Bertfderpaare verberrlichen. Die Romer faben gern Die Liebe 3 bes Ares jur 3lia ober Rea Gilvia vorgeftellt; man legte bei ber Bebandlung oft Griechifde Darftellungen, namentlich bie Ueberrafchung ber Ariabne burch Dionyfos, jum Grunde.
- 1. A. Gigantomachos, Millin P. gr. 22. G. M. 36, 143. [Elite ceramogr. 1, 7, Bafe bes Pringen von Canino.]
- 2. 2f. und Affrebite, Statuengunger M. Flor. 11, 36. 29 Stigert, 11, 22. Chfeeder, and the Mill of J. 2. Pelfelder, mit den Stefen ten 28. Aufrel (!) und Stantina b. j. im 9. 272. V. Borgh. 6, 3. Bouill. 1, 8. State pl. 326. Mchaide Ginepe M. 20, 11, 20. Oktiefs, 38. Oktobett, M. I. 7, 2. 6. Clinat. 11, 103. Genunen, and in altern Ent, 97thin P. gr. 24 fi. Stips, 1, 89. 91. 11, 79. Bennyt, Genabler, M. Bord. 11, 35. (M. im Simalich); M. Bord. 11, 91. Gett N. Ponp. pl. 82. (Gree inlumit due den Oktober 16.) Dei Ukerradiung der Michembe und Speptie fiel § 367. M. 2. Gin M. im Nieg. 288 Schwertz inferied, 2011 Terr Milling altern Solfs, Stille, M. M. 106. Mageni 21, 15. 36, 1. Zoiffe pl. 53, 10127. M. als Bertifeiblger der Stra gegen Stille 9. Magen 3.
- 3. Mars jur N.c. Elisia nickerfleignib (pendens wie fei Suternal) im Girche des T. Leits, S. 1914. M. Mechalis dea Semäßte, Terme di Tito 31. Wars der Alia ericheinend, Impr. 4. Inst. 11, 57. Maß die Mar der Glinzbind Fourentimend, gernamt Schall, Bartell Adm. 5, 1. Baje im Benn. Kratter am Breugt, in ber Näche grimten, vom besten Geyl am der Middielt Mars ger om Fernella über ber Geylen Lämpfort, Alleterfumbererin

20em v. St. J. Z. 45. Sliefer, 316xr. f. 1839, 1843. Z. 484 fl., Zie telbuch 3, suprigarren in bern Meidri fei M. Mechette M. J. 7, Z. ta auf einer Mein, 84afr, G. M. 178, 1653., auß Siererent Geomas 3, 6. 39kar bis 180 als feithe 29ant füreren, 3, auß Serierent Geomas 4, 6. 39kar bis 180 als feithe 29ant füreren, 3, auß Felfeiter, 3ke-lief PCL v, 23. G. M. 180, 1654. 3nds bas Meiler, Gerfart Santieren, 23khe. 40., fehri 18. nub 3 ach ere Zeden unt Gebennien außer überguirellen. 128kiefert bir 21ka Cajali 1844. Z. 57 f. 25ci Omartanii 1788, 7fet. tv. 2.]

M. Thren, Ant. Erc. 1, 29. G. M. 42, 147. M. Baffen von Anaben getragen, auf einer breiseitigen Ara S. Marco 11, 33. M. Nap. 1v, 15. G. M. 40., einer sehr ähnlichen Brit. M. 1, 6.

und andern entiprechenten.

#### Aphrobite.

374. Der Gprifche Cultus ber Uftarte fcheint, inbem er in Griechenland einheimischen Anfangen begegnete, Den weit verbreiteten und angesehenen Gultus ber Apbrobite ber-2 vorgebracht ju haben. Die Grundvorftellung ber großen Raturgottin verlor fich nie gang; bas feuchte Glement, Drient bas ciane Reich jener Gottbeit (6. 241. 21. 2.). blieb immer unter bem Dbmalten biefer an Ruften und Bafen verehrten Gottheit; befondere bas windftille und im glatten Wogenspiegel ben Simmel abbilbenbe Deer fcbien ein 3 Musbrud ibrer Matur. Alls Die Runft im Rreife ber Apbro-Dite über bie roben Steine und formlofen 3bole binweg mar, bewegte fie bie 3bee einer fiberall maltenben, machtig bertfchenben Gottin; man ftellte fie gern thronend bar, mit Symbolen blubenber Ratur und üppiger Fruchtbarfeit in 4 ben Sanben; bie Befleibung vollftanbig, nur bag eine ber Chiton Die linke Bruft gum Theil frei ließ, und gierlich, inbem grabe bei ber Approbite eine affectirte Gragie in Dra-5 perie und Bewegung jum Charafter geborte. Auch Die Runft ber Phibiaffifden Beit ftellt in Avbrodite bas Befclechteverhaltniß in feiner Beiligfeit und Ehrwürdigfeit bar, und bentt babei mehr an bauernbe, für bie 3mede bes allallgemeinen Bohle, als an vorübergebende, für finnlichen 6 Genug gefchloffene Berbindungen. Erft bie neuere Attifche Runft (S. 127.) behandelt Die Borftellung ber Aphrobite mit einem rein finnlichen Enthuffaemus, und vergottert in ihr nicht mehr eine weltbeberrichenbe Macht, fonbern Die inbividuelle Erscheinung ber reizeudsten Weiblichkeit; ja fie sest bies von ethischen Beziehungen gelöste 3real auch seibst in einen entschiedenen Gegensas bamit.

1. L. L. L. Arther Mem. sur Venus. P. 1775. Manife Lerinde über einige Gegenflährt ber Merbel. Geirg. 1794. P. La Chan Sur les Attributs de Vénus. P. 1776. Sepue Uniq. Unff. 1. G. 1115 ff. (Grichard Brankfeld & 1845. mit 5 Zf. in den Geffeld for Mad.) — Herer den Paphisifen Nieniß 5.239. M. 2. 424. U. 1.

3. Xoanon einer M. . Bera in Sparta, ber bie Mutter bei ber Berbeirathung ber Tochter opferten. 21. aus Golb und Elfenbein in Gifpen von Ranachos, thremend, mit Bolos, Dobnftengel und Apfel. M. auf Erpr, thronend, mit Tanbe, Gros baneben, auf M. G. M. 44, 181. vgl. 47, 182. 21. thronend, mit einem Sajen unter bem Git, Gres neben ibr, auf DR. von Ragibos, Remnann N. V. 11, tb. 2, 8. N. Brit. 10, 16. Cehr abnlich bei Boega Bass. 11, 112. - 21. ftes bend, mit einer Tanbe auf ber Sand, auf ber Borgh. Ara, mit ei= ner Bhme (fpater ale Gres benugt §. 406. 2. 5.) M. Cap. 1v, 22.; PCl. IV, 8.; Chiar. 1, 20. Alebnlich auf Bafen ven Belei. Alterthumlich eine Dufchel in ber Sand, in tem Relief M. Borb. vr, 10. 21. mit Proferpina ale Stuge (nad Gerhard), fleine Marmorftatue and Pempeji, M. Borb. Iv, 54. Gine alterthumliche I., ber ein fliegender Eros bas Saar ordnet, unter Manaten, M. Chiur. 1, 36. Gerbard, Venere Proserpina, 1826, 8. (vgl. Runftbl. 1825. Dt. 16 ff. 1827. Dt. 42 f.) neunt mit biejem Ramen bas ofter, besondere ale Stuge, vorfommente alterthumliche 3tel mit bem Debine, bie eine Sand an ber Bruft, mit ber anbern bas Gewand aufnehmend. Maffei Race. 121. vgl. 134., oben §. 361. 9.

4. Schon Apollon. Mb. 1, 743. beidreibt bies als hauptgug bei einer Aphredie, und Bifenti, PCl. 111, p. 7., bat es als ein wichtiges Kriterion von Bennsbilbern geltend gemacht. Go bat in bem iconen Relief von Rearel & 378. A. 4. I. einen Schlier iber

ben Ropf und boch bie eine Bruft frei.

5. L. Histois I. Urania 311 Citis, mit dem Guij auf der Gedilbriet, als eiserogés, nud Hintania 311 Mitena. Ben Alfamense A. S. 117. Stepas Aphredien, dammet die Hanbenuss auf dem Bede f. 123. U. 3. Practicles 127. 4. Andre ven Archiicher, Pranticles S., ven Philisfes u. a. Ban Appelie A. Unadpomme f. 141, 3.

375. Die Formen, welche bie ausgebildete Runft ber ichfprobite gab, find am meiffen die natürlichen bet Glefflichets. Absprobite ift gang Weife, in viel vollerem Ginne bes Morte, als Athena und Artemis. Die reife Blitighe ber Jungfrau ift, bei manden Mochfactionen, ibe Eugle ber philosophen Gentwickfung, melde in ben Formen bes Körpers festgehale. Den alleite Mankelseig, der Mankelseig. 37

2 ten wird. Die Schultern sind schmal, der Busen jungfräulich ausgebildet, die Falls der Histen läuft in kerlich geformeten Kössen aus, wechte, wenig au festen Send und Tritt gemacht, einen flüchigen und weichen Gang (eldzich Zeidogun) zu vererchen scheinen. Das Geschoft, in den teren Darstellungen von einer Junonissen Kille und großartigen Andrikungen ber Jüge, restheint hernach zurter und länglicher; das Schmachterbe der Angen (ro diegen seines Au.2.) vereint sich gibt dem allgemeinen Kunderunde von Unmuth und Womme. Die Hande für der einer dien mith und Womme. Die Hande spiechenlich durch ein Dieten gusammengschalten und in dassfied prechent, der der kunder untscheinen Vermuschlieren der glüngeren Kunst aber zum Krobslos ausgammengschalten und in dassfied burch aber zum Krobslos ausgammengschalten wer jüngern Kunst aber zum Krobslos ausgammengschalten werden.

1 376. Auch hier hängen die wesentlichen Modiscatenar der Allending ny mit der Betledung gusammen. Die gang bestleider Ahrevdite, wesche indeh nießt meißt nur einen dinnen und den Körper wenig verbergenden Chion trägt, und des hinten herdsfellende Schergenand nur ein wenig mit einer ammustigen Bewegung des rechten Arms vom Mücken her überzieht, stammt vom der Urania der ältern Künstler her; sie wurde im Kömischen Zeiten als Mutter-Ahpfrodit, venus gemitrix, verehrt, und theils als die Steitm einer essellich und gestellichen, auf Verlangen nach Nachseumentschaft gegründern Liebe in Zeiten, in denn solche Mahnung Nech 3 that, durch zahleriche Köbildungen gesiert. Der Soll der

Runfireriobe, aus welcher biefe Darftellungeweise fammt, und bie Aufgabe felbft vereinen fich, Diefer Claffe von Aphrobitenbildern rundere und ftarfere Formen, furgere Berhaltniffe ber Geftalt, und einen mehr frauenartigen Charafter gu geben, ale fonft bei ber Upprobite gewöhnlich ift. Gehr 4 bestimmt unterscheibet fich von biefen eine zweite Claffe von Benudbilbern, welche, ohne Chiton, nur ein Dbergewand um ben untern Theil bes Rorpers gefchlagen haben, und fich zugleich burch bas Emporftellen und Aufftugen bes einen Fufee auf eine fleine Erhobung auszeichnen. In biefen fieht 5 bie Gottin an Bilbung einer heroine nabe; bie Korperfor-men find besonders fest und fraftig folaut, ber Bufen von weniger Rundung als bei aubern, bas mit ffarter vortretenben Bugen ausgestattete Untlig nicht ohne ben Ausbrud von Stoly und Gelbftbewußtfein. Bie fcon alte Solgbilber in 6 Sparta Die Approbite geharnifcht als eine über alle Macht und Starte triumphirende Gottheit vorstellten: fo muß man in Diefer Bilberelaffe eine fiegreiche Uphrobite febn, es fei nun, bag fie ben Ures felbft umfaßte, ober Ures Selm und Schild, ober eine Balme, ober auch bas Giegezeichen bes Upfele [?] in ben Banben bielt.

 Clarae pl. 591—632 [—632 H. 634. 634 B. 640.]
 Die Bewegung bes r. Arms wird mohl bei Arifianet r, 15. burch της άμπεχόνης άκροις δακτύλοις έφαπτομένη των κροσσών

bezeichnet, und als Beichen ber Scham angegeben.

3. Wahricheinlich mar von biefer Art Artefilaos (§. 196. 21. 2.) Benus Genitrir auf bem Forum Cafar's. M. mit ber angegebnen Gewandhaltung auf DR. ber Cabina, Bedruft vi, 29, 6. vgl. PCl. 111, 8. Auf andern DR. reicher beffeibet, mit Geepter und Angel, ein Rind por ihr, mit Umidrift. G. M. 44, 185. V. felix in gleichem Coftim, ein Rind auf bem Arme, 186.; boch ericheint fie auch halbbetleibet, fich ben Ceftus umlegent, auf Dt. Domitian's, Pedruft vis, 27, 4. [91. fich ben Gefins umlegent, ichone fleine Bronge Ann. d. I. xiv. tv. F. p. 50. Die V. genitrix L'ovoice Corar Pindar O. vt, 39, µίτρην αναλύεται, Rallim. in Delum 222. Gie tragt oft auch ben Apfel, auch einen Greer, ale Romer-Mitter, und eine Bietoria, wo fie in Die victrix übergeht. Diefelben Mittibute bat aber and bie V. enelestis ber D., f. bie Beifpiele ans Geffner und Petruft bei Gerh. Reap. Unt. G. 5 ff. 'Agg. nurayu-Dog befleitet Boiffard Iv, 116. Ctatuen: Die Berfailler im &. 46., Proportionen, Baar : und Gemant-Bebanblung alterthumlich, mit burchbobrten Doren. M. Franc. 11, 6. Bouill. 1, 12, M. Nap.

1. 61. Clarae pl. 339. 3m Q. 185. mit einem bunnen Chiton mit Bone befleibet, ein Amor neben ibr, fonft frant Brariteles baran. M. Nap. 1, 62. Bouill. 111, 7, 3. Clarae pl. 341. 3n Blorens, Gallerin IV, 1, 18. Clarae pl. 592, 1288, gleich ber Ginftiniauis ichen 594, 1288 A., ber Coteiden 594, 1449 A., ber Bioelementinifchen 592, 1289. Bei & Egremont, zweiselbaft, Cabae. I, 5. Bind. B. Iv. G. 115. v. G. 24. Tangend und mit Ephen befrangt, PCl. III, 30. (nad Sirt). [Gerbard Bat. Mni. G. 203.] 3m 2. 420. V. Borgh. 4, 1. M. Roy. 1, 18. Bouill. 111, 8, 3. In England, Speeimens it. pl. 54. Deren Wegenftud ihre Feinbin , bie lieberliche abertirente , 2. 427. V. Borgh. 4, 13. Bouill. 111, 8, 1. Clarac pl. 341. Biscenti Mon. seelti Borghes. 1821. tv. 30, ale Beribaffa, febr freig gebentet von Bannoni im Giorn, de' letterati, Pisa 1823. IV. p. 19. Deid Amor. II, 14.] Die statuetta ju Drebben 119., Ang. 66., neben bem Briap fcheint ein ex voto für Grndtbarteit ber Che; immer bleibt bei folden Begles bungen bas Gewand. Bei Lipp. 11, 94. lebnt fich II. auf eine Gaule, woranf ein Priap, und sengt zugleich einen Schmetterling mit ber bem Amor genommenen Factel, alfo eine Lebend = und Tobesgottin, V. Libitina. Bal. Gerbard Heber Benns Libitina auf Gemmen u. Glaspaften, Aunftbl. 1827. Dt. 69 f. M. im Roifchen Gewand, in Drebben 245. Aug. 105.; Marm. Oxon. 5. Alterthumlich Benne und Juno, bagwijden Fama? Collect. de peintures ant. qui ornaient le puluis ete. 1781. pl. 10. - Auf Basengem. erfdeint 21. m Bolei (Ann. 111. p. 44.) n. auch fonft wohl immer betleibet, ba nafte Figuren, wie bei Saneare. 111. pl. 123. nur fur babenbe Frauen gelten tonnen. Dft auch fitent, mit bem Spiegel, bas Gewand neer die Schulter ziehend, Millingen Un. Mon. 1, 10. Bgl. 8. 374. 21. 3. — Die Etruel. Spiegelzeichnungen bagegen fiellen Die 21. unter bem Mainen Turan natt bar, Dempfter Etr. reg. 4. aber auch halbbefleitet, M. 1. d. Inst. II, 6., auch befleitet, Ingbir. Etr. Mon. 11, 15 s. 47. Muf einem unebirten Spiegel umarmt Turan, unbefleitet, ben Gros ale einen Jungling. Inch bie Thalna, welche, Jughir. 11, 10., halbnaft n. mit einer Sanbe ericheint, mar mobl ber 21. verwandt.

4. Gine folde A. von Erz, ber marmornen von Arfes abnlich, bad gagon um bie Schmiel, χουσείη πλουαμίδας ύποσηίγχασα καλύπεση, beidzeibt Christober v, 78.; bie Art ber Betleibung and Artemiber Dn. 11, 37.

5. 6. Ben ber gefamilikten M. Sanfan, Mul. Bennes u. R. Girn fügerich und martialist diktende M., ein Breitgaricher det Geschicht Geredes, beidericht Zaundlich bei Pheites 242, p. 342. Pett.; eine fich in Arres Zehlfte feisgaführe Argelien 2064, 743. Girl diefer Gägur führt unn auf hem 20. der Geleuten Weintl, mehrfelden filch an Sanfan von der Schriften Weintler auf der Mangripheter von Gapun genam überein, der ihren der Sanfan genam überein.

welche ben linten Sug auf einen Selm fest. Clarae pl. 595, 596. 598. Millingen Un. Mon. 11, 4. 5. M. Borb. 111, 54. Gerh. Unt. Bildw. 10. Bal. Bind. BB. Iv. G. 114. (Der ebenba gegefundne Torfo, Pfiche genannt, zeigt einen abnlichen Charafter ber Germen. Millingen 11, 8. Gerbard 62. veral. G. 2Belf, Bull, d. Inst. 1833. p. 132 ). Diefer fieht in ber Draperie febr nabe bie Benne von Melos im &. 232 b. (§. 253. 91. 2.), ein 2Bert eines Runftlers von Untiocheia am Manber, wenn bie Juidr. bagu gebort. Coon im Alteribum zweimal (wenn bie Sand mit bem un-Lor and fpater ift) refitmirt, bas zweitemal barbariich. Befleibet ble M. in Dreeben, Le Blat pl. 124, Clarae pl. 595, 1301. Bon gran-Diefer Edonbeit, obgleich nicht ohne Gebler. M. Roy. 1, 19. Bonill. 1, 11. Clarac pl. 340. Erflärungsverinde: En. be Uninet Sur la statue antique de V. déconv. dans l'île de Milos en 1820. 1821. Clarac Sur la st. ant. de V. victrix etc. 1821. Millin: gen a. D. Diefelbe, eben jo geftellte n. brapirte, Bennosfigur wird and mit Ares fale benen Heberwinderin ] grnppirl 8, 373, 2. 2. Das bei tritt fie, ale Weltbeberricherin, oft auf eine Angel, M. Flor. 1, 73, 5. Lipp. Cuppl. 175. M. auf einen Belm nieberichanent, ben fic in ber R. balt, mit bem I. anfgeftutten Urm eine Palme ober eine Waffe haltent, auf Gemmen, Millin P. gr. 23. Sirt 11. Lipp. 1, 93-95. 11, 80-84. M. Flor. 1, 72, 2-6. (ftatt bes Belme and ein Apfel ober eine Tanbe). Bielleicht bas gabuna'Ago. evondor bes Cafar, Dio C. xLIII, 43. Gine felche Gemme bes Biener Cabineto bat Die Infchr. Aggadeern en areingro n. Veneri vietriei. Bgl. Dt. Angufts bei Merelli. In abnlicher Stellung bie V. d'Arles, 2. 282., mit befendere flacher Bruft, bon Girarton mit Spiegel und Apfel reftanrirt. Unreftanrirt abgebilbet bei Terrin La V. et l'obelisque d'Arles, Arles 1680, 12.; riditia reftaurirt Charac pl. 342. Couft M. Franç. 1, 3. Nap. 1, 60. Bouill. 1, 13. Mever Ef. 7, 6. Gine Copie beffelben Driginals ift bie von Samilton bei Ditia gefimbne, Brit. M. I, 8. Specim. 1, 41.; and bie Bouill. 111, 7, 1., [vgl. and V. Borgh. v, 7.] Gin Bompej. Gemabite geigt eine Approbite in bem bier beichriebenen Coftinn ber vieteix, ibren Schmid ablegend und bie Lange ergreifend, M. Borbon, vin, 6. [Bon einer andern Benne in Arles ber Ropf bei ber Anograbung bes Theaters gefinden, ein Mbgug im Mufenm gu Bonn R. 157 b.] Balbbefleitete I .= Bilber von anderm Charafter und anbrer Thatigfeit, ale Pertralftatnen, oben §. 205. M. 4. Florentinifche fogen. Urania M. Flor. 111, 30. Dever Ef. 11 E. Bgl. bie 21. mit einem febr iconen Ropf, Aug. 104. In ber fleinen gierlichen Statne, Aug. 43., ift Die Draperie motern. Die Bope'iche, Cavac. 1, 22., ift febr gibelfelhaft. Bgl. S. 402. 21. 1.

377. Weniger fraftig, von mehr Fulle und Rundung, 1 find Die Formen mehrerer Approbiten-Statuen, welche, beim

Babe bargefiellt, ben Schoof mit einem Stude bes binten berumliegenden Gewandes bebeden; eine berühmte ber Urt, im Alterthum öfter nachgebildete, mar in Alexandreia Troas. 2 Abfichtliche Ueberweichheit und Fluffigfeit ber Formen wird bei bem Setarenbilde ber Approbite Rallipngos mabrgenom-3 men. Dagegen fant fich bie alte Runft zu ber reinften Daagbaltung, zu ber tabellofeften Darftellung iconer Formen aufgeforbert, wenn bie Gottin völlig enthullt erfchien; Die unberührte Bluthe ber jungfraulichen Formen balt bann Die volltommne Mitte amifchen ben mehr frauenartigen Formen ber matronalen, und ben etwas firengeren und fraftis gern Umriffen ber Giegerin Aphrobite: Die Runft erreicht bier in ber Darftellung weiblicher Schonbeit bas bochfte und 4 lette Biel. Wenn auch bas Bab urfprunglich ale bie Beranlassung biefer Enthullung gebacht wird: fo verschwindet boch bier alle Rudficht auf handlung; die Statue wird gang Cymbol bes weiblichen Liebreiges, ber burch bie Meu-Berung natürlicher Schamhaftigfeit erhöht wirb, und ber 5 Beiblichkeit überhaupt. Unbere Stellungen, welche mehr Bewegung und Sandlung anzeigen, baben ungeachtet ber befondern Reize, Die fie entfalten, nicht biefe burchaanaige und überall gleiche Fulle ber Schonbeit, wie Die vorber bezeichneten Sauptbilber. Sierber geboren bie im Babe taus ernbe, bie fich ben Reftos umbinbenbe, ein Bebrgebent anlegende, fich beschubenbe. Die Angbomene, in eigentlichem Ginn, ift fein Gegenstand für Plaftit.

1. Gine Den Schoof bebefende 21. im Ba.fl. Chijal, gefinder in Roma of bent Chine in on redifer Stagent, e livin, her Minde De Daart besenberg is den find, hat bie Justin: arm vez ir Plauda Angeoders; Meyogarrog ironen, M. Cape, vr. p. 352, meht Raspital, 281, vr. S. 259. Bill bester simmt bie im R. 190. and der Gall, de Versailles. M. Roy. 1, 11. Nap. 1, 57. Rouill. 117. Clarac pl. 343. Byll bouill. 111, 7. Clarac pl. 343. De Terbert mit cinem Babetud, Bustin Rase. 144., 2e Plat 133. Erredver mit cinem Babetud, Bustin Rase. 144., 2e Plat 135. de Reservi St. S. 15. Le sighen 21. M. Chiar. 1, 26. Clarac pl. 610, 1350, mit sembre Mort, bat has Geteamb unter bem Gefest grammangastimit. Cline Bisherbessium sieht in Statestische bestellige in Bent. Dissection in Cape. Antich Chron. V. T. Cligantific eine Enabpenier, 1, 45. 5. Heberedwissium der Eine Muss. Borb. Clarac pl. 600, 1823, it is Sant in Bustin Kieler.

im Eyadus, C. Graj Nicke nad Geldlien n. Z. 356. Clarac pl. 608 a. 1344. Nicht and simulacro di Venere trov. in Siracusa, Palermo 1826. Sur mit ber chen Gand hält das Saar hie in M. Chiarman, 25.1.— M. venn gang instelletzler, hielten recht. G. di Fir. St. 39. Minalth, n. Z. 288. Naj. Clarac pl. 625, 1403. 1403.

2. Hefer bi Kacklárnyos bie Sage von ben Mikhofen in Seratus, 8 (then, xxxx. ps. 55.4 vs.). Alfiberen 1, 39. nech Pergler's Steten. Die yzkoziora, ch. p. 255. Sagan, entipredgen ben der oris jerzing, yzkoziora, ch. p. 255. Sagan, entipredgen ben der oris jerzing, yzkoziora, ch. d. Germeifide Status in Recapel, mit modernem Stopfe (Binatt M. Horb. 11, 255.) bei Piran, St. 7. Maffei 35. Status pl. 011. [Sinte unter den Gryfighieften and Semuppi mur tenuja abencigende, in Artolica und Scienger mäßletz, neven Sr. M. Stochett Zeichung beitgt, birdieß Scienger außletz, neven Sr. M. Stochett Zeichung beitgt, birdieß Scienger außletz, neven Sr. M. Stochett Zeichung beitgt, birdieß Scienger außletz, neven Sr. M. Stochett Zeichung bei einfür im Stem bir Mahret Schaffen zur Stem ben Migheld nich berguitellen stagten.] Ben einer außern zu Sterichte Scienger. 39. n. S. 404. [Mehnlich bei Gavall. St. 1, 16 6 m hit nevartus.]

3. hier find ju untericheiben: 1. bie eigentlichen Copicen ber Ruidijden S. 127. A. 4. 2. Die Dledierijde A. Des Rleomenes S. 160. 26.3., welche auch auf Rom. M. ber Raiferzeit nicht felten ift. Diejer abneln ber Dresbner Torfo nebft Rouf, Aug. 27 - 30., fo wie ber Torfo, Woburn Marbl, 22. 3. Die Capitoliniiche, mit berfelben Baltung ber Banbe, aber minder gufammengefchmiegt, und frauenartiger gebildet, Die Gefichtszüge individueller, hober Ropfput; neben ihr ein Galbgefag (Mabaftron) mit Babetuch. 2Boblerbalten, bis auf die Finger. M. Cap. 111, 19. M. Frang. Iv, 14. Nap. 1, 56. Bouill. 1, 10. G. M. 44, 180. Clarae 621, 1384. Gothe's Propplaen in, 1. G. 151. In berfelben Stellung eine von 6. Samilton 1764 aus bem Gewolbe bes Barberiniichen Balaftes gezogne, bann in Jenfins, Webbel's, &. Grantham's Sanben, Bind. 23. 11. G. 205. Benne Borlef. G. 313. Anbre unbefleibete Al.= Statuen, M. Flor. 111, 34.; eine vorzügliche in Sope's Cammlung ; eine Labicaniiche Bind. 23. 11. G. 299. Bablreiche in allen Din= feen, oft annuthlos, und burch bie Brateufion, Die fie machen, um fo baglider. Der Capitolinifden abnlid &. 171 n. 380., Bouill. 111, 6, 2. 4. V. Borgh. 5, 2. 5. Clarat pl. 343.; auch 2. 174. Bouill. 111, 6, 3. V. Borgh. 5, 9. Clarat pl. 344., nur bag ein Delphin mit einem Umor als Trout bient; in Dresben 279. Aug. 86. Bortrefflicher Torjo gu Capo b'Mingo ausgegraben, burch febr verichiedne Bande gegangen, jeht im Brit. Muf., von üppiger Form. Nobben Umalth. 111. C. 3. Ef. 2. Die Stellung mar offenbar eine gang andre ale bei ber Debiceifchen, und entipricht mehr ber Rnibiidjen. [Einer ber ichonften Torfe ift aus Floreng 1843 in bas Mufeum gn Berlin gefommen.]

Den Schles, §. 330. Å. 2, legt bei Chriticher 90. eine natir, n. 288. eine m. den Chop terthalte II. um die Bruft (επ) στέτων, εμφή μαζού). Zo die Breng Ant. Ere. vr., 17, 3. C. di
Fir. Stat. 27. 28kar 1, 63. Cl. pl. 626, 1207. [24. mit den 
Kries um: tigmed), als Beckte, getridige fürme Brenge im OblandCabric. de Mitterh-Aerenia in Benn varz. Xī. 1. C. 140. Mit feinem
Jacobiel. New Collection State March me Gefind in Jachben urben her Benne's)

24. fich beischusch auf Genman und in ausuntsigen Verenquer.
Ant. Ere. v. 1. 1. (mit pr./d.a. und regouezhiete), ein eiseindersi scheite war bei Pavue Knight. Die bei Clarac pl. 610 n. 1854 (Orberstelfs) iber Orberstelfs) iber der meirinaftig diech genetien. 1854 beischusch im Eigen, Clarac pl. 604, 1820. Gina andre granifer fitzur bei Dereimi ib. 7. M. Odese, 35. 32. dafulfer, Danieller fitzur bei Dereimi ib. 7. M. Odese, 35. 32. dafulfer, Danieller genetien ib. 7. M. Odese, 35. 32. dafulfer, Danieller genetien, in Control ausweite, daren genetien, p. 2. der genetien fitzur beischusche, M. Flore, nn. 33., ift alter tegalut.

Il. naft, fich mit Ares Baffen riftenb; Gros mit bem fchweren Gelme fcherzenb, neben ibr. Bon ftarten runden Gliebmagen. L. 180.

V. Borgh. 5, 7. Bouill. 1, 16. Clarac pl. 343.

20. Madbenneue S. 141, 3. Gine Brongfigu Millim M. 1. 128. [Magaz encycl. 1803 r. v. p. 240.] G. di Fir. St. 89. [Clar. pl. 626, 1408. [nobile signum, Nuda Venus madidae experimit imbre commas. Evib A. A. 111, 223. [Nan tenti an Pladfadeuman ber Anabenneue in Verschie gemeinen ber Alfreche Gine volletier an Pladfadeuman, Ber. Madbenneue in Verschie gemeinen, Mag. encyclep. 1805. 11. p. 167.] Sin Millif ber Mit in Williamsen, Mag. encyclep. 1805. 11. p. 167.] Sin Millif ber Mit in Williamsen, Mag. encyclep. 1805. 11. p. 167.] Sind Millif ber Mit in Williamsen, Mag. encyclep. 1805. 11. p. 167.] Sind Millif ber Mit in Williamsen, Mag. encyclep. 1805. 11. p. 167.] Sind Millif ber Mit in Williamsen, Mag. Chemistry, 189. 90. 30. M. Terracetta, Sind Milliamsen, 189. 10. 31. A. Terracetta, v. p. 1. 6, ree and eine flefende u. eine figende Al. in Zerracetta, Die Parpurammöhof murex kers te W. in Millies defilig. Mit u. x. 41.

Natte M. mit einer Mume, im Ungarischen Museum. Cattanco Osservazioni sopra un frammento ant. di brouzo rappr. Venere, Milano 1819.

M. Dermen Pauf. t, 19, 2. Db bie verichleierten fogen. Mipa-

flabiliter folde find, wie Papper Ansigt meint? Lif. Manalft, 111.

2. 364. Die Berfelfeitung ern M. (Metreft) beweich Pani. 111,
15, 8.; aber bie Architis (Atergatis!) Afferins, Macrob 1, 21.,
agert nicht hierber. Die angelische W. Archeits im Britt. Mui. 111,
30. ift nach Clarac pl. 591, 1286 ein impart Genetise de. Spejens.

378. In Gruppirungen erscheint Approbite mit ihrem 1 Rinte Gros baufig in tanbelnben Darftellungen, nach 21rt ber fpatern erotifchen Poeffe; mit ben Chariten, wenn fie von ihnen gefchmudt wirb, nach alter Dichtervorftellung. Bebeutungevoller find bie zahlreichen Darftellungen ber Aphro- 2 bite ale Geegottin, in benen bie iconfte Geburt ber feuchten Tiefe gern mit ben grotesten Befen verbunden und in Contraft gestellt wirb, welche bie wilde und wechselvolle Ratur bes Deere auszubruden bestimmt find. Unter ben eigenen 3 Liebeeverbindungen ber Approbite (Die mit Ares ift fcon ermabnt §. 373. 21. 2.) bat bie Gage von Abonis, welche immer viel von ber frembartigen Farbe ibres Urfprungs bebielt, bie Griechische Runft ber guten Beit wenig beschäftigt. Mehr Runftwerte fnupfen fich an ben Troifden Dhythus an; 4 Die Bewerbung um ben Preis ber Schonbeit bat Die Runft. ler ber verschiebenften Gattungen zu mannigfachen Darftellungen, felten indeß zu lufternen, veraulaft. Gin febr vorzugliches Bilowert, Approbite Die Belena berebent, ibr Berforeden bem Paris ju erfüllen, liegt mehreren erhaltenen Reliefs jun Grunde, Liebenden beiftebend, wie bem Peleus gur Gr. 5 langung ber Thetis, ericeint bie Gottin befontere baufig auf Bafengemählten, thronend ober ftebent, immer aber vollftanbig befleibet, ba bie bullenlofe Approbite ber fpatern Runft bem Bafenflyl fremd ift. Rur Die Bierlichfeit ber Befleibung 6 und Saltung bes Gewandes, fo wie die Attribute (Tanbe, 3unr, Safe, Spiegel, Blume) machen fie bier tenntlich.

1. 91. gruppirt mit Gres § 376. 377. [Actracetta, mokreling den Mille, 1962. 341. Miller, 
wohl erklättel Berftellung ift Approbite mit Eros im Reise von Ricepatra, Cunomia, Paibia, Peitho nab Endaimonia, Stacklb. Tf. 29, an einer Athenischen Baje.

Die meergeborne M. ale Madden von ber Thalana emperaepanen, in einem Relief bei Pauf. 11, 1, 7. Bon Tritonen empergehalten, auf Gemmen, Sirt 7, 10. Anf einem Geeftier unter Eroten, Cameo bes Glufen, G. M. 42, 177. Auf einem Geeroffe, betleibet, nebft Gros, Dl. ber Bruttier, Dobben 1. Muf Tritonenwagen, M. ber Agrippina, G. M. 43, 178. A. Pofeibon's Wagen führend, Bafengem, von Bolei, Ann. d. Inst. iv. p. 375. 208 Dits telpuntt eines Chers von Mereiben u. Tritenen, V. Borgh. 1, 12. G. M. 42, 147. Clarae pl. 224. Anf Comndfaftchen, S. 311. 91. 6. (Bur Erflarung bejoutere Clandian Nupt. Hon. 144.) Unter Dereis ben in einer Muidel von Tritonen gebalten, 2. 384. Bouill. ju. 33, 1. (rgl. 2.). Clarac pl. 224. Al. als Emploa auf einem Stubl mit ber ibr aufgespanntem Cegel, bas fie fortgiebt, Bafengem. b. Ctadelb. Ef. 28. M. in einer Minidel auf bem Deere, Rader in ber Sand, Wandgemabite, M. Borbon. v, 33. M. ale Gifcherin mit Gros, Bempej. Gemählte, M. Borb. 11, 18. 11. 1v, 4. Babn 18. Gell N. Pompej. 42. Gemme, Taffie pl. 41. 6316.

Sanng findet fich in ber alten Runft eine bon einem Goman burch bie Bufte, über Bemaffer, getragne Fran. Anf Bajengemablten, Millin tt , 54.; Jugbir. Mon. Etr. v, 38.; Millingen Cogb. 21.; Laborde 1, 27. (in Delphi, wie ber Omphalos zeigt), besonbere ichen bei Gr. Jugenbeim, Gerb. Ant. Bilbw. 44.; Terracotta's. Combe 72. (Bettiger Al. Cor. 11. C. 184. If. 3.] (eine abnliche in Berlin, mo Amer neben ber 21.); Spiegeln, Jughir. it, 32.; Gemmen, Bracchi it, 84. Stoich Gemmae 43. Taffie pl. 21, 1187. A. nach Greib ger Abbild. G. 23 M.; eine Rora = H. nach Gerbard, Runftbl. 1825. C. 66. Brotrom. G. 93 .; nach Antern Beta, and Rorene, Die nach Afrita entfifrt wird, wie Megina burch ben Mbler, Gurera burch ben Stier, Rhein. Muf. 1834. G. 498. vgl. D. Jahn Ann. d. I. xvII. p. 363-372. 404.] eine ber vielen Beifen, eine icone Fran gu ehren, nach Bettiger (Ilrania 1824.). Gine Al. mit blogem Bujen, fouft verbullt, auf einen Cowan tretent, giebt Clarac pl. 345. aus bem 2. 415, 4. A. mit einem Edyran auf bem Copces, auf Bafengemählten, 3. B. M. Blacas pl. 7.

3. M. in Beckfelinii yn Etre n. Septisties S. 367, 2. 372, 2. The nie Jag mf bir Jagb. Gemäßthe Terme di Tito 43. Bem Ger yn Beben generien mit in Em Zefgerid verwunder, bentifd in Em Midrige G. Giust. n., 116; 2. 424. Bouill. 11, 513, 3. Glaza pl. 116, vgl. Bedfer Ann. d. Inst. v. p. 155. J. 18. Etrum firebonb, Gemäßthe bei Mengd, g. 210, 21. 4. G. M. 49, 170; M. Borb. v. f. 77. (mit gree insenhed Greehe). M. Horb. v. p. 347. Zitatae bei verwunderen Bewis? PCI. 11, 31. [8, 39] 21. 1. V. Zitatae bei verwunderen Bewis? PCI. 11, 31. [8, 39] 21. 1. V. Jodon v. be 28 ptit fiebr bie Vergerfülmanen bei g. Am, xvii. p. 347.

- 337. M. d. I. 17, 23. 24 bis. A. m. Menis Gerfard Ett. Exic gol 4, 111—117. Der iedelich erremeter Menis E. Deann Jacefi Padrell. and Palail Sepata Af. 2, Bull. 1840. p. 56.] Schöne Zerracetta and einem Graf in Migren, A. n. Menis (?), A. mit Pferguisfter Mign. 1. Genach infer den Midner. Albreich Vet. artif. 10, veterum poet. earmin. optime explicari 1835. tb. 5. Octob fer A. feld in oft [es. Nicili ern Paramethis, 3, 311. U. 5. (nach Mutern U. n. Paris). Inf M. ten Jifen, Pelferin Rec. 111, 134, 7. 3n einem Gemäßte een Remenyi, 3, 3dn Zrann. 28.
- 4. Ueber ben Wettfampf vor Baris R. Rodette M. I. p. 260. Die brei Gettinnen bei hermes, Chale von Belei, R. Rodette pl. 49, 1. Der Bug nach tem 3ba auf alterthumlichen Baien, §. 99. 92. 5., con Bolei Ann. d. Inst. mt. p. 143. 153.; bas Urtheil auf neuern (in Bolei mit beigeschriebenen Ramen), Gerb. Unt. Bilbm. 1, 25. (and R. Hochette pl. 49, 2. M. mit Jent u. Tanbe), 32. (vgl. Sperb. Mom. Studien G. 155.) 33. (M. mit Colleier u. Gros), gewiß auch 43. Ann. d. Inst. v. tv. E. Der Begenftand verliert fich auf Bafen Unteritaliens gang in's Unbestimmte und Willtubrliche, Gett. G. M. 1830. G. 2020. 1831. G. 1483. Much Die Bafe M. 4. d. Inst. 57 A. gebort bierber (Artemis Aftratia u. Apollon Mmajenies nach Ann. v. p. 255. we and p. 339 ju tav. d'agg. E. F. munderliche Erflärungen). Mitunter ftellt fich nur A. bem Paris bar, wie Millingen Un. Mon. 1, 17. Das Urtheil bes Paris in Mant. gem. G. M. 147, 537.; Etruel. Carfephagen, Sngbit. G. Omer. 9. fift ben ber Remijden Ara bes Faventine; an Etr. Carforbagen ift fein Beifpiel und andern Reliefe, &. 506. Clarac pl. 214.; R. Rechette pl. 50, 1.; Barteli Adm. 4.; Etruef. Spiegeln, Geri II, 129?; Ann. d. Inst. v. tv. F .; Lampen, Pafferi II, 17.; M. ben Merandreia, G. M. 151, 538.; Gemmen, G. di Fir. Int. 22, 1. 2. (wo ber Gegenstand traveftirend behandelt ift). [Bafe mit ber Buritftung ber Gettinnen gum Gericht im Bull. Napol. t. tv. 5. 6 u. in ben Mon. d. I. rv, 18, 19, Ann. xvit. p. 132-215, me 68 Bas fen, gujammen 116 Monumente beidrieben fint. Gerhard Ctr. Gpies gel ir, 182 - 222.] M. (nebit Beitho) Paris und Belena bereinigend auf bem ichonen Relief bes Duca bi Caraffa = Doja, jest im R. Mufeum zu Mearel, Windelm. M. I. 115. 29. H. C. 520. VII. 3. 417. G. M. 173, 540. Pleap. Biltm. G. 69. M. Borb. 111, 40. Inghir. G. Omer. 10. Entsprechend bas ex hortis Asinii Poll. int Batican (mit ter Apollon : Statne) bei Gnattani M. I. 1785. p. XI.L. Bun Theil auch bas Bajenrelief, we mir bie ben Somenaos aufführenten Minjen jugefügt fint, (Benfine) Le nozzi di Paride ed Eleua. R. 1775. Tijche. Somet v. G. 11. [Specimens 11, 16.]
- 5. S. Welder ad Philostr. p. 622., besonders Millingen Un. Mon. 1, 10. u. A. 1. (auch hier mit Beithe gusammen).

6. Ehron ber A., mit ihren Attributen (auch ber Spinbel) artig gefchnufdt, Gemafibe Aut. Erc. 1, 29.

## 11. Sermee.

379. hermes fant in ber Religion ber Urbewohner Griechenlande in bem Rreife ber Chtbonifden Götter, ber aus ber Tiefe Früchte und Geegen beranffenbenben Gemalten; Diefen Beilegott fette bas alte Griechenland ale ben Geber alles Onten (δώτωρ έαων, έριούνιος, ακακήτης) auf alle Stragen und Wege, auf Meder und in Barten, in ber Form eines mit einem bartigen Ropfe und einem Phallos 2 verfebenen Pfables. Allmablig mart aber ber tellurifche Geegenegott immer mehr zu einem öfonomifchen und merfantilifchen Gotte bes Gewinne und Berfehre (xeedwos); vor allen verebrten ibn nun bie ben Berfebr ber Borwelt vermitteluben und in mannigfachen Lebensgeschäften gewandten Berolve. 3 Durch Diefe erhielt er Die Geftalt, in ber man ihn fich im Gangen auch in ber altern Pocfie benten muß : eines tuchtigen, fraftigen Mannes mit fartem fpigen Barte, langen Saarflechten, in einer gurudgefcblagenen Chlamps, bem für rafche Bewegung geeignetften Rleibe, mit einem Reifebut, Aufflügeln, in ber Sand bas oft einem Geepter abuliche 4 Reryfeion (caducous). Go zeigen ibn bie alteren Runftwerfe burchgäugig.

1. Dben S. 67. A. 345. A. 2. Babricheinlich ift bie Pfeilers bilbung bes S. fo alt wie ber Gott felbit, ba Egung beutlich mit Cona, Conal gufammenbangt; morand erbellt, ban bie Uripringe ber Religion und ber Bilbfunft bier gang gufammentreffen. Phallifche Bermen von einfachfter Urt; oft vor Demeter ftebend; bann mit bem Bermes mit Cabucens n. Betains auf Dt. von Geftes DIIDTI, DII, DA Chreiber Manchner 26bbl. Philol. 1. If. 1, 5-14. p. 105. Tyrrheni Pelasgi (RR.). Der größte Theil ber jest meift bem alten Baccons zugetheilten Bermen nung (nach Bouga de obel. p. 221. und Millingen Un. Mon. 11, 11. p. 18.) bem Bermes gurudgegeben merben fugl. Bifconti M. PioCl. vit. p. 101.]; 3. B. ber Ropf M. Nap. 1, 6., wo weber große Bulle weicher Saare, noch eine Ropfbinbe, noch ein Ephenkrang ben Dionpios charafterifiren, ber Ropf mit bem Reilbart und ber athletijden Binde, Guattani Mem. v. p. 139., ber Brit. M. 11, 19. Dpfer eines Bodes vor einer folden Berme, Bafengem. von Bolei, Micali 96, 2. [Serme Des S. Dolios, bartig, mit bem Sut, Pauf. vit, 27, 1.] Gine Berme auf einen Thren ge4. Ce au dre Ara Bergheie, der rundem Gapitel, Mira (§ 9.64 9.22, das Gapitel. Murtal Bast eine jüngere Signer des H. Gangarennumm), auf der Bafe des Eeffeise (§ 363. M. 3.), auf der Bafe des Eeffeise (§ 363. M. 3.), auf Bafen, der Gemme des Effeise, G. M. 50. 205. t. andren, Elpen 1, 117., auf Bafen, § 99 3. 5. Willim Vasses 1, 70. Züdige, 11, 32. Ce in allen eur Weleie, Ann. 112. p. 44. Cez Reef des Gartigan 45. auf 59. t. com Gantles (mit dem Gadrennes); éen je üb der jürjühürlige Reef mit den angedunderen Glügel auf gelt. 21. Er g. Tritis, Werettil 1, 31 kentennen.

380. Die höhrer Ausbüdung ber Hermes Gestalt ging 1 inteb won den Gymnafien aus, brenn der Gott, als Experder leiblichen Wohlgebeihens, seit alten Zeiten in phallischen Pfeilerbülten vorgestanden hatte. Eie nich trahsschiftlen vorgestanden hatte. Eie nich trahsschiftlen Kriege, verdankt. Zest wurde er der gymnassisch vollender Kriege, verdankt. Zest wurde er der gymnassisch vollender Schebens mit breiter ausgearbeitert Brush, schlander der trästigen Glicemaßen, welche beforberes burch die llebungen des Ventathlen (Lauf, Eprung, Discus) ihre Ausbüdung erhalten Johen; seine Bestledung die der Ausbüdung erhalten Johen; seine Bestledung die der Ausbüdung und nicht siehe mehr die Mehren gegegen ertschien, und nicht siehe mehr des Ventammengegen ertschien, und nicht siehe mehr des Bereckung bes Kopfes, vessen

haar nach ber Sitte ber Jünglinge in biefem Alter furg abgefdnitten und wenig gelodt ericeint (oxaDior S. 330, 1.). 4 Die Buge bes Wefichts geben einen ruhigen und feinen Berfland und ein freundliches Wohlmollen fund, welches fich auch in ber leifen Reigung bes Sauptes ausspricht; fie erftreben nicht bas Gole und Stolze bes Apollon, aber haben, bei breiteren und flacheren Formen, boch etwas ungemein Reines und Un-5 mutbiges. Unter ben Statuen unterfcheibet man erfiens eine Claffe, in welcher bas Bermes - 3beal fich offenbar am boch ften fleigert; reife Bunglingegefialten, voll gebiegner Rraft, beren Ausbrud im Geficht mit einem fanften Lacheln gufammenfdmilgt, in fester rubiger Stellung, Die Chlamps von bem Prachtban ber Glieber gurudgeworfen und um ben linfen Urm gewidelt; wo Bernes offenbar ale Borfieber goun nifder Uebungen und Ertheiler leiblicher Rraft gefaßt marb, 6 wie auch ber Palmbaum baneben andeutet. Daran foliegen fich abnlich befleibete Statuen, mo inbeg ber Geftus bes er hobnen rechten Urms zeigt, bag Bermes als Gott ber Rebegewandtheit, als Bernies Logios, ju faffen fei: eine Borftellung, bie fich aus ber bes Gewinngottes und bes Gotters 7 herolds febr leicht und natürlich hervorbildete. Ale Ausrichter ber Befehle bes Beus ficht man ihn halb figent und halb fcon wieder auffpringend um bavon ju eilen; bieweilen in Brongen fich fed burch bie Lufte fdwingenb; auch von langer Reife ausrubend, wobei er aber ben 21rm nur auf einen Pfeiler ftust, nicht über bas Saupt folagt: eine Bewegung, Die für Bermes zu weich und nadlaffig mare. Der Beutel war in ber fpatern Beit unläugbar ein hauptattribut bes Bermes; wenn auch bei Statuen meift ergangt, findet er fich boch an Brongen, Die befonders aus ben Largrien Romifcher Raufleute und aus bem in Gallien und bem benachbarten Bebentlande febr verbreiteten Gult bes Gottes flammen mos gen, febr baufig.

1. Oremen in Palaften, PCl. v, 35. 36, n. oft. Gymnoliiiche Junchriten betre baing auf Grennen. Jugenbliche Greune beiten auch bir regula, összez, im Sippetrem, Anth. Pal. v, 259. Caffieb. Var. 111, 51. Echol. Juven. 1111, 53. Euthad s. v. doral. Weight bei Aschert, Mos. d'Ital. pl. 0, 15, 7. Juvei birtig Sermen in Verfün schener eben bieft Peftimunna gehalt zu haben. Etar Inten Cleare pl. 363—666. 2. Diß Pharitele ben D. in injanblich anumüliger Gestaft bilbete, erbelt and ben B. 127. H. 2. am Echture angeführten Bilbetererten. Die bet. Seised zigen ben D. Turus genamt, tragdmäßig in biefer Grein. E. beindere ben, we ein jugenblicher Jane, Timia, wilden Bernade u. Bipellon ichte, Zemiglier Ber. reg. 1, 3. 5. alerthämlich ans guter Jeit, bärtig, einen Echteber um Kable tragen, Clatare pl. 658. n. 1545 B. and ber Beindereichtein Camunfung.

3. §. als Sifteste, Impr. d. Inst. 11, 12, als Suire 81.7.
— Zépür Brighrieinugar its Sermes-fechinus sei zeit M. 11, 734.
(chlanydemague ut pendent apte, collocut, ut limbus totunuga papareat nurum) um Mynthi, de magia p. 88. Bip. (facie appareat nurum) um Mynthi, de magia p. 88. Bip. (facie sucul plena—in capite crispatus capillus sub imo pitel umbraculo apparet — festive circa lumerov vestis constricti.

Mem Metafes bes §. Memés adv. gent. 11, 12. §. umi ferafsangmetr Chisanse ami Genuman, Lipp. 1, 137. 138. 142, 143.

127. G. M. 51, 206.

4. [Safen Protr. ad litt. addisc. 3. lori di gandoje, uju rie overe, d'oloque di diquid. De. Repf mit dem Metajes (metajer eine gemelkte fixem mut feine Ktaimpe fart) auf der M. (von Airis). Neiti. 3, 18., mut den von Mence, etch. 4, 15. Mienn. Suppl. 11. pl. 5, 4., von Katana, mit Metern um dem Metajes, Aertemus, 2, 15., der g. Mamilia, pepalia, Sepalia. e-Ghiert Kopf bet der Septem fart der Septem fart der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes der Metajes de

Co ber fog. Antinoos von Belvebere (Lantin), von Bifconti als S. ertaunt, nach ber Farneffichen Statne und bem Gemmenbilbe, Sipp. 1, 133. Sirt 8, 4. G. Racc. 3. PCl. 1, 7. vgl. tv. agg. M. Franc, rv. 15. Nap. 1, 52. Bouill. 1, 27. Cebr abulich ein D. ren Tor = Colombaro bei &. Lantobown ; and ber ans ter Richelien's ichen Camming 2. 297., M. Frung. 11, 8. Nap. 1, 53. Bouill. 1, 26.; auch ber Torjo in Dresten 97. Aug. 54. n. a., vgl. Gerbard, Befchr. Roms 11, 11. C. 142. Cben fo auf Dt. von Abana, N. Brit. 10, 14. Bal. auch PCl. 1, 6. G. M. 88, 209. Bieberholmigen giengen nenlich nach England nach Betit Rabel im Mus. Napol. 1, p. 123, ben gund von zweien bezengt Mus. PioCl. vi, 29. Geine Erflarung bestätigt Bijconti gegen Boëga Bussir. tv. 2. not. 30. (vgl. bie Heberj. von Welder G. 38 f.) PioCl. vit. p. 92 u. im Mus. Frang. wo er auch eine ber Ctatue nachgebilbete Bennme bei &t. Dolee n. 34 anführt. Gleich ift anch ein Ergfigfirchen bei Caplus 1. pl. 68.] S. ber Athlet, nach Andern Meleager Specimens n. pl. 37. S. bringt eilig Balme und Rrang. Impr. d. Inst. Cent. ıv. 17.

6. Go ber Ludovifiiche S., Maffei 58. 59., ahnlich bem fog. Germaniens, von bem §. 160. 21. 4. Die R. erhebt ber brongene

D. bes Biener Cabinets, and Rlagenfurt, in beroifder Broge, ber awar obne Attribute ift (bie vielleicht aus Gilber angefügt maren), aber gang bie Bilbung bes Gottes. Bgl. bie Beraneg. BBind. v. C. 451. Muf Gemmen bebt &. oft bie Sand bebentungevoll gegen bas Geficht, M. Flor. 1, 70, 2. Lipp. 1, 134. Much balt er eine Rolle, M. Flor. 1, 69, 4.

Bon ber erftern Art ift bie bertreffliche Brongeftatue, Ant. Erc. vi, 29 - 32. M. Borb. m, 41. G. M. 51, 207., mit febr langen Schenkeln, wie wehl im Gangen of Spoutcol vor Equir (Philofir. Ber. 11, 2.) gebildet wurden. Hebulich figt S. oft in Brongen, wie um eben aufzufpringen. [vgl. Faeins Collect. G. 183. Die icone Ctatue auch b. Pireli v, 14. 15. Clarae pl. 665, 1522. D. M. R. 11. If. 28 ( "in Erwartung eines Auftrage" ), Windelm. 28. v. C. 142. Rathgeber Notte Napolit. Gotha 1842 begiebt bie Statue auf Gifchfang wie an ber Bafe &. 356. 21. 5, mas D. Jahn Bticht. f. 2128. 1844. G. 183 gu raich jugiebt. Die Bemegung beiber Banbe hat ben Ausbrud ber Rube, nicht bes Angelne; n. Die Composition wiederholt fich ofter wie in bem Ergfaurden von Barampthia Specimens 11, 21, in einem bes Collegium Romamum in Rem, in einem mit Attributen Bull. Napol. 1844. p. 121, mobei Minervini bie Rathgebrifche Erffarung ablebut, in einem im Mus. Bresc. tv. 41, 1. p. 142 s. auch in geschnittenen Steinen, j. B. breien bes or. Berg in London. In einer Bafe in Manden empfängt S. figent ben Ermet, ale eiliger Bote.] S. figent auf einem Belfen, mit feinen gewohnten Attributen, neben ibm ein Biegenbod n. ein Chafbod mit einem geflügelten Genius barauf, ber eine Tranbe balt, einer Schilbe frote u. einer Gibedie, Traumgett: Eriffgurden ebirt ben Orti, Berona 1834. Bull. 1835. p. 13. Christobor 297. beschreibt einen B. mit hober gesetzten r. Jug, an bem er mit ber R. ben Schub beraufzieht, mabrent bie 2. fich auf bas Rnie fingt, ben Blid nach oben gerichtet, um bie Befehle von Bens entgegengunehmen; alfo gang in ber Stellnug bes fogen. Jafon.

Gin fich burch bie Luft fdwingender, febr fcblanter S. von felle famer Art bei Dorow Deutm. ber Mbeinifch = Befiph, Br. 7. Gin laufenber febr vollftanbig betleibeter S. ale Diener ber Fortuna, Banbs gem. M. Borb. vi , 2. vgl. Petren. 29. Gin ausrubender, mit übereinander gefchlagnen Beinen ftebenber und fich aufftubenber D. von garter Gefialt, M. Flor. 111, 38. Galler. 130. Mmalth. 111. G. 206. Thierich Vet. artif. opera cet. tb. 6. p. 28, ein iconer Cator Umpelos, ber but ift nen. S. in berfelben Stellung, fnabenattig, im Magazin bes 2. Clarae pl. 349.

8. G. Ant. Erc. vi, 33. 34. und befondere bie winderfcbone (bod mobl ficher achte) Bronge, mit ber an ber &. berabbangenden Chlambs, bei Panne Anight, Spec. 1, 33. [Sirt bezweifelte unt, baf fie bis ins Polytletiiche Beitalter binaufreiche.] Statue im 4. 263. V. Borgh. t, 2. Clarac pl. 317. Lipp. 1, 135. 11, 123.

124. S. bem Boseibon abulich auf einer Prora ftebend, Lipp. 11, 125. 126. Suppl. 200, ift wohl Gott bes Geebanbels.

381. hermes, ben Opferanrichter (auch bas gebort gu 1 bem alten Umte ber Reryfen); ben Befchuter bes Biebes, 2 befondere ber Schafbeerben, welcher mit jenem eng gufammenbangt; ben Leier-Erfinder, bem barum bie Schilbfrote 3 beilig ift; endlich ben Geelenführer und Bieberbeleber ber 4 Tobten, fieht man meift in Runftwerfen von geringerem Umfange. Den fleinen Rinbervieb aber bat ein Bilbhauer mit 5 berfelben Schaltheit und fchelmifchen Freude an eigner Schlaubeit auszuftatten gewußt, Die ber Somerifche Somnus fo unübertrefflich fchilbert. Bu feinen Liebesverhaltniffen, wovon 6 einige ausgezeichnete aber fcwer zu erflarenbe Darftellungen auf uns gefommen find, zeigt Bermes viel von ber berbfinnlichen Urt, Die ibm von jeber eigen mar. Ueberall gu 7 brauchen und ftete bienftgefällig, ift Bermes auch in größern Compositionen, fo felten er eine Sauptrolle fpielt, ale Gubrer, Beleitemann, Ueberbringer (befonbere von Gauglingen an ibre Rabrerinuen), mitunter auch ale icherzhafter und poffierlicher Gefell, eine febr gewöhnliche und immer angenehme Erfdeinung.

1. S. als Pefrauntster, dem Wilder ferkeiftigenet, mit Hintentung auf im E. segorijone, gugleigt eine Patere ballend (wie bei Eriftigeb, Frieden All. u. Cie. de dir. 1, 23. als onishor), die bei Verliegeb, Frieden All. u. Cie. de dir. 1, 23. als onishor), die Eriftigeb, Der Bertell beier Gigur in lopis lanzli im Metallmich, bonus Brentus, im Mingachinet des Brit. Mui, (cé anti?), Etchific geradei if de Valengem. Millin vasse 1, 51 n. a. ft. 50, 212. bregl. §. 300. 92. 1. 2. mit Cadractus in einem Met Zatachisus, Impr. d. Inst. Cent. 111, 6. Cinn. Wilder feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb. 2 defan de Metallend feb.

2. S. auf einem Bilber figend, fichen Etatus, Guattani Mo.
1. 1786, p. xx. Clarat p. l. 656, 1529; § 159. v. 140. M. Flor v. 7. 18. (we Wefern fich ver S. erfefen). Mit Bilbern fafternal, stips, v. 130. S. liegand, einen Bilber zu fischen, auf Balen von Bolei, Ann. vis. p. 147. S. mit Bedsfeftmern, ein Bed mehr visu, ni einer Giffertrefeit, Berew Blem. Benfan, von Nameier St. 14.

3. Die Leier einrichtend auf einem Bronzespiegel, Magois Pom-D. Mutter's Archaelogie, 3te Auflage. 38

- pej, 1., p. 2. Mit ber Schilbreite, als Leiererkfrüher, M. Nap. 1, 54. Meren als Effinder ber Bera, Statue, sigend, mit Svatte nub Pleitrum, Niebe Mon. seelti d. V. Borgh, tr. 38, p. 128. Zweiselber auf einer Patere teagend, B. M. Pacianti lieben ist seinerte im Godinet ber Marches beit Deptial. M. 1747.; lappe. d. Inst. 11, 11. Etreit mit Appell über bie Ppea?, Beingen, A. 1981. Santis, 11. Etreit mit Appell über bie Ppea?, Beingen, 20, Minpbea and Belei, Gerharb Eff. u. Gampan. B. 2f. 8. J. antispieten guisfern fangteine Agaren, M. d. 11, 34. vgl. Ann. XVIII. v. N. Suffic. Q. mit Der Lante bai, tv. 33. mit tv. dagg. L. M. (Instriptied und J. Ternit Bemper, Gene. Lei Heiner Spff. 3. Zf. 3.)
- 4. Bipchopompos, Die Pfpche über Die Styr tragend, Millin P. gr. 30. G. M. 51, 211., und aus ber Unterwelt beraufholent, Bind. M. 1. 39. (wo eine Chilbfrote ben Betafos bilbet), auch M. Flor. 1, 69, 1.; S. einen Schatten evorirend Impr. d. Inst. 111, 7.8.; mit bem and ber Erbe ober einer Urne bervorfommenben Berippe, Impr. d. Inst. 1, 12. 36. Lipp. Suppl. 204-6. Biegr G. de Flor. 11, 19. M. Flor. 1, 70, 6. Zaffie pl. 30, 2398-2402. Bgl. G. M. 343, 561. Gine eigenthumliche Darftellung bes Bermes Pfpcopompos ift bie auf einer Griechischen Grab-Stele, M. Veron. 51, 9, wo EPMHZ ber verhüllten Figur ber FH ben Bentel - bier ale Combol ber Bebenes fraft genommen - übergiebt. Gang Diefelbe Banblung ftellt bas Boms pej. Gemablbe bar, M. Borbou. Ix, 38. D. giebt ber Fortung ben Beutel (I. M. I. r. d. I. IV, 14. cf. Petron. 2 n.;) abulich ein Bers mes = Bentel, Panoffa M. Blacus p. 77. Die Berfephone führenb, 6. 358. Bei ben Unterweltsgottern, 6. 397. Bei ber Darftellung ber Menichenichidiale, &. 396.
- 5. Gen entwerfne, minber gut ausgeführte Statub Po S., 184 Runden, P.C. 1, 5. Glanz pl. 655, 1507. Gimt Wilbertebening R. 284. V. Borgh. Port. 7. Glanz pl. 317. Gibt Wilbertebening R. 284. V. Borgh. Port. 7. Glanz pl. 317. Gebulich auf einer Glemme, Sipp. Simpl., 1, 186. 3nt Griffarung Philofit., 2, 6. [§. als Minb in hie Wilberte eingemäntett, vergen bes Diefstable fich ertfeitigent), nach bem H. in Mercur 305, Statute im Palaid Sepats 190m. S. als Sinkerbiels in her Wilsiga, Melir im Muss. Gregor. 11, 81, 1. 2. Gertpark Michael Seit. 111. 27, 20.] S. mit Media auf einer Rolle ten Belei, Ann. 111. p. 143.
- 6. D. in ber angebenten Manier ein junges Madhen (webb Gert) liebebend, jehne Ealnengunger, Gander, 11, 30. Genation, jehne Calentagunger, Gander, 11, 30. Genation Mem. v. p. 65. 151. Wind. v. S. 84. Die Genppe dei Clarac pp. 1607, 1548 6, ftell fehrecklich, d. e.e. D. einem kaltandten der den dei einer Priapus-Grune nadend, Mompel, Genathle, M. Borb. 1, 32. (Mercurio e Venese), d. ein Madhen tertischen, Marten, Millim Vanes 1, 70, auch von Edelf, Ann. 181. p. 143. Begl. hab Melis? 3, 38. (Clarac al. 202.
- 7. D. gruppirt mit Dephaftes (nach Bifeonti) L. 488. V. Borgh. 6, 6. Bouill. 1, 22. Clarae pl. 317. G. M. 84, 338".

Sebe preisstellt; nach B. Bechette M. I. p. 173. pl. 33, 2. Erel nub Bystates. d. mit bem Dieunissfinder (and Pranticels) § 384. B. 2; bem sleinen hernaltes, in einem interessanten Agangam von Beleis, Mistall vr. 76, 2., Reitle, P.C. I., vs. 73; bem sleinem Kirtas auf M. vem Phences, Sandem pl. 44. Eteinsiches Mitterhumstunder 103. Bestellt zeitigte, f. a. B. 5. 181. Bempej, Wandzer mäßter, d. giete dem Bestellt, Bempej, Wandzer mäßter, d. giete dem Bestellt, M. Borbon, vr. 25. E. §. 35. 11. 44. d. al. die Agreekter auf einer Weie von Welei, Brünfte Vases sound Mitgestellter auf einer Weie von Welei, Brünfte Vases sound bestellt dem Bestellt gestellt der Bestellt gestellt. Ann. d. last. 1v. p. 366. vgl. un. p. 44. Lefters Geherne, 3. 351. 44. d. v. die Mongracies, bei Alpellen, heralftes, Dreit, Eveffins u. A. 4. Left füres Geherne, S. 351. 45. Verffins u. R. 4. Left in nogaraties, bei Alpellen, heralftes, Dreit, Eveffins u. R. 49. is der verprende § 341. 8. 1. S. ng eiger moßetterverienen.

D. Jufignien von Ereten geschren und getragen, Relief in Elfubrin, Bunuarreit Medagl, aut. 1. 6. M. 51, 214. (Orr Sahn begeistute ben dengebreg, Siepe, 1, 135. 11, 123. Barteli Luc. 11, 18.). Bereinigt an bem Alfar bei Grie. be la Blat. Antig. Gaul. ph. 35., we mid ber Physikus mids feldt. D. Defer Affeit Luc., 1, 101.

### 12. Beftia.

1. Medo olug uar' ag Tero, Dom. D. auf Aphrob. 30. Mit Bermes verbinden, B. auf Seft. 7. vgl. Pauf. v, 11, 3.

 hard A. Mibne. 1, 81, 1. 2. An der Schald des Schald S. 143. figt für berickleiert neben Ausphirite; somst in Welder, Ann. 111. p. 141. Amf Nüm. M. 111. p. 141. Schen fo neite dam der Verriff v. 1, 97. Spirt 8, 11. 12. Schen fo neite dam der Verriff auf M. Stergerickleit, Wererli Claud. 3. Seep der Westin auf M. ber g. Cassia, Merelli 1. 3 fi. 6. M. 334, 11. a. Tempel 335.

## B. Die übrigen Gottheiten.

### 1. Dienvfifder Rreie.

#### a. Dionpfee.

383. Der Cultus bes Dionnfos bat mehr ale bie bisber genannten ben Charafter eines naturbienftes und zwar eines orgiaftifden behalten (g. 389, 1.). Es ift bie bas menfcliche Gemuth überwältigenbe, und aus ber Rube eines flaren Gelbftbewußtfeins herausreigende Ratur (beren volltommenftes Sombol ber Bein ift), welche allen Dionpfifchen 2 Bilbungen jum Grunde liegt. Der Rreis ber Dionnfifchen Geftalten, welche gleichsam einen eignen abgefonverten Dlymp bilben, ftellt bies Raturleben mit feinen Birfungen auf ben menichlichen Geift, auf verschiebenen Stufen gefaßt, balb in ebleren bald unebleren Formen por; im Dionpfos felbft entfaltet fich die reinfte Bluthe, verbunten mit einem afflatus, ber bas Gemuth befeeligt, ohne bas rubige Ballen ber Ems 3 pfindungen gn vernichten. Die altefte Griechenwelt begnügte fich auch bei ber Darftellung biefes Raturgottes mit einer phallifden Berme; und Dionnfoetopfe ober auch bloge Dasfen (§. 345\*, 3.) abgefonbert aufzuftellen, blieb in ber Gries 4 difden Runft immer Gitte. Daraus entwidelt fich bie ftattliche und majeftatifche Geftalt bes alten Dionnfos mit ber prachtigen Fulle ber Sauptloden, welche burch bie Mitra gufammengehalten werben, und bes fanftfliegenben Barthaars, ben flaren und blübenden Bugen bes Untliges, und bem orientalifden Reichthum einer faft weiblichen Befleidung, babei in ben Banben gewöhnlich bas Trinfhorn ober Rarchefion 5 und eine Beinrante. Erft fpater, in Prariteles Zeitalter (S. 125, 2. 127, 2.), geht baraus ber jugenbliche, im Allter

bes Epheben ober Mellepheben gefaßte Dionnfos bervor, bei Rorperformen, melde obne ausgegebeitete Museulatur weich ineinander fliegen, Die balbweibliche Ratur bee Gottes anfundigen, und bie Buge bes Untliges ein eigenthumliches Gemifd einer freligen Beraufdung und einer unbeftimmten und bunfeln Gebnfucht zeigen, in welchem bie Bacdifche Gefühleftimmung in ihrer geläutertften Form erfcheint. Beboch laffen auch biefe Formen und Buge bes Befichts eine großartige, machtig ergreifende Ausbildung gu, in welcher Dionufoe fich ale Gobn bee Blibes, ale ber Gott unwiderfieblicher Rraftfulle tund thut. Die Mitra um bie Stirn (S. 6 340. 2. 4.) und ber von oben bereinschattende Weinlaubober Epheufrang mirfen für ben Baechifchen Muebrud febr vortheilhaft; bas Saar fließt weich und in langen Ringeln auf Die Schultern berab; ber Rorper ift, ein umgeworfnes Rebfellden (ve Bois) ausgenommen, gewöhnlich gang natt; nur bie Buge find oft mit boben Prachticuten, ben Diony-fifchen Rothurnen, angethan; als flugenber Scepter bieut ber leichte ephenumrantte Ctab mit bem Pinien-Ronus (Rarther, Thurfos). Doch ift auch ein bis auf Die Lenben berabfallendes Bunation bem Charafter bes Dionyfos angemeffen; bieweilen ift er auch noch in ber fpatern Runft vollftanbig auf weibliche Beife befleibet. Die Stellung ber Dio- 7 nufosftatuen ift meift bequem angelebnt, ober gelagert, felten thronend; auf Gemmen und in Gemabloen fieht man ibn mit trunfnen Schritten manbelnd, und auf feinen Lieblingsthieren reitend ober von ihnen gezogen. Gin begunftigter 8 Catyr ift ibm gern gur Stute beigegeben; feinen Munbident macht Methe. Der Stier Dionyfos bat bie bilbenbe Runft 9 natürlich meniger, ale bie muftifden Religionen beichäftigt.

[Zefe reichalit, die Andrass von Wilhnerten bed Dieupfiscen Rereife in Wierlers Kreifet, ber D. A. R. 1. Deft 3. A. 31—45. Gernard Andreif, B. 1, 31—39. 47—60 a. 67. 77. Gianar pl. 673—740. Gine Riche der letemochten Bachischen Releife, Campan Opere di patient v. 26—54; u. f. ver 106 maßten in Arrenite Bempisanischen Wandschaft bei Reiche Christische Reiche Schaften Bach Reiche Christische Reiche Reiche Schaften Deft 2. u. 3. der ersten Reiche Keitent.]

3. Bom D. Phatten f. §. 67. vgl. §. 345. A. 2. Und biefen überall in Garten u. auf Medern aufgestellten holgbildern (dygotninder analy) geht ber Phales (Ebynomos Bangiov Aristoph.) als eine Veiendres Geutjeit ferrer, [. briendres Empiren Bragn. 112 Ellent. Echurella x, 31. 36-33 de obet. p. 213. 28-tülger ütr. diele. her Wassferes Z. 1866. Stuffriellung u. Rienzischung eines heisem Z. Photels in tem Melfe M. Worsley, 1, 15. Zustschmidtung eines heisem Scienwies-Riegkes, terepkinnattig, durch eine Wähnst Alfsoff, 28-tung Melfen und eine Manke Alfsoff, 28-tung Melfen ergist eine Dachenne, Bennes, Gemäßte, M. Bord. v. 19. Specimen a. Bouilt. 1, 70. M. Nap. 1, 5, 7, Specie, 39. [viellicide bie ven Bindefun, 8.69. v. 2, 25. befehr is Gaszerper, aufter Specim. 1, 8, 16.] M. Bord. v. 13, 9, Centre Terrer. 75. v. 15. Liber cum Libera (etr. Gerntet und Schalb Hint. 1, 17. Chiarann, 1, 32. n. lenft [vgl. 8, 37.9, 8.1.]

4. Co wird D. am Raften bee Rrufelos von Pauf. v, 19, 1. beidrieben: έν άντρφ κατακείμενος γένεια έχων και έκπωμα χουσουν ένδεδυκώς ποδήρη χετώνα. 3π δίετει στολή (βασσάρα §. 337. M. 2.) erichien D. auf bem Theater, 3. B. in Mefcholos Lyfurgeia in ber Sand einen Therfos ober Beinranten; folde xlador biegen βάκχοι nach Schol. Aristoph. Equ. 406. Lobeck Aglaoph. p. 308barüber tragt er ben purpurnen Beplos (von ben Chariten auf Marot gewebt, Apollon. Iv, 424. vgl. Athen. v, 198 c). Bon einer D. Statue, Die über bem purpurnen Peplos eine Debriben-Chlamps hatte, Brotles, Brund Anal. 11. p. 446. A. nwywritge, xaranwywr bei Diotor, Brifens, Baffarens, Bebon bei Macrob, releiog Ath. XI. 484., auf einer Bafe in Berlin als Taxyog. Schone Ropfe biefel D. auf Dl. von Raros, N. Brit. 4, 8. (febr fpipbartig, Torrem. 53, 10. 11.), Theben, Mionnet Suppl. m. pl. 17, 3., Thafes, Mions net Deser. Pl. 55, 5. [Meyer ju Bindelm. IV. 2f. 4 C. G. 436.] auf Gemmen, M. Flor. 1, 84, 11. Thronend, mit Geepter u. Beder, auf Athenifden, N. Brit. 7, 8.; ftebend auf M. von Galarina, 4, 6., Ragites, 10, 16.; auf Gemmen, Zaffie pl. 37, 4193. 4202. Ituf einem Giel rubent, mit Erinthorn, auf ben alten M. von Mente, Miemet Empr. 446 c., und Rafeleia, Suppl. I. pl. 11, 1. Gine Dauptftatue ber fog. CAPAANAIIAAAOC. PCl. 11, 41. M. Franç-111, 8. Nap. 11, 4. Bouill. 1, 28. vgl. Berhard, Befdyr. Reme 11, 11. C. 239. Boega in Beldere Beiticht. f. a. R. G. 343. [Bica 311 Bindelmann III. p. 512. tv. 21. Carae, Racc, III, 27.] Reliefe bei Starios, PCl. 1v, 25.; M. Nap. 11, 3. Bouill. 111, 38, Clarae pl. 133. (2. 121.); Brit. M. 11, 4. lleber bie fepulerale Beziehung, Gerhard a. D. G. 98. Auf Bafengemablten bei Dephaftes Beimführung (g. 367. M. 3.), im xonog. Miffin 1, 7., u. fouft baufig; in Bolei mit geringen Ausnahmen immer bartig. Ann. 111. p. 146. Und in Gultnebilbern blieb biefer alte D. immer gewöhnlich, f. Pitt. Ere. 111, 36, 1. 38., und bas lanbliche Bodes opfer auf ber artigen Gemme, M. Worsl. 11, 22., auch PCl. v, 8. Beboch bient in Reliefe, and wohl in fpatern Ctatuen (Munchen 57. Gidler Alman. 11. G. 131. If. 9. 10.) eine folde alterthamliche, befonbere forgfältig befleibete Figur gugleich als ein Beihepriefter bes D.

5. [Bosga Abhandl. G. 23.] A. yorng, membris mollibus et liquoris feminei dissolutissimus laxitate, Arnob vi, 12. Nenνίη ἀνδρί ἐοικώς πρωθήβη, Som. S. vii, 8. Co M. Borb. ix, 11. Διοevoin endig Unafreont. 29, 33. Bind. iv. G. 91. D. Saar S. 330, M. 3. Bifeenti PCl. II, p. 56. Chras von ben biagroomog nopae ber Manaben, Gur. Batd. 1114., geht auch auf D. fiber. Statue bes D. im weiblichen Gewande (Rora?) empfanat Dufer. M. Borb. vars, 12. - Den im Tert gulest bezeichneten Gindrud maden ein eoloffaler Repf bes D. in Leiben (Gopbabang bei Cchern) M. d. l. 11, 41. Ann. 1x, 2. p. 151. [mo mebr gerübmt ale im Driginal ju finden ift], und eine Dabte in ichrager Unficht, bie burch Gopbabgniffe befannt ift. - Der Etrurifde Phuphlnus ber Spiegelzeichnungen ift ber jugendliche. Jugenblicher D.=Ropf mit Gphen befrangt, auf M. von Thafes, Renmann N. V. II. tb. 4, 18., ber g. Vibia u. a. [Clarae pl. 1004 n. 2755-2762, Gin besondere fconer Ropf, vor wenigen Jahren gefinden, mar poriges Jahr noch in Rom bei Malbura. Gin faft eoloffaler, mit ber Sand auf bem Ropf, febr fcon, in Carotoe Gelo, Robler im Journ. von Ruffand 1. G. 351; ein guterer 352.]

6. 7. Sauptflatuen in B. Lutovifi; Q. 154. and Cofef Ris chelien M. Frang. 1, 1. Nap. 1, 78. Bouill. 1, 30. Berrliche Ctas tue bes Baechus, flebent, mit verbulten Chenteln, in B. Albani, Gerhard Unt. Bildw. Ef. 105, 1. In ber Stellung bee Ap. Lycien bie Berfailler Ctatue 2. 148. Bouill. 1, 29. Clarae pl. 276. vgl. 2. 203. Clarae pl. 272.); Bieconti M. Frang. IV, 3, 7. erffart ben halbtruntenen, bibber nicht in feinem Berth ertaunten B. aus bem Louvre fur die iconfte Figur.] Woburn Marbles 17. 18. Dem Panther eine Tranbe reichend, oft, M. Chiar. 28. (Lipp. 1, 160. 11, 139. 140.; and bem Rarcheffon ben Wein fliegen laffend, M. Flor. 1, 87, 88.). Mit einem Simation um ben Unterleib, Rucc. 146. Aug. 18. val. Lirt. 1, 140. Anenehmend icon ift ber febr weiblich geformte Stury, PCl. II, 28. Berrlicher Farnefifcher coloffaler Torjo bes figenten D. in Reapel, Garginlo Race, de' mon. di R. M. Borb. Berbard If. 105, 2. Meyer gn Windelm. v. G. 570. Der Bildhauer Schweidle bat biefen herrlichen Torfo bervorgezogen.] In liegender Stellung (am Mounment bes Spfifrates) Pel. 1, 43.; im 2. 74. V. Borgh. 3, 1. Bonill. 111, 9, 2. Clarae pl. 273. Ehronend ( \$. 358. A. 7.) auf bem Bompej. Gemabibe, Babn 24, M. Borb. vs, 53.; auf tem Monum. bes Thrafpll, in weiblicher Tracht, Ctuart 11, 4, 6.; in ben Babern bee Titne (Gid: ler Miman. 11. Ef. 3.). Banbelnd mit truntenem Cebritt (oirouerog Mithen. x. p. 428 e.), auf Gemmen, Lipp. 1, 158. 11, 141. Suppl. 220. M. Worsl. 11, 10. 11. Muf Panther reitenb, mit Pantber und Lemen fabrend, Birr. 1. 156. 157. 161. Millin

Vases 1, 60. Tifche. 11, 43. md oft. Auf einem Giel liegend, ebe. 11, 42. Auf einer von Panthern gegognen hamara fabrent, auf M. von Aratna, Fortem. 22, 7. 8.; mit Panther und Bod auf M. von Traffes, Miem. 1114.

8. D. auf einen Gater geftust, abulich wie in ber Gruppe ber Mriabne, §. 384. PCl. 1, 42. Gruppe in B. Borgheje Salone n. 11. | Canina l'antica città di Veji 1847. tv. 43. p. 94, ber Gott unterhalb befleibet.] Debr ichreitend und vom Catyr gezogen, in ber Gruppe bes Ball. Mattei, Cavaleriis 1, 74. val. M. Flor. 1, 88, 8. Diefelbe Gruppe giemlich, bei Megara anogegraben, im Beffe eines Brivatmannes in Cambridge, bat eine liegende Ariadne in Relief am Codel (egl. Belder ad Philostr. p. 297.). Mebulich, St. di S. Marco II, 26.; M. Flor. III, 48. Galler. St. 41. Ricine Brengegruppe, D. n. Pan. M. Pourtales pl. 19. Bandgem., Gell N. Pomp. pl. 78. Impr. Iv, 38. - Muf ben in einen Weinfted fich verwandelnden Unpelos gelebnt, Brit, M. III, 11. Specim, II, 50. Bacdens Trauben in ein Gefag brudenb, febr elegant. 2B. Gell N. Pompej. 1, p. 191 Bigu. Auf einen Gilen mit einer Lyra ge= ftutt, M. Borb. 11, 35., eine Leier haltend, auf ber Archemoresvafe vgl. Gerhard G. 8, mit einem Rrnge, im 2. 326. Clarac pl. 274. Stuppe in Berlin gebilbet von D., einem Catter u. einem Pan, M. d. I. IV, 35. Ann. XVIII. tv. K. Canina Tusculo tv. 34.] Mit Eros gruppirt, bei Sore in London; in Reavel, M. Borb. v. 8. Berb. Ant. Bilbw. 19. Mit einem Bacchifden Eros, wie es fcheint, M. Worst. I, III, 1. Mit einem alterthimlich befleibeten 3bel einer Gettin neben fich, im Chiten und Rothurnen, Guattani M. I. 1785. p. LXXI. Ruce. 134. [auch bei Montfaue. 1, 2, 151, jest bei hore Specim. 11, 53, Canina Tusculo tv. 35. D.M.R. 11, 33, 372. vgl. Ribein. Minf. 1836. tv. C. 460, eine gleiche Gruppe in Garofce Celo, Robler Journal von Rufland 11. G. 5.] Auf eine Rithariftria (wenn gufammengehorend) gelebnt, M. Chiar. 29. Gin D., bem bie Detbe and einem Rhoten in feinen Beder ichentt (f. C. I. s. p. 248.) 2. 285. Bouill. III , 70. Clarac pl. 134. 135. Mehnlich bas Athenifche Relief, Smart Ant. 11, 2. vign. Baccons mit Amor n. ber Mine, icones runtes Grarelief in Berlin, Gerbard Unt. Bilbie. If. 88. 8.

9. Keparogreje (20km. xs. 476. Zifell 1s. 1. 3.), mit diece Mikta um bie Apaar, ein Argel von flig flottentigen Zigian, Pt-U. vs. 6, 1. Širt 10, 3. vgl. bie Vigin. 23, 2. u. bie W. ven Mitän in Grenge's Dien. 3, 2. [§ 388 t. 1. Lepense eines hignachtichen gebenten D. M. PioCl. 1s. 6, 1. Profer. bes Valtian S. 282. W. 5. Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt 10, Sirt

chen 1839 f. Bibein. Wulf, vi. S. 592 f. Seitkem find unch anche ere Verstellungen jum Versfeiten gefenumen, and eine Ausein mit anse gekreiteten Blügeln, eine farbige Terracetts, die seit 1844 im München ib. Abfer des D. Pflaffe sichen fig a. B. beit, vier in dem den der Benmelhatten des Mulciums zu Neupel im Teppelfremme, eine von Klemmens Phychelberers Seibe, wen Uthen, auf Dem Chlins gefreich in keriß gerichnet und als Amer genommen von Pirrhe Ligario in kernik gerichnet um das Amer genommen von Pirrhe Ligario in ker-Multicam in Munch ber an intelle kero eit elnomini illustri p.5.]

384. Das gange munterfame Leben bes Dionnfos, fo- 1 viel bavon nicht burch entschieben myftifche Richtung fich ber Darftellung felbft entgog, lagt fich in Runftwerten verfolgen. Buerft bie beutungevolle Doppelgeburt, aus Gemele's ent- 2 feeltem Leibe und ber Sufte bes Beus; bann wie Bermes bas Rindlein fein eingewidelt zu feinen Rabrerinnen traat. bie große Geftalt ber Erbe felbft es aufnimmt, bie Mymphen und Camen es pflegen, und in beitern Grielen fich feine gottvolle und munberbare Ratur entfaltet. Dann wie er, 3 vom Betummel feines Thiafos umraufcht, Die bolbe Braut Uriabne (eine Rora bes Raxifden Cultus) finbet, auch babei obne thatige Theilnahme und wie in einem fußen Traume befangen, und alebann auf bochzeitlichem Wagen ihr entgegen ober mit ibr gufammen fabrt (wobei auch an bie Sinauffubrung ber Ariabne gum Dlymp gebacht werben fann). Die 4 Raxifche Sochzeitseier felbft wird zur Darftellung bes heiter-ften und feeligften Bacchifchen Lebens in aller Fulle ber Raturgaben. Aber auch ju feiner aus ber Unterwelt emporges 5 führten Mutter ericheint Dionpfos in einem Berte ber beften Runftzeit in einem aumuthig - gartlichen Berbaltnig. Endlich 6 fiebt man ibn im Rreife mutbenber Manaben bie Frevler und Feinde feines Dienftes, Pentheus und Lyfurgos, und burch feine teden Gatyrn bas Raubervolf ber Tyrrhener erlegen und ftrafen, und in reichen Reliefbarftellungen (in welchen fvatre Dafebonifche Eroberungezüge mythifch vorgebildet werben) ben Triumph ber Beffegung Inbiens feiern.

2. 3rm8 dr. Genette trideinend, auf Gemute, grifigett, mit benn Elije (Edmaton and M. Roberte, M. I. p. 218), 280md, N. I. 1. 2. Zuffie pl. 22, 1147, 1148. Editingtegraf 26. [3cm8 u. G. fidh fillfard Gerfard Ur. Epigard 1, 81, 1. 2.] Eunet ven Fillig griddert in ben Melif S. 353, 24. 47. 29. am 8 tm Rife bet Emntle ferveritetand, in cinem Bandgamshife fei ben Princ. Greg. Angarin yn Menn, Menn. Rom. of Ant. 111, p. 327, 1v. 13. Gerfy

Sprerb. Rom. Ginb. G. 105 f. vgl. Philoftr. r, 14. Der Untergang ber Cemele, Die Beburt bes D. and ber Gufte bes Bens, und Bermes ibn aufnehment, an einem Gartophage in Benebig, M. I. d. Inst. 1, 45. Bull. 1831. p. 67. Ann. v. p. 210. Die Geburt aus ber Sufte an bem Etr. Spiegel, Ingbir. it, 1, 16. [Etr. Gp. 1, 82.], mit bem aufnehmenben Bermes u. brei Gottinnen (Gileithpia, Themis?, Demeter), PCl. iv, 19. G. M. 222, 223. Fragment, 2Belder Runftmuf. G. 102. [115. Gileithvia geflügelt entbindet ben Bens and in bem Relief ju Benedig Bull. 1831. p. 67., M. d. I. 1, 45 a. D. M. R. 11, 34, 392. Minf gwei Golbplattden Cab. Durand n. 2165 f. Nouv. Ann. de l'1. 1837. pl. A. vertritt Ballas bie Stelle, auf bem einen geflugelt und, wie be Witte p. 370 erfennt, mit bem Gorgoneion verfeben u. eine Flamme aus bem Saupt fprubenb. Das altefte Beugnif fur biefen Dopthus überhaupt ift bas auferft mertwürdige uralte, wenigstene möglichft robe Bafengemablbe bes Sr. von Profeid in Athen bei R. Rochette Peint. de Pompei p. 73. bat p. 76.] hermes ben fleinen D. tragend (nach Prarite= leb) in iconen Reliefe u. Gemmen, Millin G. M. 226; [D. A. R. 11, 34, 396.] P. gr. 31., ibn ben Dymphen (Dofa, Spaben) ober Radmostochtern (3no) übergebend, in bem iconen Rrater bee Calpion, &. 257. 2. 4. Reapele Bilbiv. G. 76., auf Bafen, G. M. 227. 228. Cab. Pourtales pl. 27. Beus ein Rind haltenb, mit einer Bicac, auf DR. von Laobifeia, G. M. 225. Die Gaa, welche ben fleinen D. aufnimmt (Grichthonios? §. 371. 21. 4.), M. Nap. 1, 75. G. M. 224.; M. Chiar. 1, 44. [M. d. I. 1, 12, 2. Das reich= haltige Bafengemahlbe, M. d. I. 111, 30. Ann. XIII. p. 91 ftellt ent= fchieben bie Geburt bes Bridithonios bar, auf welche Berbard auch ein andres begieht Auserlef. B. III, 51. D. M. R. II, 34, 401, nebfi mehreren Mommenten, mabreut D. Jahn Ardacleg. Muff. C. 60 ff. Athene Anrotrophos, Grichthonics, Diouvios, bas lettere u. bemnach auch M. d. l. 1. 10 auf Dionvies= Jacdes beutet. I Ino=Bento= thea mit bem fleinen D. auf ben Armen, treffliche Allbanifche Statue in München 97. Wind. M. I. 54. M. Frang. 11, 9. Bouill. 11, 5. [Cavaceppi Race. 1, 2.] Erziehung und Jugendipiele bes D., M. Cap. 1v, 60.; Wind. M. I. 52. G. M. 229. (in Munchen 117.). Unter Leitung bes Geilenos, Gemabite Ant. Ere. 11, 12. [Ternite Bompej. Bandgein. bei Reimer III, 3, wo viele Monumente aufgeführt find.] hermes ben fleinen Dioupfos ber APIAINE übergebenb, Baje von Agrigent M. d. I. II, 17. Ann. VII. p. 82. Impr. d. I. Iv, 37. Gilen ben fleinen D. fcmantenb, bem eine Demphe eine Tranbe reicht. M. Borhon. x, 25. [In ber iconen Bafe von Agrigent Vases Luynes pl. 28. Nouv. Ann. de Pl. 1, 9. T. 1. p. 357 übergiebt Bens felbit ber Mumphe bas Rind. Sm Mus. Gregor. 11, 26, 1. D. M. R. 11, 34, 397, an einem fleinen Rrater ven Bolei im feinften Gtol, Die Figuren mit Echatten und Licht auf weißlichem Grunde, mas fonit nicht vortommt, übergiebt Bermes bas Baes dustind bem Gilen, babet zwei Dompben, Rv. brei Mufen, Die eine mit ber Laute, wie auf bem Wandgemabite Dereut fie fpielt u. ba= bei bas neugeborne Rind fofort feinen Runftgeift zeigt. Un einer Bafe im Mufeum gu Palermo giebt hermes bas Rind einer Manabe mit Thorfus u. Panther, fie reicht ibm einen Rrang, wonach es langt, ein Altar gwifden ibnen, Die Gottheit bes Rindes angubenten; bann eine Baecha, ein Cator, Rv. Mitas. Un einem noch unetirten ichonen Buteal aus G. Callifto in Rom in ber 29. Sumbolbtifchen Camm= Inng in Tegel Bermes ale Rinbertrager gwifden brei Catern, ber mittlere einem Beingefaß, bie antern mit Thorfus u. auf ber antern Ceite einer Danas immitten eines Catore auf Colauch und Sadeln u. eines flotblafenben.] D. Lifnites von einem Cator und einer Doin= phe in ber muftiichen Schwinge geschwentt (Plut. Is. 35. Monnes 48, 959.) Wind. M. 1. 53. G. M. 232.; Combe Terrac. 44. Baechuofind von Rorpbanten umtangt, Pan mit einem ginge bie Cifta öffnent, Gilen, Relief im Batiean Gerbard Unt, Bilow, If. 104, 1. [Buigniaut If. 148, 554. D. M. R. n, 35, 412.] Baechiiche Rinbeopflege , Relief im Batiean Gerh. If. 104, 2. Cooner Ropf bes -Rintes Baechus im Mujeum Chiaramonti, abulich in Pompeji gefunben Bull. 1837. p. 183. [Rind Bagrens von Titanen getobtet Bouga Bass. 81.]

3. D. ber verlaffnen Uriabne nabend. Gine Sanptgruppe auf Dr. von Berinth unter Geverno Alexander, welcher Die fogen. Rleopatra des Batiean (PCl. 11, 44. Race. 8. Piranefi St. 33. M. Frang. 111, 9. Nap. 11, 8. Bouill. 11, 9.) angeborte, wie Jacobs, Munchner Denficht. v. Phil. Berm. Schriften v. G. 403. gezeigt bat, moburch alle Bweifel (Gerh. Beidyr. Romo 11, 11. G. 174.) befeitigt werben. [Diefelbe Figur auf einem verschieben componirten Relief, jest im Batiean, te Tabris Intorno ad un bassor. rappr. Arianna abbandonata R. 1845. 4. Gruppe eines jungen Diempies, ber ben einen Urm auf bie Chultern eines Cathre, ben antern auf ben eiges nen Ropf legt, mit einer ichlafeuben Ariabne am Suggeftell in Relief, ben Degara nach England gebracht, Sughes Trav. 1. p. 224.] Anthol. Pal. Iv, 145. Reliefs PCl. v, 8. G. M. 241. Befdreib. Dems 11, 2. G. 262. Baechanal u. Die ichlafende Atriabne, febr reich, and bem Batiean, Gerhard If. 110, 2; 2. 421. Clarae pl. 127. Bouill. 111, 38, 3. 39, 1. Fragment einer irdenen Ccale aus Athen, Brondfteb Voy. 11. p. 276. pl. 60. Pitt. Erc. 11, 16. rgl. Phileftr. 1, 15. Gemmen, M. Flor. 1, 92, 1. 93, 3. Mans tnanifcher Cauce, M. Worsl. 11, 1. - D. im Goog ber Ariabne auf bodgeitliden Bagen, von Aphrobite (?) Gemele? geführt, PCI. IV, 24. G. M. 244. vgl. Gerbard, Beider. Roms II, II. G. 128.; abulich, mir bag D. bartig und Ariabne in feinem Cocof, in Minden 101. Sieller Alman. 11. S. 107. If. 8. D. Ariabne, Ber-mes u. f. w. Quie von Care, Bull. 1835. p. 150. [Der Gegenfat in ber verlaffenen Sopfipple icheint nur eingebildet. D. u. Ariabne

- 9 4. Des D. n. ber Leichen iegeb; piece und Panischem Gutlas in bestiger Eunge festlt bas Ausnagen. Milliager Le. Mon. 26. bar (nach ber Ilnterispirit). Marijder Gutl, Müdfeite ber Leich Kennter pl. 116., M. Pourt, pl. 17., D. Betiaber, Gres, mit Berteligte Zennter pl. 116., M. Pourt, pl. 17., D. Betiaber, Gres die Freihies Zennter Gres a. Bachilder Bennyten Gerrie, pulletinch, auf ber anderen Geite Aufgelden nehigt Autenie und Bete bei bem Actifigen Palma-bannen wicht Berfelm nehigt Autenie und Bete bei bem Actifigen Palma-bann und bem Auflichen Jumgfranze geiert: ichnes Basiengmußber im Palmen, Gerrie Mar. Bilber. 50, (cal. Kriftentase 13, 17, 18, 80, naten § 436.). Impr. 17, 46. Uter die Bastefieße Grette § 391. 24. 5. Dieupiffer Bay, in der alten Beiber, Stadtel. Eff. 25. 12.
- 5. D. bie Gemele beraufführend, Higer, Cyzie. 1. D. bie Gemele der Breiche unammend, in Breiselung auf bas Dechrijke fielt Hernel bei Weiselung auf bas Dechrijke fielt Hereisel bei Deckrijke field Hereisel bei Deckrijke field Bereisel. 18 Sere beit Elle. Deckrijke field is Beit Gemele Breisel is Beit weisels Biglie netfekt D. rückreisel gelehrt unnarmt, in Bakingen. (Billin Vasses 11, 49, 63. 60, 233.) wehl auch Ernel. Bestein Light D. auf dem Glassener, Dennaret Med. p. 437, im Schoefe freier firat wen Gatum ungeken. (Brinflirung der E. unter die Getter, D. Jahn Baster in der Beiter fill der Beiter fill der Beiter fill der Beiter fill der Beiter fill der Beiter fill der Beiter fill der Beiter fill der Beiter fill der Beiter fill der Beiter fill der Beiter fill der Beiter fill der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gestein der Gest
- 6. Kämpfe bet D. mit Petul feins, Besselstein, 3. G. Giast. 1, 10.4. G. M. 23.5.; Billingan Div. 5.; and B. Moch. M. 1. (Pentsens wird burgd bein Betussen bei betgelstein dem bet betgelstein dem bet betgelstein dem bet betgelstein dem bet betgelstein dem Besselstein dem

Große Bafe von Rinco, M. d. 1. IV, 16. 17. Roules Ann. XVII. p. 111. Gin Rrater von Ninto Bull. 1846. p. 88. Gine Rolie Lufmraos mit Comerbt, gebrangt von brei Manaten, eine mit Comertt, zwei mit Thorfen; gegenüber Giegesfeier, Dionpfos umgeben bom Thiafos. Un einem großen Rrater bei G. Braun, Lyfurgos, ber eine Mymphe getobtet bat, eine andre wird von zwei Perfonen tobt weggetragen, ein Jungling u. fein Patagog ftebn erichrectt. Rv. Belope u. Mirtilos.] Dofait, Reapels Unt. G. 143. Dit Berfens (Deriates), Birt G. 83. Millingen Un. Mon. 1, 25. Mit ten Threhenern S. 99. R. 12. 128. M. 6. Philofir. 1, 19., baber auf Gemmen Delphine mit Thyrjen, Impr. d. lust. 11, 17. D. mit bem Bantber auf bem Urm angreifend, Bafe von Bolei, M. I. d. Inst. 27, 35. - Giegespompa, Thriambes, Des D. fiber ben Crient, 30ega 7. 8. 76.; PCl. 1, 34. IV, 23.; Cap. IV, 63.; 2, 362. Bouill. 111, 37, 3. Clarac pl. 126.; 2. 725. Bouill. 38, 1. Clas rae pl. 144. Sartophag and Areta, jest in Cambridge, Waagen Annfiw. in England 11. S. 529. [Paibley Travels in Crete 11. p. 7 ff. mit Abbild. Trimmphyng. Ein Abguß ift in ber Atab. ber Runfte in Berlin.] D. als Befieger Indiens, vom Thron richtent, ber beichildete Pan neben ibm, Cartophag im DR. Chiaramonti u. abulich im Dom an Galerno, Gerbard Ant. Bilbw. If. 109, 1. 2. Bur Ertfarung besondere Lufian's Dionvi. 1-4. D. in orientalifcher Eracht und Umgebung, auf einem Drometar, trimmphirend, Bafengem. M. I. d. Inst. 50. Aun. v. p. 99. [Gerbard Archaol. Beit. 11. Ef. 24, 1. G. 395, wo eine nachtliche mufitalifche Proceifion bes Ronias Mibas nach Belvan vu. 5 angenommen ift.1 - D. mit Pantherfell geruftet in einem Gotterzuge, Wind. M. I. 6. D. mit Bfeilen bewaffnet, auf Dt. von Maroneia, mit einem Bfeilbundel bewaffnet und von der Ballas gefrangt, auf M. Des Cornelins Blaffus, Morelli Corn. 1, 1., n. auf einer Gennne, Edbel P. gr. 19. Bacdifcher Rocher auf ben Riftopboren. [D. mit Giganten fampfend, in ben Gigantomachieen §. 396, 4 n. in einzelnen Gruppen mie in Berhards Anderl. B. r. 64. (Durand n. 121.), an einer Bolcenter Amphora Bull. 1847. p. 102; Millingen Uned. mon. pl. 25., tvo Diefer ben Gurutos mit Recht an Die Stelle Des Deriades fest. Dem Drafel, baft ber Gigantentampf burch Beraffes vollenbet werben mine bei Bindar N. 1, 100, fest ber Scholiaft ten D. bingn.] [Unericopf= ) lich ift der Borrath der Bildwerte, die den D. u. fein Gefolge bar-ftellen in Berbindung mit Apollon (R. Rhein. Muf. 1. G. 3 ff.), mit Bofeiben (Banoita Boieiten u. D. B. 1845 mit 2 Ruftf. nach Bas fen), Bephaftes (8. 367. 2. 3.), Apbredite, Rybele, Berafles n. f. w. Barchio fest Die Romodie ein, Ternites Pompej. Wandgem. 1. Reibe bei Reimer Ef. 2.]

b. Catprn.

385. Das Raturleben, beffen reinfte Bluthe wir in 1

Dionpfos gewahren, ericeint nun in niebern Rreifen befonbere in bem Gefdlechte ber "nichtenupigen und leichtfertigen Satyrn" (Zarugot. Tirugot), wie fie Befiod nannte. 2 Rraftige, aber burch feine Gymnastit verebelte Glieberformen, bald fcmammiger, bald berber; ftumpfnafige und fonft unebel gebildete Gefichter, mit gefpitten ziegenartigen Dhren; mitunter auch Rnollen (Pigea) am Salfe und bei alteren Figuren ein tables Borhaupt; bas Saar borftiger Art und baufig emporgefiranbt; bagu Schmangden, und biemeilen thierifd geformte Abzeichen bes Befdlechts, bezeichnen, aber in febr mannigfachen Stufenfolgen, Die Figuren, welche Die achte Sprache ber Griechifden Poefie und Runft, von ber erft Romifche Dichter fich Musnahmen erlaubten, Gatyrn 3 nannte. Bieweilen erheben fich indeffen bie Catorn gu febr eblen ichlanten Geftalten, welche etwa nur bie gefrigten Db. ren ale folde verratben; man fann bier ben Ramen Umpe-4 los , Dionnfos Munbichent , raffent finden. Die entichiedneren Saturgestalten tann man eine fo claffifieiren : a. Die anmuthig bingelehnten Flotenfpieler, Inboleng, einen leifen Bug von Muthwillen, aber obne Robbeit, in ben Mienen. b. Die berbe und luftige Figur bee Rymbaliftent c. Tanger. d. Bilo enthufiaftifche Baldos - Begeifterte, e. Colant und fraftig gebaute Jager. f. Bebaglich anerubenbe Gatyrn, inandmal mit bem Unfpruch auf vollbrachte große Arbeit. g. Bequem, auch rob und ungeberdig bingeftredte Chlafer, ben Weindunft ausathment. h. Ueppige Gatyrn, Baccantinnen, auch hermaphrobiten, bie Gemanber vom Leibe gie-bend, mit ihnen ringend. i. Dit ben Arbeiten ber Beinbereitung, nach ber alteften und einfachften Manier, beicaftigte, ihre robe Muftrengung mit einem gewiffen Ctolg gur Schau ftelleube, mobei Gestalten febr manniafacher Urt gum Borfdein tommen. k. Bechende, fich Bein eingiegende Fiauren. 1. Die Befampfer ber Eprrbener, burch beren Bilb. 5 beit nicht minter eine übermuthige Luftigfeit burchblinft. Das frubere Alterthum bilbete bie Gaturn mehr ale Geredge. ftalten und Caricaturen bes bartigen Dionpfos, und ftellte fie gern als Rompbenrauber bar; auch bielt bie Runft in ihrer Bollendung eine Zeitlang biefe bartigen und reifen Satpraeftalten feft, melde befonbere bie Mungen von Maros

in Sicilien mit großartiger Redbeit barfiellen; Die garteren jugendlichen Geftalten, in benen fich mit bem Saturcharafter eine möglichft anmuthige Bilbung und eine liebenswurdige Chalfbeit vereint, tommen erft burd bie neuere Attifche Coule auf. Huch berbe runde Catprfinder, in benen bie Ratur burch eine 6 gewaltige Trinfluft fich anfundigt, find gern gebildet und fogar jum Mittelpuntt einer berühmten Composition gemacht worben. Allerlei fpreielle Benennungen, welche auf Bafen- 7 gemählben bei einzelnen Gatorfiguren portommen (Comarmer, Stumpfnas, Gugwein), in weiterm Rreife augumenben, ift bis jest noch ein migliches Unternehmen.

1. Gesuer de Sileno et Silenis, Commentar. Gott. Iv. p. 35. Benne Untig. Auff. 11. Bog Muthol. Br. 11, 30 - 32. Langi S. 301, 3. Welder Rachtrag jur Trilogie G. 211 - 219. Gerhard Del dio Fauno e de suoi seguaci. N. 1825. Amfiblatt 1825. N. 104.

2. Die Rorverbefleidung befchreibt febr gut Philoftr. 1, 22. (xorlor ro logior). Der iconfte Repf ift ber aus ber 2. Albani in Minden 100. Faune à la tache, ch acht, wird gezweifelt. Bouill. 1, 72. M. Nap. 11, 18., gang abnlich Lipp. 1, 204. Taifie pl. 39, 4510. Gin iconer Brongetepf mit beblen Ungen in Munchen 294. Gin recht tentlicher gersonours ober ogdoders (Etem. M. p. 764.) Bouill, 111, 59, 11. val. Bind. Iv. C. 220. Deppelberme eines Catore und einer Catora, fie langbaaria, er furtbaaria, fie mit Erbenfrang, er mit Gidtenfrang und Biegenbornden, beibe mit Spitobren. M. Borb. x. 13.

3. Colder Beftalt bie vortreffliche Ctatue in Dreiben 219. (Copieen 162. 178. 193.) Aug. 25. 26. Diefelbe Stellung bes oirogoog bat eine anmuthige Figur bei &. Egrement, wo aber ber Schwang nicht febit (Anollorios enoiei). G. and ben Cattr bes Coffuting, Brit. M. 11, 43. Ampelos intensus Deid F. 111, 49. Ampelos, Crenger jur Genimenfunbe G. 125. [§. 383. 2. 8.]

4. a. Sierher ber vermuthliche G. bes Prariteles &. 127. M. 2.0 und ber eben jo oft vorfommente fnabenhafte, Maff. 80. V. Borgh. 5, 8. Bouill. 1, 53.; M. Cap. 111, 31.; Lipp. r, 212., vgl. Mgathias Anthol. Pal. Plan. 244. [Der icon Cart und Erg im D. Bicari, ber bie Sante gum Blaien ber Doppelficte halt.] Gine Muse lehrt einen Satpr bie Sprint blafen, Impr. d. Inst. 11, 21. Gator rubig figend, mit Floten gwifchen ben Anieen, Denare ber g. Petronia Morelli tb. 2, 4. Beichn. Steine Lipp. III, 182. Stoid P. gr. b. M. Flor. 111, 58 (mit ergangtem Ropfe) = Daffei Race. 35. vgl. 29ind. 23. IV. C. 281. 3m 2. 383 and V. Borgh. 2, 8. M. Roy. 1, 17. Lipp. 1, 211. c. Bon größter Coonbeit ber fleine tangenbe Gatyr aus Bronge que ber casa del Fauno von

n. vgl. bir Baireagem. Müllingen Cogh. 1, 16, 18, 18; 6 Gemme Impr. d. Inst. 1, 10. Zubr. (telebri threet, 2 machanit mishg, mit bem Rich und wegene, yusamusnayêrigi Etaturu, im Rumifsanke. Gefrade Unt. Birliv. 2, 10.2, 1.2. 3 wei Şermen, Zabre und Bacarle bağ, 3. 4. Zabre und Zabre und Bacarle bağ, 3. 4. Zabre und Zabre ind. Sabre und Bacarle bağ, 3. 4. Zabre und Zabre ind. Şermen, Zabre und Bacarle bağ, 3. 4. Zabre und Zabre ind. Şermen, Zabre und Bacarle bağ, 5. 4. Zabre und Zabre ind. Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle Bacarle

5. PCl. 1v, 31; Ant. Ere, vr. p. 47. (im Zantrinke, ren D., nu ffushen geftigt, truitent fäßt, 3aßu Wandspun, 35. Die Bulgiebung einest fleinen Catren, in bem vielfengrechenn Glimbinnisien Meldir, Bundiet, 1, 1 [ru. & v. D. M.R. 11, 40, 482.] bie Zantrechen bes Anaben isteinen nicht mehr gweiflicht. Wieserl PCl. 1v. p. 61. 1n. 6. vgl. Glerhard. Seifer, Slems 11, 12. Beil. 1. Range Zafriffen 1. Z. 282. [M. Chiaram. 11, 2. als 3 [ruß ben retrevent cheindlich Seyingl. vergleicht einen Gamiet Wheni ern gan jänlicher Werfeldung, Blut. Wannenverfe 1. Z. 7. Das Zufalbern, werende bas Zustrübern, wirb. jit aufgraaften Stehni ern gan jänlichen. Ges jüt ein Genrecht hans ben muthlichen Stadtferen.] Mandifes. Ges jüt ein Genrecht hans ben muthlichen Stadtferen.]

7. Kájao (Ďec. Kájaos, mit Per Pira M. Borb. tr. 45.), Orios, Ilhiborao, Živos, al 65 deriva, Žifos, ir. 44. Sacher 65 d. 32. 22.; Sab. 64. 28aii. 33.; M. Borb. tr. 45.; Milliagan Cogh. 19. M. Stochfett Journ. 86 Sar. 1826. p. 89. Steapfel Stat. 32. 234. 28defer and Philostr. p. 214. Ann. d. Inst. t. p. 388—307. Integrating litharitistical, tv. E. 3, Kájaos, Kaodós, Nopés, Nopés, Nacionas, Balogos and Pen Salent tree Select. Spom Mitanes S. 34. 3. 3. Seēga Bass. t. p. 32 ff. Mishaml. E. 26 f. [X. 3abu Sajandiller 1839. C. 17 ff. Ball. 1836. p. 122.]

#### c. Gilene.

386. Jene alleren und bartigen Sahym werben auch, im wenn von Stumftwerfen bie Rece ift, öfter Silner Stumpfnasige) genannt, so daß ein sester mit sichere Unterschied Beiter für die Kunft faum nachzuweisen ist. Doch hastet beiser Rame besonderen einer altern Sahyapfallat, 2

welche, gern mit bem Weinschland verbunden, selbst etwas Schlauchartiges bat (baber sie auch gern zur Deceration von Bassertniften angervandt wurde), und in truntener Juste und aucher als andere Begleiter bes Gottes einer Lehne 3 und Stüge bebarf. Diese wird ihm bald burch einen tra-

genben Giel, dalt duch eifeig um ihn benühr Satyrknaben 4 au Theil. Doch ift biefer seitige Tümen in einer interna Den fungsweise, ein beinwerd durch die Drephier ausgebülber, wurde, gugleich einer Beckseit voll, der all tod rassloch Stunftsentreiben als Thephier erfestent; and die kiel bei Bernet Kunftsentreiben als Thephier erfestent; and die ben Pfleger und Lehrer best Liengtbette dar. Pappefilene nannte man nuter ben Jiguren bes alten Satyrkramas bie gang

behaarten und bartigen Gatprgeftalten.

2. © Serus Commentatt. Soc. Gott. x. p. 88. Impr. d. Inst. Cent. IV, 39 — 45. 56. Mrl D. N. con Sincera ober Zermis, Zerem. 35. 2-6., in wie auf der Verenschifte des Newins, § 173. 8. 3., fledt der figt Edin der diener band, einen Edwarftelf deziehneten Zaelle. Mach Heren, Spirit. p. 190. 205., ermählt Satysfelm mit Gödianfen der Wäglerfrühmen, fer der Samielen als (hener der Schaffen der der Schänfen der Wentelen als (hener der Schaffen der Schänfen der Wentelen als (hener der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Schänfen der Sch

3. Golde Schlandfilene, ftebent in Dreeten 122. Aug. 71. [wo G. 71 brei Rlaffen von Gilensftatuen aufgeführt werben]; in Munchen 99.; liegend ber Ludovififde, Berrier 99. Anf bem Chlanch reitend, Ant. Erc. vg. 44. M. Borb. 111, 28. Auf bem Weinfruge, ale Lampe, Amalth. 111, 168. Gine Traube andbrudent, PCl. 1, 46. [vor fich haltenb, iv, 26.]. Auf bem Gfel gelagert, auch einem bedenten, oft auf Gemmen nub Reliefe. In einen Bed fich ban= gent, Impr. d. Inst. 1, 9. Der truntene G. ven Catpru geftügt, PCI. IV, 28.; Beega 4.; Guattani 1786. p. XXIV. (wenn nicht Beraties); von Gros, Booga 79. Combe Terrac. 5. Groten nuter= halten Gilen auch mit Mufit, Bracei n., 71.; auf einem Carneol bes Biegap'ichen Cabinete wird Gilen, fitharfpielend, von Gros auf einem Rollwagen gestoßen. Ritharfpielend, banfig in Bolei. 218 Rorbartanger fcbilbert ben G. Lufian Staremenipp 27. vgl. Sirt 22, 7. Millin Vases 1, 5. Konos von Gilenen §. 127. A. 2. Ueber ben Gilen Mariyas §. 362. A. 4. 367. M. 3. Diefer Mariyas mit Chlauch auf ber I. Coulter, Die r. Sand erhebent, auf Dl. Romis fcher Stadte ale Beichen ber libertas; vgl. Gerv. Acn. 111, 20. IV, 58. (3mergfilen ale Pfeifer bei ben Dianennompben. Beega Bussir. tv. 120.)

4. [Silen gebunden vor König Mibas, Bafen, M. d. I. 1v, 10. Ann. xvi. tv. D. H. p. 200, Bafe in Palerine, tv. D. H.,

aubre im M. Gregor. u. aus Chiufi; gur erften vergl. Minervini im Bull. Napol. tv. p. 135 s.] Gilen fist mit bem fleinen Baechno ipielend auf DR. von Carbis, Münchner Denfichr. Philol. 1. Tf. 4, 8. G. mit bem Bacchnoffinte in ber vortrefflichen Borghef. Statue 2. 709. Maffei Ruce. 77. Piranefi St. 15. M. Roy. 11, 9. Clarae pl. 333. Bergl. bejoubere Calpurnine Gfl. 10, 27. Bon grei abnlichen in Rom iprechen Daffei und Bind., eine ift im Braccio nuovo bee Batican, eine in Dunchen 115.; eine Bieberholung (mevon in Gottingen ein Gopsabguff) bat Die Jufdrift: bella manu pacemque gero; mox, praescius aevi Te duce venturi, fatorum arenna recludam, aus Drphifcher Lebre, in ber Dionyjos bas lette gludliche Beitalter berbeiführt, welches ber weife Geilenos verfundet. Rraftige Gilenefiguren M. Chiar. 40. 41. Denichliche Dh= ren (Gerhard, Beider. Rome II, II. G. 193.) find bei Gilen nicht felten. [Mijdjung von Silen, Dionpfos, Satye, mit willfürlicher Behandlung von haar, Bart, Chren, Betränzung in ipäteren, oft vorzüglichen Berten, z. B. Becters Anguft. Af. 25. 26, ein trefflicher in Colchefter gefundner Ropf aus Bronge archaeologia L. xxxi. pl. 13. p. 44 4.]

Παπποσείλητος την ίδεαν θηριωδέστερος Φοίίατ IV, 142. Statue biefes behaarten G. Ficoroni Gemmae tb. 26 f. In bem Graffito Gerh. Aut. Bilbw. 56, 2. 3., am Boben friechend. [Sta= tue Gentili Geehard Tf. 105, 3. Gine im Palaft Ginftiniani in Benedig, einige Spannen boch, Thierich Reisen in Italien 1, 258. Gine mit bem Dionpjoofnaben, ber bie Daste halt, auf ber Coulter murbe in Athen in ber Rabe bes Theaters im April 1840 aus: gegraben, abgebilbet in I. Gooll's Archaol. Mittheilungen aus Gries deul. If. 5, 10. Gin Pappoullen auf einer Baje M. Borb. ix, 29. D. Jahn Bafengem, If. 1.] Muf Bafen bei Dionpfos, Laborbe 11, 39. Birt 22, 2.; hier tragt er bentlich ben gograios giror daovs ber Gilene, Bollin Iv, 118. vergl. Etrnofer II. G. 215. Minch bie respig ualloig oregouern, ein mit Bollenbifcheln befestes Rebfell, ertenut man auf ben Bafen. Heber bie auginallor (Melian V. H. 111, 40.) und uallwroi gerores ber Bacchifchen Buge Bottiger Urdeaol. ber Dabl. G. 200. Welder Beitfdr. f. a. R. G. 634 f. [Proleg. ad Theogn. p. xc. Bernhardy ad Dionys. Per. p. 715. Gilen χορτοβάμων Toup Ep. crit. p. 54. Gerhard del Dio fauno p. 46. not. 98.]

#### d. Pane.

387. Weiter in die Thierwelt hinab fleigt bas die ge. 1 beine Luft und bas dunfte Grauen wilder Maleinsaucht aberschlenbe Chiefofech bes Igna, der Pane, Jamiesten. Aus denmit auch hier, und zwar grade im heimathlichen Artabien, eine menichtiche Vildung vor, welche nur durch die hirtensauf.

pfeife (overef), ben hirtenstab (Layaschor, xalaugod), bas geständer Haar und erma auch feinende hörnachen als Pan bezeichnet wird. Diese ist auf Münzen und Bassangassibten ber besten Kunstzit ist gewöhnliche; jobech ward hernach — wahrscheinlich duch bie Praxitelische Kunst-

fcule bie ziegenfifigige, gehörnte und frummnofige Bil-4 dung die Regel. In biefer erscheint Jan als munterer Epringger und Tängt (eugrartes), als der possertiche Lustinmacher im Kreise bes Dionpso, ber ungestime Liebhaber

get in Euge (2017) in der feifentage einige macher im Kreife der Deunfes, der ungefilme Liebhaber von Nymphen, aber auch als der Lehrer des jungen Dismpses auf der Sprinz — Jusammensfellungen garter Ingendehönfeit mit dem erugien nub berfen Leddreefen, sie welche die Griechische Kunst eine besonder Liebe begt. Im höchsten

5 bie Griechijche Runtf eine besondere Lebe begt. Im hochsten Erade nalv sind die Gruppen gedacht, in welchen ein gutmittiger Paniek einem Satyr (deren Geschlecht als höher gaarte sich mit den Panen allerlei Scherze erlaubt) den Dorn

6 aus bem Juse giebt. Pan ift aber and, als Damon eines bunklen Grauns und panischen Schreckens, ein expere und fiegereicher Schreckensunger; in Althen gab bie Wararbonische Schlach besonderen Anlas, ihn mit Aropsen bargustellen.

7 Als friedicher Syrinxblafer bewohnt er bie ihm geheiligten Felogrotten (Pancen), wo nicht felten feine Figur unter anmuthigen Nymphen in bas lebenbige Gestein eingehauen ge-

8 funden wirb. Erft späterer Migverstand, ber indest fehr verbrielte war, verwandelte ben alten Weibegott (melan, pastor) in einen All-Damon, und fein aufpruchlofes Syriux-Afeten in Sphären-harmonic.

[1. Sier und ba fündet fiß ein Şamsfeyi von erisferediten, verwirten Antifet, wedend wan wiefleide, bei 30% fan fennertt, fiatt bes Şams ben panijden Zdrecken andbrüden wellte. Ze Gemm. Flor. 11, 9. CKTL/LKO, Ztoiß Gemm. seulpt. 1b. 58, vgl. Cavacept Race. 11, 10.]

2. G. bit Befabife Dr. bei Peterkin Rec. 1. pl. 21. Sauben pl. 43. G. M. 266, S. 132. d. 2. "Enditide följart ang vom Pambefia, N. Brit. 11, 26., Meriana (mit bem Daien), G. flet Syll. 1. tb. 2, 10, and Peter St. 10, 21. "finds and vom vom Pamcas in Pam in Menidenagritalt, als Teletucklifer baracticit. 2rr Reyl and Dl. vom Menidenagritalt, als Teletucklifer baracticit. 2rr Reyl and Dl. vom Menidenagritalt, als Teletucklifer baracticit. peter form cariciter, alex and nech jingantiklife. "Suiragarn. in Padapetics Trav. pl. 5. Millingen Un. Mon. 1. pl. A. Junk jely viele felden ben menjedifen "Pan unit (frienc Serimfen bat.)

Mle Tanger (gogerrig relewratog Dewr Pintar &r. 67 Bh.) zeigt er fich ofter in Bacchanalen, wo fein Gug bie unftifche Cifta aufichlagt, PCl. IV, 22. v, 7.; 2. 421. Clarac pl. 128.; Mmalth. 111. G. 247 (barnach ift bas Fragment bei R. Rochette M. I. xa. gu ergangen). Gin Gatpr thut baffelbe Bouill. 111, 70. [Zans gente Pane gur Lante bes Bermes, M. d. 1. 1v, 34. | Pan einer Domphe, ober einem Bermaphrobiten (wie in einer Gruppe ber 2. Albebrandini) bas Gemand abreigend, PCl. 1, 50. Gerhard, Beider. Rome u, u. G. 168. Mehnliche Gruppen, aber mit einem Gilen, Bull. d. Inst. 1830. G. 76. Ban fitbaririclent ver einer Berme, auf einer Gilberplatte, Ant. Erc. v. p. 269. Die Domphen ben ftierbeinig gebifdeten Ban nedent (Somer &. 19.), Relief Gerb. Mut. Bilbr. 45. M. Borb. vit, 9. [D.M.St. 11, 44, 549. Pan u. Cho S. 401. 21. 3.] Der ziegenbeinige Pan mit einer Domphe tangend, allerliebftes Bafenbilt, M. Blacas pl. 23. Ban mit Dinms pos (Blin. xxxvi, 4, 8.) in ber Ludeviniden Gruppe, Maff. Race. 64., ber Glerentinifcen, G. di Fir. St. 12. vgl. 73., einer Mbanifden und andern; auch Aug. 81. ift barnach gn reftanriren. 2Bandgem. Pitt. Ere. 11, 19. Bu einem andern, 1, 8. 9., ift Dipmpos u. Marivad (val. 8. 362. 2. 4. Lam. x. 30.) mit Adill mid Chi= ren gujammengestellt, wie in ber unichagbaren Statuengruppe Plin. xxxvi. 4, 8., unr bag bier Ban ber eine Bebrer ift. Minch in bem erften Gemabite Marinas, nicht Ban; Marinas aber bat im erften, auch M. Borb. x, 22. Bernchen; tas antre ift auch M. Borb. x, 4. Pan u. Diempes, fleine Erggruppe and Pompeji in Arelfen, Diempos mit einer Saaridleife auf ber Stirn.] Ueber Dhupos Philoftr. Schones Apulifches Bajengemablte M. d. l. 11, 37. 1, 20, 21, Bugbiranii Vasi fitt. IV, 332. Elite ceramogr. II, 75. (Rv. Ranb bes Palladium), MAPSTAS u. OAOMPOS, Unterricht bes Dirmpos im Ritharipiel im Rreife ven lauidenten Catyrn und Manaben, febr ebel aufgefaßt; ale Wettftreit genommen, ebgleich Mariyas nicht einmal ein Instrument hat, Ann. vitt. p. 295. Bull. 1843. p. 39. Pan mit Olympos ringend, Somplegma von Belieber, Plin. Gtogfampf mit einer Biege, Pitt. Ere. 11, 42.; Gemmen, M. Flor. 1, 89, 1-3. Digatting mit einer folden in einer Darmorgruppe, Rearels Unt. C. 461.

5. Empre bes 2, 290. V. Borgh. 4, 12. Cleare pl. 297.; Willin P. gr. 37. Wal. bir Gruppe P.C. 1, 49., Zérefrii Iv., 54. 11. bas Grigamun auf ben Jammernben Catter, Zennet Anal. III. p. 106. Céptig ber Catten mit ben Hanen, Guatiani M. 1. 1786. p. xxxII.

6. Pan als Arepänträgter (Anthol. Plan. 259.), in einer leinen zu Athen geimbenen Statue, in Bezug auf die Marathen. Schlacht, Wilfins M. Graecia c. v. vign. [p. 71. Wit der Aropäe erflanriet ven Flarmann; nachter fand man, daß ähnliche Statun Atanken magen, Clark Greek Marbles, p. 9.] Alle incantorie,

bes Dien. Boega 75.

7. Pan mit Svint und Rieben über ginne Greite figend, wer reicher Actress und bie Neumpfen) einem Erferung emtfangen, Athenische Rielif, M. Worsl. 1, 9. Bernandtes Rielif von Athenische Rielif, M. Worsl. 1, 9. G. M. 327. C. 1. 435, mit Pan und ben Neumpfen, welche ein Jüng sieht, bannter bie Elemslichen Gektinanen und der Vereiter Siemen (nach Seite Gesch. der Rumit S. 1911.) Wan mentschneinig mit ber Evenier, über einer Getert signed, in ter bie Greie Mutter und die Neumpfen (eral, Pink. R. 117. B.) efenfalle ein Pemps aunehmen, and tem Parischen Rielif, Stant 1, 76. S. (eraf. 2. Neis, Sumpfel. 1836. B. 13. [Rielin auf den Greich, Jünfen 1. 5. 50. D. A.R. 7, 44, 55.5]. — Annifen als Dyfreitung, Tielof. 11, 40. — [Pan ceftend, pierl Wastelfer des Untermaß un Padula, Pemps auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auch Land auc

8. Gemme bei Birt, 21, 5. M. Flor. 11, 80, 2.

## e. Beibliche Figuren.

1 388. Weniger mannigsaltig erspeinen die weiblichen Ge-stalten, berem Gipfel bie annuthvolle, blübende, epheuber frangte, oft reichverbüller Ur is drei fin, die überall von Kora z muterscheiden, nicht leicht sein möchte. Bon den Nymphen, deren Wesen nicht sein möchte. Bon den Nymphen, deren Wesen nicht Aufgerregte zeigt, und den schwerber werfommende at vyr in ne n, unterscheiden sich durch sprücken werfommen Senfarmerische Begestlerung, gestete Daar, gurüngeworsenn Kopfele Richard aben (Thybarden, Klodonen, Minallonen, Bassariten, schwerz un scheiden, Klodonen, Ammallonen, Bassariten, schwerz un schwerz und gestem Sendanden, Aufwaren, Lautendeut und gesten Gemähren. Auch zur wiedersche Klauften werden und gesten Gemähren. Auch zur wiedersche is Kunft

gen einmal feigestellte und besiebt geworkene Geschafen, unter tenen man die Schöpfungen der besten Zeit der Geschöftsen Kunst leicht von den spätern nech durchsichtiger bestleiberen und üppiger sich bewegenden unterscheiden Ann. Biswessen asieht man auch Mänaden von der Bachfelden Bund erschöpft und, von Schangen unwunden, in sorzsoen Schummer gesunten. Schr schwer ist es, die eigenschem Minachen von z den Personstentien Bachfelder Hilliagen Minachen von z den Personstentien Bachfelder Hilliagen Minachen von z den Personstentien Bachfelder Hilliagen Minachen von z den Personstentien von der man der Westigenschlern durch beigestrieben Amen sennen sernt, und am Euter will auch die Griechsiche Kunst, in welcher die Griechtung ganz istellichen Zarkfulung einer diemen sernt Beste wird, gar nicht, daß wir hier durchweg reale und desse Figuren scheiber sollten.

1. Efen §, 384, %. 3. 56 bie @atne PCl. 1, 45., unb ri thône Sepf and ben Capital, Lind. 6, 155. (Lenteltea nach Winder, ein Bachweley nach Wiferni um bem Geransg. 28ind. 1. 25. 308, 435.). ber Visiahus gebêrt: (Boreij midt, etgleich er noch bei Bouillon pl. 77 n. in ber Befer. (Boreij midt, etgleich er noch bei Bouillon pl. 77 n. in ber Befer. 1800 11. 305. 55. 56 beite 3. Aunflum! 30 2000 27. 37 180 mänulich ji hab 2916 auch burch ben Sald tenutich.] — Betaline Articha et 412. %. 1. 1. Uniahus nethen 2. on ber Salde the von Eferfalentit. @hant 111, 9, 11.

2. Rompben S. 403. Satyra et Silena (ein Stumpfnaeden) Buereg. Schener Ropf einer Calpra (?) St. di S. Marco 11, 30. [voll iprechenten Unebrucke; ein Abang im Mufenm ju Bonn]; las dente Benichter auf Bemmen banfig. Gine Gatyra mit einem Catyrs finde fpielend, M. Flor. 1, 90, 2. [Gin Catyrmadchen bei ber Ginfennna ber Romobie burch Bacechus, Ternite Pompej. Gemm. 6. Reis mer Beft 2. Ef. 2.] Panin flotespielent, M. e, 93, 1.; mit Briapos [ober Panoberme] auf einer Gemme Lipp. Cuppl. 291. Sirt 21. 3., beren objeene Borftellung auf einem Bachijden Gartophag, Reapels Unt. G. 459., Gerhard Mint. Bilbw. Ef. 111, 2. 3. 4.], wiederfehrt. Bronge, Gori M. Etr. 1, 64. [Panin in 2Bolfehant gefleidet, Die Tibia blafend (Satiressa), Indicaz, per la V. Albani p. 27. n. 242.; eine Banin in Bronge in Floreng im Cabinet ber Mingen. Bierlich verschränfte Gruppe, einft in Floreng, wovon Beich= nungen vorbanden find, eine Panin, Die an einem Baumftamm fniet n. fich anbangt, mit brei jungen Panchen, eines auf ber Schulter, bas angleich in einem Beflecht voll Blumen fitt, eins an ihren Rnicen bangend, und eins unten an ben Stamm gelebnt, bas weiblich ift. Das erfte icheint fie fich eben angubangen in einer Art von Tragforb.

3. Schoner Bacchantintopf Edbel P. gr. 25. und fouft auf manchen Gemmen. Dft wiederholte Signren, welche ans ber ichen-

ften, achtariechiiden Runftzeit ftammen, find bie zueupogorog g. 125. 21. 2. (Stopas), in Die entiprechente Figur im &. 283. Clarac pl. 135.; vgf. bamit V. Borgh. 2, 14. M. Flor. III, 56.; M. Chiar. 36. (§. 374. 21. 3.); Die §. 365. G. 531. ermahnten Thylades et Carvatides; Die Gemmen Lipp. 1, 184. u. a. Gin Tang von Dlas naten fühn und ichen, in Attifchen Gtol an ber Bafe b. Stadelberg If. 24 (val. Die allerliebsten ichmebenten Tangerinnen an ber von Megina Taf. 23.). Heppiger behantelt, als halbnatte Tangerinnen, in bem Relief 2, 381. Clarae pl. 140., welches ben Bereul. Gemabl= ben S. 210. M. G. febr abuelt, n. an manchen Cartophagen, S. 390. 21. 2. In Bacchijder 2Buth vermunten fich Manaten felbft; eine folde Figur auf Bemmen beift bei Lippert u. Taffie Rallireboe. Gebr banna febrt bie auf einem Altar in Cfftaje fnieente balbnatte Das nate, Die eine flotenfpielente Athena (?) emporhalt, wieber, auf bem Relief bes &. 200. Bouill. 1, 75. Clarae pl. 135. n. in Gemmen, Lipp. 1, 194 ff. Suppl. 242. 277. M. Flor. 1, 88, 7. 9.; auch ficht man eine rubige Baechante, Lipp. 11, 152., mit bemielben 3bol in ter Sant. [Annftmuf. in Bonn G. 116 f. 2. Husg.] Danate auf einem Bantber mit Dien., auf einem Giel von Gilen geführt, M. Flor. 1, 91. Unf einem Bacchijden Stier fiber bas Deer ichwimmente Manaten, G. di Fir. Gemme 9, 2, u. oft. Auf einen Gees Panther gelebnt, Pitt. Erc. III, 17.

4. Eridepft ansruhente Manate (vgl. Plut. Mul. virt. Doxides) ale ichlafente Romphe erffart PCl. 111, 43. G. M. 56, 325. Daber fprichtwertlich Buxyre rooner, ent tor gwantor. napogor αί Βάκγαι σιγώσι. Diogeoian.] Gine abnliche Figur einer Manabe in bem Relief G. Giust, 11, 104.; and wohl die bei Raonl = Rochette M. I. 5. (Thetis nach R. R.), obgleich auch unter ben Dreft umgebeuten und in Colaf gefindenen Erinnven eine gang abuliche Rigur vortemmt. Auf Gemmen ift eine liegende Bigur beliebt, Die man balb von binten, bis auf Die Beine enthillt, mit bochft aumntbiger Wendung bes biegfamen Rudens fieht, j. B. Gnatt. M. I. 1785. p. LXXIII. Cipp. 1, 183. M. Flor. 1, 92, 6. Impr. d. lost. IV, 49. 52. Gine folche Manade M. Worsl. 11. p. 49. 50. Dieje Figur fommt and einen Buche fangent ver (Marlbor. 50.), welches Gniet Gurip. Bach, 692. ertfart. Auch bruden Dlanaben bie Mild ber ftrogenben Bruft in Bacdiiche Trinfberner, M. Flor. 1, 48, 10. Lirr. ня, 165.

Labordt 64. R. Rechette Journ. des Sav. 1826. p. 95 ff. Auf Bajen von Bolei anch Φανόπη, Egiquelis als Manaten-Naunen. Co τερψιχόρη (ΤΕΡΣΙΧΟΜΗ) M. Pourtales pl. 29. [D. Sabu Bajengem. G. 28.] Die Kopodia als Komosgefang S. 367. 91. 3.; als Romotie von Dion. mit einer Maste, von einem Cater mit Geffen angethan, Pempej. Gemabite M. Borb. 111, 4. vgl. Berchi. Die Tourodia auf einer Baje, f. Gerhard, Sop. Hom. Gintien G. 193. Welder Nachtrag G. 236. val. R. Rochette Journ. des Say. 1826. p. 89'- 100. [Gerhard Muserl. Bajen 1, 56. Die Besart TPA-FOLILA ift über allen Zweifel u. R. Redette wird felbft nicht mehr auf Threnodie bestehn wie im J. des Sav. p. 98 u. Mon. ined. p. 255. Gine Bacchante mit Kretalen flappernt, Gremer Gin altathenijdes Befag 1832. Mebulich bie bemabite Terracotta , mit Bacchifchen Abgeichen, altertbumlichen Stole, M. Pourtales pl. 28. Inch Telete (neben Drubens, Bani. Ix, 30, 3.) barf man bier vermuthen, fie tommt auf einem Relief von Mitron in Lafonifa vor, Ann, d. Inst. 1. p. 132. tv. c, 1. vgl. ttt. p. 144. Aber bie geflügelte Jungfran mit bem Berolbitab in Baechiicher Umgebung, Gerb. Unt. Bilbm. 48., ober mit Weinranten, Impr. d. Inst. 11, 14., taun nach Gurip. Bach. 367. beffer Bofia genannt werben. Bon ber Dethe & 383, 9. 29clder ad Philostr. p. 212. Myftie, Beitichr. t. G. 508. [Thalia, duis Duleiu, Theoris, Belder Griech, Trag. C. 304.]

# f. Kentauren.

389. In bie Reibe biefer Wefen burfen wir auch bie 1 Rentauren einfügen, ba fie burch bie ungebundne Robbeit, in welcher fich ein thierifches Naturleben in ihnen außert; bem Dionyfifchen Rreife fich angufdließen gang geeignet maren, und auch bie Rolle, welche fie in ber Beroenmythologie fpielen, ihnen befondere burch ihre Liebe gum Wein angewiefen wird. Früher ftellte man fie vorn gang ale Manner 2 bar, benen nach binten ein Rofleib anmachet; bernach aber, etwa feit Phivias, verfcmoly man bie Geftalten viel gludlider, indem man auf ben Bauch und bie Bruft bee Roffes einen menfchlichen Dberleib fügte, beffen Gefichteformen, frige Dhren und borftiges Saar bie Bermanbtichaft mit bem Cator verrathen; bagegen in weiblichen Geftalten (Rentauriben) ber menfchliche Dberleib mehr bem Rreife ber Humphenbilbungen entnommen murbe, und febr reigenbe Formen geigen tounte. Go ftellen fich biefe, urfprünglich bigarren, bernach 3 jur volltommenften Formeneinheit ausgebildeten Beftalten in einer Reibe portrefflicher Stunftwerte bar, balt im Gegenfage ebler hervenfraft, bald als bezwungene Unterthanen ber 4 Macht bes Bathos, meift leibend und mighanbelt, aber in bem helbenlehrer Cheiron auch mit einem ehrwürbigen Unfehn begabt.

1. Die Kendauren find Samptischis alle Buffel 33ger bet Leaksjischen Westerliche Tecknischen Turgewarderun geben bie Aentung des Mediene); aber Launit vermisch fich Erinnerung an die Mietungen der Meineinfischung. Rentauren als Erweipfige Lieben-Bettiger Wastengem. 1, 3. S. 87. Sin Kent. Leaft und einer Buseinen Bumm mit Tämien n. Zafen und Wentscheibftern, eine Steteinen Bumm mit Tämie n. Zafen und Wentscheibftern, eine Steteine Bumm mit Tämie n. Zafen und Wentscheibftern, eine Steteine Bumm mit Tämie n. Zafen und Wentscheibftern, eine Stetzieben, oseilla, Tüfde. 1, 42. Eft bei Dieutsfichen Beumen, beienbers als Jangtischer, PCL. 7, 11.

2. Die altre Beftalt (bie auch ber Mujonifde Dares batte,

- Melian V. H. Ix , 16.) auf tem Raften bee Ropfeles (Bauf. v, 19, 2.), Clufinifden Bajen (Dorow Voy. pl. 1. 4.), ben Reliefs von Mijos, S. 255. M. 2., mo bie Rentauren Stiere jagen; ber Bronge bei Gori, M. Etr. 1, 65, 3., in ben Bafen von Bolei beftanbig, Dlicali tv. 95., and Gemmen, M. Flor. 11, 39, 1. Rentanten ber alteren Germ von Brouge, natter menichlicher Borbertorper, fleines Pferd binten, unter bem Banichutt bes Parthenen bervergezogen, Reg Runfibl. 1836 M. 24. Die fratte beidreibt Ralliftr. 12.; Lufian Beurid (§. 138. 21. 1.) bemerft besonders bie wra oarvoudy ber Rent. - Gangenbe Rentauriten, wie bei Benris und in tem artigen Gemabite Philoftr. 11, 3., auf Bacchiiden Reliefe, Bouill. 111, 39, 1. 43, 2. 4. (&. 472. 765. Clarae pl. 150. 147.), Gemmen, M. Flor. 1, 92, 5. Brei Rentauren und eine ichlafente Rentauris, St. di S. Marco 11, 32. Sentaur ben Job feines Beibes an Lowe und Pantber rachenb. Mofait S. 322. 2. 4 n. 4. Chirons Rentaurenweib, ben fleinen Achilles auf bem Arm, Apollon. 1, 557.]. Rentauren von Catpru im Bacdifden Buge überfallen, PCL tv, 21. Gerbart, Beidr. Romo 11, 6. G. 199. Rentauren mit Manaben, Rentauriben mit Bacdauten in reigenden Gruppen, unter ben Berenlaufden Gemabiten 8. 210, 6. M. Borb. III, 20. 21. Bacchifder geflügelter Reutaur, Impr. d. Inst. 111, 52.
- 3. Berghefiffer Rent. im 2. 13.4, überaus ferglätig vollender fer Kepf Laefeen übnlich), mit einem Bachiffen Gres auf bem Bürfen. Race. 72-74. (Clarae pl. 737-740.) V. Borgh. 9, 1. M. Roy. 11, 11. Bouill. 1, 64. Clarae pl. 266. Diefe Rent. entitrieft bem aftern ber feiben Rent. ber Birtiges B. Mapriss, S. 20.3, 21. 1.

Rentauten bei ber Hochgiel bes Beitisches (Stenafelte ein Spiese) Albein zur, 474.) um Thefrien, Barthenen, in Phisatia S. 118.
119. Beingem, Sancare, 117, 81. Tijche, 1, 11. Millingen Colffi.
35. 40. Div. 8. (Aneus Griegung, 1gl. S. 119. M. 3.) Pitt.
Ere. 1, 2. M. Bork. V. 4. (Affanel ber Grupften inchleigen).

lich trie am E. von Clympia §. 119. A. 2.). Kampfe mit Ber ratles §. 410.

4. Cheiron als Mhigetom auf bem Berge Pelien G. M. 153, 554. Bei Pelens n. Uchill §. 413. — Pantberfampf von Kentauren §. 322. A. 4. Seinenkampf, Wamdgem. M. Borb. 111, 51. [Schule bes Chiron, Gemme fpaterer Zeit.]

## g. Dionyfos Thiafes im Gangen.

390. Die aus allen biefen Figuren gufammengefetten 1 Dionyfifden Buge und Schwarme in alten Runftwerfen muß man gewiß aus febr verfchiedenen Gefichtepuntten betrachten. Theile ale reine Borgange ber Phantafie, etwa wie Die Da- 2 naben bei bem Trieterifden Tefte auf bem Parnag Die Catyrn gu erbliden und ihre Dufit gu vernehmen glaubten, ale ibeale Darftellungen Baechifder Etftafe in allen Abftufungen. Theile ale Geenen aus Dionpfifden Feften, welche überall 3 in Griechenland mit mannigfachen Mummereien, befonbers Repräsentationen bee Dionnfoe und feiner Thiafoten, verbunden maren, die an den Mafebonifden Sofen, wie in Alexandrien, mit bem unmäßigften Lurus ausgeführt murben. Die Runft hielt fich bierbei natürlich viel weniger an Die 4 in ben Tempelraumen vorgebenben Enliushandlungen und muftifden Darftellungen, wovon febr wenig nachznweisen ift, ale an ben ungleich gunftigeren Stoff, welchen bie öffentliche Pompa und ber truntene, raufdende Romos gemabrten. Während auf Reliefe Die Darftellung ber Dionpfifden Pompa 5 porberricht, wobei ber Gott auf bem Wagen gefahren wird, auch mobl Romobia ober menigftene ibre Masten auf einem Rarren nachfahren: fieht man auf ungabligen Bafengemabl. 6 ben, besondere ber jungeren Art, ben Romos bald von Jünglingen in gewöhnlichem Coftum, mit Rrangen, Fadeln, Klötenfpielerinnen, balb im Banbeln, balb im Tang aufgeführt, bald aber auch bas aus Masten und Leibbinde beffebenbe Catyr . Coftum angenommen, und in folder Bermummung einen von ben Romaften ale Dionpfoe geleitet und umtangt. Endlich feben wir bie auch bei folden Bugen vors 7 fommenden Cfurren ober Phlyafen, mit ihren bigarren Dasfen, ausgeftopften, bunten Jaden und Sofen und phallifden Ubreichen, in regelmäßiger Bubnenbarftellung motbologifche

s Seeneu travestüren, wedurch uns die gange Gestalt ber all.
teften Komörie bentlich vor Augen gebracht wire. Doch sind
Masten nicht überall, wo sie in Bachischen Sildwerten wortommen, Aubratungen bes Drama's, sondern oft anch betuitich Gegenstäute der Berefrung, gleichem abervoirte Darspiellungen bes Gettes und aller seiner Begleiter, und mit
ben unsstied, diesen den int einer Begleiter, und mit
ben unsstied, diese diese in die einer Begleiter gefen betach
et wurden, die bekentungsvollsten Geräche bes Gultus.

2. Macr. S. 1, 18. Zedér Zariedlungen in Netleife), am dietern Iltena, mie ter bertifichen Vesqleifighen 9, 2711. V. Borgh. 2, 10. Bouill. 1, 76. Glarae pl. 131. (nièer bie richique 9mchung) 294dert Ann. d. Inst. v. p. 159.) PCI. v. 19 ff., am 9, 29. (nad 26-53) 28xdpiid eingefleitet "Mere fielquaber 46ch); Cap. vr, 58; 26-53, 28. 34. iri. M. 17. Gatten mit Sturcten quismusen tangen, Gerbarb a. 19thm. 2f. 1004. A [Zupus-puite unit unter Gatten unit Sturcten quismusen tangen, Gerbarb a. 19thm. 2f. 1004. A [Zupus-puite unit unter Gatten unit Zeperfleite n. Sturcter, Speciem. n., 25.]

3. Οι άγοντες (τον Δ.) έπι της αμάξης δια μέσης της άγορας οίνωμένον, Ath. x, 428 e. "Ωσπερ Λιονσοίοιστο δέπε των ξά λων, Bermipp bei ben Cobel. Ariftoph, Begel 1563. vgl. §. 383. 21. 7. Gin Rabn auf einen Wagen gefest, baranf ber alte D. mit Slotenfpielerinnen u. Catyrn, Panofta Vasi di premio 4 b. Bei ber Bompa Ptolemaos bes II. (§. 147. 21. 3.) fab man Gilene, Gatorn in großer Menge, ben Eniantos, Die Penteteris, Boren, Diony= jos unter einer Lanbe eber oniag (wie and in Athen, Photios s. v.), Mimallonen, Baffara, Loba, Roja, Gemele's Brantgemad, Roms phen, hermes, Dionyjos auf Clephanten als Gieger Indiens mit einem Catprietos ale Lenter bee Thiere, Dionpfos Rriegegug, Inberinnen, Methiopifche Tributbringer, bann D. von ber Rhea gegen Bera geschütt, Briap neben ihm n. f. w. Wgl. Comary über eine Bacchiiche Bompa, Opuscula p. 95. Ein iconer Stlav ftellt in Athen ben D. bar, Bint, Rif. 3. Baechus mit mingernben Groten, Ban mit Canopueling?, Gerbard Bilbw. Ef. 88, 1. Bachanal von eis nem Carforbag in Grarta Ti. 106, 1. Beimbringung bes Geblande auf Stangen Ef. 107. Bachijder Romos, febr fcon, von einer runden Ara im Batican If. 108, 1. Bacdifches Composion, Rinder bagwijchen, and B. Pamfili If. 108, 2. Großes Bachanal and Palaft Gentili, ob alt? If. 110, 1. Farnefifcher Cartophag in Reas pel, D. von Rentauren gezogen, Beratles, Ban, Gros, Phallophorie, If. 112, 1. Cartophag vom Martt von Boljena, milbes Bacchanal, Mriatne ichlafent, Berafles trunten, Phallus and ber Rifte verichanent, If. 112. 2. 3.

4. Bribe eines Rindes in die Bacchifchen relexaci, Anfnahme jum mai, daß dertiese (in Glenis C. 1. 393.), vielleich in dem Lacugem. Gerh. Ant. Bildw. 51 dargestellt. Belder Syll. Epigr. Gr. p. 86. Bacchifche Epier, besondere von Jiegen, auf Gemmen, M. Flor. 1, 89, 9. Landliche Biegenepfer an D. = Phales, Pitt. di Erc. 1v, 45 ff. M. Borb. viit, 18.

5. G. PCl. Iv, 22. v, 7. (mit ber Romobia auf bem Ratren, egl. indeg Gerbard, Beider. Roms er, et. G. 152.); Cap. ev, 47. 63.; Cavaceppi Race. 11, 58. (bei Lanbobemn), Woburn Marb. 12. M. Chiaramouti t, 35. Gerbard Batic. C. 84. | Fried eines Marmeriartephage, vier Stude b. Cuyl, III. pl. 56 - 59. Wagen mit D. n. Ariadne, Karren mit Gilen, mit Dasten, Ramele, Gles phanten, Gerge.] Ueber bie Gloden, mit benen Bacchanten oft gang bebangen fint (PCI. IV. 20. Cap. IV. 49.), j. n. a. Catull 64, 262. - Die größeren Bacchanale auf Gemmen fint meift nene Arbeit, wie le cachet de Michel-Ange (Mariette 11, 47. Lipp. 1, 350. Hist. de l'Ac. des Inser. t. p. 270.) mabricheinlich ven Maria ba Bejeia; gleichartig ift bae Relief 2. 763. Clarac pl. 138. Der Chlandis tang ber Mofelien auf Bemmen, Rapeni tv. 11. 14. Zaffie pl. 29, 4867. Robler Deser. d'un Camée du Cub. Farnese. 1810. Ome: phagien, eine Baedbijde Telete, an einer Baje M. Blacas pl. 13-15, ber Altar tommt in Die Mitte, D. gerreift ten Bod, apperco αίμα τραγοκτότος, ώμοφάγος γάρις, bie llebrigen flieben vell beilis gen Schredens bom Altar weg. Bacchifcher Sang um einen Altar Impr. d. I. IV, 51., Deffnung ber Cifta mpftica IV, 47.

7. Gin seicher Pilear als Wachister Koureber, Zische 1, 41.
Zartlellung des Jans de ir er Ellenner 8, 531. H. 5., des Didales
und Ares §. 367. M. 3., des Pierlundes, Millingen Div. 46., des
Zaras derr Arien, Zische 1, 57., des Frankleis u. der Arreches
§. 411. 151. Beitiger, Diene jur Erchärel. Z. 190 s. Grejar de
Dor. comoedia p. 45 aug. Man tann dies Diricum ang gerone a urenn, verles erdsichessis ven beiter Pesalten, den zeigener
Austrag beit Chisharm (Schifte Appar. in Demosth. v. p. 573.), den
Maure Jaken.

8. Die reichfte Busanmenftellung Bacchifcher Gerathe u. Massten giebt bie fog. Coupe des Ptolemees S. 315. 21. 5. G. M. 273.

Clace pl. 127. Maëten, tragifie u. faterifie, au Mitten liegen un ber Cilierfode von Belgapa, M. I. d. land. 45. Ann. 1: p. 304. vgl. §. 345. \* U. 3. Mipterebentist jehen Wasten an großen Araterus § 298. U. 2. 1. 3689 Bass. 17. Impt. d. 1: 11, 75. Cistae, plenae tacita formidise (Valer. Rf. 11. 267.), bejenders auf ben Killegeren, 12d. Citiglis Mcd. Interf. 1: 0. 2197. 20diifie Sembele, Schmige, Ziegentepf, Phallas, Padercief, Gerhard Vilke, 2f. 111, djuringe, Ziegentepf, Phallas, Padercief, Gerhard Vilke, 2f. 111, djuringe, Ziegentepf, Phallas, Padercief, Gerhard

#### 2. Rreis bes Gros.

391. Wenn Eros in Tempelbilbern als ein Rnabe bon entwidelter Coonbeit und fanfter Unmuth ber Geberbe bargestellt murbe (f. 127, 3.), und biefe Darftellungemeife in 2 ben einzelnen noch vorbandnen Statuen bes Gottes burchaus porberricht: fo gog boch eine jungere Runft, welche nit ber tanbeluben Poeffe fpaterer Unafreontifa und ben evigrammatifchen Schergen ber Unthologie verwandt mar, ju folden 3 Ameden bie Rinbergeftalt vor. 21s ein unentwidelter fcblanfer Ruabe, voll Munterfeit und Beweglichfeit, zeigt er fich in ben nachahmungen eines ausgezeichneten Driginals eifrig 4 bemübt, Die Gebne an ben Bogen ju fugen; in abnlicher Rigur tommt er auf Bafengemablten überall gur Bezeich. 5 nung bes Liebesverbaltniffes vor. In blubenber, aber nie nnangenehm weichgeformter Rindergeftalt fiebt man Eros, und baufiger Groten, in gabllofen Reliefe und Gemmen Die 3m fignien aller Gotter fortichleppen, gerbrechen, Die wildeften Thiere fdmeichelnd bezwingen und ju Reit - und Bugthieren machen, unter Seeungeheuern fed und muthwillig umberfcwarmen, und alle möglichen Gefchafte ber Menichen ider gend nachahmen, wobei bie Runft am Ende gang in ein Spiel ausartet und alle Bebeutung völlig aufgiebt; eine uns 6 überfebliche Babl von Bildmerfen, welche baburd noch ver mehrt wird, bag auch wirfliche Rinder gern ale Eroten bar-7 geftellt murben. 21s Modificationen berfelben 3bee find Dothos und Simeros, Gehnfucht und Liebreig, in abnlichen Figuren bargeftellt, auch mit Gros geiftreich gruppirt mor-8 ben. Roch bedeutungevoller wird Eros mit Anteros gufammengestellt, einem Damon, ber Gegenliebe gebietet, ver-9 fcmabte Liebe racht. Dann in einer febr gablreichen und wichtigen Claffe von Bilbmerfen (welche einer ihren erften

Aufangen und wahrscheinlich aus Orphischen Wyhrtein hervorzegaugenen allegerischen Jabel augehören) mit Phyche, ber Seele, die als Jungfrau mit Schutterlingsflügeln ober gleichfam abbrevier als Schutterling erscheint. Die Kunftwerte scheinen trief Jabel in ten Sauptstigen und urfreihnlicher und sunwoller darzustellen, als es die zum Michischen Währschen ausgespeunzus Erzählung tes Appuleijus thut; wie ihnen auch seul? Die eines die Seele zu höherer See lässtie euporziehenken, durch Leben und Tob geleiknten Eres nicht freum is

1. [Perert 11, 12. Quieunque ille fuit, puerum qui jinixi Amorem ect. Chuluco Sci Alten. x111. p. 552. 292r teu Gres gurch Edigat gab, j. Nicia. 2011. 1839. 11. 2. 585, Gerfsch Tälle gaffalten 2. 6.] Per Umer in Neapel n. Zerip ene Gentleeclie p. 127, 81, 3. 82]. Gerfnat? Leider. Nems 11, 11. 2. 167. Gin Q. and Fer [eg. Gemins V. Borgeb, 9, 11. Bouill. 111, 10, 2. 83]. Edinel (Fer ibn 31 tegs) p. 11. Bouill. 111, 12. 2. Man der ig. Memins V. Borgeb, 9, 11. Bouill. 111, 12. [and d. I. xvii. p. 348.] — Gin neientifické Griebrenniè tes Q. fuit bei Rüfigh, recéde er fische ver Mastreau Gr. 107. 107. 29g 197te test. 19. 11, 11.] erbatten. Gin Gres unt Delgin n. L'unne in Sinerra, Mattale Auth. ed. Jacobs 11. p. 688.

2. Gine reiche lieberiicht ielcher Zündelein bierte Alleg lieber Puligien i. f. w. 2. 1988. Chare pl. 644 − 651. Nach Gezigrammen ber Entheleus Grune Commentant. Noc. Galt. x. p. 92. Allfrichter halte einem kinjichtendermen C. auf feinem Zeigite, Allfreu, 1564. x. 1, 534. — 61m gerügelten Seute Neuen iniche ber unt. Wienunt Deser. v. p. 73. Mehnlich auf M. ber g. Eguatia.

3. Begenipanneitre G. M. Cap. 11, 24. Nap. 1, 63. Beuill, 1, 19. Franç. 1, 7. 25mf. 28. vt. 6; 5 Giust. 27—28. dt. Worst. 1, 11, 13; Beuill. 11, 11, 1. 3; in Sciretfung Giara pl. 646, 1471; Gauminng Genitef pl. 650. n. 1491; Smitch cl. 650, 1495. Nad Scipres C Sunday ambres bie Status St. di S. Marco 11, 21, (State pl. 651, 1481.

4. In Aziragem, fielt man C. mit einem Lettrich 3. M. ist om it Sulb bestanden V. Adapter 3 char ziver Etamo Prund Aval. 1. p. 480.), Mittingen Cogla. 46. vgl. Div. 42., gemößteit der mit einer Zinia als Matgeichmung einer Azick; 5. 540. J. M. Ollefteriedinis auf Gerk. Mu. Mitten. 53. 3. 4.), auch mit ben Melden, aziese, regeje, u. Eteken als Sinbertjeid, p. M. and hit ben Mitten. 30.1; eft auch mit ber Melden. 30.1; eft auch mit ber Melden. 41. (wie Samuentes Maijenn. 30.); eft auch mit ber Den. [6. fc] fer Mittenecha ist Matte, gefinglich, 12.9]

5. Groten=Scherge, nuiforreg Epwreg Kenoph. Geb. 1, 10. Mit Gotter Sufignien M. Cap. IV, 30. (Anthol. Plan. 214 sq.). Bens Blig gerbrechent, Gemmen Bicar IV, 48. Mit Bens Geepter u. Ares Schwerdt, icones Relief in G. Maria be Miraceli gu Benedig, fouft in Havenna. Bgl. &. 356. 21. 5. (Thron bes Pofeis tou), 395. 21, 1, (bes Rrones), 369. 21. 6. (ber Approbite), 410. 21. 7. (Berafles). Gres auf einer Biege, wie ber fleine Bens, M. ber g. Fonteia. Amor in einen Delphin verflochten, M. Borb. n. 428., Clarae pl. 646, 1468, ichlafend auf einem Delpbin (Melicertes) pl. 647, obne Fittige, M. ale Berenles, in Bien, pl. 647. 1480 feingewidelt, mit ber Rente bes S. etwa ber fleine Bermes, ber bieje entwandt bat?], ale Gefangner, im Batican, pl. 648, 1481. Den Lewen burch Ritharfpiel bejanftigent, Gemme mit bem Ramen Des Protarchos, G. di Fir. Gemme 2, 1.; mit bem Ramen Des Truphen, Benge Notice p. 148. Bgl. Die DR. von Tomi M. I. d. Inst. 57. B 9. Arteniace marmorea leaena aligerique ludentes cum ea Cupidines Plin.; in Dreeten 272, Aug. 73. Cherge Impr. d. 1. 1v. 25-36. Coener Greteniders mit einem Sinden, Deser. de Morée III. pl. 49. Berichiebne Berftellingen Berb. 21. Bilbie. 1, 88-92. Groten in einer Reliengegend Lowen binbent, Mofait M. Borb. vir, 61., jum Theil ber M. Cap. sv, 19. entfprechent. Eros auf einem Mbler, Impr. d. Inst. II, 47. G. in ber Purpurmuidel, Millin M. I. 11, 18. vgl. §. 378. A. 2.; auf Sippetampen, M. Kirker. II, 13. E. mit bem Dreigad auf einem Delphin, Figur eines Bemablbes, Babn 2Bandgem. 8. bgl. 8. 378. 2. 2. Baedyis iche Groten, PCl. v, 13. vgl. §. 206. M. 2. Baechifder Grot mit großem Ctopbes auf einem Lowen, Mojait M. Borb. vi, 62. Anf einem Rentaur S. 389. 21. 3. E. vom Gaftmal tomment, ein anbrer ale Radel =, ein britter ale Lampentrager (anoxexegue Goneo legrogogor Arifteph. Luf. 1003.), Gemme, Bind. M. I. 33. vgl. Chriftie Paint. Vas. 3. Groten mit Bechern u. bgl. tangend, Pitt. 111, 34. 35. Ε. νου τετ Παιδιά geichantelt, Laiengem. Bull. d. Inst. 1829. p. 78. Ε. παίζων προσωπείον Ηρακλέους πάμμεγα ή Τιτατος περικείμετος, Lufian, bies lettre vielleicht M. Cap. 111, 40. Mehnliches oft in Gemmen. Groten u. Pfoche ftellen Die Seimbringung von Better's Leidnam bar, Relief &. 429. Bouill. 111, 45, 3. Clarae pl. 190. G. ale Ganome bee Heberwinder im Ruccheliviel, Mpollon, Rh. III, 111. Philofir. b. j. 8., in einer Ctatue gu Berlin, Birt G. 219. Levezow Mmalth. 1. G. 175. [gwei andre Grup= pen bai. G. 182 f. 189 f.], auch nach Sitt Aug. 72. Groten ale Gruchtefammler, Philoftr. 1, 6., in geiftreich componirten Reliefs G. Giust. 11, 128. Beega 90. Bouill. 111, 46., u. Gemmen, 2Belder ad Philostr. p. 238. Mis Sandwerfer, Pitt. Erc. 1, 34 - 36. Jagene, Pitt. Erc. 1, 37. 11, 43. v, 59.; Reliefe, Bouill. 111, 46. Befondere Safen u. Raninchen ale Aphrobiffiche Thiere, Bafengem.

Gerh. Mut. Bilbie. 56. R. Rochette M. I. pl. 42, 1. vgl. Philofit.

1, 6, p. 12, G. einen Safen baltent, auf DR, von Rrifes, M. I. d. Inst. 57. B 5. Ann. v. p. 272, Gros auf einem Rebbed reitent, Bafe ans Athen. Ctadelb. Ef. 28. [will ein Matchen verfühten, ober bie Brant entfleiben, Rolir baf. Ef. 31, gewiß umfaßt nicht Gros Die Rnice Der Aphrobite. | Cirenstampfer, PCl. v. 38 - 40.; Cap. IV, 48.; G. Giust. II, 109.; M. Borbon. VIII, 28; 2. 449. 463. Bouill, m, 45. Clarae pl. 190. rgl. Spartian Mel. Ber. 5. und bie Agenes §. 406. Mit Gagellen, Ramelen, Gbern fabrent, Relief 2. 225. 332. Clarae pl. 162. Mit Lewen, Banthern, Comas ueu u. bgl., 2Bandgem. M. Borb. vu, 5. vgl. viii, 48. 49. Gegen bie Benemmng Genien fur folche Flügelfnaben ipricht mit vollem Recht Boega Bass. Ir. p. 184. Gin Groten= Reft S. 210. 21. 6. "Ber fauft Liebesgotter" (Gothe) Pitt. Erc. 111, 7. Reapele Mut. 6. 425. G. von ber Thure bes Geliebten ausgeschloffen und übel behandelt, Millin P. gr. 62. Stadelberg Graber Ef. 30, M. Pourt. pl. 33. Groten aus Rangen bervortomment, Letythien, chmale bei Fauvel ; nach Stadelb. Rorbarbeit, Albonis bargubringen. [Grotenvertanf Babn Bompej. Gemabite it, 18. 24. D. Jahn Arch. Beitr. S. 211.]

6. C. Cut. Calig. 7. Spierfer geferm uschrichtnilig beiene ber bie ichlaftnen Greten, wie ber auf der Lewenhaut, mit den abgelegten Waffen, ber Grechfe, [Gebrattel], auch Schuntterlingen, Webufopien, PCI. 111, 44. Rucc. 151.; Bouill. 111, 11, 2; G. di Fir. 8t. 63-66; Gerb. Mit. Lyther, 77, 2. [Stat. di S. Marco

n, 30. Clarae pl. 761. 761 B. 762.]

7. 6., Petpes u. himeres em Etepas S. 125. 3. 3. Machifiet Imagelung Simeres mit einem Strauge, Maijeme, 22. 3. Machifiet Imagelung Simeres mit einem Strauge, Maijeme, 22. 3. Machifiet in Strauge, Matter S. Middell, a. M. 4. Spineres, mit Zenia, mat Raminfen, tiert bas Mreer fiirgende, Basiengem. von Beleif, M. I. d. Inst. 9. [5]. 3. Ann Petitipe, bie Götlich von Hefertzbung. Geriffswaft 1846.

8. G. mit Anteres (jmer geltledig, umb biefer (spungledig), and Gunap Jamit, p. 13. Beij.) um bie Palmer fampfind, Pami, vs. 23, 4. in bem Hellef in Neapel Spirt 31, 3. [Smith in rinem ben Palafis Gelema, G. Benam M. Marmeroveter, n. 5. 20, 18 in Gelema, G. Benam M. Marmeroveter, n. 5. 20, 18 in Gelema, G. Benam M. Marmeroveter, n. 5. 20, 18 in Gelema, G. Benam, G. Benam, G. Benam, G. Spirt Carlotter and Gelema, G. Benam, J. T. 18 in Geleman, Spirt in Geleman, J. Worsk, n. 7, 28 g. Beitriger ver er Rine, Banderer, M. Worsk, n., mit Palafiser ver er Rine, Banderer, M. Morsk, n., mit Palafiser, Natures, Spirt, Sp

9. Sabel von Umor u. Pfrche, Platonifder Mpthus, nach Paumaarten Ernfins, Programm ter Meinner Coule. Archaclegiide Beilage von Bettiger (nichts Renes.). [D. Jahn Archaol. Beitr. C. 121 - 97. über Eres u. Bipche, Pfiche als eidendor, als wort, Schmetterling, u. Mabden mit Cometterlingeflügeln u. in beiben Ges ftalten mit Mmer in Bezing gefett G. 137 ff.; bas Dabrchen bes Arpuleins nicht in Runftwerten G. 127, nur in einigen wenigen Diemmenten G. 196. Die Gruppe ber Umarming G. 161 ff. biefelbe an Gerathen, Schundfachen, Ringen, bejonbere Cartophagen G. 163 ff. Bermablung G. 173 f. Gros ale Beiniger G. 177, Mmor u. Pfpdje andre Mothen ale Daofe barftellend G. 192 ff. Bivche am Boten liegend, Die ein Amer mit Gugen tritt, Gruppe im Lateran. | Der Rabel von G. n. Bivde liegt bentlich bie Drebiide 3bee jum Grunbe, bag ber Rorper ein Rerter ber Geele, bag bie Geele bier auf Erben in ber Grinnerung an ein gludjeeliges Bujammenfein mit Gros in frubem Meenen, aber verftegen ben ibm und voll fruchtlojer Cebnfucht ibr Leben binbringt, bie ber Tob fie wieder vereinigt. (Auf Dopies rien bentet and bei Appulej. vr. p. 130. ber Ofnos mit bem labmen Giel [?] in ber Unterwelt &. 397.). Dabei ift es nicht nothig, einen Begenfat zwei fich befampfender Groten augunehmen; berfelbe G. ericheint qualend und befeeligent, Die milbere Ratur bezeichnete iden Panfias burch bie Lora fur ben Bogen, Pani. 11, 27, 3. Mur wo Pipche gequalt eber gelantert wird, tommen zwei fich entiprechente Greten ver, intem bie Greten, wie fonft in beiteren Griefen, and als qualente Beifter fich vervielfachen tounen. Bgl. Thorlaeins Prolus. 1, 20. Birt, Schriften ber Berl. Alfab. 1812. G. 1. Lange Schriften G. 131. Die Rumftwerte, welche erft in Romifder Beit beginnen (§. 206, 3.), zeigen in langer Folge Bipche von C. miß: bandelt, ale Cometterling gefengt, ju mubfamer Arbeit vernribeilt, in einer Fugangel gefangen (Saffie pl. 42, 7170.), gebrannt mit ber Fadel von einem, mit fiebendem Del übergoffen von einem anbern Mmer in einem Bandgemabibe, Sall. &. 3. 1835. Intell. G. 478 [Archael. 3nt. Bl. G. 73 f.], bas BBaffer ber Cter icopfend, im Stygifchen Schlafe (bei Birt 32, 6.), burd Dufit von G. barans erwedt, burch Bermes Bipchopompos und ben gefeffeiten G. beflügelt, mit Aphrobite verfebut, beim Dochzeitmal und brantlichen Torne (Gemme bes Tropben Marlbor. 1, 50.), Cartopbag Brit. Mus. v, 9. von G. umarmt in ber febr geiftreich gebachten und vortrefflich angeordneten Grmppe (M. Cap. nt, 22. Frang. 1, 4. Bouill. 1, 32.; Flor. 43. 44. Biear II, 13.; in Drebben 218. 254. Ang. 64. 65. | Clarae pl. 652; London 653; in Gmtentorf bei Graf Reventlow], val. Taffie pl. 43, 7181.). G. Sirt a. D. n. Bifterbuch Ef. 32. Grenger Abbild. jur Gomb. G. 24 ff. Qi. neben G. Inicend, Gruppe 2. 496. V. Borgh. 9, 9. Bouill. m, 10, 5. Clarae pl. 265. Anicente Pi. E. 387. V. Borgh. 3, 4. Bouill. m, 11, 4. M. Roy. i, 13. Clarae pl. 331.; in Blereng (g. 126. 2. 4.). [D. Jahn C. 178. Birche ben fliebenden Gros gurudhaltend Mionnet Suppl. v, 1, 3.] G. nach bem Cometterling ichlagend (joneur de ballon), Bouill. 111, 10, 6. (barnach ift auch wohl ein Torfo in Wien zu ergangen); mobil auch Racc. 40 orti Medicei; Gemmen Impr. d. Inst. 11, 45. rgl. 55. Jaffie pl. 43, 7064. Amer mit einem Schmetterling frielent, in Mom bei Befevali, eigenthumlich, Clarae pl. 647, 1473. Mmer weint über ben Cometterling, Impr. d. Inst. rv, 32. 21. u. Pfiche iv, 34. Che rv, 35. C. mit Cometterlingen pfligend, Janie pl. 43, 7132., auf einem Bagen von Connetterlingen gezogen (Geri Gemmae astr. t, 122.), wie fenft Appr. u. G. von Birchen, M. Borb. iv, 39. Taife pl. 35, 3116. Ariabne [vorber Alphrobite nach berfelben Gemme | ven Bieden gezogen, M. Flor. 1, 93, 2. Bicar it, 12. M. Borb. iv, 39. Birche unter ben Theilnehmern bes Barchifden Buges, Gartophagrelief, f. Sall. 2123. 1833. Intell. 9. 5. vgl. §. 397. 2. 2. Pfpche = Remefie §. 398. [Promethenes farfophage S. 396. 21. 3. Biode ale Gibelen S. 397. 21. 3.

392. Bir verfnupfen mit Gros bie Gottheit, welche auf 1 Berbindung ber Gefchlechter und ebeliches Leben Begiebung haben, wie Symenaos, ber ale ein erufthafter und gro-Berer Gros erfceint, und zugleich mit Romos, bem Führer bes luftigen Teftfchwarms, in Berbindung fteht. Gin Liebs 2 lingegegenftand ber fratern verweichlichten und urpig gewordnen Runft mar ber Bermapbrobit - ber im Gangen bier nicht als Naturfymbol, fonbern als Runftlerphantafie gu faffen ift, obgleich es auch Gultuebilter von ihm gab - in berühmten Runftwerfen bald fich unrubig im Echlafe behnend, bald ftebend und über feine eigne rathfelhafte Ratur erftaunt, bald von Groten im Schlafe gefächelt, ober von vermunberten Catyrn und Panen belaufcht, auch im frechen Complegma mit einem Catur, ber ibn fur eine Dymphe genommen und erhascht bat. Die Chariten fint, als ber Aphro- 3 bite verwandte Gottheiten ber Gefelligfeit, fruber in gierlicher Bilbung, bann leichtbefleibet ober gewöhnlich gang unverbullt gebildet morben, mechfelfeitiges Banbegeben ober Umar-

- 4 men charafterifirt fie. Eileithpia tommt bei Geburten oft ale helfende Figur vor, boch ift eine feste Bilbungeweise biefer Göttin nicht befannt.
  - 1. Spunenācs bei Ares Chefruch, in ben Reliefs 8, 377.
    2. Lei ber Pochsight ber Liriabus 8, 384. U. 3. Behol auch ber Greo schuliche Jüngling bei Paris 8, 378. U. 4. Spun, in einer Breugsführ, mit Refers um ben Jude 10, 364 in ber N., aus Sarbis, Ball. d. Inat. 1852. p. 170. [Lei' Aufgligen auch auf Genumen, Sennes ein Mochtiek fer kleichet, 1, 2, (2017 Griffaring Peri. v. 1777.), auch 1, 25. Nach Joega auch Bass. U. 25. Nach Jüri 2. 224. 224. [Lei Liriabus 11, 25. Nach Jüri 2. 225. Nach Jüri
  - 2. Belotles Bermaphrebit &. 128, 2. Beinrich Comm. de Hermaphroditis. Hamb. 1805. Bettiger Amalth. 1. G. 352. [Clas rae pl. 666 A. 667 - 72.] Liegen De Statten, auf einer Lowens bant M. Flor. ut, 40. Bicar u, 49. (jo aud) auf Lampen, Bartoli Lucernae t, 8. Pafferi t, 8., wo Untere bie Racht ober bie Dus phale febn; auch in einer Gilberarbeit von Bernau); auf Berninifchen Polftern 2. 527. Rucc. 78. V. Borgh. 6, 7. Piraueji St. 14. Bouill. 1, 63. Clarac pl. 303.; auf antifem anatelns 2. 461. 9L. Franç. IV, 4. Bouill. III, 15. Clatae pl. 303. Stebenber D. (Chrifteder 102.), iconer Torio in B. Bamfili; mit einem Inch um ben Ropf, Statue in Berlin 111. Caplus III, 28-30. Runftl. 1824. R. 77. Mit einem über ben Ropf fallenben Inche, einem Bacher in der 2., Babn Drnam. 100. Alebnlich in bem mertwurdis gen Relief bes Ball. Colonna , Gerbard Ant. Bilbm. 42, 1. Gto bender S. aus Bempeji mit Catprobren, Reap. Bilbm. G. 118. (Em Cinate tragt einen Refrerbalos, Lufian de merc. cond. 33.). Diann Amalth. 1. S. 342. Auch einer bei Bore. Gigen d auf Gemmen Saffie pl. 31, 2509. Impr. d. Inst. 11, 26. Bicar 11, 24., ber im Chlafe überraichten Ariabne abnlich, Belder ad Philostr. p. 297. C. and Boega Bass. 72.; Pitt. Erc. v, 32-34. Der S. an ch nen Banm gebunden Guatt. M. I. 1785. p. Lxix. Complegma &. 385. 2. 4. f.; ein Bermaphrobit von einem folden in Benebig. Gin S., Luchje an ben Bruften (wie bie Manaden &. 388, 21. 4.) in ber Blundell'iden Cammlung. D. Greif und Panther lentenb, Gros roran, Tijdb. III, 21. Gres ale hermaphrebit ofter auf Apulifden u. 200 eanifden Bajen. hermaphrebit? von Bernap, Ann. vi. p. 249 ff.

Zaal bre Zaftiffei be Dems. Itale in Kysites §, 370. ft. 7). Zyandgensiste in Gatania M. d. 1. 11, 47. G. Braun Ann. xx. p. 177. Přít. d Breol. 11, 11. M. Borb. vin, 3.] flís cliefe Pere ienification bes Dant's fommenn ile of être and Weltindistin ver, 8. v. Gratiae. Dří and Germant, M. Worsel. 11, 5. (Rajaia mit ben Ant tes Aprehire). Ille Jactregithium mit Weldyn, Blumen, Richter and rieme Gantoe in Klujian), Abbler Deser. d'un Camée. 1810. pl. 1. (vgl. M. Borb. vin, 3.). Etc. Geriffen unter Gren, Stiffen and Suche; Edwards.

4. Glicityta bei der Gleimt der Lithena §, 371, 41. 2., des Demwis §, 338, 48. 2. 2. Ill Gleichteria of Den Mittern, Zitten and Wilfermer? M. 1. d. 1 mat. 1, 44., nach 90clder in Hoefer? Mitten and Wilfermer? M. 1. d. 1 mat. 1, 44., nach 90clder in Hoefer? Mitten in xxvn. C. 132. [Phiste Gleifteisa, femierm 28te.] Die Figium mit Kleipen Buffen, eine Gadet baltenb, berkeitemmenb, and 90. Alle mit Fel Gleichte, p. 14. 15. n. 710. 710 A. fit web Glicitythe, 34f. M. Borb. v. 22. [Spire if bie Fadet moberner Jusiag m. bie gegen Dimbe Francischer Signer mit einem Began bes Petpes über bem Samte gewiß might Glicitythal. In Region als Kadettagerin, nach Sant. n. Wilmann. Gime bie Gebent bennument § 48 arm at is and einer Gemme bei 190.afri §. 335. 41. 5. Dettiger Lithyta eber between here. Dantz gemein einer des wooroerdogo, retider Rindre übergeben werden, wie das Michanische §, 96. 99. 19., das Zigeidige Gebori, Founff. vop. 11t. n., 38.

### 3. Mufen.

393. Die Mussen hatten ätter Künstler sich begnügt, I in ber Dreisgled bargustlesten, unte unter sie die Dauspistlerumente der Musses der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren von mehren ber rühmten Kunstleren aufgestellt. Besonderen seinen der von einem der verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der Verdigeren der

werben aus bem Giege über bie Girenen erflart, welche felten gang menfehlich, meift als Jungfrauen mit Bogelbeinen und Alugeln, bieweilen auch ale Bogel mit Jungfrauentopfen gebildet und mit verschiedenen mufifchen Inftrumenten ausgernftet werben, und, wegen ihrer Begiebung gur Unterwelt, gern an Grabmalern erfcheinen.

1. Mufengruppe bes Agelabas, Ranachos, Ariftofles mit Glete, Leier, Barbiton, nach Antiratres (Anth. Pul. Plan. 220.) bas Dias tonon, Chroma und Enharmonion barftellend. Gine Mufe mit ber Cambote in Mitolene von Lesbotbemis. Alterthumliche Muien and

Athen in Benebig, Thierich Grochen G. 135.

2. [Renn Dt. des Prarias im Giebelfelde des Delphijden Tems pele], Minen bee Lyfippos [?, nenn] bee Strongplion nibft Repbifobotos und Olympiofifenes (Banf.), bes Philistos (?) Plin. Gine Banptgruppe war bie ans Ambrafia im E. bes herenles Minageta, S. 180. 21. 2. (vielleicht von Bolytles Dl. 102.), beren Figuren man fammtlich ans ten Mingen tenut. Stieglig N. fam. Rom. p. 66 f. (wo aber mehrere Figuren nicht richtig bestimmt gu fein icheinen). Gine andre bie Mujen im porticus Metelli (Octaviae), beren Gierro ad fam. vit, 23. u. Plinine xxxvi, 4, 10. [ale bon Philiseus] ermabnen. Mujenbilbung, Stieglig Beitrage G. 142. Wenig Renes über Die DR. der gens Pomponia G. 163. Beger Thes. Brandenb. p. 576.]

Erhaltne Ctatuen = Gruppen :. 1. Die and ber Billa bee Caffine gu Tivoli, gujammengefunden mit tem Apollon, S. 125. 21. 4., und einer Mnemojone, aber obne bie, bingugefigte, Enterpe u. Urania; Bifeonti halt fie fur eine Copie ber Minjen bes Philiofes. PCl. 1, 17-27. M. Franc. 1, 6-14. Bouill. 1, 34-42. Beichr. Hem8 n, u. G. 213. 2. eine abnliche Reibe 1826. auf Dr. Calvo in ber Cabina gefunden, Gerhard, Sop. Moin. Smitien G. 148. [3. Bergheje, Bimmer ber Mufen. ] 3. bie ber R. Chriftina in Albefonio. Race. 112-119., alle figend gleich ben figenben im Batiean; bei Clarae, der pl. 497-538 viele Mujen nebit angeblichen Mnemojonen giebt, die Spanifchen nach be Roffi. 4. Die in Stodbolm (feit Guftav 111.), f. Fredenheim &. 265. 2. 2. Guattani M. 1. 1784. Aug. ff. 5. die feg. Tochter bes Lutemebes §. 264. 91. 1. [5. Apollo n. bie Minfen in Berlit, gegen 1806 babin gebracht. Der Golaf gu ben Mujen gefellt, M. PioCl. 1, 28. M. Napol. 1, 42. Doch i. Bouga Bassie. u. p. 212.] - Cehr reftaurirte Mufen bes Emilerien Gartens Clarae pl. 352 - 354. Gieben Mufen mit Ramen, Baie von Rola, M. Blacas pl. 4, andre and von Rola mit breien, and mit Mamen, bai. p. 18. [In ben Terracottas of the Brit. Mins. n. 1. 38. 40, 76 vermutblich Mujen.] Mat Figuren in Berenl. Gemablben (Enterpe fehlt) mit Unterichriften, Pitt. Erc. v, 2 - 9. Unter ben Reliefe bejontere bas berühmte, ebemale im Pall. Colonna, jegi

im Brit, Duf. (Emper Apotheosis Hom. 1683. Schott Explic. nouv. de l'apoth. d'Hom. 1714. PCl. 1. tv. B.), welches Comer's gottliche Berehrung unter Begunftigung bes Bens, Apollon Pothios und aller Minjen barftellt. [G. M. pl. 148, Sirt Ef. 28. Bull. 1844. p. 199 ff. Drei Minien bei Belena n. Paris in bem Babrelief Jenfins G. M. 551.] Dann Die Gartophage, PCl. 1v, 14. [Beider. Roms u, n. G. 127., andre G. 123. 140.); Cap. iv, 26. PCl. 1. tv. B. (jest im &. 307. Bull. 1, 77. Clarac pl. 205.); Cap. 1v. p. 127 vign.; Mon. Matth. m, 16. 49, 1. 2.; G. Giust. n, 90. 114. 140.; Mentfancen s, 60, 1. 2.; Bouill. m, 40.; G. M. 64 (Brit. Muf.); Cavac. Race. 11, 58. (Laubebown); Woburn Marb. 5. einer auch in Bien. Anaben bie Mujen barftellent, an tem Carto: phage PCl. IV, 15. G. M. 76. Beichr. Rome u, u. C. 244. |Gi= ner in Berlin u. einer in Reapel, Archaol. Beit. 1. Ef. 6. 7. G. 129. 298 f. 302. Birei Gartophagieiten im Garten ber 2. Borgbeie, Meper gu Windelmann v. G. 613 f. u. ungablige anbre.] Gingelne Ctatuen bei Bouill. m, 11. 12.

3. Bolomnia midelt in ber Ambrafifden Gruppe ficbent ben t. Arm in ben Mantel, wie im PCI. L., Gnatt.; fonft ftugt fie mit berfelben Gewandhaltung ten Ellenbogen auf ben Belfen, wie im & 306. (V. Borgh. 7, 12. Bouill. 111, 12, 5. M. Roy. 1, 2. Clas rac pl. 327.), in Berlin, ter Apoth. Somer's, PCl. iv, Cap. tv. (Meyer Ef. 12. B.) u. fouft; and findet man fie figent in berielben Draperie, in ten Inilerien, Clarae pl. 329. [Polybonnuia and Thes ben , Brit. M. ix , 4.] Melpomene ftant in Ambrafia in breiter Stelling mit Reule in ber R., Maste in ber Q., abnlich wie in ber erhabnen Celeffalftatue 2. 348. Bouill. 1, 43. M. Franc. 1v, 2. (bie Geftalt wird burch ben bodnigenten, breiten Gurtel, puoguliorig, und bie langen Galten bes Gewandes noch vergrößert), und PCl. 11, 26., and PCl. Iv, Ant. Ere.; ohne aber ben ong emporguftellen, wie PCl. 1, Guatt., Cap. Iv. Den Anfiat Onfes (Pellnr Iv, 133. Bind. M. l. 11. p. 250.) fieht man PCl. rv. u. an ben Buften vi, 10. Geharnifcht ift Delp. G. Giust., Montf. 1, 61., Cap. p. 127. Guterpe ficht man mit Gloten figend, flebent, in Ambratia fich auflebnend; aber auch tangend (bei Gnatt, febr abulich wie in ber 21p. Somer's). Die Ent. Borgheje, Bouill, 1, 44. M. Roy. 1, 4., ift eine adorans; febr gweifelhaft M. Roy. 1, 10. 12. Gine fcone Ens terpe mit zwei Gloten im Antifeneabinet gu QBien.] Thalia (Statue? Brit. M. III, 5. Gem. M. Borb. vin, 30.) ericeint gang abwelchenb, ale Barchante, halbnatt, auf Gemmen, Agoftini u, 8. Montf. 61. Millin P. gr. 9. Lipp. m, 305. M. Flor. 1, 44, 1. 2. 4.

4. Die Mufen mit Sedern M. Cap. rv. p. 127. n. senft. Kannfy er Mufen mit den Siezer G. M. 63.; Weind, M. I. 64.; Geri Inser. nn. th. 33. Willingen Un. Mon. n, 15. (Sartepsag in Ties teng). — Gine Siezen au Sephofite Grade nach der Vies Soph, no Unter eine zuklade (ober lieber zejt. des nich der Vies Soph, no Unter eine zeldade (ober lieber zejt. des nich and an den

bes Siofrates, Blut. V. Isoer. Bbiloftr. V. Soph. 1, 17., auf Ses phaftien's Pora &. 151. M. 2. egl. Jacobe Anim. Anthol. 1. p. 187. Ueber ihre Beziehung auf Tob und Bermejung R. Rochette M. 1. p. 283. Rlaufen Abenth. bes Dboff. G. 47. Heber ibre Geftalt: (Dicaife) Les Sirènes. P. 1691. 4. Schotn gu Tifch. vin. Bog Antijomb. n. (wo entichiebne Girenen für Barpvien ertlart werben). Chorn Annftbl. 1824. R. 102. 103. 3meiter Jahrebber. ber Afab. C. 62. Laglandiere Ann. d. Inst. i. p. 286. Girenen ale Bogel mit Franentopfen, bei Dbuffene, in einem Bajengem, von Bolci, M. I. d. Inst. 8. (abnlich nech in Bompeji), u. fenft auf Bafen, Tijdb. 1, 26. (mit einem Tympanum), and in einer Terracetta gut Berlin. Dit Bogelbeinen auf Gemmen, bei Donfens, G. M. 638. Tifche. hemer vm, 2.; M. Pourtules pl. 2. 23. 24.; Stadelberg If. 16. (Der Romiter Angrilas neunt bie Bublerin Theano eine gerupfte Girene mit Chenteln einer Droffel). G. mit Cowerbt Impr. d. 1. m, 51. C. mit Fadel u. Midentrug G. M. 312. Chriftie Paint. Vases 2.; von einem Grabmal, Die Saare ranfend, M. Worst. 1, 7., vgl. 2. 769. Clarae pl. 349.; auf Dt. ber g. Petronia mit Floten (Morelli 1. rgl. Cranbeim De usu uum. 1. p. 251.); int einem Bandgem. emporfliegend mit Floten, M. Borb. vn, 52. 218 Franengeftalten, bei Dboffens, an einem Etrust. Cartophage. Tijchb. Som. 11, 6. Deipir apropa Athen. x1, 480., Girenen als goldner Schmud, febr gierlich gearbeitet, in Grabern bon Sthata ge= funten. 2gl. §. 352. A. 4. Ann. d. Inst. vt. p. 245. Girene mit vier Migeln an einem Ett. Bentel, Sirene Ligea u. Sirene Parthenope auf Mingen von Terine u. Reapel, ein weiblicher Ropf, febr abulich nach Edbel.

Die Relebonen ber Lofrifden Bafe beruhen auf falider Lees art; in Delphi waren es Bogel. Bgl. Amalth. 1. G. 122. n. G. 274.

### 4. Beilgotter.

1 394. Asflepios, im Cultus ein Gott, obgleich in ber Pooffe ein Heros, erhielt bei in ber Kunft berichenbe form — eines reifen Mannes von Zous ähnlichem, nur weniger erhöhene Until, mit miltem, freundlichen Ausbruck, das volle har uit einer Binde unwunden, in stehenber, jur Huffel ereiter Stellung, das himation um den linfen Arm unter der Buft umbergenommen und frass ausgegen, den von einer Schlange umvundenen Stab in der rechten hand — besonder in deu Pregamentichen heiligz fum durch Prycomados (Dl. 130.). Dancken erstellen fich inder auch ander Sorstellungen, auch die eines jugendlich undärtigen Allfespies, die früher gemöspilicher gewesten war.

Mit ihm wird Sygieia, eine Jungfrau von besonderes blin 3 benten Formen, welche meiftens eine Schlange aus einer Patere in ihrer Linten tinfen laft, nud ber fleien vermummte Damon verborgener Lebenstraft, Telesphoros, gruppirt.

1. Bgl. Ralliftrates 10. Retorto Paesuium in morem succinctus amietu Birg. Meu. xn, 400. bgl. Statine S. r. 4, 107. Panoifa Motlevies u. Die Mofferiaben B. 1846, in ten Cor. ber Mad. mit 8 Reft. nut über bie Beilgotter (Damonen und Beroen) 1845 mit 2 Reft. Die Eribauriiche Statue auf Minnen von Argos, Streber Num. Munduer Atab. 1835.] Clarac pl. 545-552. Bou Ppremaches Meff. S. 157'. M. 1. Etwas abweichend ift Die Figun auf einer Bergamenifchen DR. bes Murel. Berne, Mionnet n. 591., me bas Bewand weiter berabfallt, und bie R. ben Stab wie einen Seepter faßt, nicht abwarte, fontern aufwarte. Unch gab ce gu Pergamen eine threnende Bigur , wie bie Gpitaurifde, Pauf. 11, 27, 2., bie bie R. auf ben Ropf ber Schlange legt. Statnen (nach ber Bergamenifchen) in Florenz, Galleria 27., eben fo M. Cap. in, 28., int Magazin tes 2. Clarae pl. 34fi., abulich Aug. 1, 16., in Berlin Carac. 1, 34. Dit Teleophoros gujammen [u. binter ibm einem Tafelden und Relle, auf tie Antworten bes Gettes bezuglich M. Franc. 111, 6. Bouill. 111, 12, 6. [Mus. Nap. 1, 48.] Mbweidenber G. Fir. 26. vgl. 22. Die Michanifce Ctatne L. 233. M. Franc, 11, 15. Nap. 1, 46. Bouill. 1, 47. zeichnet fich burch bas weit herabbangende Gewand, ten großen Drachen gu Guffen und Die turbanartige Ropfbinde (Degiorgeor?) aus, Die auch bie Buften S. Marco 11, 3. M. Worsl, 9. baben. [Statue, ftebend, b. Gnattaui 1784. Nov. tv. 2.; eine and Cpidames, Brit. Mus. 1x, 5. Bifcenti M. PioCl. vit. p. 97. von ber Albanifchen Ctatne, ber beften, pulliolo; rica o theristrion, welches ben Mergten eigen fei;? Bereufes bibax bat ed, 3. 9. Specimens of anc. sc. 11, 31.] Mott. Terracotta, geneartig, M. Burb, viii , 29. Der Hett. ben Thrafbinebes auf Di. von Gpis bauros nachgebilbet, Streber Munchner Denficht. Philol. 1. G. 160. If. 2, 4. Mott. auf DR. von Triffa ber Golange einen Bogel gebend, Fentana tv. x, 11. Coone coloffale Buffe 2. 15. M. Nap. 1, 47. Bouill. 1, 71. Erhabner Coloffaltopf bes Moff. gn Melos gefunden, Ann. d. Inst. 1. p. 341. [im M. Blacas, f. Cab. Ponrtales p. 51.] Gin berrlicher Rorf Deser. de la Morée III. pl. 29. Muf Dl. ven Rita, Mienn. Bith. 226. Bgl. Sprengel Geich. ber Mebiein 1. C. 205. Mott. hat in einem Pompejanifchen Gemabite, M. Borbon. ix, 47, and ben Emphales (vgl. §. 361. 2. 5.) neben fich, ber mit bem befannten Ret and στέμματα (αίγίδες τὰ έχ ror oreunarme dinen Barpetr.) nummunden ift. Man ficht barans, bağ bieg Sombel von Apollon auch auf feinen Cobn übertragen werben ift. Unch auf ten Dt. ber G. Rubria, Morelli i, 7. 8., ift es

nicht ein Gi (wie genehnlich angegeben weit), sendern ber Dunphales, welcher auf einem einden Allan siebend ben der Astlepies Schlange muntum ber Betteries Schlange bes Genius loci sich im einen Dunphales windet (M. Borbon. 1x, 20.), ist eine ander Ubertragung wer ber Parisifiem Schlange auf Jalific Gulinweien.

2. Co 31l Silven von Kanaches, in Gortus von Stepas, 11. in Philis, nach Paulan. 11. ben M. Schou Statute ber Urt bei Gnatt. Mem. vi. p. 137. [Mus. Chiaram. 11, 9. Clarac pl. 549, 1159; in Rem bei Leberchai bai. pl. 545, 1145.] Gine Baic in

Berlin zeigt M. jugendlich neben Spgicia.

3. Égéque Claine der Suz, fei Gere Spec. 26. [and Phile 1977.] Suz, ju Gaiff, ten Clifia, Bouill. 1, 48. Meldéré 3 Girilér. C. 172. 3m B. 84. M. Franç. 1, 15. Bouill. 11, 13, 2. Ayı, Zemilia, nad Wifenni, and Berlin, M. Roy. 1, 2. Bouill. 1, 57; G. di Fir. 28.; Bouill. 11, 13, 3.; S. Marco II, 15. 16. [Clarac pl. 552—559, léve viel falist. Ayışlea lâşi bie Gelanşa and cum Ratate tridin, Impr. d. 1. 1, 19, 19. D. 3 Jan Welir. C. 221.]

Diefelbe Gruppe von Mell. u. Sog. fintet fich auf Raifer : Dt. von Camos (n. 267.) mit, n. Deeffa (230.) ohne Telesphoros. Mott. u. Brg. in Relief, große Gelangen nabrent, im &. 254. ans 23. Bergh. Bouill. 111, 41. Clarae pl. 177. [M. PioCl. 11, 3, Clarac pl. 546, 1151 B. in Gruppe.] Coone Riguren auf bem Diptyden §. 312. 21. 3. Aebulich in ber Gilberarbeit Aut. Erc. v. p. 271. 26ff. finent, Sva. fiebend M. Cap. Iv. 41. Beite ale Mittelmutt des Weltioftems auf einer Gemme, Gnatt. M. I. 1787. p. LVII. Meff. gelagert, in einem iconen Relief, St. di S. Marco 11, 17. Dauf bes Genejenen an Moff., burch bie Gratien ausgebrudt, PCI, 1v, 12. Supplication einer Familie an Metl. und Sog., Botivtafel, Beider. Rome 11, 11. G. 183. Achulich Gerhard Mut. Bilbw. 113, 4. Dpfer an Spg. M. Cap. 1v, 42. Dft auf Gemmen, Taffie n. 4141 ff. M. u. S. vom Thierfreis umgeben, Carniel, Guattani 1787. p. 56.] Teleephoree 2. 510. Bonill. 111, 13, 1. Clarae pl. 334. Ros ronis, Mattepice Mutter, auf De. von Pergamon, eine gang verbullte Figur. Baillant N. Imp. Gr. p. 301. Auf D. von Epitans ros, unter Caracalla (in Wien), fiebt man ben fleinen Mofl, unter ber Biege am Berge Mortion und ben berbeieilenden Birten Arefibas nas, Pauf. 11, 26. Auf Rom. Dr. ber g. Rubrin Moll. als Schlange um ein Gi gewidelt. Die Untunft biefer Abfl. Schlange auf Bronge-M. mux. mod. ben Mutenimis.

### 5. Urmelt; Menichenicopfung.

395. Die Griechische Runft konnte es sich nicht zum Biele fegen, die Borstellungen alterer bem bunkeln Ursprunge ber Dinge näher stehender Gottheiten zu gestalten; Uranos, Ga und das von ihan entfressen Tienenge schlecher tennmen nie sir sich als bedeutente kunstverte vor, wenn auch besouders die Ergektin in Gruppen und Reliefvanstellungen ihre Etelle sinder. Engengen und Reliefvanstellungen ihre Etelle sinder. Ergektender trint Kronos here 2 vor, welchen die Bereichung des Jaupst, oss and das gerade berabhängene Haar, und feine Wasse, die sich hat genige Harde begrichtet. Rhea erstellt eine größere Vereutung durch die Bennischung mit der Multergötten des Physglichen Diensches, sich auch bei der Vereutung der die Bennischung der der der die Bennische als Jeichen ihres enthusänlichen Teinste, das Leinengespann machen sie kuntlich. Wehr ortenalisch ist die Gesalt und ddas Cossium der wering in Hellas eingebürgerten Arys geblieben. Die Kabiren sind nur als Lecaldunenen in ein zu für Kunstrellungen gestummt.

1. Ga bei Crichtgenies Gebert §, 371. U. 4. (Sa Abeche Freuend, M. Borbon n. x. 21. (Sā, anit Edite, Zégale em Agnicia [M. d. 1. 11, 4.] Die Gebe eft als eine an einen Gliebni ger ledut Sigur mit Stüllpern, die eine Jahrebeiten berantennend, ani Genman, Leip. Empl. 66., n. 20. (Tellus stabilita), Balliant De Camps p. 49. Alfellich in geschnittene Etinen. — Litauen 2004 (St. 2014), U. S. 2014 (Stanen n. Jagrend Seèga Bass. M.

2. Stenes mit verfüllten Spintelbauft und sonn, Manham.
Cell N. Pomp, D. T. A. M. Bort. v., Z. S., auf Semmen G. M.
Zein Reyf auf Nöm. Tenaren mit der Harpe (vgl. Bafferi Luc. 1,
9.), die eit auch gegabnt ist. Muf Espert. Winnen das fie ein gestort mit ein termmer Spiege, Beltiger Innimithel. S. 200. Bliffe
PCL v., 2, 1. Arends berfüllter Tehen, E. 156. G. M. 2. Cita
er pl. 218. Sie 19. G. M. 3. gigl Krenet-Smiftel, S. 202. M.
Nied dem Krenes am Phenglischen Idad ungeführt, als Judiamer inte illenien Glagfurt die Albeiten (Ball. d. last. 1822, p. 189.),
eber als vergreifunde Allendung die Ferf Kremiden (Zafeling, Annifelt.
B33. M. Gol.), Peungel Bandbagen. M. Borb. 1s, 50, 16d N.
Pomp, pl. 41. Ingåte, G. Omer. 131. (Vicilated: der Weind der
Fera der Jans auf dem Jahr. R. Rodetter beint der Vompfe jp. 1,
Zemite Kenneyi, Manham, den Kreimer Seit 3, Zf. 22.] Werichtingung der Kulter Kompt., G. G. M. 7. 16.

. 3. Efremendt Statute ber Albefer, P.Cl. 1, 40. Erberber, 8. Marco 11, 2. Cataret pl. 305 – 306 C. 306 E. 410 C. 406 tirreund), ein Aerskant taugedh, Oktief ein Gerbart Mut. Bilten. 22. (Recepatuntzagan, Meldie P.C. 11, 19. Beider, Momen 11, 12. C. 211. 19.1. 351. 19.1.). Rufs. thromand, mit Benern nefen 156, flowing signer and P.C. em Queditici, Micment n. 701. 856. throught, in

nen Breig in ber Band, von Lowen umgeben, baneben Atos u. eine Fichte, M. ber Fauftina, Pebrufi v, 13, 2. Bgl. Beiffard in, 133. Rob. auf Lowen reitend, in einem Gemablbe bes Rifomachos, und auf ber spina Circi. [Villa Pamfili th. 35, auf einer Gemme, Sirt I, 4. Stebend grifden grei fdmeideluten Lewen, Bruchftud einer tleinen Ctatue, D'Agincourt fragm. en terre cuite pl. 21, 7. Thronend gwifden Lowen in Statuetten und Reliefen ungabligemal in Mithen. | Mit Lowengeipann auf DR. ber g. Voltein u. a. - Sauroboliens u. Rriobolien : Mitare, be Boge Ac. des Inser. II. p. 475. Bouga Bassir, 13. 14. Beiffard itt, 47. v, 33. 34. Pafferi Luc. 1, 19. Bibberopfer an Rob., Relief 2. 551. Clarac pl. 214. vgl. Welder Ann. d. Inst. v. p. 161. Ginige andre Dienumente bes Dienfted G. M. 9-15. Livia ale Magna mater &, 200. 21. 2. Die große Mutter mit Pan, oben §. 387, 7.

4. Mitys, Statue Alftieri Guatt. M. 1. 1785. Marzo. tv. 3. M. Flor. III, 80. Atys mit ber Pinic, Pafferi Luc. 1, 17. Atys mit Bedum und Spring auf einem Bibber gu einer Binie getragen, Buonarr. Med. p. 375. Atps fich veridneibend und andre Darftelluns gen bes Dienftes auf ben contornintis, Die für ludi (Megalesii) ge= ichlagen wurten. Bgl. Thes. Ant. Gr. 1, 5. Ardigallus (gemablt von Parrhafies nach Plin.), Refief bes M. Cap. tv, 16. G. M. 15. Abhaublung barüber von Domen. Georgind. Rom 1737. Berausg. Bunt. IV. G. 269. agrouralwen uageret, womit bie Gallen er rois Μητρώοις gegnichtigt murben. Plut. adv. Colot. 33.

5. Rabiren ficher auf DR. von Theffalonite (Rybele auf ber aubern Geite) mit bem Morten in ber R., bem Sammer in ber 2. N. Brit. 5, 3. Conjinero Maced. s. pl. 1, 3 - 6. 23clifer Prometh. gu G. 261. Muf M. von Gpros (nach Geftini) gang Dioefnrenartig, Mionnet Suppl. iv. pl. 12, 2. p. 404. [Die Gieilifden Baliten, Baje jest im Mungeabinet gu Baris, Ann. d. I. II. tv. 1. p. 245-57, auch im Giora. d. scienze l. ed a. Palermo 1831. xxxv. p. 82, Beiticht. für bie 21.28. 1838. G. 235. Fenerbach's Ertlarung von ber Wertftatt eines Bildgiegere Runftbl. 1845. R. 37 icheint bei biefer Borftellung nicht gulaffig.]

396. Der Titanifche Simmelstrager Atlas wird auf Bafengemablben faft icherzhaft bargeftellt, in fpaterer Beit 2 ale Trager von aftronomifchen Globen gebraucht. Prometheus finnvolle Fabel reigte icon an fich gur Darftellung, be-3 fonbere bes angeschmiebeten und befreiten Titanen; in ben fpatern Zeiten bes Beibenthums murbe fie mit ber Rabel. von Gros und Pfuche, ben Doren und manchen Gagen bes Beroenthums gufammen gu großen allegorifden Darftellungen bes Menichenlebens an Gartophagen gebraucht. Die Giganten, Die ale Beguer vieler Gotter, befonbere aber

bes Zeus und ber Athena ericeinen, fast bie altre Runft, ber alten pectifchen Borfellung gemäß, als ein riefenhaftes Delbengeschlecht, erft bie fratere, in Beziehung auf ihre Erdgeburt, als felfenschleubernde Schangenfüßler.

- 1. Atlas mit Beratles am Raften bes Appieles, vgl. Philoftr. 11, 20. Jughir. Mou. Etr. v , 17. Paffeti Pict. 111, 249. Das milton ru, 94 (68.). Alebulich in ber Spiegelzeichnung Mieali 36, 3. [M. Gregor. 1, 36; 2., Gerbard Gir. Gricael 11, 137.], (we mit ein Cegment bes himmels angegeben ift). - Der Garnefifche Atlas, Gori Gem. astrif. T. 111. P. 1. tb. 1-6. M. Borb. 5, 52. Sirt 15 n. b. 16, 1. 20le Erager bes Bediaens in ber Ctatne, Gnattani M. 1. 1786. p. 52. Boëga Bass. 108. Bgl. Lettonne Ann. d. Inst. 11. p. 161. Mtlas ale Simmeletrager, f. Gerbard Archemeros und Die Besperiden B. 1838. Ef. 2. G. 32. vor ber Ophine, Bull. Napol. iv. Ef. 5. G. 105. Atlas threnend nach einer Apulifden Scherbe, Gerbard Renia Milas u. Die Besperiben 2. 1841.1 Milas ben Bobiafus objervirend als Mitrenem, Contorniat bei Patin Thes. p. 104. Atlas Bronge von Dbernborf in Munchen. [Der angebliche Atlas in Maricille bei Millin Voy. nu midi de ln France pl. 36, 2. fcheint mir ein Trager mit einem Chland auf ben Coultern.] Die Bildwerfe ber Cantelaber-Bans, tv. agg. E., mochten fich gang auf bie Pallas begieben (Enle, Belm und Gigant, offenbar, bergl. Die fleine Statue §. 371. 21. 3., nicht Erichthonios, wie Gerhard Ar-chemoros S. 38 erflart.) [R. Rochette Mem. sur les représ. fig. du personnage d'Atlas 1835. 8. p. 63 ff. G. hermann de Atlante, Lips. 1836. 4.]
- 2. Promethens, Fener bringend, Bartoli Luc. 2. Gemme, Brendfted Voy. 11. pl. 45. p. 306. Strafe, Liban. 'Ego. p. 1116., Epigr. von Inlian in ber Anthol., Barteli Luc. 3. Befreiung burch Berafles, von Guanthes gemablt, Michill, Tat. 111. 8. (abulid) wie auf dem Capitol. Gartophag). [M. Capit. Iv, 25.] Bromethene (Prumathe) befreit von Beratles und Rafter (Culanice b. i. Kullirixos, Custur), Relief eines Etr. Spiegels, Micali 50. - Prem. ben Meniden bilbend, welchen Athena burch ben Schmetterling belebt, 2. 322. Clarae pl. 215.; G. M. 381.; Bartoli Luc. 1.; Bronds fted a. D. Promethens am Gelfen von Pananos; erdichtete Anefbote über Parrhafios in Diefer Begiebung Trilog. G. 46. Archaifche Rys lir, ber angefenelte Br. com Beier vergebrt und Titvos, Gerhard Anderlei. B. 11, 86. M. Gregor. 11, 67, 3. Babrelief ans B. 211: tieri in Rem, Engravings of the statues cet. of H. Blundell pl. 108. Schneibewin's Philologus 1. G. 348. Beratles ericbießt ben Beier, Baje von Chinfi in Berlin R. 1837, Bull. 1835 p. 41. 1840 p. 148. D. Jahn Archaeleg. Beitt. If. 8. G. 229; auf eis nem Wandgemablbe Babn II, 30, D. Jahn G. 226. Br. befreit von Berafles und Rafter, Spiegel Micali Storia tv. 50, 1, Ger-

hard Spiegel II, 138, von Ber. und Apollon II, 139. Prom. ericheint verschut vor Bere, sehr icones Bafengemabler Bull. 1846. p. 114. Archaeleg. Beit, IV. S. 287.]

- 3. Die Darftellung bes Garfepbage Admir. Rom. 66. 67. M. Cap. IV. 25. G. M. 383 reibt, von ber &. jur R. faufent, aueinander Die Trennung ber Geele von Gros, Bilbung bes Menichenforvere burd Brem, aus ben Clementen, Belebung burd Atbena, Tod und Beimführung ber Geele burch Bermes, u. fugt ale Colings punfte baran, jur R. bie Comiebung ber Teffeln bes Prom., gur U. Die Befreiung burch Beratles, effenbar in Orphijdem Ginne. [D. Jahn Archael. Beitr. G. 169 f.] Bermantte Borftellungen PCI. IV, 34. G. M. 382.; Beidt. Reme II, II. C. 189; g. 433. V. Borgh. 1, 17. M. Nap. 1, 15. Bouill. III, 41, 2. Clarac pl. 215; 2. 768. Millin Vov. dans le midi mr. p. 544. Bouill. 41, 1. Clarae pl. 216; Gerb. Ant. Bilbm. 61. Reapele Mut. 3. 52. (2Bie in bem erften Bildwerte bas Chaftaiide in ber bas Bereitop aufgeis genten Barge bemerflich wird: fo icheint auch bie altteftamentliche Cage von Mann und Eva und ber Chlange bier aufgenommen gir fein , nach Bettiger , Tagebuch ber Gr. v. b. Rede sv. G. 32; nach Panoffa Ann. iv. p. 80 ff. find es Deutalion und Porrba).
- 4. Giganten ale Riefen in Marigent &. 109. 9. 20. Selben= artig in Celinne S. 90. 2., Erhialt S. 143. 2. 1.), an bent Beplod ber Ballad &. 96. R. 7. Edlangenfüßig mit Couppenfer= pern und zugleich geftugelt auf Bajen ben Belei, M. Etr. p. 53. n. 530. Colangenfüßig, bei Bene §. 351. 2. 2. Apoll §. 362. M. 2. Artemis S. 365. M. 5. Athena S. 371. M. 3. [Pojeiten §. 356. 21. 4. Dienvios §. 384. 21. 6.] Ares §. 373. 21. 1. Um Boten fich malgent und baument in tem Relief PCl. tv, 10. val. Impr. d. Inst. 1, 63. Gin fremenes Bilbmert an Bogang ftellte Die ichlangenfüßigen Giganten gegen alle Getter mit Gelfen und Gide baumen fampfend por, uur ber bem Gros entaegengeftellte giebt fich freiwillig gurud. Themift. p. 177. Bet. Chlangenfußige Biganten ale Telamonen in einem Etr. Grabe, M. I. d. Inst. 11, 4. Gigantomachie an ber futlichen Maner ter Afrevolis in Athen Bauf. I, 25, 2. vgl. Blut. Anton. 60; am Chilte ber Pallas ten Phibias; auf einer Bafe von Bolei in Berlin, Levezem Berg. R. 1002 [Ger= bard Trintichalen If. 10. 11.]; an einer Mgrigenter Baje, Raff. Beliti la pugna de' Giganti Palermo 1828 fuit die Baie M. d. I. 1, 20; am Beplos ber Dreebner Ballaeftatue. Mmphera gn Gloreng, Bend mit Beraffes auf bem Bagen, Athene, Ares und zwei Gigans ten, Gerhard Uneerl. B. 1, 5. Elite 1, 1. Ingbirami V. fittili 1, 75. Ardaiide Relir, Rampf in Bagen und in Ruft, Gerbard Muserl. 2. 1, 61. 62; taf. 63 Gigantenfampfe von Athene u. Dio: upios angeführt; n. 11, 84, 85 Relir mit rothen Figuren, worin Derafles u. ATAIOS Sauptrollen fpielen; Fries einer Sporia, ichwarze Figuren, Elite 1, 2; eine archaijd : Griechifde Amphora bei Mieali

M. ined. 1844. tv. 37, bie Erffarung berichtigt ben Cabebeni Ossurv. cr. sopra i Mon. ined. Modena 1844. p. 23. Frice ciner Sporia mit rothen Figuren Elite 1, 3, Aplir, 1, 4, and M. Chiusino 171, Pofeiben n. fünf andre Figuren. Gine greite große Relir bes Berliner Mujertus R. 1756 Archael. Beit. IL G. 264 ff. von bem Dabler Ariftophanes, Topfer Erginos, mit ben Ramen ber Streiter. BBie auf ber Rplir R. 1002 Bene ju BBagen, Beratles, Althene und hermes, Pofeiten, Dephaftes je einem Biganten gegene überfteben und an einer bes Duc be Lupnes (verber Benguet), Vases Luvnes pl. 19. 20. Ann. xu. p. 251. Gerh. Trinfichalen Tf. A. B. Berbaites, auf ben Rirties grei in ber Bange gefaste Glubmaffen ichlendert, Pofeiten Die Bufel Difpres auf ben Polybotes wirft, Artemis ibren Gegner mit Bogen und Greer angebt fwie Millingen Uned. Mon. 9.), und Apollon zovaawo (Diejer icheint gemeint) ben Ephialtes mit bem Comerbte niederbant, Dienvios feinen Gegner mit Weinreben verftridt, Athene ben Entelades burchbehrt, jo ift bier abnliche Anerdnung. Bang eigenthumlich ift bie grandioje Composition einer aroffen Baje von Rinco im Befit bes Baron Logbed, Die gugleich ben Mrchemoros und ben Dreftes enthalt, Bens mit Rife in ber Quabriga (wie an ber Tifcbeinichen Baje &. 351. 2. 2.), Athene n. Artemis aus gleicher Bobe, Beratles unten fampfent, Minerbini im Bull, Nupol. u. p. 105. tv. 6, 111. p. 60 , E. Braun im Bull. d. 1. 1845. p. 100-104. Gine ber erften Deufmaler binfichtlich ber Runft ift ein Bruchfind eines febr großen Rraters aus Ruvo von ber iconften Relaniiden Rabrit, von febr geiftreicher Composition und Erfindma. Die Rampfer nicht paarmeife, Atres, Depbaftes, Cater und Manas, ein Catpr in friegerifder Ruftung, Apollen auf einem Biergeipanu, bie Conne vorauf, Die Giganten in Thierhanten, Darunter ENKE-AAAOE. Bermuthlich ift in Die Gigantemachicen ber Bafen viel übergegangen bon bem Beplos ber Banathenaen, Procl. in Tim. p. 26 extr.]

### 6. Unterwelt und Teb.

397. Der herricher bes Schattenetices, Habes, uns i terscheitet fich turch flättere Betleitung, ausgenommen wenn er als Räuber ber Kora in rascher Zhäfigfrit erfdeint, durch ras in tie Etim hereinsauguste Haben schen ihm thours Anschin genug von seinen Brützeri, nechen ihm throut, mit entsprechendem Charatter, Persephone als Etygische Oera. Tartellungan beier Gottpeiten und ber gefammten Zhateruskellungen beier Gottpeiten und ber gefammten Zhateruskellungen inche Besten, Tobetnurnen und Sartephogen nicht so haten, abet und erweiten folkte; tod Alterthum liebt durch Sexuen aus ganz andern Whythentressen beitere Bortfellungen vom jenschigen Seken und hossungen

einer Palingenefie zu erweden, und benutt bagu befonbers ben Baechifchen in ber burch bie Orphifer gegebnen Auffaf-3 fung. Die freundliche Unficht von Grab und Tob, welche fich bas Alterthum gu erhalten fuchte, bewirft auch, bag wir Schlaf und Tob in feinen Runftwerten nicht gu unterfcbeiben vermogen, wenn nicht überhaupt ber fcheinbare Tobesgenius immer blos ein Schlafgott ift, und bie eigentliche 4 Darftellung bee Thanatos eine gang antre ift. Die zaubes rifde und gefpenftifde Defate ift bin und wieder fur Cultusbebarf, und gwar icon feit Alfamens mit brei Rorvern. bargeftellt worden, aber jest fast nur in fleineren Brongen 5 erhalten. Das altefte Bild, in welchem eine burch Entfegen

töbtende bamouifche Bewalt von ben Griechen verforpert wurbe, bas Gorgoneion, behalt in ber ficher erft feit Praxiteles gu erhabner Schonheit umgebilbeten Form nur einen unter Anmuth und Luft tiefverborgenen Ausbrud von vernichtenber Tobesanaft.

1. Fur ben einzigen achten Ropf bes Sabes balt Bifconti eine treffliche Bufte bes Brine. Chigi PCI. 11, A. 9. fogl. Deper gu Windelm. Iv, 317.] Doch ift wohl auch ber Bafalttopf vi, 14. mehr Sabes ale Gerapie. Statue (Gerapis nach Boega) PCl. 11, 1. [3n Billa Bubovifi fieht binten an ber Maner ein Blinto, ber Ropf ergangt nach bem gu feinen Fugen liegenben Wibbertopfe. In berfelben Billa eine Bufte bes Bluton mit breitem Band um bas Baar. Bielleicht and August, Ef. 39. Ein thronenber Bluton aus ber Beit ber Antonine, Ribby M. scelti d. V. Bergh. tv. 39. p. 127. Giner, balb lebendgroß, in ben Thermen bes Titus 1811 gefunden und in bas Capitol gebracht, &. Schlegel Dentich. Minf. 1812. G. 458. 2Bandgemabibe and einem Grab in Bulei M. d. 1. 11, 54. Ann. x. p. 249.] S. thronend auf Raifer-M. von Rygitos, auf Lampen, Pafferi III, 73. 74. Bartoli II, 6. 8., tanm von Geras pis gu icheiben. Gin Bended. auf ber Bentindichen Gennne, Cannes gieter de Gemma Bent. Traj. ad Rh. 1764. Counes Relief PCI. Beider. Des Batican G. 122] (wo neben bem Doppeltbron Eros u. Binche, ober ein weiblicher Schatten, ftehn). S., Rora, Bermes an einer Ara, G. Giust. tt, 126, 3. Gemaffte G. M. 343. Die vollftanbigfte Darftellung ber Unterwelt, B. als Bens ber Unterwelt, Rora mit Nadel, bie Tobtenrichter, bie feeligen Bercen, Santalos, Gifuphos, Drphens, Berafles ale Befinder bes Schattenreichs, Vanen de Canosa 3. cf. M. d. l. II, 49. 50. Anu. x. p. 19. Baje mit Drubens und Bellerophon. Alebulich bie ebenfalls Apulifche Bafe bei R. Rochette M. I. pl. 45. p. 179, wo bie Unterwelt und bie Teier bes Tobten burch Darbringungen in ein Banges gufammengege=

gen find (oben bie Quaal bes Brion). Landung in ber Unterwelt, Die Meren, Lethe ben Trant reichent, G. Giust. 11, 126, 2. PCl. IV, 35. Meichhaltige Borftellung ber Unterwelt an einer Bafe in Carlorube M. d. l. 11, 49, Archaeleg. Beit. t. Ef. 1.; bier Ef. 12 bie Baje von Canofa, it. Ef. 13 eine Baje ju Reapel, Ef. 14 bie and M. Blucas pl. 7, If. 15 eine and Anvo mit Thejene u. Biritbene; III. If. 25 eine Etrurijche Tottenfifte; zwei andere find beidrieben 1. G. 191.] Charon auf einer Bafe von Megina, von ben Geelen ale fleinen Glügelfiguren inns geben, Mug. eneyel. 1811. tt. p. 140. Stadelb. Graber 2f. 47. 48. Begablung bes Dholus an Charon, Bartoli Luc. 1, 12. Charon bie Urne mit einer Rlepiebra überfahrend, Gemme bei Chriftie, Paint. Vases 5. Biebererkennung in Gloffen, Barteli Pitt. del Sep. dei Nasoni 7. Danaiten und Dinos, Symbole bes therichten und tragen Ginnes, bei Polognet &. 134. 21. 3. (vgl. über Dfuos Rratines bei Guitas s. v. Grov nonut, Dieb. 1, 97. §. 391. 2. 9.). Beibe nach Bife. in bem Relief PCl. 1v, 36. [Bier Danaiben geflügelt (ale Geelen) icoprfen Baffer in ein gaß, Gifephos malt ben Stein, Etr. Bafe, Inghirami Vasi fitt. II, 135. Dinos und eine Danaite an bem Gries eines Grabes, Campana due sepoleri R. 1840. tv. n C. und vn B. p. 10. Sinos in ben noch nuebirten Wandgemablen eines Columbarium ter B. Pamfili, wovon Copiem in Minden fint.] Antre Strafen ber Unterwelt PCl. v, 19. (Tantalos, Gifephos, Brien); Bartoli Sep. 56. (Brien, Santalos, Atlas). [Der Gartophag bei Barteli ift berielbe wie ber im PCI. v, 19, und bie bas einemal Atlas genannte Signe ift Gifpphos, abn= lich wie bei Gerhard Anderl. B. e., 86. Gupphos baf. auch If. 87. D. Jahn Ardael. Beitr. C. 230. Tantales nach Baffer ichnaps pend, Bemme bei Diegli Storia tv. 116, 9.] Der Etromgott Icheren Bartoli Sep. 57.

Mamentlich burch ben Ranb ber Rora (xádodog u. arodog); Die Diebluren (2Bechfel gwijden Licht und Grab; barum neben Sabes auf ber Lampe, Bellori II, 8. vgl. &. 414.); Enbomion (fuger Cablaf, babei ericheint 2ma im Beichen bes Rrebjes, in Bezug auf bie Gterbezeit, an bent Carfephag in Minden 197. Gerb. Unt. Bilbir. t, 37., auch tragen bie Berjonen Bilbniftopfe, Gerb., Befchr. Rome 1. 3. 329.); Erce u. Binche (entliche Bejeeligung); tas Schidigal tee Protefilaos, ber Alleftis und bes Sippolptos (Mudfebr in's Reben und Palingenefie); Rereibenguge (bie Reife nach ben feeligen Infeln, wohin Thetis ten Mibill gefibrt); Beratles ten Rerberos aus ber IInterwelt heranfholent (Bejuch ber Unterwelt und Rudfebr). Schon bie Etrust. Urnen ipielen manche tiefer Mothen absichtlich in's Milgemein-Menichliche biniber. Das Relief, G. di Fir. St. 153., zeigt gn= gleich bie Rora von Bermes und Alleftis von Beratles emporgeführt, beite mit ber Sora (vgl. &. 358. M. 3. und bie Orph. Somn. 43, 6 ff.); auch bem Totten wird feine won gu Theil werten. Das Bacchifche maltet an ben Cartophagen, Die jum Theil auch ans D. Duller's Urchaologie, 3te Muffage.

3. Leffing Bie bie Alten ben Tod gebildet haben (ale Genins mit ber Gadel). Berber QBie bie 21. b. E. g., in ben Ber ftreuten Blattern (mittelbar burch ben Golaf). Gin Jüngling mit geneigtem Samte ichlafent PCl. 1, 29. Dit ben Armen über bem Repfe, an eine Copreffe gelebnt (Thanatos nach Bife., Spynes uach Bouga), icone Figur im 2. 22. M. Frang. t, 16. Bouill. 1, 19. Clarac pl. 300; chenfo PCl. vit, 13.; fut einer iconen Brenge gu Ploreng, Biear t. pl. 85.] beim Raube ber Rora, Welder Beiticht. G. 38. 461. Debr tnabenartig, geflügelt, auf Die Gadel gefiutt und bie Sande barüber gefreugt Bouill. III, 15, 4.; Boega Buss. 15. Birt 27, 5. (mit ber Beijchrift Somnus) u. oft. Tobesgenins mit ber gefenften gadel, Gerbard M. Bildm. 1, 83. val. Dareig. 2mf bie Radel geftift, Die Sand an ber Bange, baneben ein Cometter ling, R. Rochette M. I. 42 A. [Gruppe von G. 3fbefonje.] Gin Cartophag im Batiean ftellt gufammen Die Genien mit ben Armen über bem Saupt und Glügelfnaben mit Fadeln, Die auf Daofen binweifen, Beider. Reme zi, st. Beil. G. 4. Die fchlafenten Groten 8. 391. 21. 6.

Morpfeus als Breis, gefügelt, aus einem horm soprifer rum oderem aufgigent, am fern Espunion Reldief, Meshich frigur Zeiga Mass. 93. Merchenscheff? PCL vs. 1.1; Gemuttr. A. 5. G. M. 332. Zöcher Eine Bengiffen, mit Kereffügsfin nacht, ein horn aussterend, Semmus nach Jamueni Gal. di Firanser folgend, auf einer Baie, Ann. d. last. 11. p. 323. Bermäßung bed Oppass mit br Benfiese? S. 2.10. 41. 6.

Thanato, als Pyferpeielte, Gurip Mf. 74. Eere, ad Aene, 688e, auf fernst. Unen. Edwarzschiagt, Cofel. Cim. Elfris.
843. Bârtig und geflägelt, auf Bafeu, eine Fran tankend (egl. Bered), PR. Rockett M. 1. pl. 44. A. B. p. 217. 11 Bereast 2 Palastonit ausgekreiteten Blügelu, gegen ihm iber Pife, auf der iber Gurip eine Burger von der Berede im der Burger von der Berede im der Burger von der Berede im der Burger von der Berede im der Burger von der Berede im der Burger von der Berede im der Burger von der Berede im der Burger von der Berede im der Burger von der Berede im der Burger von der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im der Berede im

des Celleg. Mennamm. Spanates ein Brif um den der meisfelbe. Ann a.v. p. 393. tr. o. n. s. 9 Mit Ante mod Bage auf geftigelten Ardern, Fragment einer Weisit A. Nochette pl. 43, 2. Z han ut von als Alben der verbreiber Gipten meben gewirden. Arezen, weiderrethmat in Sigmern auf Waisen (Aibbe 11, 20. Willin 6. M. 120, 459.), weider die Gestellerten ansymteren beier mei faziger armaylers deutschen, M. 1. p. 229. der der Beien. Min. in. Z. 461. Der Eltr. Manta mit dem Hammer. Und Minmer der Jinglinge, medie felteiner Sigmern auf den Eigebern tragm (nach M. Rechte der Diestemen, nerfige die Zeutschung (nach M. Rechte der Diestemen, nerfige die Zeutschung (nach M. Rechte der Minkelmen Arzefeppsan), femmen auf der med Weiselber Zeutschung der Sectespreita ver. M. Cap. 11, 44. M. Mechette M. 1, p. 73, 1. 2. 75. Gragment im eine Telesganus, der mit mit Michael, Gerch Ant. Wilten, 77, 3. M. Nechette pl. 77, 3. (wed-der p. 424. deunst Eine M. 1), p. 152. erreitwet).

Die Pipche eter das Cibelen ericheint von Etretuden bien regischwerden auf der Bafe dan, d. laut. v. t. agg. d. 2., bei der Bischolafe G. M. 507.; flügelles auf der Gemme G. M. 602.; jab fleitur gekrusifelte flügelsigur auf der Bafe 39. 90. 9. 7.; als 28 eggel nit Wenchentege fet dem Tede der Pertis, Williagan Un. Mon. 19. 14. Spranse Piccheepunger tätzt fir fall als fleim Unchickput, dall all veribliche Figure mit Schmetterlingsfügeln, §. 381. U. 4. vertal 391. 9.

4. Örfate auf Bafen als eine Birtemis Beobyeres, §, 338.
4. S. Rochette M. I. p. 136. Hecate triforanis im Birli von Sermaniabet, mit Steliefrarfeilmagar eines myfitisen äppellitertes Deinites. 9. w. s. Seppen Die Preigipalitet Speate. Beine 1823. 4. [Die im Eriken, Breisel. Giet. 1. Zi. 8. Z. 132, Die bed M. 1823. 5. [Die im Britistigen Blum, Clarae p. 1563. bie im Erhtifisten Blum, Clarae p. 1563. bie im Erhtifisten Blum, Clarae p. 1564. bie im Erhtifisten Blum, Clarae p. 1564. B. Baffert Luc. 11, 76-78. Stellen 12, 20-22. [Glance p. 1564. B. Baffert Luc. 11, 76-78. Stellen 12, 20-22. [Glance p. 1564. B. Baffert Luc. 11, 76-78. Stellen 12, 20-22. [Glance p. 1564. Sellen 13]. M. Sellen 13, 20-22. [Graph 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564. Sellen 1564.

5. Nen en alten Gergenern § 65. ft. 3. - Der Berf, iber ervegnes Gergenenteach, Göring. Hu, 1835. 6. 122 ft. Bettiger Gurien-Wasele Z. 13. 107 ft. Uuf alten M. ett icht graf, Wilenach Suppl. 11, pl. 7, 5. ft. ft. ft. 19. Ner excencia, Willingen Anc. coins 4, 8. in Pezichung auf ben Methus ren ber Gebana, Paul, rx, 34, 1. Die Gergenein ber Byblishighen multperiebt find im Wefen bir migränglichen, uur mit gemäßigtern Jägen. Das Gerge Gergenein ber Publishighen Sumitperiebt greich Gergenein ber Burg, bauter th. 9, 19. Das Gergenis on publeherinnum (Gie. Verr. vv, 56.) ift jeigt bie Menkamithe Wasel in Wilnigen 133, mit Appflägiern, Guatanta M. 1. 1788. p. 35.

(Gothe Berte xxvii. C. 244. xxix. C. 40. 328.). Doch reis der unwallt ift bas Gerg. ber Barnef. Onbrichale, Millingen Un. Mon. 11, 17. Profilepf auf ber Stroggifden Gemme mit Colon's Ramen, M. Flor. 11, 7, 1. Bicat Iv, 38. Mit gebrochnen Mingen, auf ber Gemme bes Cotles, Stoich 65. vergl. M. Borb. IV, 39. Jaffie pl. 50. Edbel P. gr. 31. Lipp. s, 15, 70-77. Edene Terracotta (mit bervoripriegenden Bomern) and Athen, Brondfied Voy. 11. p. 133. Grogartiges Wandgem, von Ctabia, Babn Drnam. 58. [ Ternite, gweite Reibe Ef. 9. vgl. 10. 11.] Bgl. S. 414 (Perfens).

#### 7. Chidial und Belterbnung,

398. Die Schidfalegottheiten boten ber Plaftit menig Ctoff bar. Bei ben eruften Doren begungte man fich fruber mit einer allgemeinen Undeutung ber Berrichaft; bernach 2 fdeitet man fie burch allegorifche Bezeichnungen. Bei ter Tuche wird burd Attribute entweder lenfente Bewalt, ober 3 Flüchtigfeit, ober Reichthum an Gaben bervorgeboben; Die Romer, bei benen ber Dienft ber Fortuna alt und febr ausgebebnt war, baufen alle Attribute auf eine Rigur, boch fo, 4 bag im Gaugen bie ernftere Unficht porberricht. Bei ber Demefis ift Die Apbrobiten abnliche Darftellung alter Beit von ber allegorifden Figur ber fpatern Gunbilduerei gu fcheiten. Bei ten Erinnpen find bie Gorgonen abuliden Grauengeftalten ber Mefdylifden Bubne ber bilbenben Runft 5 fremt geblieben, welche fich begnugt, in Bafengemablten und auf Etrustifden Gartophagen Die Borftellung ber rafden bochgefdurgten Jagerinnen bervorzubeben.

1. Moren ale Matronen mit Geeptern am Borgbei, Altar, S. 96. R. 22. Etr. Atropos (Athepa) geffngelt, einen Ragel eine ichlagend, in ber Spiegelzeichnung §. 413 (Meleagros). Die banfigen Edpidfalegottheiten ber Gir. Spiegel [Gerhard Gtr. Cp. Ef. 31-36.] pflegen ben Griffel und eine Urt Lefethos gu baben. Gpater wird bie Rlotho als fpinnend, bie Lachefis als bas Geichid am Globus bezeich nend, Die Atropos ichneidend bargeftellt. Go in bem humbolbtiden Relief, Belder Beiticht. If. 3, 10. Schinde Leben u. Tob ober bie Schidfalegettinnen mit bem Sumboldtiiden Bargenmarmer 1825. Der obere von Rauch reftaurirte Theil ift wieder aufgefunden morden, R. Robette M. ined. p. 44.], und abulich jum Theil in ben Promes thens = Reliefe &. 396. R. 3. Lachene findet man auch fchreibent ober eine Rolle haltent, Altropos bie Stunde an einer Connempr zeigent, ober bie Wage haltend, M. Cap. Iv, 29. (Aber Cap. Iv, 25. geigt Die Lefende wohl bas Tobtengericht an). G. Welder G. 197 ff. [rgl. D. Jahn Ardael, Beitr. C. 170 f. Die brei Moren auf einer Bafe

von Rertich, R. Rochette Peint. ant. ined. p. 431. 452; auf einer Jattafden Bafe von Mola, Avellino Bull. Napol. 111. p. 17-26. tv. 1. vgl. G. Brunn Berl. Jahrb. 1846. 1. G. 630 f. 734. Rleibe, figend in ber Mitte, ipinut, Die zwei ouredgor unftebn fie, Lachefie auf ben Bolltorb gerichtet, wie es icheint, als ob fie bie Forttaner Des Fabengiebens bestimmte, Die andre aber ift nicht bes Abreiffene gemartig, indem fie beibe Sante nicht frei bat. And Die zwei Figuren, welche bem Bens u. ber Bera bei ber Tobtung bes Arges M. d. 1. 11, 59. bie Saud auf bie Schulter legen, ale eb fie Bewalt über fie hatten, nimmt Avelline für Moren, vgl. Minervini Bull. Napol. 111. p. 43 f. Ind unter ben vielen Riguren einer ichmerverftanbliden Baje Vuses Lumberg II, 4. p. 7. find bie brei Pargen nicht ohne einigen Schein vermutbet worben. Muf einem Carniol bie frinnenbe fiebent, eine figenbe lagt ben Saben burch bie Finger laufen, bie britte balt wie einen Stab auf ber Schulter, gu ben gugen Plutus, ein Ruabden mit Füllbern. Bull. 1847. p. 89.]

"3. Ileber bie Mēumifeen Retunnen Gerchard Unt. Wilken. 21. 4. intertuna als Weltchesterischen im Zenena 198matel, geftreit, mit Gercpter u. Nuber, Banubçun. M. Bork. 111, 34. [Medulifa 11. 36] keithe mit einem beitint Gemaßter u. einem Ganziel M. d. 1. 11, 6. Ann. 11, 101, mit einem Genins (Zavrigo?) neben ber Bertund. 2 Battar PCI. 11, 12. Shing in Bewenne (Ganifas 11, 27. Ant. Erce. 11, 24 fi.), auch Şilearliş, nub im Şanuthea iberagebenb. Wilker Brittenen, 12. Shing Barteli Luc. 1, 46. Erci Gettum, mit Usagur, eit auf 90. Mus. Parteli Luc. 1, 41. Die geet ölmen, mit Stagur, eit auf 90. Mus. Parteli Luc. 1, 41. Die geet ölmen einem Enkelmen auf Schehne. Fort. P. R., ein Saupt mit einem Einken und Welter Fort. P. P., ein Saupt mit einem Einken und Welter Gerch John Luchten und Schehne. Fort. P. Gert viele augste ber Glütte § 405. Zwebe mit Grecif, Goll. Pourtales, Glarac pl. 450. n. 841 A., autre pl. 454 – 56. Gettuna mit, untitta auf ter Sauth. Impr. d. 1. 11, 10. Gere viele augstellich Abundantiae, Glarac pl. 461 – 453. Sors, fraundreff mit einem Salten für bie Seete, 90. het e. p. Pleateria. Wertell 1.

4. Bon ber Mhammifichen Remefis §. 117. Die auf Dl. febr baufigen Sunrnauflichen haben theils bie fpater charafteriftliche Saltung

bes t. Arms, wodurch ber nigreg als Maag (Mider unen to uerpor) bervorgeboben wird , theils fubren fie Comertter. G. M. 347-350.; fie fabren auf Wagen mit Greifen, Greuger Abbild. gur Comb. If. 4, 5. Das Rab ber Rem. (f. Defemedes Spunns, vgl. Ropp Palaeogr. 111, p. 260. R. Rochette M. I. p. 214.) liegt vor ihren gugen auf D. von Ties (Negesig Tiarior). Bgl. bie DR. von Gibe Buonarr. Med. tv. 12, 3. p. 241. In Brongen balt Dem. auch ben Ginger an ben Mund, Capins Iv, 72, 2. 3., in Dreeben 411. (nach Saie). Rent. mit Attributen ber Toche, Birt G. 98; einen Zweig emporhaltenb, Impr. d. I. 1v. 18. Die Statue 2. 318. M. Roy. 11, 20. Glarae pl. 322, ift febr greifelbaft. Dem, und Glvis einander gegenüber (wie in einem Epigramm Anal. III. p. 173. n. 117.) auf ber Mra im Blorent. Mujenm, melde Uhten, Dui. ber Alterthumo 23. 1. G. 552., beidreibt, und bem Rrater = Relief, welches auf ber einen Geite finnliche Frenden, auf ber andern bie Prilfungen ber Geele anobriidt, Guattani M. I. 1784. p. xxv. Beega's Abhandl. Af. 5, 13. [D. Sahn Archaol. Beitr. G. 149 ff.] Pinche mit bem Geft ber Memefis (ale Unebrud ber Gelbftbeichrantung) ofter auf Gemmen; mit einem gebimbenen Amer, M. Flor. 1, 76. Boega Abhandl. G. 45.

Furieumaste. Weimar 1801. C. 67 ff. Millia's Gesetide pl. 1. 2. (Bindefin. M. 1801. C. 67 ff. Millia's Gesetide pl. 1. 2. (Bindefin. M. 1801. C. 67 ff. Millia's Gesetide pl. 1. 2. (Bindefin. M. 1801. C. 67 ff. Millia's Gesetide pl. 1. 2. (Bindefin. M. 1801. C. 67 ff. 1801. C. 1801.

Emmeniden ober Athenifden Gemna barfiellen follen?

# 8. 3 eit.

- 1 399. Die Damonen ber Zeit ermangeln, je mehr ber natte Begriff ber Zeit erfaßt werben foll, um so mehr ber Darftellbarteit. Bei ben horen, welche in ber Annft meil ihre physische Bedeutung sessalten, ift bie Folge von Blu-
- 2 ben und Reifen bas Charafteriftifche. Außer ihnen werben bie Jahredzeiten auch burch mannliche Figuren, balo Knaben
- 3 bald Junglinge, bezeichnet. Aber auch Tage und Jahre und Pentaeteriben und Jahrhunderte wurden gebilbet, jedoch nur als durch besondre Zwede bedingte, und mit biesen wieder verfcwindente Schöpfungen.
  - 1. Auf Amplwerten laffen fich eben fo bie brei horen, bie im beg nicht eigentlich Jadecebeiten find, benn ber Winter war nie eine Dora, nachweiten (§ 96. 92. 16. 3ooga Bass 96.), als eine Biergabl, welche ben gewöhnlichen Jahredzeiten entipricht, 3ooga 94.

Combe Terrac. 23. 51.; mit vier manulichen Figuren verbunden im Grabmal ber Rajonier, Birt 14, 5. Bgl. Boega m. p. 218. Drei Boren um eine Gaule fich brebent, ohne Attribute, im Batican, Clarac pl. 446. n. 815. Quatuor anni tempora, Belleri Areus 14. unten vom Bogen bes Cept. Geverns. Die gwei Attifchen horen, Thallo u. Rarpo, an ber Chale bes Conas? &. 143. 3.). Frub: lingeboren Gerbard II. Bilbw. t, 87. Es gab balletartige Boren-, wie Chariten =, Mourben = nut Bacchentange, welche auf Runftbar= ftellungen eingewirft gu haben icheinen (Xenorb. Comp. 7, 5. Phi= foftr. Mroll, tv. 21.). Gine taugente Sera im leichten Chiton, Impr. d. Inst. 11, 31. Allein fomut bie griblings : Bora, Die apa verangeweife, mit bem Cours voll Blumen, ofter ver, chen &. 358. Ml. 3. it. 397. Ml. 2. vgl. Reapels Antifen G. 2. Statuen M. Flor. 111, 63.; Gnattani M. I. 1788. p. 46.; Clarac pl. 299. Pompej. Gemählbe M. Borb. ver, 40. Bens offnet ben Goren bas Dipmpis iche Thor, D. bes Commobus M. Flor. tv, 41. [Die vier Boren bent Peleus Geicheute gur Sochzeit bringend, Campana Op. di plastica tr. 61. 62. vgl. Beega Bassir, tv. 52.]

2. 28.1. Deib. M. in, 27. Dem Diewies umgefend, am anden Carferbagan, wie G. Giant. in, 120.1, 2. 770.; Bonill. in, 37, 1. Clarae pl. 146.; in Caffel (Bonill. in, 37, 2.1) 3u bet lungstum der Crit & 3095. 21. 6 in Serffglenins, mit dem Schurz des Ziemannes mud reicher Sagdbeute, Gemme, M. Worst, 12.; Ant. Ere. v., 37.1. 6 in icheus Gemmentilb ih der Grüffungstire, netcher mit dem Chariten auf dem Saupte des Zafe reiffungstire, netcher mit dem Chariten auf dem Saupte des Zafe reiffungstire, netcher mit dem Gemeine 1810, pl. 3. deit 16.4. für fehreit dem Saupte dem Stellen Stand bem Diewieße Stire, den die Gefüßen Brauer riefen mit den Chariten ferfeiginfemmen, Phil. 40. 60.76. 36. gerenzegaangen wießen.

3. Sirt & 119. Die Beurgen bet Pietennass im Mutickereit stert erich an leichen Signern, 3. 300. A. 3. Den Guinaten wir Sirt in dem Elipseis, 3. 300. A. 5. , 300 erfunnten. Der Aren beiter Zuperfilien (eine der Geben Statene des Batican ift miter Gennuchus berferitgt) PCI. 11, 19. Besga Bass. 41. Weitiger Mutiuntsfel. Z. 267. Geren d auf der Aren Betreit Beurer 3. Ben Allei Betreit Beurer 3. Ben Allei Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit Betreit B

### 9. Lichtwefen.

400. Der Sonnen gott war, abgesch von bem Sol !
Phoedus der Römischen Zeiten, nur in Rhobos ein bedentunder Gegenstand der Bildenert, wo die Müngen seinen Kopf
meist von vorn mit runden Formen und strassensformig fliegenden Haaren zeigen. In ganger Kigur erscheint er mehr gestleiter, auf seinem Wagen, die Rosse mit der Pristische ers 2 gierend. Selene, in ihrer gewöhnlichen Bilbung von ber Urtemis nur burch vollftanbigere Befleibung und ein bogenformiges Schleiergewand über bem haupte unterschieben, ift

3 besonders burch bie Endymion Reliefs befannt. Cos ericheint entweder felbst auf einem Biergespann in practiger

- Gefalt, ober als Afferein ber Commencest. Unter ben Gestalte, ober als Afferein ber Commencest. Unter ben Gestalte ber Dund Girins, als vermeinter Urscher Der Glut des Commers, und bie Beine bes Tages und ber Racht, Phosphoros und Desperos, am meinen Becentung im Griedsschen Unter und Wohnte. Triesfuren S.
- 5 tung, im Griechischen Cultus und Mychns. [Piesturen S. 414,5.] Uber eine fehr bestrutente Calie, liebren unter von sisterun Kunstwerfen, auf Gemmen und Münsen, vie a fir ole gischen Verschung, Statern, Ländern, vielde auf Infammenstellungen der Jacken von Jersonen, Statern, kanderen, vielde auf Infammenstellungen der Jacken des Josiacus und der Planeten zu beschen Presentation der Frenzeich und der Planeten zu beschäuftigen. Für eilen Ived begnügt man sich, dem Götzersgutzen, auf Unterschiedung, innen Sieren beitzufügen. Frei ist aus
  - 6 gur Unterfortoung, einen Seen betgungen. 3ris if am einer Lichterscheinung bes himmels gang gur leichtbeschwingten Götterbotin geworben.

    - Seunchaufgang, am Partheaus S. 118. 21. Scheins Paringem. (Selies auf der Enadriga, Eres berandschein und der Deringem. (Selies auf der Enadriga, Eres berandschein und der Elementande Auftragen der Berandschein und der Berandschein der Berandschein und Selies der Berandschein der Berandschein und Selies der Berandschein der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und der Berandschein und de

u. 113 Belies mit Quabriga.] R. Roch. M. I. pl. 72. A. 2., Ges-lies auf = Selene niebergebend, bazwiichen bie brei Capitoliniichen Gotter u. bie Dicofuren, Baorelief. Belioo u. Gob [Gelene], von Pan= Phoophoros geführt, erheben fich mit ihrem Gefpann von einem Chiffe, Baffert Piet. Etr. 111, 269. Maifenn. 1. [2Sindelm. M. ined. 22. Gerb. Lichtgottheiten Ef. 3, 2. G. 8. Elite 11, 114. Commenants und Untergang, Gabinervafe M. d. l. 11, 55. C. Brann Ann. x. p. 266. Belder xiv. p. 210. Elite ceramograph. 11, 59.] Die Connenpferde and bem Meere tandent, Millin 11, 49. Selios Bangt aufwarts gerichtet, Mond u. Sterne auf bem Rev., Morelli N. Cousul. tb. 32, 24. Belied ti. Gelene auf 3meis und Biergefpann, Bis bula von Bomp. M. Borb. vu, 48. Selice und Gelene ale Ginfaffing von Gotterreiben, von Phibias, Pauf. v, 11, 3.; fo bie Capis tolinifden Gotter u. Dioofmen einichliegend, in ben Reliefe PPI, Iv. 18.; R. Rochette M. I. pl. 72, 1. - Rinbfeit Des Belios it. ber Celene ale Biltwert, Clantian de raptu Pros. 11, 44. ANATOAII und ATDID Mebaillen von Damabene, Steinbuchel Notice sur les méd. Rom. en or tb. 2 f. d. p. 23.

Phaethon's Fall, Philoftr. 1, 11., in Reliefe 2. 766 b. Bouill. 111, 49. Clarae pl. 210 .; G. di Fir. St. 97.; in Gemmen Wicar it, 8. Die Beliaten in Pappeln verwantelt, auf einem Denar ter g. Accoleja.

Cartophage mit Entymion M. Cap. IV, 24. 29.; PCI. iv, 16. Befdr. Reme u, n. C. 275.; G. Giust. 11, 110. 236. 2. 437. 438. Bouill. m, 34. 35. Clarac pl. 165. 170.; Woburn Marb, 9.; Gerbard Unt. Bifbm. 36 - 40. Gehr einfach bad Relief von Cilli, Biener Sabrb. xt.vitt. G. 101. If. 1, 2. |Die fcone Diana vor bem Endymion M. Chiaram. 11, 7.] Luna in mulo , Fest. p. 172. - Pitt. Ercol. 111 , 3. M. Borb. 1x, 40., Gelene, faft naft, mit Befperce, gu Endymien. [Refnliches 2Bandgemähfte M. Borb. xiv, 3.] Endymiend = Statue ? Gnatt. M. I. 1784. p. vl. [Best im Mus. R. Suec. Stat. 14., Die Erffarung myweis felhaft.] - Luna untergebend am Erinnphbogen Conftantin's, Bel-Ieri Arcus 41. Um Simmel ichwebend, Gemme bei Birt 16, 3 .-Celene mit Rintern fabrent, Ctatne gn Antiochien, Malalas p. 261., wie in tem Relief Clarae pl. 166. vgl. §. 365. A. 4. Statne ber Celene? M. Borb. v, 22, mohl Mibpia. Artemis . Celene im Biegenfell, wie Juno = Lamwina, Pafferi Luc. 1, 94.

Deus Lunus ober Mir viel auf M. in Phregifcher Tradit mit Salbmont binter ten Coultern, M. SClem. 21, 146. Sirt 11, 8. 9. Deus Lunus gu Pfert, ein Altar von zwei Sadeltragern wie bie ber Mitbraen umgeben, auf DR. von Trapegne, Minnchner Dente . ichr. Philol. i. Ef. 2, 10. Der verwandte Bharnafes ericeint mabricheinlich auf DR. von Pharnales als ein Bermes = Baldes mit Conne, Doud und Blig. Gin Palmyrenifcher Mentgott Mglibul

M. Cap. IV, 18.

- 3. Co 8 gu Bagen, Inghir. Mon. Etr. 1, 5. Millin Vases de Canosa 5. Vases 1, 15. 11, 37.; vgl. 21. 1. [Gerb. Anderlei. Bajen 11, 79. Elite 11, 109 A., M. Gregor. 11, 18, 2., HEOS eine Quabriga bei einem Dreifug verbeilentend; Gerb. 27. 80., Elite nl. 109. Cab. Durand n. 231., HEOD ungeffngelt leuft grei Rine gelroffe; Elite pl. 109 B. 110 vielleicht Cos; ungeflügelt, mit einer ungeflügelten Quadriga pl. 108 A. AOE KAVE, and Millingen Anc. mon. pl. 6., ichwebt mit einer Ranne icopfend, mit ber andern ausgießend. Gos ben Rephalos verfolgend, Gerh. Ett. Spiegel n, 179. Rephalos im Urm ber Gos bai. 180. M. Gregor. 1, 32, 1 n. M. d. 1. 111, 23, Aun. x11. p. 149., me abnliche Borftellungen.] Cos (Beiidrift) mit ber Radel u. begenformigem Gewande ein Ron Pegajos ? fuhrend, auf DR. von Alerandrien, Cabel Syll. 7, 3. Schol. Il. vi. 155. Schol. Eurip. Or. 1004. μονόχοιλος Αώς. Bier Belios=Roffe fubrend auf DR. ber g. Plautia. Coone Gentme mit ber Die Roffe anfpannenten Gos, Cab. d'Orléans I. pl. 45. 2gl. S. 413 (Rerbalos), 415 (Menmon). Cos emporfabrend auf Etr. Spiegeln, R. Rochette M. I. pl. 72 A. p. 398. 400. not. 1.
- 4. Sixins als Stennehmb auf M. ren Ared (Leinhige Vog. 1, pl. 27), auf Genmen, Bearl i. 1. 45. Phosphyros (house puer Phosphorus in Nen. Zuifet.) und Difteres als Snachen mit Jackful ferauf v. trechbiegen H. 1. Difteres berreitend der Erlene (Nev.) nach Bram, an der Andenenseig, verlige Gerkelt & 2.1 aus falls für Phosphyros und Selles nurch Phespheres und Horters an der Andenenseig, verlige deinam mist richtig genommen. In Memifelbern 8, 363, etc. Intergefende Stenne M. 1. Seg. Drien § 97, M. 3. Ann. d. 1. Mar. 1835. p. 230. Dre augstlich Anter unt Diemigs a. b. ben Phisphere im B. 783. ist als nichtants anertaunt. Ben den für ihr Stennicht Serven, verlige faum in diem Arst. Die die Stennicht Serven in Benfüg von der Eternicht Eren. verlige faum in diem Arst. gederen, diere S. 35. Die unverhanzt und die Phisphyros.

cine Art Secungschner, wie ber Arcks in einem Gemäßiede een Bertiei, ber Schige als Kentaur). Die ihene Weisit ben Peligum, welche Benand 1816, herausgageben, ift ein Fereiler. Gine altredegische Gemme des Gatinets Bentdartrain, bie Bankele 1710 eint und hischef tetlier (egl. Ac. des luser. 1, p. 279), vereingt bie fünf Planeten mit bem Strenfülle bes Gehügen (Anstauren), Mirologische Gemuten, App Palanoger, 111, p. 325.

Atlas mit Globus &. 396. A. 1. Bens im Bebiae auf Atlas, Albanifcher Marmor, Guattani M. I. 1786. p. 53. vgl. §. 350, 6. Planiphar im &. nebft ten Planeten und 36 Decanen, ben Bians dini heransgegeben, nach Letreune aus tem 2ten Jahrh. n. Cbr. Clarae pl. 248 b. Thierfreis nebft ben Planeten, im Pronaos bes E. gu Balmyra, Wood pl. 19 A. Der Bediacus auf bem Cal. rustieum, M. Borb. 11, 44. Die einzelnen Beichen oft auf Gemmen, wie Impr. d. Inst. 11, 7. ber Schute, u, 8. ber Waffermann (beffeu foone Figur mit bem Chemmitifden Perfend : Bammetes tes Bereb. 11, 91. und Binbar Fr. inc. 110., beffen Sugtritt ben Mil fewellen macht, gujammengnhangen icheint). Cferpien, Gijde u. Rrebs, mi, 96, ber Bibber in, 97. Die acht Getter ber 2Bochentage an einem bei Maing gefundenen Altar, Schrift ben guche. Maing 1773. Steler Sanbb. ber Chronol. n. G. 183. 623. |Der planetarijde Getterfreis von &. Berich Jahre. Des Bereins von Alterthumsfreunden in Mheinlande Iv. G. 147. Ef. 3, 5. v. G. 298. vin. G. 145.]

6. \*\*Tors als Belin ven Şaurelles Zede an Médil, geflügft unt einem Caburen is, einer Manner, Baingan, ven Welci, Japhin, t. Omer. 236. Şiris (?) die Wahfmillerfreingerin, Ziche, t. 4. Webelger Lainen, r. 2. © 68. Mit dem nederse, (wie tei Abelle Richer Lainen, r. 2. Ede. Mit dem nederse, (wie tei Abelle Richer Lainen, Zeite, R. Wittere, 784.) auf Gemunen, hirt 12, 2. Ginem Mysellen Kitharede die Weister mitgeafende Bengen Ann. d. Inst. v. v. B. Witter, d. Siris Bliebersh, Zedengem Ann. d. Inst. v. v. B. Siris. D. Jahn Zelephes ©. 79. Kris dei Ayellen, Jaha und Warpelia, Gerhard Muset, v. t. B. Zeidfele mit Kerrelien und bem negeore mitgestende, bai, n. 62. Bill ten Ramen bei der Mongraph p. 11. Zie derre feglicht fie fei dem Being des Gand auf den Span S. 3. 39. M. 2. de Zeidfele mit Stein der Mende des Gand auf den Span S. 3. 39. M. 2. de Zeidfel für der Mit im der Gert aushig. 28. Gelt Pompeje us. 1, pl. 73, hinter der verfalfenen Ariaben ficht sie Pitt. d'Erreol. n. 15, Wettigers Artsäufe Cyfte s. 1.]

Semera u. Ner fud nech nirgents mit Sicerbeit uadigevieien, edgleich bie lette im Alterthum, beineben grade im frifteten, ofter gebiltet werten fil. hiet S. 196. [Necturun 8, nach A. 8. Sermann flatt litames, M. PioCl. 11, 18 u. Wintelm. 43, 3. firhold. Jettumy v. E. 195.

### 10. Binbc.

1 401. Ju ten Gestalten ber Binde, besonders am Monumente bes Arronisse Spyrfestes (s. 160, 5.), zeigt bie alte Sung is Vermögen, ein und siche zu chearkeristen, 2 auf eine vorzügliche Weite. Ben einzelnen läft sich sond nur Borcas, als Näuder ber Dreithyia, mit einiger Eiderfeit nachweisen. Die im Windsgebraus baspinnassenden Harbeit der Bindsseinen Bertweites in deren werden Harbeit der Bindsseinen Bertweites inderen werben kommen erspeitung bet alle Eage ihre Gestalt sehr Windssein ab das gestügete Weiter bat mehr Windssein fellen ist. 6. 6. 4.03 R. 4.1

1. Borcas (ranh), Kafias (Sagel bringenb), Afpeliote (warme Buft), Gures (Gewitter), Rotes (langen Regen), Lips (Sige, Die Chiffe in ben hafen), Zephyros (icones Frühlingswetter), Stiren (Katte).

2. Boreas babei mit Golangenfußen am Raften bes Rypfelos, Banf. v, 19, 1. Als beppelt geflügelter Mann, Tijdb. m, 31. bal. §. 397. 21. 3. [Die iconite Darftellung an einer Baje jest in Munden, Belder Nouv. Ann. de la Sect. Franc. de l'I. archéol. pl. 22. 23. Vol. II. p. 358-396, eine fehr bedeutenbe in Berlin bai. pl. H. u. in Gerbarde Ctr. u. Campan. Baien If. 26 ff. C. 38, gwei anbre in beffen Unserlei. B. un, 152. C. 8-15 und eine Molaniiche in ber Archaol. Beit. in. Ef. 31. Allein bas Miniep Borbonico befint biefe Borftellung, nicht zweis fondern breimal.] Chioris burch Bephpros geraubt? Birt 18, 1. [Das vielbeiprochue Boms pejanijde Bild Ann. 1829 tv. D. 1830. p. 347. Bull. 1832. p. 186, in ben D.M.R. 1. Ef. 73, 424 gewiß nicht richtig als Sopnos u. Pajithea erflart, ift ale Chloris u. Bephyros anerfaunt, wie von Sirt, Welder, G. Braun, fo von Avellino, Janelli, Minervini, Quaranta n. M. Bephyros Die Chloris mit Rrang verfolgend, Bajengem. Bull. 1844. p. 99. Bephpros Die Thoia mit bededtem Saupt verfolgend, wie Boreas Die Dreithvig, Baiengem, Archaol, Beit, III. If. 31. G. 97. Die gleiche gigur, jugendlich, naft, beflügelt, welche Birt Bifberbuch 18, 1. G. 148 fur Bephores, Die Chloris verfolgend, nimmt, brancht baber nicht mit Gerbard C. 98. Dot. 5 für Umer genommen gn merben. ] Die Aurae velificantes sna veste, Plin. xxxvi, 4, 8., bleiben noch nachzmeeifen. [Gerbard vermuthet an einer Baje Campanari Unra, welche bem Bacchus Die beiden Zwillinge reiche, Bull. 1834. p. 178. Apoll u. Thyia, Panoffa Antifentrang 1845. E. 9. 12. Dreithpia und Thoia Gerbard Urd. Beit. m. C. 97 f. Ef. 31.] Typheens als geflügelter Gis gant auf einer Pafie, Sirt 18, 4. 8. 351. 2. 2. Heber Bronte und Mitrape &. 141, 5.

8. Das Bafengem. Millingen Un. Mon. 1, 15. ftimmt gang mit Mefchyles Emm. 50. überein. Heber bie Bogelgeftalt Bottiger's Rurienmaofe G. 112. veral. S. 334. M. 1. Die von Berne Virg. Aen. III. Exe. vit. aufgegablten Barphien-Denfmaler find meift wecis felhaft. [M. d. l. 111, 49. Ann. xvii. p. 1-12. Due be Luvnes. Sarrvien an tem Grabmennment ben Xanthos in Lenten &. 90. Grenger gur Archael. mr. C. 241. erflart bie von ten geffigelten Rungfrauen getragenen Rinder auch fur geflügelt. Die Abbilbnugen enthalten bei biefen feine Gpur von Glugeln.]

### 11. Cas Clement bes Baffere.

Die Damonen bes Meeres geben von ber erhab. 1 nen Gewalt bes Pofeiton, ber Schonheit ber Umphitrite und Thetis, burch mancherlei Mittelftufen in Die phantaftifch geformten Ungebener ber Gee über. Ginen fconen Contraft 2 bilben auf ber einen Geite Die fifchgeschmangten, oft mit Geepflangen übermachsenen, Gatyr = und Rentaurenartigen Tritonen (benen Megaon, Glaufos, Rereus, Phortys, Proteus abnlich find); auf ber anbern bie meift meufch. 3 lich gebilbeten Rereiben, in ber frubern Runft leicht befleibete, bann gewöhnlich unbefleibete, febr annuthige Dat. dengestalten, beren geschmeibiger Rorperbau fich in mannigfachen Lagen und Windungen reigend entfaltet: ein Thiafos bes Meeres, ber auch burch bie Umbiloung ber bem Dionyfos igeweihten Thiere ju Geeungeheuern ein gang Bacchifches Unfebn gewinnt, und befontere in Beziehung auf Uchil. leus Bewaffnung und (nach Cforas Borgange S. 125, 5.) feine Beimführung, nach Leufe gebacht wurde. Unter ben 4 übrigen gabireichen Perfonen ber Gee find ohne Zweifel noch Entbedungen gu machen, ba bie Teinheit ber Bezeichnung ber alten Runft von ber Runfterflarung noch teinestwegs erreicht ift.

1. G. oben §. 125, 5. 356, 1. 2. Thetis καρκίνοις την negalis diagregis, Schol. Arifith. bei Mai Coll. 1, 3. p. 42. Solche Kopfe auf M., 3. B. ber Bruttier, Beger Thes. Brund. 1. p. 340. Coone Ctatne ber Thetis (? nach Anbern ber Aphrobite Emplea) 2. 120. Bouill. 1, 47. Clarae pl. 336. Windelm. 29. vi. G. 312. And Die jegen, Aphredite Anadhomene M. Borb. vit, 26. fennte trobl eine Thetis fein. Bgl. 21. 3. n. §. 413. (Belen8). Thetis auf einem Geepferd im Batican Clarac pl. 747, 1805, iches ner in Reapel nach einem neueren Sund; in Bleren; pl. 746, 1804. Dafelbft gwei andre Gergottinnen.]

2. Die Tritonen ertenut man am ficherften, too fie cum buccinis find, wie im Giebel bes Caturmotempele, Maerob 8, 1, 8. (vgl. Birg. Men. x, 209. Deit M. II, 8.), mobei fie feltener jugendlich (Tritun, Jugbir. Mon. Etr. v, 55, 8.) ale bartig ericheinen, Bartoli Luc. 1, 5. Muf bem Binbethurm in Athen ein blafender Triton, nach Bitrno, Stnart z. ch. 3. pl. 3. Gine febr icone Ergitatue vor Jahren bei Cav. Maglia in Bien.] Gin Triten ale ein jugendlicher Cee-Cater PCl. 1, 35. [Clarae pl. 745, 1808. Gruppe, T. eine Romphe raubend baj. 34. Eriton Salbnich, einen Gijch haltend, Gerh. Muserlef. 23. 1, 9. Meben ben fijchichmangigen icheint es auch menichenbeinige ju geben (Bog Moth. Br. 11, 23.); Die mit Borberbeinen eines Pferbes tommen bei Dichtern und in Runftwerten ofter vor, Bouill, 11, 42. (Rrebbideeren im Saar) 43. rgl. Die Erzbufte Specimens I, 55. Gin Tritonotopf gwijchen grei Eroten auf Delphinen. Terrucottas of the Brit. Mus. pl. 4. Gin BBaffergott, BBafferpflangen und Delphine ftatt Baare, einen Gifchers torb auf bem Ropf, Millin P. gr. pl. 44.] Tritonen-Familie (Tris ton u. Rymethoe de nupt. Hon. 144.), berrlicher Amethoft in Flor reng, Bicar n, 34. Deper If. 29. Lipp. 1, 123. Triton-Maefe bei Baffertimften, Propers rr, 32, 16. Bife. PCl. vi, 5. Mes gaon auf M. von Guma (Colin 16.), Millingen Med. in. 1, 3. Glantos als ein geharnifchter Triton auf DR. von Berafleia, N. Brit. 3, 13. Millingen Ane. coins 1, 20., von Grafus, Torrem. 72, 9., u. Etruef, Gemmen (Lauxi Sagg, H. 4, 3.). Bon Gf, im Meere verfommner Beftalt Philoftr. it, 15. Der Riichichmang fehlte felbit beim taurenten Gl. nicht. Bgl. Bog er, 24. [Gl. gifch mit Menichengenicht, f. Groffon Antiquités de Marseille 4.] Geine Liche gur menichlichen Cfoffa, herenlan. Gemabibe, M. Worsl, I. p. 103. Ein abnliches Ungebener auf Dt. von Stanos, Allier be Sant. 7, 3. [C. Binct le mythe de Glancus et de Scylla, M. d. 1, 111, 52. 53, Annali xv. p. 144.] Merene mit Beratles auf alten Bafen: gem., Millingen Div. 32. Un. Mon. 1, 11.; auf einer Bafe von Bolei fleht HEPAKAEOS u. TPITONOS babei. [8. 410. 9. 5.] Merend in Tritonengestalt, aber befleibet, bei bem Ranbe ber Thetib, M. 1. d. Inst. 37. Rerend? in Tritonengefialt M. Pourt. pl. 15, Merend? in Eritonengestalt mit Eribent M. Blacus pl. 20 fo mit einem Delpbin, mas feinen Untericied macht, Gerb. Mugerlei. B. 1, 9, in Berlin n. 1586; Rerens in menichlicher Gestalt, mit weißen Bart und bem Dreitad reitend auf einem Geerferd, Gerbard Ef. 8. Cab. Durand n. 209. Elite ceramogr, III, 2, (pl. 1 ift abulid wie M. Blacas 20.] Auf Bajen von Bolei auch in gan; menichlis cher Figur bei bem Rampf mit Berafles, Ann. d. Inst. 111, p. 145; [als Grograter bes Michillene, S. 356, 4.] Bon Bhortos Chol. Mpell. iv, 1610. Brotens als Sitt ber Cee, Pitt. Erc. it, 39. Die anos (oder Pontos?) fober Triton | Riefenhaupt auf Rereiben: Reliefe, Clarae pl. 267. [Gerb. M. Bilbw. C, 4.] Die Artemis

Phospheres ehr Gelme filigend & 365. 2f. 5. Auf geschulten Critteni, Matzgher, Sall. Genetti, un, u. 5. 352. [Lepf au der Leita der Batzgher, Sall. Genetti, un, u. 5. 352. [Lepf au der Leita der Bernette der M. Chiaram. 11, 1. femil Manterie & 2.61. 2f. 11, M. Capit, un, s. 1. Eer, Ne seult. 1. p. 33, 1. Eatur Gaturie Montfaue. 1, 6. D. im Antican Charae pl. 735, 1800, der Gaptlefiniste a. 1801. pl. 740 B. yeef in Negard und ein britter. M. Gattepbagm D. gegmüßer der Arlins G. M. 383, Gerf, Milken, 2f. 36. 38. 40].

3. Die Rereiben negt nipage, Bangebougue, bei Drubens val. Bifconti M. Pioel, IV. 33. Renerbad Apoll. C. 161. Chilb. tragende Mereite anf einem Triton M. Borb. x, 7. Rereiten mit Baffen (fur Idill): auf Dl. von Lampiates (Cheif. Gouff. Voy. pitt. 11, 67, 33.); Reliefs (unbefleitet) PCI. v, 20.; [Campana Op. di plastica tv. 9. 10, mit Ereten ; ber Praneftinifchen Gifte bei 9t. Hochette M. I. s. pl. 20. vgl. Runftbl. 1827. 9t. 32.; Gemmen (meift halbbefleitet, auf Eritonen, oft üppig behantelt), Ingbir. G. Omer. 165. Edbel P. gr. 15. QSiear m, 25. (ale Andeutung flegreicher Muftung); Bafengem. (betleitet), Saneart. in, 118. Daifoun. 36. M. Pourtales 41. vergl. Millin 1, 14. And bie jogen. Damarete (Bemfterbuid Lettre sur une p. grav. du Cab. de Smeth) auf ber Genime bee Dalion ift wohl eine auf einen Sippotampen fich ichwingende Rereite mit 2Baffen. Gine Rereibe auf einem Sippotampen, Glorent. Marmergruppe, Wiear m, 25. Meyer Ef. 10, a.; [vorzuglich icon eine im Dluf. gu Reapel, 1843 gefunden, womit ein Brudftiid im Batiean in ber offnen runden Gallerie übereinftimmt.] Bartoli Luc. 1, 4.; Gemmen, M. Flor. 11, 48. Bicar Iv, 5.; auf Sce-Bitbern, Boden, Stieren, in Reliefe; einem Gee = Bantber, Pitt. Erc. 111, 17.; einem Ceegreif M. Borb. x, 19. Rereiten auf Tritonen u. Geeftieren mit Benns in ter Muidel in ter Mitte, Gerhard Mnt. Bilbre. Ef. 100, 1. R. auf Tritonen mit ber Mable ci-ned Fluggetts in ber Mitte, Ef. 100, 2, Cartephagreliefe in Rom. Gine Rereibe von einem Triten geraubt, fcone Gruppe bes PCl. 1, 34.; bon ibm umarmt, in einem Dedenrelief von Palmpra, Caffas L pl. 91., auf Genmen, Taffie pl. 31, 2633. Tritouen u. Rereiten in beiterem Schwarm, oft mit Dufit, über bas Meer giebend (nach ben jecligen Jujeln S. 397. 21. 2.), M. Cap. 1v, 62. Bouill. 1, 78. M. Franc. IV, 10.; G. Giust. II, 98. 102. 144. 146. 148.; Bouill. III, 42. 43. Clarae pl. 206-209. Prachtige Buge von Tritonen, xirn, Bandgemählbe, M. Borb. vin, 10. Rereiben bei bem Ranbe ber Thetis (Apmothoe, Bjamathe, Speo, Anmatelege u. a. in Bolei) 8. 402. 21. 2. Statuen fluchtenter Rereiben gwijden ten Gaulen bes Giegebentmale in Kanthos &. 128'.] Auch fifchgeschwänzte Des reiben find nach Schriftftellern (von Plin. ix, 4. an, bgl. Bog it, 26.) nicht ju laugnen; boch wird man folde Rignren in Reliefe, G. Ginst. II, 142, n. fouft nach 2l. 2. beffer Eritonen = Frauen nemen. Altertbumliche Triteniben auf Struet. Prengereliefe, egl. M.

1. d. Inst. pl. 18, 1. Sajambier Ann. 11. p. 63. Rinif Ttraniben, mit Tranes, Zerio, Palamen, Anc. n. einem Triton, mit beigefeirieriem Namen, auf eint in Grantreis (Dep. Haute Garonne) geinnbenn Meint. Mossiques de St. Rustiee pres Toulouse Bull. 1833. p. 157. Spance, Zefung vom 10. Zet. 1833.

4. Ben Delitertee=Balamen §. 252. 2. 3. fauf bem Delphin, Munchen Glopteth. 112. Clarae pl. 749 A. n. 1841.] Phileftr. n, 16. G. M. 401. 402. Palamen? mit Eymbelen, ichener Cameo, Impr. d. I. 1v. 13. Auf ber DR. 404. ftebt neben Balamen ein fiegreider Ifthinifder Athlet. Manche auf Delphinen rubente Rnaben geboren bierber; auf bem Delpbin reitent, in München 112. Bei Bacetti nach M. PioClem. vit. p. 100., ber Repf it. tv. A. n. 13. mit ber Repfhant eines Seethiers n. tv. A. n. 13. Palamen : Repf, nach Bije. H. Franc. III, 12. Ino : Lentothea bat bas Rredeumen (bas fefte Renngeichen, Rlemens Brett. p. 96.) breimal um ben Leib gewunden, in einer Mojait im Batican, Gerbard, Befder, Reme u. u. G. 89. 3hr Grung auf Di., babei ber Damon bes Felfen Molnris und ber Delphin, welcher ben Anaben aufnehmen will, G. M. 400. Merelli Domit. 16, 3. vgl. Thes. Ant. Gr. 1, An. Galene in Rorinth (Bani.), auf ber Gemme &. 384. 91. 3. burch bas gujammengeninfne Geegel in. bie Lage auf ebner Rlade darafterinrt, i. Tolfen Annibl. 1. G. 8. val. Mbbare Anthol. Pal. ix, 544. [Gie glattet mit ber Sand ben Mafferipiegel auf eis nem Cammee G. myth. n. 245.] Enplea? geftugelte Signe mit Apluftre, Millingen Un. Mon. 1, 29., nach 2Belder Ann. d. Inst. 111. p. 420. Berl. Bajen n. 835., mo Levegow und mit ibm Gerbard eine Bietoria mit Apluftre erfennen. Gine folche ift in einem Basrelief bei Arelline Cusa di Pompei 1840, ber p. 64 f. an ber En= plea ber Baje nicht zweifelt, jo wenig als D. Jahn Archael. Beitr. S. 377. Ret. 51.] - Stolla auf M. ven Marigent, von Cuma (Millingen Med. in. 1, 4. abweichenb), ber g. Pompeja. [von Lis pari, (mit Berhafies) reitend auf zwei Geebunden, gang menichlich gebilbet, bie Rechte anoftredent, mit ber Linken in Die Gaiten einer Lyra greifend, Geftini Deseriz. d'alcune med. Greeh, del Principe Christ, Feder. di. Danimarca p. 11. Efelia, criginell und finnia, an einem Routen ber Sammlung Jatta, Revne archeol.! Année 11. pl. 36. p. 418 - 20.] Tijch. Bemer IV, 6. G. M. 638'. Geri M. Etr. 1, 148.

1 403. Die Flußgötter werden, je nach ber physischen Größe und ber poetischen Burde bes Streme, kald als
greife Mainer bald als Jünglinge, mit Urnen, Failfloren,
2 Schilf gebildet; und an bie rein menschliche Bilbung reiht
just siehenders ihr den alteren Bilbungsweifen, mit mannigation
und Wiederschel in der alteren Bilbungsweifen, mit mannigation
und Wiederschelmagen oft bei bemilden Aussie, die Stieraetiann Albewechselungen oft bei bemilden Aussie. die Stieraetiann Ausstellungen oft bei bemilden Aussie, die Stieraetiann Ausstellungen oft bei bemilden Aussie.

1. Ueber bie Bilbung ber Gluffe Melian V. H. 11, 33. Fas eins Collectaneen. G. 186. Bog n, 34. Geft. taurorum, ef. intpp. Bie man in Delphi Alfragas als einen Rnaben von Clfenbein fab, wie Deles nach Philoftr. u. 8. ale Epbeb gemablt toar (fo auf Dt. von Amaftris N. Brit. 9, 8.): jo ericheinen jugendlich & rou o e auf Dt, ven Tarfos (G. M. 307.), Drontes ven Untiocheia (G. M. 369.), Bermos auf Dl. von Carbes, Tennos, Rades (N. Brit. 11, 16.), Pyramos von Sierapelis (Millingen Med. in. 4, 4.), Billard u. Carbo, biefer weiblich, auf M. von Tiod, und fo viele andre auf Aleinafiatischen und Sprifchen Kaifermingen, f. Bail= lant N. Imp. Gr. p. 342. ed. sec., and Sppfas und Celines von Gelinne S. 132. 2l. 2. Torrem. 65., Sliffes am Parthenon (S. 118. 2. 2.), und Juoros (?) von Delos im &., Bouill. III, 24, 8. Mhubatos auf einer Dl. von Apollonia, Miennet Suppl. v. p. 292, n. 76. Sipparis auf Dt. von Ramarina (Debten 4.) ift ein Jüngling mit teimenden Gonern, wie Mejaros auf Rrote-niatiiden (vgl. Millingen Anc. Coins 1, 25.) und Gelas, Terrem. 33, 12. 13. Als Greis fieht man Ismenos, auf einer Baic, Millingen Un. Mon. 1, 27., Allpheice &. 350. 21. 5., Rhenns, Bures cher Danubine auf Dl. (G. M. 309. 310. Col. Traiani), Rhenus Cranheim de usu et pr. n. L. p. 359. Ctatne im Batican.] Cfamanbros auf Blijden (Choij. Genff. u. pl. 38, 7.) wie in ben Miniatuen gu 31, xxx., Rhobios auf Darbanifchen DR. (pl. 67, 27.), Reteios u. Gelinus auf Bergamenifchen (pl. 5, 19.), Maripas auf Dt. von Apanteia n. a. m. Der Umbris iche Clitumnus ftand in einer Praterta in feinem T., Plin. Ep. vin, 8. Ueber ben Chrufas von Ufforos Edhel D. N. I. p. 198. fedend mit Stierbampt. Tempel n. Statne, Gie. Verr. 11, 41. 44. Enretas von Entydites Plin. xxxiv, 8, 19. Sluffe auf Mungen mit Mamen Miennet ix, p. 169.]. Die beiben Gliffe Lotos u. Ra-

D. Dittler's Mrchaologie, 3te Huflage.

pros bei Laodifea bezeichnet durch Wolf u. Cber, Streber Münchner Denficht, f. Philol. 1. If. 4, 10.

2. Alle gebornter Greis mit Chilf und Patere ericbeint Aldes Loos auf einer Gilber-Dt. bes von Uriprung balb-Metolifchen Detas pont, Die gn bem Preife eines ayor radurriaiog geborte (AOAON ANEAOIO, 'Azeloov'), Millingen, Trans. of the Roy. Soc. of Litterat. 1. p. 142. Anc. Coins 1, 21. vgl. Djann, Anuftbl. 1831. 92. 16. 17. |Er meint mit Millingen, Die eine Minge fei ber Breis. Acheloos auf Atarnan, und Ambrat. MR. theile ale Stier, theile menichlich mit Borneru, Strab, x. p. 458.] Dagegen ericeint Miches loos auf den Dl. von Marnania und Deniaba (j. B. Geflini Med. del M. Fontana 4, 9. 10, 12. Micunet Suppl. 111, pl. 14.) und einem Bafengem. von Girgenti (Trans. R. Soc. 11, 1. p. 95.) in ber Beftalt eines Stiers mit einem Mannebantlig und langem, benestem Barte (Coph. Trad. 13.). Aluch Die gang abuliche Figur bes jeg. Bebon, auf ben Di. Campaniens und Gieiliens, tann als Blufigott tann verfannt werben, 3. B. ale Gelas auf benen von Sela. G. Millingen's Andeinanderfegung, Med. in. p. 6. Trans. R. Soc. 1. p. 142 ff., wogegen Avellino's (Opuscoli div. 1. p. 81.) Ginwürfe wohl gu beseitigen find, vgl. Rathgeber Sall. Eneptl. III, 11. 3.94. Dindyner Gel. Mng. 1836. R. 96. 97. Borleiung von Streber über ben Stier= Dienvjos (ben Stier mit Mannesantlig.) Minch Allpheios bei Gurip. 3phig. Anl. 276. ift jo gu benten, und bie Bemme Millin P. gr. 46. barnach zu erflaren. Bang ale Stier wird wohl Rephiffo & bei Enrip. Son 1276. gebacht, wie Belas nach Schol. Bind. P. 1, 185. [n. Afragas nach einem Bruchftud bes Timaos. Blufgotter mit Bernern M. Hunter. tv. 26, 19. Tor= remugga tv. 32, 13-16. ober Stierhaupt Boega N. Alex. p. 204.]

3. Bon ben Iligerg Philofit, 1, 5. vgl. Welder p. 234. Ctas tue Des Ril im T. Pacis, aus Bafauit; entirrechenbe ans weißem Marmor, PCl. 1, 38. Bouill. 1, 61. vergl. Ct. Bietor im Comm. Die Baticaniiche Clarae pl. 748, 1811; mit Rindens auch n. 1813 ans dem M. Borelen u. pl. 745, 1812 und Ginftiniani; ohne anreig ber Ril Re Scult. Capit. 1, 11, eine Pamfilifche Ctaine Clarae pl. 749 A. n. 1817 u. eine Cofeiche pl. 749. n. 1814 A. Alebuliche Ctatnen von anbern Rinffen pl. 745, 1823. 748. 749. 749 A. n. 1821 C. 749 B. n. 1821 D. 751. n. 1825.] Achnlich auch auf D., Edhel N. anecd. 16, 1. Bedruff vr. 28, 8. Boega N. Aeg. Imp. 16, 7. Mubere PCl. 111, 47. [Dil, Re Scult Capit. 1, 11.] Do= monda bee Ril und Tiber, auf Dt. bee Antoniune Bine, Gabel Syll. vu, 1. Tiber PCl. 1, 39.; 2. 249. Bouill. 62. M. Roy. 1, 20; [Me Scult. Capit. 1, 12. Clarat pl. 749, 1819.] Tigris? PCl. 1, 37. Marferie §. 261. 21. 1. Schoner Repf eines Bluggottes (ober bee Dfeanos) mit furgen Bornern, Delphinen im Bang Eranben im Baar, PCl. vs, 5. Bouill. s, 65. vgl. 73. 3mei Repfe junger Bluggetter M. Borb. 111, 56. Bartiger, 1v, 52.

# Raiaben, Quellnymphen. Gilvan, Flora, Priap. 659

4. Maiaben bisweilen gang befleibet, in Atben 8. 387. 21. 7. G. M. 327., and 328., meift nur mit einem furgen Gewand un bie Benten (Couara Longos p. 7. Cd.) und Dluideln bor ben Cheeg haltenb, G. M. 329. 476. 530.; 2. 354. Clarac pl. 209. rgl. birt Ef. 20. Ctatue ber Mrt PCl. 1, 36. Die Quellubmpbe Arethuja auf Dl. von Sprafus &. 364. A. 7. [Die Quelle Ryane, Mel. V. H. tt, 33. Gine Quellnymphe Boega Bassir, tv. 74, Dirte b. Gurip. Bacch. 519.] Die Ceeunnube Ramarina auf Dl., Robben 4. Die unbefannten Rompben Jomene, Rplais, Granno, Telomefos mit ben Chariten gufammengefiellt in einem Relief M. Borb. v, 39. Die Aqua Virgo auf einer Gemme, Die Chi= fletine ebirt bat. Colafenbe Domphe in Relief Boiffarb vi, 25.; Statue 2. 491. Clarae pl. 324., mabricheinlich von einem Dyme phaon. [Romphen, Clarae pl. 749 A. - 754. Genies des fontaines pl. 755. 756.] Bergl. §. 388. 2. 4. (fcblafende Danabe). Much &. 414 (Danaiden), 413 (Andremache), 417 (Splas). Die im Alterthum ofter gebilbete Domphe Eco (Anthol. Pal. Plan. 153 ff.) ift noch nadzuweifen. Goo, Panoffa M. Blacas, gu pl. 23. Aber nirgende ficher. [Coo an einem Buteal in Die Darftels lung bes Martiffes und Splas gezogen, ju Philoftr. Imag. p. 344, welches nebft zwei Wandgemabiten M. Borb. t, 4. vit, 4 abgebilbet und ertlart ift in Biefelers Programm bie Rymphe Coo, Gottingen 1844, me auch über Ban it. Coo.

### 12. Die Begetation bes Banbes.

Unter ben Gottern von Walt, Wiefe, Feld und 1 Garten find Gilvanus und Bertumnus erft 3talifder Berfunft; jener ift an ben Berfzeugen bes Baumpflegers tenntlich , Diefer noch nirgende mit Babricheinlichfeit erfannt worden. 3bre Flora fcheinen Die Romer nicht fomobl aus 2 ber Chloris, welche in ber Runft nicht nachweisbar ift [S. 401. 2. 2.1, ale aus ber Frühlingebora (S. 399.), Domona (vielleicht) aus einer Berbfthora gebildet ju haben. Der Land . und Gartenbefchuper Priap ift nur eine in 3 Lampfatos üblich gewordne Form bes alten Dionpfos Dballen (§. 383. 2. 3.). Ueberhaupt erfest in Griechenland ber Rreis des Dionplos und ber Demeter Diefe Felbbamonen völlig. Die Gebirge tommen, abgefebn von ihren Ge- 4 maffern und ber Begetation, blos als Bezeichnungen bes Locale genommen, nur ale Debenfiguren in Compositionen ber alten Runft por.

1. Silvan mit Bartenmeffer, jungem Maumftaumn u. Richtentrau, in Relief G. M. 289 fiest in einem Ralaft auf Plan Rausna in Pien, jan der Anners, mit den ichem Commen reflera Muftricks [1, 2, 37.], (1-1), and prof C. 29.3. Giarar [1, 1], and prof C. 29.3. Giarar [1, 1], and bie Cleme B. 466. Houill, r. 108. Glarar [1, 2], and bie Cleme B. 466. Houill, r. 108. Glarar [1, 2], and bie Cleme B. 466. Houill, r. 108. Glarar [1, 2], and bie Cleme B. 466. Houill, r. 108. Glarar [1, 2], and bie Cleme B. 466. Houill, r. 108. Glarar [1, 2]. Eitem als rethe Camerajur, M. Kirker, n. 6. Banardia mit cleme Dinic cleme Befeltmung), Befeltmung B. 466. Houill, r. 104. Histophale [16], nut Spiere, Bartell Lucern, 2, 26. Banardia, mit Bhitimur trans, Brid and tre Breit glarifiert, respiration Cantine, Merimin trans, Brid and tre Breit glarifiert, respiration Cantine, Merimin Programmer and reflection to the Cruzel. Hefelbung Yes Plemelog J. (5. Cl. 12], Elex Reinfeit im Georgia Yes des Aut 1, 58. Bagaul, n. 82. Aed. Pembrook. Chattani 1787. p. 48—54. tr. 2.] (Giarca pl. 446 ff.

3. Briapos-Bermen find auf D., Bafen, Reliefe jur Bezeichming eines landlichen Locale banfig; gewöhnlich fangt aber bie Berme erft unter bem Phalins au. Der Dberleib bat bie Stellnug ber λόρδωσις, fo bag man auch ten Ramen Lorbon branchen fann, M. Flor. 1. 95, 1 - 3. Defter auch mit einem Mantel (wie and Bermen &. 67. M.), pelayylarog bei Doschos. Germe mit turbanabnlidem Ropfput, Gerbard M. Bilbw. Ef. 102, 6. Jufchrift von Ditia, Archael. Intell. Bl. 1834. n. 9: Hortorum custos pene destricto deus Priapus ego sum: mortis et vitae locus, [Priap als Stuge einer Bennoftatue, Anguft: ir, 66. G. 61. Meine ben Erg unter ben herenfanifden Alteribumern und fonft. Gine Statue im Mujeum gu Mir, auch gmei Inidriften. Ternite Bempej. Mantgem. bei Reimer u, 4 b.] 2018 Gartengott bat er einen Truchtichurg wie Glora, PCl. 1, 51. Gal. myth. n. 288, vgl. Betron 60. Priapues Opfer, oft bon natten Franen verrichtet, auf Gemmen, Capine in. 50, 5. Bracci t. tv. agg. 22, 1. M. Flor. 1, 95, 4-8. Priaps Geburt und Erziehung, f. hirt G. 173. Borga Bass. 80. p. 167.

Anf M. von Mital fiest Pan init einem Palme, eine Opferfente in der E., eine Pfianz, wie es scheint, in der Et, habend, neben eine Kerne des Pring (eines Buspulifen Hau, 1922-193), eine Ethiologie Haut. pl. 11, 5. P. Unight On the Worsing of Pringus, L. 1786.

Ploof find unter biefen händliche Mehle Chiene zu eine freier der Gemeinschieße Erm im 11 m. auf Ernarm, ibe im ben Smällen gemahlte (Amen. 8., 157. Elpswift; nr. p. 6%, lije) (1/β-na. gemahlte (Amen. 8., 157. Elpswift; nr. p. 6%, lije) (1/β-na. gemahlte (Amen. 8., 157. Elpswift; nr. p. 6%, lije) (1/β-na. gemahlte (Plane) (1/β-na. gemahlte (Plane)) (1/β-na. gemahlte (P

4. Berge in menischiefer Berm, ber Klischen bei Bilefter, 14. find auf M. nicht felten 3, B. Sames im Aigerede, eilm, M SClem. 27, 209, Medere als Remebe auf M. ben Pfliepepelis, Ameles n. Gieples auf Bedichen. 18. in M. Piott. 18, 16. y, 16.]

## 13. Band, Ctabi und Sand.,

405. Die Griechijde Runft geffaltete, welt aber bas 1 in Cultus und Poeffe Gegebne, nach einer ibr eigenthamlich aufiebenten Befugniß (S. 325.) Lanber, Gtabte, Bolter als menfchliche Individuen: viel gantiger freilich in ber Mafebonifden und Romifden Periode (S. 158, 21.5. 199. 21. 9.), als in ber alteren republicanfiden Beit Inden man in ben nach Allexander gegrundeten Graten eine folde Stattegottin eigentlich als ein beilbringentes mit bel Gtobt gebornes bamonifches Wefen, als eine Tyde, berachtete, murbe babei auch bie entipredenbe Borfiellung einer reichbe fleibeten Frau mit einer Thurmfrone, einem Gulborn und bergleichen Attributen bes Beils und Ceegens bie gewohn liche: feboch findet bei muthifcher Begrundung ober befonbere 2 bervorftedenbem Charafter ber bargeftellten Collectionerfon auch oft eine eigenthumlichere Darfiellung flatt; wie unter vielen andern bie befonters icharf ausgeprägte Bilbung ber Pallas-abnlichen, unr minter jungfraulichen Roma. Grup- 3 ven, worin eine Statt bie andre, eine Stadt einen Ronig, ober Arete und abnliche allegorifde Riguren Die Stadt fraugen, waren im Alterthum baufig. Huch murten Demen 4

8 manbte Befen. Gelbft Plage, wie ber Campus Martius, Strafen, wie die via Appia, werden in ber Alles personificirenden Runft ju Denschenfiguren.

1. S. Sirt Ef. 25. 26. S. 176-194. G. M. 364-380. Sparta [in Ampfla Pani. 11, 16, 3.], ale Fran mit ber Leier, um Dipmp. 94. aufgestellt, Pani. 11, 18, 5. Repf ber Belorias auf DR. von Deffana, Torrem. 50, 5. 6. Cab. d'Allier de Hant. pl. 1, 18.; wonach ber abnliche Ropf ber Artemie, S. 364. 2. 7., von Manchen Sitelia genaunt wirb. Oggy mit Mauerfrone u. Schleier, Bafengem. Diffingen Un. Mon. 27. [ xovononic, Pind. I. 1, 1., evapuare govorgiror, icowrator agulua fr. 207., and in Divins pla Banf. v. 22, 5 u. Rortera.] - Metolia, in ber §. 338. pfa Dani, v. 2. 3 n. abreyat. — 2 et blia, mer g. 3. 24. Leigheisenen Tracht, nuf erbenteten Shilten figent, N. Brit. 5, 23 – 25. Millingen Med. in. 2, 9, p. 30. [In Delphi Metes la ale bewaffinetes Weib Pauf. x, 18, 7. Metolia auf bem Paor. mit Melcoger in B. Pamfili.] Nebnlich bie Amazonenartige Bith wat auf DR. Nifomebes t. Bifc. lcon. Gr. pl. 43, 1. (Artemis nad Broblid u. Bifconti). Heber bie Enche Antio deia's 8. 158. 2. 3.; fo trug noch Conftantin in einer Statue Die Toche von Cpel, Muthuja genannt, auf ber Sant, Malalas p. 322 b. Gine befonbre Toche bes Sippobrom von Epel icheint Rifetas c. 10. ju beichreiben. - Italia, bebeimte Fran mit einem Stiere, auf ben M. ber Stas lifer, Millingen Med. in. 1, 19. p. 31., ale Grau mit Gullborn auf D. ber g. Pusin et Mucin mit ber Roma Bund ichliegend. Biel folde Gestalten tamen bei Leichengugen u. Trimuphen ber Romer vor, noch in ber Raiferzeit (Balch ju Tae. 2igr. 13.). G. Die Figuren

Europa's u. Mijens, Borngiens, Armeniens, Mfrica's (mit einem Clephanienhelm, Gforpien u. Mehren, Bebruff vi, 20, 1.,

einen Raifer befrangent in bem Erivulgifden Camee, f. Maggnockli's Corippus Titelvign., ibr Ropf mit Ummontopf auf Gemmen vereint, B. Rnight Priap. 12, 7.) n. andrer Provingen, von Rem. Dl. meift aus Sabrian's Beit, G. M. 364-380. Bebruff vi, 28. 29. Micht bei Millin Mauretania, Petr. vs, 29, 2. 3. Dacia vs, 29, 6. [Cavaceppi Race. 49. Mfrica, Buffe.] Berühmter Ropf ter Sifpania (? vgl. Petrufi vi, 28, 5.) auf bem Borgbei. Relief 2. 40. Bouill. 1, 74. Clarac pl. 255. In ben alten Bilbern bei ber Notitia dignitatum ericheinen bie Rom. Provingen ale Franen mit Cdinis feln voll von Golbftuden. - Rleinafiatifche Stabte (gum Theil Umagonenartig, wie Smbrna auf DR.) an ber Bafie von Pins teoli; andre von ber Portiens bes Mgrippa &. 199. M. 9. [Die gwelf Etrurijden Stabte von ber Bafis einer Statue, wovon eine Geite in Care gefunden murbe, Vetulonenses, Vulcentani, Tarquinienses, Annali xev. tv. C. p. 37., Bull. 1840. p. 92., jest im Lateran. Zwei in mannlichen Figuren, nach tem Gemes ber Stadt, die mittlere weiblich. Bgl. auch S. 199. 9. 9. Muf einer DR. bes Gept. Gev. von Tarine, Jianria, Raria, Lpfaonia mit Thurmfronen, wovon eine ben Demos ber Ctabt frangt, Raiche u. 2. p. 1902. Blebente Bolfer por Que. Berus, großes Relief Marmi Torlonia 11, 12.] Schone Figuren Drientalifcher Stabte, Relief bes &. 179. Bouill. 1, 106. Alleranbreig mit Achren, Cabucens, Gdiff auf DR. ber g. Caecilia und frateren. Die Stadte, welche bas Reoforat eines Beiligthums haben, pflegen ein 3tol ober ben E. in ber Sand gu halten. Bgl. N. Brit. 9, 24. 25. 10, 3. 12. 19. Sellas n. Galamis von Pananos, legtere mit bem Apluftre, auf Die große Schlacht bentend. Die Lindier weiben ber Athana u. bem Bene rie λαμπροτάτην πατρίδα την καλήν Ρόδον, Snicht. R. Rhein. Dluj. IV. S. 189. Rifoboo, welcher Artemifia Brandmale auftruct, Bitrub in, 8. Dagnefia ichmudt ibren Ritbareten mit bem Burpur bes Beue Strab. xiv. p. 648. Orthgla Strab. xiv. p. 639 f. Cho bia mit golduem Gewand, ber alten Reichthumer bes Landes megen, Philofte. Im. II, 9., Theffalia mit Delfrang, Mehren n. Foblen in, 14, Dropos ale Jungling von Ceeuvmphen ungeben s, 27, Sithmos, wie auch Bechaon, als Singling, u, 16, bes genus wegen, weghalb Tijchbein i, 17 eine bartige Bigur mit Coilfrobt in ber Linten nicht ben "Genius bes Peloponnes" bebeuten tann, Gfp= ros buntelblau, ale Injel, mit Binjenfrang, Dels u. Beingweig Philoftr. d. j. 1. Ralebon mit erros (quercus escul.) gefraugt beri. 4, Artabia mit Gidenlanbfrang u. langem Anotenftab Pitt. d' Ercol. 1, 6. Dipfa in ber großen Dioupfichen Proceffion gu Mles ranbria bei Athenans, Curepa u. Mfia auf bem Chigiichen Rellef mit ber Schlacht bei Arbela, Eroja als Befangne figend Libanine iv. p. 1093. Statue einer Stadt Clarac pl. 762 c. n. 1906 c. Ben ben allegorifchen Berjonen ber Art, über welche Tolfen Bom Unterfciebe ber aut. u. mob. Dablerei am lejenewertheften, fint bie mythiichen, Samenichen un unterfehrten, wie eine Kamardina, Aftreut, Schwigt n. a. bei Spinker, William, die Achter des Nietzes, der Lechter des Nietzes, der Lechter Lechter (Laufe f. 11, Genf. ex., 13, 3, eber Nema matter den anderen Zehrenn des Nietzes v. 22. 5, weiden 3, 2. der Affeldes Nomen als Mutter des Nietzes und gerich zu verfichn ift. Auf. and R. Niedtett sur quedques objets ein or int J. des Saw 1832 Janu maß Medicities und quedques objets ein or int J. des Saw 1832 Janu maß Medicities]

- 2. Noma (Zemyd §. 190. % 1. n.), nad Mangement cifninit, ozerta mannan (Seriep land, lantin, 1.287.) in der Catne PCI. rt. 15. [Graze pl. 767, 1905.] in Neticis, Spir 16, 2. 25, 16. Septiabate Settleder in zun erheiment Warberinissen Gemäßler, Gistler's Mann. 1, 1. C. 241. [Bettiger M. Geft, n. 76, 6. C. 236.] Menn? § 38. Ginphinish. Race, 84. [Gelenāte Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer, Stiffer
- 3. Selfals ben Arres gefrängt, Einste ben Chefeanert, der Gemes der Beledier en dem Zemes der Geraffler, Welfels, 20; der D. der Alfeiner vom dem D. der Bryantiner und Perintidier, Demoffl, de con-p. 256. [Differ im feiner Bing, p. 256], die Ver-Untickfeine von Gelanfels und Untickfels §, 138, M. 5. Menna gefrängt en der Unterse Joseppe auf DN. Ann. d. lats. 11, p. 11.
- 5. Dlympia entfeint, mit kiefer Uniferit, bit micht bie Cemmine, neddes tie 29. fischauf lief, aussignt augu, do a feine Chun-rier gaß, als Pergilicip auf Cleichen M., Clanteve Olympia pl. 17. Much in ganger Gignt am bieien M., als aligneit Cungfran, figurd velter in Gunt and bieien M., als acligate Cungfran, figurd eter eilend (Milier te Gantereche pl. 6, 16.), mit einem Ztade eber Straue, E. Gist, 6. M. 18.27. G. 167. (Spellas n. Cits, jene ben Mutagena Deien mut Philipp in, biefe ban Tenerties Petier tett u. Petienn. 1. frain, d. Panian. v. 1, 6. 3. J. Slywpies, Julien 18. 3. 330. M. 5. Makarphen machte ben Miliestades auf ben Zefferis der Neuenzu, mit en Elempia und Vegleids Referialy, Miten.

xm. p. 534 d. Plema, Srit 25, 14. [In kem Mikaniféen Mixarergafiğ mit ben Len Konen ke Syaraller, des Schulze Gentaller, met Schulze ker Karaller, des Schulze Gentaller eine Karaller Gentaller eine Kritas Plema mit der Mikarer ein feinen Sefen, odstante eine harelle seen, tiernisch pastorer, mit den Namen, oppset, aufgleich. Gitte Mikatifee Algemengelin, Gemmae Flor. n., 52.

6. Genit bocorum, Pitt. Ere. 1v, 13. Cell Pompej 18. 76. Sind. 29. 4. 24. 11. 20m auf Gentemiater, 0.54 vi. 1v. p. 303. 25.1. 20m auf Gentemiater, 0.54 vi. p. 303. 25.1 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 18. 20m auf Cellum, 1

Biconi PCl. v. p. 56. Der Zif in o 8 wird finnerich burch Ruber graften Seiten auf M. bezeichnet, Millingen Ane. Coins. pl. 4, 15,

. -14. Menichliche Thatigfeiten und Buftanbe.

206. Uniberfehich ist die Classe der mie Allegorie i austreignen. Perfehinfennen menschlieber Clignischern und Berhälmisse; auch die Ersuber Remisser Rüngtspen, melche tie meisten karbieten, bedienten sich unt er er Runst von sehr zuglichen Bespanis. Bet den Griechen ist vor allen 2 tie der Alchen verwanter und dabung am meisten geschon liche Mite, dann Sehr, Artet, Gircu (mit tem Phi-

tos), Eleutheria, Eunomia, Guthenia und vermanbte Geegenewefen, Limos, Momos, Pone, Deftros, Balaftra, Agon, Polemos, Deimos und Phobos und andre gebilbet worben: boch mehr als ben Sauptgebanten bes Runftlere erlauternbe Rebenfiguren in größeren Darftellungen, und weniger unabhangig fur fic, ale in ber Romifden Ginn-3 bilonerei. [§ 385. 2. 7. 388. 2. 5.] Deben ber allgemeinen Auffaffung von Honor, Virtus, Concordia, Fides, Aequitas, Pudicitia, Victoria, Spes, Salus, Libertas, Pax, ichienen auch bie besonbern Begiebungen Constantia und Providentia Augusti, Concordia exercituum, Fides cohortium, Spes Augusta, Securitas Augusta, Gloria exercitus, sae-4 culi, Romanorum u. bgl. barftellbar. Die Attribute find bier meift leicht zu beuten; bas Fullborn wird ben meiften Figuren ber Urt gegeben, indem alle guten Gigenschaften bem Menichen jum Geegen gereichen; bestimmte Rorperformen und Stellungen charafterifiren nur wenige; bieweilen werben auch alte Darftellungeweisen Griechifder Gotter fol-5 den allegorifden Figuren jum Grunde gelegt. Bon burchgebilbeter Bestaltung biefer [fo wie auch ber Griechischen] begriffsartigen Figuren ju feften Runftformen läßt fich eben besmegen, weil ber bloge Begriff ben Reim einer vollftanbigen Unichauung nicht enthalt, wenig nachweisen: boch ift bie geschidte und geschmadvolle Unwendung ber meift aus fruber Beit überlieferten fombolifden Ausbrude immer noch febr ju preifen.

1. Sirt If. 12. 13. S. 103 ff. G. M. 355—362. Cathel D. N. v. p. 87 ff.

2. Likér bie Nite (kriendert die fhoue Caffer Prenty) Bei tier Salt. 23. 1803. Prof. (38t. R. 6. 6.t. n. 6. 173. 37 2) Brither fhigestol 8. 334. 2. 2., je auf W. von Arrina, Mittiagur, Ane. Coins pl. 2, 2. bgl. p. 23. [And in Bairagnachten Laufger Gree Blight. Ann. xvii. p. 174.] 348662 Nite mit Terphin. Entral Recharder, Relayer, Balmer, auf W., Sampen, in Pouncy Gemaldten; feinger in Suderfillen auf Seine Medical (Micon). Deser, pl. 68, 3., auß Zishe. v. 21.). Nite als Arcophoper, PCI. ii. 11. An. Ere. v., 50. v., 10. Dit auf Wagner, Eigern die Zishe flieren. Nite pardverone in Gemmen Zeiffer, pl. 45., in Mitchel in Winders 214.; 36-28. Bass. 607; 2. 223. Bouill. 111, 47, 2. Clarar pl. 224.; Cembr Terrac, pl. 24. 26. Stattern in Terring; 2. 435. Clarar pl. 349, 636—638. Nictoria

von Mantna in Mailand anegeftellt, Rumohr Reife in ber Lombarbei C. 137. Impr. d. I. 1v, 7-9. NIKH bem Bend über bem Altar libirend, Stadelberg If. 18. Mife mit Rerpfeion bem Apollon Ris tharobod eingiefend, Luvned Vases pl. 26, Ann. xII. p. 257. NIKII mit Rerofeion, einem Rrieger eingießenb, ber an feinem alten Bater beimgefehrt ift, Gerbard Auserlef. B. n. 150. Elite ceramograph. 1, 91. NIKH einen Dreifuß frangent, aus M. Pourtales pl. 6., rgl. M. Blucas pl. 1 .; 92 92. libirend auf einen Altar, and V. Coghill pl. 22, 2; 93 befigleichen, ein Thymiaterion in ber antern Sand ; 94 eine Tropae errichtent, and Tijchbein iv, 21; 95 baffelbe Etruriich; 97 R. auf Quabriga vor einem Dreifuß, Blutos, Chrofeb, eine weibliche Figut, aus Stadelb. Grab. Ef. 17; 98. 99. Blugels faur mit Rithar and Laborbe n. 37 u. Tiichbein III. 7 (37), ameifelhaft, fo wie auch 100 n. noch mehr 96. Die berrliche Bictoria bes Mus. Brescian. tv. 38-40. Journ. des Sav. 1845. p. 533 ff. 6 %. boch, es feblen unt brei Finger ber linten Sant, ebmale bergoldet nach einer Spur an ber Sand, ein Dliventrang war von Gilber eingefest, fie ift ichreibent, wie bie an ber Trajanojaule, Die Stellung bequem, bas feinfaltige Bewand faft nachlaffig, Die Leichtigfeit und Raturlichfeit meifterhaft, Die Schwingen groß. Gine vergelbete Brongeftatue gegen 4 &. bod, auf ber Mantuanifchen Grenge 1830 gefunden, in Berlin, weran Loder jum Ginfegen ber Glugel fpater entbedt murben, Ann. xt. tv. B, firliche p. 73.] Debe betleibet in beflügelt auf ber Chale bes Cofias; befleibet, mit Bweig in ber &., mit ber R. bem Bene eingießend, Saffie pl. 22, 1306.; fonft faft unbefleitet, mit Chale. Bgl. &. 351. A. 4. (Guropa), 411 (Beratles). Die Beben bei Birt G. 92. find mohl Rifen. Gegen bie Blugel ber Bebe Panofta M. Blucas p. 80. | Gebe gefingelt ben Abler liebtojend, Schlichtegroll Gemmen If. 33. Windels mann Runftgeich. ix, 3,7. führt zwei Stoidifde Steine in. einen anbern an, Bebe natt mit ber Chale. Die Ctatue bes Rantotes nes ben ber Bera. Eris, Berbard Ringelgeftalten Ef. 2, 1-6. G. 17 f.] Mrete, f. g. 405. M. 3. und 411 (Berafles). BBelder Ann. d. Inst. IV. p. 385. πρόσωπον Άρετης an einem Golbfrange, Athen. v. p. 211 b. Limes Athen. x. p. 452. Momes als entfrafteter Greis, Anthol. Pal. Plan. 265. Phthones Tifche. 1, 57 (52 nad Belder R. Rhein. Din. 1, 413. Evdvulas ayalua in Beras Hea von Dienvice, Memnon c. 5. Girene von Rimon ober Timotheos gnerft errichtet, nach Plut. n. Repos. Statue ber Girene mit Blutes im Urm von Rephiffetet in Athen. Pauf. Ix, 16, 1. Girene geflügelt , mit Reryteion , ben tleinen Plutos tragent , Gerbarb Mineerleg. B. u , 83. G. 15. Das Rerpfeien bat auch Eigirn Aoxow auf D. ber Gpigephyrijden Lofrer, fo wie and Geliritas, Bugnarcti Medagl. tv. 18. p. 308. Co and Girene an einer Balengeichnung, bie ben Ariftophanes auszugebn icheint (wie eine aubre ren ben Beepen, Bull. 1847. p. 103, und Kauthias ver Berafles

Cab. Pourtales pl. 9. ten ben Freichen), Vases Luynes pl. 30. Ann. Xu. p. 258. Die Cintracht (Domonoia) und bie Freund: ichait malte Sabren.] Eleverpice mit einem Rrange auf Gelb : 211. ten Artifes, M. I. d. Inst. 1, 57 B 4. rgl. Ann v. p. 279. Pareifa, mit winderlichfter Begiebung auf Liber, Ebropin Teligion, rin Demeter : abulider Francutopf, Millingen Anc. Coins 2, 10. Ann. d. Inst, 11, p. 313. Evergene eine bingelebnte Grau, auf eine Cobine gefügt, Dobn u. Achren in ber R., auf M. von Alleran-Et ..., Beega N. Aegypt. 10, 1. G. M. 379., ale eine Francufigur mit einer großen Chale auf bem Relief von Thyrea, Ann. d. Inst. t. iv. C. 1. Zweinoles als Francufigur, ben Gelas frangent, auf M. von Gela, Terrent, 32, 2. val. 31, 1., ale manulider Genind in Cho, Banf. vi, 20. 25. Sojia §. 388. 21. 5. Babia §. 391. 21. 5. Done, Bauf. s, 43, 7. rgl. x, 28, 2., vielleicht bei Lufurges S. 384. A. 6. Ceptre & Vases de Canosa 7. Palafira Philefir. n., 32. Aywrs ebet Hahniopara, Philefir. n., 32., icheinen bie Sunglinge mit Kampiereifen auf bem Relief bei Stuart Ant, 11. 4. vigu., auch bie in ber Regel flugellofen Rnaben, welche bie berichiebenen Rampfarten geigen, 2. 455. Rouill. m., 45., Clarae pl. 187.; G. di Fir. 120.; G. Giust. ts, 124., und mit Rampfhabnen fich vergnügen, &. 392. Clarae pl. 200. val. 349. "Enecsot ale Bligelfnaben, Lufian Rhet. Prace. 6. Bhobes &. 65. Paneila Spp. Rom. Ginbien S. 245. Deimes n. Phebos, in Rom Pallor n. Pavor, jeuer mit herabhangentem, biefer mit gestranbtem Saar, auf Denaren ber g. Hostilia, G. M. 158, 159. Bolemos mablte icon Apelles mit auf ben Ruden gebundnen Santen. Enpo (Bellena) auf M. ber Bruttier u. Mamertiner, Magnani u, 4 ff. ig, 36. Fama auf M. bes Demetries Peliert. mit Trempete und Lange, Cabel N. aneed, 6, 9. Trompetenblafent, Stuart in, 9, 13.

3-5. Fides u. Honor (auf Familien-DR.) haben ben Borbeers frang, Libertas benielben, auch ben But, Virtus bat ben Belm (Virtus Augusta ein Amazenenartiges Coftum), Triumpus auf M. ber g. Papia Lorbeerfrang u. Tropaen, Pietas ben Clorch (Pietas Augusta mit Aintern, Die fich an fie brangen, aber auch, in auterer. Betentung, als betente Fran); Pudicitia (and Concordia) ben Colleier, Pax ten Delgweig (and gundet fie Waffen an), Providentia deorum einen Angurien-Bogel (Bedruff vi, 36, 4.), Acternitas hat Gel und guna in ben Sanben (Merelli Vesp. 5, 31.), Hilaritas P. R. auf Sabrian's D. Bullborn, Palme, Rinter umber (Petriff) vi. 35, 4.). Die Annoua wird finnreid mit einem Ralathes und einem Getraibeidiff verieben, und tragt bie Rema auf ber Sant, Des bruff vr. 16, 2. Aequitas n. Moneta haben, and veridieduen Grint: ben, Die Bage. (Mm Simmel ift bie Bage blos ale Muribut ber Jungfran als Dife und Beiden bes Megninoctiums in ten Thiertrelb' gefommen, ba lange bie Scheeren, bes Eferpiens bie Stelle ausfüll: " ten. Umgefehrt fiellt bie Gade birt ver, G. 112.). Die Securitas if int fic auf eine Gante eber ichlaat ben Urm über bas Somei Belden ber Giderheit u. Riche). - Die Spes, verichieben von ber Cipio &. 398, 4., Life fdreitent, mit ber Blime in ber Saat, im allen Weinid : Cofffin, findet fich auf ben D. feit Clandine fole Spos Augusta), Çelen vi, 6, 16. Edfel vi. p. 238. M. Chiar. 1, 20, fleine abuliche Gigur ift bie Beoperite einer ? Vetere bes Abefeien, Stuart 111. ch. 1. pl. 14. n. 18.] Andere int bie Spes in bem Res lief Beifined iv, 130. ale Berfunberin reider Erntten gefant, raf. Libuil 1, 1, 9. Die Salus u. Valetudo (ani Mt. ber g. Acilia) :4 ber Singiela nadigebilbet. Mitunter fieben auch mehrere Bei min für eine Rigur, wie bie Temporum felicitas butch vier Anaben mit ben Brudten berichiebner Jahregeiten bargeftellt wird, Buenarr. Med. tv. 7, 9, Brifiere Med. du Roi pl. 15. Abundantin Race. 723. [§. 398. 9. 3.] Die jeg. Meticeifde Ctatue bes Comeigens wird von Menges, Mem. de l'Inst. Nat. v. p. 150., mit Nechi fur eine Nation ben einem Tropaon erflart.

## 15. Mit=Stalifche Gotter.

407. Die ben Jtalischen Böllern eigenthümlichen Göt- I terbenfte enthalten fehr neutge Gestalten, neche eriginal Jtalisch find und fich jugleich in plassischer Bestimmtheit ben Griechischen nabern. Wo dies ben Schein hat, finder man Doch meist eine Griechischen kunfleren jum Grunde liegend, wie beim Jamas um Beisvis.

1. S. an antem Stellen Jupiter Anxur, Juno Lanuvina, Saturnus, Fortuna, Mantus, Silvanus, Vertumnus, Flora, Genius, Lar.

2. James auf M. ven Belatert mit geri färtigen, ober auch jugenlichen Seifern, und ven Beun, mit gerie fäntigen (auf den Mer M. der g. Penteja mit feinwehem Burte), erti freit einen körtigen mit denne fügenlichen Geficht. Jamosherne, Inger 4. 1 in; 86. Jerek-bammer in. der Zeinfer, f. die M. 1844. Z. 1074 – 77. Die Teppelfreme in G. Brams Mit. Marmenverfen 1, 3. erflärt auch R. 3. Sermann Geiting. Bun, 1844. Z. 344 für James) Gr. Griechigen Deppelfreme nachgeführe, ven gelt gestellte finder, Mitten, vv. 692 v. 314 für James) Gr. Griechigen Zeitze finder, Mitten, vv. 692 v. 32. Griechig N. famil. p. 30. Bierlegig und M. Schrinter. Z. Beitziger Kuntiumst. Z. 377., beineren über der Gefünfer der Stand, Alfeien über der Mehlicht der Stand, Alfeien Schweiter und geführt der James, Alfeien Schweiter und gestiffet) unf M. Schrinter 2. Legting R. Schweiter von Germeier n. Z. 60.

Die angeblich Strudligen Gettbeiten bei Geri find burchaus mynrerlänig. Den Valenna Sabinorum, bei Gnattaui Mem. ene. v. p. 29. [Gerhard über die Gettbeiten ber Etmofer B. 1847

mit 7 Apftf.]

#### 16. Frembe, prientalifde Botter.

1 408. Die Masse ber in ben Griechisch-Römischen Cultus aufgenommenn fremben Götter bat, je nachem bie Jeriode der Aufnahme früher oder später war, vorzüglichere 2 ober schlichere Kunsberte Griechischen Style erzeugt. Die besten wohl, nach bem Kyrenässichen Zuse Anunon, der Alezandruisische Gereapis, ein Unternelts und Sonnengart, beiten Biltung, ein unturdpringliches Gemiss von anziebenter Mitte und einer geheimuspvoll schrecheden Gemakt,

3 ben Charafter fpaterer Religiofitat icon reprafemitt. Die Sieffatuen in bem Coftun Romiffer Sistotenerinnen, mit ber fleisgefateten Zunica, ben gefrangten und auf ber Beig gefnoteten Dbergewaube und ber Letosblume, find

ber Bruf gernoteen Obergewande und der Lotosolume, jund 4 selten vorzügliche Werke; die Horus' oder Sarpofrates Knaben, mit bem Zeigesinger auf bem Munde, bem Fülls born im Arme, meift fleine Bronzen, Amulete. Die Sp.

5 born un Urme, meit fleue Brongen, Amulete. Die Syrische Strien, ber Physgischen Großen Mutter ähnlich, erscheint bisweisen in Statuen aus ber Zeit ber Sprischen Kasserinnen; andere Westen bes Naturdienste der Gemitischen Voller, die ihrer nationellen Wenteuerlichkeit nicht so entstelbet find, lassen sich untergerordneten 6 Kunswerfen webererstennen. Der für Manische Kleisions-

geschichte noch nicht ausgenuste Schap ber Städtemungen läßt auch die hauptgotter Rappabofiens in bellenisirter

7 Form erkennen. Der Bilberkrie bes Mithras enthalt außer der hundertsach wiederholten, den Phrygischen Zaurobolien nacheurwandten Dauptworftellung des Stieropfres noch manche dunffere Darftellungen theils aus der myflichen Gefoliche bes Gottes, theils aus dem mit Gedraichen fehr überladnen Eultus, im Gangen von der robesteu Ausfühsen und Den Schlug bilden Compositiouen, in denen der Glaube der alten Bette feine Schanfen zu sprengen such

Glaufe ber alten Welt feine Schanfen zu frengen fuch, und babei nothenbig aller gesunden Form entlagt, woraus in Alexandrien bie Abranas-Ceieine, Denfinaler ber pans bieflischen Jao-Religion, in Rom die Panthea bervorge-

9 theistifden Jao-Religion, in Rom Die Panthea hervorges ben, in benen meift ber Begriff einer weltherrschenben Fortuna die Borstellungen aller andern Gottheiten verschlingt.

1. Sirt If. 11. G. 87.

2. 23l. §. 158. M. 1. Coone Cerapistopfe PCl. vi, 15.

Bouill. 1, 66. mit Dobius und fieben Strablen; Bouill. 1, 67. auf Cameen, M. Borb. Iv, 39. Gerapis als ein Sabes auf einem Rros fobil, Bafferi Lue. 111, 73. Schlangen : Cerapis ru, 70. Bgl. Gniquiant Le dieu Sérapis p. 9. [Stehend Mus. Veron. p. LXXV, 5. Gigend, Ergfigurchen aus Epirns, Specimens of anc. sculpt. 1. pl. 63. Bwei Ropfe Windelm. 2B. Iv. Ef. 5. G. 437. Montf.

tt, 121. Suppl. 11, 42.] 3. Höftatien ber Art, Montfancen Suppl, 11, 40. M. Nap. IV. 51. Clarae pl. 307. 308. [986-994.] 3ne mit bem Fligelrod um bie Lenben, 2. 375. Clarae pl. 306. Buffe, PCl. vt, 16. Portratfiguren, M. Cap. 111, 81. Barberinifde Gruppe von 3fis und Corns, jest in Minden 130., Girt 11, 10. Ifibeult PCl. vu, 19. Pitt. Erc. 11, 59. vgl. Bottiger Biebeiper, Minerva, Tajdenbuch für 1809. Rom. Biepriefterin, mit nattem Bujen, in Bemmen, Biear sv, 6. Bablreiche Begiebungen auf 3fie = u. Geras pis-Gult auf Hom. DR., befontere in Commobus u. Caracallas Beit, Edbel D. N. vit. p. 128. 213 ff. Vota publica and Julian's imb anderer Raifer Beit, mit einem Julianne-Cerapie, einer Sfie-Belena, Edbel vin. p. 136. 3fie fist bier baufig auf bem Girine, melder nach Griechifder Danier als Sund (Megeptifch ale Rub) bargefiellt wird; ale Faria balt fie ofter ein Ceegel, ber Pharus fieht babel. Der Ropfaufiat ber 3fis tommt icon auf De. ber Geleuciben von Antiochoe: Cibetes vor (Mandamme pl. 47.). Bgl. §. 232. Al. 3.

4. Sarpofrates Montf. 11, 105. 123. M. Cap. 111, 74. Cuper's Harpocrates. Befondere viel ale Mmulet, Montf. it, 105. 123. Mit Reule, Beratles abniich, ale Cemphutrates, 3. B. Boega N. Aeg. Impp. tb. 9, 4. Impr. d. I. IV, 20. tgl. §. 436. 21. 3. Sornes-Gros in Gemmen, Impr. d. Inst. 11, 44. Much Sornes-Gross Beratles trifft man vereinigt. Unubis Montf. sr, 128. Boiffard vi, 78. Canopus M. Cap. 1, 82.; G. di Fir. St. 57.

5. G. g. 241. A. 2. Gin Bend-Belos auf DR. Untiochos bes vitt. Die fog. Bufte bes Debon auf Gemmen, Dillin P. gr. 45. Taffie pl. 36, 4179., ift getrig eine Form bee Baal. Mins ber Babylouifden Mythologie fammt wohl bie mit einer Fifchhant überzogne, einen Rorb tragende Figur auf einer Gemme (Wiener Jahrb. MBl. xxiv. G. 25. R. 5.) und in einem Relief bed Bies

uer Untifeu-Cabinets (Dames ?).

6. Die Enpo von Romana auf DR. mit Strahlenfrang, Chilb u. Reule, Millingen Anc. Coins 5, 4. rgl. Cab. d'Allier de Haut. pl. 8, 4. Den S. 400. M. 2. Minch Aleraubere bes Bjendomantis nener Gott Gloton ift burd DR. von Abonoteichos genan befamit, Edbel 11. p. 383. vgl. bie M. von Rifemebien, Cab. d'Allier de Haut. pl. 11, 10.

7. Unter ben gabllofen Schriften über bie Ditbriaea, nach Philipp a Turre Monum. vet. Antii, gebort besondere bierber Bouga Ueber bie ben Dienft bes Mithras betreffenben Annfibentmaler, 216:

bantl. C. 89-211., nebft Belder's Jimm. C. 394. Bal. Grenger Gembel. 1. G. 728. 3f. 3. 36., bei Guigniant pl. 26. 27. 27 b. Cabborn, Comment, Soc. Gott, rec. 1814, 1815. Geel Mithras gebeinntiffe, 1823. Mitlas Muller Mubras. Wieb. 1833. 2. Sams mer Mitheinen, P. 1833. Clarae pl. 538 A .- 560. Das berübms teite blefer Bilbmerte ift bas im 2. 76. Mentfancen Ant. expl. 1. pl. 217, 1. Bouill, III, 47. Clarae pl. 204, mit ber Sujdrift raua or heter, aus bem bapitelinichen Spelaen, bemielben mabricheinlich, welches 377. gerfiert wurde. Bal. &. Lajard Nouv. Observations sur le gr. busr. Mithr. P. 1828. | Deri. Sur deux basr. M. qui ont été déconverts en Transvivanie P. 1840. 4. mit 6 Ef. verber unn Theil gebruckt in ben Nouv. Ann, publ. par la Section Franc, de l'Inst. archéol. T. 11. p. 1. Sur une urne cinér, du Musée de Rouen baj. II. p. 397-445 u. Sur un hasr. Mithr. qui a été découy, à Vienne Anu, d. I. xitt, p. 170, tv. 36. Die bemnachit ericeinenten Recherches sur Mithra merten auf 105 Striff, gegen 800 Mommente enthalten.] Clarac Melanges p. 45. Autre PCl. vii, 7. Bouill. iii, 48. Clarac pl. 203. 204. Die Bahl berfelben ift febr groß, and Gudbentidlant, Franfreich, Englant, Ungarn, Giebenburgen liefern beren viele. Mithras Feljengeburt (Gremer 1. 2. 773.) Memf. 1, 218. G. Ginst. 11, 62. 11. in ben Bildwerfen bes Minbraen von hebbernheim, welche ben vollfiandigften Erfine Mitbriicher Bilbmerte gemabren, f. Sabel, Unnalen bes Bereine (S. 264. 2. 2.) S. i. ii. m. | Erenger bas Minbrenm bon Menenbeim bei Beibelberg 1838, auch in benen bentiden Gar. 2. Mith. nt. G. 277. ral. 526.] Die Bugungen und Brufmaen in ben Geitenfelbern bes Bebbernheimer und eines Eproler Mithras-Dufere. - Ctatuen Minbriicher Gadettrager, PCl. III, 21. Bolls ftanbige Grmbele bes Gultus, Gemmae Flor. 11, 78.

8. Heber die Abraras: Gemmen besenders Macarii Abraxas - cum comm. Jo. Chifletii. Antverp. 1657, Prodromus iconicus sculptilium gemmarum Basilid. de Musaco Ant. Capello. V. 1702. Pafferi Thes. gemmarum astrifer. T. II. p. 221. Beller: mann brei Bregramme über bie Mbrarad: Gemmen. 2. 1820. Des rem, Runftblatt 1824. 9. 105. Matter Hist. erit. du Gnosticisme. Mepp's Pulacogr. T. 111. Ben ben eigentlichen Abraras, welche ben Gett ber unter Erajan und Sabrian entstandenen Gelte ber Bafilibia: ner verftellen (obgleich auch bies noch zu bezweifeln ift), untericheibet Bellermann Abrareiten nut Abrarafter, welche verwandte Damenens Figuren und Bermijdungen mit andern Gettbeiten (Priap, Hunbie) barftellen. Gur ben Bufammenhang ber Abraras- Gemmen mit ber Alexandriniichen Theurgie ift beiendere Die Stelle bes Papprus bemeis fend bei Renvens Lettres à Mr. Letr. 1. p. 24. Morgenfiern über eine uech nicht befannt gemachte Abrarad : Gemme, Derpat 1843. Pregramm.

9. Gin Pantbeen (phallifd) iden auf M. Demetrice II.

rem Evrien, Misunet v. p. 58.; aus auf M. der g. Pilestoria n. Inlin. Misters Vandres, Millin P. gr. 57. Vaschen Sandtens, in Uniterifien und Union. Epiger. 30. Tode Familees eit auf Sennen, yal. Erfell inser. 2111.3. Und de je jenneheisse in Grade des Schuss (§ 205. U. 5.) gefunden Breuge special ein eine felger Hiller. 6. 2. 116. Z. f. 13. 20, Sertum aus dem M. som, 13.1. 32. Unnsef. Anal. 11, 90. 28 Han mach bem Sergi, Graeffe auf Denie, 1. etc., 5 person auf mitte (Todiffage) in Ginnen Leici, January 2011.

## C. herven.

409. Die Teftigfeit und Beftimmtheit individueller Cha- 1 rafteriftit, wie fie an ben Sauptgottern ber Griechifden Runft mahrgenommen wird, erftredte fich auch über bie Sauptheroen. Wir wiffen, bag man auch biefe in Griechi-ichen Runftwerten nicht blos burch Attribute und Sandlung, fonbern ichon an ber Geftalt und Bilbung bes Rorpers ertannte. Best tennen wir indeg nur febr wenige Beroen, 2 faft feinen außer Berafles, auf eine fo bestimmte Beife, und fonnen auch taum ju einer genaueren Renntnig gelangen, ba flatt ber gablreichen Brongeflatuen und Gruppen, Berte ber vorzüglichften Runftler, welche bas Alterthum befaß, nur Reliefe, und meift von Gartophagen, mo ber Dinthus mit befonterer Rudficht auf ben Unlag bes Bilowerfs behandelt wird, und Bafengemablbe uns vorliegen, beren leichte und freie Beidnung wenig von jener Charafteriftif gulagt. Man pflegt baber in ber Regel nur nach bem 3n. 3 balt ber Sandlung, welche vorgefielt wird, gu beuten, mobei oft Die Babl gwifden febr verfchiebnen Beroenfreifen bleibt. Die allgemeinen Beranterungen im Beifte ber alten 4 Runft ergriffen auch die Beroenbildung ; namentlich wurden Die bartigen und gewöhnlich vollständig gebarnifchten Riguren ber alteren Bilbner und Mabler meiftentheils burch jugendlide Bilbungen, mit geringer Undeutung ber Bemaffnung. verbrängt.

1. Schiff wichtig und befefernd fil bie Elleffe in Plitater Getat 3. anenissis Plitangen von Aprasion S. 138, 2., und Cupfrance S. 129. U. 2., qui primus videtur expressione dignitates herommen der Beischer S. Special, archiento bie Germagifalten bendamb is in bie feinsten Isia daratteripiis, ngl. S. 415. U. And, gesen O. Malter Machalesie, im Mendelsei, 2.

wohl bie Signalements, welche bie fpateren Pragmatifer, Dares, Ditwo, Malalas, von ben hercen geben, jum Ihril auf Bilbfanlen gurud.

2. C. 3. B. Die vielen hercenftatuen aus Bronze, treiche Chrissieder beichreibt; eine Angabl baron icheinen gujammen eine große Gruppe gu bilben.

4. Seafinibes am Annyllaifiden Throne bartig, bei Mital for jugendlich, Pani. int, 19, 4. Eben so unterscherben fich die Baingemählbe älteren und spätern Serfel; die Welentissfem baben unigt kartige Herren, Ann. d. lant. 111. p. 146. Uteber die vollfändig Wistinung ber allertschmissfem Ensiegenmäßber Ann. d. lant. 111. p. 49.

#### 1. Berafles.

In ber bochften Poteng erscheint bas Beroen-3beal ausgepragt in Beraffes, ber vor allen Bellenifcher Nationalbeld mar. Durch Unftrengung geftählte und bemabrte Kraft ift ber Sauptqua, ben bereite Die alt-Griedifche Runft in ihren Bilbungen andeutete, aber befonbere Dipren und Lyfippos ju einer Form entwidelten, Die nicht mehr 2 überboten werben fonnte. Schon in ben oft überaus eblen und anmuthigen Bilbungen bes jugendlichen Berafles meltet fich biefe gusammengebrangte Energie in ber gewaltigen Starte Der Radenmusteln (g. 331, 2.), ben bichten furgen Loden Des fleinen Sauptes (S. 330, 2.), ben verbaltnigmäßig fleinen Mugen, ber vorgebrangten machtigen Unterffirn, und ber 3 Korm fammtlicher Gliedmaßen. Deutlicher aber tritt ber Charafter bes Bollenbere ungeheurer Rampfe, bes mubbe labnen (aerumnosus) [πονηρότατος καὶ άριστος] Heros in ber gereiften Geftalt berbor, wie fie Lufippos (6. 129. 21.2.) mit besondrer Liebe ausbildete, in ben aufgebügelten burd unendliche Urbeit bervorgetriebenen Mustel Lagen, ben mad tigen Scheufeln, Schultern, Urmen, Bruft und Ruden, fo wie in ben ernften Bugen bes jufammengebrangten Untliges, in benen ber Ginbrud, welchen Dube und Arbeit gemacht, auch burch eine porübergebenbe Rube nicht aufgeboben wird. 4 Beibe Geftalten laffen fich nun in einem faft unüberfebbaren Enflus von Abenteuern und Rampfen nachweisen, und tie Entwidelung bes Beros von bem ichlangenbandigenben Rinte aus burch alle Greigniffe bes Lebens bindurch verfolgen. Gur bie befondere viel gebildeten Bwolffampfe, beren Beffand

und Folge fich zwar nie völlig gleichmäßig feststellten, aber boch eine gewiffe fruh fanctionirte Dronung burchbliden laffen, bilbeten fich zeitig gewiffe beliebte Darftellungeweifen, boch fur mauche auch mehrere, Die nach Gegenden und Beiten berichieben gebraucht murben. Bon ber Ungabi anderer 5 Thaten findet man Die Biganten - Erlegung befonders auf Bafen alten Style; von bem mehrfach wiederfebrenben Rentaurentampf tommen bier auch weniger befanute Gagengeftalten vor. Die eigentlichen Rriegethaten murben meniger 6 Gegenstand ber bilbenben Runft als ber altern Poefie; baber auch nur in ber alteften Runft Berafles bas gewöhnliche Belbencoftum trug, wie er es bei Befiod bat, und bagegen icon feit fruben Beiten Lowenhaut, Reule, Bogen ale Die gewöhnliche Bewaffnung bes Belben vorfommen, Unbre Gei- 7 ten bes Charaftere enthullt bas Berbaltnig gur Omphale, ber Belo im weiblichen, rothlich burchicheinenben Bewande fpinneut, Die uppige Frau in beroifder Raftheit mit Reule und lowenhaut; beitre Spiele von Groten fnupfen fich baran an. Dann bas vaterliche Berbaltniß ju bem von ber Sin- 8 bin gefäugten, wiederaufgefundenen Cohne Telephos, mobei bie Runft, Die ben Gegenstand besonders in Der Beit ber Untonine behandelte, jum Theil andern Quellen gefolgt fein muß, ale ber gewöhnlichen mythologifden Ergablung. Reis 9 nigungen und Gubnungen, beren ber leicht in Buth gefette Berod viel bedurfte, fonnten nur angedeutet merben; es ift aber mahricheinlich, bag ber fitharfpielende Beratles aus ber Borftellung bes geführten und befanftigten bervorging (vgl. s. 359, 361.).

1. Leger's Hereules ex antiquitatis reliq. delin. 1705. iñ rensig us brauchen. Gethe Rungh u. Miterth. 1, i. G. 107—143. Gurlitir's Gragment ciner arthéel. Mésanthinag üter \$\delta\_{\text{of}}\text{ Mésaled.} \frac{1}{2} \text{ Mexical Serventians} \text

2. Junger S. bes Ageladas, Panj. vii, 24, 2. Schone Statue bei Laudsbemu Spec. 40. Ropf Brit. M. 1, 46. [Specimens 11, 42, colonal, einer ber beften]; mit zerichlaguen Obren Brit. M.

11, 46, PCL v., 12; Schalis M. Chiar. 43. M. Nap. 11, 32, 11, 70, ungleich mit einer mit einer Znäte unnumberem Baupeftrau, Pertifice Köpfe am Germuren (b. Streys) Praeri tr. 49. Sips. 1, 240. Impr. 4. Inat. 1, 67. egd. 5, 412. M. 1. (Tefejend); unch auf Dr., viet auf Petrus von Kreten, veer (f. 3.29. M. 7.) aush Schretch (wiet auf ben von Streten, veer (f. 3.29. M. 7.) aush Schretch (wiet auf ben Bruitifisen, N. Brit. 3, 23.) und fast met duch de large Saar und ben Befelne verfisjekten erfeischen erfeischen Schrieb, jungendich beim Artifiseaus, S. 362. M. 2; auf bem Meller f. 6. die, brus Steirs, 1 erf. 1987, 1 auf bem Meller f. 6. die, brus Steirs, 1 erf. 1987, 1 auf bem Meller f. 6. die, brus Steirs, 1 erf. 1987, 1 auf bem Meller f. 6. die, brus Steirs, 1 erf. 1987, 1 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f. 1987, 2 auf bem Meller f

4. S. Geburt? PCl. IV, 37. G. M. 429. S. ren Germes getragen §. 381. A. 7. Die Gangung burch Bera, in Etruet. Pas teren, Bianconi tv. 10. Ergiebung PCl. IV, 38. 39. G. M. 431. 432. Der Schlaugentampf (Brund m. p. 209.) in Statuen, more unter eine Flerentinische ansgezeichnet. Beransg. Bind. rv. G. 303. Meyer If. 23. vgl. Bouill. 111, 16, 4. M. Borb. 1, 8.; eine Drede bner 250. Aug. 89. (nach Saie); auf D. von Theben, Tarent (Millingen Med. In. 1, 13. 2, 15.) n. fouft; in Gemablben von Benrie, Blin. xxxv, 36., Bhiloftr. b. j. 5. Ant. Erc. 1, 7. G. M. 430. M. Borb. Ix, 54. Die Rampfe, ablot, im I. ber Athena Chale tiotos, am Thefeion §. 118. 2., am Dipmpifden E. §. 119. 2. 2. im Giebel bes Berafleion ju Theben von Brariteles, an Illos gia bon Lufipp , and in Bergamos , Brund mt. p. 209. Gine febr vollständige Reihe ber Beraflestampfe geben bie Bafen von Bolci, Ann. d. Inst. III. p. 47. Sebr viele in Gerharde Anderlej. 23. II, 93-148. III, 183. 192. 3. 3. Dubois Catal. de la coll. Pancoucke 1835. Heracleide u. 58-79. De Bitte Catal. Durand 1836. n. 264, 332 (ausgemablte Bajen) und fpatere Rataloge ber Art. Gerh. Etr. Spieg. 11, 125 - 168.] Bufammenftellungen M. Cap. Iv, 61. Deper Ef. 6. (in Myron's Ctol ?); PCl. Iv, 40. 41. 42.; M. Borb. 1, 8. 9.; 30ëga Bass. 61-63.; G. di Fir. St. 104.; 2. 469. 499. Bouill. 111, 50, 1. 2. Clarae pl. 196.; G. Giust. 11, 135.; Biranefi Vasi 11, 75. val. G. M. 433-446. 453. Gtas tuen bon Dftia, S. mit Diomebes, Geryon, Rerberos und bem Cber (nicht bem Dreifuße), PCl. 11, 5-8. C. 21. Sagen de Herculis laboribus, Regim. 1827. Bier unebirte Mommente mit ben Thas ten bes S. find Ann. xvi. p. 179 angemerft, gwei Carfopbage, eine Ura, bon P. Decimino Luerio geweibt, u. ein Bruchftud jest im Laterau. hiergn fommt noch eine Cartophagieite in 2. Ludoviff mit neun Thaten und ein Carfephag mit gebn Attblen u. Debenseiten in ten Marmi - nel pal. Torlonin 11, 2.| Die gewöhnlichfte Rolge icheint ungefahr (G. M. 453. Cap. PCl. 42. 2. 469.): Bewe, Bobra, Cher, Sindin, Stomphaliben, Mugeas, Stier u. Roffe, Gerbonens

n. Mungmen, Seigeriben u. Artheres, wemit be im Olompia n. am Speirien (bier, wie es icheint, Ebre, hebra, hindin, Cher, Neije, Arrheres), Ayfund?, Mungmen, Gerbeanns, Keiperiben) in ben meiften Hunten übereinfimmen. Egt. Welder Rhein, Mit. 1, S. 507. Uktin Schr. 1, S. 83.]

Ueber ben & bir en bergeworfen, auf alten Baien, befonbere M. Blacus pl. 27. Micali tv. 89.; [bieje alte Composition ber Bajen ift fpat übergetra: gen in lebensgroßes Relief, in G. Maria fopra Minerpa in Rom, G. Braun M. Marmone. u. 7.; eben fo in einer Rirde binter bem Dymettus; von gleicher Große ift B. Leorrogoroc an ber Gartenfeite bes Palafts ber B. Debici;] ibn ftebent ermurgent, altertbumlich Gori M. E. 1, 73. , in iconem Stel am Thefeien, in Statuen, M. Flor. 111, 65., auf M. von Beraffeia, ber g. Poblicia und feuft; über ibm ftebend n. ausruhend, in Dlympia. Bowe, Gobra, Stier, in iconen Compositionen, Campana Opere di plasticu tv. 22 - 24., wovon mehrere Bieberholungen vorhauben finb.] Die Spbra befampft er mit ber Reule, Pfeilen (f. Sagen), auch mit einer Barpe, in ben Detopen bes Delphifden E. (Gurip. Jon 158. vgl. Gott. (9. 21. 1828. G. 1078.), wie bei Millin Vases 11, 75., mabrend Jolacs ben Rrebs tobtet. Mite Bajen M. d. 1. 111, 46. Ann. xiv. p. 103. Gine auch in ber Bibliothet ber Dominicaner gu Girgenti; von einem Fries in gebraunter Erbe im DR. Gregoriauum gu Mour, in geichnittnen Steinen, Die Opbra, feche = fieben = zebuterfig, nach als ten Beichungen ber Bibl. Cappon. im Batieau n. 3103. fol. 7. 70. 72. Den Cher auf ben Coultern tragent, theile obne Eurvitbens (Liban. Efpbr. 12. Beterfen de Lib. III.), theile mit bem im gaffe ftedenten Euroftbene (§. 48. 21. 3.), an Bajen, f. Daijonmenve 66.; Campanari Mem. Rom. 11. p. 155. Panoffa M. Bartold. p. 69 f. Diegli tv. 92 .: ebb. tv. 85. M. Pourt. 12 .: R. Redette J. des Sav. 1835. p. 217 f.; in Bantgem. Pitt. Ere. 111, 47, 1.; in Reliefe Clarae pl. 196., wo ber Ropf bee Eurpftheus ale eine Altar-Rlaume verzeichnet ift, auch am Thejeien, wie es icheint. Huf ber Artabifden Sinbin fnicent, §. 96. 9. 25. Die Ctomphalis ben (von beren Geftalt Bog Dipth. Br. 1, 32.) verjagt S. balb fnicend (auf DI. ron Stymphalos, Cab. d'Allier de Huut. pl. 6, 22.), balb fiebend (auch auf biejen Dt.) mit Bogen, aber auch Reule. Den Diomebes erichlagt er mit ber Reule, DR. Antonino bes Aremmen von Merandria, Mionn. Suppl. ix. pl. 8. p. 24. D. Ctiers banbiger. Stadelb. Graber If. 14. (Thejens nach Stadelb.). Dit Gernoneus (TAPTFONES auf einer Baje von Bolei, Ann. d. Inst. v. p. 231.) ale breifachem Bopliten fampfent. |De Bitte Mem. sur H. et Gervon. Nouv. Ann. de la sect. Franç. de l'Inst. archeol. 1838. 1839. p. 107. 270.] Inf bie Mmagenentonigin ben Guß fegent, am Thefeion, auch in Dompia, wie es icheint. Der Mugenichein lebrt, bag &. Die auf ben Beib geworfne Mmagone Ginnter ben Hichfeln mit ben angeflemmten Beinen festbielt; bas Frag-

rom

ment aber ift migrerftanden worben n. war 1841 in Paris im Abgug mit einem andern falich gniammengefett. Runftmuf. gn Bonn G. 160 - 162. Mit einer berittenen Amagene fampfend, auf Raifer = Dt. Beratleias, Bebrufi vn, 32, 6. Muf Bafen von Bolei famvit D. bejondere mit ber Amag. Andromache. Den Rerberos giebt S. meift nach fich; antere an ben Bafen von Bolei, R. Rochette M. I. pl. 49 a. Die Beiperiben Mepfel von einer Jungfran empfangend ober felbft abpfludent, Baje bes Mfteas von Baftum, Millin 1, 3., eine andre von Bern. Quaranta berandgegeben, Runftbl. 1824. 97. 6. val. auch Sancarv. 1, 98. Muf Gemmen erichlagt &. ben Drachen, Die Beiperiben fliebn, M. Borb. vu. 47. Das Beiperiben = und Mt= las . Abentener verfnupfte ber Raften bes Appfelos u. Die Gruppe bes Theofies, Panf. vi, 19, 1. vgl. v, 17, 1., abulich wie Pheretybes. Ueber Atlas & 396. Atlas und bie Befperiten au einer großen Mpulifchen Baie, Gerhard Archemoros If. 2., andre Seiperibententen. C. 41. fo. budt fich mit einem Rorbchen vor bem Banme erwartenb, bağ ibm bie Meufel bineingelefen werben; Bermes, Bolaos; Ampbera bei E. Braun; Gerhard le vase de Midias B. 1840. pl. 2. G. 41. Beega Bassiril, 11. tv. 64. Mefait §. 322. 21. 4.] S. mit Mutace, Brund in. p. 210. Gruppe in Riorent, Manei Race. 43., Fragment von Mquileja, Wiener Jahrb. xLvni. C. 101. Ef. 1, 1., in Bolci M. I. d. Inst. 1, 26, 2. [? Mus. Gregor. 11, 16, 2 a. Untaos, chemals "Caces".] Gemablte, Nason. 13., Gems men. Beionbere viel Rampfe auf Mt. von Berinthos; auch (n. 273. Mionn.) ber mit ber Echibna, egl. Boëga 65.

5. Gigantentampf auf bem Raften bes Ropfelos, Pauf. m, 18, 7. Alftvonens Tob §. 397. 26. 3. G. M. 458. 459. Dill= lingen Div. 31. Ann. d. Inst. v. p. 308. Rentaurentampfe in Statuengruppen, M. Flor. III, 60., auf Bajen von Bolei, Micali tv. 95., und andern, G. M. 438.; Sancarp. ii, 124.; Millin i, 68.; Dofes 1.; Millingen Div. 38., wo Deramenos gegen Die gewohn= liche Fabel ein feindlicher Rentaur ift. D. tobtet einen Rentauren Impr. d. I. 11, 66. Die Geidbichte mit Reffos, in alteiter Dablerei. II. et Nessus, peint. d'un Vase de Tenée, Progr. Athen. 1835. 4. Beitichr. f. 9128. 1836. G. 1157. Philofir. b. j. 16., eigen behan= belt in einem Bompej. Gemabibe, M. Borb. vi, 36.; Die geranbte Deianeira auf Bajen, G. M. 456. , Reliefe, Brit. M. u. 15.; De= ianeira von D. getragen, Etr. Spiegel G. M. 457. [Berbard Etr. Spiegel n, 159. vgl. 160. Boleenter Bajen Gerhard Anderlef. B. n, 117, 1. Cab. Durand n. 321.; Gerb. n, 3, auch bei Dicali tv. 75-78.; Deiavira ben fleinen HT.1.102 auf tem Urm, Beratles, Athene n. Denens. Gerh. If. 116.] S. bas gaf bes Bholos offnend, auf ber Baje G. M. 439. vgl. Micali tv. 99, 6.; Stadelb, Graber Ti. 41.; [brei andre Bafengemablbe, Gerb. Aneerlei. B. n, 119. 120.] auf Gemmen, ebb. tv. 116, 7., unter ben Rentauren trunfen, in Bolei. Rampf mit M deloos (Bruppe bes Doutas, Pauf. v, 17, 1.

vs. 19. 9.) §. 403. A. 2. Millin Vases 11, 10. rgl. Philofit. b. j. 4. [Bafe von Girgenti §. 403. 2. Eine von Cam. Birch in ben Transact. of the Soc. of litter. Sec. Series 1, 1843, p. 100 -107 u. von Gerh. Anderlej. B. u. 115. etirte Baje bielt Millingen fur einen Betrug. Mit bem Leib eines Triton ift ein Menichentopf mit einem Born ale Acheloos verbinden.] Dit Eriton fampfent, auf Bajen von Bolei, Belder a. D. G. 521. vgl. §. 402. 2. 2. S. eine Meergottheit, Rerend ober Proteno befragend ber bem Ranb ber Mepfel, Impr. d. I. 111, 17. [Bull. 1833. p. 88. Berafles u. Triton Belder Al. Cor. t. G. 84. M. Gregor. 11, 44, 2., Baje von Bulei 1835; Gerb. Anserlej. B. n. 111., Cab. Dur. n. 302., jest Cab. Pourtales n. 196.; Sporia Biggati, Bull. de l'Acad. de Bruxelles xi. p. 407. ebirt von Reuleg; Lefpthes ans Agrigent. 1833 gefunden, Boliti Lettera al Sgr. Millingen Palermo 1834.; bei Bajeggio in Rom 1841. D. n. Triton, Rv. gwei Rymphen je mit einem Delphin; bei bemielben Rv. Dienvios n. Mriadne, Apollon, Artemie, Bermes; n. noch grandiefer B. Triton, Athene u. a. Figuren; ein icones Eremplar bei Cav. Campana in Rom 1845; eines im Muieum an Reavel, ber Ccegott in amei Schlangen u. zwei hunte ausgebent, bon bem beichilbeten und beichirmten Beratles angefallen, barüber Dabalos u. Staros, Rv. Berfens; eines in Bien, Arneth bas t. Dung = u. Antiten-Cab. G. 14. n. 77. Much NEPETS beift ber mit HEPAKAES ringende Gett, babei fteht Brotene ober Bojeibon mit Scepter u. weißem Saar n. AΜΦΙΤΡΙΤΕ. Notice d'une coll. de vases peints - de feu le Pr. de Cunino P. 1845. p. 7. n. 11.; abulich n. 8, n. balb Menich, halb Gijd, wie Triten, ift NEPE auch allein, M. Blacas pl. 20 n. mit ten Rereiten M. d. I. s, 38. vgl. D. Jahn Archaol. Muff. G. 64 f. Minereini Bull. Napol. IV. p. 88. 113. Ginichlas gige Bajen vergeichnet Gerbard Muberlef. B. n. G. 95. Rot. 12. Merene in menichlicher Geftalt mit &. ringent, Gerb. Ef. 112. 113. C. 99., Cub. Durand n. 304. 305. S. ben Cregett bemaltigenb in ben Griefen von Affos M. d. I. mr, 34., and in Fellows Asia Minor p. 48.] Dit bem Cenngebener ber Beffene §. 322. M. 4. Dit ben Sippotontiben (Lignrern nach Boega) PCl. v, 15. Ber 3lion 8. 90. 2. 3. Dit Rufnes 8. 99. R. 6. 175. 2. 2. Baje von Bulei Bull. 1835. p. 163. [Gerh. Muserlei. B. u, 121., analeich mit einer andern]; Bull. 1837. p. 89., [bie eine ber bier beidriebenen bei Gerb. Ef. 122. 123.; eine Relaufiche Ef. 124. Inbre im Minfeum Gregoriamum, in bem gn Gprafus n. an vielen ans bern Orten. Gine Camminng von Beichnungen bei G. Brann.] Dit Bufiris (im Geift bes Drama Catvrifen) Dillingen Div. 28., mit vortrefflicher Beidenung ber Megeptier an einer Boleentiften Bote, Dieali tv. 90.; von gwei antern Bajengem. Panoita Sop. Mem. Studien C. 296. [Berl. Bajen n. 1763 n. a.] D. Buguge 8, Erbachiche Baje Ann. vit. p. 93, tv. C 2 (Crenger). S. n. Pallas

L SH Loop

beim Ilngefener, Seifes nach Stadeleren, Gelber 2f. 15. S. veren, Ballas zu Wagen, bei einem Zerfüß jeier Ges 4, 400. A. 3.], bai, 2f. 15., Ridigate bes Terifusjes nach Stadelberg??. S. ver bem Bultralfenmann Impr. d. 1. nn., 19. 20. [S. treite einem Stief ihren er ihm nit einem Pfeifelburde fellag wie Gross bei Theoriei 29. ben Cher, ein Bann, Alsfengamblite Bull. 1842, p. 187. An einer Geben felle fe der S. der bei Bereit 29. Der Cher, ein Edmin, Eleis eine Bell. 1842, p. 187. An einer Geben felle fe der S. der be Dammerellie in Faris d. ber die Bellene felle fe der S. der benacht bas fie die Bantgal und eben eine Chern, agenifier S. der En verfact. All fer Der Beden eine

Dirne mit Ranne u. Chale vor einem Alltar.

7. S. n. Dmphale, Farnefiiche Gruppe, Reapele Mut. 1. G. 24. Gerhard's Mint. Bilbw. 1, 29. M. Borb. 1x, 27. Relief G. M. 453. Der fpinnende S. in ber Mofait &. 322. 2. 4. G. M. 454.; von abuliden Gemablten ipricht Lutian de hist, conser. 10. Ueber Die Caffler Ctatue Bouill. 11, 8. Bolfel in Belder's Beiticht. S. 177. S. von Dmphale gefammt, G. M. 453". Dmphale im Coftum bes S. auf Dl. von Carbis, in Gemmen. Julia Domna ale Duphale, Guattani Mem. enc. v. p. 120. |Große Ctatue ber Dmphale in tiefem Coftim bei Befeovali in Rom. | Ropf ber Dm= phale? 2. 193. M. Frang. III, 11., auf vielen Gemmen, f. bejoubere G. di Fir. v. tv. 27. S. n. Jole? berühmte Gemme bee Tens tree, M. Flor. 11, 5. G. di Fir. v, 26, 1. G. M. 455. [311] Minervini il mito di Ercole e di Iole Nap. 1842, 4, vermuthet in einem Bompej. Gemählbe. R. Rodette Peint, de Pomp. pl. 7. p. 91-107. Cavetoui im Bull. Napol. 11. p. 53. G. Braun Bull. 1842. p. 185. Ange verftebt mit Panofta D. Jahn Archael. Beitr. C. 233.] S. von Gros gebandigt, §. 129. 2. 2. Alterthumlicher behandelt, Lipp. 1, 282. G. di Fir. v, 6, 4. Biear n, 23. S. bringt Gros (Epeur) gefangen vor ben Thron bes Bens, Gtr. Gpies gelzeichnung, M. I. d. Inst. 11, 6. Greten mit S. 2Baffen ipielent, G. M. 472'. n. oft. Eros=Derafles &. 265. 297. Bouill, 111. 10, 1. 3. Clarat pl. 282. Millin G. M. 482". Der jeg. Btolemaos - Anletes, ein Beratles gu Ros, in weiblichem Coffinn, nach Robler Deser. d'une amethyste. 1792.

- 8. S. u. Telephos (nach Bifeonti, Mias nach Bind.) in ber icheuen Gruppe Race. 5. PCl. 11, 9. Bouill. 11, 3. Clarae pl. 302. vgl. Beicht. Rome II, 11. S. 227. [Dai. S. 154.] und Gerhard 2. Bilbw. If. 113, 1 in Baer. S. mit Telephos auf bem Arm u. Baechie. Andre Gruppen 2. 450. Bouill. 11, 2. Guattaui M. I. 1788. p. xxix. [&. mit bem fleinen Telephes auf ber Sand, u. ber Sirichtub gu feinen Gugen; abnlich eine gang fleine Statue im Untifenfabinet ju Bien.] Gactano D'Ancora Illustraz. del gruppo di Ercole colla Cerva scoperta in Pompei nel 1805. Un einem Athenischen Denfmal, M. Nan. 190, val. Paciandi Mon. Pelop. Epim. §. 3. Edhel P. gr. 26. 27. Coenes Gemablte ber Wieberauffindung bes Eel. Pitt. Ere. 1, 6. G. M. 451. M. Borb. 1x, 5. vgl. vin, 50. M. von Pergamos, Choij. Gouff. Voy. pitt. 11, 5, 3., Mitaon, Baillaut De Camps p. 63., Tarjoe, G. M. 450., bee Antoniu Bine §. 204. 21. 3. Antoniui Imp. 111, 67. Der Abler babei wie in bem Wandgemabibe. Telephes allein als Rind unter ber Birichfub, auf Dt. von Tegea, Unb. d'Allier de Haut. pl. 7, 2.; ale Jingling, Dicefurenartig, mit ber Birichfich an ber Salle von Theffalenite. Anffindung, DR. von Gorme, Munchs ner Denticht, f. Philel. 1. If. 3, 2. [D. Jahn Telephos u. Troi-les, Riel 1841. 8. und Archael, Auff. 3, 160 - 180. Telephos au ber Birichtub u. S. Campana Opere di plastica tv. 25. Da in bem icouen Relief Biecenti Mon, scelti Borghes, 11, 9. D. Jahn G. 62 eine Dienerin bas eingewidelte Rind ber Mnge auf ben Cheog legt, fo tann babin and bas Gemablbe ber Tituebater bei Thierich Veterum artif. op. tb. 1 gebeutet werben nach Banofta Sall. 23. 1836. Mug. G. 490-92, wo Minge ale Priefterin befrangt ift, obwohl bas Motie bes Schwungs, ben bie Magb fich giebt, bnutet bleibt. Ange in Doffen, Ange, Tenthras, Apprebite, Berhard Etr. Spiegel II, 169 u. f. m.] S. Cobn, Glenos, auf einer Bafe von Bolei, f. Commentat, Soc. Gott, rec. VII. p. 102,
- 9. Unf ben M. von Areston fiefe man S. fisst erpitiend, wei in Weim austenden I. Zewier in . e. 449. b. in renight Zunder beim Weim austenden I. Zewier in . e. 449. b. in renight Zunder negam ber Naferie. Gemastite des Milards, Min. xxxv. 40, 36. S. Tchfei zugender Vessen 1, 34. Min fer alt my 182 285. n. 7. bat Anstender bem S. bie Anele genommen, und er ficigl riskervierlen feine Eulif sinna. S. altikarvolerd, und tellena, and Sermes und Delemies, Mikali tv. 99, 8. Ann. d. Inst. 111. p. 135. Min Späriel Lac. n. 6, and Genumer halber in the Min Späriel Lac. n. 6, and Genumer bem 187 285. S. S. S. S. S. S. S. S. Min unter ben Minteria. S. 393. M. 2. G. M. 473. "Iferacial evaluation on Minterial Research Späriel Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Späriel Späriel Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Späriel Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Späriel Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Späriel Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Späriel Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Späriel Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Späriel Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Späriel Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Späriel Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die Municipal Computer Lac. n. 6. [3m Genmanjum D. und die
- 411. Gine neue Reihe von Seratles Borftellungen er: 1 öffnet ber Detaifche Scheiterhaufen (beffen Leiben gewiß bochft

felten gur Darftellung famen) und bie Apotheofe. Man fiebt ben Selben in fconen Bafenbilbern burch bie ibn befchutenben Gotter auf einer Quatriga vom Scheiterhaufen empor nach bem Dlympos geführt, gewöhnlich ingendlich, indem Die Berifingung qualeich mit ber Apotheofe eintritt, und im 2 Dlympos mit ber Jugenbaottin, Bebe, felbft vermablt. Gine antre Borftellungeweife lagt Beratles junachft in ben Thiafoe ber Baccbifden Begleiter eintreten, und fcherzt mit bem Gegenfate bes gemaltigen und ungefügen Seros, und feiner 3 muthwilligen Gefellen. Einen folden im bebaglichen Bwiichenguftande ausruhenben Beratles ftellte auch bas berühmte Meifterwert bar, ber Torfo von Belvebere, beffen Stellung aang mit ber bes unter ben Caturn rubenben Selben überein tommt. Beratles rubte bier auf bem rechten Urme. worin er mabriceinlich ben Stophos (g. 299. 92. 7 d.) bielt, und batte ben linten über bas Saupt gefchlagen; ein feeliges Behagen bat fich über bie Dusteln bes erhabnen Rorpers ergoffen, ohne bas Geprage ber bochften Rraftfulle 4 ju verwifden. Den Spielen Dionpfifder Reftluft folgend, bebandelte auch Die Runft ben Beratles gern tomifch; feine Abenteuer mit Pogmaen und Rertopen gaben bagu bie befte 5 Gelegenheit. Den Cultus bes Beratles bezeichnen fein Duferthier, ter Eber, auch ber Beratleifde Stopbos, in gemiffer Begiebung tommt ibm and bas Gullborn gu. Dabei wird er gern mit niebern gand : und Felogottern jufammengeftellt (S. 402. 403, 1.), benen er auch in einer niebern Form feiner Bilbung, mobei bas Derbe und Raube feines Befens 6 bervortritt, giemlich nabe ftebt. Die allegorifche Fabel von Beratles am Scheibewege ift bagegen fur bie Runft nur von geringem Belange.

1. Ein fei ben ber & (H. habitis Getare?) jeale en hait Romanj jell im Varbrinijsche Päällaft ein; ein Rept reu jelt sein Allen ein Benaren, Seiner Polym, pl. 19, 3. Sipp, Gaupt, n. 49). [2-Spie janarolikie Päije mit tiehendem Mind Galer. di Firenze in tv. 117.] Uber bis Apolic eine Spie genaren eine Spie genaren eine Spie genaren eine Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie genaren ein Spie gen

wie fonft ber Bach Doras. S. auf Athena's Biergefpann emporfabrend, auf mehreren Bajen von Bolei, Ann. III. p. 151.; fonft Diflingen Div. 36.; G. M. 462.; Mojes pl. 69.; [be Bitte Vases peints de l'Etrurie n. 96., barunter ber Scheiterhaufen, ben bie παρθένοι ομβροφόροι Arethnia u. ΠΡΕΜΝΟΣΙΑ ansleichen. ] 5. jugendlich ben Erant von Sebe empfangend, Relief, Gnattani M. I. 1787. p. 47. D. im Kreife mehrerer Gotter ber Bebe vorgestellt, auf Etr. Spiegeln, 3. B. Micali tv. 49. Debe mit Bera n. Aibena ber Quabriga bes &. entgegenfomment, in Bolei, Ann. 111. p. 152. Dlumpifche Dochreit bes B. und ber Bebe faber mit ber ratbielbaften Inichr. IOAE R. Rochette M. 1. p. 271.), berrliches Gemablbe eis nes großen Rrater von Rola in Berlin. Mpotheoje bes S. Berliner Bajen n. 1031, Relir von Tarquinii, Gerbard Trinficalen If. 5. u. n. 1708-1711. Hupheren; Dubeis Vases Pancoucke n. 79.; Undwahl Queian Bonapartifcher Bafen Archaeologia L. xxiii., Dife jur Rechten bes S. unter einer Gaulenhalle, ber Bforte bes Dlump, ibm einen Rrang reichend, linte Bene mit gefligeltem Blig, Rv. Quabriga von einem gefrangten Weibe gelentt, ein anbres mit Becher und Lante; im Mufenm ju Reapel aus Rinvo. S. auf ber Quabriga in ben Dipup geführt, Rv. Befecht; Vasi Feoli n. 18. S. mit Athene auf ber Quabriga, geleitet von Apollen mit ber Sin= bin, ohne Bogen, Rv. Dienpfos mit gwei Catprn; n. 19. Amphora and Bulei, baffelbe nebft einer bem Apollon entgegentretenben Figur; Mus. Etr. n. 1635, Micali Storia tv. 89. gn ben Rugen bes gelagerten S. (im Divmp) AAKMENE, Alfmene im Divmp Gers bard Studien t. C. 304. Ret. 6. Gebr zweifelhaft icheint Gerb. Erintichalen Ef. 5. Alltmene und bag fie, Die vom Cohn eingeführt werben mußte, ben Bens nu beffen Anfnahme bitte. Bafe bes Pho then Nouv. Ann. de l'I. Millingen T. I. p. 487. pl. 10, Allfmene auf bem Scheiterbaufen, an welchen Umphitrvon n. Untenor Fadeln aulegen, oben in Balbffaur Beno n. 2108, Dieje alle mit Ramen, n. gwei Spaben, Die ans ihren Rrugen Strome ausgiegend Die Flammen anelojden, mabrent zwei Blige auf ben Boben gefahren find von Bend, ber fo Alfmenen ber Unfterblichfeit bestimmt, wie er fie anch burch Bermes aus bem Grabe fteblen lant. Drum ftredt fie ibre Rechte nach oben empor. Rv. Dienvios gwifchen zwei Manaten und Gemele gwijchen Catpr u. Gilen.]

2. Se das Amenfifice Meilef (365ga 70. Cerfini Herculis quies et explait in Fornes menmere expressa), defin Sim of inden der ift: Im 58. Jahre der Geraffeirin Buntet wird da apreterfirit; er eunziging dung die Priefriria and Herb da. Diete Hand ber in 18. Jahre der Bent der Rand der Hauftelichti (anf dieter Trant fit and Gert, Unt. Littee, 1, 47. ju bejetch), und gefangt unn als inverweigeren zumächt in ber Kreife der Bachfische Dimenne. Gentif field man d. im Bachfischen Diennes der Bafen von Belei, wie an der Tagta bei Gega 71. 72. Ju Bachfischer Bunner Bunner Bunner Bunner Dienniss auf dem

Bagen, PCl. Iv, 26. Woburn Marbl. 6. finter Gatyrn fleten: fpielend, Laborde u, 11. Beim Gaftmal mit Dion. und Ariaduc, Millin Vuses 1, 37. Erinttampf mit Dien. auf einer goldnen Schale bes Cub. du Roi, G. M. 469. Bechend, Bouga 68. PCl. v, 14. M. Worsl. 1, 2., in alterthumlichen Gemmen, Impr. d. last. 1, 17 ff. 111, 21 ff. Ecegel babei (Anbentung ber gabrt über ben Dfcanos?) Ernuten (Brund Anal. 111. p. 210.), Impr. d. Inst. 11, 29.; binfintend, Boëga 67. Gerb. Mit. Bilbm. 1, 30. vergl. Reapele Mit. G. 59. Statuette von Belleja, M. I. d. Inst. 1, 44 c. vgl. Lopes, Ann. IV. p. 71. Much Pitt, d. V. Negroni, vergl. 6. 386. 2. 3. S. Ropf mit Epben befrangt, G. M. 470. [mit QBeinlaub, Berme, Brit. Mus. 11, 46. 218 ber gaftliche Beros bie Rechte binbaltenb, δεξιούμενος, in vielen Brengen, G. di Fir. St. 113, 114. Ant. Erc. vi, 20. S. trunfen, Bronge aus Actolien Spec. II, 31. 32. D. mit einem Beros auf einem Etr. Spiegel, Iser. Perug. T. 1. tv. 5. n. 1., Bull. 1830 p. 163. 1836 p. 41.

3. Rube bee S. icon auf Bafen von Bolei, Ann. III. p. 152. Man fieht ibn bier beim Dable liegend, von Athena befrangt, hermes und Alfmene babei, Micali tv. 89. Die Stellung auf bem Ellenbogen fcreibt Lufian Lapith. 13. 14. bem S. bei Pholos gu. -Torio PCl. 11, 10. Bouill. 11, 4. Rucc. 9. vergl. QBindelm. 1. E. 267. Beicht. Roms u., n. G. 119. Bur Beit Julins ri., im Gampo bel Biere, wo bas Theater bes Pompejns fland, gefunden. Meber bie Jufchr. u. ben Deifter &. 160. 2. 5. [R. Rochette in ben Mem. de l'A. des inser. xv. 1. und in femen Mem. de Numism. et d'Antiqu. 1840. p. 120 - 166. Conjectures sur le groupe unt. dont faisait purtie le torse de Belved, nimmt Ange ale 311= geborige Figur an, vergl. D. Jahn Btidr. f. 9193. 1843. G. 857. Bur S. und Sole nimmt Minervini Die Gemme bes Tenfros, mito di E. ed lole p. 32-36. Der Biftbauer Jerichan, ber vor wenigen Jahren einen abulichen S. arbeitete, behauptet, gewiffe Musteln erlauben nicht einen erhobenen Urm und alfo eine Gruppe angenehmen. Dies tommt ber Bermutbung Bebnes gu Statten S. 129. 2. 2, d.] Bon biefer ewigen Rube unterfcheibet fich febr bie mmuittelbar nach ber Arbeit, §. 129. A. 2. - Mebulich ber H. invictus, Boiffard in, 103. Jene gottliche Rlarbeit charafterifirt and manche Ropfe, befontere bie mit ber gewundenen Saarbinte, wie ben Bouill. 1, 71. (Herc. victor genaunt). Grandiofer D.= Ropf Lipp. 1, 247. Suppl. 312. Beusartige Statue Des Beraffes, Bronze, Die Angen von Gilber, in Bavan gefinden, f. Qu. de Quinev, Ann. d. Inst. 11. p. 59. M. I. 1, 17. Specim. 11, 33.

4. S. unter Pugin den, Philefit, n. 22. Zefga 69. Selfif Pogunde (Sephenis Ilgoddor) und mit Kranischen Tämpfende. Lische, n. 18. vergl. 7. Willin 1, 63. 72. M. Pourtales 8. Phymidian Münyfe off auf Bafen, auch ven Bolei und Tarquintil. Die Phys quaten werden auf den Baien genau se wie bei fülfeligd bud. 11. Dargefelft. Aertepen Mentaur & 90. M. 2. [Zrif Baingar malber, i ficher ben epition Genda Sc. 400]. Gim andres Cab. Durand n. 315 fei Grebard Minerich & 11, 101, 101 in menties Ball. 1843, p. 65. Zodwarts Giguren auf gestem Grouph, bei etere lang in istmassista, die Saare hangen lang nach miten.] Britisman Dir. 35. [2] Ziissen, 137. [2] Zurissen, 137. [3] Zurissen, 137. [

- 5. S. mit Beiden feines Dienftes, PCL rv. 43. G. M. 480. (Gronton eines tl. I. bei Tibur); Chiar. 1, 21. Altar mit Attribus ten bes &. Gerb. 2. Bilbie. Ef. 114, 1-4. D. rubend an Caus lencapitalern 114, 5. 6. hermes bringt bem &. und ber Athena eine Can gum Opfer. Daf. Ef. 86, 1. Unter Landgottern Bouill. 111, 70, 1. S. ale Muffeber von Rinderheerden, Wind. M. 1. 67. Hereules Placidus mit bem Fillhorn (vergl. Photice Bibl. Coisl. XVII. p. 347.), Pan neben ibm, Beiffard Iv, 71. Dit Gullborn, PCl. 11, 4., es Bene reichend, G. M. 467. Bene [Pinten] mit Fullbern tragend 468. 3bn fiber bas Baffer tragent, ben Bermes geführt, Gori M. Etr. u., 159. Chriftie Paint. Vases 15. Dillingen Div. 35.; eine, auch nach ben Erflarungen von Bottiger archaol. Mehrenl. 1, S. 4. Millin Vases 11, 10. [G. M. 468.] Dills lingen Div. p. 56. Gerbard, Runftel. 1823. G. 205., nech rathfelbafte Darftellung. - Bermberafles Bouill. 111, 17, 3. 4., Clas rae pl. 347.; nebit Bermathene Pafferi Luc. 11, 8. Pofeiben, Deratles, Bermes fichend, G. M. 466, von D. Jahn Beitichr. f. 2128. 1838. C. 319 mmabrich. auf Die Romobie Bebes Bodgeit bezogen.
- 6. Gine Jidere Zaritelinus, gieżet aleien bir Golebmings Cartinario, ben Gabebe, Cetfel D. N. vr., 506. Ann. d. Inst. vv. fr. F. 2. Bhilingan Ann. vr. p. 332. Vem Wafengam. under ich G. A. 406. Liferte birefer terdeme (Bhilinis Gerae) "Feirfeirin als "Irche nehmenb), als Maijenu. pl. 4. Ann. tr. F. 1. Weitiger Heruchuneb), als Maijenu. pl. 4. Ann. tr. F. p. 379. Cödiger Competito in Ver. P. 379. Cödiger Ann. vr. p. 379. Cödiger Lis33. 19. 84. [Gine Jüdere Zaritelinus gielet bir ungennein gelmagne Gempetine her Waje and Surbeis Maijenument Ann. vr. v. p. tergi. in Weing and Stiffingans unterbenturbe Jaseviel Whein. Stind. vg. G. 479 [. vgl. v. g. 137]. v. g. 6. 110, and βenterfad Ann. vr. p. 248., Ostebar Phendige Wafenbirter 2f. 12. Vel. 12. 13. vr. vn. p. 14 bei Qu. und Durgbote annium 13.

# 2. Die übrigen Beroenfreife.

412. The feus hervengestalt wurde, wie in ber My 1 thologie, so auch plastisch ichen von ber Philoissischen Schule ber des herastes nachgebildet: er erhielt indes einen minder gebrungenen, besonders auf Gewantsheit im Ringen hinden-

tenben Rorperbau, eine weniger gufammengebrangte, anmnthigere Befichtebiloung, und furgelodte, aber weniger fraufe Saare; fein Coffum ift, mit Ausnahme ber Die allgemeine Beroentracht fefthaltenben Bafengemählbe, gewöhnlich Lowenbaut und Reule, biemeilen auch Chlamps und Petafos nach 2 Art Attifcher Epheben. Ungleich fpater murbe, nach ben Edilberungen ber Tragotie, Die fcblaufe und eble, ber 21rtemis verwandte, Bilbung bee Sippolntoe von ber Runft 3 feftgeftellt. Die Bootifden Belben werben öfter burch Die in ihrem Lande fibliche Ropftracht (xurn Boiwria S. 338. 21. 1.) bezeichnet; fonft ift von charafteriftifden und ausbrudevollen Bilbungen aus bem reichen Thebanifden Mythenfreife nichts auf une gefommen, bas ungleichartige 4 Bruderpaar Umphion und Bethos ausgenommen. 3afon's erhabne und anmuthvolle Belbengeftalt tann fcmerlich in ber fonft trefflichen, aber Richts von beroifcher Große barftellenben Statue bes Sanbalenbinbers, beffen Stellung fouft bei hermes vorfommt (§. 380. 21. 7.), erfannt merben; nach alten Schilderungen fcheint ein Parbel - ober 20wenfell ju feinem vollständigen Coftum ju geboren, boch bezeichnet ibn auf Bafengemählben and bie Theffalifche Tracht 5 bes Petafos und ber Chlamps. Debeia erideint theile in einfachem Griechifden Coffum, theile mit orientalifden Gemanbern, befondere in bem übergebangten Mermelrode Ranbus (6.246. 21.5), in Bewegung und Miene bie gufammengebrangte Leibenfchaftlichfeit ihres Gemuthes aussprechenb.

1. Attifder Mrifne. Grechfeus die Stiebenis epfemt? ab em Mannenfig in Cantiferage Graften 2.33. Actreps und feine Töchter 3.38. Pr. derie mit hermos 8.381. M. d. Crichfennie Schent 2.371. M. 4. vg. 18. 3.38. M. 2. Griebung? (herbähles mit Hermos 8.381. M. d. Griebung?) (hermos 1.381. M. 2. 228. ESagenienten 8.118. M. 2. Leithe 1.381. M. d. Griebung. Adv. 3. M. 2. Ellegen M. Green, Ellegen, Monnes 1.181. M. 2. 281. M. d. M

hards Bindelmanne Programm 1846.] The fene, Statue, mit behelmtem Ropf, Die Deutung zweifelhaft, Specimens 11, 19, feben fo Die eines Athenischen Reliefe, wo Thefens verebrt wird (vormale in Umpelofipos bei Athen) M. d. I. IV, 22 B. Ann. XVII. p. 234., Mrchaol. Beit. 111. Ef. 33., Clarat 11. pl. 224 A. Bull. 1845. p. 3.] Methra von Pofeiton geranbt, in Belei, Commentut. Soc. Gott. rec. vit. p. 103. Thefene bee Megene Waffen unter bem Stein bervorholend, haufig in Bolei, Aun. III. p. 47., auf Dl. von Athen (nad) ber Gruppe Pauf. 1, 27, 8.) N. Brit. 6, 16.; Impr. d. Inst. 1, 69.; Wind. M. I. 96.; Beega Bass. 48.; Gell N. Pomp. pl. 16. M. Borb. 11, 12. Ben Meibra fich trennend, auf DR. von Tregen, Millingen Anc. coins 4, 22. [Gerhard Anserlef. 2. in, 158.] Mcht Rampfe bee Thei. am Thefeion S. 118. 2., namlich bie Rrommvenifche Can (anch auf M., N. Brit. 6, 23.), Cfiron, Rerfvon (bargeftellt wie Untaos, f. Platon Gefege vu, 795.), Beripbetes?, Ginis?, Pitpotamptes (and Tijdb. 1, 6. Millin Vases 1, 34. Bottiger Bajengem. 11. G. 134.), ber Marathenijde Stier (vgl. G. M. 485.; M. Borb. viii , 13.), Minotant. Der Rampf mit Brofruftes in Bafengem., Millingen Div. 9. 10. (Thej. im leichten Chiton), ale Poffenipiel bargeftellt, ebenba 46. Der Tob bee Cfi= ron u. bee Patroeine, Bajenbild bee t. Muj. von Panofta, mit 4 Tf. 2. 1836. 4. Darauf Bafen in Etrurien gefunden Annali vire. p. 313. [cine ebirt M. d. 1, 111, 47. Ann. xiv. p. 113.] Thef. burch Mes gene von Debeen's Gifttrant gurudgehalten, Wind. M. 1. 127. Combe Terrac. 20. (Machaen nach II.). Thef. ten Minotaur bezwingend, auf einer febr alten Gemme, R. Soc. of Litt. rt, 1. p. 95., wo Millingen ben Acheloos ficht, fonft Stoich Gemmae 51. Edbel P. gr. 32.; N. Brit. 6, 18-20.; Sancare. III, 86. G. M. 490. 491. 8. 99. N. 2. Langi De' vasi ant. diss. 111.; Gori M. Etr. 1, 122, Thei., Mines, Ariabne u. Minetauros (Tavooc), Bas fengem. von Bolei, Bull. d. Inst. 1830. p. 4. Der Minotaur, Cearabee n. Carniel Impr. d. I. cent. 111, 11, 12., ale Rentaur im Laburinth , Gemme, M. Flor. 11, 35, 1. [Der Rampf gwijchen Th. n. DR. von &. Stephani Leipg. 1842 fol. Statue bee Thefene, ben Minotaur befampfent, febr wohl erhalten, 1740 gu Gengand gefinnan einem Cartophag in Coln, Berein ber Alterthumsfreunde Bonn vn. Ef. 3. G. 115.; febr banfig in Molaitfußbeden, in Pavia in ber Rirche G. Dichael, in Orbe, Runfibl. 1845. G. 383, in Mir, Galgburg, Gaeta, Reapel. Thef. unter ben bantenben Knaben und = Dabden Atbens, Mofait ans tem Lante ber Marrueini, Allegrama Opusc. erud, pl. 1v. n. 5. p. 232. Wandgem, Pitt. Erc. t, 5. Thef. bei Pofeibon, §. 356. 21. 4. [Die Thaten bee Thefens, in Alttifder Cubebentracht, fieben, funf, feche, vier, zwei, find febr bannig an Trinfichalen, in rothen Figuren, beren mebrere verzeichnet find in Gerhards Anserlej. 2. in. G. 33. Rot. 9. Davon ift a. von

Arres

ber feltenften Schonheit, f. Bull. 1846. p. 106, Archaolog. Beit. Iv. C. 288. und jest bei G. Brann, b. mit feche Thaten be Witte Cab. Etr. p. 65 bei bem Duc be Luvnes, e. mit fünf, Cab. Durand n. 348. mm im Brittifchen Mufeum, d. bier abgebilbet Tf. 234., nach bem Umichlag bes Beftes ane ber Duranbichen Camm= Inng ind Brittifche Dufenm verfent. Wenn bies richtig mare, fo mußte Diefelbe Borftellung wiederholt babin getommen fein aus Giena 1843, wo fie fich, vollig übereinstimment, an einer Rolir unter n. 183. unter ben bunbert von bort an bas Brittifche Dufenm übergegangenen Bafen befand. In einer fleineren bamale maleich in Giena befindlichen Cammlung eines von Queian Bonaparte penfionirten Dabs lere, maren an einer fleinen iconen Rolir junen u. auffen wieberbolt (wie in a.) Profruftes auf bem Bett, Ib. mit bem Sammer auf ibn guidlagent, Rertvon, Die Can nebft ibrer Moumbe Pbaa, welche abwehrt, Ginis, ein Bartiger, auf welchen Ib. ein Gefag fcblagt, ber Stier: auffen ift ber Ringtampf anogelaffen. Ferner ift e., aus ber Reserve Etr. n. 3. jest in Munchen, num bei Gerbard If. 232. 233. f. Stier, Ginis, Cau, Periphetes; innen Th. und Untiope. g. Ginie, Gan, innen palaftrig. I. eine Umpbora bei Cardinal Teich mit Profruftes und Stier. Gingelne Thaten bei Berbard If. 159. Profruftes und Ginis vergl. G. 35. Rot. 16. 18. Ef. 160. 161. Minetaur 162, 1. Stier 162, 3. Sau. Un eis ner Rolir im M. Gregor, 11, 82, 3, a. b. ber Rampf mit bem Stier, bagn Atthene und ein Waffengenoffe, gegenüber ein Gefecht von funf Rriegern; innen ein Reutaur. Stier und Rentaur Campana Op. di plustien tv. 64. 65. Ariadue entfihrend und verlaffend: biefen Ertlus aicht Die Galgburger Mojait in Bien, Wiener Beitfchr. 1817. 9. 74. Creuzer Abbitd. gur Spinb. Af. 55, 1., Die Berlaffung bie Bompej. Gemafice bei Babn 17. 21. Gell N. Pomp. pl. 43. 49.; Pitt, Erc, 11, 15. M. Borb. vitt, 4. Impr. d. l. 111. 68. Ariabue nachichanend, Dreebner Statue 402. Aug. 17.; Diefelbe Figur in Benedig, Bull. d. Iust. 1831. p. 61. vgl. Cavaler. 50. G. Giust. 142. Thef. von Athena geführt und Dienpies Ariadue umarmend, gufammen auf einer Baje von Bolci. Berg, von Leves jow n. 844. [Gerb. Etr. u. Campan, Bai. Ef. 6, 7. Thei. und Ariadne D. Jahne Archaol. Beitr. G. 251-300.] Thef. im Ren= taurentampf, am Phigalifchen Friefe teuntlich, Stadelberg If. 29., wie beim Amagonentampf, Ef. 14. rgl. G. 53. Thei, Rampf und Liebe mit ber Amas, Antiere, auf Bafen von Bolei, Ann. III. p. 152.; er entführt fie mit Gulfe von Phorbas (nach Pheretybes, vgl. Comment. p. 103.) und Peiritbous, M. I. d. Inst. 55. Thei, von Antiope geführt, Millingen Un. Mon. 1, 19., nach Belder Sop. Rom. Studien G. 305. Thei, mit ber Amag. Sippolvte fampfend, G. M. 495; Bafe im M. Pourtales pl. 35. 36 mit Erffarung von Biscouti p. 1. [Millin Vases 1, 10. Rhein. Dini. 1835. m. C. 489-494.] Th. und Sippolete Belder Bonner Aunftmui. C. 17.

21. 3. [3. 36.] Impr. d. I. 1. 86. [36. u. Sirrelvte (nicht Mutiepe) fampfent Gerb. m. Ef. 163. 164. 165. 168., befentere bie practige Baie von Rure, Quaranta Annali civili del regno delle due Sicilie, Luglio e Agosto 1842. p. 129. Ih. und Sippol., fie ju Pferd, ber Beres ju Suff, oben Bermes, Athena, Aphrobite; M. d. l. 11, 13. Ann. vil. p. 66. Bodgeit bes Eb. und ber Amagene Antiepe in Athen, in Gegenwart bes Megens, Ann. d. I. xviii. Gine Amagene Berias (vergl. bie Opperbercerin Bere) neben Thei. Wagen, Bafengem., Ann. d. Inst. v. tv. A. Thei. Liebe gur Seleng, an einer prachtigen Baie von Bolei. Die Entführung am Ampfl. Thron, Die Befreinig burch Die Dicofuren am Raften bes Roufelos, mo Belena bie Methra mighantelt. Das Erfte au ter von bem Berf. gemeinten Baje ans Bolei, Mus. Etr. 1941. Gerhard Anderl. B. in, 168. (Rv. Thejens und Antiope.) ΘΕΣΕΥΣ tragt HEAENE baven. HEPITOVΣ fcant fich nach Berfelgern um, eine flattliche Figur, HEPED will bie Entfuhrung hintern - Bere, gur Andrumung, bag ibrem Ginn bie That entgegen fei - und KOPONE, Ramen obne Sigur, Die meiften antern an falider Stelle geidrieben. Daffelbe archaifd Gerbard If. 167, auch Vases Luynes pl. 9. 10. Cab. Durand n. 383, wo ber Wagen bereit balt mb mit Peirithoos noch Phorbas gur Abwehr rudmarts gewandt ift (Rv. Achilles und Memnon, nicht bie Apharetiben). Das Unbre Selena von ben Diobfnren wiedererebert be Bitte Cab. Durand n. 361. (Rv. Raneus) 362, 471, benfelben V. peints (de Luc, Bonan, n. 118. Brentftet Thirty-two Vases (Campanari) pl. 12. Bull. 1832. p. 114 und M. Blacas pl. 31 geberen nicht hierher.] Thef. in ber Unterwelt feftigent, Etr. Gemme, G. M. 494. Opfer au Thei, wie es icheint, St. di S. Murco t, 49. Thei. Ropf auf D., N. Brit. 6, 22. 23., barnach auch auf Gemmen von Geralies gn untericheiden, Lipp. 1, 239. 41. 45. 46. In, 205. Stuart IV. p. 10. Dit ber Lowenhant barüber, auf D. von Ritaa ( Gyoea Niuceres). Bergl. bas Bafengem. Millingen Un. Mon. 1, 18. Dies neftheus auf DR. von Claa als Grunber, Cabel N. aueed. p. 203. Alamas und Demopbon, mit ihren Pferben Bbalies und Raffi= phora, Baje bes Grefias, Berliner Bajen n. 651 [mo ben [AE]MO-DON Levegow und Gerhard Sophon, Panofta Ann. vii. p. 231 Mophon lefen. Afamas bie Bolvrena jum Opfer führend an einer Rpfir mit ber Ilingerfis mit beigeschriebenen Ramen. Bull. 1843. p. 71. Mamas u. Demophen Die Methra gurudführend M. d. I. II, 25. Ann. vu. p. 292. Robros in einer Relir vem iconften Ats tijden Stel bei or. Palagi in Mailand, ΚΟΛΡΟΣ u. ΛΙΝΕΤΟΣ, auf tem Boten, umber Atbenaia gwifden Lutes, Mias, Denefibens Melite und Debeia gwijchen Megens, Thefens, Phorbas und Methra. G. Braun Teseo, Ajace e Codro R. 1843 und minter practivell Die Ghale bes Robros unt fur beren Erft. auch Getha 1843. 5. Brum Berl. Jahrb. 1845. 1. G. 701-3. Unbere D. Jahn D. DRuller's Mrchaologie, 3te Muffage. 44

Archaologiiche Muffage 181. Th. Bergt Beitidrift f. 212B. 1844. St. 107 f.

Die Rabel von Bhabra und Sippolpt ift vollig beutlich auf bem Marigentinifchen Garforbag 8. 25. 21. 47. | Leop. Comitt in Gerb. Archaol. Beit. 1847. G. 5. Sf. 5. 6.]; vorn erhalt Bipp. in ber Mitte feines Jagbangs ben Brief ber Ph., binten ficht man ibn bei ber Cherjagt, rechte und linte bie liebefraute Bb. und ben bom Bagen berabgefturgten Dipp. Darnach erteunt man biefelbe Gabel bei Bogag 49. (50 ift mreifelbaft), and G. di Fir. St. 91.: 2. 16. Clarae pl. 213.; Gerb. Mit. Bifbm. 26.; Woburn Murb. 13.; auch Edbel P. gr, 33.; Terme di Tito 43. (Thierich diss. vet. urtif. opera vet. poet. carm. optime explicari tb. 4. p. 21.); Pitt. d'Erc. 111, 15. Gell N. Pompej. pl. 77. M. Borb. vatt, 52. Ginige Diefer Mes liefs haben eine biftoriiche Begiebung, Roma führt bas Pferb bes jagenden Raifero; vergl. S. 427. M. 1. Hipp. tauro emisso expavescens, von Untiphilos nach Blin., auf Etr. Urnen, Mieali 32. 33. (nach ber altern Musg.) vergl. Philoftr. 11, 5. Sippolyt und Birbins §. 364. 21. 5. 8. Sippolyt als Orphifer M. Blacas pl. 7. val. Getting. Ang. 1835. Et. 176. Thejens u. Phabra, vor Hpollon Dapbnephoros M. d. l. 11, 16. Ann. vu, p. 70, febr gweifels baft. Bbabra feibend, Gtr. Spiegel Memorie per le belle arti R. 1805. p. 149; nicht bei Gerbard. Dippol. und Phabra D. Jahn Mrchaol. Beitr. G. 300 - 330. FEDRA unter ben feche tragifchen Belbinnen auf Tor Maraneiano im Batican, ben Strid in ber Sand haltend. R. Rodette Peint. Ant. pl. 5. Phabra, Die Mume und eine Dienerin, nach bem Theater, Pitt. d'Ercol. 1, 4, nach Fenerbach Batie, Apollo G. 386 f. febr mabriceinlich.]

3. Thebanifder DR. Rabmos vom Golffe aus Band tretend, bewaffnet, Dt. von Theben, Millingen Anc. coins 4, 12., mit ber Ruh ale Grunder Thebens, DR., G. M. 396. Erachentampf auf Di. von Eprus, Gemmen bei Diffin Vases p. 1. M. Flor. 11, 4. 1v. 32. Bafengem., Millin M. 1. 11, 26.; R. Ros chette M. 1. pl. 4, 2.; Millingen Un. Mon. 1, 27. gang wie bei Enrip. Phon. 673., Die Bootifche xorn bezeichnet Rabmos, wie Beuthens bei Dillingen Div. 5. Sochzeit mit Sarmonia ficone Bafe aus ber Guernmella in Berlin Bull, 1841. p. 177-183. Gerbard Etr. und Campan. Bafen If. C. Goone Bafe mit biefer Sochzeit 1828 bei Rinco mit 21 andern in bemfelben Grabe gefinden, Gran musaico Pompej. Tombe di Ruyo, Nap. 1836. p. 4.] (mit Begiebung auf Mofterieulebren), Boega Bass. 2. G. M. 397. Gemele &. 384. 9. 1. Aftaon &. 365. 91. 5.

Laios den Chrofipp ju Bagen entführend (Apollod. tit, 5, 5.), auf einer großen Baje ju Berlin [n. 1010. Gerbard Apulifche Baf. Ef. 5. Heber eine aubre and Huro wird Avellino ichreiben. Dedipus als Rind bem Birten Emphorbos übergeben, in Bafen von Bolei. M. d. I. II, 14. Ann. VII. p. 78. Die Gphing Thebas

nifche Sunglinge niebertretent, auf vielen Gemmen, wie am Thron 3u Dipunpia. [D. Jahn Archaol. Beitr. S. 112 ff.] Detipus ten Laive tobtent, Jughir. Mon. Etr. 1, 66. [Tolten Gemuen 1v, 1. n. 12. Debipus mit ber Epbinr oft auf Gemmen, G. M. 502-5. und Bajen, Tijde. m, 34.; Pafferi Luc. u, 104.; Bartoli Nason. 19. (Bei Ingbir. 1, 67. ericeint Die Gpbinr mobl ale geftugelte Rentaurin). Deb. erhalt Teirefias Berfundigung feines Untergangs (uach Cophofles), Bafengem. bei R. Rochette M. 1. pl. 78. (eine Ginweihunge = Scene nach R. Rochette), [ber feine Erflarung vertbeis bigt Nouv. Ann. de l'1. p. 183.] Deb. Blendung (nach ber Ergablung in Euripites Debipus), Jugbir. Mon. Etr. 1, 71. Bannoni Illustr. di due Urne Etr. F. 1812. vgl. Rathgeber, Ball. Encytl. III, II. G. 394. Deb. ausgestogen? G. M. 506. Guats tani M. I. 1788. p. xxv. tv. 2. [Boega bachte bei Mon. ined. 103. (G. M. 506.) an Teirefias, ber im Rrieg ber Epigenen init Manto und antern Thebern fliebe. Dag Bindelmann ben Ginu verfehlte, bemerten Bideouti und Millingen Div. p. 43.] Deb. mit Mutigone auswanderud? Millingen Div. 23. Mitrens und Threftes. Welder Griech. Trag. G. 683. Deb. auf Rolonos? Relief, 29ind. M. I. 104. M. Borb. v, 23. | 3mei vericbiebne febr abnliche Res liefe, Neapels M. Bilbw. C. 130. Rach S. Brunn Jon 23, 1846. E. 963.] Pitt. d'Ereol. 1, 3. Aber f. Welder Sall. 23. 1836 Mpr. G. 590. Panefta baf. Mug. G. 493. Attifche Junglinge bei Detipus Grabitatte (Er rurg polagge te zui acgodelor noligeζον, κόλπο δ' Οίδιπόδαν Aufor vior έχω) Millingen Un. Mon. 1, 36. M. Borb. ix, 28. Bug ber Gieben: Mbraftos n. Mm= phiaros, Belugiu, Bauptthema ber Thebais, auf ber Baie 8, 99. Dr. 8., auch bei Dillingen Div. 20. 21. Gunf ber fieben Belben beratbend &. 175. M. 2. Bujammenfaffente Darftellung ber gangen Erpedition, in bem Panfilifden Relief, R. Rochette M. I. pl. 67 A. 426. [Tobens n. Polonifes vor Abraftos, Rolanifche Baje altefter Zeichnung, Ann. xt. tv. p. 255 Abefeu. Abraft, Ainphlaraos, Evbeus mit ben Mauten Ann. xv. p. 215. tv. F. Gerhard Etr. Sp. 11, 178. Mmphiaraos Abichied nehmend von Eriphplen, Bafengem. M. d. 1. 111, 54. Ann. xv. p. 206. tv. F Spiegel. Des Al. Mis fahrt Amphora aus Care 1836 Mus. Gregor. 11, 48, 2 a, furger Gerhard Auserlei. B. u, 91. Rolanifche Opbria b. Bajeggio Ann. x1. p. 261, not. 7. 21. reicht geruftet Eriphplen bie Bant, abulich eine fleine Baje aus Gare Bull. 1844. p. 35. Die Ergffaur in Tis bingen S. 96. n. 3. Baton, Jahrb. Des Alterthumovereins Des Albeins landes x. G. 74. Relief bon Dropos aus ber beften Beit, bes M. Dieberfahrt M. d. 1. 1v, 5, copirt in einer Beichnung auf Darmer ans Bereufammu Babn u, 1. Ann. xvi. tv. E. p. 166. Ginige aubre Monumente D. Jahn Archaol. Aufi. C. 152-159.] 21 12 demoros Tobtung burch bie Chlange, Boiffarb 1, 78. 81. lingen Anc. coins pl. 4, 14. Albraft bie Echlange erlegent, Bind.

M. I. 83. G. M. 511. Tob bes Archemoros, Baje bes Bourbonis iden Mufenme, G. Braun Bull. 1835. p. 193. | Gerbart Archem. u. bie Desperiben B. 1838. Ef. 1. G. 28, auch Nouv. Ann. de l'l. pl. 5. 6, bes Archem. moodeoig. Große Baje von Ruvo, Die Leiche bes Archem. Die Belben tobfen ben Drachen, Bull. Napol. tt. tv. v. p. 90, 111. p. 60. Archael. Beit. II. G. 378. Deheltes vom Drachen mumunden Mus. Gregor, u, 62. 79. Das Bindelm. Relief bei Brann Amolf Babrel, Ef. 6 . nebit einer Baje bes Baron Legberg als Bianette. Aniphora aus Muvo im Mujeum ju Reapel, Sppf. um Guade bittend bor Empbite, Selben, Gerbard Mpul. Bajen Ti. E. 10. Sopfip. ben Lyfurg fiebend, Selben Jugbir. Urne tv. 80, bas Rind von ber geflügelten Pflange umichlungen tv. 79. Pitt. d'Ercol. rv. 64 uvei Rampfer gegen ben Drachen, Sppi, in Bergveiffung, bas Baffergefag, bem Rinte mir ber Repf übrig. Das Rind bon ber Schlange unringelt ofters auf Romifchen Grabeippen.] 3e mene von Totene getobtet, auf Bajengem., Tijcht. iv, 18. (Daijonn. 51.). Millingen Div. 22. uach 2Belder, Coulgeit. 1832, G. 144. [Gerb. Baf. 11, 92.] Epteus verwundet, Ctr. Genine, G. M. 508. 509. Micali tv. 116, 3. Rapanene vem Blige bie Treppe berabge= fturit, oft auf Genimen, Cammi Iv. 29. Cavino m. 86. G. M. 510. Micali tv. 116, 10. 11. berabgefturgt Impr. 111, 27, cf. 28, emporiteigend m, 69. [berabgebligt v, 32. Tolfen n, 2, 142. Iv, 1. 32. 33.]; Bind. M. I. 109, Boega Bass. 47. Rampf ber Thes bend Thoren, Jugbir. 1, 87. 88. 90. Dicali ty. 108. Bruters tampf (Liban. Exqe. p. 1119.), G. M. 512. Die Bruter an ben Altaren ber Erimmen fterbeut, Debipus Geftalt fleigt ben Fluch wiederholend aus bem Boben, Jughir. t, 93. vgl. 94. [Der Bru= bertampf von Bothagoras von Rhegium, von Duatas. Baufig in Ba= fengemalben, wie G. M. 568, u. Ett. Ilinen, Mus. Gregor. t, 93, 2. 4. M. Chiusino tv. 189. 190, in Beiben n. 15. 16. 17. 3n= ghirami Urne tv. 92 and Geri 1, 33. Un tem langen Garlophag aus Sarquinii M. Gregor. 1, 96, 3. jur rechten Geite bee Brubertampfe Cteofles bie herrichaft gurudfobernd von Polunites, gur Iinsten Debipus. Telfen Gemmen it, 1, 46. iv, 1, 30. 31.] 21 ms phiaraos (beffen Meflepiosabulicher Repf mit Lerbeerfrang auf D. von Dropos, Catalvene Rec. p. 168.) binabgeriffen, Jugbir. 1, 84. MItmaou's Rache, au Gtr. Urnen. Danto nach Delphi geweibt, Gerhard Mut. Bilbm. 21., auch webl M. Borb, vit, 19. - 3ethoo u. Umphion, Die Thebanifchen Diobfuren als zwei Jilnglinge, Die fich Die Arme auf Die Schultern legen, Der eine bat Die Ritbar, ber andre bie Reule, auf einer Gemme bes Wiener Cabinets; Die Dirte ftrafend &. 157. M. 1. 2., auch auf Conterniaten, bem Etr. Sartophag, Dorem Voy. pl. 14., n. a. Uleber ben ungleichartigen Charafter ber Beiben f. Denfmaler, Tert 9. 215. [Die Britter in Geiprad, mit Bezug auf eine berühmte Geene ber Antiere bes Guripibes, G. Braun Brolf Baerel. Ef. 3. 3u ber Bignette bagu das Richif bes Parifer Andeums mit ZETVS, ANTOPA, AM-PIHON, das mit andern Annenn in Reque, dener Annen in B. Alfbani wiederfolt fil. Die Mutter zwissen den Zehenr auch an einem Zeitagt, Neufry Amphion et Zeitun, Liège 1842 (micht bei Gerder). Mi einer Git, Ilma M. Gergort, 195, 2, we der eine ein Zehern bat, liegt Bitte niedergewerfen, wenn dies nicht Mydlamer iten mit Treifen m. Spieldes fein fell.]

Theipiister M. Bartisse an ber Causte recissmastente, fib binningiram, Pritt. Ere. v. 28—31. M. Borb. 1, å. 1, 18. (Cres finded wire dasset jur Tedessandts); Sipp. 1, 11, 63. M. Flor. 1, 36, 2. Imp. el. Inst. 1, 73. (the Blume Partissip dasset); 22. Tringire ter 1. 246. in Paris, Clarac Laussell, 23. Grügur ber 1. 246. in Paris, Clarac Laussell, 24. 52. 3, 19. 500. n. 1241. Darterin, Chaute Caussell Rom. Mus. 1, 2, 53, 1

Etr. Spiegel u, 224. M. Gregor. 1, 35, 1.]

4. Jollifder DR. Relens u. Belias ibre mighanbelte Mutter Toro auffindend, Epigr. Cyzie. 9. Etr. Spiegel, Ingbir. u, 76. G. M. 415'. Jafon, alte Chilberungen, Bint. B. 4, 79. Philoftr. b. j. 7. Der fog. Cineinnatus, nach Bindelm. x1, 2, 4. ein Jajon, im &. 710. Maffei Race. 70. Bouill. 11, 6. M. Franc. 111, 15. Clarac pl. 309. (mit neuem Ropf) [nach Biconti M. PioCl. vil. p. 101 f. Der Ropf von anderm Marmor, aber antif1; 2Bieberbolung and Sabrian's Billa bei Tibur, in Munchen 150. fanch in England, Bottiger Amalthea ns. G. 242, in Chelnburnbenie, Gobe Reife nach England iv. G. 43, auch im Landetowneboufe in Bonton, f. auch M. Capit. III, 51, bie einfache Befdubung ift Remigeichen, Philoftr. Epist. 22. Bifconti im Mus. Frang. bemertt ticfelbe Stels fung in gwei Figuren bes Parthenonfriefes Stuart II. ch. 1. pl. 30 A.] Mebnlich bie statuetta PCl. III, 48. u. M. Franc. IV, 20. Clarac pl. 814. ral. 8. 157°. 21. 3. 21 rgofa frt, Flangini L'Argonautica di Apollonio Rodio T. t. 11. Bignetten. Ban ber Argo, G. M. 417. 18. and Boega Buss. 45. [Campana Op. di plustica tv. 5.] Argos bas Schiff banenb . Impr. d. l. 111, 64. 3af. (Easun) ale Banmeifter, Etr. Gemme, Micali 116, 2. Die fabrente Arge, G. M. 419. 420. Millingen Div. 52. Rampf bes Belvbentes und Mintes &. 173. 21. 3. G. M. 422. 22'. [DAR. 1, 61, 309. Der Spiegel in ber Gifta, bie

nun auch durch G. Braun berausgegeben wird, 310. Gerhard Gtr. Spiegel n. 171.1 Bbineus und Die Barpvien, Atheniiche Bafe Diflingen Anc. uned. mon. pl. 15, und bei Stadelb. Ef. 38, ber firs rig] ale Algamennone Tob erflart. [Großes Bajengemafilde M. d. I. dabei im Theffalifichen Cofitim §. 338. A. 1.) Argonanten?, Bale von Bolei, Bull. 1835. p. 183. [Archaol. Beit. 111. Af. 35. S. 161. Gerbard Baien u. 155, wo ber APXENAVTH∑ ale Ses rafles gebeutet und bas Opfer an Chrofe and bon anbern Bafen abgebifbet ift.] Antunft ber Argonanten bei Meetes, einer bringt ibm eine gaftliche Teffera von Gifpphos (in Bezug auf Meetes Rorinthifche Berfimit), Jaf. und Debeia fchliegen ihr Liebesbundnig, Daijonn. 44. Jaj. erhalt bie 3mir burch Bermes, Combe Terrac. 53. 3ai. bie Stiere banbigend und fich mit Debeia verlobent, 2. 373. Bouill. 111, 51, 1. Clarae pl. 199.; Die Stiere bandigend und ben Dras den mit Debeens Sulfe tobtenb, Relief in Bien. [In Billa En= bovift in Rom Jason gegen ben Drachen anfturmenb, welchen Debea burd einen runden Ruchen einzuschlafern bedacht ift. Jajon gegen ben Drachen ansfallend und brei unthatige Rebenfiguren, Campana Opere di plastien ty. 63, wogn bas feblenbe Stild fich im Brittifchen Dinjeo befindet.] Das Stud ber Stierbandigung anch Blang. 11, 199. Cavaler. 11, 2. M. Veron. 223, 5. G. M. 424. vgl. bie Dt. Rero's, Pedrufi v, 3, 6. Jaf. beim Altar bes Laphy= ftifden Bene, wo bas Sampt und Well bes Bibbers, Flang, 1, 434. G. M. 424'. Bgl. Berbard Jajon bes Drachen Bente B. 1835, C. 6. Dieje Rolir aus Care ftellt acht ben vom Drachen verichlini= genen und andgespieenen Jaion bar, Welder Rhein. Dinf. in, 503, and ift er nachher in ben M. d. I. sr, 35. Ann. vitt. p. 289 als campato dal dragone gegeben. [Gine Bafe in Berngia ftellt ben Jajon ben Drachentobter bor, ber fich mit gezogenem Schwerdt und por bas Genicht gezogenem Mantel in ben offnen Rachen bes Ilifaes beuere fturgt, fo wie er bort fich vorfichtig wieder bervorwindet, nachbem er es von innen getobtet bat, weil es von auffen undurchbrings-lich war. Bull. 1846. p. 87.] Jaf. an einer Ganle, um bie fich bee Drache windet, ben ber Bogel 3pnr? befampft, babei bas 2Bibberfell, Impr. d. lust. 1, 75. 76. Debeia bejanftigt ben Drachen, Combe Terrae. 52. Jaj. tobtet ben Drachen (in Theffalifchem Coftilm), Millingen Div. 6. Jaf. ale Drachentobter, Debeia, Die Bos reaben und andere Argonauten babei, Maijonn. 44. Jaf. bas Bließ berabnehmend, Blang. n. 430. 3af. bringt Pelias bas Blief, Des beig neben ibm, ber Dreifun ber Berfungung im Bintergrunde, Diflingen Div. 7. [Tob bes Talos, übereinstimmend mit Apollonins, Bafe von Rinvo, eine ber merfmirbigiten Gemablte and bem Alters thun, Die Mrgo, Rirfe, Debea, Bojeibon, Amphitrite, Die Dioefnren gwiefach, Bull. Napol. 11t. tv. 2. 6. iv. tv. 6. p. 137. Gers hard Archaol. Beit. Iv. Ef. 44. 45 unvollständig.]

5. Debeens Chidfale. Bottiger Bajengem. 1, 2. G. 164. lleberrebung ber Beliaden, G. M. 425. Mmalthea 1, 161 ff. Ges ichente von Rrenfa, PCl. vit, 16. Die tragifden Sceuen and Guris pibes Debeia, nach bemfelben Driginal, in brei Reliefs : ju Mantna, Carli [Dissert, due, sull' impresa degli Argon, e] Sopra un ant. bassor, rappr. la Medea d'Eurip. 1785. G. M. 426.; 2. 478. Admir. 55. Bouill. III, 50, 3. Clarae pl. 204.; noch vollftanbiger in bem Lancelottifchen Relief, jest im Batican, Wind. M. I. 90. 91. Das Relief bei Beger Spicil. p. 118-131. (nach Pigbins) verbinbet bamit bie obigen Scenen ber Stierbandigung, Drachentobtung u. Berlobung, Die and uriprunglich gu bemfelben Gangen gehoren. Das Schlnfiftud, Debeia mit ben Rinberleichen auf bem Drachemragen, auch Gori, Inser. Etr. III, 1. tb. 13. vgl. 9t. Rochette Journ. des Sav. 1834. p. 76. Der Untergang Rreufa's in prachtigent Bajenftol behandelt, Vases de Canose 7. Michaolog. Beit. 1847. If. 3. D. Jahn C. 33-42. Debea ben Bibber tochend Gerb. Bajen it, 157, gwei Borftellungen; Rolir bes Mus. Gregor. 11, 82, 1. Gerb. 21: chaol. Beit. Iv, 40. G. 249., zwei Geenen. Das icone Relief im Ballaft ber Maltheier in Rom, Bottiger Amalthea 1. G. 161. Ef. 4.] Meb. ale Rindermorberin in ber Gruppe von Arles, G. M. 427.; Die Rinder verfriechen fich bor bem Schwerdt, womit bie Mutter fie vorber icon geichrecht bat, u. biefe ftarrt gogernd im Angenblid ber Unoführung jur Geite: mit Unrecht erflaren bie Runftler bee Orte Die Statue fur eine Mitter, Die ihre Rinder beichnige.] abuliche icheis nen Libanios Exqo. p. 1090. u. Ralliftr. 13. ju beidreiben. Timos machos Gemahibe §. 208. A. 2. vgl. auch M. Flor. II, 34, 3. Impr. d. lust. z, 77. [Ann. 1829. tv. D 3. p. 245. not. 7.] und bas Gemablbe bei Lufian de domo 31. Deb. von ben Drachen bavon getragen, R. Rochette M. I. pl. 6.

3 wie bei Zeus um bie untern Theile ber Figur gezogen. Me leagras ersheint in einer berühnten Seatne als ein soldmerter, freifiger Ingulign mit berter Bruit, burtigen Schenkelten, fraulem Haare und einer zurückgeschlagenen und nach Art ber Jäger (s. 337. A. 6.) und Artober (s. 338. A. 4.) um ben liusen um erneichten Eblamps; er ift ber Jäger unter ben Heron; ber Gertopf, auf ben er sich sitze, bereichtet ihn umvertennbar. Mit im komm ktala ner vor in Artenisähnlichem Coftim, bas Haar auf beitel einen Busch bibend. Der Thratische Drebens erscheitel einen Busch bibend. Der Thratische Drebens erscheitel als bezeiflerter Sitharde von einer gruiffen Weichheit der Bildung, früher in ziemlich rein hellenischem Costim, erft in fraken. Artaber Statuter vohlung er Weispiele Tracht.

1. Pheraifcher M. Schidiale ber Allefile, G. M. 428. Gethard Ant. Biltw. 28. (All. ift Portrat). vgl. Sop. Nom. Stnsbien S. 150. Barteli Nason. 10. (Bale, Bermiglieli le ieroga-

mie di Adm. e di Alc. Perugia 1831. 4.]

Steu if der M. Preteffass in Lordungia, auf Carfophagen (g. 397, M. 2.), Bartell Adm. 75 – 77. Bündt. M. 1 123. PCI. v. 18. 19. 6. M. 561. vgl. Berder, Remd n. n. . 3. 255. [Sare tephag in S. Chjara in Reapl M. d. 1. 111, 40. A. Ann. xv. p. 32.] Buff Chr. Sartephagn, Janglit. v. 19. u. eft, oder merig bestimmt begrifinet. [Nach Chaner M. d. I. 111, 40 B. Ann. xv. p. 40. bet 260 bet Mitchight. M. Gregor, 194. 1. Rachamia auf bem Lager, uedem ber Schatten nahl.] Cathel P. gr. 86. auf freche Beite Darastiellt (weitfelborie de 4ft).

Phthiotifder DR. R. Rodette M. I. s. Achilleide. Be-Iens Hanb ber Thetis, am Raften bes Rypielos, an bem Barberini= fchen Gefag S. 316. 2. vgl. Millingen Memoirs of the Soc. of Litter. 11. p. 99., in ben Bafengem., Bafpole Trav. p. 410. (ans Althen), vielen aus Bolei (Ann. 111. p. 153.), befondere beint ichonen M. 1. d. lust. 1, 38. mit ben Rereiben : Ramen ; fouft M. 1. d. Inst. 37. S. 143, 1. (jur Erffarung 3. be Witte Ann. v. p. 90 ff., ber babeiftebente Cheiron rougevos Napeog Obyaron Bint. 91. 3, 57.); Millingen Un. Mon. 1, 10. Div. 4. (Belens mit Theffalifchem Ont); Maijonneure 70. R. Rochette pl. 1.; Baje von Bolei Levegow Berg. 1005.; [Vases du duc de Luynes pl. 34.; Berb. Aneerlei. 2. m, 178-182. anf einem Etr. Spiegel, Dempfter u, 81., und ben Reliefs Mon. Matth. 111, 32, 33. 2Bind. M. I. 110., Bilbs werten, welche eine vornehme Dochzeit feiern follen, baber Bera Bra gia gu oberft thront, und bas Beichen ber 2Bage (vestra nequali suspendit tempora libra, Beri. 5, 47.) empergehalten wird. Bel. ans bem Waffer gurudfebrent, Gtr. Gemmen §. 175. 9. 2. Impr.

d. I. III, 30. Pel. bringt bie Theits gu Cheiren & 143, 1). Die Gotter bei feiner hochzeit & 143. A. 3). Sochzeitgeschente, G. M. 551. (Eris wird hinausgestoßen).

2. Achilleus Leben, G. M. 552. Bab in ber Gipr, Gell N. Pomp. T. it. p. 42. 74. R. Rochette pl. 48. Uebergabe an Cheiron, Bafe von Bolei, Micali tv. 87. M. I. d. Inst. 27, 40. Grziehung bei Cheiron, [Pinbar N. 3, 43.], Philofit. n, 2., beionbere im Ritharipiel. [Pelene übergiebt bas Rind bem Chiron, Mus. Etr. p. 46. n. 314. Gerhard Underlef. B. m, 183. Subria bei Bafeggio in Rom 1841., Bel. übergiebt bas Rind bem Rentauren, Thetio fteht hinter bem Belens, ber von einem Onnte begleitet ift; vielleicht baffelbe Befag. Achillens nimmt Abicbied von Rerens §. 402. 21. 2., ber eben fo auf feinem Thron fist, einen Gifch in ber Sand, wo bie Schwestern ibn bitten ber Entführung ber Thetie burch Pelens beignftimmen, Gerhard Bafen 111, 178. 182.] Ach. in Stores auf bem Sartophag von 308, f. Fiorillo und hevne Das vermeinte Grabmal Somer's, auch Pitt. Erc. 1, 8., G. M. 553; M. PCl. v, 17. G. M. 555.; bei R. Rochette M. 1. 12. [Gal. Om. 180.]; Woburn Murb. 7.; Cartophag von Barile, R. Rochette Ann. d. lust. iv. p. 320. tv. D. E. Gemäßibe bes Athenien, Plining xxxv, 40, 29. ugl. Philoste. b. j. 1.; in Penpeji, Gell N. Pomp. pl. 69. M. Borb. Ix, 6. Der fog. Clobine ber Billa Banfili ein verfleibeter Mchill, Berausg. Wind. vi. S. 309.; ein Achill mit Dhreingen ftand 3n Sigeion, Gerv. ad Aen. 1, 34. vgl. Terinfl. de pall. 4. Die Darftellungen auf bem fog. Cartophag bes Geverne Aller., beransge= geben von Rib. Benuti 1765. M. Cap. 1v, 1. Bartoli Sepoleri 80. Inghir. G. Omer. 22. (ale Streit ber Gurften), und bas ent= fprechende Relief &. 117. 23ind. M. I. 124. Bouill. 111, 13, 2. Clarac pl. 111. G. Omer. 23. vereinigen Achill's Anggig von Cfpros mit bem ans ber Beimath gu bem allgemeinen Bilbe eines fich Tooreigenden, in ben Rampf finrgenten Rriegers; Die Greife icheinen Belens u. Menotios, wie auf bem Bafengem. g. 143, 4). Achil's fernere Thaten &. 415. - In Achillend Charafter gebort bas xoμαν, αναχαιτίζειν την κόμην nach Philoftt. u, 7., b. j. 1. Libanios Exqu. 6. Selieter Methiep, u. 35 (Die Sanytftelle). Ariovlog war Mich. in einer Statue bei Chrifteber 261., bech wohl nicht burchgans gig. Bgl. and Philoftr. Ber. 19, 5. Charafteriftifch ift bie Stelfung und Lage ber Draperic, G. M. 555. M. Cap. rv, 1., und bie Bendahnliche Befleibung in bem Bilbe bei Bahn 7., fo wie in ber Ambrofianifden Ilias burdweg, besonders tv. 47. De ber Achill. Borgbeje (V. Borgh. 1, 9. Bouill. 11, 14. [Bifcenti M. seelti Borgbes. 1, 5.], (burch Bolyfletijche Proportionen [?] und eine ges wiffe Barte ber Behandlung funftbiftorijd intereffant) wiellich Achill fei, ift noch zweifelhaft; Saltung und Alter entfpricht ben statuis Achilleis bei Plinins xxxiv, 10., und bas emiogeopier ift mohl Ins bentung ber Pangerung. Die Buften in Dreiben 386. Aug. 35.,

in Minnhen 83. M. Nap. 11, 59., M. Worsl. 1, 7., Zijsch. S. 1, 5. [jit ven ber Vergeleijschen Glatte] in. p. 40., blangen anf jeben fleid mit ber Edatte zusämmen und forbern gleicht, erdnung; in allen zist im genüffer landte und metandsclisser flag, ber sitt Metale am tentige im pajt, aber ben Michill metch ben cinem Knitzler aggeben fein feintet. Ben cinem Micherislathe bei Michill, Madfoed p. 273. ed. Bonn. Behrafalische Stellegeischent: Michillen zu Mögl., Patterflein nebensperischen (Fault. 3. Cod. Moac.); barnach jit ber Menter auf m. M. ber Edatt zu fenemmen. Michill Rogel auf M. bei Parrelos und piattern Zbeifalisjen, M. Stochette p. 245. 415. vign. 15. Cod. d'Allier de Maut. 5, 17.

3. Metolifder Dt. Deleagros Ctatue, Race. 141. PCl. 11, 34. Biran. St. 2. M. Nap. 11, 56. Bouill. 11, 7. (von bem Raabirien, ben bie I. Sand bielt, find Epuren am Boftament). [Die iconfte Ctatne, 1838 bei Marinella gefunden, jest in Berlin, M. d. I. 111. 58. Ann. xv. p. 237 - 265. M. Wenerbach. G. and Tif. Runftbl. 1838. R. 60. Borguglich icon auch bie mit Merent vermedielte Statue Specim. 11, 37., nicht bei Clarae pl. 805-7. 809. 1811 A. 812 B. Gine auch in B. Borgheje Salone n. 8. ber neuen Samminng. | Melegaros ,? DR. von Erbefos, Munchner Dentichr. f. Bhilol. i. Ef. 3, 11. And ber Beros auf DR. Metoliens, mit ber um ben I, Arm gewidelten Chlamps, Die Ranna am Raden bangenb, an einen langen Anotenftod gelebut (Banbon 1, 34.), ift wohl Deleas gros. Ralpbonifche Cherjagb (Bbiloftr. b. i. 15.), auf Bafen von Bolei, mit vielen Beroen = Ramen, Bull. d. Inst. 1830. p. 4. Ann. 111. p. 154.; mit Ramen auch Levezow Berg. R. 524. [Gerbard Gtr. n. Campan. Bajenbilber Ef. 10, 1. 2., mo angleich 3. 4 eine anbre obne Ramen. Berb. Apulifche B. Ef. 9. Berliner Bafen n. 1022.] Ralyd. Jagd? M. Pourtules pl. 11. in Reliefe, G. M. 411-13. M. Cap. IV. 50. Woburn Marb. 8. 10. (we Mel. and bie gurids geichlagne Chlamve bat) n. eft, and an Etr. Urnen. Del. vor bem Schweinstopfe ftebend, Gemmen, M. Flor. tr, 36, 3. Impr. d. Inst. 1, 17. Ralyd. Sagd, Artemis babei figend, Cartopbag in Galerno, Gerhard M. Bilbm. Ef. 116, 1 - 3. Deleager ben Bruber ber Allthaa tobtend, Relief in B. Pamfili, baf. 116, 4. Del. u. Atas lanta nach Bannoni auf einer Baje von Berngia Ann. vr. tv. G. Ertfarung Ann. v. p. 346. | Cartopbag ber Billa Bamfili, vorn bie Saab, am Dedel Die Bestattung, auf ben Geiten ber Streit mit ben Dheimen, abulich wie bei Gerbard 116, 4, u. Atalanta, G. Brann Mit. Marmoriv. it, 6 a. b. D. Jahn Bull. 1846. p. 131. Spies gelzeichmungen, wo Del. ber Atal. ben Gbertopf übergiebt, Bori M. Etr. 1, 126. Jugbir. 11, 61. [Gerb. Ctr. Spiegel u, 175. Bwei andre 174 176.] Mofait ven Lven, G. M. 413'. Rampf mit ben Mutterbrubern und Tob bes Mel., M. Cap. IV, 35. G. M. 415.; 2. 270. V. Borgh. 3, 12. Bouill. III, 51, 2.; Clarae pl. 201.; Boega Bass. 46. (abnlich Bouill. 51, 3.); blos ber Tob, 2. 256. Clarac pl. 201. Juterssont Spiegeleichung, Bermiglies in Perug. tr. J. Naghi: 11, 62, 22, 61, 8, 308. M. Bertermung in Ercheruge tr. Unghi: 11, 62, 22, 61, 8, 508. M. Berterming tr. Ceichunes der Cleichung der Berterinistes Melies, Amerika Mem. 70. 71, cin andres spannenites M. Cop, 11, 40, 3milis, ams Buind. M. I. 88. G. M. 414. [3 das n. Marpecia \$. 362. 41, 2]

Lotrifcher M. Der angreifende Selb auf ben iconem M. von Drus ift mabricheinlich Atlas, Dilens Gebn, ber abnlich von Brifcher 209. beichrieben wird (Rathgeber, Sall. Engelt. 111, 112. S. 288.). Ein abulicher auf benen von Triffa, N. Brit. 5, 11.

Rei hall eni sich Altisicher M. Loffet kans aur ber medailles de Cephalonie pl. 1. n. 1—5. Rep basse der Geberte Profits, Müllingen Un. Mon. 1, 14. [Quaghtenni V. fitt. 111, 205.] vgl. §. 397. A. 3. Kreß. mit berufsbangenen Janera (adzungesals Merbficklager) auf M. ven Paller, N. Brit. 7, 22. 23. Kreb. ven Ges geraubt, oft auf Resamiscen Union, Tijde 11, 61. vp. 12. Willin 11, 34. 35 (mit Leichfeit). Müllingen Cogh. 14. Kreft bed Sieren M. d. I. 11, 38. G. Braum Ann. 13, 205. [Gerhard Masretic, Basse In. Z. 39. S. D. John Urchfele. [Estir. Z. 39 ft.]

4. Thratifder DR. Loturges 8, 384. 2.6. Drobeus in Bellenifcher Tracht, Bauf. x, 30, 3.; in ber Bythifchen Stola, Birgil Arn. vi, 645. Vases de Canosa 3. (wo nur eine Phrygifch-Ebratifche Tiare Dagutommt, wie bei Ralliftratos 7. vgl. ben j. Bbis loftr. 6.); in einer fich Diefer annabernben, aber boch eigenthumlichen Tracht, in ber fconen acht = Griechischen Reliefgruppe mit Eurobite und Bermes, (in Reapel, mit Griechiichen Beifdriften, Reap. Antit. G. 67.; in B. Albani, Boega 42.; in B. Borghefe, &. 212. 2Bindelm. M. I. 85. Clarae pl. 116., in Latein. Beifdrift irrig Minphion, Bethus it. Antiopa benannt). Aehnlich als Thierbegabmer (worüber Belder ad Philostr. p. 611.), in ber Dofait von Grand= fon , G. M. 423., eine abnliche fcone Dojait ift neuerlich bei Rott= weil gefunden worben, [Rom. Alterth. in ber Ilmgegend von Rottweil Stuttg. 1832. G. 62 ff. mit Abbild. Eins aus Eggliari ift in Turin Acad. des sc. de T. xIII. p. 13., bella Marmera Voy. de Sardaigne 11. p. 521. eine 6. Jul. Val. res g. Alex. 1, 57.] D. unter ben Thieren auch auf einer DR. Aurels von Alerandrien, Mionn. Suppl. Ix. pl. gu p. 24. Drpbens in Phregifchem Angug mit Dinfen, Bafe, Regrele Ant. Bifbir. G. 379. R. 2004.; Gerbarde Dofterienvajen. D. faft nadt, Lautefpielend, auf jeber Geite ein Thrater mit Mantel n. Stachelmite, in foniglicher Burbe guborent, Baje bei Barone in Reapel 1845. D. abnlich gefleibet M. Blacas pl. 7., wo er in ber Unterwelt ben Rerberos balt.] Gpater in berfelben Sandlung in Phrys gifdem Coftum mit Anarpriben, im Batican. Birgil und Ratatombens Bilbern : val. Caplus ju. 13, 1. iv. 48, 1. Ale Rerberod = Befauf= tiger', imbefleitet, Bemme bei Ageftini n., 8. im Simation auf ber Bafe mit Sippolyt, rben. Bon einer Manas umgebracht, Bafengem.

M. I. d. Inst. 5, 2. Relief in ber Samuling bes R. von Garbis nien, berandgegeben in Chefftrate's Virgil. ed. 1750. tb. 18. ad G. 1v, 522. [vgl. D. Jahn Benthens G. 19. Drpheus jung, mir mit einer Chlampe auf bem Mrm, übermaftigt von brei Thraterinnen in langen Gewändern, zwei welche Steine ichlendern, eine gn Pferd mit Bange, er auf ein Rnie niedergejunten, erhebt gur Wehr nur feine Lante. Mupberg bei E. Brann, Bull. 1846, p. 86. Un einer Baie Mus, Gregor, 11, 60, 1. fclagt ein Beib in langem Gewand, nicht eine Baecha, mit bem Beil nach Drubens mit ber Bante, ber ihr in ben Arm fallt. M. d. I. 1, 5, 2. ift bie Fran an ben Armen tato: wirt n. hat ein Edwerdt, an andern Bajen anders, D. Jahn Archaol. Beitr. G. 101.] Thambrae M. d. l. 11, 23. Ann. vii. p. 231. vitt. p. 326. [Bull. 1834. p. 202. Mus. Gregor. 11, 13; Mile lingen Coghill pl. 42. verfolgt bie Dinje geflügelt ben Thampras, ber fliebend bie gante über bem Sampt erhoben balt, jur Bebre, nicht um fie ju gerichlagen (Generbach Apollo G. 272.), wie nach ter Statue auf bem Beliton in Bolygnets Gemabite, wie ber Orphene M. d. l. 1, 5, 2. Die gefingelte ben Thamprad ichwebent verfolgenbe Figur M. d. I. 1, 5, 3. nennt Millingen Ann. I. p. 270. Remefis. Barum nicht auch Dlufe? Go bentele Boega bie abuliche Borftellung d'Hancarville Iv, 61.] Angeblicher Thampras eines Etr. Spiegels M. d. I. II, 28. Ann. VIII. p. 282. AINOS Beregowe Berg. n. 855. Ο ΛΙΝΟΣ M. Etr. de Luc. Bonap. n. 1434. [Mujāos, ber Athenifche, ale Couller ber Terpfichore u. ber Melebofa, febr fcones Bafengemabite, Bull. 1845. p. 219-223. Und biefer viele leicht eber ale Thannvrie gn verftebn Bull. 1840. p. 54, Ry. 2[pols lou. Db ber Thratifche Ganger mit guborenben Mnien im Mufeum an Reapel Orphens ober nach Ann. vit. p. 232. Thampras fei, ift ungewiß, ba bas Gemablbe mit ben Manten M. d. I. 11, 23 noch buntel bleibt.]

1 414. Unter ben Peleponacstischen honte nam una Bellerophon burch ben Jusammenhang mit Pegasos und Schmaren. Die Dan al von won Kieges seitlt bie Kunth, ganz ber urspringstischen Internion bes Mythus gemäß, als eine Internissischen Internissischen Burch eine Angene einstein un Körperbisung und Costim ben Hernes siehe ähnlich; eine sieher assatischen Burch eine under orient kalische Tracht ihrer Hernach zu winderien. Pelops hat eine Propositischen Armen, die bannt verbunden au sein pflegen. Den Dioskuren, die innurer sieh von ihrer görtlichen Natur begalten haben, sommet eine wiellig tabellofe Jugendschaftet, ein eben sie schlauften und fich pflegen. Den die stellten haben, sommet eine viellig tabellofe Jugendschaftet, ein eben sie schlauften bestehen und ein fast nie sphienes

Attribut bie Halbeiferm der Hite, oder menigftens ein auf 
een Hinterhaupt anliegendes, um Stirn und Schläfe nit 
flatfen Loden hervoertreitnes haar zu, wie es an der Coloffalgruppe auf Woute Cavallo wahrgenommen wird. Die 
flutterscheidung des Anuffäumfers Pohjekentes und des Kafter 
im eitterlichen Coffiam findet sich nur wo sie in herosische 
ungedung, nicht mo sie als Gegenstäude des Cultus, als 
die Allemissen Anafrs und als Genien des Leichtus, als 
die Allemissen Anafrs und als Genien des Leichung auf 
unt Untergange (wodurch sie auch eine Beziehung auf 
menschlisse Seiensschlichtung auf 
mentschlisse Seiensschlichtung auf

1. Rorinthijder Dl. Mebeia &, 412, 5. Bellerephon ben Begafes reitent, Gemme bei Safe Leo Dincon. p. 271., bandigend , Tijdb. m. 38. , [G. M. 392.] auf Rerinthifden Rupfer-Dt. und Denaren ber g. Tadia, G. M. 390.; ibn tranfent, G. M. 391., auf Gemmen, Stuart in. p. 43.; ten miras neverie bes Protos bem Jobates bringent, Maifenn. pl. 69. vgl. G. M. 392.; auf bem Begajos bie Chimara bezwingenb, in bem Delifden Relief 8. 96. 9. 29., Bajengem., G. M. 393.; Kerinthifden Dl., Dillin= gen Med. in. 2, 18., Garbenir von Belei Impr. d. 1. 111, 9. M. ber g. Cossutia; abgeworfen, ber Pegaios fliegt gu ben Divmpifchen Boben, G. M. 394. [Gnigniant pl. 170, 618.] Bottiger Bafengem. r. G. 101. [Gnigniant Rel. de l'antiqu. pl. 157. 170-176.] - 1) B. nimmt Abichied von Protos, von bem er ben Brief empfangt, Die Ronigin, Die ben B. liebt, fist gegenüber gebantenvell, eine Bofe balt einen Gdirm über fie, Bafe im Mujeum gu Deapel M. d. l. iv, 21, Longperier Ann. xvit. p. 227.; an einer andern beffelben Mujemus (Ser. 4. n. 182.), wo B. ben Brief empfangen bat, ftebt Sthenebea binter bem Bemabl mit gartlichem Gludwnnich auf Die Reife, indem fie bie Urme fiber bie Bruft legt, fo bag fie mit einem Finger ben Sale berührt, barunter Junglinge und Dateden, gwolf Riguren, Rv. Geenen unter Mannern u. Frauen; bas Erfte ift gerate fo bei Dubois Maifonn, pl. 69 (nicht B. ben Brief übergebend bem Rebates,) wo über bie Baje n. ben Drt nichts bemerft ift; an einem Rrater aus Myulien, aber mit Melanischer Beichnung, bei bem Englischen Gefandten Temple in Reapel, giebt B. bas Dog, wie immer, neben fich, bem mit Bogelfcepter thronenten Ronig bie Sand, Stheneben ftebend bem B. ben Abicbiebotrant, an ber Raune ift eine Figur gemablt, Rv. Amazonenfampf; abgefürzt reicht nur Protos bem B. jun Abicbied bie Sand, ber Brief ift ansgelaffen, Tifch. in, 38. G. M. 392. (weber Banbigung bee Pegajos, noch Mbichieb von 3cbates.) 2) B. von Pegajos begleitet, begrifft ben Jobates, gwei Franen, von benen eine eine Gifta n. eine Bange tragt, betrachs ten ibn mit Erstannen, Baje von trefflicher Beichnung im Bourbonis ichen Minjenm; Bull. 1836. p. 117., wenn nicht vielleicht auch bier

ber Abidied von Brotos fich berausfiellt, val. Cab. Durand n. 247. Rv. (bie andre Geite, fo wie n. 246. 250. 317 Rv., mo ber Begas fos feblt, icheinen anderswohin m geboren.] 3) B. befaurft bie Chis mara am Muntl, Thren, am Thron bes Mofferios in Gribanres, au Metopen bes Delphischen Tempels u. ber Rorbfeite bes Barthenen, an Bajen, archaifch angeblich an gweien bes Pringen von Canino, Gerbards Rupporto not. 419', woben bie eine jest im Parifer Mufenn, Dubois Daif. 34, febr plump, uur ben B. barfiellt ben Begajos treibend; in rothen Figuren Tifch. 1, 1. G. M. 393, Buignis aut pl. 157, 617, umb Rebates u. Athene angegen; bei Gant = Mugelo in Reapel nur Athene u. ein Rrieger; in einer Beichung G. Braums 23. amiiden ber finenden Atbene u. bem flebenben Befeiten, blieft auf bie Chimara berab u. balt noch bie Lange jum Stiche; an einer Baje im Burboutiden Dienim (Ser. 6. n. 1342.) balt er bie Laute gegen Die Chimara, bier mit Lowen = u. Blegenforf, neben einem Bann, Die einen gefinten Rrieger mit ben Lowentagen faßt, mabrend fünf andre ju beiben Geiten gegen fie fampfen, Rv. vier nadte Sunglinge, Reapele M. Bilbm. G. 264; Cab. Durand n. 248. an einer Cabis niiden Baje ift B. auf bem Begajos mit Etrablen umgeben n. eine Dioofinrenmunge ift aufgebangt, wie auch M. d. l. rv, 21., von ber Chimara find nur ber Lowens u. ber Biegeutopf fichtbar, Rv. Grbinr gwijchen zwei Catorn Ann. d. I. x. p. 274. Figurenreiche Compos fitionen an ber Baje Lamberti, jest in Carlernbe, M. d. 1. 11, 50 .. Ann. ix. p. 219., mo bie Chimara brei Ropfe bat, u. an ber in Bers lin n. 1022., Gerb. Apul. Baien If. 8., Relief an einem Grab in Tlos &. 128'. 4) Gegen bie Feinde bes Jobates ficht B. an einem intr balb erbaltnen boben ichmalen Rrater auf weißem Mingelron mit Schild n. Lauge, von ben funf Rriegern erreicht einer unter ibm ge= budt ben Bug bee Thiere, mabrend ibn ein anbrer mit feinem Schilbe bedt, über biefem bebrobt ein anbrer ben B. mit bem Schwerdt, bie zwei auf ber rechten Geite feblen, ein Coman beift bei ber Sand in Die Lauge, unten ein Panther, Rr. Rampfer. Rampf gegen bie Gelomer auch Cab. Durand n. 249, 1374? 5) 23, nach Mrgoe guride gefebrt, Rrater im Bourbonijchen Dlujeum, mit zwei gangen bewaffnet, ift por ber Thure, worin Stheneboa ftebt, einen Spiegel in ber Sanb; bieg bas Bieberfehn nach Entipibes, Griech. Tragebien G. 780 f. Tijchbein m, 39., Rudfeite bes Mbichiebs bes B. von Brotos Tf. 38, Stheneboa erhebt in Bermundrung Die Sande, ba ber Jungling mies ber bor ibr ftebt, eine Gaule brudt ben Palaft, ein gielenter Gres bie Liebe ber Stheneboa ans. Bottiger RI. Cor. n, 256 verfieht bie frubere erfte Mutmift bee B., aber fur bie ibm noch frembe frau ift ber Empfang bes Gaftes weniger geeignet. 6) B. bat auf bem Beggios bie Liebende entführt, um feine Engend noch bober ale bie alte Nabel that un treiben, Die Liebe ju ibm ju ftrafen mit Griaufen. ber alten Strafe untrener Beiber; topfimter ift fie icon binabgefturgt u. ber Mitter balt, auch er felbft nicht ungerührt, bie Banb ber bie

Mingen. Die in Großgriechenland gefinibne, mabricheinlich Bueanifche Baje ift vielfarbig, wie ber fflanmenteb ber Alfmene &. 411. 2. 2, zwei Ralpbenifche Jagten n. f. m. n. gebort bem Marcheje Rinneeini, Ingbirami Vasi fitt. 1, 3. Gr. Trag. G. 782. 7) B. trantt ben Begajos an einer Quelle, nach beren Anffindung, wie Spgin P. A. 11, 18. fagt, er fich in ben himmel erheben wellte, (es muß ibm ber Wahn mitgetheilt worden fein, bag eine gereiffe Quelle Die Rraft babe, jo munterbar gu ftarten, bgl. Griech. Trag. G. 787.). G. Braun Bwelf Babrel. Ef. 1. 8) B. vem Pegajos abgewerfen, auf bem oben angeführten geichnittenen Stein , nicht aber Cab. Durand n. 249 Rv. ba bas Bierb nothwendig gepflügelt fein mußte. 9. Megapenthes, ber Cobn ber Stheneboa will ben bom Peganos auf ber Rabrt in ben himmel berabgestürzten B. ermorten u. Diefer wird von feinem Cobn Glautos gerettet. Gins ber Babreliefe am Tempel in Rogifos Anthol. Pal. p. 63. n. 15.] Beg a jos von ten Romphen gepflegt, auf Rorinthichen Dt. und Gemmen, Thorlgeine de Pegasi mythol. 1819. Bartoli Nason. 20. vergl. M. Rochette Ann. d. Inst. t. p. 320., auch S. 252. M. 3. Chimara, Gtrusfiiche S. 172. M. 3. DR. von Gie tvon §. 132. 21. 1. Muf einigen himbert Dentmalern , bemerft Bieconti bei Clavier Apollod. 11. p. 522, von ber ehernen in Glos reng an, geht burchgangig ber Ropf ber Biege ans bem Muden bes Thiers hervor: andere bie Dichter, f. Denne ad Apollod. p. 114.]

2. Argivifcher M. 30 g. 351. A. 4. 30 auf M. von Jotape Bull. 1835. p. 188. Die Berliner Baje mit Bens und 30 Gerhard M. Bilbw. Ef. 115. 30 und Gpaphos, febr zweifelhaft, M. Borb. ix, 48. Statuen ber Danaiben und Megrptiaten auf bem Palatin, Peterien Ginleitung G. 97. Gool. Peri. 11, 56. [D. Jahn Archael. Mnff. G. 22 - 30.] Danaite ans ten Thermen bes Marippa in Berlin, mit prientgliffrenber Sagrtracht und ichmerglichem Unebrud; fie bielt ein Befag vor ben Cooof. Rebulich PCl. 11, 2. Bu jener Ompe geborte mabricheinlich auch Die Andirrhoe (mabrideinlich Rame einer Argirifden Quelle am Grafineb) ber Blundells ichen Camminng; PCl. III. tv. ugg. A, 9. p. 78 (Clarat pl. 750. n. 1828], welcher tie Ctatue 2. 73. Bouill. 1, 87. Glarae pl. 324 febr abnlich ift, und manche andre. [Runfibl. 1839. G. 211, in B. Albani, Indienz. n. 434.; im Palaft Altieri in Rom, lebende groß, in Tegel bei Berlin.] Wagentampf um Die Danaiben? G. M. 385. Bal, Gerbard Archemoros G. 47 f. [und Notice sur le vase de Midias an Mus. Brit. B. 1840. 4. und in ben Transact of the Suc. of litter. Sec. Series 1. p. 192. Der Rame bes Mablers ift nemlich jum Berichein gefemmen.] Bretiten g. 363. 21. 2. Danae &. 351. 21. 4.

3. Perfens, von Petbageras mit Flügelichnben gebilbet, wie auf bem hefteb. bermes § 380, 5. febr abnlich, Lire, 1, 52 - 54. Geft reftfantig coftinnit auf Bentifon M., 3. B. von Amaga, M. Sciem. 23, 236. Gid bes

fingelnd auf bem Cearabans, G. M. 386. Rouf mit ber Debnia als Selm, Sodrelief, Specim. 11, 44. vgl. Sunter N. vett. tb. 111, 9. Berjenetopf mit Bogeltopf als Seim Impr. d. 1. 111, 63. [Ropf bes B. auf Dl. von Giphnos Mionnet pl. Li, 6.] Levezow tas Gorgonenideal B. 1833. Der Gorgonentampf, immer ale Ropfung, in alten und bieratifchen Reliefe S. 90. 2. 2. 96. 2. 29.; auf Bafen, befontere alterthumlichen, Miegli tv. 88, 5. Ann. d. Inst. III. n. 154 .: furei aus Bulei bei Gerbard Anberlef. B. n. 88. 89, 3. 4 n, eine Rolaniiche Ti. 89, 1, 2.1 an Clufiniiden Thomacianen, Mis eali tv. 22.; in einer Etr. Bronge, Geri M. Etr. 1, 145.; au einem Dreifuß (rgl. S. 361. A. 5.) in Durand's Cammling. Dft ficht man babei ben friegelnben Schilt ber Athena (wie in tem Gemabite Antian de domo 25. vgl. Apollod. 11, 4, 2.), Combe Terrac. 13., and 71 [?] Geri M. Etr. 1, 31. G. di Fir. Intagl. 15, 3. G. M. 386 \*\*\* ff. Affatifche Darftellungeweifen auf M. von Ginore (Peri. über ber Debnja flebent, Rev. Pallas mit bem Gorgeneion auf bem Belm , Menmann N. V. 11. tb. 1, 1.), Rabera (auf beiten Berf. mit Phrygifcher Milge und langer Chlamps) und Tarfes (Perf. naft). Berf. von ben Gorgonen verfolgt, am Raften bes Avrielos und in alten Bafengem., Levegew Gorgonen : 3teal If. 2, 24. Daber bie alterthumliche Bronge, Berfend vierflüglich, arabeelenartia, M. Pourtales 40. (Rer nach Panofta.) Berf. mit ber Barpe laufenb, auf bem Rev. bes Gorgoneion, auf DR. von Seripbos, Cabalvene Recueil pl. 4, 27. Perfens bas Gorgoncion mit Pallas burchstechenb, Ctr. Spiegel, G. M. 386\*, [Gerbard Ctr. Spiegel u, 123, wo anch 121 Beriens allein mit Barre u. Ribine, 122 P. mit Menerva, Arbu u. vermuthlich feiner Schwefter, 124 P. u. Menerea mit Infdriften], und babei rudmarte gemandt, Gemme, M. Flor. 34. 5. Beri, ber Pallas bas Gorgeneien übergebend, Inghir. Mon. Etr. 1, 55.; Pers fens bie Gegnerin baltenb, Impr. d. 1. ru, 15. [B. mit bem Ger= geneien in ber Sant, Campana Opere di plastica tv. 56.; bas Ungebener befanmfent tv. 57.] Baiengem. M. Borb. v. 51. Mais fenn. 46. Peri. Pelpbettes bas Banpt bringent, wie in bem Gemabite Pauf. 1, 22, 6., nach ber anbern Geite bie verfolgenten Gorgonen und Pojeiden, Diffin Vases It, 3. 4. veral. Millingen [Gine eigentbumliche Borftellung an einer archaischen Bafe ift beidrieben im Ardaolog. Intell.Bl. 1837. G. 52.] Peri. Uns bromeba vom Gelfen berabführent, icones Relief bes M. Cap. IV, 52., wie in bem Erigr. bei Brund. n. p. 172, 13 und bei Lucian Dial. D. marin. 14. Statuengruppe in Sannever (vergl. Bett. 63%. 1830. G. 2013.), gang ber auf D. von Deuftum Cab. d'Allier pl. 3, 10. entiprechend, Gruppe in Itonium, Beterfen Ginleit. G. 129. [B. ber A. bas Gergoneion im Spiegel ber Quelle zeigenb, viermal Pitt. d'Ercol. 111, 12. M. Borb. 1x, 39. x11, 49-51, von Gnattani: Memorie v. p. 67. hermes und Rymphen genannt; ugl. Ternite zweite Reibe Beft 2. Ef. 11. Dot. 1.] Beri. Dagwie

fhenfunft, Geri M. Eir. 1, 123. Sughir. Mon. Etr. 1, 55. 56. Seinafche von Smuthey, Richt, Tach. 11, 78. sp.d. Senfand 22., \$\psi\$ ficht. 1, 29 mb Pitt. Ere. 11, 7, 61. M. Borb. 1, 32. (v1, 50. 1x, 39. Gell Pompej, pl. 42. N. Pomp. pl. 67.; \$\psi\$ agraem. 9. Machette M. 1, pl. 41. \$\psi\$ r. Zehertett, ble Supra and Yen P. ven Zaried mb manchen Gennuc eine grabe und eine frummer Epige.

4. Bifatifder D. Belous von Bofeiton mit bem Biergespanne beschenft, Philogir. 1, 30. Bielleicht auch auf bem Belletris fchen Relief &. 171. 2. 3. Bel. ein Pferd fubrent, auf DR. von Glis, M. SCim. 9, 127., feine Pferde trantend, auf dem ichenen Cameo, Millin M. I. I, 1. Borbereitungen gum Wettfampf mit Denemaes am Diempifden E., Bauf. v, 10. Denemaes por bem Wettfampf ber Artemis Alpheioa opfernd, intereffantes Bafengem., Maijonn. 30. Ingbir. Mon. Etr. v, 15. Meapele Ant. C. 342. val. d. j. Philoftr. 9. Bel. neben Sippotameia auf bem Wagen, (eine Prolepfie?) Combe Terrae. 34., fo ben Denomaos befiegent, Philoftr. 1, 17. Bel. u. Denom. Apnl. Baje, Gerb, Ardem. If. 3. [Große Bafe von Rinvo Ann. d. I. a. xii. tv. N. O. p. 171. ron Ritiof. Bull. 1846. p. 56. Vaso di Pelope e Mistilo M. d. I. IV, 30. D. Brunn Ann. XVIII. ] Bel. und Denomace Wettfampf in Etr. Reliefe, Ubben, Gdr. ber Berl. Alfad. 1827. G. 211. [Mns. Gregor. 1, 95, 1.]; ale Girenerennen gefaßt an einem Rem. Gartophag im Batican, Gnattani M. I. 1785. p. ix. G. M. 521'. Res lief bes 2. 783. Clarae pl. 210. Denomace Tobtung burch Befope, an Etr. Urnen, Dicali tv. 105. 106. val. Ithten ebt. 1828. Rathgeber, Sall. Eneptl. u., it. G. 99 ff. und Threftes, Batie, Baje bei Millingen Div. pl. 23. Welder Beits ichr. für MB. 1838. G. 233. Molioniben? Bull. 1834. p. 46. Artadifder Dt. Rephens §. 371. A. 5. Telephos

S. 410, 8. (Grafles) und S. 415. (Troifder Arieg). Atalanta und hippamenes? Gruppe, Maffei Race, 96. [Mejfenifder M. Mereye, Die gegen ibren nicht erfann-

[Meffenifcher M. Merepe, Die gegen ihren nicht erkannten Sohn Apptod bas Beil ichwingt, gurückgehalten von bem Alten, nach Guripites im Kresphontes. G. M. 614. 615. Griech. Trages bien S. 835.]

5. Am yfláifger M. Leda & 331. U. 4. Gefant kruisel josefuren, G.M. 322. Gand ter Lenfleipy ben, bi Mydaretiaden widerichend, PCl. 1v, 44. G. M. 323. G. Ginst. 1v, 48. S., M. Seilgrar Medde, Der Wachl, E. 201 Hi. [Campana Opere di plastica vt. 55.] Das Forttsagen kru Lenut, in Eggan am Teo, N. Mochette M. I. p. 75. Highren der Dieck, ihr Köpfe, Eternschüft in D. 45. M. 54. — 29. C. Gefare Dieckmentleyf, lappe, d. Inat. 1, 8. M. Sutter am Vielen, M. Allangen, L. A. G. M. Seiler, D. M. Seiler, D. A. G. M. Seiler, D. M. Seiler, D. A. G. M. Seiler, D. M. Seile

D. Muller's Archaologie, 3te Muftage.

ober anbeinander reitend (ibr Loos fubrt fie nach entgegengesetten Die beiben Pferdebandiger innois puppuiporte, Iplig. Aul. 1154. von Dt. Cavallo - 18 Guß bech, berrliche Figuren in Luffepifden Proportionen [?] in Rom, mabricheinlich nach Anguftne, nach Griechijden Driginalen gearbeitet, Die Inidriften ohne Bebentung, Die Roffe ale Barerga bebantelt; über bie Aufftellung Lettere von Canova und B. Bivengio, Gidler Alman, n. G. 247. If. 19. 20.; fouit Ruce, 11 - 13. Piranefi Stat. 4. Mergben Princ. 25. 26. Beranog, Bind. v. G. 463. vi, ii. G. 73. Dlever horen 1. 11. G. 42. Bagner Runftbl. 1824. 91. 93 ff. - werten beions bers an ber haarbildung ale Dioofnren ertaunt; [Runftmuf. ju Bonn G. 133-150. Fegelberg Ann. xiv. p. 194. Blubl Pferbebilbung antifer Plaftif 1846. C. 33. 46. Der Schwebe Fogelberg fo wie Tied in Ruglers Mnienm B. 1836. Gt. 6. fest Die Roloffe unter Tiberine ; bes Phibias alter colossicus nudus mar in Rom.] Gebr abnliche Siguren auf Gemmen, Raponi P. gr. t. 5, 9. und in Deliefe , 3. B. Rochette M. I. pl. 72. Die Capitolinifchen Roffes bandiger find minder vorzüglich; Polybentes wird bier burch Bens Lodenbaar und Paufratiaften-Obren untericbieben. Die Roffeführenben Dioof. in bem Relief M. Chiur. 9. baben faft Pbrogifche Dinnen, veral. G. di Fir. 98. und bas Wantaem. M. Borb. 1x. 36. [Cabott Stucebi figur. tv. 2, flebend neben ben Pferben, über ibnen Benien mit erhobener und gefentter Gadel. Die Athenischen Anates als ipeerbewaffnete Jünglinge um einen Altar ftebent, Capl. vi. 47. Catal. de Chois. Gouff. p. 34. vergl. C. I. u. 489. Achulich M. Nan. 234. . me ein Salbmond über ibrem Altar. In Chlampben mit Paragonien, auf einem Garbener ale Amulet, Edbel P. gr. 28. Alls bemaffnete Junglinge oft auf Gtr. Spiegeln; in ber Beroengefells fchaft, Inghir. 11, 48. G. M. 409\*, untericeibet fich Raftor burch ritterlichen Commet von bem natten Ramitfanwier Bolvbentes (veral. 8. 412. 91. 1. Statne bes fanitfampfenben Bol.? Bouill. r. 1.) Polybentes als Fauftlampfer, Bronge von Parampthia, P. Anight Specim, 11, 22. Custur mit Grabinne, Cfarab. Impr. d. I. 111, 5. In Etr. Brongen g. B. Mieali tv. 35, 13. mit Comanenfopfen über ben Buten (fo zeigt fie, mit Beifdriften, ein Gtr. Spiegel nach Gerbard's Mittheilung). |Diosfuren Gerb. Etr. Spiegel 1, 45-54. 58. 59.] Auf Lampen Die Diest. neben Sabes (g. 407. 21. 2.), Bartoli 11. 8.; bei Darftellungen ber Menichenicbidfale ale Bezeichnungen von Unf= und Untergang, §. 397. 21. 2. und 3. §. 400. 21. 1. Symbole ber Dloot, zwei ichlangennummitue Urnen auf Latebainoni= fchen Dt., N. Brit. 8, 1. Dant eines ber Geegefahr Entromenen bei einem Anateien, auf einem Relief ausgebrücht, welches 1710 bei Efte gefunden, fest in Berona (and bem Museum Silvestrium) ift, wo bie Diobl. burd Junglinge mit Gibuten und zwei Dioten bezeich= uet werben. Com. Cam. Silvestrii Rhodigini in unaglyphum Gr.

interpretatio posthuma. R. 1720. Bergl. Thierich Reifen G. 70.

Die fog. Rabiren, fleife Figuren mit Gibnten, nenut man auch beffer Analten, Ant. Ere. vi. 23.

415. Befondere beliebt mar in ber alten Runft ber 1 Mythenfreis Des Trojanifden Rrieges, und größere Rufammenfaffungen tamen felbft an Rugboden, an Votalen, an Waffen, wie fpater auf Relieftafeln, Die mit ihren fleinen Riguren und beigeschriebenen Damen eine Urt antifer Bilberfibel vorftellten, vor. Die Ruflifden Dichter, welche Die Ilias einleiteten und fortfetten, wurden babei eben fo benutt wie Somer felbft. Die alte Runft charafterifirte eis 2 nen jeben Saupthelben, indem fie bie Buge ber Gpif mit ber Freiheit und Gicherheit, Die ihr eigen mar, in eine Beftalt jufammenbraugte; jest erfeunt man an folden charafteriftifchen Bugen, außer bem Uchill, befonters noch ben Telamonifden Mias; und boch fonnte grate in einer fcon im Alterthum oft mieterholten, bochft bewundernewurdigen Sauptgruppe ber lowenartige, gewaltig gurnenbe Mias mit bem ungleich fanfteren und ichmacheren Menelaos verwechfelt werben. Bei Diomebes ift frifde aber wenig verebelte Selvenfraft, bei Maamemnon ein murbevoller foniglider Charafter ju erwarten. Unter ben Troern find Seftor und Priamos weniger nach ihrer plaftifden Ausbildung befannt, ale Paris, ju beffen meider Bilbung auch eine fcmudreiche Phrygifche Rleidung paffend gefunden murbe, mabrend fouft nur untergeorenete Riguren Diefe Uffatifche Tracht, Die Saupthelben bagegen burdaus bas allgemeine Deroen . Coffin tragen. Bon ben Frauen tiefes Dothenfreises find Selena, Die Approvite unter ben Beroucu, und Defabe vorzügliche Gegenftante ber bilbeuten Runft geworben , beren von Rummer tiefgefurchtes Beficht boch bie angeborne Seftigfeit und Leibenfchaftlichfeit bes Bemuths nicht verläugnet.

1. Z. 'en ber Medalf in Sieren's Chiffe S. 163. M. 6. Scyphi Homerice Gutten Mren 47. babin gefren bie ten Vernap S. 311. A. 5. Theoteres (argan D. 120.) bellum Hinrum pluribus tabulis Pflin. Entiprodente Genaldte and den ilgen. Z. ber Vernal von Phemperji, Zeinichichef Milas Zi. von. B. C. D. (Tas Dand bes tragificen Talisters), fejtflicher das Semertige, f. Termit purit Melic Seria, 3. Tr. 22.

Troifder Krieg. Tifchbein's homer nach Untiten gezeichnet;

feche Befte von Benne, brei von Schorn commentirt. Fr. Inghirami G. Omerica, 1827. 2 Btc. - Antehomerica, Baris Sirs tenleben, Millingen Div. 43. Baris und Denone, Terrac. bei Mil= lingen Un, Mon. 11, 18. Barie Rampf mit ben Brutern und Bieberertemung burch Raffanbra (nach Cophofice unt Cunine Aleranter) auf Etr. Gartoph. Uhben, Gebr. ber Berl. Atab. 1828. G. 237. Dt. Rochette M. I. pl. 51. p. 256. [D. Jahn Telephos und Trois los 1841. Mus. Gregnr. 1, 95, 4.] Germes bei Paris, Spiegels geichnung (in Berlin), G. M. 535. Die brei Gottimen ber Paris S. 378. 2. 4. Menela os wirbt um Belena, Spiegelzeichmung, Inghir. ir, 47. [Gerhard Cir. Spiegel ii, 197.] Agamemnon und Meueland nehmen Abicbied von Beleng, bei ber Paris eingefehrt ift, Etr. Spiegel, M. I. d. Inst. 11, 6. [Ann. vi. p. 183. 241. Gerb. Cir. Spiegel u, 181. D. Mbein. Dinf. t. G. 416-420.] Paris gaftliche Anfnahme bei Belena, und Die Beimfifrung ber Belena burch Paris in Priamos Saus, Rv. Der gleichzeitige Rampf ber Dieefuren mit ben Apbaretiaten, M. Bluens pl. 30. 31, Getting. Mng. 1835. G. 1754. BBie Die Brant bem Ronig von zwei Langnern, fo wird ber Brantigam, gefelgt von feinen Roffen, von ber Ronigin empfangen. In ben Roprien feierte Paris nach ber Aufunft in Troja feine Dochzeit; wohl moglich, bag bies gemeint ift. Gin rauoc bes Thefens und ber Antique in Athen murbe oben bemerft.] Paris tommt gu Beleng, Bajengem., Gerb. Ant. Bifbm. 34. (Brotefflaos nach Gerb. ) Gros gewinnt Beleng für Paris, Millingen Div. 42. Belena's Ranb, auf Bafen von Bolei, Aun. d. Inst. 111. p. 153., an Etr. Urnen banfig. Tijdb. r, 4. Bermab'nug §. 378. 21. 4. Doniens und Palamedes Ann. d. I. vii. p. 249. geneia's Opfer, Uhben, Gdr. ber Berlin. Atab. 1811. G. 74. Timantbes Bifd &. 138. 21. 3. Gell N. Pompej. pl. 46. [M. Borb. Iv, 3. Bahn 1, 19. DMR. 1, 44, 206. ; Ara in Gloreng (Kleonerne enoiei), wo Ralchas ibr Die Saare abidueitet, Mamemnon fid verbutt abwendet, Langi Op. post. 1. p. 330 f. R. Roschette M. I. tv. 26, 1. p. 129. (andere erflärt: L'ara d'Alceste, P. Pisani incise. 1780.); Mediccifche Baje, Tijdb. v, 3. G. di Fir. St. 156. 157.; Etr. Urnen, Micali 70. 71. (ber frubern Musgabe), R. Rochette pl. 26, 2. (tabei ber Coflangenummundne Omphalos); (Brann im Giorn, scientif, di Perngia 1840, 1, p. 50-65; 261: tiquarium gu Mannheim u. G. 8; Mus. Gregor. 1, 94, 5; an bem großen Gartophag von Tarquinii baf. 96, 2, wo bed eber bas Opfer ber Bolovena angunehmen ift, neben bem Tobe bes Mitvanar 96, 1.] Bajengem., wo bie Stellvertretung ber Girichfub ichen andgebrudt ift, R. Rochette pl. 26 b. [2Bandgemablbe If. 27. D. Jahn Ardaol, Beitr. G. 378-398. Gin 1835 entbedtes Bilbeben bei Babn u. 61 ftellt 3bb. bar, welcher Ralchas bie Grite einer Baarfiechte abichneibet; vor bem Thalames fint Achilles in Betrübnif, nn= bartig, mit ber Lange, in ben Mantel geschlagen, abgewandt und

vielleicht Gros, abgewandt von ibm , entgegenftrebent , ben Urm mie gu ben Gottern erhebend.] Mige und Tentroe Abichied von bem Greife Telamon, Bafengem., R. Rochette pl. 71, 2. Telephos Rampf mit Achill, Millingen Un. Mon. 1, 22.7 Tel. unit Achill's Langeuroft geheilt, Gemme bei Raponi 36, 3. Spiegel bei Bian= eoni 1. Jugbir. n. 39. Mach ben Inidriften Bhileftet und Mas chaon, mabrent andre Spiegel bie Beilnug bes Tel. barftelten. D. Sabn Teleph. und Troilos G. 8 f. und Archael. Anfi. G. 179 f. Gerhard Etr. Spiegel it, 229. Thaten bes Telephos D. Jahn 21. Mufi. C. 164 ff. Telephos in Unlis ertaunt ergreift ben tleinen Dreftes und rettet fich auf ben Mltar, an Gtr. Altaren, D. Jahn Tel. und Troilos 1841, und an gemablten Bafen, M. Muff. G. 172 ff. Minge, Tenthras, Aphrobite.] Patroflos von Achill verbunden §. 143. M. 3. Protefilaos Tob §. 143. M. 1. Palamedes und Protefila 08? wurfelfpielend (Gur. Iph. Aul. 190.), Bafengem., f. Panofla, Spp. Nom. Studien G. 165. vergl. Ann. d. Inst. rit. p. 133. Bull. 1832. p. 70. Mias und Mdbillens M. d. I. II, 22. Anu. vir. p. 228. Belder Rbein, Dinf. its. G. 600. Meucmachie bes Adill und Better (nach ben Roprien?) §. 143. 2. 2., vgl. Welder Ann. v. p. 219. [Miar mut Befter? Grotefent Ann. vir. p. 220. Adill und Beftor eilen nicht jum Zweitampf, fontern fie icheiben barans, noch nachbem er aufgehoben ift, unwillig. Gie fampften aber nicht über bie Leiche bes Troilos (D. Jabn Tel. und Troilos G. 90 f.), die nicht ba ift und mas überhaupt fein Breis tampf mare, fontern um, ftatt burch eine Gelacht, ben Rrieg gu enticheiten, mas nur in bie Roprien pant. Tob bes Troilog, worauf mehrere miten auf Aftvanar bezogne Momimente gu beiten find, D. Jahn Tel. und Troilos G. 70 ff. In ben Bafengemabl= ben ift gu untericheiben Berfolgung bes Er., welche aufangend mit ber figuren = und namenreichen Baje bes Rlitias und Ergotimos, wenig= ftens fünfgebn, Ermordung, welche wenigitens brei, und Rampf um Die Leiche bes Er., welche zwei Bafen barbieten. Das Erfte ift abgebildet in Gerhards Bafen bes f. Muf. If. 13, 6. 14. 20. E, 1. 3. 7. 10. Anderlef. Baf. 1, 14. m, 185. Das Antre M. d. 1, 34 (von bem Bif. hanbichriftlich ale Job bes Achill bemertt nach Campanari Bull. 1834. p. 234 ff., bod mit Berweifung auf Rhein. Dinf. m. G. 627); D. Jahn Tel. n. Troilos Tf. 2, Gerb. Bafen bes t. Min. If. E. 5 .; Anderl, Baj. in, 224-26; tas Dritte Gerb. in, 223. Das Erfte auch an Str. Urn. Mus. Chius. tv. 25. 147; Jugh. M. Etr. 1, 83; Bermiglieli Iseriz. Perug. 1. p. 166; Gori 1, 134. Demps fter 1, 68. Cavetoni Indicaz. per il Mus. di Catajo p. 16. n. 1. p. 84. n. 859 ; Bull. 1846. p. 163, wo ber Ginn verfehlt ift; auch im Mufenn gu Floreng und an einer Camee in Mautua, M. Worst. tv. 30, 14 (Mailander Uneg.)] Tob bes Palamebes von einem Bafengemablte 2Belder Tril. G. 469. Bifdyr. f. MEB. 1838. G. 218. Palamedes 103M,LA | und Philoftetes? Impr. d. I. 111, 32. [Die Geilung bes Philoftet ift fpater ale ber Tob bes Ba-

Homerica. Bomerijde Scenen, Ergangung von Jugbirami Gal. Omer. 2Belder Sall. 2123. 1836. n. 75 ff. ffest wieder viels fach gu ergangen auf vielen Buntten.] Blifche Tafel im M. Cap. 1v, 68. G. M. 558. Tifchb. vit, 2: bie Begebenheiten ber Mias und die folgenden bis gur Undwanderung bes Meneas, in Bezing auf Rom ale Mens Troja. Bur Erflarung Beger's Bell. Trojanum. 1699. Belder Ann. d. Inst. p. 227. Gin Ctud einer gang abulichen Tafel bei Choif. Gouff. Voy. pitt. It. p. 346. 3ngbir. (i. Omer. 5.; aubere bas bei Mentfancen Suppl. t. pl. 37, 2. Maffei M. Veron. p. 468. 3ngbir. 6. vgl. Gett. 699. 1834. Ct. 93. auch §. 416. M. 1. Miniaturen ber Ambrofian, Sandichr. S. 212. M. 3., wegn Gethe Runft und Mit. II, 3. G. 99. Cafalifche Atra bes E. Glaudine von Faventia, mit Reliefe aus bem Trojan. Rriege und Rome Urgeidichte, Barteli Admir. tb. 4. Dr. Drlaudi Ragg, sopra un' antica ara, 18. Biefeler bie Ara Cafali Gott, 1844. S. Brunn Berl. Jahrb. 1845 t. G. 71 f.] Bignetten in Benne's Blias. - [Ralchas, geflügelt, Gingeweite beichauend, M. Gregor. 1, 29, 5. Gerhard Gtr. Spieg. 11, 223.| Mbbelung ber Brifeis S. 210. U. 6. M. Borb. et, 58. [Brifeis u. Achil-lens, mit ben Ramen Gerh. Bafen zu, 181. 184.] Rucfichrung ber Chrufeis jum Chroies, Bennej, Gemäste, M. Borb. 11, 57. [R. Rochette M. I. pl. 15.] G. Omer. 21. Gefandtichaft zu Achill, R. Rod. M. 1. pl. 13. M. Borb, ix, 12. Rearele Untiten C. 242. Der fitharipielenbe Mchill, foone geichnittene Steine, Braeci u, 90. G. M. 567. G. Omer. 99.; 100. Dolon's (im 2Belfes fell) Erlegung und Erbentung ber Roffe Des Rhefos auf Gemmen, Tijchb, 111. G. M. 570 - 74. Impr. d. Inst. 1, 80. 81. (wenn nicht Todens mit Melanippos Saupt); ru, 35. 36. auch wohl Tijdb., 1x, 5. (veral. C. 1. 5.). Un bem Gefag von Bernav, R. Rochette pl. 52. vergl. p. 284. Leprevoit Mem. sur la coll. de Vases ant. de Bernay. Dolon im Bolfefell von AIOMEAES u. OATTET überraicht, Rofir von Guphronios M. d. 1. 11, 10. Ann. vi. p. 295. [Bere befincht ben Bend auf bem 3ba, Metope von Gelimunt, Gerradifalco 11, 33. M. Borb. 11, 59. Ternite, gweite Reihe mi, 22. Leide bes Carpebou, ven Tob und Colaf entführt Gerbard Bas fen in. 221.1 Bettor Die Schiffe fturment, auf Gemmen, Impr. d. Inst. t, 82., mit Sadel, G. Omer. 137.; Mias Bertheidigung 136. 138. G. M. 575. 576. Dbuffens unter Mias Cdilbe, Tijdb. v. Rampf um Batroffes Leidnam &. 90. 21. 3., Bafengem. G. M. 580., M. ber 3lier, n. 237. Miomet. Rampf um Patroflos Leidmam u. Beriobunng bes Achill &. 143. 9. 1). [Gerb. Bajen iu, 190.] Antilodos Bethichaft, iconer Cameo, Tiichb. 1x, 4. G. M. 584. G. Omer. 157. vgl. 31. nach Welder Dreit und Pylabes in Taurien, nach bem Babrelief Grimani; G. M. 584.

Mon. Matth. 111, 34. G. Omer. 158. Der trauernbe 21 dill, auf Bemmen, M. Flor. 11, 25, 3. Bicat 111, 33. G. M. 566.; 98. Rochette vign. 15, 1.; Impr. d. Inst. 1, 78. 111, 37. 38. 39. 72. vergl. §. 372. M. 7. Diffgabe ber Brifeie, G. M. 587. §. 311. 21. 5. (bie Wegboling ber Brifeis, nach Lange in Welder's Beiticht. 3. 490.). Achill's Bewaffunng burch Thetis §. 402. M. 3. Moill fich die Beinichienen aulegend, Etr. Gemme, G. Omer. 183. Impr. itt, 73. Apollon am Staifden Thore Die Troer rettend, auf Geinmen, Capins v, 53. Natter Traite 34. G. Omer. 73. Achill gu BBagen in Cfamanbros Wellen wuthenb, an einer Ctr. Urne, wo Stamanbros ale ein fleiner Triton ericheint; an einem Garfopbag von Sparta, Rt. Rochette M. I. pl. 59.4 Befter's Abicbied von Mu= bromache, in Bolei. Mias, Sefter, Meneas, fampfend M. d. I. 11, 38, Baje aus Care mit Ramen, Ann. vett. p. 306. [Deftor gwi= ichen Priamos und Befabe, bie ibm ben Belm anfiest; ber Dabler Euthymibes 110110/10, Gerhard Bafen in, 188, Beftors 216-Bettor und Adill im Rampf, zwifden ibnen Athene Ef. 201, Rampf berfelben vor ber Maner und bem Cfaifchen Thor If. 203, gwifden Althene und Apollon Tf. 202, breimal und Tf. 204. Rampf bei ben Schiffen If. 197, 1. Des Patroflos Schatten über einem Schiff ericheinend If. 198, 1.1 Geelenmaanna über Befter und Mdill, Ctr. Spiegel, Bind. M. I. 133. Defter's Schleifung S. 99. 92. 7. Bartoli Admir. 4., auf Gemmen (um Die Ctabt), M. Flor. 11, 25, 1. G. Omer. 204. 205. Impr. d. Inst. 1, 85.; Battoli Luc. III, 9.; Bafe von Bernay, 9t. Rochette pl. 53. Unbro= mache's Trauer, icone Bemnien, G. M. 609. G. Omer. 246. Pa= trollod Leichenopfer auf ber Gifte §. 173. 21. 3. Mennipiel um fein Grab Gerb. Bajen m, 198, 1. | Beftor's Lojung, Baje von Bolei, (Mchill bartig auf bem Rubebette), G. Omer. 238.; [Adill auf bem Geffel, bartig bei rothen Figuren, Gerb. m., 197.] Relief von Ephefos, G. Omer. 212.; andere M. Cap. iv, 4. G. M. 589., entiprechend &. 206. Bouill, per, 53, 3. Clarac pl. 111.; anch ziemlich 2. 418. G. M. 590. Bouill. 111, 54, 3. Clarac pl. 194.; Bemme, Gnattani 1786. p. LXV.; Briames gu Adilles Fugen Impr. 111. 76. 77. Mofait, 1823 ju Barbelv im Sunvader Comitat ent= bedt (Hoiauog, Azilleve, Avrouedwr), f. Abbildung von zwei alten Mofaifen. 1825. Die Phryger mit Rrateren, zwei Farnefijde Statuen, und eine abnliche PCl. vu, 8. find vielleicht and einer folden Gruppe [fnicend mit eine gaft gu übergeben ?] Aufwägung bon Befter's Leichnam (nach Meichplos Phregern, Gebel. 31. xxii, 351.) an bem Gilbergefag von Bernay, R. Rochette M. 1. pl. 52. [Des fters Bestattung, Windelmann M. I. 136, bagu bas fehlenbe Stud in Balait Colonna, G. Brann M. Marmorne, I. 9 a. b.1

Posthomerica. Die Amagenen nach hefter's Tobe gu Briamos tommend, baber in den Reliefs Wind. M. I. 137. G. M. 592., und Bind. 138. G. Omer. 244. Andremache mit ber Urne Dabeifigt. [Go an einer Umphora von Bulei mit ber Chleifung bes Better auf ber andern Geite bie Anfunft ber Amagonen, Gerbard Unverlef. 23. 111, 199.] Berbindung ber Ilias u. Aethiopis. Cameo, G. M. 591. Chladt, G. M. 580. Benthefileia's Tob (Azilλεὸς ἀνέχων αὐτὴν, Bani. v, 11, 2.), in Gemmen, M. Flor. 11, 33, 2. 3. Impr. d. Inst. t, 86.; an Garfephagen, PCl. v, 21. Wind. M. I. 139. G. M. 595.; Bouill. 111, 52. Clarae pl. 112.; R. Rodette 24. (mit fepuleraler Begiehung); Bellori Luc. 111, 7. 8.; Tijchb. Baien u, 5.; M. d. l. 11, 11. Benthefileas Tob? Gpiegel mit ben Ramen, Archaelog. Intell. = Bl. 1835. R. 2. [C. Braun. Beibe Rampfer eifenbetleitet, abulich im Stel ber Gruppe auf bem Boten ber Chale bes Coffas. Gerhard Gir. Spiegel u, 233. Ach. gudt bier bas Comertt auf B. wie er fie in ber Rolir M. d. I. 11. 11. mit bem Speer burchbobrt. Cben jo Berb. Bafen m, 206, mo bie Ramen beigeichrieben find. Daf. Ef. 205. tampfen fie über einer gefnufuen Mmagene.] auf Conterniaten mit Beijdrift. Demnon tommt nach Slien, Millingen Un. Mon. 1, 40. Priames feber Dem= nonel Bagen, von einem Methiopen geführt, Relief, M. Borb. vi, Untilodos tobt auf Reftor's Bagen gehoben, Etr. Urne, 23. Tijdb. Somer 1, 6. G. M. 596. rgl. Philefir. m, 7. Rampf Memnen's mit Adill, in Bolci (über Antilochos Leidnam, Gos und Thetis babei), Ann. III, p. 154.; S. 99, 97. 9.; G. M. 597. (bie Birchoftas fie); Millingen Div. 49.; Boega Bass. 55 (wo Cos fie trennen will). Bipchoftaffe auf Bafen M. d. I. u., 10 b. Bens, Bermes magend, eine Gottin. [Ich. u. Memnon tampfent, Thetie, Coe, mit ben Da= men Gerbard Bafen in, 205, 3 u. 204, auf ber erften über ber Leiche bes Antilochos, auf ber andern ohne Dieje; ohne bie Leiche, mit ben Gettinnen u. je einem Rampfgenoffen 211; über ber Leiche gwis fcben Gphinren 220; vielleicht auch an ber Amphora aus Beji, Canina l'ant. Veji tv. 36. 37, Rampf über einer Leiche gwijchen zwei weibs lichen Figuren, Die eine mit einem rothen, Die andre mit einem fchmars gen Ringel, nach p. 78. Arange ben Gieger ju frangen, Rv. ein Kriegowagen, vier Baare Dann und Fran. Thetis u. Cos fleben ben Beus, mit ben Ramen, Baje, R. Rochette Peint. de Pomp. p. 5., obne bie Ramen, mit Athene, Spiegel Mus. Gregor. 1, 31, 1. Doch für biefe Poefie, wie fur ben gangen Troifden Rreis find bie feither befannt gewordnen Denkmabler gu gabireich, als baf fie fuglich einzeln nadzutragen maren.] Troilos von Achill beim Altar bes Thumbraifchen Apoll getobtet, Ann. rut. p. 153., im Tempel, Maifenn, 14. Die Troaben bem Troiles Leidenovier bringent, Millingen Div. 17. [Ereiles ju ben Antehom.] Uluche u. Achle, Gfarab. vgl. Welder Beitichr. f. 2129. 1836. 9. 12. [Der Streit gwi= iden beiben nach Odyss. vitt, 72:] Adillens in bie Ferie vermun= bet, Impr. d. Inst. 1, 87. (alterthumlich) 88-91. mr, 40. 78. G. M. 601., an einem Gilbergefage, R. Rodette pl. 53.; rou Mias beidnigt, Impr. 84., von Mias weggetragen, Gtr. Gemme, G. Omer. 13, G. M. 602., Bafe von Bolei, R. Rechette M. I. pl. 68, 1. Rampf über Achill's Leidnam , Boleent. Bajengem., M. I. d. Inst. 1, 51. vgl. Birt , Ann. v. p. 225.; Gemme, G. M. 581. (me ber Leidmam eben jo an einem Geil gezogen wird). Adill's Tot, im Beijein bes Reeptelemos, Bajengem. ven Belei, Ann. 111. p. 154. Mdill's Bug nach ben jeeligen Sufeln &. 402. Mich. u. Belena von ben Moren vermablt, Simppe auf ber Infel Bente, Philoftr. Ber. 16. Streit um die Waffen &. 311. A. 5. G. M. 629. G. Omer. 110. Romifches Bastelief M. d. l. 11, 21. St. Mever Ann. vIII. p. 22. Undre Denfmaler p. 25. 26. Doffene mit Mcbille 28affen Impr. d. 1. III, 42. Dt. VAIS bewaffnet III, 43. Der gornige Mi as von Tiniemachos S. 208. A. 2., Tub. Iliaea, Pafte bei Tiich. vii, 6. ugl. Lifanies iv. p. 1091., Ergftatue tes mabufinnigen Lias. Alias Celbitmord M. d. I. 11, 9. Ann. vs. p. 272. Bhiloftetes in Lenmos verlaffen, Bouga Bass. 54., Die 2Bmbe mit einem Geiers flügel fachelnd, Gemme (BOHOOT) G. Omer. 51. G. M. 604; Impr. d. l. 111, 83., mit Donffens u. Reoptolem (nach Cophotles) auf Etr. Urnen, R. Rochette pl. 54. 55. G. Omer. 49. Palladien= ranb. Levezow über ten Ranb bes Ball. 1801. Millin Enlevement du Pall. 1812. G. M. 562-65'. Er fintet fich in allen Dies menten , anch bes Streites mit Dbeffens, auf Gemmen; noch gn erffaren ift Die Berftellung M. Flor. II, 31, 1. G. di Fir. Int. 25, 2. (f. inten R. Rodette M. I. p. 200.); auf Bafen, Millin 1, 14. (wo ber Ranb ber Fahrt nach Lente gleichzeitig gefest wird) und Dillingen Un. Mon. 1, 28. (wo Diemed und Douff. zwei Ballabien raus ben, wie auf einem Terracotta-Relief in Berlin, und nach Ptolem. Berb. bei Phetine p. 148 B.); Ann. d. Inst. II. p. 95. tv. d.1; R. Rodette M. I. pl. 53. 56.? Ballatienraub auf Baien von Rinvo, Jutell. Der Sall. 23. 1837. n. 30. Db. bei bem Balladienranb Impr. d. I. III, 80. Dt. und Diemebes? III, 79. Diemebe Ballabiens ranb und Db. mit Ramen bei Belena EA. Bafengem. M. d. 1. 11, Ann. vitt. p. 295. [Griech. Trag. t. G. 147 f. D. Jahn in Schneidewins Philologne t. G. 55. Gine Bor - ober Bwijchen= feene ftellt eine Bafe por in D. Sabn's Bafenbilbern Ef. 3.]

Alfen's Ilntergang § 134. 8. 3. 66mäßebe bescheiten Betten. 89. Saustgangeren an einem Schem, Stergel Min. C. 216. Einureich in ber Jigur einer Teiganein bargefellt, Lie Isanies p. 1093. Gegle's meht Spesifies arbeitet bas Teigan. 48ferb, Ott. Egiegel, Micali v. 48. Cintefungung bes felgeren Pferbes, an einer Wale ven Belef, in Meliefs, Marm. Oxon. 14.7.; an Cittadi, Ilmen. 98. Mochett pl. 57, 1.2.; l'itt. Ern. 40. vergl. § 335. 21. 9. Die austieganden Selben, G. M. 606. Serfe Greef an Kaila abra, auf Balon (Bettinger und Merer über ben Raus ber Kaffanden. 1794.), beienberg aften und Merer über ben Raus ber Kaffanden. 1794.), beienberg Selberg 11. 5. 88. Rechter pl. 60. 61.

gleich andre flichtenbe Fragen und Grene); auf Gpiegeln, bei R. Recbette 20. vgl. p. 321; Gemmen, M. Worsl. iv, 23. Impr. d. Inst. 1. 92. (Rangubra nach ber Entebrima, M. Flor. 11. 31. 2.): Meliefe, 2. 288. 23ind. M. 1. 141. Clarae pl. 117. (vgl. Ann.) d. Inst. v. p. 158.), Gerhard Ant. Bilbm. 27. (abnlich ber fnicens ben Manabe &. 388. M. 3.). Briamos Tobbing Mon. de' conti Giusti, Verona tv. 3. [Gerbard Baien ni. 213, u. Borrbos ichleust bert gegen ibn ben getobteten Aftvanar Ef. 214.] Aftpanar am Altar bes Thombraijden Apollon getobtet, Baje von Bolet, M. L. d. lust. 34. vgl. Ambreich Ann. ru. p. 361. (Troilos Tob? Belder Ann. v. p. 253.) [§. 99. M. 3, 10.]. Farnei. Ctatuenarmpre fica. Commobus), Cavaler. 1, 29. R. Rochette pl. 79. Sefter, ber bem Achill bie Beide bes Troilos entriffen, nach Welder Beitichr. f. 216 terth. 1834. G. 54.). Mojail von Tivoli, 9t. Rochette p. 325. Mftvanar Beftattung? G. M. 611. Befabe (tes Guripides) u. Bolymefter M. d. 1. tt, 12. Ann. vit. p. 222. Auswandrung bes Menead Gerbard Bajen in, 215 - 217 il. febr oft auf Bafen. Polbrena's Opfer, ofter gemablt, Panf. x, 25. Muf ber Gifte bon Branefte, wo gugleich Aftvanar geopfert wirb , §. 173. 2. 3. Statuengruppe, Libanice p. 1088. 23al; Rhet. t. p. 395. Stofdifce Genime (Biode bes Mitt tabei), Bind. M. 1. 144. Denelass mit ber Belena verfebut, Tijdb. v. (Bajen iv, 50.) und Dillingen Un. Mon. 1, 32. Mias bes Bofrere Untergang, ein Gewitter gemablbe, vielleicht nach Avolloboros, Philoftr. u. 13. Anbromache ale Gefangne Baffer tragent (nach 31. x1, 457.), auf DR. ron Las riffa, bei Beafe. Metbra 8, 412, 2, 1. Streit ber Atriben? Diffe lin Vases 1, 66. 2Belder Beitidr. f. 9128. 1836. n. 29.

2. 3m Alterthum fannte man Dbyffens and rov orpvorou xai erorroporoc. Menelaos rov quepou, Mgamemnon rov er-Diov, Tybene burch bie elevbepia, Mias Tel. tas Bloomobe. Mias Dileus G. bas Eromor, Philoftr. n. 7. - Die erwabnte Gruppe bes Mias n. Batroflos eriftirt als Pasquino in Rom (anouvme Abbandlung von Cancellieri über Marforio und Basquino: Fierillo im Runftbl. 1824. 9. 47.), gu Floren; im Pallaft Bitti und auf Bonte Becchie (Maffei Race. 42. Tifch. Som. v.) Tolas rae pl. 825. n. 2084.] trefflibe Gragmente and Sabrian's Billa bei Tibur im Batican, PCl. vi, 18. 19., namlich Mias Repf und Bas trollos Beine und Schulter mit der Speermunde. Gin gang abnlicher Ropf bei Egrement Spec. 54., and Brit. M. 2, 23. vgl. Morgben Princ. 5. Bas bei Tiichb. 1. v. ale Mannenmond : und Menelands Rouf abgebildet ift, ift eigentlich berfelbe. Die Gruppe auch auf einer Gemme bei Mariette, Millin Vases 1, 72, 4. vgl. G. Omer. 150. Der ben Leidnam rettente Gelb entipricht umr bem Telamonifiben Mias, und bie Santima ift ben Bedingmaen ber plaftifden Ruiff gemag mebr cencentrirt ale bei Bemer; berfelbe Belb ichnist imb traat fort. Mias und Patroffos? Bafengemabibe M. d. 1. 11, 11. (Ge

an ber Balle von Theffalonife, Stnart III, 9, 7. ELINA in alt=

etrusklichem Etel, gefügelt, Cchel P. gr. 40. Toilette ber Selena (ein gleich gefügelt) und Balen, M. Bochette M. 1, pl. 49 A. Die Teilichen Greife, nechfisch bie Heine anlahumen, M. III., 1544, Melife im München, i. Teiberich, Jahreeber, ber Mah. II., 504, Peckabe, Zeitate, M. Cap, 111, 622, nach Bridd, und Br. Bochet, p. 312, friedlicht eine Hagende Barbarerfürftin; eine Abliche fügen ist an tem Zartepbag Munchela im Capitel, Briffe in M. Alphilipe pl. 57 A. Narigent, Basic etende, Gefale in bie Gefangenichaft aber führt. Ball. Bartel Pitt. 27.

1. Dbuffens Tracht, R. Rochette M. I. 111. Odysseide, nament lich bas nelior (S. 338, 26. 2. Cate beim Bolvb. xxxv, 6.) foll ibm erft burch Rifomachos (S. 139.) um Dl. 110. gegeben fein, Blin. xxxv, 36, 22.; andre Radrichten (Guftath. n. Chol. ju 31. x. 265.) nennen Apollotor, Dl. 93., ale ben Erfinder bes Dopffenes Sntes; ficher ift, bag bie Bajengemablbe ibn im Gangen nicht tennen. Gine Alnenahme bei R. Rochette pl. 64. Dagegen ericbeint Db. menigftens mit einem abnlichen Onte auf ber ziemlich alten Etr. Gemme, Jugh. G. Omer. 176. Auf Denaren ber g. Mamilia Db. in feinem gewöhnlichen Coftim mit bem Simbe Mrgos, Edbel D. N. v. p. 242. Morelli Mam. 1. 2. Coone Bufte bei Lord Briftol, Tifcb. u. 1. Muf einem Cameo, Millin M. 1. 1, 22. Muf DR. von Sthata, bei Boffet (G. M. 639".), u. Cuma, bei R. Rochette p. 253. - Die Geenen ber Douffee ziemlich vollständig, Tijdb. n. rv. vi. vin G. M. 627-42. Fragment einer Tafel, twie bie tab. Iliaca (Db. bei ber Rirfe), G. M. 635. - Db. affettirte Rajerei, Lutian de domo 30. Dt. Abentener gur Gee, Dlojaif im braccio nuovo bes Batis ean, Beichr. Roms u, tt. G. 89. Polpphem mit einem Genoffen Des Db. unter ben Fiffen, Gruppe im Capitol, Sarac pl. 835. n. 2091.] abnliche Bronge bei Gr. Bourtales, Rt. Rochette pl. 62, 2. Db. Polipbem ben Beder reidenb, Dich, Mich, Mrbiti Ulisse che. - si studia d'imbriacar Polifemo, illustr. di un bassor. in marmo del M. Borbonico. N. 1817. Derfelbe Gegenstand &. 451. Clarae pl. 223. [833 A. n. 2087 A. Chiffens unter bem Bibber, Ctatuen in B. Pamfili u. B. Allbani 833 A. n. 2087 B. 833 C. n. 2027 C. Ctatue bes D. in Bien pl. 832, in Benedig, ber bem Mbefos im Dun= tel entgegen ichreitente pl. 831. n. 2088.] Etr. Urne, R. Rochette pl. 62, 1. Impr. d. 1. m, 85. Pelyphem's Blendung, altes Bafens gem., M. l. d. Inst, 7, 1. vgl. Ann. 1. p. 278. vgl. Cent. 111, 44. Etr. Urne, R. Rechette pl. 62, 3. Babrelief gu Catania, pl. 63. 2. Dt. unter bem Bitber entrinnent, in Bafengem., M. 1. d. Inst. 7, 2. 3.; oft auch in Etr. Brongen. Polyphem feine Liebe fingend, Bouga 57. Pitt. Ere. 1, 10. Philefit. 11, 18. (leber bas Mattei'iche Relief bei R. Rochette M. I. 7, 1. vgl. bas p. 412. angeführte Bengnig, wonach man es nicht mehr gur Sabel bes Polophem rechnen barf). Dt. mit Meolos Winten im Colanch, auch Pafferi Inc. 11, 100. Rirte, welche einem Benoffen bes Dt. ben Beder reicht, im Coftum eines fpatern Jongleurs, 2Bandgem., Gell N. Pomp. pl. 72. Die Bermandlung ofter auf Etr. Ilrnen, R. Rechette pl. 61, 2. Db. mit bem Rraut Moly, G. M. 636. Db. Refpomantie, Baje von Defa, R. Rechette pl. 64. M. Pourtales pl. 22.; nach Panofta la Terre et le fossoyeur. Dt. bei Teirefias, fcones Relief bes 2. 298. Clarae pl. 223. G. M. 637. Etr. Spiegel, Db. ver Teis refias Chatten, erffart von P. Geechi Bull. 1836. p. 81. (nichts llebergengendes.) [M. d. l. 11, 29. Ann. vitt. p. 65. 170. 1840. p. 58. M. Gregor. 1, 33, 1. Geth. Gtr. Gp. n, 240. Das meifterhafte Gemählte an tem Rrater ans Pifficei mit bem Pariourtheil M. d. l. 1v, 19. Ann. xvit. p. 210.] Dt. bei ben Girenen, §. 393. M. 4. Dit Weglaffung ber Girenen, Belleri Luc. 111, 11. Bgl. Beger Ulysses Sirenes praeterveliens. Efella, §. 402. M. 4. Dt. ein Schiff banend, Impr. d. Inst. 1, 95. Dt. ale Bettler finnent, m. 85. [Dt. u. Manfifaa bei ter Baiche, Gerbard Bafen nr, 218.] Db. ven Alfincos Abichied nehmend, G. M. 639. Die Birten bem Db. ein Dabl bereitent, Tijdb. vin, 8. Db. mit bem Simbe Arges, G. M. 640. Tijdb. vm, 3-5. Db. ale Bettler bei ber Benelope, Wandgem., Gell N. Pomp. pl. 15. Die befummerte Penelepe, S. 96. A. 12. [Clarac pl. 834, 2090. R. Rochette M. I. p. 162 f.] Somer n. Penelepe R. Rochette M. I. pl. 71, 1. Welder Rhein. Dinf. m. C. 620. Gufbab ber Gurpfleia, G. M. 642. - Dt. (chue Pilien) an Telemaches Grabe (nulog Telenayog) nach einem bunteln Mythus, bei Maijenn. 72. Db. azurdonlift 2Belder Bull. d. Inst. 1833. p. 116. [Jugbirami Vasi fitt. ir, 116. 117. Die Bedeutung ift einlenchtend. Gin Bruchftud mit TILIE-ΓΟΛΌΣ KIPKH Bull. 1843. p. 82. ton Baron Gintica in Balagznolo , jest in Rem.]

2. R. Rochette M. I. II. Oresteide. Dreftes von Rathgeber in ber Encoffop, v. Erich u. Gruber III, v. Z. 104. Mothus, Runfi-

werte. Maamemnon's Mort, auf Baien, M. I. 614. 15. (nach Zoffen's Rimftblatt it. G. 70., Merepe, Die ben Merrtes morten will). Berbindung Me gift b's mit Alvtamneftra, Millingen Div. 15. Glettra mit Dreft's Michentenge, auf Bafen, Millingen Div. 16.; Laberte 1, 8.; R. Rechette pl. 31. Dreft u. Gl. an Ig. Grabe, Clarfe Trav. 11, 111. pl. 1.; Miltingen Div. 14.; R. Rechette pl. 34. Dr. u. El. (nach 2Bind.) in ber Groppe von Menelaes (§. 196. 21. 2.), Maffei 62. 63. [Glarac pl. 836. n. 2094.], mabricheinlider in ber eimas aftertbumliden Grurve, M. Borb, IV. 8. R. Res dette pl. 33, 1. [Clarae pl. 836. n. 2093.] Tobtung ber Riptams neitra und bes Megift (auf Magmennen's Ebron), M. PCl. A 5. G. M. 618. Tottung bee Megifth, [febr altes Relief &. 364. 21. 8.] Gemablte, Lufian de domo 23., an einer Baje ven Bolei, Ann. d. Inst. tit. p. 154. [In bem beim Opfer ber Sphigenia erwähnten Cartophag von Tarquinii n. 4. bie Leiche ber Alptamneftra anogelegt in ber Mitte, unter ber Gleftra trauernb figt, rechte bie bes Hegiftbes u. Polades, linte Dreites u. zwei Gurien. Dreft ben Megifthoe burdy: bobreud, Alvtamneftra mit bem Beil beifpringend, mit ben Damen, Gerhard Bajen bes Berliner Duf. (n. 1007.) If. 24.] Dr. mit Megiftb's Saupt auf Etr. Urnen (Gurip. Gl. 860.) erflart von Ubben u. R. Rochette. Die Tobtung ber Ript. und Berfolgung bee Dr. burch bie Gringven nach Delphi in bem Baticaufichen Relief, Seeren Sift. Werte ut. G. 121. PCl. v, 22. G. M. 619., gang abnlich G. Giust. 130. Barbault Mon, ant, pl. 56, 3., mehr gufammen. gezogen in bem Relief bes Duf. Chiaramouti, R. Rochette M. 1. pl. 52, 2.; Die Mittelgruppe, Edbel P. gr. 20. val. Beider Beilicht. C. 433. Bermandt bas Relief &. 388. Bouill. 111, 56. Clarac pl. 202., val. bes Berf, Cumen, S. 111. Derielbe Gegenftand Etries. fifch behandelt, Mieali 109. vgl. Drieli Ann. d. 1. vt. p. 164. Dreft bon ben Erinnyen verfolgt (S. 398. M. 5.), oft auf Etruet. Urnen und Bafen, Tifch. m., 32. Millingen Cogle. 29. Dr. ven Pplas bes gehalten, in ben Mecorambonifden u. abnlichen Reliefe und ber Braueftinifden Cifta, Snattani M. I. 1787. p. xxv.; ron Cleftra, auf geidnittenen Steinen. Dreft in Delphi, an Bafen, §. 362. 21. 3.; auf einer Lamre, R. Rochette p. 155.; bem Diemetes mit bem Balladien bechft abulich in bem Relief N. Borb. IV, 9. Prodette pl. 32, 2, p. 198.; por ber Atbena, G. M. 622, fron Dubois untergeschoben, um Millin gu taufchen | Dreft in Gleftras 21rmen, G. M. 621. D. bei bem Dreifuß Impr. d. 1, 111, 25.; von ber Ath, Archegetie (6. 370. 2. 7.) beidirmt, Tiich. in, 33. Die Geenen in Delphi u. Athen vereinigt, auf ber Baticanifden Bafe, Diss. Acc. Rom. II. p. 601. R. Rechette pl. 38. Calculus Minervae, G. M. 624. (§. 196. 2. 3.); G. Ginst. 11, 132.; Befferi Luc. 11, 40. Ethel P. gr. 21. Iphigencia in Tauris, Bild von Timomachos, Blin. xxxv, 40, 30. Taurifdes Opfer, in bem Meeorambonifchen Relief, jest in Munchen 230., 2Sind. M. 1. 149.

- G. M. 626., genaner bei Uhben, Gor. ber Berl. Mab. 1812. 13. C. 85. Mehr quiammengezegen in ten Reliefe &. 219. Clarge pl. 199.; Berga Bass. 56. Bwei Grimanijde Reliefe bei Millin, l'Oresteide pl. 3. 4. vgl. Chem's Amftbl. 1828. C. 169. 2Belder Mhein. Mini. 1v. G. 602. [Griech. Traged. m. G. 1164-1176. (Die Babreliefe Grimani auch Mon. dell Mus. Grimani public. nell' anno 1831 Veneziu.) Das Relief ju Berlin G. 1174 in Gerbarbs Mrch. Beit. n. Ei. 23. G. 367. Das ju Bonn E. 1175. Jabrb. bee Bereins ber Alterthumefrennte gn Bonn 1. If. 3, 3. G. 61. von Urlico, val. Biejeler Btidt. f. 229. 1843. G. 483.] Dr. n. 210= lates ale Opfer fnicent, Impr. d. Inst. 1, 96. m, 70. 71ff Bum Drfer geführt, Queaniiche Baje, R. Rochette M. I. pl. 41 .; Gemabite, Pitt. Erc. 1, 12. (egl. tv. 11. Ann. d. Inst. 11. p. 134.). Dr. u. Polates nebit Bebigeneig unter tem Beiftante ber Tanriften Artemis (in halb-Phregifdem Coftum, mit Lange n. Begen) entfliebend, Dais fenn. pl. 59. Laborbe i. p. 15.; 3phigenia in Zaurie, Alupbera ven Rinco M. d. l. 11, 43. Ann. 1x. p. 198. [Gine miler fünf Bas fen, ben einzigen von Difarra in Apulien, in ber Cammlung Gantangele in Rearel entbalt febr icon bie beiben Befangnen por Orb. vorgeführt.] Ermerbung bes Porrbes in Delphi, Gtr. Urne, R. Medette pl. 39. Biear iv, 24. (Das Hab, welches Porrbes balt, ift nach Rt. Rechette ber xuxlog bes Dreifufes, nach Grenger, 2Sies ner Jahrb. Liv. G. 157., tae Rad ter Remefie). Dr. u. Reeptelemos auf Relanifder Baje? R. Rechette pl. 40. Dreft n. Recyt. in Delphi (Dr. n. Macharens nach Baneffa.) Rv. Dreit vor ber dinn bes Areevage nach Baneffa, M. Pourtales pl. 7.
- 417. Abgefehr von diesem Selten a Cyflus erscheint 1417. Abgefehr von die fin fir mythologischer Hightet meift als bir heimat weichsicher Figuren, wie der Lieblingsfnaden bes Zeus und her Amagonen fiellen fich in den Bassen gemählten bem Costium und der Bewaffnung nach als Alfatiunen, und mit einer gewissen Weichheit der Kormen dar, obgleich die Statuen und Reliefs zum größten Abeil die einde und beiter Todie von der der Abgeren der Wieder feilhalten, die ihnen die frestig runden Formen der Gileder feilhalten, die ihnen die Possifietigde Periode gegeben.
- 1. Ben Treja ind nech bie methicen Biguren zu bemerten. 1. p. 246. Cleftez, Dardanes, ang M. en Blien, M. Recheite. 1. p. 246. Cleftez, Dardanes Gemachin, mit Phragister Willig. Bent, bas Agalabien isilt vem Simmel, and einem größwinten Erin bei Wiener Cabinet. Laune den ven Peiriben treifelt, Gresch. Lewengrabeit, Janglein n., 17. An diles n. April. S. 378. 3. Zeiame bei Ried. M. 1. 66. haß, Fiet. Ere. vv. (2. Ganguetes, S. 31. 4. 6. Roll eren ben Pruppen gerantet, G. M. 420°. (M. Harb. 1, 6.) 475.; Non. Math.

111, 31.; Paciandi Mon. Pelop. Ep. 2. Mit Martiffos gufammen,

an tem Buteal, Gnattani M. I. 1805, p. xxxix.

2. Grungfertige Mmagone bes Phibias, vermunbete bes Ates filaes &. 121, 2. Die Amagene mit über ben Ropf erhebenem linten Urm, mehrmale im Batican n. im Cavitel, in Rom in ben Palaften Pacetti Clarae pl. 813. n. 2034 u. Ginfiniani n. 2037, Terleula pl. 812 B. n. 2032 B. auch im Palaft Celenna, bei Lerd Egrement Cl. pl. 808, 2031. und Landobewne pl. 833 B. u. 2032 C.; and war fie aus 2. Albobrandini an Camneeini gefommen. Gine Heine Bronge bes Florent. Mujenme wiederholt Dieje merkwürdige Composition anthentischer ale Die Marmorstatuen, Bisconti im Cab. Pourtales p. 11. not. 39. Much Clarge pl. 567. n. 1208 B. ans 2. Bamfili ift nicht Diana, fondern biefe Amazone.] 3n Roff, in Brougen, Ant. Ere. vi, 63. 64. Mmai, com Roffe finfend, Mars meritatne, M. Borb. tv, 21. [Clarae pl. 810 B., 2028 B.; eine andre im Sof tes Balafte Borgbeie in Rom.] Amagenen in voller Rüftung Griechifder Belben, auf einer Baie von Bolei, M. I. d. Inst. 1, 27, 24.; eine barunter blast in eine Erempete (in Bezing auf beren Lybo = Tyrrbenifchen Uripring), wie bie Phrygifch befleibete Amag., Micali tv. 108. [Um. gn Pferd u. gwei Teinte, M. Gregor. u. 18, 1.] Rampfe mit heraftes & 410. M. 4. Bettiger Bajengem, mr. G. 163. [G. 170 ff. Reibe ber Amagenenbilbungen], Theiens &. 412. M. 1., um Troja &. 415. M. 1. (Priamos gn Pferbe gegen bie Mmagonen giebent, auf einer alten Baje, f. Miltin M. I. 11. p. 78.), beim Cybei. Tempel & 365. A. 1. [Amazone Ryme auf D. Mündner Dentidr. Philol. 1. Ef. 3, 8. Umagonenichlachten, febr haufig auf Bafen, Sancarv. 11, 65. 126. Tifche. 11, 1. 8. 10. Millin 1, 10. 23. Tomb. de Canosa 9. Millingen Div. 37. Un. Mon. 1, 38. Laborbe 1, 20. 3n Gerhards Muserlef. 23. 11, 103 Miffinng. 102 3ng. 104 Rampf.] In Reliefe in Phigalia &. 119. M. 3., in Salitarnaff &. 151. M. 1., am I. ber Artemie Lenfo= phrone in Magnefia, fest in Paris, Clarae pl. 117 C. - 117 I. vgl. 2. Ron Sellenita i. G. 57.] Beienbere icon ift ber Gartephag (and Lafonifa) in Bien, Bouill. 11, 93. Dojes pl. 133., me bie Umagenen Rode mit leeren Mermeln tragen, §. 246. M. 5. Bon einem andern Carfophag in Sparta, Abercromby Trant Narrative of a journey thr. Greece. L. 1830. [?] Garfopbag von Dlagara, Sonel t. pl. 15.; M. Cap. IV, 23. Bompejan, Bandgem, bon Babn 12. 13. Bgl. Bettiger Archaol. ber Dabl. G. 256.

Niche S. 126. Belleft, PCl. 14, 17. Kabenel 14, 16; in Münden 213. V. Borght, 1, 16. Ein minder mitaffendes, abec iebe anogyteidnutes, PCl. 14, 17. vgl. Belder zleifter. S. 991 ff. Kamillinehmig bei ter beit schaft von Aloffen palzu pies yellus jewer zeitzen Zapebe), ble Zebert yielen mit Alfragalen, C. M. 515. [216 Zahtum Clause pl. 581—590. Westelieft zu Ven in der Zeitze Griff planmangefellen u. dem 1824 gefünden Eartephyg in Minischt gleich geschaft zu den 1824 gefünden Eartephyg in Minischt gleich gleich geschaft geschen Eartephyg in Minischt gleich geschaft geschen Eartephyg in Minischt gleich geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft

den, bas ichen Punchild in Belegan Thierich Beltien und Staffer.

361; br. right in Zatraus teinbilder, 2. Ørii; intorno ad un sepolero dissoterrato nella vigna Lozano R. 1840 tr. (anb ben Atti dell' Acad. Rom.). Sumibl. 1839. p. 3. 30.; ein Grunifder in Zeben Canalla, Obatro Campanari, mit Davard liegapter mänulische Technicandia, Obatro Campanari, mit Davard liegapter mänulische Technicandia, Obatro Campanari, mit Davard liegapter ein Mine Ball. 1839. p. 25. Gin Wajengamählbe Cab. Durand n. 19, Pl. Nochett Bona inde (spe Geite, ein anherb ein Mine Ball. Napol. 1848, tr. 3. p. 71. ef. p. 111, sines mit Wilpellen, einem pol. 1848, tr. 3. p. 71. ef. p. 111, sines mit Gentler (Special Cappanari, p. 1888). P. 1889. p. 28. Wiebe im Singanistic Gentler, eine Staffen im Staffen (Special Cappanari, p. 1888). P. 1889. 
418. Die Juschun, das alberühmte Kreta ausgennen 1 men, sind die vielenigen Gegenden, welche die Sellenen nicht sein der Beischen gestellt und Wehrten und darum an Gegenständen sier die Kunft. Golonieen werd berrichten Seweilen im Satuen und auf Müngen ihre ersten litheber, welche, wenu nicht selbst mythologisch Personen, des finnen nund mit bei den mythologisch Personen, des finnen kann der Macht verschafft ber a Geschichte des Annach flandes verschaft ber ab Geschichte des Annach und des den den den der der Geschichten Wehren; des fann man nur der Gruppe der Zwillinge unter der Weben den nachfighen der den derführen.

1. Kretisser Wohns. Europa & 331. A. A. Zase sein Frichtisch and R. ven Philos C. Cab. Allier p. 17, 5. vgl. Ann. d. l. vir. p. 154. Minotaut n. Ariadva. 8. 412. Al. 1. 384.

2. Dado cha M. Paciphera, e. 7.1. 281m. Al. 1. 384.

2. Cado cha M. Paciphera, e. 7.1. 281m. Al. 1. 38.

Booill. 11, 52. Clarac pl. 164. G. M. 487. vgl. 486.; Gemisser, M. 1. 38.

Bort. vij. 55.; Shaffger Gegandinad ber Ampl. Riling. Alen. vi. 24.

Petron. 52. Philost. i, 16. [Campana Opere di plastica tv. 50.

2. Jahu Redold. Leitie. Z. 241. Pasiphea mit bem Universitäte der Sinotaur auf dem Cheogi, Keitr von Walei Bull. 1847. p. 128. Midrie Cagamiter Linden bem Technica der Rahaft erichtub. Mus. Borbon. xiv. 1. 3ahu 1, 60.] Starce Weffiger ima, Carfophoa in Wichina Send in pl. 73. Spirit, 28(fred. 11).

Zeit Mon. Giusti tv. 1, 2. Pendijild. [Das Grempfar der Q. Min and 60.5.

Zeit Mon. Giusti tv. 1, 2. Pendijild. [Das Grempfar der Q. Min imale for R. 2. ven nech ein Q. 2. ven nech ein yeritet den im veritet der Start 
berjeiben Bitta abgebilet ift; ein andre ift nach Peterebung getemmen. Wolcingemülde M. Horb. xxx, 57. Dibalos fielem befühjt ibe Glingst unter bem Beiginde ber Alleine. Zumter Proteins und Menelaos, Rr. Period in. bie Gergonen.] Cannen, M. Borb. xx 28. (Kret a in leifert Ağartınah' babei [Berd). July ber abrein Seite arbeitet eine weibliche fügur mit Hammer, la Seulturat, an einem Chre to Slingled. Dibalos Stil babei ben mit anagkerietten fühgefin erhöbet gefüllen Jarass am Altin gundet; ber Alingantlis fircht gefür mit heile gefür erhöbet gefüllen Jarass am Altin gundet; ber Alingantlis fircht gefür unter Allein gefür erhöbet, Alifario führ der auflöhreingen isel.] Der Jing, G. M. 489., aus Pitt. d'Erool. vx. 64 Erool. 
2. Taras u. Phalauth in einer Statuengrumpe, Pani. x, 13. Zaras auf Delpbin auf Zarentinifden, i. befontere Brobus ad Virg. Georg. 11, 176. Brjas auf Brjantinifcen Dt. vgl. Millin P. gr. 47. Apbon auf M. von Apbonia. Tiot auf Tianifchen, Bifc. leon. Gr. pl. 43, 16.; Abramvttos (?) ceb. pl. 43, 15. Rvgifos auf M. ber gleichnamigen Statt, G. M. 421. Eurppolos, Ronig ber Reteer, auf M. von Bergamos, Miennet Suppl. v. pl. 4, 1. Bergamos xriorge ebenda, Monomachie auf DR. Car vedoni Ann. 1835. p. 269. Athom bros auf DR. ven Difaa, Dis bas mit Phrogifder Dinge auf DR. von Ditaion u. Promneffos. Bon Bentippes &. 372. 2. 3. Arellino, Opusc. div. t. p. 199. Muf Sprafui. DR. Benfaipie, Terrem. tv. 78. 11-14., auf Meijanifchen Pheramon, ebb. 50, 6., DR. ven Tonbaris Mgathyrnos, i. Due be Limues, Ann. d. Inst. II. p. 308 ff. Millingen Anc. Coins 2, 9. Gin reifiger Beres auf Dl. von Cegefta, mabricheinlich Egeftes bon Eroja, Debben 8. Dagegen Millingen Anc. coins p. 8. Epitius Runcionus auf DR. von Receria (nach Avellino), Millingen Med. In. pl. 1, 7. p. 14. Co noch biftoriiche Gtabtegrunder, wie Gorgos, Beriander's Bruder, auf DR. von Mimbrafia, M. Mochette Ann. d. Inst. z. p. 312. M. I. pl. 14., Dofimos auf DR. Dofimcia's. Bgl. Baillaut N. Imp. Gr. ed. sec. p. 305. R. Rochette p. 245.

3. Arneis, Cod. Virg. G. M. 645—652. Echftrate's Virgil L. 1750. Sevue's Signift, beinbers in ber queitem Miss, Arneis Andries tragent, auf Jülicen, Eggelminichen (Zertem, 1r. 64, 2 ft.) m. Röminichen Minten, Gastemiaten, Lampen (P. 167ur, 10.), Genmeen, M. Flor. 11, 30, 23. Impr. d. Innt. 1, 62., Paleingenn, Micali, iv. 88, 6. M. Michelte pl. 68, 2. 3., in. mm gleifig andre.] Warmer ten Zurim pl. 76, 4.; and finem Arcenlaniisien Gemäßte tund Affric baggfeldt. Pitt. Kre. 1v. p. 312. Menade to 21be mit ciner interfainten Dartidlung Sarthage's u. feiner Zehuggster, in einem istärenischen Midief, PCI. vs., 17. vsl. 2v. der, Memd 1s., m. 4vil. 2. 9. Zurferinischen Raties der, Memd 1s., m. 4vil. 2. 9. Zurferinischen Raties für, Memd 1s., m. 4vil. 2. 9. Zurferinischen Raties Catut Anthol. Pol. Plan. vs., 151. 83. 16. Gang anters die Catute Anthol. Pol. Plan. vs., 151. 83. 16 re tie Hilmsgen Dite Beine Virg. T. vi. p. 762. Dite von bem binmegfeegelnten Meneas verlaffen, neben ibr bienente Franen und bie Figur ber Mfrica, Pompej. Gemablte, M. Borb. 1x, 4. (Cleopatra nach Cirillo). Rom's Uriprunge an ber Ura bes Clandine &. 415. M. 1., und ber Statue bes Tiber §. 403. M. 3. Clarae pl. 176. Carfephag im Dom gu Amalfi, Dars gur 3lia; alle Gotter babei, auch bie aus ber Unterwelt; auf einer Geite bie Wolfin mit ben Bwillingen. Meneas und bie Gan von Alba, auf bem Baticaniiden Altar (bee Anguftne), R. Rochette pl. 69. Die Gan mit ben breifig Ferteln, auf Gems men; and wohl PCl. ver, 32. Mencas, im Coffin eines fpatern Imperator, Die Gan opfernd, Relief, G. di Fir. 111, 119. (nach bem Beranogeber). Rea Gilvia g. 373. M. 3. Romnine n. Remus unter ber 29offin (lupn tereti cervice reflexa, Birg. Men. vin, 633.), auf DR. von Rom in. Slien, N. Brit. i, 19. 9, 18. 8. 182. 91. 1.; auf Gemmen, G. M. 655. Impr. d. Inst. 11, 64. 65. (ber Birt Fanftulus in ber Gifbra u. Roma babei); Relief, G. M. 657.; Statue &. 172. M. 1. Die DR. von Capua, N. Brit. 2, 14., benten auf eine abuliche bortige Localfage. Die laufchenben Birten, G. di Fir. Intngl. 36, 1. Pafferi Luc. 111, 1. 2. Roums Ine spolia opima, G. M. 658. Die Tarpeja von ben Gabinern mit Edilben überichuttet, auf M. ber g. Tituria. Cabinerinnen-Raub auf D., G. M. 658'. D. bes Conftantine, M. Flor. IV, 100.

## II. Gegenftante bes Denfchenlebens.

## A. Inbivibueller Art.

## 1. Difteriiche Darftellungen.

419. Die Griechische Runft ift in ihrem Befen fo febr eine aus bem Junern bervorgebende Produftion, und bangt in ibrer geschichtlichen Entwickelung fo febr mit Religion, Mythologie und Poefie gufammen, bag bie Darftellung bes außern erfahrungemäßigen Lebens immer nur eine untergeorducte Stelle in ihr einnehmen fonnte. Und auch, mo au-Bere Erfahrung bem Runftler Stoff giebt, find Darftellungen bestimmter einzelner Fatta viel feliner, ale eine Muffaffung 2 ber Erfcheinung in ihren allgemeinen Bugen. In Griechenland nahm indeg bie Dablerei burch bas Bufammenfallen ihrer Entwidelung mit ben Perferfriegen, und ben geringeren Bufammenhang ihrer Werfe mit bem Cultus (§. 73, 1.) öfter ale bie Plaftit ibre Richtung auf Berberrlichung biftorifcher Begebenheiten, fiegreicher Rampfe ber Gegenwart Is. 99. 21. 1. 109, 21. 3. T. Der Dife Apteros. 1 (S. 135, 2, 140, 5. 163, 6.); auch bas Leben ber Weifen und Dichter wurde in 3 Diefen Rreis gezogen. In plaftifchen Runftwerfen find, wenn man von ber Andeutung geschichtlicher Greigniffe burch Die Babl ber Mythen (s. 89, 3, 90, 3.) abfiebt, biftorifche 4 Darftellungen por Alexander febr felten. Doch giebt es eine gewiffe Rabl auffallenber und munberbarer Geichichten von großer Pietat, Liebe und bergleichen, wie Die von ben Ratanäischen Brübern, Bero und Leanbros und einige anbre, welche in ber bilbenben Runft, wie auch in ber Poeffe, faft 5 bie Rechte von Muthen erworben baben. Sauffger murben eigentlich biftorifche Darftellungen bei ben Romern, wo an Triumphbogen und Ehrenfaulen große Rriegezuge ber Raifergeit vollftanbig entwidelt, und auch auf ben Dungen mande Ereigniffe, fruber ale Auszeichnungen einzelner Gefchlechter, bann ale Ebrenthaten ber Raifer, nicht blos mythifch angebeutet, sondern auch unmittelbar vorgestellt wurden; doch of finden sich auch in Rom sissensische Organisande auger biefem? Streife von Denkmälten sieten. Die Krockporten kann man kaum zu den bistorischen Begedensteine rechnen, sie bilden wenigstend den Ulebergang von der sinnlichen Erscheinungswort zu einer geglaubten göttlichen. Wie der den Kreiges batzellungen zum Ehrennenmunente auch den Germanen, Dacieru, Sarmaten ihr nationaler Charafter gegeben wiede so mit der den sie der Begeichung fermber Ragen die alle Kunst viel eine sie Begeichung fermber Ragen die alle Kunst viel eine sier

- 1. Diefe Ginifet wird größtenthofis Blindelmann verbantt, veicher bie heratiben "Banbenng ale ben jinglien Gegenfand ber bilbenden Aunf betrachtete. Und auch bier faun man gweifeln, ob bie bei helben bei ber litme, auf Gennuen, bie loofenden heratiben fun. Blind. 29 m. G. xwei.
- 2. Bei Philoftratos tommen Panthia, Rhotogime, Themiftotles in Berfien, Bindar ale Rnabe, and Cophofles, ale Gegenftanbe bon Gemablten vor. Rach Lufian de morte Peregr. 37. wurde Go= trates Gefprach mit feinen Freunden im Rerter oft gemablt. Cofrates u. Alfibiabes? Impr. d. I. Iv, 83. Sofrates ben Giftbecher leerend, vermuthete in bem Relief Mon. de' Conti Giusti Verona tv. 1, 1. ber Berf. Gotting. Mug. 1837. G. 1956, fo wie and ber Berausg., obwohl bes Cofrates Bortrat nicht anegebrudt ift u. alfo ein Argt gemeint fein tounte. Cotrales anch an Cartophagen mit ben Mufen. D. Jahne Deutung eines Brongereliefe auf Cofrates und Diotima Ann. xiii. p. 272 wird mit Recht bestritten von Avellino Bull. Napol. 11. C. 62 ff. n. R. Rochette Peint. de Pompei 1. p. 105 f. Co ift auch ficher bas Grabrelief M. di Mantova III, 16. nicht Ariftoteles mit bem tleinen Alexander. In einer Bieberholung Diefer Borftellung im Minjemn ju Brefeig, wo man ebenfalls fagt Aristotele e suo scolare, bat ber Rieine bie Formen eines Andges wachsenen u. icheint baber eber ein Ctlave gut fein.] Sochzeit bes Mafiniffa n. ber Cophonisbe, Berenlan. Baubgem. Bite. Icon. Rom. pl. 56. M. Borb. 1, 34. Alexanter's Cochgeit §. 211, 1. - Rrojos auf bem Cheiterhaufen (ben Gottern vertranent, Die ben Brand foiden merben), Bajengem. von Bolei (bas einzige ber Urt), M. I. d. Inst. 54. Welder Mhein. Dinf. II. C. 501. Artefilaos 8. 427. H. 6.
- 3. Geichichtliche Gruppen und Reliefs & 118. A. 2, a. n. am Eube, & 129. A. 3. 157', 2. 3. Difryades auf Gemmen, wenn er es ift (vrc), Lipp. 1, 11, 66. 67. n. fonft. Die Argivifder. Dichterin Telefilla fich ruftent, Pauf. 11, 20, 7. Die Dentung

ber Etruefijden Reliefe Bonga Bussir. tv. 40. | Jugb. Mon. Etr. 1. 63. 64., auf ben Maratbonliden Edetlos ift jebr gweifelhaft. Mrion mit ber Laute auf bem Delpbin M. Borb, x. 7. (wie Saras), ale Seitenftud einer Rereibe auf bem Triton. Dirtrepbes von Pfeilen burdbobrt, Bauf. 1, 23, 4. Den Timotheos mabiten bie Mabler icheribaft ichlafent im Belt u. Ende über ibm bie Ctabte in einem Res fangend, Melian V. H. xiri, 43. Gnib. Plut. Apophth.] Barmobios u. Ariftogeiton, Grupre auf Atbenifden Mingen n. an bem Ehroufige Stadelberg Graber G. 33 Bign. nur nicht bie von Prariteles, wenn es bie von Gerres. geraubte und von Meranber, Gelentos ober Antiochos gurudgegebene mar, fenbern es muß bie als tefte ber brei in Athen gearbeiteten, Die von Antenor gewesen fein. [S. 88., ober wenn nicht bie gurndgegebene, bann bie von Rritios ober bie von Prariteles. Gine biefer Gruppen auf ber Maora Mris ftoph. Eceles. 713., Ariftet. Rhet. 1, 9. Der marmorne Ehren ift obne Zweifel berielbe, welchen Stuart u. ch. 4., bie bentiche lieber= jegung u. G. 438. aus bem Memorandum fiber Lord Elgin ermabnt, indem une bas Dufer ber Grechtbenetochter Job ber Leana genannt wirb. ! Gleftron = Chale (&. 312, 21. 3.) mit Alexanter's ganger Bejdichte. Relief aus giallo antico von Laurentum mit einer Andentung ber Schlacht von Arbela, Frea gu Bind. un, 441. G. M. 564, Mierans ber und Diogenes, Boega Bass. 30. vgl. auch Boiffard 1. tb. 81. Diogenes in ber Tonne Impr. d. I. 1v, 82. Demoftbenes au Altar von Ralautia, Terracetta - Helief, Gea gu Blind. u. p. 256. Die Reiterichlacht bes Maathofles berrlich auf Zafeln gemablt, Cic. Verr. 1v. 2, 55.1

4. Die Ratanaifden Brater am I. ber Apollonis §. 157. M. 2., auf DR. von Ratana (Torrein, th. 23.) und bes Gertus Bonts pejne. Statuen befingt Claubian Ridyll. vu. [Rleobie u. Biton in Argos mit ber riferrog angetban, Boll. vn, 61., bas Biebn ber Mutter nach bein Teinpel bargeftellt in Argos, Panian. 11, 20, 2., in Delphi Berod. 1, 31 u. Avgitoe in einem ber Stolopinatien bee Tempele ber Apollonie n. 18. ber Grigramme. Gin Baerelief, che male im Ballaft Caechetti icheint mobern, fo wie ein andres von andrer Composition bei einem Monifden Antifenhandler 1845. Gin Stein f. Tolfen geichn. Steine G. 312, 7. Das von Beger Spieil. p. 146 u. Moutf. t, 24. ebirte Relief, jest in ber Marendbibliothet in Benedig ift jum Theil buntel, aber nicht auf irgent eine anbre Beidicte in begiebn, wie Bottiger Runftmpth, n. C. 282, meint. Der von ber Bero gefangte Rimon, Baler. Mar. v. 4. ex. 1. (ber huius facti pictam imaginem erreabut), 2Banbgein. M. Borb. 1, 5. Ternite Bompej. 2Bandgem. 2. Reibe 1, 8.] Die Geidichte von Bero u. Lean bros finbet fich auf M. von Geftes (Mionn, Suppl. t. pl. 8.) u. Abodos v. pl. 5, 3., Gemmen (Lipp. 1, 11, 62.) u. Cen: torniaten auf Diefelbe einfache Weife vorgestellt. | Much in einem Poinpej. Bemafte, Journ. des Sav. 1845, rebr. Bull, Napol. t. p. 20.

- 5. S. §. 198, 2. 202, 2. 204, A. 4. 205, 6. 207. M. 4. Fragment eines Rampfes von Romern mit Daciern, wie es icheint, 9. 349. Clarae pl. 144. Gropere Ginde and abnlichen Rriegicenen, G. Giust. u., 71. 72. Rampf von Romern u. Marcomannen, (Blactie Ann. d. Inst. III. p. 287. [Nibby sarcofago scoperto entro la vigna Amendola R. 1839.] Pergamenern u. Galliern nach R. Rochette, Bullet. univ. Set. vu. 1830. p. 368.) an bem Garfephag ber Biana Mmmenbela, M. 1. d. Inst. 30. 31. - Muf Denaren ber Republit tonnen umr Andentungen geschichtlicher Gafta Plat bas ben, wie Memilind Lepibne, ber Ptolem. v. bas Diabem anficht (Morelli g. Aemilia 8.), ber gebundne Ingurtha (g. Cornelia), Die Unterwerfung bes Ronig Aretas u. bes Bubarr Bacchine in Aras bien (g. Plautia et Aemilia), Stieglig p. 97 ff. Muf Raifernningen mirb beiontere bas Gebachtuiß ber munera congiaria und opera publien gefeiert; aber auch anbre Unternehmungen ber Raifer, Trajan's Beerguge, Sabrian's Reifen. - Alimenturine Faustinianne, Borga Bass. 32, 33. Die Mithribatifchen Rriege gemablt, Sidon. Apoll. carm. 22, v. 158.
- 6. Der Curtine, V. Borgh. st. 1, 18., Maffei 83, ift von Pernini; nur bas Pferd antit. Die gefchnittenen Steine mit Cocles, Dr. Ceavola, Curtius M. Flor. 11, 56. find offenbar neu; Die mit Rleopatra's Tob (vgl. §. 311. 21. 5.) zweifelhaft, ber mit Gafar's Ermordung , Lipp. 1, 11, 279., gewiß nicht antit. Inf Gulla's Giegelring war bie Andlieferung Jugurtha's vorgestellt, Plut. Gulla 3. Rojeine, wie er ale Anabe von einer Schlange ummeunden wurde, mar and Gilber calirt, Gic. de div. 1, 36. Domitian's Bebrangnif burch Die Bitelliauer, in einem Relief bargeftellt, Zac. H. 111, 74. AVG ale bewaffneter Beros mit bem Romifchen Abler u. bem Ballas binn, Impr. d. 1. 111, 89. Commobus 3fis Gult, in einer Dojait portratartia bargefiellt , Spartian Pescenn. 6. Chenjo Glagabal's Gotterbieuft, in einem Gemabibe, Beredian v, 5. - Jutereffant ift Die gufammengebrangte Darftelling ber Chidfale ber Leg. XI. Cl. P. F. auf einer Gemine, M. Flor. 11, 19. Sipp. 1, n, 451. -Die mitunter iconen Statuen Barbarifder Ronige ale Gefangner (1. B. Maffei Race. 56. vom forum Traiani, vgl. Montf. tv, 148. Clarae pl. 330.) maren webl immer Rebenfiguren an Chreumonunenten. [Clarae pl. 852 - 854 C.] Tiribat? 2. 446. Clarae pl. 336. 231. 8. 406. 21. 5. (Silence).

5. 1. Uefer die Empirentienen der Knifer fielt die C. M. 671684. die Jaupstehrmalfur juniammen; die Aniet talgt ein Welter, die
Kniferimer ein Pfem gen himmel; Sadriamse erfäll in dem Releifer
PCL. v. 26. (nie Gentles) die Unigerkischei in einer Schale 1992. des M. Murch bedeunt ein Jame-Abren die Genitentien der
M. des M. Murch bedeunt ein Jame-Abren die Genitentien der
Familium, Abrenit von, 189, 5. Mur eine jakter Abeptehre, nicht der
des Menmulus, Sezielt sich auch das Ciptoden C. M. 659. Mur der
an Augusten zu Naterum (Geri Gemmen aufmit, first, p. 1877.) siefenit

Claudius unter bie Gotter bes Julifden Geichlechts aufgenommen gu werben, bal. §. 199. A. 6. 8. 200. A. 2. 204. A. 4.

8. S. barüfer Minumbad Commentatt. Soc. Gott. XVI.
715. Sefte vertreftiße find bie Regspitier ihem auf eine Volete von Belei, Micali tv. 90., gezeichnet. Tie Etahu keb trunteren Juderes, Kadifit. 3., wer eines innehenantigs vogl. Philoste. Appellen. 11, 22. In einem Appendischen Ergelentagsmäßbe reirb der Kenstlauf einer Regerfflate im dangefelt. Kache pl. 54. Neuer kund Melamention) 2. 534. Clarae pl. 322. Nethropische der hincht, PCL 111, 35. Wegerich, Regf von Breuge M. Pourtales pl. 19. Sinachierte Merc 48 Samuer das 30.

## 2. Portratbilbungen.

420. Die Portratbilber (ardonarres), aus dem Beifteben, Sieger in heiligen Spielen zu ehren, hervorgegangen, also ursprünglich ebenso wie ander Bilber mit bem Dienste weber beiter mit bem Dienste der Götter in Berbindung stehen, wurden, bei dem Berschwinden bes achten Republicanismus, durch ben politischen Physiqu und die Schniechbeit fatterer getem zu ungeheurer gabt vermehrt (f. s. 87. 88. 121, 3. 128, 5. 129, 3.

2 158. 181, 2. 199 ff.). Meift waren sie aus Erz, weniger aus Marmor; neben ber gangen Figur wird die Jorn ber Biste und bes Schilobites gebrauchtig, besonbere für Aufstellung in größeren Reiben; Mablerei, gewöhnlicher sir Privatefeldung, ilt boch nicht ohne Erstigt bei öffentlichen

3 Ehrenbildern. Ursprunglich freiere Darftellungen Des forgerlichen und geiftigen Charafters ber Individuen, tommen eigentliche Portraffatuen erft fehr allmablich auf (s. 87.

4 123, 2. 129, 5.). Zugleich wurden von Mannern früherer Zeiten, auf eine abnliche Weife wir on heroen, auch ihrem befannten Charafter, ihren Eprüchen, Poeffern beraus, Poeträtbilder erichaffen, wie ber im höchten Seinn gebache homerostope, bie Selatuen ber feben Weifen und ber, nach Platon's Symposion, aus bem Eilen geschäftne heiter

Sofratetopf. In ber Beit ber gelebren Sinbien Beiechen lands bildeten bie Portraite ber Schriftfeller, besonders ber Philosophen, einen sehr bebeutendem Zweig ber Runft, auf ben mauche Rünffler fich fall ausschließtich legten, besonder weil man in Mufen und Bibliopfern möglicht vollsabige

- 1. Merfivarbig ift, bag auch nach Spgin f. 104. Laobaineia, um ein Bild bee Brotefilaos bei fich ju baben, einen Gottesbienft fimulirt, val. Doid Ber. 13, 152. Bilber ale Erfat entfernter Ges liebten fegen bie Tragifer in Die beroifche Beit, Meich. Mg. 405. Gur. Mit. 349. [Difaogenes in ben Ropriern, Ariftet. Poet. 16. 2Belder Griech. Trag. G. 204.], rgl. Bijeonti s. p. 2. Lobed Agluoph. 1002. u. 1007. (Dag die Equappoderor, Theophr. Char. 16., maiorum utriusque sexus effigies cubiculares sub specie Hermarum biformium cousecratae gewesen, ift tvenig mabrideinlich). -In Athen wurde Demofth. jufolge nach ben Tyranneumorbern, &. 88., guerit Rouon aufgestellt; bann Chabrias (auger Repos Chabr. 1. f. Mriftot. Rhet. 111, 10.), Timotheos und viele anbre. Iphifrates Rebe gegen harmobics, einen Rachtommen bes Eprannen = Dorbers, (Ariftot. Rhet. 11, 23, 6. 8.) icheint baburch veranlagt werben gu fein, bag biefer jenem bie Chre ber Statue beftritt, bie unr ihrem Geichlecht gebubre, vgl. Demofth. g. Lept. p. 462. Couft M. Beffermann de publ. Ath. honor. p. 14 ff. ardoiartodixai, C. I. n. 2749.
- 2. Daher årdgierronooid, statuarii, für Erzgießer fieht. Bad man an Mammer hat, ift meift Mömlich Nachfeldung. Ben den Büften § 343, 3, ben Schilbelben § 3.11. N. 3. 3.45', 4, ker ritätganishte als Chemister, bejouderd in Afrinafien, wie das des Kilbareden Anarener im Purpurmantel des Jens Schipelis zu Mas guesia, Smad. art, 648. Byl. § 208, 3.
- 3. Die benühmte Benichtift, das bie Albeitenfahren nicht gede fer als im Befen fein burften (i. n. 2. Minn pro immg. 11.) follte einen burchgängigen Unterichied gegen die gewöhnlich größer gefülbelen Sercen iegen. Die looperogron andgeneres im Schwen ber Altichen krichenten högenen auf Damit zipkammen. Davow find der bir al.

iconicae bestimmt gn fcheiben, genane Bortratftatnen, bie man, natürlich erft nach Lyffftrates, breimaligen Giegern feste, S. 87. 2.

4. Pariunt desideria non traditi (traditos) vultus, sicut in Homero evenit, Plin. xxxv, 2. Der berrliche Farnefiiche Repf bes Domer (Tifch. Som. 1, 1.) zeigt bas ydunt jugue, Christober 322.; Die Capitolinifchen bei Bifc. 1, 1. find Des Beros Somer weniger werth. Doch geben auch bie M. von Mmaftris ( M. SClem. tb. 6, 9.) und 308, und bie Contorniaten vericiebne Ropfe. Die Bomeriichen Denfmaler oben 8. 311, 5. 393, 2. 2. G. M. 543-549. Ginige zweifelhafte Bildwerte, R. Rochette M. I. pl. 70 (Daut einer Ramilie au Motlerios und Braicia?) und 71, 1, p. 420. Dann geboren in ben non traditi vultus obne Bweifel 20= fippos Gieben Beifen und Mefop (Anth. Pal. Plun. 832), wos nach bie Bermen ans ber Billa bes Caffins, mit Unterfchrift, und ber Mejop ber B. Albani, obne folde, verfertigt fein mogen. And Solon's Bilb in Galamis, welches Mejdince für febr alt ausgab, war noch nicht 50 3abr vor Demofthenes gefett, de falsa leg. p. 420. Bon Lofippos Cofrates, Diog. L. 11, 43. vgl. Bifconti pl. 18. (Ueber Die meift allegoriiden ober grillenhaften Gofrates : Bem: men Chifflet's Socrates). Den Reichthum ber Grieden auch an Statuen Diefer frubern Beiten zeigt bejonbers Chriftobor und Die Mufa gablung von Frauenftatuen Griechijder Meifter bei Tation adv. Gr. 52. p. 168.

Ucber Gelehrten=Bilbner Blin. xxxv, 2. xxxiv, 19, 26 ff. peral. S. 121. 2. 3. Gelebrten = Butten ale Schnuck ber Minicen, mabriceinlich icon in Allerandreia und Bergamon, wie in bem bes Minine Bollio, bann auch in Privatjammlungen, Beri. Brol. 5. Juv. 11, 4. vit, 29. Lipfine de biblioth. 9. Gnrlitt G. 240. vergl. 8. 305. 21. 4. - Ueber Die feine Anffagung bes Charaftere i. bejonders Gibon, Apollin, Epist. ix, 9. Der Geometer Guflid wurde mit auseinander gebognen, ber fingerrechnende Chrofipp mit gufammens gefrummten Singern, Arat ale Canger ber Gestirne (obzwar nur nach Buchern) mit übergebognem Raden gebildet. Die beiben legtern fieht man jo auf DR, von Coli (Bifc. pl. 57, 1.), ben Chros

fipp ertenut Bije. barnach in einer Bufte ber 2. Albani.

Bou Bhilojophen fennt man burd Dt. Brtbagoras (Moda-70075 Supror, Cab. d'Allier pl. 16, 16. vergl. §. 181. 2. 1.), Betaflit und Anaragoras (Bifc. pl. A, 2.), burd fichre Buften Cofrates, Platon, Rarneades, Theon von Smyrna, Mriftoteles (Statne im Pall. Cpaba), Theophraft, Antifibence, Diogenes (intereffante Statue in B. Albani), Benon ben Stoifer, (beffen Bufte in Reapel Bife, ffir ben Gleaten nimmt, und bem Stoifer eine aubre unbearins bete giebt; Benfippos, Avellino Opusc. 1. p. 198.) bie treffliche Ctas tue eines altern Mannes im Triben, M, Cup. 1, 90. Bouill. 11, 26. , gebort feinem von beiten), Chrofipp, Bojeibonioe, Griffer und Metrobor, Bermarch.

Bon Dichtern findet man auf DR. Alface, Cappbo (Die Bus ften find unficher, und bie von Steinbuchel Wien 1821, Millingen Un. 33. 34. Maijennenve 81 beranegegebne Bafe in Wien, wenn bie Bufdrift acht, fein Thourelief von Delos im Brittiden Diemin ftellt Diefelbe Scene bar] boch fur fein Portrat ju achten, welches bagegen bie von Allier be Santeroche, Notizie jatorno a Saffo di Ereso. 1822., heransgegebne Brougeminge liefert, vgl. Plebn Lesbinen p. 189 ff. Gerbard, Runftl. 1825. R. 4. 5. Brontfteb Voy. II. p. 281.), Anafreon, Steficoros (genau nach ber von Cic. Verr. 11, 35. ermabuten Statue). | Muafteen mit feinem Bundden, Bafe im Britt. Duf. Cam. Birch, Archaeologia 2. xxxi. p. 256. Biederholung in Rom, Bull. 1846. p. 81. Robias, mit einer Bante, XAIPE XAIPE KYAIAS, an einer Baje Catal. Magnoncour, vergl. Gotting. Mng. 1840. G. 597 ff. 3wei Statuen um Moutecalvo 1836 gefunden und mabricheinlich zu ben neun Minien geborig find Anafreon und mabricheinlich Tortans, beibe im neuen Borghefifden Dinfenm. Angebliche Bufte bes Anafreon Reapele Unt. Bilbw. G. 100. n. 343. Gine anbre M. Worst. 111, 3.] 3n Marmorwerfen Cophofies (and bem Protancion von Atben? M. Worsl. 1, 2, 1.), | Die berrliche Statue im Lateran und Bilber M. d. l. 1v, 27. 28. Ann. xviii. tv. E p. Seitbem joll 1846 eine Statue bes G. in Athen fur bas Frang. Dinf. erworben worden fein.] Enripibes (litterariich wichtige statuetta 2. 65. 2Bind. M. I. 168. Clarae pl. 294.) | Statue ftebend Chiuram, 11, 23, figend in Drees ben, Leplat pl. III. Clarae pl. 841. n. 2098 D, viele Buften, mehrmals ift Euripides auch in Doppelbuften mit Cophelles vereint ; and in Relief in einer Trinfichale and Athen Bull. 1842. p. 172.] Menanbrod und Pofeibippos (Statuen voll Leben und 2Bahrheit, aber einer gewiffen Weichlichfeit mit Golaffbeit, PCl. 111, 15. 16. Bouill. 11, 24. 25. [Clarae pl. 841.] Schlegel Dramat. Porfie s. am Schluß), Mojchion. [Clarac pl. 840 D. n. 2122 A.]

Bon Rebnern Buften bes Biofrates, Lufias, Demofthenes und Mejdbines (and bei Dillingen Un. Mon. 11, 9.; Statue bes Demofthenes, jest im Batican, G. DR. Bagner Ann. d. I. vus. d. 159. [M. Chinram. 11, 24. Heber eine Bufte Avellino 1841 vergl. 97. Rhein. Duf. 111. p. 274. Schröder über bie Abbild. bes Demont. Braunfdweig 1842.] man erfeunt in ihm eben jo ror nabor ar-Spiarra, wie in Demofthenes ben fentig bewegten Patrioten), Leo= Biftorifer: Berobot und Thufvbibes. Mhetoren: damas. Spaphrobitos, Melius Mriffibes. (Heber Die Baticanifde Ctatue Des APIΣΤΙΛΕΣ ΣΜΥΡΝΕΟΣ f. Mai script, vet. nova coll. t. p. t.t. Berbard , Beichreib. Rome II, 11. G. 330.). Gin fiegreicher Rhetor von Merandreia, Amalth. ret. Ef. 8. Berotes Mit. von Marathon, M. Pourtales pl. 37. Mergte: Sippofrates, Moffepiabes und Mins bre (befondere in Miniaturen). Der Aftronom Sipparchos auf DR. von Rifaa, mit bem Globus, Mionnet Suppl. v. p. 91. Visconti Iconage. Gr. pl. 26. Dit bem Ciefel auf bem mit ben Rreifen ber Eftipitif und bes Acquaters verichenen Globus meffend, Urliche beriegen Genunen aus ber Sammlung ber Fran Mertend's Schaafhaufen, Bonn 1846. n. 8.]

6. Unter ben Athenischen Staatemannern giebt es fichre Portrate von Miltiabes (vgl. Panf. x, 10.), Themiftoffes (boch ift, mas Bifeonti beibringt, noch zweifelhaft; Ebrenftatue eines Gtaates manne, figent, bei 2. Egrement, Specim. II, 7, bagegen auf Ctateren von Lampfatos ein bartiger Ropf mit Gdiffermune und Borbeerfrang, bon individuellen Bugen, ohne Bweifel Themiftotles ift, ber ebemalige herr von Lampfatos), Berifles (nach Rtefflace §. 121, ber Belm bebedt ben Spintopf, eine Bufte in Dinden 186 geigt auch noch bie Joniiche Saartracht ber altern Atbener), ber in feiner Beit viel gebilbete Alfibiabes, beffen Berme, PCl. 111, 31, bem Rubm feiner Schonheit wenig entipricht, vergl. Welder Beitichr. G. 457. Afpaffa ift bie erfte Fran, von ber eine fichre Abbilbung in einer Bufte bes PCl. vi, 30 vorhanden. Die eble Figur M. Borb. s, 50. Reapele Mint. G. 105. wird willführlich Arificides genannt, Es ift Meichines, f. Beseovali im Bull. 1835. p. 47. Die Dens tung ber ichenen Statue PCl. 11, 43. Bouill. 11, 23 auf Photion bat Bijeonti felbft anfgegeben, vergl. vit. p. 100. - Die Statne bes Spartanifden Lufung PCl. 111, 13. ift febr zweifelhaft. Mlerander &. 129, 4. 158, 2. [Clarac pl. 837-840 A.] Mles ranber's Bild murbe felbft als Amulet viel getragen, Erebell. Trig. 14. Rapfel mit Aler. Ropf in Deffan (mit Widderhornern und Diabem ), Runftbl, 1830. 97. 47. Die Contorniaten ftellen auch feine Bengung burch ben Drachen bar.

7. Die DR, von Gefen u. Bieron find entweber fpater gur Ebre ber alten Tyrannen geprägt worden (nach Bife.), ober geboren gang Sieron it. n. Gelon 11., bem Cobne Sieron's 11.; bie bem Theron gugeichriebenen find theils verfalicht, theils falich ertlart. Avelline Opuscoli 1, 111. Die Bilber ber Datebonifchen Konige vor Alerander langnet Bife. 11. p. 79. mobl mit Recht; er ertfart, mas man bafur bielt, fur Bercentopfe. - Gur bie Ropfe ber Ronige Dateboniens, Thratiens (erft and ber letten Beit ber Unabhangigfeit, benn ber angebliche Lyfimachos ift Alleranter), Epirus, Illvriens, ber Paoner, ter Gieilifden Trannen (Sparta laffe ich ans, ba ber Ropf bee Rleomenes febr unficher ift), ter Gurften von Pergamen, Bithonien (barunter ber unbefannten Roniginnen Drobalis und Mina Driebaris), ber Kappabolijden, Pontifden (von 268 ver bie 40 n. Cbr.), Besperaniiden (von 289 v. bis 320 n. Cbr.) n. Armenifchen Ronige, fo wie einiger tleinen Dynaften in Rilitien, ber Geleueiben, fo wie ber ipatern Ronige von Rommagene und anbern Sprifchen Lanbichaften , von Diroene, Defopotamien und Charatene, ber Berobiaben, ber Arfaliben, ber Griechiichen Ronige von Baftriana, ber Inbo = Bellenifden und Inbo = Stythijden Berricher (f. Tobb Trans. of the Asiatic Soc. 1, 11. p. 313. Endien Commentut. rec. Soc. Gott. vt. p. 3. Robler Med. greeques de rois de la Buctriane. Pet. 1822. Suppl. 1823. Mem. Rom. 1v. p. 82. Schlegel N. Journ. Asintique 1828, p. 321. R. Rochette Journ. des Suv. 1834 Juin, Juill. 1836 Fevr. Mars. Notice sur quelques méd. Grecques inéd. de la Bactriane P. 1834. Suppl. p. denxième Suppl. extrait du Journ. des Suv. 1836 [ 3 Suppl. Fevr. 1839. 1844 p. 108.] vergl. Grotefend Beitidr. f. 2123. 1835. C. 836. 2ff. Burnes Travels in Bokharn Vol. 11. p. 457. pl. 3. 4. Erlanterungen von Bilfen und Prinfep, Gotting. 2lug. 1835. G. 397 ff. Sanuoveriche Blatter f. Dlinufunde 1834 n. 11. 1 1836 n. 26. Mingen bes Rabfijes Bull. 1834. p. 240. Ucher bie Munten bes Generals Mard Journ. Asint, 111. 5. T. s. N. 2. p. 122.). ber Ptolemaer, und fpatern Ryrenaifchen und Mauretanifchen gurften verweise ich gang auf Bisconti's Sauptwert. [Bei Clarae, ber barand pl. 1023-1028 bie anbern Ropfe berühmter Griechen mittheilt, und 1078-1081, find bie Ronige pl. 1029-1042, tie Arfaeiden pl. 1043-45, Die Gaffaniben 1046-51. Lenormant sur le clussement des médailles qui peuvent appartenir aux treize premiers Arsacides Nouv. Annales de l'Iust. 11. p. 191-236.] Unticons vire und Rleopatra feine Mitter auf einem Duyr bes Mus. Franeinnum, Froblich tb. 1.] Der Bf. sui ritratti del 1. e 2. Ptolomeo in monete e cammei Ann. x11, p. 262. Arfince Philadelphi, nach bem Due be Lunnes, Marmortopf bes Grafen Pourtales aus Merandria, M. d. l. 111, 33. Ann. XIII. p. 296. Birch Unedit. coin of Demetrius II. Numism. Chron. Vol. pl. 5. p. 78.]

In Rom mogen Die Abbildungen von Konigen 1 und Manuern aus ber frubern Republit nach ben Bachebilbern in Atrium entworfen fein; welche felbft wieder theils reine Abealbiloungen, wie bei ben erften Ronigen, theils von ben Familieugugen ber Dachkommen abftrabirt find. Sichre Buften von einem entschiebenen Portratebarafter fcheint man guerft von Geipio Africanus bem alteren gu baben. Muf Die Mungen murbe bei Lebzeiten querft Cafar's Bild gefest, befondere in ben Provingen; Diefem Beifpiele folgen Die Morber Cafar's und Die Trinmvirn. Die 3fo- 2 nographie ber Römifden Raiferzeit ift als Sauptquelle ber Runftgefchichte ber Beit oben (f. 199 ff.) berudfichtigt morben, fie liegt in großer Bellftanbigfeit vor; mabrend Buften 3 Romifcher Dichter und Gelehrten in viel geringerer Angabl erhalten find, als von ben Griechen. QBie gablreiche Chrens 4 ftatuen und wie portreffliche barunter - unter vielen Kabrifarbeiten - auch Romifde Municipien errichteten , lebren bie Berenlanifden Entredungen.

1. Ani ben M. Der Gefoldeber Aberle des Moundins, Zainis, Nama (ands ine Britis) in Muens, fet Bille, vergl, Gritglis, N. fam. Rom. p. 96. §. 181. A. 1. Dann Junius Pentus, Pielius mind Migdienija in Zeirise d'Auflein fermt una na ber freuge Germalgen Germanne auf ber Seine. Sammled, Wis. leon. Ge. pl. 55. 6, 7. Impr. d. l. 111, 861 Aniectins Hanniad, Wis. leon. Ge. pl. 55. 6, 7. Impr. d. l. 111, 861 Aniectins Hanniad, Nie. 1869. M. 4. End Change in Mind Fearnt inter Selpne ver. M. Matten ber Teinnur't Impr. d. l. 1, v. 91. Semugius bereiße Cetante in Mall. Capaba, Marie Race, 127, [Clarac pl. 911.], befritten ven C. 762, Osserv. 1812, erreftebligt ven G. M. Guntatani 1813, and pen Wis. i. p. 11. Leon Châta teinderes dien Faurlifte und eine Gapticlimite Wist, clien in Merin en C. M. Guntatani 1813, and palat Gafali in Men., Saltat bed Nariespa in Benedig im Malaft Gafali in Men., Saltat bed Nariespa in Benedig im Malaft Gafali in Men.

2. In ben Suiten ber Raifer trette man madificatisch ichen in Mterthem nach Belfähablight, is bas and ben Semitian, von bem nur ein Bild ber Zerftermag entgangen sein soll (Precop. bist. nec. 9, p. 206.), boß alb wieder metgerer erijtiern abyld. S. 1992. 4. 5. Bietilius Bissen mich nach Wiedernia mie bem ichgeschnen Jabeth, bach wird bie im Mul. von Mantha sir abgeiten abelbie Roeffeldfisse zu Bieten. Raiferschatten von Chiar bie am web bie Roeffeldfisse zu Bieten. Raiferschatten von Chiar bie am

Conftantin, Clarac pl. 911-980. Ropfe pl. 1054 ff.]

3. Zicher, aber menig genaue, Bilber von Arenig Inach berm contemiater in Gebla), Heinien, Zaliph, Doraz, Meyelloniat von Zwana, Atppuleipis geben die Gouterniaten; von Liegia im tie Wie mantene der Waliacan, und Bilenter Andriker, M. Lerich, Nomel n, un Z. 347. (die Biller in Mantan, M. Nap. 11, 73., ist undehn, Fre rechten Hernbeigung ift 1839 in das Gestleilunder Mutieum getermunen, Annali Nut. 11. G., p. 97. Relegiale Biller Winterun gefernunen, Annali Nut. 11. G., p. 97. Relegiale Biller Winterun getermunen, Annali Nut. 11. G., p. 97. Relegiale Biller Winterun getermunen, Annali Nut. 11. G., p. 97. Relegiale Philler des Wäsernass in einem Periodischus zu Menn, im Martmet cepirt im Wöntenun Alexard in die nabanto die C. Meecante, Perrigi 1857.), C., Sertenflus, Cierce (reine de foldies, die im Santie Matte, jest Sid-Martin gelimber 224. vergl. Belehr, Stonus 11, 11. G. 3.), Jun. Millions bem singeren. Geneca (Wasfri 128) in siere feranut bunch die in St. Martin gefunder Coppesserun. Eer. Bile Senece a Socraste. 1816. mid in ben Atti d. Acc. Arch. 11. p. 157. Gine Gemme giebt den Sept bes Merre, (u.v.r.n.), lampt. d. Inatt. 17. F.

4. Şamilir bec Şafişu Ş. 199. W. 6. M. Borb. et, 389-33. Şercalacerimen Ş. 189. M. 7. Daß Schilm ber differen feeth genam is an ber Quila Zeuma, M. Franç, 111, 181, wicker; bie anbre wirb and, aften Rundgebeaud (1921, 182, 182, 182). bie et. Warim. vt. 3, 10.) bruch ben unverhüllen Kopf als Stunfran begeichnet. Erkinker Shunicipalanten in vielen Muiren, 3. D. Claras pl. 381. [pl. 891 – 910.] Schatten von Millagspreifenten weren nicht is jeiten, als Manche aumebnen (Leifen, Stemen s. E. 332.); Sebem fand baffelte feit, wie dem ferendes Mitiens, der feine Seglings als Jager in jasferieden Schatten unf seinen Ausgehreiten Bendyfleren feltette, Philopte, V. Soph. 11, 1, 10. — Menninton derr Dereckatika Specimens 11, 40, [nach Seitling Ausbaufelt aum Ekumeliens, Arma 1843 f. Der Gofe der Menninis und feine Gattin die col. Statut in der loggie als ei laust just sieberung).

Bur Bitteratur ber Ifonographicen. Die alteften waren bie Barroniiche, &. 322, 7. (fie bestand ans 100 Debbomaten, jebem Bilbe icheint ein Epigramm beigegeben gemefen gu fein), und bie abulich eingerichtete bes Attiens, Plin. Repos Mit. 18. Illusteinm imagines ex ant. marmoribus e bibliotheca Fulvii Ursini, 1569. 70. Illustr, virorum ut exstant in urbe expressi vultus caelo Augustini Veneti. R. 1569. Illustr. Imag. del. Th. Gallneus, 1598. (Bermehrung bes erften BBerte.) Commentar bon Jo. Faber bagu. 1606. Iconografia - da G. A. Canini, ed. M. A. Canini, R. 1669. (febr unfritigh). Illustr. vet. philosophorum, poëturum etc. imagines cum exp. l. P. Bellori. R. 1685. Gronov's Thes. Ant. Gr. T. 1. 11. (wenig branchbar). C. Q. Bifeonti Iconographie Grecque. P. 1811. 2 Bbe 4. Icon. Romaine. P. 1817. T. I., fortgejett von Mongey T. it. 1821. itt. 1826. iv. 1829. Gurlitt's Berfuch über Die Buftenfinte (1800.), Ardael. Cor. G. 189. (ber Catalog ber erhaltenen Portrate ift jest febr gu lichten.) Birt über bas Bilbnig ber Alten, Gdr. ber Berl. Afat. 1814. G. 1. IGriechenlande Schriftfteller und a. mertw. Danner nach Antifen geteidnet 1-4 Lief. Leipz. 1828. 29. 4. unwiffenfchaftlich.] Darftels lungen and bem Beben auf Bafen, mit beteutimgevollen Ramen auf Bafen , M. d. l. 11, 44 , G. Braum Ann. 1x. p. 189.

### B. Darftellungen allgemeiner Mrt.

### 1. Gultushandlungen.

422. Unter ben aus bem genehnlichen Leben genemune 1 nen, aber allgemein gehaltenen, Bildwerfen beziehen sich aus Gründen, weiche in der Geschiche ber Stund liegen, bei verieten die meisten auf den Teinst der Beiter und auf die an biesen Dienst sich den gleichen Andlungen und Spiele. — Cultusfeierlichteiten werden auf Girchichischen Relitige einfach zund zum auch auch alle Reinsten aus Girchie einfach zund zu der Reinsten Reinsten aus führe inder und mit mehr Bezeichnung bes Details vorgestellt. In a Basengamässten werden besonder Bestiedung von Gesterstellen und der Krit und der Untwickung und Schmidenung von Gesters

biftern, immer aber mit Griedifder Freiheit in ber Be-4 bandlung bes wirflichen Borganges, vorgeftellt. Befouters oft finden fich bier bie meift verfannten Tobtenopfer; indem Cippen, S. 286.), oft mit Ramen befchrieben, mit Belmen, Gefagen befest, auch Gaulen ober gange tempelartige Seroa (§. 294, 8.), in benen Baffen bangen, Gefage ftebn, Breige aufgestedt fint, und oft auch bie Gestalt bes Singeschiednen leibhaft vorhauten ift, burch Tanien-Umwindung, Del Beträufung, Weinfpenden aus Phialen und Rarcheffen (S. 298. 299.), und Darbringungen aus Rorbden (xara \$. 300.) und Rafichen (xiBatia \$. 297.), befondere von ben Frauen ber Familie, forgfältig geehrt mer-Die Darftellung bes Berftorbenen als Beros, mit 21: tributen aus tem gymnaftifchen und Jager-Leben, wie fie auf Bafengemablben gewöhnlich ift, tommt auch an Grabpfeilern fcon in Reliefe bee alt- Griechifden Ctyle vor. 6 Jutereffant ift auch, Die Aufftellung (loovois) von hermen und Bilofaulen in alten Runftwerten, namentlich Gemmen, 7 veranschaulicht zu feben. Perfonen, welche beim Opferbienfte thatig waren, murben, befondere wenn ihr Gefchaft eine bebeutfam gefällige Stellung berbeiführte, auch in Statuen geltig bargeftellt, oft in einem feften bafur bestimmten Style, wie Die Ranephoren und andre in Beiligthumern fungirende Manden.

2. Bripiele bei Athena, Diemyos, Pan, Priap. (Datin gebrem auch die Gemmen, verent eine Krau mit naften Zeoefe Tanten Datering), Wier zu, 40. Sebe nate dargeftelt sind die Ländlichen Opter im E. 103. 762. Bouill. 11, 38, 4. 37, 1. Labeligen Opter im E. 103. 762. Bouill. 11, 38, 4. 37, 1. Clare pl. 217, 223, M. Worst. 11, 22. Rabifdes Depter an Geraffe in Priap (§. 411. 21. 5.) von großer Wahrfelt, aus Pala, Brinden 131. Winde, M. A. Defer an Biera, Johnson Meller, 21, 39. Clare pl. 217. Schon Meller, Reing fire in Setting fire in Geraffen fielerad (with the State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State

Marco 1, 50; 2, 176, 751. Bouill. 11, 97, -111, 63, 2. Clared pp. 219, 221. Captelinides Prier, 2, 41. Bouill. 111, 62, 1. Clarac pl. 151. Tefer als Vota publica auf W. 3, 2. Salistan De Cumpp p. 34. Bellfähniges Meinliches Tefer, Patjeri Line. 1, 35, 36. Struse et feretum auf einem Lüfer ver Jupiter, etc., 51 arp. 1, 95, 208. Struse et feretum auf einem Lüfer ver Jupiter, etc., 51 arp. 1, 195. vgl. PCL. v11, 33. Unipieine, Melief, G. 4f Fir. St. 142. Pelijart v1, 68, vgl. re Berf. Genzeler u. 2, 125. Cefter J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. M. Berb, X. 2, 20. M. Berb, X. 20. Mein, J. Mein, J. Mein, J. Mein, J. M. Berb, X. 2, 20. M. Berb, X. 20. Mein, J. 
3. Wonn auf Vafingam, eine treifigefärkte fisjan ten andern auch vereilidere genebulder facht nutant; im de greimulte viel. 20. Vaderdt v. 9.): 10 ilt dies gewig ein Elfen bei in ilt vere no ihren blett, 11, 1 ein elfen denne hipperblet in Merena kanden von ihren hiererdung gefeiert wirk. Ze ift and wesst Maliem. 23. eine elfen keinern Elsperbeite von hiererdung nete in Walfin mit einer Gans. 24: Millingan Div. 41. maßt ihg eine Ampeliater der Mipsetile burd ber er reisen Zedmas an Afren und verpflatte ber Mipsetile burd ber er reisen Zedmas an Afren und verpflatte ber Mipsetile burd ber er reisen Zedmas an Afren und ver wach und das der ein gestellt der eine eine S. 30.2. Mipseliermein (Mipstalion eines Kinter und ber ermunkten Gert) auf Ausen Mipseliermes is ein. Verzugen, and S. Nochert M. 1. 24. 2.
p. 229. [Vanaubenätischer Ferling, archaisch, Gerhard Ctr. 11. Sams von Walfelier Zi. 2. 3.]

ean. Bajenbilder Et. 2. 3.

C. 3. B. Tiicht. u, 15. 30. m, 40. Millingen Cogh. 26. 45, 49, Div. 14, 16, 17, 18, 19, 39, 48, 58, Un. Mon. 37, Millin 1, 16. 21. Laberbe 1, 13. Auf ber Baje bei Dillin u, 38. (ber bier Dofterien bes Jaffen fieht, wie auch u. 32.) ftebt ein goog ber Mrt im Tempelden, welchem Facher, Spiegel, Rleiberfaftden gebracht werben, ohne Breifel feine Frende ale er lebte. Tomb. de Canosa pl. 4. fist ber Beres mit einem Ctabe in ber Sant in feis nem Tempelden; ein Jungling tritt mit Phiale u. Produs (6. 298. 21. 2. 3.) binein um gu libiren; Mubre bringen bie xrepionura ben augen bergn. R. Rochette M. I. pl. 30 .: ein Beroon mit ppramibaliichem Dache, Darin Die Stele, Bafen von fcwarger Farbe Dabei, Berfenen mit Darbringungen umber. Bgl. pl. 45. g. 397. A. 1. Dais joun. pl. 10. fist ber Totte bei einer Jonijden Grabfaule, §. 54. 21. 3., und empfängt Libationen. hervon eines Ritharoben, Maifenn. 39. Muf bem Gefafe von ber Geftalt einer Dochzeit=Baje, M. Borb. vit, 23. Ingbir. Vasi fitt. 42., fiebt bie Tobte ale Aphrobite bei einer Baje von genan berielben Bestalt in einem Beroon (mabricheinlich ein ale Braut gestorbenes Datden); auf tem Revere ein Gippne, umber

C. Duller's Archaologie, 3te Minflage.

Darbringungen. Berea auf Lampen, Pafferi in, 44. Beichenopfer burch Anaben vorgestellt, babei Sahnentampfe, auf einem Gartophage, Bouill. 111, 44, 4.

5. Ju ben allteften Darftellungen eines Berfiedernen als spose gebern bie beiben, auffallen überentülnimmenten Erfeie eines berdes nemiers, Dodwell Tour 1. p. 243., und eines Campanischen Medbir ble Quicheit geber nicht zu eer Eleie mib fit fiet dewen getreunt, N. Schoftet M. 1. pl. 63. (alse Dehjenes), wo ber auf einem State rubenden Migut bes Werfiedernen gwunnstliche Attribute u. ein hund beigegeben führ, dorff § 9. 60. v. 22.

6. Selder consecrationes (vgl. §, 66, 2. 383, M. 3.), Mayor P. gr. 5, 5. Partieli Luc. 11, 28. Die Fran, welche eine Valum mit Tämien unweinder, Tiche Nafen 11, 49, ift aus Theeft. 18, 48, yurlffaren: Einerge gerber zint, 1931, Gergard Mit. Pillus, 57, 2. Ben un antijden Gebräuchen war die Bellinganng aus Thien (Geberd Thiris, jett Achpople, p. 814), fejendere darfilder, Milliagan Dir.

29. Die Buthia &. 362. 9. 3.

Ranephoren bes Polyflet, Amalth. in. G. 164. 9in ber V. Appin gefundene, von Rriton u. Mitolaes von Atben, in Bitta Albani, 28ind. 29. vi, 1. G. 202. Drei in B. Albani, Gerhard M. Bilbm. If. 94. Clarae pl. 442. 443. Andre baj. u. 444. Bon andern bei Fradeati gefundenen (Cavaceppi in, 28.), ebb. v. G. 21. 332. n. jouft. 3m Brit. Mujeum Terrae. pl. 29. In Dinichen 166 ff. Sungfrauen aus Bronge, in acht = Attijder Tracht (S. 339. 21. 4.) u. in bem Stole von S. 96. 92. 11., mit ber ben Rarpatiten S. 365. 21. 5.) eigenen Sandbewegung nach tem Ropfe und abnlichen auf Enlind bezüglichen, M. Borb. II, 4-7. Dlatchen, von beriell ben Tracht n. Bilbung, auf ein Beiligthum zugebend, in bem Relief G. Giust. 11, 64. Bu einer abuliden Broceffion gebort bas alterthumliche Relief, Cavaceppi zu, 13. Panathenaifche Jungfrauen am E. ber Polias &. 109. A. 4.; eine bavon im Batican? Befchreibung Rome u, 11. G. 105. [M. Chiaram. 11, 44. Dag biefe nicht vom Bandrojeum berrühre, bat fich an Drt und Stelle ergeben. Gine gute abnliche Statue fieht überseben im Dof bes Pallafts Ginftiniani in Rom.] - Brongeftatue, 1812 bei Piombino gefunden, aus alter Beloponnefifcher Runfichule (Lippen, Angenbrauen und Bruftwargen maren verfilbert) [i. §. 306. 21. 3.], von großer Raturmabrheit und Judividualitat, ein Lampa bephor nach R. Rochette, Ann. d. Inst. v. p. 193 ff. 323. M. d. I. r. 58. 59. [Clarae pl. 482 A. Bull. 1832. p. 196. Der Berf. in ber Sall. M. 2. 3. 1835. 3mm. G. 186. Buichr. auf bem Bug Abaran denarar. Rach Letronne Apollon Philefios Ann. vt. p. 198-236., Patroes nach Panoffa bas. p. 233., abu-liche Statuen tv. d'agg. D. B. Letronne Explication d'une inscription trouvée dans l'intérieur d'une st. ant. en bronze P. 1843. 1845. 4. R. Rochette Questions de l'hist. de l'art. 1846. p. 191-210., ftreitet gegen Apollon, indem er einen jungen Gieger

in ben Spielen annimmt, und für alte, nicht archaiftifche Arbeit, fo wie für bas biefer gleichzeitige Alterthum ber Inichrift, worin boch mehreres auf fpatere Belt, bis jum erften Sahrhundert vor Chr. bes ftimmt genng gu benten icheint. Bwei lange Loden fint allerbinge gu einem berrichenten Rennzeichen bes Apollon geworben (191 - 201.): boch ift bie gange Stellung ber iconen Statue mit bem Dilleffichen Mpollon Specimens 1, 12., Maller D. M. R. 1, 4, 21. Clarac pl. 483. n. 930. gu übereinftimment, um an Apollon gu greifeln. Much find biefe langen Saarflechten nichts ausichließend Bezeichnendes und feblen an bem Apollon Rani ober Pourtales, an bem in ben Specimens 1, 5., Brit. Mus. 111, 4. D. M. R. 1, 4, 22 und an bem Milefifden Apollon baj. Tf. 15, 61., Millin P. gr. pl. 6., an ber Statue im Brittifchen Dinfenm, Specim. 11, 5. And ber Rolog bes Apollo in Delos hatte Die Fille bes im Raden berabbangenben Saars und bie Ginfaffung ber Lodden vorn , lange über bie Bruft berabbangenbe Loden ichwerlich. Die aus bem Linge ber Ctatue gezogene Bleimidrift, zwei Rhobijche Runftlernamen nuvollftanbig enthaltenb, bie man Anfange ale einen Betrug bes Gru. Duboie verbachtigte, ge= boren gwar möglicherweise, boch nicht mabricheinlich einer fpateren Beit ale bas Wert felbit an. Bur nachgeabent alten Etol gengt auch C. Curtins im Runftblatt 1845. G. 166. , vorzüglich nach ber im Bergleich ber abfichtlich vernachläffigten Borberfeite trefflich niobellirten Mudfeite, Die nach Letronne ben Ginfing ber Gonlen bes Prariteles und Luffpp zeigt.] Gine Dabuchos (lieber Gelene) M. Borb. v. 22. - Statue eines bie Gingeweibe bes Dufere bratenten Effaven &. 121. 21 3.; berfelbe Gegenstand in einem Bafengem, von Micali tv. 97, 2., ergl. 96, 2. - Priefterin ber Ceres, PCl. 111, 20. Opferbiener ber Ceres, mit einem Schweinchen über ben Schultern, bei &. Cgremont, Spec. 68. Gine Fran bringt Ranchopfer auf einem Ovmurygeor bar, Gros [bermaphrobitifch, wie ber fogen. Mufteriengenins] bringt eine Tania. Stadelb. If. 35. Bellenische Weife ben Dpferftier an bantigen, Gurip. Hel. 1382 (1561) ff. ταύρον άρταμεῖν El. 821. (Banbo, Millingen Annali xv. tv. E. p. 72.) Camillus im Pal. ber Confervatoren, eine annuthige Bigur von Bronze, Maffei \*\* Rucc. 24.; abniiche, L. 739. 740. M. Borb. vi, 8. Beftalins nen find an ber vitta gu ertennen, G. M. 332. 33., vgl. Bije. PCl. 111. p. 26. Ropf eines Briefters mit ber Dage Aper, in Dunden 193. Recialen auf M. Des Stalifden Reiche, Micali tv. 115, 15., von Capna, N. Beit. 2, 9., u. Rem, and auf geschnittenen Steinen, namentlich einem in Canminm gefundenen, mabrideinlich and bein Ringe eines Anführere ber Staliter, Dliegli tv. 117, 16., val. Impr. d. Inst. 11, 67. Mucilia, Bicar in, 22. Ardigaline S. 395. 9l. 4. Priefterin ber Rybele, mit Jufdr. PCl. ver, 18. 3fio-Priefter, wie bei Appulejus, PCI. vu, 19. Mon. Motth. 111, 24. Romifche Damen oft im Coftilm von 3fis : Priefterinnen, auch mit beweglichem Saarpus, PCl. vi, 16. Daff. 93. Coone Statue

cinct ad or an s f'em in a (Pfinins) mit cigenthintlichen Gesenburg. PCL. 11, 47. (Pretax), Bouill. 11, 29, mit een S. 393. N. 3. Prenty, Ant. Erc. v1, 83. M. Borb. v, 21, v3!. (Veitiger Smither Stephen St. 25). L. 311 Gefichier tes Weifensche Honde Schaftlefand C. 76. (Zatanen ven Prieftern Clarae pl. 768 B., Priefterinnen pl. 762 C.)

#### 2. Agonen.

- Micber, eine fraftige Ausbildung der Gestalt und verhältnisnäßig fleine Köpfe charafterifiren die gange Gattung von Jiguren; die gerschlagenen Deren (S. 329, 7.) und die hervoergetriebnen Musteln insbesonderer die Jausstämpfer und Pan-
- 3 fratiaften. Die besondere Körperbildung und die harafteriftischen Bewegungen der Kampfarten, die off auch in den Cherenflatien der Sieger angedentet wurden (g. 87, 3.), mit volltommure Wahrheit darzuftellen, war eine Pauptaufgade
- 4 der alten Kunft; eben so häufig aber werden die Athleten auch in handlungen, welche allen genein sind, wie bei dem Einfalben des Körpers, dem Gebet um Sieg, der Umwindung der haupts mit der Siegebinde, und fehr häufig in gang
- 5 einfacher, ruhig fester Stellung gebildet; meift hielten wohl biefe früher oft falich benannten Bilder (3. B. Genius praestes) Rrange in ben Sanben; auch Palmftamme bienen, wie
- 6 bei Hermes, als hinveisung auf ihre Bedeutung. Unter ben gablreichen Figuren, welche als Borfleber ber Uebungen, besonders auf Basengemahlben, vortommen, barf man am

meiften erwarten, Die Alipten ober Lehrer ber Gynnaftif gu finden, beren Ruhm mit bem ihrer Böglinge innig verbunden mar.

1. Merenrialis de arte gymnastien giebt von alten Denkindlern venig Imverläftiges. [Aranie Gwannafit un Agwinift der Heilenen aus ben Schriften u. Bildwerten 1. 2. Ab. 1841 mit 28 Apfif. Derf. die Pothien, Remeen u. Lifthmien aus ben Schriften u. Vildu. 1841 mit

Apf. Die Dlympien 1838 obne Biltwerte.]

3. [Athleten Clarac pl. 854 D ff.] ganfer §. 122, 3. Aut. Ere. vi, 58. 59. M. Borb. v, 54. (nach Andern Hinger ober Diefobole). Auf ben Bafen von Bolei laufen bie Ctabiobromen gu vier nach ber Rechten, Die Dianlobromen gu brei ober funf ebenjo, Die Do: lichobromen bagegen nach ber Linten, Ambroich Ann. d. Inst. v. p. 64. Der Lauf wird babei mehr conventionell ale naturtren bezeichnet. Die Statue PCl. 111, 27. ift wohl cher einer Wettrennerin aus Domis tian's Beit (Die Caff. Exvii, 8.), ale einer Spartauerin gefest merben. Gpringer auf Baien, Tifch, ry, 43. M. Borb. III, 13, Gerbard Unt. Bilbw. 67. (mit Springgewichten und Springftangen, bie Undre fur Burffriege nehmen). Gemmen, Saffie pl. 46, 7978. Caplus ut, 21, 4. Mieali tv. 116, 16. Ueber Die alriges 2Belder Beitichr. 1. G. 238., u. ben Gening mit ber Lange &. 121. 2. 2. Sprung burch bas Geil, Grivand Antig. Gaul. pl. 23. Sprung über Mutre bimveg, Gemme, Caplus un, 86. Taffie tv. 46, 7980. Sprung über Pfable, mit Balteren, ebb. 46, 7978. Das eigentliche doxo-Luiger, oxologuriger, Epicharm. Distobolen: ber werfente bes Myren S. 122. M. 3., vgl. Rennus xxxvii, 682 ff. [in ber Camin: Inng Landebowne Clarac pl. 829. n. 2085 A., in Britt. M. 859, 2194 b., im Saus Maffini 863, 2194 a. | ber fich jum Rampf auichidende, auch in mehrern Eremplaren, PCl. 111, 26. Bouill. 11, 17.; Borgh. 7, 9.'im 2. 704. Bouill. 111, 17, 5.; bei Mr. Duncombe in Dorfibire. Impr. d. Inst. 1v, 69. Muf Genunen, Impr. d. Inst. 11, 87. Wandgem. M. Borb. 1x, 52. Auf Bafen meift antretend, Tijdb. 1, 54. 1v, 44. Maifonn. 25.; im Unfange ber Burfbewegung, Gerbard Mit. Bilbw. 68, 1. Giegreicher Dietobolmit allen Beichen bes Giege, Gemme, M. Flor. 11, 17, 2. Ueber bas Bentathlon auf ben Bafen von Bolei (burch Sprung, Burffrieg u. Diefos bargeftellt,) Ambroich p. 84. Die Junglinge mit Baden, welche bei ben Uebungen bes Bentathlone vorfommen, j. B. Maifonn. 25., Geftus s. v. rutrum tenentis, beziehen fich auf Die Botoot bes σχάμμα für bie Springer (f. Diffen ad Pind. N. v, 20., etwas verichieben beutet fie 2Belder, Beitichr. G. 257. Rhein, Diff. 1. 3. 77.) Ringer axpozeigifoueror auf Dt. von Gelge, Diennet Descr. pl. 57, 3. 6., Bafen, Tijchb. Iv, 46., Badreliefe, Guatt. 1785. p. Liu. Bife. PCl. vi, 37. Bouill. iii, 46, 9. Ringergruppen in Bronge von einem Bagen, Gethard Unt. Bilbm. Ef. 119, 1-3. Ringende Rnaben, Pan oben. Impr. d. Inst. Iv, 65. Ringer à la Antacus, Grivand Antiq. Gaul. pl. 20. 21. Ringfampf eines naften

Mannes u. einer Fran (mit Changurtel), auf Bajen von Bolci, Ums broich p. 78. Die Statue eines Ringers im bobern Manuebalter von gemaltiger Musculatur beidreibt Chriftotor 228. Bantratiaftens Anaben in bem berühmten Symplegma in Floreng, G. di Fir. St. 121. 122. Maffei Racc. 29. §. 126. A. 4. (teine παλαισταί, bei benen bas Riebermerfen enticheibet, (vgl. bas Ringen bee Bacchos unb Ampelos b. Mennus x, 365 ff.); Die Paufratiaften aber ringen haupte fachlich am Boten). Gine abuliche Unatlinopale auf ben Di. bee Cenftantin, Pedrufi v, 26, 5. Polytlet's anonregeifer, §. 120. 91. 3., ift nach Ctuart 1. ch. 4. pl. 13. und sis. ch. 13. pl. 11. gu benfen. lleber andre oxipura nalig Ambroich a. D. G. 76. Fauft fampfer, Statuen, Bouill. sss, 19, 2.03. Caftnarint im Pallaft Gens till in Rom, Gerhard 68, 3.; in Dresten 295. Aug. 109. (ans grunem Marmer); Torjo's, 1739. auf bem Quirinal gefunden, beichrieben von Fiegroni. Urme, Ant. Erc. vt. p. 1. vign. Reliefe, 2.736. Clarae pl. 200.; PCl. v, 36., teo fie bas Saar im Cheuf gebunden haben, wie Die Aywres §. 406. 9. 2. Bafen, Tifchb. 1, 55. 56. Deufmal eines Caftustampfere, bei Montf. in. 168. nach Rabretti. Lampabebromie, mit Tellern an ben Radeln, wie auf M. von Amphipelie (Miounet Deser. pl. 49, 6.), Bajengem., Tijdb. 11, 25. 11, 48. [Dubois Voy. en Crimée iv Serie pl. 13., Bafe von Bantitapaon, vier Junglinge, zwei mit Tadeln, wevon einer von Rite gefrangt wird :] Lampabiften im Gemnafinn gn Glie von Porrhon gemalt, Diogenes &. Ix, 11, 62. Reliefe mit Jufdriften, Baraa6:Maccineca Spiegazione di un raro marmo Gr. 1791. C. I. 287 .: Cablus Recueil 1. p. xvII. 117. C. I. 242. Pojait, Gerhard Ant. Bilbir. 63, 1. Glaspafte mit einem Launuding, Brentfied Voy. 11. vign. 36. Bafe Cab. Pourtales pl. 5. p. 28. Lampabebremie gu Pferbe, an ber Bergamenifchen Bafe, Choijeul=Gouff. Voy. 11. pl. 4. [jest in Paris. Untite Bafte, Gadellaufer, Broubfied Reife n. C. 289.] Sabrian ale Gpharift in zwei Gruppen (nach Saic's Dens tung), in Drebben 364 - 67. Aug. 57. 108. Statuen von Grbas riften Vitr. vis, 5. M. Borb. vis, 47, 8. Gemme mit einem Ephas riften. Dienine Essai sur le costume et les armes des gladiateurs Article IV. | Statuen von Sphariften Gibelin in ben Mem. de l'Inst. Nat. IV. 492 ff.] Beiblicher Rampfer mit einer Flotenspielerin, frate Athenifche Sybria, [ieltjamer Ger], Stadelb. If. 22. Babnens tampfe, in Reliefe, &. 392. Clarac pl. 200., Baiengem. (in Bien) u. Gemmen, S. 391. 2. 8. (Eros), Impr. d. Inst. sv, 16. vgl. &. 381, 2.7. (Bermed). Babue ale Sombole ber Rampfe oft auf Bas fen von Bolei; auch ein Sahn ale Berold, Ann. ris. p. 158. Reb. ler L'alectryophore, descr. d'une statue ant. Petersbourg 1835. [Sahnentampfe , D. Jahn Archaol. Beitr. G. 437.]

4. Sich falbender Athlet, treffliche Statue in Drebben 400. Aug. 37. 38. Achulich auf Gemmen, Ratter pl. 25. Aaffie tv. 47, 7933. Raponi 49, 3. Bracei s, 51. 52., rgl. bie Statuen tv. agg.

Bouill. 111, 19, 4. Αποξυόμετοι S. 120. 21. 3. 129. 21. 1. 175. 91. 2. Millingen Cogh. 15. Junglinge mit Badegerathen, oft auf Gemmen (Impr. d. Inst. s. 42.) u. Bajen, vgl. §. 298. 21. 2, 4. IIm Gieg flebender Athleten = Anabe (vgl. 6. 87. 91. 3.) ans Bronge, in Berlin. Levezow de invenis adorantis signo. Bonill. 11, 19. M. Franç. IV, 12. Zanien : Darreichung, oft auf Bas ien, Laborde 6. Die Frauen, welche fie unbinden, find wohl oft als bie Drie bes Spiele gu erflaren, vgl. oben 6. 405. 21. 5. Befrans jung eines Athleten, Stadelb. If. 12. Bolpflet's Diadumenos 6. 120. 21. 3. Gnattani Mem. enc. v. p. 81. Die Preisvafen find oft beutlich gut febn, auf Bajengem. Loborbe 1, 8., Gemmen, M. Flor. 11, 85, 2. Hapeni 59, 4., Lampen, Bafferi 11, 98. 99., Mingen, wo fie auf ben Tijden ber Mgonen ftebu. Uebermuntener Rampfer, Impr. d. Inst. Iv, 71. Gieger 72. Opferpompa eines Giegere im neling febr unterrichtend. Gartephagbedel im Pallaft Gaetani, Gerbard Unt. Bilbm. If. 119. 4.

5. Mußig fiebunde Ktissteru, G. di Fir. St. 93, 124—129.
Bouill. 111, 19. 5. Spierte, greichem seinwehre unnach alterthilließe Enhtent, wie der Capitelmisse jungs Auflet, Boind. 129. v. 6. 5500, der freugt, mu mammenne ked flevent. Muzimenn, Gerausg. 6. 446. 5660, (erbe ihrer Kedensgröße), der iso, Gesains von Peisten, M. Horb. 44. 6. Bönd. 29. 111. 6. 188. 393. 11. a. m. Gegreinher Klisster? Entert, M. Borb. vii. 7. 8., ven einer grwissen Mercunisten (Literathinissische Gegreichen Verstellung und bestehn der Verstellung und bestehn der Verstellung und bestehn der Verstellung und bestehn der Verstellung und der Verstellung und der Verstellung und der Verstellung und der Verstellung und Verstellung und der Verstellung und der Verstellung und der Verstellung und Verstellung und der Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstellung und Verstel

Nap. IV, 74.

6. Jünglinge mit Rosmeten, Sophroniften, Bibpern, ober wie man fie nennen mag, auf Bafengem., Bottiger Hercules in bivio p. 42. Stele von Rriffe (Xovoo) mit einem Agenotheten, figend, eine Rolle in ber Band, Rithara vor ibm, barüber aufgehangt ein Rrang, Strigel mit Lefpthos, Sphara umflochten (?), Stadelb. Graber Ef. 2, 3. | Dentmal eines Junglinge, ber geiftig u. in ber Palaftra fich andgezeichnet, ober ber ale Ritharote gefiegt batte u. friber auch im Athletischen anogezeichnet gemejen, wie Platen n. M.] Uebungen in Gegenwart ber Mipten, Bafen von Bolei, Ann. 111. p. 157. Ueber ben Untericied gwijchen Agenotheten (in rubiger Saltung) und Daftis gopheren (lieber Mlipten, in mannigfacher Thatigfeit), Almbroich G. 80 ff. Die Bend - abuliden Figuren, mit Rothurnen, auf DR. ber Datebonis ichen Beit (s. B. ben Bithynifden, Bifconti Icon. Gr. pl. 43, 3-8.), icheinen Albtarchen, welche in Antiochien in biejem Coftim auftraten, Malalas p. 286. 310. ed. Bonn. - Gymnaftifche Buchtigungen auf Bafen, auch Gemmen, j. B. Taffie tv. 46, 8031. Doppelruthe. Mrgt Bafen einen Rranten befühlend, M. Pourtales pl. 26. C. 1. n. 606.

424. Mit ben gymnifden Agonen wurden Die Spiele 1 mit Roffen feit alter Beit gleicher Ehre gewurdigt, und von

- 2 Griechischen Runftleru mit Geift und Leben bargeftellt. Die Römer faben ihre Circusfyiele gern auch gefület und gemahlt, befonders in Wolfalt; die begünftigten Aufliger ber Factionen erhiclten auch, ungeachtet bes wibersfrebenben Cofilms, Ehrenfattun: und es giebt manche Werte ber firt noch aus bern festeften Auferthum und in allereibesten Sein-
- 3 Die Kampfe ber Glabiatoren, obgleich auch veren Cofitin Griechichem Runffinner wenig gulagen tonute, gaben boch wenigstenst untergordneten Rinfiltern, welche Wahre bemahleten unte Grabmaler verzierten, zu finn; man barf annehmen, baß solden an Grabern ausgehauene over auf Grabalmen ausgeveichte Glabiatorfampfe mitunett bie wirflichen vertreten, und anfatt ber vollen Zobten Gre ber m Geftorbnen ein Scholinb berfelben genachten follten.
  - 1. Alte Pferdegebiffe M. Borbon. vIII, 32. Dleuine [Essai sur le costume et les armes des Gladiateurs] Article v. p. 27., cinc8 ans Stalien pl. 12. Caveboni niber einige Mimgen, Die fich auf Diempifche Giege begieben, Bull. 1837. p. 154. Ueber Dreffnrpferbe n. Runftreiterei bei ben Alten, Safe Palaclogus S. 53. Pafigang S. 64. Kelnriforres auf M. von Relenderis und Bafen, Tifchb. 1, 52. 11, 26. Der Lauf ber κάλπη, icheint ed, ebb. 1, 53. Das Wettrennen ber Apobaten &. 118, 2 b. Bweigefpanne, Bier= gefpanne oft auf M. (nberaus berelich) und Bafen, befonbere Breisvafen. Auf beiben fieht man befonters ben wichtigen Moment, mo bie Meta umbogen wird, wobei ber ben weiteften Rreis beidreibenbe degioreigog, bas milbefte Rog, icon in bie Mingen fallt. Anf Bafen von Bolei fteht and Athena, ben Bagen ichnigend, babei. Die Ginrichtung bes xerroor und ber paoris mit ben Rlapperblechen (rgl. Cophoff. Gl. 727. Anth. Pal. vi, 246.) fieht man bei Millingen Un. Mon. 1, 2.; bas Beng ber Pferbe befonbere beutlich, ebb. 21. Theile bes Bagens, auf Bafengein., Ambroich a. D. G. 73. Bgl. bas nur gn weitschichtige Wert von Bingroth Die Bagen und Fahrwerte ber Gr. u. Romer. 1817. 4. bejonbere G. 111. Die Bferbe in Agonen haben auf Bafen baufig Beichen, in Bolei ein Reles ein & (σαμφόρας). Das Striegeln und Beichlagen ber Pferbe ift, wie es icheint (ungeachtet Bertmann u. Anbre ein foldes Alter bes lettern Gebranche langnen), auf einem alten Attijden Bafengem, abgebildet, Balpole Mem. p. 321. pl. 3. Bgl. Classical Journ. T. xxxiv. p. 206. Ancient horsemanship. Tarentinifice Minge 138. Ueber bie aufgebundnen Pferbeichmange Dlenine pl. 16. p. 38. Das Auffteigen mit bem Bugel an ber Lange, auf einer Gemme (Bind. M. 1. 202. Taffie tv. 44, 7585.), ift offenbar ein anderer und ipaterer Gebranch ale ber von Xenophon beichriebne, wo bie Lange nur ale Boltigierftange biente.

- Τανφοκαθάφια 311 Pferde, Relief, Murm. Oxon. 11, 58. (Semme (foviel 311 erfemmen), Impr. d. Inst. 11, 76.; 311 Buß, auf M. von Lariffa, Mionn. Suppl. 111. pl. 12, 2., von Krannen? M.

1. d. lnst. 49, A 5.

2. G. Montfancon in, 161 ff. Die Contorniaten geben decursiones, venationes, pugilatus, scenica, mit vielen intereffanten Details, Edbel vin. p. 292 ff. Ueber bie stutnae aurigarum f. Anthol, Plan. v. Bind. vi, 1. G. 321. 373. PCl. 111, 31. Gin ficgreicher, trimmebirenber Anriga in bem Relief 2Bind. M. 1. 203 .; andere auf Dt. bes fintenben Reiche und Gemmen ber frateften Annft, G. di Fir. 24, 3. Die Mai'iden Miniaturen ber Glias ftellen bie Bagenrenner bei Batroflos Leichenfrielen in ben gegitterten Gemanbern, mit ten eugen Mugen und breiten Gurten ber Girensfahrer bar, tb. 55., rgl. p. 23. Die pompa Circensis auf einer DR. bes Gordianne Pius, Buonarr. Med. 14, 5. Bompa bes Raffere ale Allptarden, auf einer Perinthifchen DR. bes Caracalla, ebb. 9, 5., (processus consularis nach p. 185.). Gircenfifcher Fefting, Gartophagbedel in G. Lorengo vor ben Thoren, Wagen mit Glephanten, auf Tragbabren Apbele, Bietoria, Gerhard M. Bilbm. Ef. 120, 1. Mariminne bei Cirenes ipielen, ber Circus febr genan, aber abideuliche Beripeetive, lebrreich für Runftgeichichte, Cartophagrelief, Gerbard Ef. 120, 2. Gircubren: nen in Reliefe, G. Giust. 11, 94.; G. di Fir. St. 99. mit beiges fdriebenen Ramen; Gemmen, M. Flor. 11, 79. Lipp. 1, 11, 472. 73.; Terracotta bes Brit. Dini. 60.; Lampen bei Bartoli t. 27. Pafferi m, 26. (febr genau); Mojaifen, Laborbe Mos. d'Italica p. 27 ff. bef. pl. 18. Artand Descr. d'une mospique représ, des jeux du Cirque, découy. à Lyon. 1806. Amores circenses §. 391. 2. 5. Das mappam mittere ficht man bentlich bei D. A. Bracei Diss. sopra un clipco votivo spett. nlla famiglia Ardaburia, trov. 1769. nelle vic, d'Orbetello. Lucco 1771. Die Deta eines Meinen Cirene, mit ihren Bierben, Boega Boss. 34.

3. Č. § 211. N. 2. Pennysjanisches Genn., we ein Arteis it as Geircht unschrichen wirth. Gell Pomp. p. 75. Revensinische, Radop pl. 53, 1. Aber beimebers genau ist die Meinist Wind. Da. 1917. 189., vol. Schertt Col. Trai, p. 255 aqq. Mod. bas Relief an einem Bennysi. Grashmal test Gestriems Cenarus (Mirmistoner, Securiore, Theraes, Retiarti, and geladistores equivals.) Mazois 1, 32. Zeichichidel Alfas 27, 18. Glabiaterus (wie bestärrit, Indit, aurigae) Janitg and Geatstampen, Passfert im, 8. Gemuner, Erps. 1, 11, 475. Sevie erremarket und Baltrabe Glabiaterus; Zeitamen, M. Borb. v, 7. v. 25. [Glarae pl. 853 ct. Di. 855-72. cestarii pl. 853. S. Sevi Gestarierustri and Pennerji, bas wichtigite een allen, Bull. Napol. 11. p. 86 fi. 1v. tr. 1, ps. 45. Central Bull. d. 1, 1840. p. 89. & Demmu Zert. Zaperla 1546. 1. C. 724 fi. Weissie S. 322 a. 4. Rampf mit willem Zbieren.

biaterembestim Dlenine pl. 1. 10, ifter M. Borb. vis, 25. p. 1.4. Darte Arteil. — And auf Ett. Unun sind Rampfe bei Gradbentunken als Bezeichinung ber ludi sunebren zu urchnen. Wahrschiefteinlich femuen sie auch ichen auf Griech, Wafen, nach Sampanischer Gitte, vor., 29. Maissun. 23.

1 425. Die nahe Berbindung, in weicher Tanglunft und Pluftle demals sanden (s. 717, 2.), sit im Eugeline noch wenig mit Sögerheit nachgewiesin worden; mande alte Anzweisen lassen, wie der Anzweisen lassen, wie der Anzweisen lassen, wie der Anzweisen Lassen, wie der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der Anzweisen der An

1. Dan ertennt auf Bafen ungefahr von ben Tangen bei Athenãos bie κερνοφόρος, άνθεμα, καλαθισμός, χείρ σιμή (Laborde 1, 78.), σχώιο οδετ σχοπός (§. 385. M. 4 li.), χόρδαξ (Laborde i, 68. 8. 386. 91. 3.). Die Rernophoros auch auf Wandgemabiben, nach ben Beranea, ber Pitt. Ere. 111. p. 154. Kustornripes in Brongen, Micali tv. 56, 2-5. altere Andg.; weibliche auf Bajen, Tijdb. 1. am Enbe. Die jog. Soren, &. 20. V. Borgh. 1, 14. Bouill. 11, 95. Clarae pl. 163., find tangende Dorierinnen, mit aufgehatels tem Chiton, 8, 339, 1. Gin Chortang, wobei ein Beiligtbum gefcmudt wird, &. 21. Clarae pl. 163. Gin junges Dabden, meldes im leichten Rleibe taugt u. Caftagnetten ichlagt, Bafengem., Gerbard Antife Bilbm. 66. Tangerin, OPXHCIC and ber Batican. Sandidrift bes Rosmas in Bindelmanns 2B. vn. Af. 8 C. [Zangerinnen in Terracotta Clarae pl. 776.] - Tangenbe (Chinejen abne liche) Balli, fleine Rymbalen und Tympanen ichlagend, Dlojait von Diosfuribes, M. Borb. IV, 34.

2. Siegericke Ritharoben oft auf Bajen, 3. 21. Gefsprob Men. Bilbo. 5.8., vol. §. 96. 9. 17., auf 99. 91. 1. Derricke Figur eines die Rithar femanenden Maddenes, auf der Genune des Durciss, Wiesers ist, 33. Ritharobe ver einem Gefse, Impr. d. 1. 11, 80. Carictant eines Imbilieten Ritharoben, Brenge, Wind, M. 1. 188. Hille Straight auf einem flecheden und liegenden Saltenisflummung auffelt giefende, 30. Gefsehe Salienbli Caricke Geriammlung von flötene, Giffere und Eriganen-Gefelerinnen nehl Gaine greinnen (vom Bette).

ipideine ver einem Alfeloskens, Laberde 1, 11. Minn bespellen Agen ver Andern um Schinavore im vellen Gefilm zigt das des inderinients ver Andern um Schinavore im vellen Gefilm zigt das des inderinients elle einsählte and der Refregelis ven Krener, Pachge pl. 40. 500. Die der Signern auf Baien mit betre Letzbaue (Gyozo) floden Catatren im Bispenschefilm von Krenfles, Hermes und einem Drie Catatren im Bispenschefilm von Krenfles, Hermes und einem Drie en tren kragefillten Fliftenipieler. Das Pamifilish Refeile bei Bispenken tren kragefillten Fliftenipieler. Das Pamifilish Refeile bei Bispenlus grafenen Bispenspiele unter andern durch einen Heratles im Bispenschefile unsersählin an.

Gine Ceene bes Attifchen Theaters ftellt mit bem Theater felbft bie bei Mulio gefundne Baje bar, Millin n, 55. 56. Das tragis iche Coftim lernt man fonft aus ber g. 322. 21. 4. 92. 7. ermabn= ten Mojait am beften tennen. Tragifche Geene, Gell N. Pomp. 75. Unteritalifche Fargen, §. 390. 2. 7.; Gerhard Ant. Bildw. 73. [Chanfpieler Clarac pl. 873 - 874 D.] Romifche Siftrionen in Ctatnen, PCl. m, 28. 29., in Etrublifden Brongen, Gori M. Etr. 1, 186., auf Grablampen, Barteli 34 f. Bafferi 111, 21. Impr. d. 1. 1v, 59. 60. 61. ? Gin Kanthias vor Beratles, nach ben Froiden bes Ariftophanes, Etmriich [Deciich], M. Pourtules pl. 9. Geeuen ber fpatern Romobic, Pitt. Ere. 1v, 33. 34. M. Borb. 1v, 33. vii, 21. Gell N. Pomp. pl. 76. 2018 Tereng §. 212, 2. Babn 29andgem. 31. M. Borb. IV, 18., etwa Tereng Emmd. mr, 2. [Gine Cammlung wird von Biefeler envartet.] Ficoroni de larvis scenicis et figuris comicis. R. 1754. ed. 2. Geenen bes tragis ichen , tomiichen und Cator : Drama's ale Bimmervergierung 8. 150. M. 2. 209, M. 4. Coffmmirung ber Schanfpieler in einem tragifden und faterifden Mgen, unter Anfricht eines alten Dibastalen, Mofait von Bompeji, M. Borb. 11, 56. [3nriftung gn einem Gas torbrama, Baje bes M. Borbonico erften Range, M. d. I. 111, 31. Ann. xin. p. 303. Bull, 1837. p. 97. D. Jahn Archael. Muff. E. 143 ff. | Gell N. Pomp. 45., val. Bull. d. Inst. 1833. p. 21. Bacdne, bon feinen Thiafoten umgeben, unter benen Romobia mit Maete und Coccue coftinnirt wird, M. Borb. 111, 4. Das Relief, Buonarr. Medngl. p. 447., zeigt einen tragifchen Schanfpieler in Dionpfficher Tracht auf ber Bubne figend, einen fleinen Glotenblafer und eine Bictoria, wie es icheint, neben ibm. M. Pourtales pl. 38, Romifche Ceniptur, nach Panoffa ein bramatifcher Dichter und zogodidanalog, vergl. Bieconti M. Piocl. t. tv. 6. Dramatifche Dichter werden oft Dasten betrachtenb bargeftellt, in Reliefe, Wind. M. 1. 192., und Gemmen , M. Flor. t, 44, 8. Dichter ber Romobie mit Daste, Bebum, Cerininm, Thalia neben ibm, Bell N. Pomp. 17. Gin tragifder Dichter, ber ben Unichlag feines Studes macht, Brotagonift, Pitt. Ere. iv. 41. Bbilojoph vor ber Connenubr Impr. d. l. 1v, 81.

Ein mathematijdenufficher Unterricht, Tijdb. rv, 69. Gine Schule

mathematifcher Philosophen, Mojait bei 2Bind. M. I. 185. Darftels Inngen arbeitenber Kimpter §. 305. A. 7. 310. A. 1. 319. A. 4.

### 3. Rrieg.

- Darftellungen bes Rriegs bangen natürlich am meiften mit biftorifden Begebenbeiten gufammen, befonters in ber Runft ber Römifchen Beit, wenn auch nauentlich Sceneu, Die fich auf Rriegeglud beziehen, oft in allgemeinerer Begiebung, mebr ale Berbeigung benn ale Gefdichte, bargefiellt wurden. Raum aber fann es fur eine aufchauliche Renutniß ber Römifchen Legionen, Pratorifden und Auriliar-Roborten nach Tracht, Bewaffnung und Telozeichen eine 2 wichtigere Quelle geben, ale bie Triumphalvenfmaler. Gelbft Seefcblachten liegen fich bei bem Pringip ber Alten, Die menfchlichen Figuren bervorzuheben, Die leblofen Daffen als Rebenwert unterzuordnen, plaftifch in geringem Raume auf 3 angiebende Weife bebandeln. Statuen von Rampfern in intereffanten Stellungen mogen auch meift urfprunglich in groferen biftorifden Gruppen ihre Bestimmung erfüllt haben, bann aber auch ale befondere Leiftung aufgestellt worben 4 fein. Undere ift ce mit ben gablreichen Geenen auf Bafengemählben, welche bem Rampfe vorbergebn, ibn begleiten ober ihm folgen, wobei man fcmerlich überall an Begebenbeiten ber beroifchen Beit benten, aber auch feine fpeciell bis ftorifden Ereigniffe vorausfegen barf.
  - 1. Mentiancen 1v, 1. Den §. 419. 41.5. Trepåenstridena, Pitt. Erc. 11, 30.; an bem greien Brengtelin, M. Bord. x, 31. Cin Mennider Striger cin Terpåen tagand, ven einer Mite beträngt, Bennel, Gemåßte, M. Bord. 1v, 19. Gin Men. Reiber, ver ben Gefmang gefords turchen, Garleng-Steile, PCl. v, 31. Triumphe auf Git. Uran. Gberi 1, 178. 179. Aniterningen max. modali, an ben Triumphégan, vergl. bad Bragament bei Allender Lee Diac. p. xx. Mennific Schoten, melde ben Gegienbeltler abortien (ble Eigna waren eine Art Getteichen), Impr. d. Innst. 11. GS. Ferentarii equites (mit Buntonfam), Genäßte, Barro L. L. Yu, §. 37. Sprinteriance? §. 752. Glarae pl. 216. Gin Bunifer Glephanteriipter, Monnet T. xx. pl. 9. n. 5.
  - 2. Moutf. 1v, 11. Schönes Bruchftürf einer Seeichlacht, S. Morou, in Rhyng in Bonn n. 385 d. erftärt als bie Fluch ber Achter aus Whytien. Durchaus Kulich ift ein andres Bruchftürf M. Bresciano tv. 51. irrig als Schlacht von Marathon ers

tlärt, von einem Sartepbag, nicht Brieß, bergefeitel, Diehjere Dangleimagen in bem Melief, Mentlanen ab. 122. strigshöftjer auf Tarifen, im genauer Mehlemma Mienn. Suppl. vin. pl. 19, 3. My.
ven Gadena, Zupfels um abmem Sätzen im Höchnigen (M. SClem.
28, 275, 284 fr.). Bygang (Cab. d'Allier pl. 3, 7.), strifte (am.
28, 275, 284 fr.). Bygang (Cab. d'Allier pl. 3, 7.), strifte (am.
28, 275, 284 fr.). Bygang (Cab. d'Allier pl. 3, 7.), strifte (am.
28, 275, 284 fr.). Bygang (Cab. d'Allier pl. 3, 7.), strifte (am.
28, 176, 284 fr.), strifte pl. 3, strifte (am. 18, 184 fr.), strifte (am. 18, 184 fr.),
1, 491. Die gemanter Zarifelung eine Zafring giebt bas Pelinefin. Mielfe mit einer Brenn, Wind. M. 1. 2017. Ericht, Menn.
1, 491. Die gemanter Zarifelung eine Zafring giebt bas Pelinefin. Mielfe mit einer Brenn, Wind. M. 1. 2017. Befrie, Menn.
1, 491. Die 152. Strift in Menn.
1, 491. Die 152. Strift in Menn.
1, 1, 122. Strigerber 2,
1, 123. Strift in Menn.
1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,

3. Pergleifider Fochter § 157, 3. Zurtenuber örchter § 157, 2. Gin gehunder Odlifte ene einer Tereblör, eine terffilige Pernel, Gericank Ant. Gaul. pl. 23. Gin finisender Sämpfer, mit Skraugher Mitge, PCI. 11, 50. Boulli. 111, 17, 6. Sämpfer, ber auf ein Sinig geimten feptlämpft. M. Flor. 111, 77.; 2. 50. Glarze pl. 220. Ciferater Parkenifier Sämpfer, M. Bob. 11, 24.

4. Auf Vafen: Riftima (Allfilm, 1, 39.), Alfeifeide und Sishatien batei (Millim, 1, 3. 41., tengl. das sicher Girich, Relich,
di S. Marco 1, 48.), 30g in's Field in Bagan und jouly, Klaupie,
om Kriegen (unit babeischennen Kernfon), Klauger mit ber Piller
ben Riftigen (unit babeischennen Kernfon), Aufger mit ber Piller
ben Riftigen (unit babeischennen Kernfon), Aufger mit ber Allfilm,
auf Bajen ben Veleit, Mikali tr. 96. 1. Rentet auf einer
Elleri, fin ten Jähad and Verang Edder yn Beisplingung. Zadelsberg Guster Zi. n., 1. — Hebung im Pieliskisten nach einem Daloy,
Zajengann. M. Barb. vi., 44. Telenia Artiele in p. 16 s. pl. 10.
11. 13. Edsschwerter im An bed Edsschweins, sest gann and M.
ven Affag, Wiemett Deser, P. 47, 3. 6. Reinamische Sessentan
fom Dipt ber. Veget. der em milit. p. 29 ed. Schwebel.

Gerichtshandlungen (wie auf Achill's Schilde) tommen bernach taum vor; bie Provocation wird auf M. ber g. Porcia angebeutet. Stieglig N. fam. p. 107.

# 4. Jagd, Landleben, Birthichaftliches.

427. Jagben sind in alten Kunstwerfen ziemlich sausst vorgeltelt worden, besonderes die bem Kriege an Geschrichfeit nahrstebenden Saujagden und der besonder Behendigkeit und Geschästigkeit erspordende Daschlang. Die Geschafte bed Zinklichen Eefens werden seiten durch unmittelbare Nachas-

mung ber Birflichfeit vorgestellt, ba ein fo mannigfaltiger muthifder Ausbrud bafur im Enfine ber Demeter und bes Dionnfos gegeben mar; wenigstens nifcht Die Runft gern Gatorn, Groten und andre mythifche Figuren ale Dabei thatige 3 Verfonen ein. gandliche Ginfalt und Derbheit lag indeg nicht außer bem Rreife ber alten Runft; anch Die furge Statur, Das Bierfdrötige, bas alteren Figuren ber Urt gegeben wird, ift ber Darftellung eines folichten baurifden Wefene forber-4 lich. In jugendlichen Geffalten gewinut Diefer landliche Cha-5 rafter ben Musbrud barmlofer Unichuld und naivetat. Go war auch ein von langer Urbeit in ber Gee abgemagerter, fonnverbrannter, alter Fifcher ein Gegenstand, welchen plaftifche Rünftler, wie Dichter, bes Alterthums mit großer Ratur-6 mabrheit ausführten. Bu mannigfaltigen Darftellungen von Sandwerfen und Sandel gaben Reliefe und Gemablee Gelegenheit, welche bie Befcaftigung ber Sausbewohner anfündigen follten.

1. Montfancon ur, 165 ff. Philoftratos beidreibt :, 28. ein Bild, Doodigont, Phil. b. j. ein andres, Korngerat. Statue eines Saacre, in Rod und Chlamve von Rellen, mit gefangnem Gefffigel und Safen, M. Borb. vu, 10. Cofinmmernder Jager, febr fcones Relief bes M. Cap. IV, 53. Muf Bafen alten Style fommen ofter Caujagben vor, jum Theil in Bezug auf buntle mothijde Beidichten, §. 75. 21. 2. 99. R. 4., vgl. Banj. i, 27, 7. Welder, Jahn's Jahrb. 1829. r. C. 254. Gin Bilbidwein gurnd gebracht, Dillin Vases 1, 18. Gerb. Ant. Bilbm. 70. Sajenjagb, icon auf Bas fengem., Millingen Un. Mon. 18. Die Bowenjagd ber Reliefs: G. Giust. tt, 136.; Mon. Matth. III, 40, 1. 2.; Capine iv, 119.; Guattani Mem. enc. vir. p. 12.; 2. 423. Bouill. iii, 64, 4; [26wens, Birichs und Cherjagt, Gartopbag, Reapels 21. Bilbir. n. 185.] Berfaufer erlegten Geflügele, Impr. d. Inst. 111, 49. Clarac pl. 151., mijcht unter biftorijche Figuren eine Roma, wie bei Trimmphjugen. Bgl. 412. A. 2. Lowenjagben, oft auf ipatern Raijer-Dl. n. Gemmen, vergl. §. 207. M. 7. Jager, welche ben Tigern ihre Jungen abjagen, Bartoli Nason. 15. Ludi funebres, Tiger, Lowen mit bestellten Rampfern, Mageis Pompej. 31. 32. Bartoli Nuson. 27. Luc. 31. Mentfane. m., 165. Berobes Mtt. jeste in 2Balbern und Gelbern Clatuen feiner Pflegefohne in allerlei Stellungen bes Jagerd. Philoftr. v. g. u, 1, 10. [Die Genrebildnerei in Stas tuen und Reliefen muß überbanpt nach ben vielen Ueberreften berfelben in Rom, Reapel u. a. D. in fpateren Beiten in bobem Grabe beliebt und ansgebreitet gewesen fein. Anch in 2Bantgemablten fehlt es nicht an Broben biefes Annftyweige, ber in ben Bafengemablten einer früheren Periode ebeufallb eine nicht gang unansehnliche Stelle ginnimmt.]

2. 3. Gin Pflüger mit bem altertbumlichen Safenpfluge, Cir. Bronge, Mieati 114. |Bajengemalte bes Rifoftbeues, in Berlin n. 1596.] Muf einer Gemme, M. Flor. u, 42, 3. Pfluge von Comets terlingen, Bienen gezogen, auf Bemmen. Bal. Gingreth Bagen und Fabrwerte Ef. I B. Arbeiten ber Weinernote (Stampfen ber Tranben mit ben Fugen, Giegen bes Doft's in bie Binterfaffer), Borga 26. Clarae pl. 136. (2. 478.). Pafferi Luc. 11, 48. 49. Gartner, welche Dliven vom Banme ichlagen, Bafengem., Micali tv. 92, 2. Dlivenernbte, Baje and Care Mon. d. 1. 11, 44, b, Ritichl Annali 1x. p. 183, veral, G. Bermann Beitidrift für 2123, 1837, n. 103. Gin Beiprach, wie bier, anch auf ber Bafe mit ber Bieberfehr ber Chwalbe, M. d. 1. 11, 24. Ann. vil. p. 238. [Dliveuernote von fieben Granen an einer Mmphora ber Dundner Cammlung. Trans benleien, Bajengemabite Bull. 1843. p. 80. Bwei Danner ichlagen bie Fruchte eines Delbanme ab, Die in einen Rorb von einem Anaben gefammelt werben, Berl. Bajen n. 638.] Rinberbeerbe unter bem Schute von Lantgottern, Baerelief Rontinini, Gnattani 1788 Jan. tv. 3, jest in Munden [Mon. ined. 67, G. Braun Brolf Babr. gu If. 7.] Mellen einer Rub, Relief , PCl. vn. 23. (nach Bije. für prieftetlichen Gebrauch). Gin Baner ein gefchlachtetes Thier ausweis bent, treffliche Frigur, 2. 340. Bouill. 111, 19. 6. Clarae pl. 287. Gine landliche Grene, Bauern bie einen Bagen belaben, beichreibt Lis bauios p. 1048 R., eine abnliche euthalten bie Terme di Tito. Gin alter Baner, G. Giust. 11, 45. Gin Birt in einer Eromis von Fell, PCl. 111, 34. Gin Baner, ber eine fanbliche Schone mit einer um feinen Gtab gewindenen Ratter ichredt, ibpllifches Gemablte en cumayen, M. Borb, 1x, 49.

4. Gine Darieltung and bem Baubleen von waferhaft rüferan Gindal inf ber Deenandsjehenk Ander, ber ingene Spinarius im Gapitel, and Percuje, Manfei Race. 23. M. Franç. 111, 21. Dit wirdricht. Mich bie mit öldigin rüggenden Anaden (nach Bestrede infans ansacems strangulans, seen Verugly), anadeni (nach Bestrede infans infansem strangulans, seen Verugly), anamentlich fer Gapitelinitet, Moraghen Princ. 10. Bouill. 113, 30, 1. M. Franç. 22, decem bierker. — Anadean unt fumpheren and free Zehultera als

Brumeuftnide.

. Or fe, Senrea 2.595 and fejenarçan Manner, fet englant, it nad Alic, ein triftanifiet (?) fil fet r. Cawbartt, 1.6. V. Borgh. 3, 10. Bouill. 11, 65. Clares pl. 325. Byl. brn genreis, g. 22. everor yépes refect. 1, 30. Hefulife figuren, PCI 111, 32. E. 611. Bouill. 111, 19, 7. Clares pl. 325. Cin junger ölifet ven Perney. M. Borh. 115, 75. Clares pl. 325. Cin junger ölifet ven Perney. M. Borh. 115, 75. Coffmuneraber figiferfundes, PCI 11, 33. [3ifder Clares pl. 881. 882. Cin filigier und ein Anabe mit ent dut bei Okazille Race. tv. 50. Spiren Clares pl. 141.142]

6. Bild-Martt, G. Giust. 11, 112. Buden ber Bild Bers

fanferin, bes Garfoche, Boffag 27, 28, Bein-Bertanf (er mirt aus großen Schlauchen auf bem 2Bagen in Die Umphoren eingefüllt), M. Borb. IV, A. v, 48. Gell N. Pomp. 81. Berfanf : Marft, gang wie ber Bompejaniiche, in einem QBandgem., Babn Druam. Ef. 42. Wollen-Berfauf, unter Unfficht eines Magiftrats, Artefilas (nach Unbern ber Gilphion=Santel von Avrene), Bajengem. von Bolei, M. I. d. Inst. 47. Ann. v. p. 56. [Mhein. Muf. v. C. 140. Panoffa Bilber antifen Lebend Ef. 16, 3. Micali M. ined. tv. 97. Jughirami Vasi fitt. 111, 250.] - Geichafte bes Gullo, 2Bandgem. ans der Fullonica von Pompeji, M. Borb. IV, 49 f. Gell N. Pomp. 51. - Die icone Spinnerin, Bottiger Bajengem. 111. G. 37. Stides rin , Baiengem, M. Pourtales pl. 34. Beberinnen? 33. Die Runft ber Binmenflechter (fiorari) burch gefingelte Rinder bargeftellt, 2Band. gemabite M. Borb. Iv, 47. - Baneremann ber feine Produtte auf ben Darft bringt, Relief, M. d. 1. 11, 27. 3. Dl. Baguer Ann. iv. p. 47. - Schweineschlachten Impr. d. I. iv, 53. Diuble mit Gieln Iv, 79. [Schweinefieben, Gruppe, Reapels Mint. Bilbm. n. 26. Des Frachticbiffere Beimfebr, G. Braum Unt. Marmorw. 1, 10. val. Clarae pl. 192. n. 352. Grab bes Badere Enrojaces M. d. I. 11, 58. D. Jahn Ann. x. p. 231. Mu einem Carfophag in B. Medieis eine Dinble von einem Pferd gebrebt, fo an einem großen Baorelief im Di. Chiaramenti, an einem antern ein Giel bie Duble brebend. Gragiegerei S. 306, 2f. 5, val. Bull. 1835, p. 166, Ann. ix. p. 184. Gin Bajenfabricant &. 321, 21. 3. QBerfftatte eines Bilbhauere, Brudfind eines Baereliefe Riceardi in Floreng, Renles Bulletins de l'Acad. r. de Belgique T. 13. n. 9. Mahlerin Pitt. d'Ercol. 1. 5: eine andre mulangit entbedt. Bull. Napol. 1846 p. 12.]

bublerifden Flotenfpielerinnen (Griechtichen Buri's), nehmen,

nicht ungiemlich erscheinen burfen.

(23 ftiger 81. Schr. n. S. 308 - 341, 21, 7. des Mentschen 1. Steigenung um Gert. 1. Erzeinung um Gent. 2. Erzeinung um Gent. 2. Erzeinung um Gent. 2. Erzeinung um Gentschen 1. Steigenung 2. Gewarstunde. 6. Guter um biere Genist. 32 Beiterung um beiter Genist. 32 Beiterung der Beiter 2. Gerichung. 2. Gewarstüde Spiese. 3. Weltermann. 4. Musst. 5. Jagb. 6. Arieg. 7. Şerilande. 8. Wilkende Anust. 1. Sangt. 10. Spiese. 11. Gerichung. 2. Gewarsteinung. 13. Erzeinung. 2. Gewarsteinung der Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 11. Spiese. 1

1. Colde Belage auf Etr. Urnen, Micali tv. 107. Bajengent., Sancarb. 111, 62.; Tijdb. t, am Ende (wo ein Boplomach n. ein weiblicher Apbifteter babei finb); 11, 55. (mit einem Rombaliften und einer Flotenipielerin); mr, 10. (die halbnatten Frauen find Des taren); Millingen Cogh. 8. (bie Flotenspielerin ift, wie bie Attifchen, angleich Betare); Laborbe 1, 62, (bie Flotenfpielerin ericeint im burchs fichtigen Gewande); Daifonn. 45. Auf einer Bafe aus Mgrigent, Berh. Mit. Bilbm. 71., haben bie Becher und bie Flotenfpielerin beis gefdriebene Ramen. Gin icones Bafengemablbe mit einem folden Betaren = Dabl wird in Reapels Ant. G. 341. febr lebenbig befdries ben ; abgebildet M. Borb. v, 51. Die burchfichtigen Gemanter chas ratterifiren Dabden, wie bie Rhobiiden Cambotiftrien, Atben, rv. 129. Gine Betare in einem folden Gewande u. Baarnes, mit Gros babei , in bem 2Bandgem. M. Borb. vitt, 5., veral. r. 23. und bie Statut ju Dreeben 245. [Rplir im M. Gregor. II. tv. 81 a. h. Gelag umber, und einer, bem ein Weib ben Rouf balt, übergiebt fich : er balt bie Finger ale ob er fie eben gewor in ben Bale geftecht batte. Gine andre Rylir beffelben Dlufenme ift nur angeführt, nicht abgebil= bet, von Spittetos, wo ein: Medicin nach beiben Geiten mirtt, und ber Rrante mit Biderftreben Billen gu baubhaben icheint. Bigl. Bullett. 1841. p. 137.]

Ramiften Maßeie ber 2tt bei Maßei M. Veron. 49, 1.;
 Palind, M. I. 19, 20.; Jödiga 11.; Jockfount Travels pl. 1; M. Worsl. 1, 12; Glate pl. 155 ff.; Wiener Jabée. Autin. 37, 23, 140.
 Pasterief zu Mrefela in der Geeinder M. Osaon. 1 th. 51, 135 – 140.
 Pasterief zu Mrefela in der Gener ver Utgase Exped. de la Morée 1 n. pl. 62. [42 e23d Mon. d'antique, 62; 2. Cah. P. 1837.
 p. 83—245, Zettenue L. à Mr. Le Bas sur les sujets funéraires qu'on croit étre des repas funéraires et des actives d'adieni, Revue archéol. 11, 1846. p. 214 s. p. 85.
 Okrépat M. Wilker 37, 1515. 1–6, au d'artiflungen au Ber Illutreuft, 25, 2515.
 Parigi. Nemis 1. G. 323.] Der Mann léggl, de Bran fift auf ber active une bat cin docario (vgd. D. Modjett M. I. p. 145.) nuter

D. Duller's Urchaologie, 3te Muffage.

ben Jugen, ein ministernder Anabe icht fauft obeife, von ein Fernfter sied um einen Pieretespf (der Ard ist Beite gegen). Der dette p. 96.5; ihme Schauge trinft sie und da and der dagstallenen Schale (Oxon. 1, 135. 11, 67.); um benn, wie öster, der Montant Bedins an dem Kopfe bat, so sied nun deutlich, daß das Mach bes habet und der Perstegen und gefellen wird. Anch mach einer ein Jug eine Vertenun, dieserlen mit einem Descripten das der eine Jug eine Vertenun, dieserlen mit einem Descripten der Schaufe, p. 32. Maffei M. Veron. 139, 6. G. Giust. 11, 93. Lette Gassen, 17, 47. we bie Ramen daniche steht, werden die Serssein der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Sied gestellt und der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der eine Auf der e

3. So ift 3. B. tas Bajengem., Tifcht. n., 52., wohl ein Tobtenmahl; die Effenden genießen die Eier ber gewöhnlichen coenae fe-

rules; und boch ift auch bier eine natte Slotenivielerin babei. 429. Unter ben Geenen bes ebelichen Lebens liebt Die Griechische Runft ber Bafengemablte befonbere bie Berbeibolung bes brautlichen Babes und bie Beimführung ber Braut ju Bagen ale Bezeichnung einer Sochzeit ju gebrau-2 den. Gine auf Bafengemablben febr baufige Borftellung eines Epbeben, ber ein Dabchen verfolgt, mochte auf Die weitverbreitete Gitte bes virginem rapere ju beuten fein. 3 Aber auch Die Uebergabe ber Braut burch Die Chegottin Bera liegt in verschiedenen Runftwerten fo vor, wie fie ein Runft-4 ler ber beften Griechifchen Beit gebildet haben muß. Huf abnlide Beife, burch bie Die Gatten vereinigenbe Juno Pronuba, ftellen auch Romifche Gartophage bie Ghe bar; fouft werben Apbrobite und Beitho, und im fpatern Alterthum 5 Gros und Pfnde, ale Mebenperfonen eingeführt. Weiter fehlt es nicht an Bilowerten, welche bas Leben bes Rinbes burch Die Periode ber Erziehung und bee Junglinge bie jum mannliden Alter in ben Sauptmomenten anbeuten.

1. Mittige Madeen das Beaufas von ber Kalirece helme, am Balein von Belei, § 199. N. 13. (bern tickige Ceffanmung icen Geit. Get. 1831. G. 1331. gegeben von, mit hermad butch die James Geit. Matter Kerk befalligt wurde, auch auf Gemuen, Liepun, 388. 89. Jüngling im Badee, alle Griech, berrücke Merkit, auch Belei, Impr. d. Innst. 114, 46. Ter Evanlugg au Edagen, wie in demer um dersche Demerke mehr der der dem des Alliques erne hargeifelten Demense, bereiten mit dem Memone bet Diempied—auf vielen allen Belangen. (ein Sicilified Franksgagen von Währe geier) [1832]. beinderte von Welten, dam. 11. p. 162. Beaufangier (j. 1832]. beinderte von Welten, dam. 11. p. 162. Beaufangier imm nach bem daufe best Bräuigants, Stycklen und Arternis veran daufen.

febr vollftäniefg b. Sudrift. Af. 42. Pell. nn, 40. Orfen, eigerf, leter aufer berdriftle Gegenfalmt biefer Balen (Affie, Geffent, Kilduriftel) Ann, 111. p. 58. Die Gauppaniffen um Amilifen doch grittenie fiellen beimerb is Sommtung ber Lean unter Apperbeite's Balten bar. Die Griechifes Erant im Putgernach, Bettiger Bafungen. 1. S. 130.

2. Mehrere Bafen ber Art giebt R. Rochette M. I. 1. ale Ranb ber Thetie. Buglinge, welche Dabchen auf Bagen entführen, Dils

lingen Cogh. 1 ff. Bgl. Gerhard Brebr. G. 76.

- 3. Die liefergache ber Perant, in Iche Metlichen Gette, Lipp, Dupt, Jamil treicht des Pelicif Adm. 57 auf driffet fragional gurid? in tem bei Guattani 1785. p. xxxx. ift hera wegelein auf gurid? in tem bei Guattani 1785. p. xxxx. ift hera wegelein ein, aber lieferstriage tem hocheitigaben fin, am Getteichtien Cempelitionen, binngarfigt. Dechritigaben, fichnes Relief bei Guattani bei part in der Bibl. Ital. 1819 Ming (mo 1820 frete. S. 228 ein andres mit Obogetischermente bei Cantangelo im Neugel erfechte from ich je ber Bibl. Ital. 1819 Ming (mo 1820 frete. S. 228 ein andres mit Obogetischermente bei Cantangelo im Neugel erfechte from ich je ber Bibl. Ten. 1819 Ming (mo 1820 frete. S. 228 ein andres mit Obogetischermente bei Cantangerbang under Schriften ich film der Perennal ber der Menten der Perennal ber mit Mange berechten Watten ungerbang und nie Weife bei mehr Metheren freigen eine Stehe in Weife big ab em Befereten freight, vielleicht bie Watter ber Benauf.
- 3. Romifche Reliefe, auf benen Juno Prounba bie Gatten jufammen führt ober balt, Admir. Rom. 56. 65., wie Commobus und Eripina auf D., Baiffant De Camps p. 45, 1. Cben fo an einem großen Batiean. Carfophag, Gerb. Unt. Bilbw. 74. [Gros ger Carfephag von Monticelli M. d. I. Iv, 9. Ann. xvi. p. 186 G. Brann.] Bermablung ans fpater Rom. Beit (babei ein Ruabe mit einem Fruchtichurg), 2. 492. Clarae pl. 203. Sochzeitliches Dpfer mit gludlichen Beichen, Adm. 58. Bicar III, 16. Bugbab ber Braut (nach mabricheinlicher Deutung), Adm. 59. Boega Bass. 12.; 2. 766. Clarae pl. 203. Die Albobrandinifche Sochzeit (S. 319. 21. 7.) vereint bie Braut im Thalamos, welche Charis gefalbt hat und Aphrobite (Beitho) beredet, mit ber Burichtung Des Babes n. ber Borbereitung jum Somenaos. Bgl. &. 378. M. 4. Die Dies berfuuft, Adm. 65. Geburt eines Rintes, bie Pargen fiellen bas Boroftop, 2. 459. Clarae pl. 159. [vergl. bie Nieberkunft ber 211= tmene, ber Leba in Babreliefen.] - 3mei Refter mit Rintern auf einem Baum, PCl. vii, 9.; 2Bandgem. in Pompeji, 28. Gell N. Pomp. 48., ein 3boll nach Birt, Ann. d. Inst. 1. p. 251. - Gred und Binche auch auf bem Garboner-Gefaß g. 315. 21. 5., vergl. S. 391. 9. 9. - Rabmos u. Beleus Bochzeiten bienen ale muthologische Repraientanten wirklicher biftoriicher. [Boega Bussie. 1. p. 252.]
- 5. Thom. Burtholini Antiqu. vet. puerperii 1675. Σατσ bringung tes Kindes au eine χουροτρόφος στά & 96. 97. 13. Lassrelief vou Sigieion, Ion. antiq. 1. vign. 2.; von Trcas, in U. 521. Pauesta Ann. d. last. 1. p. 395. tv. 9. Clarae pl. 203; Sartos

phagtelief im Campe Sante 31 Big, Reffellini Ann. vr. p. 236. tr. degg. F. Ce to. Kinkergucht auf bem Cartephag, Gmattau ibr. de Garbepag, Gmattau ibr. de Garbepag, Gmattau ibr. de Garbepag, Gmattau ibr. de Garbepag, Gmattau ibr. p. 2406. gekenstauf eines Kinkes, B. Stechtet P. 77. 1. 2. Chigemag und Lutterright Simat I. 184. Züngfinge in bab männtlich Simatien gebültt, Bidefeite vieler Baiengene, Bettiger Baiengene, 1. S. 37. 8. 37. 8. 15. die mit Baiengene, Bettiger Baiengene, 1. S. 37. 8. 37. 8. 15. die mit Baiengene Baiffen, auf Baien en Beleit, Ann. 11. p. 156., in Bettiger in bie tennut bie togga pura, ideint es, in dem Relief Bistar vr. 16. Seen ein im Francisquam de, Editschunen, Sante, Engele Zeipung defeit, 75. 33. 34. Franciskab Deucke 24, 36. (Dame und Befeg. Til. 18. j. 10. Bameffla Griechnuten und Griechen. Griech Francis

Liebesjanfer, Zifch. 11, 44. — Anbangstreffe muß bier auch per greien Migalo befiehert Berfellungen (tefenberte ber Vesenis figurar, auf Gemästlen, Gemmen, Mingen, laseiva numismata Mareilaf vert, 78.) gedach verben, ju benet auch die Mythelogie tiel Gelgenfeit gad, 5, § 13.7. M. 3. Merfendis, das die Mosen von Belei ebieben Gegenfländer gerade im ältehen Erte bargnifelen pfles een. Ben den Bonneauschen ber indiren Erte bargnifelen pfles een. Ben den Bonneauschen ber indiren Erte is. 163. 4.

- 1 430. Aber auch andre Seenen des häuslichen Lebens, wie das Bad, meiches der üppigeren Aunst der fratern Lasen und Erneklichen Spiegel besonders aufagt, so wie allertie Spiele und Ergestläckeiten liegen, besonders wenn sie einer eigenthümsichen Entwickelung menschlicher Eharaktere Ranm 2 gestatten, nicht ausperhalb des Kreises der alten Kunst; welche dann freilich gang aus ihrer Bestimmung heraustritt, wenn sie wenn in Pompezianischen Gemaßbren die in der Wirtlichteit seblenden Bibliotheten, ledern Gerichte, den Jaushund, an die Wand und patt, und so zu einem bloßen Surrogat der Realist berabssurft.
  - 1. Kunken, welche in einem öffentlichen Babe, AINOZIA, beiten Jicke, 1, 38. Cin Priecische wird auf einer anbere gesten is durch Isla Keitschen, 2006. Den in Malitier illen ab en Saire falter verhunden. Bendrie France, Ticke, 112, 35. mb eft, auch mit dieureden Gretre, in Bairogene, wie in Springelichnungen. In Bairogene, wolly er saide instelle fagt fr. 7: fromes Gulkbe genoffer, freiere, cholige er saide instelle Stellen, Welche im Babe im bleim Mantel, impe, d. 1. 11, 7.7. Die Seiter, welche im Babe im bleim Mantel, impe, d. 1. 11, 7.7. Die Seiter, welche frei und est in den Jahren barrher um fich schmidteren France werfemmt, ift wohl mir ein Greith Bainber aufwiederadere aber eines Archiffect. Denniffe Markey 2006.

S. 292. A. 4. Das Anpinfeln bes Gefichts, Tijchb. u. 58. Dais foun. pl. 16. - Das Dabden beim Anechelipiel, eine aorpayaλίζουσα (vergl. §. 120. 9. 3. 417. 9. 2.), ift in mehrern Erem= plaren, im Brit. Mufeum fn, 28, Clarae pl. 578, in Berlin baf. Gerh. Berlind M. Deufm. n. 59.], Paris &. 686., Dreoten [August. Tf. 106], ber Ballmobenichen Cammling, vorhanden. Bouill. 11, 30, 2. M. Frang. Iv, 9. Clarae pl. 323. [Gine im Palaft Colonna, icone Arbeit, Die linte Sand aufgeftunt, Die rechte erboben als ob fie eben geworfen batte; febr bubich ift bas Bemben gearbeitet. Das altere Griechijde Borbild and Tonbaris in Reapel, Bull, 1843, p. 60. Cerradifalce Antich, d. Sicilia V. p. 52, Co frielt Arne auf DR. von Rierion Millingen Anc. Coins pl. 3, 12, 13. Ficoroni dei tali d. Antichi R. 1734.] Der fleine Bogen an ber Plinthe (nach Anbern eine Schlange) foll wohl eine ber jungeren. Momphen ber Artemis bezeichnen. Bgl. Beder Anguft. Th. itt. S. 21. Levezow, Minalth. i. S. 193. Bretichautel auf Bafen, Gerb. Ant. Bilbw. in, 53.; Strickichautel, ebenb. 54.; Sigichautel, 55. Millingen Un. Mon. 1, 30. Bgl. über biefe alwoat, oscilla, v. Röbler Dasten G. 16. Spiel mit bem Trochos, Wind. M. I. 194 - 195. Zaffie tv. 47 , 7981. 84. vgl. R. Rochette M. I. p. 233., 8. 391. 2. 4. (Gros?); [auf Bafen eigen bem Ganymebeb] mit großen Ballons, Lifch. u, 61. 62. Cottabus, Jacobs Berm. Schr. vi. C. 106, in Annftwerten noch zu fuchen. [Bermuthlich Mon, ined, 200. Welder Rl. Got. u. G. 225.] Das Griel Ens fotple (aber boch nicht genan bargeftellt auf Bajen, ) M. I. d. lust. 47 B. Ann. Iv. p. 336. Rinderipiele ber Caturnalien, nach Deldiorri, auf einem Batie. Relief, Diss. d. Ace. Rom. II. p. 147. Gerb. Mut. Bildw. 65.

Buerge als Romifche Lurusartifel, in Brongen, Ant. Erc. v1, 91. 92. Gori M. Etr. 1, 76. Pitt. Erc. v , 56 sqq. (als Pogmaen).

## 6. Ted.

<sup>431.</sup> Directe Darftellungen bes Tobes und ber basel is ber dobeten Gebräuche sind in der Griechischen Runft selten; ber lobte Leib bört auf, Ausbrud bes Lebens, und eben dadurch, Gegenstand der Kunft zu sein. Ju den andeutenden Vorsellungen gehört, außer vielen schon erwähnten, theils aus der Mythologie (s. 397. M. 2.) theils aus dem Leben (s. 428. A. 2.) genommenn, das einsache Bild eines Abfchied, einer Reise ohne weitere Bezeichnung des unbekannten Ortes, wohn sie gerichtet ist.

<sup>1.</sup> Conclamatio Relief, g. 182. (eine Amitation ber Hutite. Cavine 111, 73. Bouill. 111, 60, 1. Clarae pl. 154. Plunetus g.

439. Bonill. 69, 2. Clarce pl. 1553; Ilteren von Eftijium §. 174. 82. 2, 36. Gloveri M. Etr. 11. 3. t. 20—23. Sinstragum & re Leiche, feuterbatres Gemäßte, beidprieten von Gell N. Pomp. 11. p. 48. Beilegung bes Zeiten im Grack, Zeitaftlerg Zī. 38. [Breinberg weichig le breit Altgenijfen Bafen M. d. I. 11, 60. Ann. v. 776. 28. Songen. Berl. Bafen nach Gerfard n. 1847—49. Richter für auf feuter gebergen besteht gebergen.

2. lieber bie Borftellungen, meift Abicbiebe, und ben iconen Stol Griedifder Grab = Stelen, G. Bolff u. Gerbard Ann. d. Inst. 1. p. 134 ff. Schone Stele Stadelberg Graber If. 1. G. bie Das rathouifden Bafen 2. 705 ff. Clarae pl. 152 f. nub M. Worsl. 1, 6. 14. Caplus vi, 49 ff. Dabei ift richtig bemerft worben, bag nicht die flehende, sondern die fin ende Person der Todte sei (Rind, Annfiblatt 1828. R. 42, 7.), f. auch M. Veron. 49, 2. 51, 11. Deser. de la Morée III. pl. 16. Gaftmal, ber Dann liegt, er ift ber Beftorbne, Die Fran giebt iben Die Sand. Bgl. pl. 14. 18, 2. 19, 1. 20, 2, ber Gipende ber Tobte. Bgl. Rouley Basr. funer. d'Arezzo p. 13. not. 1. Le Bas Mon. d'antiqu. fig. p. 142 s.] Oft ift auch ein Pferd babei, g. 695. Clarae pl. 152.; R. Ros chette M. I. 46, 1. p. 126. Marm. Oxon. 11. n. 63. (ein Attifcher Cippus, oben eine Girene §. 393. 4.). Bierber gebort auch bas Delief Wind. M. 1. 72. mit ber Colange binter bem Abichieb nehmens ben Jungling, vgl. Gerhard, Befdr. Rome u, n. G. 6. [Runfts muf. an Boun 1841 G. 122 Golange um ben Baum C. I. ir. n. 3366 und n. 2322 b 86 und b 94.] Der foog reitet auch felbft auf einen von ber Gelange ummunbenen Beiveriben-Baum ( Spubol einer in Duntel und Schreden gebullten Geeligfeit) mit einem Altare gu, Maffei M. Veron. 49, 8. Doch verwirft Dies Symbol Gerbard Archemoros G. 68. Der now; in feinem Beroon auf Bafen, gerade wie er an Stelen ericheint f. Stadelberg ju Ef. 2, 2. Rach ben Heliefe muffen bie Mbichiebefeenen auf Bafen wohl auch größtentheile gefaßt werben. Muf Gtr. Micheutiften geht ber Mbicbied oft vor einer Grabfaule, mit einer Pinien-Frucht, gewöhnlich bor einer Thur por; ber Mantus ober Dreus bant gu. Much bier ift ber Abichiebnehmenbe öfter ju Pferb; eine Umphore liegt am Boben, eine Schlauge tommt hervor; Benien ber Unterwelt führen bas Pferb. Bgl. S. 174. 21. 3. - Frauen, welche bie rechte Sand an bas Rinn, Die linte an bie Bruft legen (wie bei ben Romern Gefangne bargeftellt werben), icheis nen ben etrigen Abicbieb (l'adien supreme) gu bezeichnen. R. Ros dette p. 132. und bejonbere bie Stele im g. pl. 46, 3. und bas fcone Bruftbild von einem Grabbentmal bei Ctadelb. Graber 1 21btb. G. 44 Schluftviauette.

Die Butrophoros auf Attifchen Grabern von nuverbeitathet Gesstorben, Staute in Berlin, Gott. GA. 1830. S. 2016. Gint Lutrophoros M. Chiaram. 1, 11. Clarar pl. 407. n. 703. A.11. MOD. [Lovezoogogog neits f. G. hermann de duabus inser. Gr. 1835.

p. 13.] — Grab eines Jagers (ein Birich verzehrt Die hingelegten Briichte), Relief von Megara in Wien, Wiener Zeitichr. 1832. N. 144.

432. Stelette (oxederol, larvae), worunter bei ben 1 Miten im Gangen nur steisschofe, zu Haut und Knochen gus fammengeschrumpfte Gestalten zu verschen sind, commen, so wie Todentöpfe, erst in spätern Zeiten und auf fünsleright unbedrutenden Densmälern als Bezeichnung des Todes vor. Ein silbernes Geripp mahnt bei Trimaldie's Mahl an Lee 2 benegenuß, und Appuleius wurde beschulch, eine Larve (larvalis imago, seeletus) als Amulet oder Jaubernaittel bei sich zu tragen.

1. Dehreres ftellt Belder Sylloge p. 98. gujammen. Der Grabftein mit ber bort angeführten Jufchr. n. einer larva barunter mar 1822 in ben Conterrains bes Brit. Dujeums ju febn. Muf einem Grabmal von Pompeji ein Relief mit einem Ctelett, bas eine Fran mit Banbern ichmudt, Magois Pomp. 1, 29. Cippus in Reapel, mit einem Glelett, beffen Dunde ein Schmetterling entichwebt, Reapele Mut. G. 61. Gin Stelett aus ber Urne entfliebend (über Gtes lette in Amphoren vergl. Steinbuchel Alterth. G. 67.), indem Gros bineinleuchtet, Impr. d. Inst. 11, 58. Gin Cfelett tangt nach Gifen's Blote, Biear 111, 28. G. auch Bori Inser. 1. p. 455. und bie Gemmen bei Chriftie Painted Vases 4. 6. (Gerippe mit Laternen). Ueber Die Stelette von Ruma (S. 260. 21. 1.) Schriften von Jorio, Gidler, Blumenbach, Gott. GA. 1823. G. 1243. Gothe Berte MLIV. G. 194. Olfere, Schriften ber Berl. Alab. 1830. G. 1. 2f. 1-4. [Stadelberg Graber G. 16: "feine taugenten Berippe, fondern baare burre Menidentorper."? Die Schatten verlaffen bie Graber larvali habitu, nudis ossibus cohaerente, Seneca Ep. 24. osnea forma, Dvid Ib. 146. Go bie avei Riguren an einer Baje, Mus. Chiusino II. tv. 168.] Bergeichniß ber Stelette in ber alten Runft ebb. G. 30 ff. If. 5. Gine larva, and Bant und Anochen beftes bent, aus Gry, follte Sippotrates nach Delphi geweiht baben, Pauf. x, 2, 4.

2. Die lurva argentea bei Petron. 34., sie apta, ut articuli eius vertebraeque laxatae in omnem partem flecterentur, war hieraach ein sermiches Gerippe. Gin Selette sie inten Resie auch auf den Resie in R. 25. — Appulej. de magia p. 68. Bip.

# III. Gegenftanbe aus ber übrigen Ratur.

## 1. Thiere und Pflangen.

433. (434.) Die Meisterhaftigseit ber Alten in ter Dar: 1 stellung ber ebleren Thierarten geht aus ihrem feinen Sinue für harafteriftische Form hervor. Das Pferd schloß sich in 2

Griechischen Siegerstatuen und Romifchen statuae equestres gunachft an bie Denfchengestalt an; obzwar felten folant und bochgebaut, find Die Roffe Griechifder Runftwerte boch febr feurig und lebenevoll, Die Romifden fcmerfalliger und maffiver; ibr Gdritt ift baufig ber funftlich ihnen eingelernte, 3 fcautelnbe Belt ober Pag (ambling, tolutim). Für einen feine Bunbe ledenben Sund auf bem Capitol cavirten bie tutelarii nach Plinius mit bem Leben, weil er unfchagbar, noch giebt es ausgezeichnet fcone Thiere ber Urt; fo wie Bolfe, Stiere, Biober, Gber, Lowen, Panther, in benen jum Theil Die Formen Diefer Thiere eben fo großartig ents widelt fint, wie bie menfclichen in Gottern und Beroen. 4 Rraftig entworfene wilbe Thiere, befonders im Rampfe mit einander, barguftellen, mar eine ber erften Aufgaben ber alt-Griedifden Runft.

1. Bindelmann 28. Iv. G. 236.

2. Stonifche Roffe, Melian V. H. ix, 32. Ralamis Pferte, §. 112, 2. Marcel De Gerres Ueber Die Thiere Der alten Rmift, Bibl. univ. 1834. Mars p. 231 ff., untericheibet vier Pferbe = Ragen, bie Ufricaniiche, Appulifche, Theffalifche, Gieilifde. Derfelbe gulest über Die Thiere Der Mojait von Palaftring, Froriep Rotigen 1834. 9. 922 ff. Biel Berfehrtes im Gangen. Berühmt find Die Ropfe vom Parthenon S. 118, 2, c., Die Benetianifchen Pferbe (mit jenen verglichen von Santon, 2. 1818. u. Gothe Werfe L. G. 118.) St. di S. Marco 1, 43 ff. §. 261. A. 2., die von M. Cavallo §. 414. A., das von M. Aurel §. 204. A. & Falconet Vouvres 11. p. 1., vgl. 1. p. 157., Die ber Monier &. 421. 2. 4., eins in Florenz, Gull. St. 80. (val. 81 - 86.). Berenlaniiche Quatriga von Bronze, Ant. Erc. vt. 66. Pferbetopf com Pallaft Colembrano in Reapel, Gothe 28. xxviii. 34. M. Borb. 111, 10. [Cicognara Storia d. scult. 111. tv. 19.] Choner Pferbefopf and Bronge, vergolbet, in Angeburg (Raifer &. 264. M. 2.). 2Bunder : Pferd (Booronove) auf DR. von Ditaa, Mionn. Suppl. v. tb. 1, 2. p. 148. n. 861., vgl. Gueton Caes. 61. Gehr icone auf Theffalifchen und Gieilischen DR. Die Begriffe ber Alten von Pferbeiconbeit lernt man aus Tenophon, Birgil, Columella, Dppian. Erffarung ber Musteln und ber Babreliefe an G. Dattbai's Pferdemodelle von Zeiler und Bottiger. Dr. 1823. Ugl. oben 6. 424, 1. (Rubl über bie Unffaffing ber Ratur in ber Pferbebilbung antifer Blaftit, Caffel 1846. 4.] Maulthiere besonders auf Gieilifden D. [Entychos mit feinem Efel Riton, Die Detavian in Nitopolis jum Undenten gludlicher Borbedeutung burch ibre Begegnung in Erg bilden ließ, Blut. Anton. 66. in beu Birrobrem in Conftantinorel verfett nach einem Schol, ber Pfalgifchen Sanbicht. Erenger gur 21rs dael. 1. G. 47.1

3. Gin vortrefflicher Bunt, ber fich am Dhre fragt, in Reas pel. herrliche Moleffer, Cavac. 1, 6. Mon. Gab. 43. 2Bolf von Belvebere, ein riefenmäßiges Thier. Mpreu's Rub &. 122, 2. vgl. PCl. vis, 31. Toro Farnese & 157., Bronge in Benedig, S. Marco 1, 47. Brome in Dresten (nach Strongelien?) Dever Beid. If. 9 e. Schone Stiere auf IR. von Epciros, Bortona, f. 350. 21. 5. 351. M. 4. Stiere, Die gleich ben Ramelen naunag auf bem Ruden baben, Urifict. H. A. VIII, 29, gibberes, wie die Apprifchen, Serv. Georg. 1, 138., Sprijchen, Rarijchen, Plin. vitt, 45., deformis scapulis torus eminet, Calpurnins vu, 61., egl. eine Munge bes Gorbian gu Epheins b. Triftau T. II. Der Bod, ber in ber Matebonijchen Uts geichichte vorloumt, ift auf DR. prachtig bargeftellt, Miounet Suppl. 111. pl. 9, 4-6. Giuftinianiider Bod. Coone Brouge einer Gem &, M. Borb. 1, 51. Cherne Bibber in Balenno, Gothe 2B. xxviii. G. 121. [beibe aus Sprafus, rellig gleich und zwei abuliche fellen nach Spanien geschidt merten fein, in ber Beit ber Spanifden Regies rung.] lieber ben aries gutturatus, in Floreng und Rem, eine Schrift ven Alb. Fabroni. Ralptonijder Cher, in Brang von Rifetas p. 357. ermabut, vgl. Anth. Pal. xv, 51.; ein febr iconict, M. Flor. 111, 69. Coone Bilbidweine auf M. von Chunun, Actolicu, N. Brit. 5, 25. Gine fangente Can, PCl. vir, 32., bgl. &. 418. 2. 3. Gane, ben Chinefifchen abulich, auf Gemmen, Impr. d. Inst. 1, 51. 52. Can mit Jungen , baf. in, 55. Lemen gu Benebig vom Peiraens Athens, S. Marco 11, 48, 49. §. 253. 2. 2. Farnenicher, M. Borb. 1x. front. Berrliche Figuren auf DR. u. Gemmen. Bgl. Jen. 2. 3. Erg. 1815. C. 290. Mus bem Geljen gehauener Lowe in Reos, Bronbfted Voy. t. pl. 11. Alehuliche bie u. ba in Griechenland. Muf Belbengrabern (Ptolem. Berbaft, p. 147. Beffer), 1. B. bes Befter in ber tab. Hinen und bes Leonibas gu Thermoppla. Lowe auf Dl. von Milet. Lewr 7iyag. Anthol. Pal. vi, 256. 3. be Bitte Ann. vt. p. 343. Lewin mit einem Jungen Impr. 111, 54. Heber Die Bilbung bes Lowen (von Sprijcher Rage), Stiere (bus urus), Chere (sus Aethiopicus) am I. ven Divincia, Geeffron Et. Bilgire Rech. au sujet de quelques fragm. P. 1838. [Commintelcien ; f. Bonner Anuftunf. 2. Anog. C. 168.] Celeffaler Lewe gu Charoncia, Dupré Voy. pl. 17. Lowe von Blatas, 2. 708 b. Bacdiide Bantber auf DR. mit Thorien ober Langen im Rachen. Lowen : und Pantherfampf, fraftig gezeichnet, Las borbe Vases 11, 21. Bgl. cben §. 322. A. 4. 427. M. 1. Tiger find feltuer ale Bauther u. Leoparden. Glephanten ale Gadeltrager auf DR. ber Geleneiben, rgl. Gueton Caes. 37. Ramcel mit Bullen, von Elfeubein, Buouarr. Medagl. p. 365. [Reapele Mit. Bilber, Marmore n. 499. Rashorn baj. n. 509.] Gine Camme lung von Thieren autiter Runft, auch Ableru, Pfauen, Storchen, PCl. vn, 26-34. Bouill. rrs, 95. Cfarae pl. 350. Gin Mbfer mit einer Schlange, Rifetas de stut. c. 8. Stinos Rachteule, Lobed Aglaoph. p. 973. Cobener junger Birich aus Brenge, M. Pourtales p. 20., aus ber Gegend von Spharis, ber Bug mangelhaft. [Gin lebensgroßer aus ichwarzem Marmor im Lateraniichen Mucum.]

5. Die homerichen und heftebilden Schilbennigen, bie alter thimlicen Bajen und Elnfindigen Gefäge, bir Etr. Dengun, bie all etren Wilnigen und agfichtitenen Etriat ziegen ben verberrichenten Gechmad an Almefen wilter Agirer. (Die fogen, ägspriffrenden Bajen degnügen fich mit kloßen Infammenstellungen). Die Etr, fie anzw ergenigen fich mit kloßen Infammenstellungen).

bringen, ift oft gang arabeefenartig. 434. (435.) Diebere Thierarten, Geethiere, Polypen, werben meift in einem Stol bebandelt, welcher mehr bie fub. nen und groteefen Formen folder Naturgegenflande überhaupt, ale Die genaue Befchaffenheit ber einzelnen Gattung bargu-2 ftellen ftrebt. Gben fo barf man wohl fagen, bag in ben Vflangengeminden ber Bafengemablte, wie in ben Rrangen und Feftone ber gierenden Architeftur und Gefägarbeit, bei manniafachen Abmeichungen von ben nachgebilbeten Gegenftanden im Gingelnen, boch ber Beift und Charafter ber 3 Begetation oft tief ergriffen ift. Befonders aber zeigt fich in allen Compositionen verschiedner Thiergestalten, welche jum Theil burch ben Drient angeregt, aber in acht Bellenifchem Ginne ausgebildet worben find, ein Beift, welcher bas Raturleben in feiner icopferifden Rraftfulle mit eben fo viel Babrbeit als Rubnbeit auffaßt; baber uns folche Geftalten 4 wie mabre und wirflich vorhandene entgegen treten. Gin gang andrer Beift, ale biefes naive Raturgefühl, fpricht une aus ben fpatern Gryllen auf Gemmen an; Bis im Bufammenfugen bes Berichiebenartigften , oft auch eine allegorifd

ausgebrückte Resterion liegen hier zum Grunde.

1. S. die Sethiere auf Basien (die ein ganz damit bemahlt sind), 3. B. die Gethiere auf Basien (die dass des auch stelhst unter Philaise Ramen die genaussten Andhildungen von Bienen, Fliegen, Ciadren (131), 5. 159. A. 2.), mit auch sielten Thierarten urreden off untsträußen aufren bargefellen, Plumenbach Commentant. Soc. Gott.

xvi. p. 184. Gemablte Spinngewebe, Philoftr. 11, 28.

2. C. von Griechigen Bafen Millin 1, 15. 22. 11, 32. 39.; Memifest Merkeiten bei Cansaceppi, Pitannff Vast mie frumt. Bei febre verichiedene Phangenacten unt alten Ausgiwerten zu untersiedeben find, bernetzt Sprengel Mist. rei berbariae 1, p. 29. Nachfeltungen vom Frinkfen im Vasche, S. 305. 3. 4., mub in ber Mehr pargaphie (Niepeganspiel §. 163. N. 5. 210. N. 6. 211. N. 1. Ant. Erre. 1, 9. 11. 6.3. 47. 11. cft.

3. Martel be Serred lieber bie Bunberthiere ber alten Runf, Bibl. univ. 1834. Fevr. p. 160. finbet auch in biejen phantaftifchen

Bufammenfegungen viel Naturmahrheit. - Die Gphinr auf ben Dt. von Chios fo wie Gergis, Streber Munchner Denticht. Philol. 1. G. 200. (eine Andentung ber Gibella) ift bie Megeptifche, nur ichlaufer und geflügelt [wie bei Enrip. Phoniff. 809.] Greifen §. 361. am Enbe. Tragelaphen in. andre groteote Thierfigunen auf ben Bafen &. 75. 9. 2. 171. 9. 2., rgl. 238. 9. 4. Mebuliche liebte man an Gilbergefagen er mooroug, Juven. 1, 7. Bedb Staateb. r. G. 305. Ueber bie Bufammenfetung ber Protoma bericbiebner Thiere auf DR. u. Bemmen (Lotve u. Stier, Stier u. Bod u. bgl., oft mit Glugeln) 6. 241. 9. 3. Die geflügelte Gan ber Belfejage von Rlagomena (Melian H. A. xu, 38.) fintet fich ichen auf febr alten Golbmungen ber Ctabt, M. Brit. 13, 23. Gin iconer geffingelter und gebornter Panther, ber einen Birich tottet, Woburn M. 11. Birei Greife über einem Sitich, Impr. d. Inst. III, 91. - Das Monftrum an ben Mauern von Amphipolis, Confinert Voy. pl. 8., ift bem auf ben M. bon Migranbrien, Edhel Syll, tb. 6, 15., ziemlich abnlich.

4. Die Gredlen (§. 163. 4t. 3.) meilt im Jastyls, Lityr, 1., 15. T. Grupt, 1., 413. 428. Algoni in 1., 52. Zuffe, 7.09. Impe. I. of. Inst. 111, 48. 1v, 67. 68. Man finder sie and auf M., manentsis der Gasjani, Seicheidsseig Miertle, 78. 18.44. 243. Janu Teles entlichen sie kurch Jachamuscrüfagung Vacchisfer Wasslen mit andern Grüstern. — Die Darsseilungen von Eiberren, besonders guietten, im menistlicher Sandema, im Wandegan in. Gemanen, sind wiedt im Grüste der Zieberreitsseilung ein auf mit alle Gefrege zu nehmen.

### 2. Arabeote , Landichaft.

435. (436.) Go febr fich bie lebenbige und geniale 1 Auffaffung ber Ratur, welche bie alte Runft Durchbringt, für bie Arabeste (6, 24, 21, 2.) eignet, beren Alter in ber Gries difden Runft febr meit gurudgebt; fo menig mar bie gan bfcaft, im mobernen Ginne, ber antifen Runftweife angemeffen; wir finden fie erft in einer fpatern Beriobe, und in geringer Anebehnung. Die Griechifde Runft verlangt von 2 ibren Gegenftanben ein nabes Berbaltnig, einen engen Bufammenbang bes Lebens und ber Form, bes Beiftes und ber Erfcheinung; MUes erhalt eben baburch in ihr einen entichiebnen Charafter, eine beutliche Phyfiognomie. Der abnbunges polle Dammeridein bes Beiftes, mit welchem bie Lanbicaft uns anfpricht, mußte ben Alten nach ihrer Geiftesrichtung fünftlerifder Musbildung unfahig fdeinen; ihre Landichaften maren baber meift mehr fcherzhaft als mit Ernft und Gefühl entworfen; bas Ergögende mannigfaltiger Bauten und Unlagen und gablreicher Figuren wird in ben Berculanifden Bilbern bem Ergreifenben einfamer Ratursenen überall vorge-3 gogn. Dir beschäftigten auch ihre Naturbilber burch eine lanbfartenfahnliche Uebersicht ausgebehnter Gegenben eine misfenschaftliche Aufmersfamfeit, und gaben eine Chorographie

und Ethnographie in Bilbern.

1. Das Alter ber Rundrett (dröften bei Deuter, iblite gurde, um the Condege agnamut) Femelien Assentation feiners die Salern zimmlich bieselber Bunne, medet ibre Zentung bedruffich ift n. in Terracottas of the Brit. Mus. tr. 14, 22. 18, 31. üpr lighter reiche Ausbeilbung Memiligie Edundundsfereien, § 210 ff., Cambridser, § 302. H. 3. und harte Greiße. 2m Griefs, de Tarbesten D., Dar Wisti,  de Saler de Constitution au compared with those of Raphael and his school by Hitterf L. 1834.]

3. G. bei Sphisstrage bei Semsifte ber Semsifgagen J. p. 3.
3. G. bei Sphisstrage bei Semsifte ber Semsifgagen J. p. 3.
4. Sphisstrage Andelte Se Beineros H. J. I. 13., ber Juicht a. 17., marte benen ich die Relfaden Rend. Erneb. Delos um Bletende, Rende. Delos um Bletende, Rende. Delos um Bletende, Merce Greiner Sphisstra beier gegete Refmidefeit um ib er Blesif von Palefrina S. 322.
4. Gine ander mehr under umbedengider Durftlema, von Regelven, auf der Garactifiden Zehale S. 315. U. 5. Spikeunt PCI. n. 1. v. e. Under temitige, Brit. M. Terrae. 36. Regentighe Ambidagien unstern in Neun, beienders im Breisilten, iefe betiebt, etwa mie fentunder felmighe. PCI. 1, p. 14. n. Skirten des Afficies auf 392. von Kerr

tyra. Abbandl. von Cel. Careboui,

Rach Cuftath. zu Dien. P. 87. gaben Mahler ben Bergen gern ferunen von Lowen und andern Thieren. Bei Antiochien war ein jog. Charonifches haupt aus bem Felfen gehauen, Malalas p. 205. Tzeb.

Chil. n, 920.

#### . Minnfete, Combole.

436. (433.) Bum Schluffe eine flüchtige Erwähnung 1 ber Umulete bee Alterthume, welche ihrer Datur nach überall bie Grangen ber Runft überichreiten, ja bem Runfffinne grategu wiberfprechen. Die gefürchtete invidia wird nach bem Glauben Des Alterthums um fo fichrer abgewehrt, je wibriger, ja ckelhafter ber Unblid ift, welchen man fich vorhalt; und bie gabllofen phallifden Brongen batten, wenn auch urfprunglich Cymbole ber lebenfchaffenben Datur, frater boch nur biefen Ginn und Bred. In funbolifder und aberglaubifder Be- 2 beutung fommen bas Muge, ber Fuß, bie Band in verfchiebeuer Unwendung vor; obne besondre Bedeutung bilbete man alle Glieder bes menfchlichen Rorpers als Weihgefchente an Moflepios fur gludliche Beilung. Couft find Figuren ber 8 Megyptischen Religion und bee Mexanbrinifden Efletticiennes auf ben Amuletfleinen bei weiten am gewöhnlichften. - Les 4 P benefulle, Gefundbeit .und Bluthe beutet ber fratern Runftgeit am gewöhnlichften bas Fullborn an, welches ale für fich beftebentes Combol auch verporrelt wird. 2Bo matbematis 5 ichen Linien und Riquren ein gebeimer Ginn, willführlich ober aus philosophischen Grillen, beigelegt mirb, verfdwindet mit ber natürlichen Ginbeit bes Meugern und Junern alle Runfttbatiafeit völlig.

1. Befannt ift ber Bhallne an Bompejanifden Sanfern mit ber Beifchrift: bie habitut felicitas. Wohl bas altefte Amulet ber Urt ficht man an ben Manern Alatrinms, Dodwell Views pl. 92. [Der Berandg, fant ein abuliches an einer Maner ber homerifchen Ctabt Antheia.] 2018 Beiden ber Toche mabriceinlich ift ein ithophallifches Bild Tuchen genaunt werben. Babriceinlich war bies auch bas ge= wöhnliche Badzarior, fascinum, bor Wertfiatten, Pollnr vir, 108. (7eloia rera, turpicula res). Bgl. Bettiger Amalth. 111. G. 340. Arbiti Il fascino e l'amuleto contro del fascino presso gli antichi. N. 1825. 4. Il fico wird oft mit Phallen ale Amulet verbunden, Aut. Ere. vi, 99. Phalli alnti. Aber and tobtenabuliche Bilber erreichen biefen Bred, und eine Art Benichrede, Die als larvnlis imago angefeben werben tonnte, fell von Peififtrates als zurugigen, fuscinum, vor ber Afropolis anfgestellt werben fein. Beipch, vgl. 20bed Aglnoph. p. 970. Daber bie Benichrede in allerlei menichlichen Thatigfeiten auf Gemmen, Impr. d. Inst. 11, 93. 95.

2. Der malus oculus wird am intereffanteften in bem Relief Wohurn Murbles 14., vgl. Millingen Archaeol. Brit. xix. p. 70., bargeftellt, wo ibm alle mogliche Comach u. ordure widerfahrt. Achulich fiebt man ibn von vielerlei Thieren augegriffen auf Bennnen (Lips pert Suppl. 11, 466. Caplus v, 57. vi, 38. Repp Palneogr. 111. p. 604. u. Expl. inser. obsc. in amuleto. Scibelb. 1832.), welche alle barauf, nicht auf Angenheilfunde, gu beziehen fint. Pedes votivi, von Chlangen unnonnten, mit bem Steinbod ale gludlichem Beichen barauf, und ber Inicht. faustos redire, Pafferi Luc. fict. 14, 73. Rufe ale Beiden ber Muvejenbeit an Ballfabrteprten. Minules ten : Bante bei Capine in, 63. Canffene M. Rom. vi, 11-14 etc. Concordieu= Sande, dextrae, Caplus v, 55, 4. Montf. in, 197. Berichlungue, oft auf DR. und Gemmen. Rornabren barans machfenb, Eropaen babei. Ueber Glieber ale Beihgeichente fur Beilung, C. I. 497 ff. 1570. Ginige ber Urt im Brit. Dinfenun. Giner wird am Dbr gegupft mit ber Juidr. urquoreve, auf Gemmen und Mingen. Bettigere Opusc. p. 116 f.

Heber 21 m n lete Schriften von Gaffarel, Arpe und 21. Gelbft Merite, wie Meranter von Traffes, empfehlen mediens gemmas. Cerapis Figur war ein gewohnliches Phylafterien. Gine ber beften 21rs beiten ber Urt ift ber Stein mit Borns = Barpofrates auf beiben Geis ten und ber Suider .: Meyag 'Docg 'Anollwe 'Aonoxoureg eviluτος τω φορουντι, Edbel Pierr, gray, pl. 30. Impr. d. J. 111, 99.

100. 216raras S. 408, 8.

Füllborn, mit Schlangen ummunden, auf DR. ber Bolliouen, vielleicht in Bezng auf Rabmos. N. Brit. 5, 12. Das Dep= pelbern, welches fo oft auf DR. mit Anabentopfen vortommt (mit ben Roufen von Eriphanes und Rallimites auf D. von Rommagene), bieß dinepag, Athen. v, 202 c. Rramer über ben Stol ber gemablten Thongefäße G. 127. Lippert Cuppl. 11, 398. Rach Athen. xt, 783 c.

bieg bas Bullborn anch Eriavrog; vgl. inbeg v, 198 a.

5. Heber bas Bentalpba befonbere Lange in Bott. Archaol. u. Annft 1. G. 56. - Die Dofterientopen auf altgriech. Dungen, wovon Stieglig Archaol. Unterh. it. G. 17., find es zum geringften Theil wirflich. Das Bilb ber brei fich umichwingenben Filge, welches fonit für ein Combol ber Erinafria Gieilien galt, wird in viel and= gebehnterem Rreife, namentlich auch auf D. von Gilieien, Bampholien u. Eppern, und auf Banathenaifchen Bafen gefunden, und fcheint noch nicht befriedigend ertfart. Inf Dungen von Panormos bie brei Beine, in ber Ditte Debufenbaupt, bagwijden Mehren. Torremuzze Siciline numi tb. 58. 59.

## Bergeichniß ber Runftler und Runftichulen.

(Die Bablen bezeichnen bie Paragraphen; M. bebentet Unmerfung).

87

\*\*X-crins Prifuse 209, M. 1.
\*\*Remon 200, M. 1. 315, M. 2.
\*\*Wegined 154, M. 1.
\*\*X-crins Remon 200, M. 1. 315, M. 2.
\*\*Wegined 154, M. 32, M. 1.
\*\*X-32, M. 4.
\*\*X-32

154, %. Mitteria 112, %. 1. Mitamene 112, %. 1. Mitamene 112, %. 1. 117, 366, 5, u. %.5, 372, 2. Mifmaqoe 139, %. 2. Mifmaqoe 139, %. 2. Miton 307, %. 4. Mitoffus 194, %. 5. Mippoe 112, %. 1. Numpilicopus 149, %. 2. 2. Mimpion (9) 139, %. 2. — v. Anoños 112, %. 1.

Apolloboros, Erag. 124, M. 1.

- v. Athen, Stiagraph 135. M. 1.

136, 137, H. 2, 415, H. 1, a. E. apenentes 383. A. 3.

— Refor's S. 160, 4. n. A. 5.

— D. Tralles 157. A. 1.

Archentes 82. A. 334. A. 2. Mrchias v. Athen 112. M. 1. - v. Rorinth 152. M. 1. Ardimebed 152. A. L. bis. Arreifes 74. A. Arellius 208. A. 1. Ariftanbros 112. A. 1. Ariftead 203, 2. 1. arifteibes, Ergg. u. Archit. 112. A.1.

– v. Theben, Mabter 139, 4. u.

A.2. 140, 1. u. A. 1. 165. A.2.
Arifteibes, Arifteibes S. 163. A.1. - Rifomachos Bruber 163, A. 1. 3. Mriftobemos, Dabler 139. 3. 2. - Ergg. 154. A. - aus Rarien 211. A. 2. Ariftobifos 307. M. 1. Ariftogeiton 124. M. 1. Ariftofles, Rifomacos S. 163. M. 1. - Ricitas S. 112, A. 1.
- v. Apbenia S2, A.
- v. Apbenia S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- v. Sipon S2, A.
- Mriftomebon 82. 2. 88. 21. Arifton 163. A. 1. Ariftonibas 306, A. 3. 412. N. 3. S. 693. Mriftophon 135. M. L. Urtefitaoe 376. M. 3. 391. M. - Tifitrates G., Dabler 163. 9. 1. - Plafte, Ergg. u. Bilbb. 196. 21. 2. - Ariftobifos G. 82. A. - v. Paros 135, 2. 1. Arrhadion 87. 2. 1 Artemiborus 209. M. 1. Mrtemon 411. 3. 1. - Mabler 163, % 1. - Bilbb. 197. 1. 2. - Beriphoretos 121. M. 3. Mefaroe 82. 2. Asticpioboros 139. A. 2. Miopodoros 112. 1.1. Mftead 410. N. 4. G. 678. Atbenaos 154. M. Athenion 139. 2. 2.

351. A. 2. 413. A. 2. Athenis 82. A. Atheniide Maiferidus (13.).
Mitenete, Grag. 112. M. l.
Mitenete, Grag. 112. M. l.
Mitthen 203. M. l.
Mitthen 204. M. l.
Mitthen 205. M. l.
Mitthen

98.

Bathylice S5. N. 2.

Bathylice S5. N. 2.

Bathylice S5. N. 2.

Brea 151. N.

Brea 151. N.

Breat 151. N.

Breat 151. N.

Breat 151. N.

Breat 151. N.

121. N. 1. 128. A. 5. N. N.

124. N. 1. 128. A. 5. N.

146. N.

Bathylice S2. N.

Burnete S2. N.

Byger S3. N.

Byger S3. N.

G.
Geler 190 M. 2.
Gebatfelberner 72. M. 2.
Gebatfelberner 72. M. 2.
Gebäred 123. M. 3.
Gebäred 124. M. 155. L.
Gebäred 125. M. 155. L.
Gebäred 125. M. 155. L.
Gebäred 125. M. 155. M. 1.
M. 15

D. Pābalibru TO. M. 2.
Dābalibru TO. M. 2.
Dābalibra B. M. 2. 3. TO. 81. M. v. Cilipro 112. M. 1. 123, 3.
Dabippēd 154. M.
Dalim 315. M. 2.
Dameat B. 2. M. 87. M. 1.
Dameat B. 2. M. 87. M. 1.
Dameat B. 2. M. 87. M. 1.

Damophilos 82. M. 180. M. 2. 319. Damophon 124. M. 1. 312. M. 2. Daniel 207. M. 5. Daphnie 109. M. III, 15. Datonbas 154. M. Decius 196. M. 2. Decrianus 191. M. 1. 6.215. 197. Deinias 74. 2. Deinochares 149, M. 2. Deinofrates 80. M. I. 1. 149. u. M. 2. 151. 9. 2. Deinomenes 112. M. 1. Deinon 112, 21.1. Demeas 112. M. 1. Demetrios von Athen 112. 2. 1. 123. u. M. 2. 135. M. 3. — v. Epperos 80. M. I. 1. - Golofchmied in Ephefos 197. — τοιχογράφος <u>182. 9. 2</u>

Demotopos-Mprilla 106. 2. 2. Demofritos 107. u. 2. 2. Demophilos 135. 2. 1. Diagoras 87. 2. 3. Dibutabes 53. 2. 1. 62. 2. 63. 2. 72. 91. 2. Diogenes 163, M. 1. - v. Athen 196. M. 2.

Diognetos 211. M. 1. Dionpfice, Dabler 208. 2.1. — v. Argos 82. A. — v. Rolophon 135, 3. u. A. 1. 3. — Bileh. 160. A. 2.

Diompfodoros 112. M.1. Diosturiors 209. M.1. 425. M.1. Diponos 70. M.2. 82. M. 84. M.2. 359. M.5. Dinllos 82. M. 89. M. 3. Dontas 82. M. 308. M. 3. 410.

Dorotheos 209. 91. Dorpfleibas 82. M. 85. M. 1.

Œ.

Echion 124. 21. 1. 139. 21. 2. 140. Cetion 154, M. 308, M. 3. Endoos 70, M. 2. 52, M. 368, M. 4. Cpeics 70, M. 4. Ephefische Künfler 157.\* A. 3. Ephoros 139. A. 2. Epimachos 152. A. 1. Epithermos 149. A. 2.

D. Duller's Mrcaologie, 3te Muffage.

Erateus 149, M.2. Erigonos 163, M. 1. Crophilos 200, M. 1.

Euanetoe 317. 2. 2. Guanthes 396. 2. 2. 414. 2. 3. G. 705. Eucheir 75. M. 1. Cucheiros 82. M.

Eudoros 107, 21. 3. Euenor 135. 21. 1. Eugrammos 75. 21. 1. Eufadmos 112. A. 1. Eufleidas 124. A. 1. Eumaros 74. A. 317, 2, 2, Eumelos 211. A. 1. Eumneftos 196. A. 2. Euodos 200. A. 1.

Eurodes 2011. M. 1. Gupairanor, Ariffeldes (Arifton's) Schüter 163. M. 1. S. M. 1. 129, 1. u. M. 2. 3. 130, u. M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 2. 4. 130, M. 409. U. 1. Euphronides 124. A. 1.

Euphronics S. 710.
Euphronics S. 710.
Euphronics 109. M. II, 10. 11.
Euphronics 137. M. 4.
Euripides 135. M. 1.
Eurpalos 62. M. Eutelibas 82. A. 87. A. 1. Euthpfrates 154, 1. u. A. Euthpmibes 257. A. 7. Cutropos 207. A. 5. Cutropos 200. A. 1. Cutpos 146. A. 154. A. 158. A. 5.

Eurenibas 137. M. 4.

Fabius Pictor 182, 2, u. M. 2. 319. Fabullus 209, 5. u. 21.1. Buscus 322, 21.4.

ሜ. Gallienus 207. M. 7. Gitiabas 82. M. 89 Glaufias 82, M. 8 Glaufion 139, M. 2. Glaufos v. Mraos 82. 21 - v. Chios 61. 311. 2.2.

49

Gipfon 129. N. 2. 160, 4. u. N. 5. Gnaos 200. N. 1. Gorgafos 82. A. 180. M. 2. 319.

Gorgias 112. 21. 1.

0.

1. 203. 1. 1. Sabrianus 191, 21. 211. A. I.
Darmatios 372. M. 5.
Darmanibes 56. M.
Degestas 82. M.
Degias 82. M. 113. M. 1. Sefaioboros 124. M. 1. Delena 163. M. 1. 6. Delias 207. 1. 7. Delifon 113. 2. 1. Dephaftos 58. Berafleibes v. Ephelos 157. M. 3. 372. 21. 5. - v. Zarent 152, M. 1. - aus Dafebonien 163, 2. 1. Deraffeitos 209. M. 1. 322. M. 4. Sermodor 180. M. 2. bis. Dermodres 109. M. III, 17. 18. Sermoffes 154. M. 155. M. 3. hermolaus 197, 2. 2 peron, Libios G. 149. M. 2. - ber Spbraulifer 152. 2. 2. Derobotos 124. M. L. Dieron 196. M. 2. Dilarius 211. M. L. Dippias, um Dl. 110, 124, 21.1. - um Dl. 114, 124, 21.1. Dippodamos 111. u. A. 1. Dippps 389. A. 3. Diram Abif 239. A. 3. 240. A. 5. bis. Spaiemon 74. 21. Sppatoboros 124. M. 1. 370. M. 4. Spperbios 62. M.

Julius Chimarus 197. A. 2. — Miletus, Du. 192. A. 1.

K. mis <u>112, 1. u. A. 1. 2. 197,</u>

Ralomiei 112, 1. n. M. 1, 2. 197, 4. 359, M. 6. 433, W. 2. Sallidiror 810, W. 1, 4, 8. Sallidiror 810, W. 1, 4, 8. Sallidiro 120, M. 1, 2. Sallidiror 100, M. 3. 112, M. 1, 123, M. 8. 1, 8. Sallidiror 151, M. 8. Sallidiror 151, M. 8. Sallidiror 151, M. 8. Sallidiror 151, M. 8. Sallidiror 151, M. 8. Sallidiror 151, M. 8. Sallidiror 151, M. 8. Sallidiror 151, M. Sallidiror 152, M. 8. Sallidiror 151, M. Sallidiror

Stroppore Los. M. Stroppore Los. M. Stroppore Los. M. Stroppore Los. M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. Stroppore Los M. St

Rlefibes 163. M. 1.
Rlefibes 163. M. 1.
Rlefibes 163. M. 2.
Rofotes, Phibias Schüler 112. M. 1.
121. M. 3.
— Vafilefes Schüler 196. M. 2.

121. A. 3.

— Pastietes Schüter 196, A. 2.

— b. Aces 137. A. 4.
Scröbes, Töyfer 62. A.

— Architelt 109. A. J. 5.
Sorybas 163. A. 1.
Sraters 197, A. 2.

Rrates 149. 1. 2. Rretifde Coule 359, 5. Rritias 82. M. 88. Rriton 204, M. 5. 422, M. 7. Rronios 315. 2. 2. Rtefibios 152, M. 299. S. 412, k. Rtefibemos 139. M. 2. Rtefilaos 112. N. 1, 121, 157°, N. 2. Rtefilochos 163. N. 1, 3. Rybias 139, N. 2, 319, N. 2. Rybon 121.

g. - Rarfes 58, M. 1. Pale 183, M. 4. 208, 3. u. M. 1. Pearchot 70, M. 21. 71. Peochares 124, M. 1. 128, 1. 4. u. M. 1. 5. 151, M. 1. 360, M. Penitod 139, M. 2. Penitol 139, M. 2. Leoftratibas 196. M. 1. Reoficiabas 196. M. 2.
titlon 109. M. 11, 9.
Rubius 209. 4. n. M. 1.
112. M. 5. 345. M. 9.
Pylica ben Giruthyra 112. M. 1.
112. M. 5. 345. M. 9.
Pylica 196. M. 2.
Pylica 196. M. 4.
115. M. 1.
115. M

Epfiftrates 124. 2. 1. 129, 5. u.

M. Malas 82. a. Manbroffes 99. 2.1. Mant 248. 2. 8. Medopanes 139. M. 2. 141. M. L. Mebon 82. M. 85. M. 1. Melanthios 139. 2. 2. 140, 4. Menachmos 35. M. 1. 82. M. 21. L Menalippos 153. M. 4. Menelaos 196. M. 2. Menefiratos 124. H. 1. Menoboros 127. M. 3. 197, M. 2. Menophantos 377. M. 1 Mentor 124. M. L. 159, M. J.

Metagened 35. M. L. 80, M. J. 1.

109. M. J. 5.

Meton 111, 2. u. M. 2. Metrobor, Mabler 163. a. 1. 182. — Ergg. 172. M. 2.

Difon v. athen 135, M. 1. 2. bis. 319. 2. 5 — v. Sprafns 154, A. Priefifies 109, A. 1,3, 121, A. 3, Pruftius 191, A. 1, Mutlus 188. 21. 2. Mybon 163. a. 1. Prrmefites 159, 2

Mpron 112. 3. 1, 122, 359, 21, 6, 410, 1. Mp6 112, M. 1. 116, 3. 311. N. 4.

N. Raufpbes 112. N. 1. 123, 3. Realfes 163. M. 1. Mero 197. M. 2. Reuantos 317. 2.2 Rifaard 410. 21.9. Rifanor 133. 21.1. Riferatos 112. M. 1.

Riferos 163, M. 1. Rifias 139. M. 2. 140, 5. 13 M. 4. 310, M. 5, 319. M. 2. 5. 409. M. 3. Rifotamos 112. A. 1. Rifotaos 204. A. 5. 422. A. 7. Rifomaços 139. A. 2. 163. A. 4. 395. M. 2. 416. M. 1. Rifophanes 163, 2. 1. Rovius Plautius 181. 2.5.

D. Dibiabes 163. M. 1. Dipmpioftpenes 124. M. 1. 393. M. 2. Dipnthios 149. 3. 2. Omphalion 163. M. 1. Onaffimebee 306. M. 5 Onates 82. M. 83. M. 3. 85. M. 4. 89. M. 3. 112. M. 1, 135. u. M. 1. 359, 6 u. H. 6. Onefas 425, 21. 1. Onefimos 369. 21. 2. Orfipp 77. 2. 2.

Bacubine, IR. 182, M. 2. Pamphilos, Prariteles Schifer 124. S. L.

Pamphilos, Eupompos Schuler 139, 2. u. 2. 2. 3. Pananos 115. N. f. 135, N. 1. 2. 319. 2. 1. Vantias 112. A. 1 Pantulejus 203, N. 1. Paonios v. Ephefos 80. M. I. 1. 109. 2I, III, 15. - v. Mende 112. M. 1. 119, 2. u. Varias 203, A. 1. Parmenion 158. U. 1. Parrhasios 35. u. 1. 116, 3. 137. U. 1.2.3.4. 138, 2. u. u. 2. 139. 1. 141. 2. 1. 318. 2. 395. 2.3 409. 91.1. Pafias 163, 21.1.

Dafiteles 35, 21. 1. 196. M. 2. 310. Batrofice 112, M. 1 Paufanias 163. M. 1.3 - v. Apollonia 124. M. 1 Paufias 139, 4. u. a. 2. 140, 2. u. a. 2. 163, n. 4. 319, n. 5. 320. a. 2. Paufon 137. 9L. 4. Pebins 208, 2L. 1.

Beirafod 68, 2.2. Perpir 70. 31. 2. Pergamenifche Runftler 157" Pergamos 200. A. 1. 315. A. 2. Perifleitos 112, M.1. Berilaos 82, A. Perillos 82. 1.

Pheibias 102, 112, M. 1. 113 ff. M. 118. u. M. 4, 121. 122, 5. M. 3. 312. M. 1. 324. M. 1. M. 2. 352, 4. 354. M. 5. 374 5. 6. 399, M. 3. 400, M. 1. 434. 2 1.

a. 1. Pheidon 98. u. A. 1. Philistos 160. U. 2. 393. U. 2. dis. Philistos 160. U. 2. 393. U. 2. dis. Philodares 139. U. 2. Philodares 139. U. 2.

I, 5. 152. A.1. — Ergg. 124. A. Philorenos 163, 21. 1. 4. 6. Dbonir 154. 3. Phradmon 112. M. 1. 121. Phrplis 135. N. L.

Phrpnon 112. A. 1. Pinus, Corn. 209. A. 1. Difon 112. M. 1. Bifton 154. M.

Dirobaros 80, 1, 1, 1,

Polpharmos 377. A. 5. Polpheftes 197. A. 2. Bolphorus 156. A. 1. Bolpenttos 154. M

polypictor 132, 31, 134, 135, 32, 22, bis, 3, 139, 4, 319, 3, 5, 415, 3, 2, 6, 5, 6, 12, 12, 2, 112, 3, 1, 120, 121, 122, 5, unb 3, 5, 312, 3, 1, 350, 36, 352, 5, 6, 422, 3, 7, 423, 3, 3, ©, 742, br. iiiners, 112

- ber jungere 112. A. L. - Cobne 112. M. 1. Polpfice ber altere 124. M. 1. 128.

2. u. M. 2. 393, M. 2. - ber jungere 154. M. 160. M. 2. - Cobne 154. 2 Porinos 80. 2. 1,

Pofeibonios 196. M. Pofis 196. M. 2. Pratinas 365. M. 5 Prarias 112. A. 1. Praribamas 87. A

Brariteles 124, u. M. L. 125, M. 4. 126, 1. 127, 128, 6, 130, 3, 1 151, 3, 1, 357, 3, 4, 358, 3, 2 365, 3, 5, 381, 3, 2, 398, 3, 2 410, 3, 4 - ber jungere 154. A. - Arbeiter in Gefagen 196, M. 2.

Brofies 322. 2. 4. 22. 21. Proftatios 3 Protarchos 391. A. 5. Protagenes 139. A. 2. 142. Ptolicos v. Megina 82 - v. Korfpra 112. %. 1. Tubline 209, M. 1.

Ppreicus 163, M. 5. Pprgoteles 131, 2. u. A, 2. Ppromachos 112, A, 1, 154, A, 157\*. 394, 1. u. A. Ppitagoras 112, 1. 3. u. A. 1. 3. 351, N. 4. 414. N. 3. — Bater 97. N. 2.

Dpibeas 196. 2. Dotheus 109. M. III, 16. 151. M. t. Pothias 154. 9. Pothis 124. M. 1. Фрфовогов 197. M. 2. 352. M. 4. — alius 197. M. 2. Ppthoffes 154. M.

R. Rabirius 190. A. 3 Rheribios 87, M. 1. Rhobifde Runfter 155 ff. Rhofos 60. u. 2. 71. 2. 1. Spabras 82. A. Spanoon 82. A.

#### 3.

Samifde Runftlerfdule 60. 71. Samolas 124. A. 1. Saturninus 200. A. 1. 204. A. 5. Satpros 151. 3.1. Sauras 180. 2. 2. Serapion 107. 2. Ceberus 190. 2. 2 Sitvonifche Runftferfcule 74. 82. Stipontary Samptary, 32 163, 31, 2.

Sifamion 35, 31, 124, 31, 128, 3, 306, 31, 3, 5, 31, 5, 5, 31, 5, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 31, 5, 3 359, 21, 5, Stomnos 112. 21. 1. Smilie 70 Coibad 82, 91. 85. 91. 1 Sofrates v. Atben 70. M. 2. 112. m. 1. Speten 82. M. Solon 200. M. 1. Sopolis 208. M. 1. Sopolis 208. M. 1. Sofitos 363. M. 3. 379. M. 4. Sofitos 368. M. 3. Sofotles 397, 21.5 Sofos 163, 21, 6. Cofos 113. M. 6.
Coftatos v. Chios 112. M. D. S. Ribos 149. M. 2. 3.
D. S. Ribos 149. M. 2. 3.
D. S. Ribosion 112. M. 1.
Getts, Jul. 322. M. 1.
Coler, Jul. 322. M. 4.
Colert, Jul. 323. M. 4.
Clafitates 112. M. 1.
Challing 153. M. 4.
Challing 153. M. 4.
Challing 153. M. 4.
Challing 153. M. 4. Statilius Taurus 188, 2. 4. Stephanes 196, M. 2. Sthenis 124, M. 1. Stomios 82, M. Stratonifes 154. 2. 159. 2. 1. 384. M. 4. g. Strongplion 124. M. 1. 306. M. 1.

393. A. 2. 433. M. 3. Stypar 112. A. 1. 121. M. 3.

T. Taleibas 99. 2. 3. R. 2. Tales 70. 2. 2. Zauristos 157. M. 1. 159. M. 1. Tettäos 82. M. 86. M. Teldinen 70 Teleffes 60. 2. 70. 2.4 Telephanes v. Sifpon 74. M. . ber Photeer 112. M. L. 247. 2. 6. Telefarchibes 67. A. Teucer 196. M. 2. Teufros 410. 2. 7. Thaletio , Junius 196. M 2 heodoros (verschiedene) 35. M. 1. 55. M. 60. u. M. 70. M. 4. 80. M. I. 1, 97. M. 2. 159, 2. 291. M. 5. his. 307. M. 4. 308. M.5. 415. 21. L (DI. 118.) 163, M. 3. Theobotos 182, M. 2. Theofies 82, M. 85, M. 1, 410, M. 4. ©. 678

Executes 182. M. 2.
Febrille S. 2. M. 5. M. 1.
4. C. 673.
Executes 112. M. 1.
Executes 139. M. 2.
Executes 311. M. 2.
Executes 311. M. 2.
Executes 311. M. 2.
Executes 21. M. 1. 128. M. 1.
Executes 21. M. 1. 128. M. 1.
Executes 21. M. 1. 128. M. 3.
Executes 135. M. 1. 138. M. 3.
Executes 135. M. 1. 138. M. 3.
Executes 137. M. 4. 138, J. 3. M.
M. 3.

— 'ter' 21: 163, %.1.

- 'ter' 21: 163, %.1.

- 'ter' 250, %.1.

- 'ter' 260, %.1.

- 'te

## 774 Bergeichniß ber Runftler u. Runftichulen.

Bitruvius 35. A. 1. 189. 3.

Xenace 149, A. 4. Xenofes 109, M. I, 5. bis. Xenofrates 35, A. 1, 154, A. Xenophanios 203, A. 1.

Eenophon 124. 2. 1.

Benge 205. Benoboros 197. 3. Benon 203. M. 1. Beuriabes 154. A. Beurippos 135. 2. 1. 21. 4. 138, L. 21. 1. 139, 1. 318. 41. 362 21 4. 410. 21.4. Repured 196. M.

Bemert. Die in ben Bufagen bes Drn Berausgebere fich finbenben Runflernamen find in bas Berzeichnis bon mir nicht eingetragen, weil ich feinen Auftrag bagn erhalten babe.

H. 2.

Göttingen,

gebrudt in ber Dieterichfchen Univ. Buchbruderei.

# Bufåße.

S. 23. 3. 4 v. u. Ih. 3. 1847.

- 54. - 22. & Djann Revifion ber Aufichten über Ursprung u. Sethunft ber gemalten Gr. Bafen, Gieffen 1847, aus ben Dentidr. ber bertigen Gel. f. Biffenich. u. R.

- 77. - 13. Die schöne Terraectta mit vier Figuren Canina Tusculo tv. 3.

- 96. - 9 v. n. Die Stoa von Thoritos hatte 14 Ganlen an

ber Geite. \_ 114. - 3. vgl. Crenger gur Archaol. 1. G. 38.

- 122. - 10. "fcwerlich haltbar," D. Jahn Archaol. Beitr. C. 178.

- 127. Battfis Lovb Xanthian Marbles: the Nereid Monument, an historical and mythol. essay L. 1845. 8. enthalt nichts, bas

bie archaologifche Frage angienge.

— 188. — 6. Plin. xxxiv, 8. placuere et lychnuchi pensiles in delubris. Gin Dreifuß aus Bulei Lunnes Nouv. Ann. 11. p. 237. pl. 24 u. pl. C, wo 51 Dreifuße zusammengestellt sind. 3. 12 v. u.

- bie palaftrijde Cifta and E. Luca jeht im M. Gregor. 1, 37.

  189. 18. Delijche Schalen in Berlin R. 1613 1618 ber Bafen.
- 190. 28. Auf einer Afchentifte ans Erbe Charun mit Sammer u. Ruber, welches Ambreich fanguete, bie Tobtemforte mit Therichabeln umtrangt; Charons Sammer Archael. Beit. 1846.

- 191. - 10 v. n. zu tv. 116, 1. vgl. Bull. 1836. p. 43.

- 192. - 13. Runftbl. 1838. R. 62. - 195. - 5. Das Grab Campana in Beji mit phantaftifch ges

— 195. — 5. 2000 er beine Genipan in Leeft im Vanimators parletten in Canina Antich. in Vegi tv. 31. p. 75., weiglig für die Amiliatireftinier, for wie die im Leeft gefrunden Vegier mit Afferten et v. 34. 35. p. 76, auß Tem greiten Safrénberter Bena, von Kenithfisse Kelpannung O. Maliter's Merdalogis, 30 millage.



uach p. 80 f. 3. 9. Bull. 1847. p. 82. 3. 5 v. u. M. Gregor. 11, 88, 2. Ett. Bafenbilber Atchaol. Beit. 1846. E. 350,

Ranb ber Broferpina u. Alfeftie.

C. 229. 3. 2. Bgl. Canina Antich. di Veji p. 83 f. Dit ben Roloffalftatuen bes Tiberius u. Germaniens wurden von Anguftus u. Tiberine foloffale Roufe 1824 gefunden. 3. 7. Tiberine Canina Tusculo tv. 29. Scoue Bufte bes Calignia gefunden gu Colchefter Archaeologia L. xxxi. pl. 15, p. 446; abnlich Cavins i. pl. 65, unter bem Ramen Clandine.

- 232. - 3. Clarae pl. 1053. 3. 21. berf. pl. 1052. 3. 4 v. u. berf. pl. 1054, Claudins u. feine Familie, Germanicus u. Agrippina pl. 1055-1057.

- 326. - 9. f. 1. 2. 3.

- 339. - 3. Beji. Cauina Descr. dell' unt. città di Veji R. 1847 opera edita in pocchi esemplari da distribuirsi in dono fol. p. 83 ff. Berg. ber 1824 bort gefundnen von ber Regierung augetauften (175) Ceulpturwerte u. Bruchftude.

- 345. - 16 v. u. Bon Bifcontie M. Borghes, eine fleine Musg.

ron Labus, Mailand 1837. 8.

- 359. 1 v. u. Bottiger Al. Cor. n. G. 306. 2f. 4. Berhard Ant. Bildw. If. 310, 2. G. 73 f. Runftbl. 1827. G. 375 ff. - 416. - 13 v. и. Ginnal auch жаддиотос, НІПОКРІТОУ
- KAΛΙΣΤΟΣ, an einer Rufir aus Bulei Bull. 1847, p. 125. - 421. - 10 v. u. Lebensgroße Statue bes herines u. Stude von gwei lebensgroßen Gewandftatuen im Gregorianijden Dlufenn gu Rom.
- 432. 8. Artian Diss. Epictet. II, 8, 25. τότε δείξω ύμιτ

τὸ άγαλμα όταν τελειωθή, όταν στιλπνωθή.

- 435. - 16 v. u. argenti, M. Gregor. 1, 62-66. - 436. - 5. Der Rrang von Fajano ober Gnathia. Beidrichen

ben Avelline Bull. Napol. III. p. 129.

- 444. - 2 t. u. Gemme incise dal Cav. Gius. Girometti, publ. con le illustr. di P. E. Visconti R. 1836 fol. 10 3ff. Musg. von nur 100 Gr.

- 453. - 12. Die Blias roth gemalt, Die Donfice feefarb, Eu-

stath. ad II. v, 9.

- 461. - 11 v. u. gestochen bei Guattani 1784. p. xxxIII. tv. 3. - 537. - 8 v. u. Second. Campanari Descriz, dei vasi rinvenuti nell' isola Farnese (ant. Veji) 1839. tv. 4. p. 25. Bor bem Tempel von Cleufis, angebeutet burch zwei Dorifche Gaulen, gießt Demeter, vier Mobuftengel baltend, bem Er. ber feche Mebren empfangen hat, einen Abichiebetrant ein; ber Wagen gefligelt, bie Figuren icon befleitet, Er. von weiblicher Mumuth, Die Beidung von feltner Coonbeit. Gine icone Triptolemosvafe ift in ber Cammlung Campana in Rom, vielleicht biefelbe. Bei Bafeggio (1847) eine archaifche. Er. mit einer Mehre fieht gwifchen Demeter u. Rora, beibe mit einer Bluthe. Campana Op. di plastica





ty. 17., Demeter figend, mit Schlange, Fadel, Cifta, Rora und Er. fiebend, beibe mit Fadel.

©. 541. 3. 2 v. 11. Die Dentung ber fleinen figur auf bem Mem ted Apellen auf ben Mingen von Kandenia als Mulen mirb von Pannetta selftiam verthördigt Mechalel. Jeit. 11. ©. 312. Mich glide licher waren bie von Multycher (Annali 1846.) als Deitunds 11. bie een Minertiell Ball. Nopol. 11. p. 130. Gearbean in Brich riethen auf hermes Minertiels, ba das Sigürchen in einigen Grennylartu Aglarien bake.

- 639. - 24. nad " Hnvo " 1. im Mufeum gn Reapel.

- 640. - 21. Pinton ift mabricheinlich auch ein Repf im D. Chiaramonti, ben man wegen ftruppiger Loden auf ber Stirne Reptun genannt hat (A. 606.)

- 640. - 8 v. u. Mu einer Bafe bei Bafeggio Pluton u. Perfephone, fie mit einer Blume, rubig gufebend bem Beratles, ber

ben Rerberos entführt.

- 659. - 4. Alfian, Strutische Urue M. Gregor. 1, 94, 2. Terracotta Campana Op. di plast. tv. 5.

- 678. - 2. auf febr fomifche QBeife falid.

689. — 23. Waje bei Pajeggio, Archãol. Zeit. 1847. Peil.
 ©. 24\* ELENA şu TVNAAPEOΣ zurüdzebracht burch ΚΑΣΤΟΡ u. ΠΟΙΝΑΕΥΚΕΕΣ, beide zu bloß, zuleht O[N]ETOP ΚΑΙΟΣ

## Drudfehler in ben Bufagen bes Berausgebers.

#### Drudfehler.

```
©. 244 3. 12 v. u. l. §. 158, A. 4 f. 159.
— 306 — 1 l. l. f. 2.
- 307 - 2 v. u. I. Steuart f. Stuart
- 309 - 19 f. 2. f. 3.
- 327 - 10 f. Moalpéreux
- 342 - 2 v. u. l. eircondario. 3. 1 v. u. l. ei

- 346 - 2 l. Sammlung in Rom

- 349 - 3 Le f. do 3. 8 v. u. l. bie obsednen
                                      3. 1 b. u. I. eine in
                                                        3. i v. u. l. Torrufio
                                3. 15 Lentini f. Contini
- 350 - 1 be Eredcengie
- 351 - 18 Grieche f. Griech.
- 363 - 4 [Graf
- 415 - 10 v. u. [Gerbarb - vgl. 751.] f. 751. 6.
- 427 - 13 calam.
- 432 - 1 prae texitur.
- 434 - 13 eingegrabene Arbeit f. Ardit.
- 442 - 18 Coeffeinen 3. 17 p. u. vor u nad Dithribate Runft.
                                         fammer ift Romma gu feten.
- 449 - 17 monocnemon
- 455 - 21 x700 x010 Birrur II. Holic.
- 46t - 1 bie f. ber
-514 - 16 703
- 521 - 3 v. n. 1, m, 4 f. m, 14.
- 522 - 3 u. 558. - 14 f. einer f. eine
- 528 - 14 1. Cofe f. Lofe
- 531 - 1 L tr. 3
- 534 - 6 v. u. del. in Bezug.
- 54t - 18 G. M. 613.], mit ber Rlammer.
- 544 - 7 bie Botte "febr ebel u. geiftreid im Musbrud" follten ftebn
                    nad "M. Pourt. pl. 14."
- 545 - 16 v. u. Die Borte "mit bem Schwan" nad "Timarchibes.
- 565 - 14 f. 2775 f. 2765.
- 570 - 5 p. u. M. 1 obne bie Rlammer ]
- 57t - 24 f. pl. 462 C. n. 888 E.
- - - 11 v. u. f. [D. M. R. mit ber Rlammer.
- 577 - 22 ift bas erftemal "- 632" gu tilgen.
- 579 - 17 1. (ale beffen lleberminberin), nicht in Rlammern []
- 606 - 2 nad "p. 154" bie Riammer gu tilgen. - 658 - 12 v. u. del. unb vor Giuftiniani.
- 663 - 25 por Sellas ift jugufegen bie Rlammer [, melder bie anbre
               G. 664 3. 7 entfpricht.
- 667 - 20 f. Die f. Gine.
- 678 - 23 1. Cacus.
- 688 - 26 nad "tv. 64. 65" ift bie Rfammer ] gugufepen.
 - 690 - 24 f. aus Tor f. auf.
- 691 - 21 f. Jon L. Jeu.

- 692 - t2 l. Schlange f. Pflange.

- 701 - 22 ift nach "176" bie Rlammer zu tilgen
 - - - 27 f. 582 f. 182.
- 702 - 3 ) f. ]
 - - 10 f. nur f. und
- 705 - 13 L. Me poto6.
- 710 - 11 v. u. I. Gemalbe M. Borb.
- 725 - 16 b. u. L. 27 ff. f. 62.
```

